

# Globus





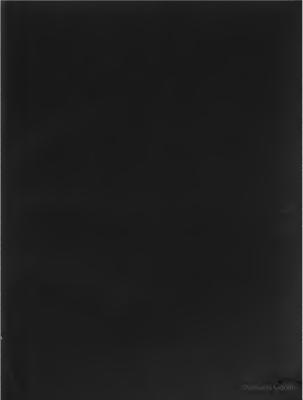



ر وی.

# GLOBUS.

LXVIII. Band.

# GLOBUS.

### Illustrierte

# Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde.

Vereinigt mit der Zeitschrift "Das Ausland".

Begründet 1862 von Karl Andree.

Herausgegeben von

Richard Andree.

Achtundsechszigster Band.

Brauuschweig, Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn.

1895.



#### Inhaltsverzeichnis des LXVIII. Bandes.

#### Europa.

Dersteelnad G. Ostereich Ungern.

Jenisch, Germaich and Reisein
In der vorgeschichtlichen Kernath
In der vorgeschichtlichen Kernath
In der vorgeschichtlichen Kernath
Id. Et. Unterschaugen für die
Sturmfleten an den nordfreisiechen
Sturmfleten an den nordfreisiechen
Deutweisenkutzen in Deutschind Et.
Bemahr Totenschäde in OberoiereFrans Kraus, Die Buschmannshohle bis Kreus inn. Die Wendennen werten der der der der der der der
Frans Kraus, Die Buschmannshohle bis Kreus inn. Die Wendennen Wertenbeinindung. MR Karte
Wöhnlund an der Schwieben und Bayren.
MR Abdid. 132. Aufthopfoligischen
MR Abdid. 132. Aufthopfoligischen
Beden flas. Kraus, Benech nieger
eierschen Erdoliche 238. Der Beiten
Die Litauer in Ostprechen 238.
Kraus, Dem Stritze junn bei

Triest 355.

Grapheriannen, Schrete, Shandlerforberiannen, Schrete, Shandlerforberiannen, Statestanden, Das Jongforsbahprojekt 134. Das Stammersveten in Webs 142. Le humann Filhés, Dr. Theoroddenen Reise im Anna Grimschoppit 145. Böfer, Küllarney in Irland. Mit Abbid. 200., Hänerse, Zor Geschichte der Zon, Hänerse, Zor Geschichte der Driessmen 125. Le humann Filhés, Dr. Thoroddenes Forschungsreise in Island 1895–352. Vermessung der Meister um Jettland 372.

Frankreich, Hallen, Spanien. Krebs, Der Danmbrnich bei Bodiney und seine natürlichen Bedingungen. Mit Karten 41. Petalul, Zur Kenntuls der Vogtsenneen £a. Die Biber an der anteren Rhoue Lil-Die Zwerge in den ottlehen Pyrenien 14d. Halhfafs, Die Seanforschung in Italien 22s. Die Wasserforschung in Italien 22s. Die Wasser-

wege der Seinsbeckens 225.

Erropäisches Rafsland und die Balknahalbinsel. N. v. Köppen, Die Kolturentwickelung Finalends 25 ff. Staubstürme im söhlichen 25 ff. Staubstürme im söhlichen Uhraine 25. Der Ses und fich Leiel Kidm 125. Köppen, Die Regenbiet des europäischen Rafslands. Mit Karte 213. Krahmar, Die Seen der Geoverneuents Twer, Phow und Bussehm 214. Bin in Alba und erhe Berteil und der Geoverneuents Twer, Phow und Bussehm 214. Bin in Statut und erhe 23. Zugen 25 ff. Zugen Statutisk Finalands 23.4.

#### Asien.

Vorderasien, Iran und Arabien. Die neuen Eisenbahnen in Syrien <u>18.</u> Kannen berg, Besuch in einem enatolischen Dorfe. Mit Abhild. 52. Die ältersten Regemessungen in Pallistina 65. Dr. Blankenhorn in Pallistina 65. Dr. Blankenhorn in Pallistina 69. Lynch über das Hochland von Armenien 180. Krahmer, Die altarmenische Hamptstadt Ani. Mit Abbild. 263. Asiatisches Rufaland. Die Verbrei-

Asiatisches Rufaland. Die Verhreitung des Eisbodens in Transbalkellen 186. Die Höhlen an der Biriussa 228. Krahmer, Der Ackerbau in Russisch-Turkestan 188.

Rissenber Verbreiten geleine Steller in Bestell, Das hertige Bangacht und der die Greine der Greine

Abbild. 341. Indonesien. Die Erdbeben auf den Philippinen 125. Sarasins Erforschung

elebea 30 Chius. Kores und Japan. Geschichte des Opiums nach chinesischen Quellen Edkins über den Ursprung der Japaner 28. Sven Hedin in Chinespeh - Turkestan 115. Phalluskultus bei den Japanern 147. Dolmen in Korea 148. Krebs. Do erste Schritt enr kommerziellen Erschliefsung Tibets 181. Der Kampber auf dem Weltmarkte 185. Ignohi, Wenig bekannte japanische Hocheritsbräuchs 270. Die Macht der Musik, eine altjapanische Erzählung. Mit Abhild. 208. Verfolgung euro-päischer Missionare in China 307. Kieak Tamai, Eine japanische Reise nm die Welt vor 100 Jahren 320 ff. Der Aufstand der Dunganen im westlichen China 324. Arnous, Gewichte, Mafse, Kompafs und Zeiteintellung in Korea 381.

#### Afrika.

Allgemeines. Brix Förster, Die kulurelle Entwickelung und die Ansiedelung der Weifen in Afrika 12a. Froben lus, Holswaffen und Industrieformen Afrikas. Mit Abbild. 21a.

Nordafrika u. die Sahara. Die Insel Peregil M. Fonreaus Reise zu den Tuares Andier. Mit Abbild.

ns den Taway Anjjer. Mit Abbil.

Westsudan, Ohergubes, Kanserra.

Rives residen Kogikani ind Prant.

Rives residen Kogikani ind Prant.

Lichies Kanserraleng 23. Seen belle Mittelle Mi

Congonian, Centralafrika, Niedergulica. B. Förster, Die portugieische Provins Mosamedes 12. Closel an der Wassersleide des Seweinseln im Vetoris Nyama 143. Delcommnes Karte von Centralia nicht 125. Diosel Relev om Brain nech Tendira 145. Berton Reisen am Qopor 22. Kattenhirze von am Qopor 22. Kattenhirze von sm. Congo 188. Die Kliwelnsei im sm. Congo 188. Die Kliwelnsei im sm. Congo 188. Die Kliwelnsei im

Reise zum Kephaniesee 253.
Süldafrika. Erin eker, Ethnologische
Deutung von Stammensmen in der
Lingus-Barut 12. Förster, Die
staatliche Grganination der englischen
scheflicher Fortschritte in Trausvaal
132. Brincker, Das Zaubergift der
Bantu 210. Holoedis 328. Brincker,
Zur Namenhunde von Dentsch-Südweisfrike 12de. 316. Göldniese von

Ostafrika, Abeasinen. Russieche Expedition meh Abessinien fl.6. Fritzsche, Die Bevölkerungsverhaltnisse der italienischen Kolonie Erythvia. Mit Karte fl.6. Die Usannarseisenhaltnisse Abessinische Expedition nach dem Snaisee 131. Einebeinhande in Deutsche Ostafrika 136. Langenburg am Nyassawe 135. Besteges Expedition im Sommilande 224. Die Utunguruberge in Dentsch-Ortafrika 2001.

# Amerika.

Aligemeines. Brinton über den I'rsprüng der einbeimischen amerikanischen Kultur 32. Oppel, Die Zahl der Weißen im tropischen Amerika 309. Schmidt, Die vor-geschiebtlichen Forschnogen des Burean of Ethnology zu Washington. Mit Abbild. \$76.

Britisch - Nordamerlka , Alaska. Russels Beiss durch das nördliche Kanada 19. Die Gold- und Kohlen-lager von Alaska 36. Der Dialekt von Nenfundland 129. Die Entwickelung der Minenindustrie in Britisch-Kojumbia 196.

Britisch-Kolumbia 198, erreinigte Staaten. Das beilige Feuer der Tusayanindiamer 20. Neu-Ausgabe von Piete Reisen 35. Der Verrehwundenn Ers Fassalo 55. Harley, Rasseomischung und Nationalcharkiter in Nordamerika 51. Ranseninschriften (†) im Gettlichen Nordamerika 98. Zuckerrübentsu in den Vereinierten Staaten 100. Der den Vereinigten Staaten 100. Der Zwel-Oceanpafs. Mit Kärtchen 127. Indianer Fenersteinbruch in Missouri 147. Hoffman, Assiniboin-Ge-sandtschaft in Washington. Mit Abbild. 192. Eisenbalmen der Vereinleten Staaten 276. Wanderungen der Sioux-Indianer östlich vom Mississippi 385. Die Nahrung amerika-nischer Indianer 388.

Mexiko, Centralamerika und West-Indien. Seisr, Bedeutung des Mayakalenders für die historische Chronologie 37. Beste der Ureingeborenen von Jamalka 66. Die Mol-Inskenfanna, Westindiens 97. Sapper, Altindianische Banten und Siede inngen im nördlichen Mittelamerika. Mit Abbild. 165. Altmexikanische Hänser von San Juan de Teotihus-can 197. Maler, Yukatekischs Forschungen. Mit Abbild. 247, 277. Löschmann, Mitteilungen fiber die Huavos 261. Dignets Reise durch Unterkalifornien 539. Dis Bevölkerung von Barbados 556. Strebs!, Dis Wandmaiereien von Mitla. Mit Abbild, 373,

Mitta. Mit Abbild. 375. his Erfor schung des Prelo (Südchile) 10 Grube. Die Indianer in Chanche mayo (Peru) 44. Schwedische Expedition nach Feuerland 66. Funda yon Seemollinken in der Fampas-

#### Australien u. Oceanien.

Das Festiand. Greim, Geologische Geschichte des australischen Fest-landes 33. Die Station der austra-Lake. Mit Abbild, 46. Die Füchse als Landplage in Australies 196.
Artesische Brunnen in Queensland

Die Inseln. Ethnographie der Matty-16 Inseln. Ethnographic der Matty-Insel d? 175. Die Töpierkunat der Neu-Kaledonier 131. W. v. Bujow, Samoanische Sagen 139. 157. 358. Pola kowsky, Die Zustände auf der Osteriasel 142. Lauterbachs Expe-dition mech Kaiser Wilhelmsdand 146. Steins mit Zeichnungen von Nen-Kaledonieu 196. Sijdkiiste von Hollandisch Neu Guinea 274, Alte

Kanoe-Schnitzwerke aus Neuseeiand 323. Die Franzosen auf den Gesellschaftsinseln 356.

### Polargebiete.

Dänische Expedition zur Untersnehm, des Fahrwassers von Gronland 52 Die Meteoreisensteins bei Kap Yori 52. Über Ausführung einer Grad messung im hohen Norden 68

#### Hydrographie, Meteorologie, Geophysik.

113. Uracken der Kaust 127. Die neus Weichsehnündung Mit Karte. 111. Krebs, Quttiglebiete in Been auf Einspreigungen. Mit Karte 174. Kreb 1. Bench ninger Arleiteiber auf Einspreigungen. Mit Karte 174. Kreb 1. Bench ninger Arleiteiber relegiebe Stationen 211. Hallfarte, Die Seuforschung in Hallen 224. Die Seuforschung in Hallen 224. Die Seuforschung in Hallen 224. Verkehrunge, 267. Uräfde 166f. im Verkehrunge, 267. Uräfde 166f. und Dauer des Föhn 276. Meteorologische Gipfelstation in Tasmanieu 276. Strömungen in der Bucht von Blsceyn 307. Krahmer, Die Seen der Gonvernements Twer, Pskow and Smolensk 334. Temperaturunterschied zwischen Feld und Wald 372. Greim, Die Fortschritte der Limnologie 357.

nenbohrungen im Granit 159. Verbreitung des Els-in Transbakkalien 196 ke, Geologische Sagen und

#### Botanisches und Zoologisches.

Geographische Verbreitung der Tiere und Pfianzen in ibrer Beziehung zur Temperatur 19. Kranes, Das Alter der B nchweizenkultur in Deutschland 67. Fund von Seemollusken in der Pampasformation 48. Die Molluskenfauna Westindiens 97. Petzold, Die Pflanzen in den Malereien von Pompeji 115. Die Verbreitung der Biber an der unteren Rhone 131. Zur vertikalen Verbreitung niederer Tiere 212. Ursprung der euro-päischen und amerikanischen Ameisen 275. Zur Pflanzengeographie Chiles 340. Einführung von Kulturpflanzen in St. Gallen 340.

#### Urgeschichte.

Granwedel, Prahistorisches ans Birma Mit Abbild. 14. Zur Vorgeschichte der iberischen Halbinsel 20. Jentech. Germanisch und Slavisch in der vorgeschichtlichen Keramik des östlichen Dentschland. Mit Abbild. 21. Götzs, Neolithische Fragen 94. Älteste Geschichte des Wohnlauses in Europa 98. Die vorgeschichtliche Hirse 99. Krause, Die Nähr- und Gespinstpflanzen der vorgeschicht-lichen Europäer 80. Die Steinzeit in der Ukrains 98. Die Kupferzeit in Schweden 116. Hacksüberfunie in Schleswig - Holstein 132. Dolmeu in Korea 148. Zur Kenntnis der neolithischen Periode in Frankreich Sibirien 228. Alte Plomben von Drogitschin 244. Ostjakisches Idol aus Silber 274. Hoernes, Ein Wort über prähistorische Archäologie 325. Die Nekropolen von Llada und Tomnikow in Rofsland 356.

#### Anthropologie und Ethnographic nebst Volkskunde.

Köppsn, Die Dreigliederung des Menschengeschlechtes. Mit Karte 1. Grünwedel, Prähistorisches aus Birma. Mit Abbild. 14. Bruning, Falschung ethnographischer Gegenstände in Peru 16. Die chinesische Alraun-wurzel 20. Das heilige Feuer der Tusayan-Indianer 20. Goldziher, Uber Geheimehen bei den Arabern 32. Seier, Bedeutung des Mayakalenders für die historische Chronologie 37. Grube, die Indianer des Chanchamayo (Peru) 44. Die Station der australischen Eingeborenen zu Wollaga-Lake. Mit Abbild. 146. Schmidt, Richeticus Mumie und seine Portrats 49. Kannenberg. Besuch in einem anatolischen Dorfe. Mit Abbild, 57. Ursprung des Fasten-ruonats Ramsdan 67. Überreste der Ureingeborenen von Jamaika 66. Zur Ethnographie der Matty-Insel 67.

275. Bemalto Totenschädel aus Oberösterreich und Salzburg. Mit Abbild. 90. Harley, Rassenmischung und Nationalcharakter in Nordamerika 91. Ursprung der Japaner 98. Wallaschek, Musikalische Ergebnisse des Studiums der Ethnoloic 101. Rosse and Kaste in Indien gie 101. Rasse und Russe in Heaven 131. Vierkandt, Neos Arbeiten über Bogen and Pfeile. Mit Abbild. uber Bogen und Pfeile. Mit Abbild. 134. W. v. Bülow, Samoanische Sagen 139. 157, 385. Zwerge in den östlichen Pyrensen 146. Phalluskultus bei den Japanern 147. Das Stammes-system in Wales 147. Die thermische Rolle der Farbe der Haut 148. Warum hat der Februar 28 Tage? 148. Bancalari, Das ländliche Wohnhans der Schwaben und Bavern, Mit Abbild. 152. Waldeyers anthropologische Betrachtungen über die Frauenfrage 162. Entwickelungsstörungen des Schädels und Gehirns 164. Sapper, Altindiaoische Siedelungen und Bauten im nördlichen Mittelamerika. Mit Abbild. 165 ff. Krahmer, Schädelamulette und Trepanation der Schädel im alten Rufsland, Mit. Abbild, 172, Steine mit Zeichnungen von Nen-Kaledonion 196. Decoke, Geologische Sagen und Legenden 197 ff. Jensen, Agir in der Sylter Sage 206. Brincker, Das Zaubergift der Bantu 210. Krankenbehandlung durch Zauberer Arangeneraniung durch Zauster in der Sierra Nevada 211. Frobe-nins, Holzwaffen und Industrie-formen Afrikas. Mit Abbild. 218. Stooks, Zur Erklärung der Glockan-sagen 228. Haosen, Zur Geschichta der Besiedelung Dänemarks aus den Ortsnamen 239. Maler, Yukateki-sche Forschungen. Mit Abbild. 247 ff. Löschmann, Mitteilungen über die Hnavos (Tehuantepec) 261. Das siamesische Prachtwerk Trai Phum 275. Iguohi, Wenig bekannte japanische Hochzeitsbräuchs 270. Die Macht der Musik, eine altjapanische Erzählung. Mit Abbild. 298. Kannibalismus in Indien 307. Kaonibalismus am Congo 308. Seidal, Die Enhe-Neger. Mit Abbild. 613 ff. Menschenopfer im alten und moderneu Indien 336. Quippus der Challa 340. Bassenmischung in Argentioien 340. Zur anthropologischen Stellung der Juden 353. Strebel, Die Wand malerelan von Mitla. Mit Abbild, 373. Schmidt, Die vorgeschichtlichen Porschungen des Bureau of Ethnology zu Washington. Mit Ab-hild. 376. Zur ethnologischen Zeit-frage 683. Wanderungen der Bloux-indianer östlich vom Mississippl 385. Die Nahrung nordamerikanischer Indianer 666.

#### Sprachliches.

das Baskische 14. Brincker, Ety mologischa Deutung von Sannues namen in der Lingus Bantu 15 Philippson, Zur Schreibweis griechischer geographischer Namei 12. Ber Dialukt von Neufundlau 129. Brincher, Zor Namenkund von Deutsch-Süd Westafrik 354.

#### Biographieen. Nekrologe.

Heinrich Pröhle † 19. Alex. Jeliss jew † 20. Gustaf Nordenskiöld † 3 son † 178. Pilling † 196. W komm † 212. Wolkenhaus A. H. Post † 227. Sapeto † 2 Teobert Maler. Mit Hildnis 2

#### Karten.

X 1) 1 a. D. Tellanderrong der Kernberger bei Kernberger bei Nr. 1 verwerburger bei Norman von der State der

#### Abbildungen.

Baropa, 14 Abbidmagen von Pilane nud Badilleban Wohnblussen in Behavlasen und Bavere 155ff. Do Zellen von Gengane Barra (Hinot) Zellen von Gengane Barra (Hinot) De Magellieudt, Revis (Hinot) 102, Lough Leane (Hinod) 202, Lough Leane (Hinod) 203, Brude Jane Selvares That (Hinat) 203, Lough Leane (Hinod) 204, Brude 110, Tempel der Fosenshtetr in 111, Tempel der Fosenshtetr in 114, 253. Biolyttems von Bale 114, 253. Biol

Baka 1926. Kerenischkrith, bed Bakas Baka 1926. Kerenischkrith, bed Bakas Bakas 1926. Telleng 1926. We Telleng 1926. The Statistick of the Statistics of the

Afrika, Das alte Schlofs von Golea (Sahara) 105. Die grofe Dünen bei In-Salah (Sahara) 10 Ain-el-Gnettara (Sabara) 106. Tal Mibro (Sabara) 108. Griff einer Intragelowere 190. Taurge im Schätten ihrer Schüde rüben 131. Große im Schätten ihrer Schüde rüben 131. Große im Schätten ihrer Schüde rüben 132. Ein Dieder (Hetinhoofen) 132. Ein Dieder (Hetinhoofen) 132. Große 133. Große 133. Große 133. Große 133. Große 133. Henkersben 315. Barvilef von seiner Petischhitte der Ephe 315. Henkersbewerter aus der Schüde 135. Henkersbewerter aus Große 135. Henkersbewerter aus Große 135. Henkersbewerter aus der Ephe 315. Auf der Schüde 135. Große 235. Makontaluser der Ephe 326. Aufrag eine Spheikupt-Lieb 325. Aufrag eine Spheikupt-Lieb 3

nings, 381.

Standards and Standards and Allendards and Standards and St

Fischbildwerks des Regengottes aux Kanenchen 272. Wandmalereien des Palastes von Mitta 374. Mezikanischa Göttergestnit von einem zakralen Gefäß 375. Formen von nordamerikanischen Mounds und steineren Pfeifen aus Muunds 579. Australien n. Oceanien, Australische Eligeborne in der Station von Wallaga Lake, Namidundes 47.

Biblatisc. Der musmänische Kopf Hiebeiseu & Tochet Mahr 23.0.

Hiebeiseu & Tochet Mahr 23.0.

Urgeschlecke, Frahkorische Gethe aus Nappren dell'ima 15.0.

Liegeschlecke, Frahkorische Gethe aus Nappren dell'ima 15.0.

Liegeschlecke, Frahkorische Geschlecktliche Geführe aus Genfestehlend (11 Figuren) 23. Bennisch aus der Kantingen von Hieben Darschlagen von Hernel (Norderlinden Darschlagen von Hernel (Norderlinden Dar-Reitenbernel (11 Figuren 12 Figuren 13 Figuren

#### Bücherschau.

Alsina, Memoria de Immigracion 194. Anutachin, Schädelamulette und trepanierte russische Schädel 172. Baefsler, Südscebilder 35. v. Bebber, Hygienischa Metorologie 50. Bertillon. Anthroprometrisches Signale-

ment 16.

Boas, Chinook Texts 305.

Bottego, Il Ginba esplerato 130.

Brinton, Protohistoric Ethnography of
Western Asia 130.

Censo de Guatemala 241. Colville, Nilo Springs 3:8. Comes, Pflanzen von Ponip Credner, Die Ostsee 340. Debes, Zeichenstlas 243. Diereke, Schulatlas 17.

Dijk, Tobalanden 305.

Edkins, Historical Note on Opium 64.

Fitzner, Regentschaft Tunis 35.

v. d. Gabelentz, Die Verwandtschaft des Baskischen mit den Berber-

sprachen 14. Gronemann, De Garebegs 337. Hagen, Holsteinische Hängegefäßfunde 51.

 Hammer, Berechnung des Höhenunterschiedes 305.
 Hartmann, Repertorium der Nederl. Colonien 371.
 Hatch, Goldmines of the Rand 387.

Hatch, Goldmines of the Band 387, Jackson, The grant foreon land 130, Jacob, Vorblaminethe Berlinen 586, Knight, Rholeita 50e; 248, Knight, Rholeita 50e; 248, Knight, Rholeita 50e; 248, Knight, Rholeita 50e; 250, Knight, Negerrecht 17, Knutze, Geograechine Buiträge 36, Knutze, Geograechine Buiträge 36, Langolana, Handelantin 149, Langolana, Handelantin 149, Martin, Reles in den Molaken 54, Martin, Reles in den Molaken 54, Maron, North American Bowa and Macon, Similiarities in Culture 242, Mayer, Bogen and Pfell in Central-

hrasilien 196.

Montell, De Saint Lonis à Tripoll 51.

Mooney, The Sionan Tribes 385.

Mucke, Horde und Famille 304.

Node, Reise nach Innerarahien 178.

Pahde, Der erste deutsche Afrikaforseher

145.
Passarge, Adamaus 371.
Praistre, Colonies françaises 305.
Pleyte, Verkenning der Bataklanden 386.
Prowse, History of New Foundland 35.
Regel, Thüringen 97.

Schmidt, Die Schweiz im Lichte der Statistik 18. Schneider, Wirbelstürme 98. Schumann, Lehrbuch der Botauik 130. Schuller. Statistik der Siebenbürg.

Sachien Statist der Seebendurg. Sachien Stati System in Wales 147. Seidel, Shambola-Sprache 243. Seider, Wandmaierelen von Mitla 373. Sergi, Origine e diffusione della stirpe mediterranen 144.

Shaler, Geological History of Harbore 270.

Spelunca, 50.
Steenstrap., Etudes sur la colonisation du Danemark 239.
Steeb, Drei Sommer in Tirol 97.
Straufs, Beligarische Volksdichtung 97.
Tentsch, Ausiedelung der Siebenbürg.
Sachsen 91.
Thomas, Mound Explorations 376.
Topolovisch, Die basko-lalvische Sprach-

enheit 14.
Treiehel, Volkelieder aus Westprenfsen 178.
Valentiner, Handwörterbuch der Astronomie 178.
Weigund, Die Aromuuen 177.

Wiklund, Nationaliterua i Norriand 338.

#### Mitarbeiter (Bd. LXVIII).

Arnous, K. G., Steuerbeamter, Furang, Koria. Bancalari, G., Oberst a. D., Linz. Brincker, P. H., Missionar in Stellenbosch, Kapland. Brüning, E., Kaufmann, Trujillo, Peru V. Bulow, W., Matapo, Samonineelo.

v. Bulow, W., Matapoo, Samoninesin. Deceka, W., Professor an der Universität Greifswald. Förster, Brix, Oberstlentnant a. D., München. Fritzsche, W. H., Kartegraph, Rom. Fritzsche, W. H., Kartegraph, Rom. Frobenius, Leo, Lowchwitz bei Dresden. Fromm, E., Bihliothekar, Aachen. Goebeler, E., Dr. phil., Potsdam.

Goldziber, J., Professor an der Universität Budapest. Götze, A., Dr. phil., Direktorialassisteut am Museum für Völkerkunde, Berlin. Grabowsky, F., Museumsassisteut, Braunschweig.

Greins, G., Dr. phil., Privatdocent, Darmstadt. Grube, Consul, Lübeck. Grünwedel, A., Prof. am Museum für Völkerkunde, Berlin.

Völkerkunde, Berlin.
Hahu, C., Professor, Tidis.
Halbfafs, W., Oberlehrer, Nenhaldensleben.
Hansen, R., Oberlehrer in Oldeslee.

Hosen, R., Oberiehrer in Oldesloe. Höfer, J., Dr. phil., Berlin. Hoffman, W., Dr. med., Bureau of Ethnology, Washington. Hoernes, M., Museumsassistent, Wien. Hoernes, R., Prof. an der Universität Graz. Lyuchi, Japan.

Agreen, Appens, Jepsen, Devenum (Föhr), Jensen, Chr., Lehrer in Oevenum (Föhr), Jentsch. II., Professor, Guben, Kannesberg, Premierletenant, Erfurt. Kiank Tamai aus Jupan, z. Zt. Berlin, Kobelt, W., Dr. med., Schwanden a. M. r. Köppen, N., Dorpat. Köppen, W., Prof., Abtellungworstand der Seewarte, Hamburg.

Krahmer, Generalmajor z. D., Wernigernde. Kraus, F., Regierungerat, Wien. Krause, E. H. L., Dr. med., Stabsarzt,

Krause, E. H. L., Dr. med., Stabsarzt, Schlettstadt. Krebs, W., Dresden. Krüger, P., Dr. phil., Geologe, Santiago

Kruger, F., Dr. phth. Geologe, Santiago de Chile.
Lehmann-Filhés, M., Frânleiu, Berlin-Lisdeman, M., Dr. phil., Dresden, Löschmann, P., Kaufmaun, Tehnautepec.
Mähly, E., Dr. med.
Mater. T. Timd, in Valuation

Losenmann, P., Kaufmanun, Tehuautepec. Mahly, E., Dr. med. Maler, T., Ticul in Yukatan. Mcinbof, C., Pastor in Zizow. Möller, M., Professor an der technischen Hochschule, Braunschweig. Müller, P., Prof. an der Universität Wien.

Oppel, A., Dr. phil, Oberichrer, Bremen. Petrold, W., Oberichrer, Brauncchweig, Philippton, A., Frivatdocent, Bonn. Polakowsky, H., Dr. phil, Berlis, Repedd, G., Dr. phil, London, Schmidt, E., Prof. an der Universität Schmidt, E., Prof. an der Universität

Schott, G., Dr. phil., Seewarte, Hamhurg. Seidel, H., Oberichrer, Berlin. Seler, E., Privatdocent, Berlin. Standinger, P., Berlin.

Standinger, P., Berlin. Steinmetz, Dr. phil., Velp bel Arnheim. Stecks, H., Pastor, Arnis in Schleswig. Strebel, H., Hamburg
Tetner, F., Dr. phil., Leipzig.
Vierkandt, A., Dr. phil., Privatdocent,
Braunchweig.

Braunicaweng, Wallasebek, R., Dr. phil, London. Wilser, L., Dr. med., Karlsruhe. Zimmermann, R., Dr., Finanzrat, Braunschweig. Zondervan, H., Lehrer, Bergen op-Zoom.

our not by Google

# GLOBUS.

#### ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT FOR LÄNDER- UND VÖLKERKUNDE.

VEREINIGT MIT DER ZEITSCHRIFT "DAS AUSLAND".

HERAUSGEBER: Do. RICHARD ANDREE. - VERLAG VON FRIEDR, VIEWEG & SOHN.

Bd. LXVIII. Nr. 1.

BRAUNSCHWEIG.

Juni 1895.

Nachdruck nur nach Übereinkunft mit der Verlagehandlung gestattet.

#### Die Dreigliederung des Menschengeschlechtes.

Von W. Köppen.

(Mit einer Karte als Sonderheilage.)

Je weier die authrepologischen Studien fortechniten, uns omder stell sich die Neigung ein zur Unternebeitung zahlreicher anakhingiger Meuschenrassen. Er ist ehn eine ganz allgeuenne Erscheinung, dach ein allerer liekanntehatt unt den Objekten deren Unternehiede sich uns inner necht sutfäringen, wähnen dir ihr ab Anliche unser Sinn sich abstumpt und vir diese an antersein, einmad diese Abalichkeinen ner betrome und die großen Zuge in der Gliederung des Mensehengeschlichtes in Auge zu flazen.

Was in der Praxis ein "Volk" ansmacht und nmgrenzt, das ist seiu Zusammenhang durch den Staat, die Geschichte, die Sitte oder die Sprache. Alles dies kommt aber nicht in Betracht, wenn der Mensch als Naturobjekt klassifiziert werden soll; es kann sieh dann nur um Angehorenes, nicht um Erlerntes handeln. Alles weist darauf hin, dass die Sprache mit der Ahstammung sehr wenig zu thun habe. Die Gesehichte sowohl, als die tägliche Erfahrung liefert uns sichere Beispiele für einen Sprechwechsel in Familien oder in ganzen Völkern in Mange. Wenn also dem Ausspruch von Lepsius, das Sprachen abgelegt werden wie ein Kleid, Übertreibung vorgeworfen wird, so ist das Geschmackssache; ablegbar sind sie notorisch, oh wie ein Kleid? Nun. menches Volk mag ja, wie der Samojede in seinen Pelz, aeitlebens in dieses Kleid eingenäht sein, bei der Mehrzahl aber ist wenigstens das einzelne Individuum. namentlich in jüngeren Jahren, wohl fähig, sieh der neuen Form des Gedankenausdruckes anaupassen, weuu es in neue Umgebnng kommt. Eine Klassifikation der Eichelhäher und Spottdrosseln verschiedener Gegenden nach ihren Tonen würde gewife Interesse hahen; aber sie würde nur Auskunft gehen üher die Umgebung, in welcher diese Individuen aufgewachsen sind und nicht über ihre Abstammung. So auch die Sprache beim Meusehen. Die Thatsachen der Anthropologie zeigen in den am besten untersnehten Teilen der Erde, in Centralcuropa, so deutlich die natürliehe Verschiedenheit gleichsprachiger und die Zusammengehörigkeit verschiedensprachiger Bevölkerungen, daß es nuverkennbar wird, wie die unaufhörliche Vermengnng von Sprache und Physis Verwirrung erzengen und Klarheit verhindern muß. Der Dentsche in der Schweiz und in Österreich ist seinem romanisch oder slavisch redenden Nachbar in Schädelform, Haar, Augen etc. viel ähnlicher, als dem Hannoveraner, der wiederum nicht nur in ieder Hinsicht dem Standinavier, sonderen in Bezag auf Mondes Haar und hiseu Augen oagst dem echten Finnen näher steht. Wiederm ist der lettere von seinen dankelbaarigen und dankelbäuigeu Sprachvervandeten am Ural verschieden, wenn er anch in der Kopfform aviselen hiene und den hensehatetes Slaven steht. Bie Grense zwieden klondem und breannem Haar zehielle vie bei Salen, durch allmähliche Überzöner ermildert, wenn Salen, durch allmähliche Überzöner ermildert,

Wie in diesen Beispielen, so sehen wir aber aneh an zahlreichen andern, dass die physischen Merkmale relativ einfeche, große geographische Züge und in der Regel stetige Übergänge aeigen, welche nur hier und da, bei Völkern, die erst in neuerer Zeit in Berührung mit einander getreten sind, krasse Sprunge aufweisen. Innerhalb derselhen Bevölkerung ist ja freilich stets ein weiter Spielraum den individuellen Verschiedenheiten gelassen. und der Traum von der ursprünglichen Existenz homogener Raesen, deren spätere Vermischung erst die gegeuwartige Mannigfaltigkeit erzeugt habe, wird wohl nur hier und da in engen Grensen Bestätigung finden. Aber der Spielranm für diese individuellen Verschiedenheiten liegt hei jeder Bevölkerung etwas anders, und der als Nnllpunkt au nehmende Durchschnittswert liefert gute unterscheidende Merkmale; jeuer Spielraum ist aher zuweilen innerhalb einer einzelnen Familie fast so grofs, wie in dem ganzen Volke, und ist dann ein Ausdruck der Variabilität der menschliehen Species. Auch unter der altangesessenen blonden Bevölkerung um die Nordsee kommen schwarzhaarige und schwarzäugige Individuen vor, aber einen echten Neger- oder Mongolenkopf wird man doch da vergebens suchen. Man kann jede Bevölkerung als "homogen" bezeichnen, wo die mittleren Charaktere überwiegen, ale "heterogen" jene, wo die Extreme häufiger vertreten sind. So haben Südund Norddeutsehlaud trota des weiten Spielraumes von flachsblondem his zn schwarzem Haar homogene Bevölkerungen, weil in der Haarfarbe braun und dunkelblond überwiegen, die südlichen Vereinigten Staaten aber vorlänfig noch eine heterogene, so lange die Mulatten gegen die reinen Neger und Weißen an Zahl zurück-

Wedurch diese Unabhängigkeit zwischen Sprache und Physis, und die allmählichen geographischen Übergänge in der letzteren bedingt werden, hranchen wir hier nicht näher zu untersuchen. Nur einen Hinweis möchten wir uns gestatten, nämlich daß ein allgemeinen,

Tabelle I. 14 Körperzüge von 45 Bevölkerungen.

|                                                          | 1             | 2      | 3                     | 4         | 5       | 6                  | 7        | 8     | y          | 10        | 11               | 12                            | 13       | 14      |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------|-----------|---------|--------------------|----------|-------|------------|-----------|------------------|-------------------------------|----------|---------|
|                                                          | Kopfhaar      |        |                       |           |         | Bart               | Körper-  | Augen |            | Hant-     |                  | 0.11                          | Schädel  |         |
|                                                          | Ferbe         | T      | extur                 | Lange     | Ver-    | nare               | haar     |       | Iris Lider |           | Nano             | Graicht                       | Breite   | Hôhe    |
| s. NordwEuro-                                            | bload         | feta   | buschig<br>od. lockin | lang, he- | gleich- | stark              | stark    | bell  | offed      | well-     | vorsteb.         | erthograth                    | mittel   | atedria |
| b. Mongole                                               | schwarz.      | derb   | schlich1              | Weth-     | mafelg  | spartich<br>straff | Lechwork |       | Palse      | golb      | kl. Such         | breit, platt                  | brett    | 1       |
| c. Sudanneger .                                          | 1             | Gers . | spiralig              | kurs      | Feblera | rehwach,<br>kraus  | 1        | -weed | otten      | "schwars" | breit            | prognath,<br>dicks Lipper     | schmal   | hock    |
| A. 1. Skandinavier,<br>Norddentsche,                     |               |        |                       |           |         | 1                  |          |       |            |           |                  |                               |          |         |
| Engländer .                                              | . a           |        | 4                     | e         |         |                    |          |       | -1         |           |                  | a                             |          | - e     |
| 2. Keiten<br>Südeuropäer                                 | 100           | 4      |                       |           | - c     | 4                  | a        | 1/40  | - b        | N         |                  | 4                             | 8        | - 6     |
| Perser                                                   |               |        | 0                     | - 0       | -e      | 6                  |          |       | - 6        | 1/10      |                  | 6                             |          | 1/00    |
| <ol> <li>Süddentsche.</li> <li>Kleinrussen u.</li> </ol> | 1/4 4         | a      | 0                     | - e       | — e     | a                  | a        | 1/4 4 | - 6        | a         | -                | a                             | b        |         |
| Ungarn                                                   | 1/4 4         |        | 1/401/40              | - c       | - e     | 1/0 0 1/0 8        | a        | 1/00  | — b        |           | 6                | 1/241/26                      | b        |         |
| Kaukasische<br>Bergvölker                                | 1/4 a         | 6      |                       | - e       |         | 4                  |          |       | -b         |           | 4                | a                             | b        |         |
| 4. Großerussen u.<br>Polen                               |               | a      | 1/40/10               |           |         |                    | 4        | a     | - 6        |           | 1/00             | 1/00/10                       | ,        |         |
| Letten und<br>Esthen                                     |               |        |                       |           |         | 1/001/00           | 1/44     |       | — b        |           | 1/00             | 1/04/06                       |          |         |
| Finnen und                                               |               |        | 1                     |           |         |                    |          | 1 1   | -          |           |                  |                               |          |         |
| Nordrussen                                               | 6             | a      | b                     |           |         | 1/201/20           | 1/o a    |       | -1         |           | 1/4 0 1/4 6      | 1/00/06                       |          |         |
| B. 1. Mongolen 2. Lappen                                 | - a<br>- a ") | - a    | b<br>b                |           | -:      | . b                | - a      | -6    | 1/2 8      | b<br>b    | 1/28             | b<br>b                        | b        |         |
| 3. Chinesen                                              | - 6           | — a    | b                     | - e       |         | b                  | a        | - a   |            | b         |                  | b                             | я        |         |
| Tibetaner                                                | - e           | - a    | b<br>h                |           | -:      | . b                | - a      | -4    | - b        | b<br>h    | 1, 8             | a a                           | a<br>h   | 1/4 6   |
| Japaner                                                  | -a*)          | - 0    | b                     | -6        |         | 1/40 1/40          | 4        | - 0   | b          | , a       | 1/4 a            |                               | a        | - 6     |
| 4. Eskimo                                                | - "           | - a    | b                     | - e       | - 0     | b /10              | a        | -6    | b          | b         | b                | ě                             |          |         |
| 5. Nordwest-<br>Amerikaner                               | -a*)          | - 4    | b                     |           | - e     | a ·                | - 0      | - a   | - b        | b         | 1/00             | 1/0 8                         |          | e       |
| C. 1. Sudanneger                                         | - a           | - a    | e                     |           | e       | e                  | - a      | - a   | - 6        |           |                  |                               |          |         |
| Bantu                                                    | - a           | — a    |                       | e         | c       | e                  | - 4      | - a   | 1/2 8      | - a       | e                | e                             | e        | e       |
| 2. Galla, Somel                                          | - a           | - a    | 1,6%                  | 6         | - 6     |                    | - 0      | - a   | 700        |           | 1/4 0            | 1/00 %00                      |          | c       |
| 3. Hottentotten                                          | 6             | - 6    | 6                     | >0        | > 0     |                    | - 6      | - 0   | 1/00       |           | / t              | 700 700                       |          | 1/40    |
| 4. Melanesier                                            |               |        |                       |           |         |                    |          |       |            |           |                  |                               |          |         |
| (Neuguinea<br>bie Viti)                                  | a             | — a    |                       | e         |         | 1/001/00           | 1/40     | - 0   | -ь         | e         | 1/4 a 1/4 e      |                               |          | e       |
| D. a, Turkestaner,                                       |               |        |                       |           |         | 1                  |          |       |            |           |                  |                               |          |         |
| Türken Turkestaner,                                      | — a           | 1/0 a  | 1/4 a 1/4 b           | - e       |         |                    | a        | 1/4 0 | 1/4 4      | 1/00/00   | 1/40 /40         | b.                            |          | -e      |
| Tudjik                                                   | a             | 1/4 a  | 1/0 01/00             | — e       |         |                    | 6        | 1/4 0 | - b        | %, a      |                  | - 4                           |          |         |
| s, Hindu                                                 | - a           | - 4    | 4                     |           |         | % a                | 6        | - a   | - b        | 1/40      |                  | 4                             |          | 7/4 0   |
| Dravida                                                  | -a            | a      | 4                     | — e       | — е     | 6                  |          | a     | — »        | 1/2° - 0  | 1/00/00          | - 6                           | e        | e       |
| b <sub>1</sub> Batta<br>(Snmatra) .                      |               | - 0    | 1/00%0                |           |         |                    | - 0      | a     | 1/00       | 174-e     | V, a             | 1/08                          |          |         |
| Dayak<br>(Borneo),                                       |               |        | 1/48                  |           |         |                    |          |       | -4         | b         | Y <sub>0</sub> a | 1/4.0                         |          |         |
| Java und<br>Madura                                       |               | -      |                       | 11        |         | 1                  | - 4      | -     |            |           |                  |                               |          |         |
| Alfaru                                                   |               |        | 1/401/40              | e         | — e     |                    | _        |       | 1/0 6      | 4         | 1/4 0            | b                             |          | e       |
| (Celebes) .                                              |               | -a     | 1/. 61/. c            | 1/00      | — e     |                    | - a      | - 0   | 1/0 6      | - 0       | 1/o a            | 1/2 9                         |          | e       |
| b, Aino b. ÖstlicheNord-                                 | -a º)         |        |                       | - e       | - e     | 4                  | 6        | - a   | — b        | a         | h                |                               | •        | - c     |
| an Ostliche Nord-                                        | -47           | - 4    |                       | >-0       |         |                    | - 0      |       | 6          | 4         |                  | - 17. h                       | 1/04/08  |         |
| Patagonier .                                             | - 0           | - 6    |                       |           |         | à.                 | - e      | - 0   | 1/2        | - 6       | - 6              | 1/28                          | 8        |         |
| Centralbrasil.                                           | - a           | — a    | 1/401/46              | — e       | — e     |                    | - a      | a     | 1/00       |           | 1/40             | 1/46                          |          |         |
| c <sub>1</sub> Berbern                                   | 1/40          | — a    | 1/40 /4 c             | e         | - e     | e                  | — a      | - a   | - b        | b         | 7.0              | 1/401/4c                      | 1/00 % e | 1/e c   |
| Nenägypter .<br>Araber                                   | - a<br>- a    | _ a    | %.4%.                 | - 6       |         | e .                | - 0      | - 0   | - b        | b         | 194              | 1/10/00<br>1/10/00<br>1/10/00 | 1/001/00 |         |
|                                                          |               |        |                       |           |         |                    | — a      |       |            | a         |                  | 19-19-                        |          | e       |
| e, Mikronesier.<br>Neusceländer                          | - a           | - a    | 6                     | - 0       | - 0     |                    | - a      | -0    | 1/0 b      | -0        | 1/2              | 1/2 0                         | 1/201/20 | % e     |
| Rig. Poly-                                               |               |        |                       |           |         | 1                  |          |       |            |           |                  |                               |          |         |
| nesier')<br>Madagassen.                                  | - a - 0 T)    | - a    | 1/40/40               | 1/0 61)   | - 0     | 1/e a 1)           | - a      |       | - 4        | -a        | 1/2ª             | 1/20                          | 1401/16  | 1/40    |
| c, Australier                                            | -0            | - 0    |                       |           |         |                    |          | - 0   |            | 1/2 e     | /,**             | /, .                          |          |         |
| co Amerianer                                             |               | — a    |                       |           |         |                    | a        |       |            | 11/4-0    |                  |                               |          | 1/e c   |

Nach Gerland eigentliche Polynesier in Rubrik 4 und 6 = c; nach Volz in Rubrik 13 Tonga-Insulaner und <sup>1</sup>/<sub>13</sub> der Sandwich, so<sup>1</sup>/<sub>1</sub> Marquesae-Insulaner = b, übrige Polynesier = a. <sup>2</sup>) Vorkommen von dunkelbraunem Haar.



Tabelle II (Statistik von Tabelle I).

| 8 n m m e n                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                  | Indices                                                                |                                                                    |                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| positive Züge                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          | n                                                                                                                                                                         | egative Zü                                                       | ge                                                               | $x + \frac{1}{9}(-y) + \frac{1}{9}(-z)$                                |                                                                    |                                                             |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                     | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | -6                                                                                                                                                                        | 6                                                                |                                                                  | п                                                                      | b                                                                  |                                                             |  |
| 8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 7 <sup>1</sup> / <sub>9</sub> 8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 7 <sup>1</sup> / <sub>9</sub> 8 6 <sup>1</sup> / <sub>9</sub> 7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 7 <sup>1</sup> / <sub>9</sub> 6 | 0<br>0<br>0<br>1<br>2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>1<br>2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>2<br>3 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                  | 1 1°/4 2°1/4 1 1 1°/4 1 1 1°/4 1 1 1°/4 1 1 1°/4 1 1 1°/4 1 1 1°/4 1 1 1°/4 1 1 1°/4 1 1 1°/4 1 1 1°/4 1 1 1°/4 1 1 1 1°/4 1 1 1°/4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                          | 3<br>3<br>2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>3<br>3<br>3<br>3<br>3 | 12,0<br>11,0<br>10,2<br>9,2<br>10,0<br>8,5<br>9,2<br>9,5<br>9,6<br>8,0 | 1,5<br>2,0<br>2,4<br>2,5<br>3,0<br>4,5<br>3,4<br>3,7<br>4,0<br>5,2 | 0,5<br>1,6<br>1,4<br>8,3<br>1,0<br>1,0<br>0,8<br>1,0<br>0,8 |  |
| 0<br>0<br>1<br>1<br>1/2<br>1/4<br>0<br>1/4                                                                                                                                                                            | 7<br>6<br>6<br>5<br>8<br>5 <sup>1</sup> / <sub>0</sub><br>6<br>4 <sup>1</sup> / <sub>0</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0<br>0<br>1<br>2/4<br>2<br>0<br>2                                        | 41/s<br>41/s<br>41/s                                                                                                                                                      | 0<br>1<br>0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>1 <sup>1</sup> / <sub>0</sub> | 3<br>3<br>2<br>2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>1<br>3<br>2<br>8 | 1,5<br>2,0<br>2,6<br>1,0<br>3,0<br>1,6<br>2,8                          | 10,5<br>9,5<br>9,0<br>8,1<br>8,6<br>9,0<br>9,0<br>8,2              | 2,0<br>2,3<br>3,0<br>3,3<br>4,2<br>2,0<br>4,0<br>3,0        |  |
| 0<br>0<br>1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>0<br>1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>                                                                                                                                         | 0<br>111/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 8 51/4 71/5 7                                                          | 5<br>5'/ <sub>6</sub><br>4<br>8'/ <sub>6</sub>                                                                                                                            | 1<br>1,<br>1,<br>1,                                              | 0<br>0<br>1<br>1<br>1/4                                          | 0,5<br>0,2<br>2,3<br>0,5<br>2,5                                        | 3,0<br>3,0<br>3,8<br>3,6<br>2,2                                    | 11,5<br>10,6<br>8,5<br>9,7<br>9,3                           |  |
| 8 41/4                                                                                                                                                                                                                | 11/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                        | 21/4                                                                                                                                                                      | 11/4                                                             | 3 3                                                              | 6,0<br>8,0                                                             | 6,8<br>4,2                                                         | 1,4                                                         |  |
| 51/9                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1*/4<br>3                                                                | 3<br>2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                        | 1                                                                | 21/4<br>2                                                        | 7,6<br>7,0                                                             | 2,6<br>2,2                                                         | 3,8                                                         |  |
| 燙                                                                                                                                                                                                                     | 3°/4<br>3<br>4¹/,<br>2²/,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>2<br>2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>2 | 41/2<br>41/2<br>51/2                                                                                                                                                      | 1<br>2<br>1/4                                                    | 1                                                                | 2,5<br>6,0<br>1,2<br>3,6                                               | 6,5<br>5,8<br>7,5<br>6,6                                           | 5,0<br>5,2<br>5,3<br>5,2                                    |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                        | 4                                                                                                                                                                         | 1                                                                | 3                                                                | 5,0                                                                    | 6,5                                                                | 2,5                                                         |  |
| 11/4                                                                                                                                                                                                                  | 3<br>4<br>4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                        | 5<br>5<br>4                                                                                                                                                               | 11/4                                                             | 3<br>3                                                           | 3,8<br>3,0<br>3,7                                                      | 7,0<br>8,0<br>7,5                                                  | 3,2<br>3,0<br>2,8                                           |  |
| 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                                       | 1<br>1<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3<br>4<br>21/2                                                           | 41/4                                                                                                                                                                      | 1                                                                | 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>2<br>2                          | 4,0<br>3,0<br>5,0                                                      | 4,4<br>4,2<br>3,5                                                  | 5,6<br>6,8<br>5,5                                           |  |
| 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>3 <sup>1</sup> / <sub>9</sub><br>3<br>3                                                                                                                                              | 11/2<br>0<br>1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3<br>1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>1<br>3                             | 51/ <sub>6</sub><br>6<br>61/ <sub>6</sub><br>8                                                                                                                            | 1'4                                                              | 1<br>21/4<br>21/4                                                | 5,3<br>5,0<br>4,6<br>4,6                                               | 4,7<br>4,6<br>4,6<br>3,5                                           | 6,0<br>5,0<br>4,8<br>6,5                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                       | 0 0 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 |                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                                                        |                                                                    |                                                             |  |

heit mehr von den France beeinfinfat wird, und infolgedessen die letstere mebr an der Scholle haftet, als die Sprache. "Reine Rassen" wird man in der Vergangenheit noch weniger fiuden, als in der Gegenwart, weil die Völkermischung auf niedriger Kulturstufe leichter ist. Überall, wo Sklaverei vorhanden ist, gebt sie in großem Mafestabe vor eich: im Kriege werden die Mäuner erschlagen, die Weiber in Sklaverei ahgeführt. im Frieden werden auf der "barbarischen" Kultarstafe, wo die Frau im allgemeinen ale Ware gilt, vorzugeweise Sklavinnen anf weite Strecken verhandelt. Stehen beide Völker auf ungefähr gleicher Kulturstufe, so ist die Beimischnng gewöhnlich beiderseitig: Franzosen in Dentschland haben die dentsche, Dentsche in Frankreich die französische Spracbe angenommen; derselbe Fall wird wobl vielfach auch in alter Zeit vorgekommen sein. Trotz des gnnehmenden Verkehrs nehmen die Hindernisse für die Völkermischung zu . ie mehr die Stellung der Frau

die Sprache mehr von den Mannern, die Körperbeschaffen- | der des Mannes gleichwertig wird und je mehr der

geistige Gehalt der Ehe wächst. Was die übersichtliche Einteilung des Menscheugeschleebtes so erschwert, sind die vielen Zwischenrassen und Übergänge. Drei Typen aber sind es, die auch bei oberflächlichster Beobachtung ale scharf differenzierte Varietäten der Menschenart bervorspringen: der blonde, bärtige Nordwestenropäer, der "schwarze", kranshaarige Neger und der gelbbäntige, straffhaarige Ostasiate. Bei näherem Zuseben finden wir, dase diese Typen auch in anderer Hineicht, im Schädelbau u. s. w., gut geschieden sind, und daß die übrigen Menschenrassen die Eigenschaften dieser drei Grundtypen in mannigfacher Verknupfung und Durchkrenzung anfweisen und deren Eigenart wesentlich nur in ahweichender Gruppierung dieser Grundsüge, obne Hinznfügung neuer, besteht. Die Zahl der vorkommenden Komhinationen ist immerhin weit kleiner, als die Znfallerechnung ergeben würde; denn gewisse Eigenschaften treten stets oder als Regel

in gruppenweisem Zusammenhange auf. So ist z. B. die "schwarze" Hautfarbe nicht allein beim Afrikaner, sondern anch beim Molanesier, Australier und sogar Dravida mit einem Schädel verknüpft, deesen Breite geringer ist als seins Höhe.

Die Möglichkeit dafür, die übrigen Meuschenrassen au die genannten drei Grundtypen anzugliedern, hängt natürlich davon ab, ob in der Thet diese sich durch die Charaktero jener drei Typen in verschiedener Mischung und Ahschwächung beschreiben lassen, oder oh sie nouo Züge zu dem Bilde hinzutragen. Für die gewählten 14 Zage ist ersteros so ziemlich der Fall; man kann aber nicht erwarten, daß es vollständig und auch für andere Züge der Fall sein werde. Die Voraussetzung trifft immerhin in so hohem Maise zu, dass die Dreigliederung des Menschengeschlechtes ausreichend begrundet erscheint. Die Fälle, wo die gewählten Merkmale ihre maximale Entwickelung nicht bei einer und derselben Bevölkerung, sondern bei verschiedenen Stämmen finden, spielen eine geringe Rolle (in Tab. 1 durch > bezeichnot): so ist der gofelderte Haarwuchs noch mehr beim Hettentotten, als heim Neger, die Länge des Kopfhaares noch mehr beim Amerikauer, als heim Mongolen, die Körperbehaarung noch mehr beim Aino, als beim Europäer entwickelt.

Wie jede "natürliche" Einteilung, darf auch eine selche des Menschengeschlechtes nicht nach einem einzigen Merkmele, sendern möglichet nach der Gesamtheit seiner physischen Züge orfolgen - selbstverständlich immer nur der angeboronen, nicht der künetlich erzeugten, z. B. der durch die Sitte befohlenen Verunstaltungen aller Art u. s. w. Iu Tab. I stellen wir deshalb von 45 verschiedenen Völkern oder Völkergruppen 14 Merkmale zusammen, und in Tah. II die Statistik derselben, deren Endresultate wir hierauf in der Karte zur Anschanung bringen. In der Zahl und Auswahl der Merkmale war ich durch das mir vorliegende unvollkommene Material gebunden. Vielleicht findet sich ein Fachmann hewegen, die hier vorgolegte Methede mit mehr Sachkenntnis auf eine reichere Thatsachensammlung anzuwenden. Die folgenden Tabellen sollten vor allem cine Probe auf deren Anwendharkeit überbaupt liefern.

Zuoberet findet man in der Tab. I eine Charakteristik der drei extremen Typen: des Nordwest-Eurepäers, des echten Negers und des echten Mongolen (Buryaten), welche die Grundlage für alle übrigen Angaben der

Tafel hietet.

Es ist sehr bemerkenswert, daß gerade die auffälligsten Eigentümlichkeiten der drei Hanptrassen: das Mongolenange, die Prognathie des Negers und die hells Hautfarbe des Enropäers, bei den beiden andern Typen in der frühesten Kindheit bis zu einem gowissen Grade vorhanden sind and bei der weiteren Entwickelung verloron gehen. Blondes Haar und blaue oder doch lichte Augen sind zwar nur in der Umgebung der Nordsee und Octobe herrschender Typus; allein ihr nicht seltenes Vorkommen ist auch für das übrige Europa, bis in den Kankasas and nach Marrokko hinüber, charakteristisch, im Unterschiede von der übrigen Meuschheit, wo ähnliche Erscheinungen, wenn auch nicht ganz ausgeschlossen sind, so doch einen durchaus anomalen, krankhaften Eindruck machen. Ob aber dieser blonde Typus irgend otwas mit dem Ariertum zu thun hat, bleiht, da er so wenig mit der Ausbreitung der arischen Sprachen sich deckt, durchaus zweifelhsft.

Die Kolumnen I bis 10 der Tabelle I sind nach den beiden Karten von Prof. Gerland nuf Blatt 61 vou Berghaus' Physikalischem Atlas ausgefüllt, welche aus dem Jahre 1890 stammen and als knappeste Zusammen-

fassung der gegenwärtigen Kenntnisse von den änfseren Körpermerkmalen des Menschen gelten können. Die letzten vier Kolnmaen sind nach andern Quellen entworfen, die beiden auf den Schädel bezüglichen hanptsächlich usch Welcker (Archiv für Anthropologie, Bd. 1): für die Südseevölker und die Aino wurden die Schädelmessangen von Volz und von Tarenetski, im letzten

Baude (23) desfelben Archivs, zu Grundo gelegt. Die Bezeichnungen abe in Tab. I bedeuten, dafs in der im Kopfe der Rubrik angegebenen Beaiehung das hetroffende Volk mit Prototyp a, b oder c übereinstimmt. Züge, in welchen dasselbe mit zweien der Prototype übereinstimmt, sind mit dem negativen Zeichen desjenigen eingetragen, welches hiervon abweicht. So bezeichnet die Angabe -b in Rubrik 9, dass die sogenannte "Mongolonfalte" beim gegebenen Velke fehlt; kommt sie, ehne Regel zu sein, dennoch hänfig vor, so ist dies mit 1,2 b angedeutet. Ebenso bedeutet in Rubrik 1 a blondes. - a schwarzes Haar, 1/4 a und 1/4 a Mischung resp. Verherrschon von Zwischenfarben. Dieselben Bezeichuungen sind aber auch in Rubriken verwondet, we alle drei Prototype verschieden sind; dann bedautet - a etwas, was wehl gegen a, aher weder gegen b noch gegen c durchgroifende Unterschiede aufweist, 1/4 a aber eine Mischnng der Züge aller drei Grundtypen, mit Oberwiegen von a.

Über einzelne Rubriken ist noch das Folgende zu bemerken:

In der Kolumne 2 und 3 bedeutet a | a: "buschig schlichtes Hanr von feinerer Textur, lockige, selten welligo Bildung; Querschnitt rund bis rundlich oval". - a | a "buschiges Haar, derb, mit kürzeren oder längeren, dünneren oder dickeren Strähnen. Übergänge ins Lockige, seltener ins Wellenförmige. Querschnitt rund, rundlich, eekig". - a | b "gleichmäßig schlichtes Haar, mehr oder weniger straff und derb, Querschnitt meist rund bis rundlich oval." - a | c "spiralig-krauses llaar, Textur derb, Querschnitt oval bis abgeplattet". -a | 1/2 a 1/2 c Spirales zem Teil noch vorhanden, in längeren oder kürzeren Ringellocken, meist aber aufgelöst in bnschige oder leicht geringelte Strähne". Die übrigen remischten Angaben dieser Kolumne entsprechen den Verhindungen einer Grundfarbe mit Strichelung anderor Farbe in der Karte von Gerland. In Begug auf Kürze des Hanros und Entwickelung kahler Stellen zwischen den Hanrfeldern übertreffen Hottentotten und Busehmänner noch die Neger; dies ist durch >e in den Enbriken 4 und 5 angedeutet (dasfelbe gilt für die Steatopygie, welche anch bei echten Sudan-Negern, aber seltener, verkommt). Eutsprechend ist Kolumno 4 die extreme Lange des Haares bei den Indianern mit >-c

In Kolumns 10 bedeutet b "Hautfarbe gelbbrauu, leder - , weizen - , gold - , dunkel - , hellgelb , gelblichweifs, kachektischweifs", c "Hautfarbe schwarz, schwärzlich, grau". - a "llautfarbe schwarzbrann, chokolade-, kaffee -, kastanien -, oliven -, dankel -, hollbrann". 1/0 a "Hautfarbe brünett". a "Hautfarbo roseufarben, weifs". d. h. pigmentles and vom durchschimmernden Blut mehr oder weniger gerötet.

In Kolumne 11 bedeutet a eine gut profilirte, gerade oder Adlernase mit hohem, schmalem Rücken und länglichen, parallelen Nasenlöchern; b eine wenig vorstehonde Nase mit flacher breiter Wnrzel und rundlichen Nasenlöchern; e schr hreite Nasenflügel, Nesenlöcher in der Richtung parallel dem Munde gestreckt. Naso häufig

anfgestülpt. In Kolumne 12 bedeutet a orthognathes, ovules Gesicht mit großem Gesichtswinkel und nicht vortretenden Jochbögen; dünnen oder mässig vollen Lippen; b hreites plattes Gesicht mit hervorragenden Jochbögen, Gesichtswinkel meist weniger groß; c prognathes Gesicht mit vorspringenden Kiefern, meist auch schiefzähnig und mit dicken wulstigen Lippen.

In Kolumns 13 bedentet a einen Längen-Breitenlndex des Schädels zwischen 73½ und 78, b einen solchen über 78, c einen solchen unter 73½ (nach Welckers Messweise).

In Kolumne 14 bedentet c: Höhe des Schädels größer,
— c: Höhe geringer als seine Breite, ½ c heide nahezn
gleich, ¾ c Höhe etwas größer als die Breite.

In dieser Weise ist 'in Tabella I' ein Material massumengedräugt, dessen Darstellung in Worten viele Schten fillen würde. Die Statistik desselben gicht Schten fillen würde. Die Statistik desselben gicht Verteilung der 14 Zuge auf die + und — Kategeriese enthalten, sind die drei Indiese in den letsten Kolumnen schgelitiet, derren Smme ebenfülls stett 1 der geicht. Diese Ableitung gesehn in der Weise, daße zu außer unterschäuden alle, and hie Billfär der – b und – e Zuge geschlagen wurden, welche den fraglichen Velkstamm ner inseitigt von b bewer, escheden; oder, mit anders Worten, der zwei Prototypen gemeinsame Zug dewen Indiesen Staterheim.

Die Berechtigung zu einem solchen Summieren der Charaktere liegt hauptsächlich darin, dass es nehen der hekannten Korrelation der Charaktere anch ein gewisses Vikarieren derselhen gieht. Aufsert sieh doch nicht selten die Verwandtschaft von Geschwistern nicht so sehr durch direkte Ähnlichkeit, als dadurch, daß sie alle ein Gemisch der Züge von väterlicher und mütterlicher Seite, aber in verschiedenen Komhinationen zeigen: hat das älteste Kind z. B. die Angen der Mutter und den Gesichtsschnitt des Vaters, so ist es heim zweiten manchmal gerade umgekehrt. Die Entscheidung dieser Frage mus ich natürlich dem eingehenden Studium der Specialisten überlassen. Nnr der Hinweis daranf möge gestattet sein, dass anscheinend anch bei ganzen Völkerstämmen ähnliches gilt, so z. B. hei den Nordwest-Amerikanern die Mongolenähnlichkeit hei einem Stamme dnrch Schlitzangen, bei dem andern durch extreme

Brachykephalis ičch ansepriakt, u. dengl. Tragen wir unu diese Indiese in ieu Karte ein, und benatsen wir gewisse Schwellen zur Ziehung von Linien geleichen Verwandschaftgerdes mit den dru? Prototypen, so erhalten wir ein Bild, wir es naere Karte nater Ansechhal der erzephischen Kolosianschwergung, aber etwa für das Jahr 1500, uns vorführt. In dieser sind Grunne der reinen Prototype, 8. alle Grunne dieser Rasengruppe, und 0 als wichtige Scheidelinie innerhalb der neutralen Scheiden.

 Aino durch starkes Bart - nnd Körperhaar und längeren Schädel, die West- und Central-Malaien durch kurzes Haar mit Beimisehnng von Krausheit und hohem Schädel. die Amerikaner (diese am wenigsten) durch vortretende Nasen; ferner alle drei durch nur sporadisches Auftreten des Mongolenanges. In den noch ührig hleibenden Gruppen - den Hamito-Semiten, Polynesiern und Anstraliern - halten die Züge der drei Grundtypen einander am meisten die Wage und haben, außer bei den "Anstral-Negern", ebenso wie hei den Amerikanern. die negativen Züge entechieden das Übergewicht über die positiven. Dadurch, dass nuter diesen negativen Zügen diejenigen, welche diese Völker von den Nordwest-Europäern trennen, überwiegen, bekommt im Gesamtresultat die Negerverwandtschaft die Oberhand, obwohl mehrere positive europäische Züge in die Angen springen in Bezng auf Haar, Bart und Gesichtshildung. Am vollständigsten ist das Gleichgewicht zwischen allen drei Grundtypen bei den Polynesiern.

Will man also die nentrale Gruppe D anflösen, so mnfs man die Amerikaner und die Bewohner der großen Sunda-Inseln, wie es anch Peschel gethan hat, zu den Mongolen stellen, die Hamito-Semiten, wie es Gerland thut, den Negern nähern, nm so mehr aber, wie es schon oft geschehen ist, die Inder den Enropäern; aber nicht nur die ariechen Inder, sondern anch die Dravida, die sich nur teilweise durch die Hantfarbe, allgemein nnr angehlich durch die Nase von jenen unterscheiden; in diesem Punkte war Pesehel inkonsequent, da er nach seinen eigenen Worten (Völkerkunde, S. 484) die Scheidung nur der Sprache wegen vornahm, die doch bei den Basken and victor andern Völkern von ihm nicht als Grund zur Scheidung angesehen wurde. Die australmalaiisehe Rasse, von Polynesien his nach Madagaskar reichend, hat vieles mit der hamito-semitischen gemein-

| Baar    | kraus | buschig    | schlicht, straff |  |  |  |
|---------|-------|------------|------------------|--|--|--|
| blond   |       | Europäer   |                  |  |  |  |
| 1       |       | Inder      | Mongola          |  |  |  |
| schwarz | Neger | Polynesier | Amerikaner       |  |  |  |
| l       | `     | Australier | /                |  |  |  |

 Entwickelung isolierten Gegenden der Erde ältere, minder hohem Maße für Australien und, in geringevem Grade, wohl auch für Amerika zu. Der Entwickelungsgang des Menschapeschiechtes stellt sich uns, unter Benutzung eines Zuges — des Kopfheares — zur Charakteritik, etwa wie in vorstehender Tabelle dar.

Die eben angeführte Regel erleidet eine vollständige Durchbreehung in demjenigen Falle, der uns am nächsten steht: die blonde Rasse hat sich die Weltherrschaft und die Führung des Menschengeschlechtes erworben, ausgehend von nnwirtlichen Küsten- und Randgehieten wie die, wo wir Pescherähs, Eskimos, Kamtsehadalen und Hottentotten finden. Aber diese Durchhrechung ist recht neuen Datums und ein Resultat der Kultur, mit deren Wachstnm die Analogie der menschlichen Verhältnisse mit jenen der ührigen Organismenwelt mehr nnd mehr Einsehränkungen erleidet. Anch die hlonden Nordwesteuropäer haben einst wohl nicht aus eigenem Willen sich so lange mit den ranhen Gestaden der Nordand Ostsee begatigen müssen; als Bahylon und Ägypten hereits hlühten, waren unsere Vorfahren noch nicht viel weiter, als jene armseligen Randvölker. Erst die Entwickelung des Verkehrs, vor allem des Seeverkehrs und der Industrie, gab ihnen Gelegenheit, ihre Intelligenz und Energie zur Gewinnung der materiollen Grundlagen der Kultur zu bethätigen, der spröden Natur ihres Landes znm Trotz.

Oh die geographischen Verhältnisse günstig oder ungünstig für die weitere Entwickelung einer Kultur sind, das hängt ehen ganz von der Höhe und Art dieser Kultur ab. Was unterhalh einer gewissen Stafe zurdekhalt, wirt doerhalb derselben förderud. So ist es mit der Randstellung, und die Japaner hahen anseheinend

Dav Yordringen der europsischen Rasse und die Verglünzung der chevaren nach Amerika hat grefene Cheisten der Erde eine Berölkerung gegeben, in der sich genant verheindem Ypne nehroff gegenberathen. Aber der Schauser verheindem Ypne nehroff gegenberathen. Aber der Langsam, zu, tüll durch Ausström der Ureinvolner, tilst durch Durchandahms einer Mitehrasse. Namentlich sind se die minder differensierten Bassen der Amerikanser, Phyposieri und Anstränke, welebe zu erhanden. Rottentotten werden mit enropsischem Bliste verstett and en ones Beitzige zur gegrein intermeditiere Rassengruppe geliefert. Wird die Führeng in Zukunft bei den ninne Brusphere und ihren unvernischen Nach kommen hilber hat der sein berügsperen und kenn unvernischen Nach kommen hilber hat wer der viel kirks sich sagun, daß und die Anderung sich nicht seheben lätz.

<sup>1</sup>) Köppen, Die Wärmssonen der Erde. Meteorol. Zeitschrift, Bd. 1, 1884, S. 225.

#### Das heutige Bangkok und der siamesische Hof.

Von H. Seidel

Das thatkräftige Vorgehen der Franzosen in Hinterindien - zur Sieherung der Mekonggrenze -, hat die Blicke Enropas schärfer auf das siamesische Reich gelenkt, und die Frage nach dem endgültigen Schicksal dieses Staates beschäftigt heute in Paris wie in London gar manchen politischen Kopf. Vorderhaud scheinen indes die beteiligten Mächte dies Thema absichtlich unentschieden an lassen; man behilft eich hüben und drüben mit diplomatischen Erklärungen, die von der Aufrechterhaltung der gegenseitigen Interessen reden, die aber über die Zukunft des Menamlandes selher mit dunklen Worten klüglich hinweggehen. Der Hof in Bangkok hofft deshalh bei der Vorsicht, mit welcher die "siamesische Frage" in England und Frankreich behandelt wird, mit gewissem Rechte auf ein Fortbestehen der alten Verhältnisse, besonders der eigenen Unahhängigkeit, die namentlich von Großbritannien aus guten Gründeu so ernst befürwortet wird.

Dem Volke in Siam ist der ganze hochpolitische Inande Vollig gieleichgütig: niemand aus der großen, stumpfen Masse beunruhigt sich darüber, oh das Land englisch ober französisch wird. Dem die Nation ist infolge der ewigen Sklaverei Jeder freieren Regung Langen verbratig gegangen. Körperliche und gestäge kenntinis und Elfer, die Fortebritte einer fermden Küllur sich dausend an Nitzen zu machen. Freilich, wer nur sich dausend an Nitzen zu machen. Freilich, wer nur

knrze Zeit in Bangkok weilt, dürfte leicht ein günstigeres Urteil fällen 1), wenigstens so lange, als er nur nach dem aufseren Scheine en richten hat. Er hlickt überrascht, ja entzückt auf das farbenprächtige, reichhelebte Bild, das sich wie eine Marchenschöpfung vor dem Neuling anfthnt. Er bewundert die Pratschedis und Pagoden, die goldenen Herrlichkeiten im Palast des Könige; er gieht sich mit Vergnügen all den tausend fremden Reizen hin, die hier in raschem Wechsel seinen Geist erfüllen. Dabei entdeckt er in dem hunten Wirrsal hald gar viele längst hekannte, unenthehrliche Einrichtnugen der westlichen Kultur. Da erheben sich stattliche Häuser in europäischem Stil und Luxus; da rollen Pferdebahnen und Omnihnsse hin; da eilt ein Radfahrer vorhei, gang wie daheim! Da winkt soger ein Telegraphenamt und ein Fernsprechanschlnfs; der Fremde kann nach weit entlegenen Geschäften, nach den Konsulaten oder nach dem Kluh telephonieren, nach allen Weltstädten oder den größeren Handelsplätzen des Landes telegraphische Nachrichten eenden. In den Klubs und in dem hübschen Orientalhotel liegen die ersten Zeitungen und Zeitschriften aus; an guten Getränken ist niemals Mangel, and noch spät am Abend

<sup>1</sup>) Ein solches finden wir z. B. bei L. v. Jedina, An Asiens Küsten und F\(\tilde{\text{instenhofen}}\), Wien 1991. Im Globus, Bd. 58, B. 168 bis 171, wird nach diesem Werks "der Hof von Biam und seine Kulturbestrebungen" geschildert.

kann man, falls die Wohnung danach gelegen ist, im bequemen Wagen hei Gaslicht noch Hause fehren. Das Königsschlofs nebst Umgebnng wird bereits elektrisch belenchtet.

 politeillichen Zwecken unterhalten werden. Allein weder die Strumphiliteiten noch die biederen Statelschutslens kappie können er schnichert, daße frongesett Henschest Agpie können er schnichert, daße frongesett Menschenkappie können er schnichert, daße frongesett Menschenwarfen werden. Greuicht verunstallet treiben die Kadawer den Finh hink; die game Fanna des Landes ist in diesem scheufelichen Totentame vertreten, vom Hunde his ams Siter, vom Schweine his im m. Bed und Pfert. Auf gelt Virherenhe folgt dersbellt mit Schweine die Baltern die Volksgefreit Stams hillde. Verein mit den Baltern die Volksgefreit Stams hillde.

Endlich hält der Dampfer, und wir setzen unseren Fuß in des "asiatische Venedig", das im Jehre 1767 an Stelle des zerstörten Ajnthia zur Residenz der siamesischen



Fig. 1. Blick ouf die Pagods Wat Tscheng in Bangkok. Nach einer Photographis.

ristisch gut ausgerüstetes Fort, das noch durch Batterieanlagen auf beiden Ufern ansehnlich verstärkt wird. Bessenungsachtet liefen in Jahre 1993 die framzösischen Kanoaenbete "Inconstant" und "Comète" ohne nennenswerte Verluste durch die gefährliche Sperre und legten sich in Baugkok vor Anker.

Ibel Fak-Lat mafe uner Schiff einen fat kreisfernig genehissenen Bogen des Venan passieren, welcher Lunweg frühre mittels eines zur Zeit auf verenbleamten Kausles vermieden werden komte. Auf beiden Steine des Flinses erzebeiten nan hald die vielgesonnten ezkwimmzende Hisser\*, mad die auflagides tille erzebeiten der die der der der der der der der den eksterfälligen einheimischen Fahrengen schiffen flinke Dampfürstassen heror, die teils von der sinsesiehen Begierung, tells von den Konsulaten und Grüfgeschäften zur Keitscherung des Verlehrs oder zu <sup>5</sup>) Zu Crawfurds Zeit (Gesandischaft an die ttöfe von sin und Cochin-China) gab es 1822 in Bangkok wenig oder gar keins Strafen. Auch Bastian, Völker des östlichen Asien, Bd. III. Reisen in Siam, erwähnt 1885 von der New Road noch niehts.



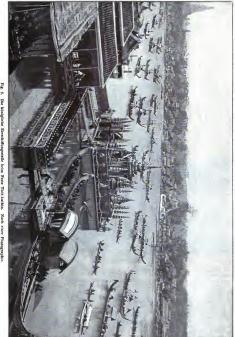

Fig. 2. Die königliche Einschiffungestelle beim Feste Thot-kathin. Nach einer Photographie

That geworden. Deshalb suchen sich die Anwohner der New Road auf eigens Hand vor dem Stanbe zu schützen, indem sie durch libre Kulis die Strafse besprengen lassen, was jedoch zum Arger aller Passantan das Übel eher verschlimmert als hebt. An ein regelverhetse Chaussieren oder Pflastern der Strafsen hat aufser dem Könige — noch kein Sännese gedacht.

 der erste Bischof des Landes, Monseigneur de la Moha Lumbert, setter - von 1662 his 1679 — dia Arbeit seines großen Vorgängers fart und anmeelle eine christliche Gemeind von ensigne tausent Seden? un sich die trott die unleugharte Geschickes der volnischen Gaubenbehoten hie heut an Zahl nur wenig gewachen ist. In neuerw Zeit kaben auch englisebe Sendlinge Erdige erzielt, And der Prinza Bunneng nicht mit birecht dem Berichterntatter der Times nagen konnter. There are more missionaries than converta.

An die New Road stolen mehrere "Talate" oder Markte, die man notwendig heuselne muft, am Handd und Wasdel der Eingeborene kennen zu hernen. Der Talat Not oder der große Anrich tak Hale is Ku Unfang; dabei stehen die Buden diehtgedrängt um enge, schmutzige Gassen, in denen jedes Gewerbe, jeder Geschaftzuwerg auf sein bestimmtes Quartier beschräukt ist. In der Mitte der Platzes winkt eins der berächtigten chiennischen Spirlikuser, das gleich mit einer Bähne verbunden ist, auf welche unter Freisen Birmel num Er-



Fig. 3. Blick auf Bangkok bei der königlichen Einschiffungestelle. Nach einer Photographie.

eine schier endlose Zahl besitzt. Wohl als der prächtigsta derartige Bau gilt die berühmte Pagode Wat Tscheng (Fig. 1) am rechten Ufer des Menam. Schon aus der Ferne winkt ihr wunderbarer, architektonisch reich gegliederter Mittelturm verheifsungsvoll dem Fremden entgegen. In zwauzig Absätzen steigt das Heiligtum von seiner riesigen quadratischen Basis in schönen Varhaltnissen his zu 60 m auf, ein zartes Steingewebe, mit Schmuck and Zierrat seltsam ansgestattet, dafs das Auga langer Zeit bedarf, um alle Einzelheiten zn erkennen. Eine der Façaden "wird von Engeln, eine andere von Ungeheuern, eine dritte von Drachengöttern getragen", und zuletzt erscheinen zwischen mächtigen Pfeilern vier dreiköpfige Elefanten, die drohend aus den Wandflächen treten, als wollten sie ihr Sanktuarium - denn Wat Tscheng heifst "Elefantentempel" - vor Unhill und Feinden beschützen

Etwa in der Mitte der New Road, nicht fern von unseren Landungsplatse, begegnen wir auch den Altesten christlichen Gotteshause in Bangkok, der Mariä-Himmelfahrtakirche, dia zn Anfang dieses Jahrhunderte aus frommen Speuden errichtet wurde. Die katholischa Mission wirkt in Siam bereits seit Xavers Apostelreis;

Begriffen armseligen Theaterstücke abgespielt wird '). Auf dem Talat Sampeng trifft man fast nnr Chinesen an; hier halten sie ihre Waren feil: Thee, efsbare Schwalbennester, Schildkröteneier, gedörrte und salzene Rübchen, Schinken, Porzellansachen, Bilder, Spiegel mit eingelegten Rahmen, Ebenholzmöbel, Knpferschalen, Räncherwerk, Kerzen u. s. w. Der Siamese hafst den immer geschäftigen, verschlagenen Sohn des "himmlischen Reiches" und sucht ihm, wo er es kann, mit List und Trug au begegnen. In den Streichen des siamesischen Eulenspiegels Sitanontschai wird stets der Chinese hinters Licht geführt; da verliert er infolge einer Wette sein Schiff mit der köstlichen Seidenladung, da büsst ein anderer seinen teuren sprechenden Vogel ein, da läfst sich ein dritter bethören und steigt bei Ebbezeit in Sitanontschais Käfig im Menam, wird aber nicht, wie iener ihm vorgespiegelt, znm König gewählt, sondern fällt den Fiseben zur Bente. Ja, der klugs Narr reist selbst nach Peking und zeichnet heimlich ein

<sup>5</sup>) Pallegoix, Description du Royaume Thal ou Siam, Tome II, Paris 1854, Histoire de la Mission da Siam, p. 102 ff. <sup>4</sup>) Genauere Beschreibung derselben bei Bastian, a. a. 0. 8. 502 bis 508; daselbut wird anch über die "Spuliel" berichtets. Bild des chinesischen Knisers, von dem die Sage ging, dafa er ein Hundsgesicht habe.

Mit den bezepften Fremdlingen, deren Überhandnehmen ') für Siam eine ernste Gefahr bedeutet. konkurrieren in gewisser Weise mebrere Tausend eingewanderter Hindus. Sie haben sich vornehmlich auf den Viehhandel geworfen, kaufen die Schlachttiere im Innern des Landes auf uud eaportieren sie mit erhehlichem Nutzen nach Singapore oder Hongkong. Ihr anglisches Unterthanenverhaltnis kommt ihnen dabei trefflich an statten; wo sie des Schutzes bedürfen, wird er um so lieber gewährt, da ihre Geschäftsbeniehungen den britischen Handelsauteil in Siam desto größer erscheinen lassen. Vor Jahresfrist lasen wir bei Lord Lamington eine Berechnung, wonach etwa 7/4 des siamesischen Übersechandels in Englands Händen liegen sollen. Die Ausfuhr bestebt in Reis. Robrzucker, Gewürzen, kenservierten Früchten und Fischen, Vieh, Häuten und kostbaren Hölzern, welche Produkte durch Vermittelung englischer Schiffabrtagesellschaften exportiert werden. Außerdem sind die Engländer am Werke, die neu entdeckten mineralischen Schätze Siams auszubenten, a. B. die Lager von Alluvialgold, die Edelsteingruben, sowie die reichlich vorhandenen Zinu-, Knpfer- uud Antimonerze. Die englische Einfuhr bringt desbalb -- aufser Woll- und Baumwollwaren vornehmlich das Material au Eisenbahnbanten ins Land. Zur Zeit sind mehrere Linien in Angriff genommen und in kleineren Strecken nabe der Hauptstadt bereits fertig gestellt.

Seit einer Reihe von Jahren baben sieb in Siam auch annamitische Einwanderer beimisch gemacht; sie verdienen als geschickte und unermüdlichs Fischer, als Ackerbauer, Gärtner, Frnchtverkäufer, als Holz- und Koblenhändler siemlich mühsam ihren Lebensunterhalt. Daneben erscheinen noch Kambodschaner, Birmanen, Pegnaner, Laoten, Schans und Karen im Völkergewühle der Hauptstadt. Dazu kommen ferner die zablreichen malaiischen Diener der besseren Häuser, vereinselte Armenier, Jnden und Araber und endlich die Europäer. Am stärksten sind Engländer und Deutsche vertreten; dann folgen die Italiener, Dänen, Hollander und Portugiesen, aum Schlufs noch Franzosen, Nordamerikaner und Spanier. Das heutige Bangkok ist mit seinen 100000 Einwohnern in Wahrbeit eine kosmopolitische Stadt\*), ein Wirrsal von Völkern, Spraeben, Sitten, Trachten und Religionen.

<sup>5</sup>) Man schätzt ihre Zahl greenwärtig schon auf nebr nei eine Million, bei fant bis sechs Millionen Landeebwehnern. <sup>5</sup>) Baugkok, en vérinable tour de Babel, est uns ville absolument cosmopoliter, sagt Lucien Fournereau, der frannösische Forschungsreisende, in seiner Schilderung der Statt in Le Tour du Monda, 1944, Bd. II, Nr. 1748 bis 1751.

Wer Bangkok trotz des modernen Beiwerkes noch einmal in der vielgerübmten Pracht früherer Zeiten zu seben wünscht, muß eines der großen Landesfeste abwarten und dem au Liebe zinige Nächte opfern. Am chesteu wird der Fremde beim Geburtstage des Herrschers oder anm "Thot-Kathin", d. h. "Cbergabe der Gewänder", seiner Schaulust Genüge thun können. Das letatgenannte Fest ist das glänzendste von allen; es fällt in den 11. siamesischen Monat oder in den Ausgang Oktober nach unserer Rechnung und findet teils zu Lande, teils zu Wasser statt. Der Monarch überbringt nämlich an diesen Tagen in höchst eigener Person den Priestern und Talapoins 1) - oder Möneben - der königliehen Pagoden neue Gewänder, ein Branch, der bis auf Buddha selber zurückgeführt wird und dam Feste seinen Namen gegeben bat. Je nuch der Lage der Tempel begiebt sieb die Maiestät entweder an Wageu oder in ihrer Staatsbarke ans Ziel. Auf den Strafsen und freien Platsen wogt eine brausende, festlich geschmückte Menge. Allerorten sind wie von Zauberbänden die saltsamsten Schmuckwerks strichtet: Ehrenpforten, Pavillons, riesenhafte Flaggenmasten und Türme. in den Nachtstunden wird prächtiges Feuerwerk ab-gebrannt, währeud Flufs und Land mit wunderberen, aus leichten Stoffen hergestellten Tierfiguren bevölkert

sind. Der Glanzpunkt des Gansen ist die auf unserem Bilde dargestellte Einschiffung des Herrschers an der königlichen Landungsbrücke, die unfern des Palais am linken Menamufer liegt. Der Festaug setzt sich aus ungezählten, reich verzierten Barken ausammen; in jeder sitzen 60 bis 80 Matrosen, die ihre vergoldeten oder lackierten Ruder taktmäßig ins Wasser tauchen und die schwanken, stets ans einem einzigen Banmstamme angefertigten Fahrzeuge rasch und sicher fortbewegen. Der König Tschulalongkern thront in einer Zwillingsbarke; sein Gewand ist mit funkelnden Edelsteinen besät; er trägt die Krone auf dem Haupte, die ersten Würdenträger umgeben ibn und balten eine Prunkschale hereit, aus der er fortgesetzt Goldstücke in den heiligen Menam wirft, und ebenso oft schießen Tancher in die Wellen hinah, um der Tiefe die wertvolle Rente vn entreifsen

In der Stadt dauert der Freudentaumel die ganse Nacht hindurch; erst der jahe Übergang aum neuen Tage wandet die Scenerie: die Lichter erbeliechen, der Himmel wird hell, die Sonne blitat auf, die Täuschung schwindet; wir sind wieder im Bangkok heutiger Zeit am Ende des 19. Jahrhundert.

<sup>5</sup>) Das Bild eines solchen findet sich in dem Aufsatz von Prof. Grünwedel im Globus, Bd. 63, S. 235.

#### Die Erforschung des Puelo (Südchile).

Von Dr. Paul Krüger.

teh beuntze die Mules, welche mir auf dess Deinziegen auf Sanisie der Deupfrichtst aufriegt, au nieur Mittellung über den Verlauf und die Erzebnisse der von De. H. Steffen und uir ausgeführte Expedition. Der Zweck dereißben war die Erforschung des Pauls, des Steine, die Steine, die Steine, die Steine, die Steine, die Steinen wird der Aufrachung einen Verenzug und veren möglich die Aufrachung einen Verprengs und veren möglich die Aufrachung einen Auschlusses an einen von der vergährigen Landeriez zum Belaufunft bekannten Pault und der appentinischen Seite der Wasserscheids. Belaufte und ein Leurbott die Muntenduft Steinfund und Leitzbet und ein Leurbott die Muntenduft Steinfund uns

einem Miglerdomen und neum Leuten. Die Ausrätung wur auf dam Nörwendighte besehrlicht, doch git, am 22. Januar 1836 reflojte die Abreise von Puerro Moestt. Nach Uterwindung ben Hingelbung der unteren Nach Levendering ben Hingelbung der unteren Griff der Plufen uns school in die Kordillere bheinieghenktel. Oberhalb der Nebenflussen Rich Manno traten wir durch den michtigen "Porton" eine Angesture ein, welche den Flufestun unr ein schmale, meist auf beiden Seiten von seine veräuherte Norderer ihn Schooltrichtung aufweite sicht und der Veräuherte Norderer ihn Schooltrichtung der Veräuherte Norderer ihn Schooltrichtung aufweite sicht und der Veräuherte Norderer ihn Schooltrichtung der Veräuherte Norderer ihn Schooltrichtung der Veräuherte Norderer ihn der Veräuherte

Reifsende Strömungen, welche von dem schwerbeladenen Boot hald durch harte Ruderarheit oder durch Aufwärtsziehen mittels starker Taue überwunden, hald in pfeilechneller Fahrt durchquert werden müssen, dazwischen Stein und Pfahlrapidos, die sin Ausladen und Überlandaighen der Fahrzenge erfordern, gestatteten in den nächsten vier Tagen nur ein änfserst mühevolles, langsames Vorwärtskommen und machten aufserdem die Flufsfahrt zu einer jeden Angenhlick neue Gafahren darhietenden. Hatte doch bei einer dieser Flusskreuzungen. bei welcher mit aller Macht gegen die scharfe Strömung angerudert werden muiste, mein festes Boot, das als erstes über den Strom ging, durch den Anprall gegen einen unter dar Wasseroberfläche befindlichen Baumstamm ein Loch erhalten, ohne dass wir desselben eher gewahr wurden, his das eingetretene Wasser nusere Füße au umspülen begann. Als dann am nächsten Tage (8. Februar) noch schärfers Stromschnellen und Fälle erreicht wurden. gaben wir die weitere Stromfahrt auf; es war an einer im Fluss gelegenen Insel der Punkt erreicht, an welchem vor 25 Jahren die Begleiter von Videl Gormaz, dem ersten Erforscher des Puelo, aus der Erweiterung des Flussthales und dem allmählichen Abfall der begleitenden Kordilleren auf ein größeres Seebecken geschlossen hatten und umgekehrt waren. Hier nahm die eigentliche Anfgabe unserer Reise, das Eindringen in hisher unerforschtes Gehiet, ihren Anfang,

Am nördlichen Flususer wurde ein Berg erstiegen und durch Fällen von Bäumen - das ganze Terrain ist mit dichtem Urwald bedeckt - Aussicht nach Osten auf ein großes Llano gesehaffen, an dessen Grenze sich ein mit alter Quema bedeckter Bergzug, der \_cordon Pelado" befand. Dieser hildete das nächste Ziel behufs weiterer Orientierung. Die Böte hlisben wohlverwahrt im Walde anrück, während die Ladung für den Landtransport geregelt wurde. In fünf Marschtagen, welche durch die Biwakplätze "el zanjon", "el monte llano" "la coihueria", "el chilconal", "la laguna totoral" abschlossen, war der etwa 25 km weit entfernte Berg erreicht. Dahei wurde der Weg durch das im ganzen ebena Terrain in südöstlicher Richtung mit Waldmessern (machetes) und Asten durch deu Wald geschlagen und dann das Gepäek hinterhergetragen; eine Strecke, welche dreistundige Arheit zur Wegöffnung arforderte, konnte gewöhnlich in einer halben Stunde durchgangen werden. Die Aussicht von der Spitze des Berges (11. Fehruar) war eine nmfassende; die Peladokette trennt die Waldebena von dem weiter südlich befindlichen eigentlichen Puelothal, welches anm Tail sandige Ufer besitzt, unterhalh mit einer Kanonhildung absehliefst, oberhalh sich erweitert und in etwa 25 km Entfernung awei Flüsse oder Flufsarme zu enthalten scheint. Auch hier hat der Flufs das alte Aussehen, nämlich das eines reifsenden Waldstromes mit klarem, grünem Wasser. Es konnte zugleich endgültig festgestellt werden, dass an dieser Stelle ein größerer See nicht existiert. In der östlichen Varlängerung der Waldebene waren zwei kleine Lagunen siehthar, die "laguna totoral" (so henaunt wegen der sie überall umgebenden und eine Einschiffung erschwerenden Binsen) und die "laguna azul"; beide sind von steilshfallenden Bergen eingeschlossen, die aie den Blicken aus einiger Entfernung entziehen. Vielleicht haben die Begleiter von Vidal Gormaa die Lendufer des Hauptfinsses geschen und für den Strand eines Sees gehalten. Das ganze 8 his 10 km hreite Thal wird allseits von Schneekordilleren umgeben.

Zur Befahrung der Lagunen und Erforschung des oberen Finfslaufes stellte sich der Gehraueh des zerlegund tragharen Lonabootes, das vom Marinearsenal zur Verfügung der Expedition gestellt und mit den größeren Hohlböten zurückeijassen war, als Wundenbauwet heraus. Einige der türbligisten Leufe trugen diese, sehwere und sorghrünge Hohandlung erfordende, Last und den neuen, noch engen Wahlpaden nach. Fortan hibb das Mannechaft trugen sei der alle Hinderinse des Weges, berauf bergah, durch Coligandisticht wie Wilhhabeb, aber die Baumathama der abgebranten Wilder, wie die stellen Felsen der Filosengen unversehrt häuwer. Ohns seine unschährbare Binnte, welchte die Bewaglich erhöhten, hätte die Frygelichen nichte anserendentlich erhöhten, hätte die Frygelichen nicht anderendentlich erhöhten, hätte die Frygelichen nicht und der Weise ausgeführt werden können.

Nachdem Personal wie Geglek in der Beisen über die etwa 4 km nage Legum Totoral gebrecht vorden, koante darch sien sosse Berghestelgung (Corro Medai, Abdafe der weiter oberhalt) gedegene Legum Andard auf mit und dann, die Pedalokette durchherbend, sam Paulo antaisarts. Ein dritter, noch weiter Osberhalt bei Paulo antaisarts. Ein dritter, noch weiter Osberhalt bei Marchard auf dann, die Pedalokette durchherbend, sam Paulo antaisarts. Ein dritter, noch weiter Osberhalt bei Marchard auf der Schafe der Sc

s. B. am Nahnelhuapisee, besitzt.

Von den beiden Wegen, welche sich zur Fortsetzung der Reise darboten, dem einen über die Lagunen und dem andern durch dan Ahfinfs der Laguna Totoral direkt zum Puelo, wählten wir den letzteren und erstrehten als nachstes Ziel die Vereinigungsstelle der vom Mechaiberge gesehenen beiden Flüsse. Ein zweitägiger Waldmarsch führte am "Desaguadero" zum Hauptstrom ahwarts, dessen Ufer vor 9 Tagen verlassen waren (camp. 17 del pangal). Doch unser Glaube, er würde erhehlich kleiner geworden sein und dem schwächlichen Lonaboot gestatten, seinem Laufe aufwärts zu folgen, war verfehlt. Zu unserer Entmutigung mufsten wir wahrnehmen, dass er mit noch verminderter Machtigkeit dahinschofs. Auf solche Wasserfülle waren wir nieht gefafst. Das beständigs Ziehen des Flusses nach Süd und Südost, das Vorhandensein weit entfernter hoher Kordilleren im Osten, walche den Weg aur Pampa versperrten, machten schon jetzt eine erhebliche Überschreitung der für die Reise festgesetzten Frist wahrscheinlich. Da sich überdies ein ferneres Verfolgen des steilen Nordufers als unthunlich herausstellte, überschritt die Espedition in vier Fahrten den Strom und arbeitete sich durch einen viertägigen Waldmarsch, dessen Biwakplätze die Namen "nadi", "coligual cerrado", "codral", nnd "juntura" erhielten, au dem erstrehten Zusammenflus hin (20. Fehruar). Der Wald war auf dieser Strecke besonders dicht und fencht, das Coligualrohr liefs weder Licht noch trockene Luft eindringen und stellte dem Durchhanen sähen Widerstand entgegen. 1m letzten Teil war das Flussufer hoch, eben, von pampaartigem Charakter und mit reizenden Cedern - und Cypressenbeständen bedeckt. Während einiger Regengüsse, welche uns auf diesem Wage überfielen, konnte die Mannechaft ihr Geschick im Bau von Hütten aus Coliguestäben und Panguehlättern entfalten, die teils aum eigenen Schutze, teils zu dem der Ladung dienten, nachdem das großes Leuteselt bei sinam früheren Unfall verloren war. Sonst war das Wetter während der ganzen Reise ain recht günstiges, nur wenige Tage, und auch diese nie vollständig, gingen durch Regen

Um die Zusammenflussstelle dehnt sich ein ebenes. von alten Thalstufen nmrandetes und von Kordilleren eingeschlossenes, in der Mitte mit abgebrannten Bäumen and frischem Grase bedecktes Becken aus, der \_Corral ". in welchen der Hauptflufe von Osten gelangt, nachdem er die vorgelagerte Kordillere in einer Angostura durchbrochen. Der andere Flus ist ein Nehenflus, ergielst sich in ewei Armen in den Hauptstrom und kommt aus einem Süd- und einem Südwestthale; seine niedrige Temperatur deutet auf Gletscherursprung. In Verfolgung des Hanptflusses erreichte die Expedition nach eweistündigem Marsche durch den Corral die Stelle, an welcher der Strom mit tiefblauem, ruhigem Wasser ans der Kordillere heraustritt und sich verbreitert. Mit dem Eintritt in die Flnfseage begann der beschwerlichste Teil der Reise, der dnrch die Biwaks "angostura", "macal", "halreo frustrado", "peñascos" und "lago inferior" markiert warde. Da der Flus einen tief gescharteten Kanal mit beiderseits eteil ahfallenden Ufern bildet, die unmöglich verfolgt werden konnten, so mufsten die Felswände selbst erklommen nad dann oben der Marsch fortgesetzt werden. Zugleich traten wir nunmehr völlig in die Gegend der abgebrannten Wälder ein, welche uns anf weite Strecken nicht mehr verließen. Von allen Seiten starren die schwarzen, noch stehen gehliebenen Baumstämme entgegen, nur bin und wieder von neuem Coligual und Magnigehüsch unterbrochen. Die niedergefallenen Baume aber hilden die Wege in der öden Wildnie des "monte quemado", von einem wird enm andern gespruagen oder geklettert. Trotz dieser Unannebmlichkeiten, welche dem Reisenden das Ausseben eines Kohlenhrenners verleiben, bot die durch den 7 his 8 Jahre alten Brand verursachte Lichtung doch den Vorteil, daß der Marsch wesentlich schneller vor sich gehen und Wegstrecken bie zu 8 km am Tage eurückgelegt werden koasten. Der Flufs selbst ist hin nnd wieder in der Tiefe en erhlicken, sein Lauf besteht in einer unnnterbrochenen Reihe größerer und kleinerer Rapidos, bald engt er sich auf 7 his 8 m hreit ein nnd schiefst mit ungestümer Gewalt ahwärts, hald hraust er wie schäumende Meereswogen gegen die Felsen des Ufers und größere Steinhlöcke, welche in seinem Bette liegen. Das Gefälle, welches er auf diesem Wege erleidet, ist bedeutend. Der Transport von Instrumenten, Gepäck and Lonahoot während dieses mehrtägigen Marsches kostete bei der herrschenden Hitze bedeutende Anstrengung, so dafs ich das etwa 50 Pfund betragende Gewicht meines Tornisters, in welchem ich alle feineren Instrumente, wie Aneroide, Hypsometer, Thermometer, die Uhren u. s. w. in ihren Fntteralen nad Einhüllungen. die notwendigsten Bücher und Journale etets persönlich trug, oft schmerzlich empfinden mußte. Ein Versuch, die reifsende Strömung zu überfahren, nm den Weg von der bisher verfolgten Südseite auf die andere zu verlegen, welche mebr Verteile bot, gelang zwar, doch war das binübergehrachte Tau weder stark noch lang genug, um mehrere Reisen des von der Strömung echarf ahwarts getriebenen Beotes zu ertragen.

 ball der Zuffense ist die Strömung nicht mehr so seharf, der Puolo erweiter sich seartig, besität groffener Teier (14 bis 20 m) und ruhige Oberläche, so daß er mit dem Lambode beführen werden konnte. Diese Erweiterung Lambode vollkrien werden konnte (25, Pelvans), den Ansklufer eines Seen, des. Japo inferier. Die Annabne eines Fraleuses erhält dureh diese Zustelle aus genomen anderen die untermente Orte erstelle aus genome anderen die untermente Orte befündet. Es konnte allerdinge kann andere sein. Die fast uwereinderliche Michligheit die Frale mit die glichmäßig hohe Temperatur seines Wassers, die der langer Fuffinds oder sur Laguene.

Anf den ersten See folgt in knrzem Ahstande ein zweiter größerer, beide, wie auch die seeartige Forteetzung, verlanfen in fast direkter westöstlicher Richtung. Die Anstrengung, welche der Transport des Lonabootes erfordert hatte, warde belohnt; in bequemer Weise konnte die jetzt folgende Strecke zurückgelegt werden. Der Lago Inferior besitet längliche Form, 7 km Läuge hei etwa 1,5 m größeter Breite, und erbehlicher Tiefe (120 m). Der Lage Superior hat mebrere Ausläufer, einen westlichen 7 km langen und his eu 3 km hreiten, aus welchem der Puelo ahfliesst, einen breites doch knrzen nach Norden, einen längeren nach Nordnordosten und einen sehr langen nach Süden; seine Gröfee dürfte der des Todos Los Santos Sees nieht nachstehen. Beide Lagunen eind durch einen kurzen Fluselauf verhanden, der indes viele Rápidos enthält, dessen schwierige Überfahrt unvermeidlich ist. Am Südende hefindet sich eine mächtige, über 2000 m hohe Kordillere von kastellartigen Formea, die Geisterhurg benannt, an deren fast seukrechten Abbängen der Schnee kanm baften bleiht. Etwas weetlich davon liegt eine sweite. die Geisterburg vielleicht noch an Höhe übertreffende Bergmasse, welche im "Pico Alto" ihren böchsten Punkt hat und schon von früheren Teilen des Weges aus sichtbar war. Von den Gletschern heider Massive empfängt der See seinen gröfsten Zuflufs, den in den Südzipfel mundenden "Rio Turhio", dessen Erforschnug allein eine mehrwöchentliche Expeditien in Holsböten erfordern würde. Außerdem wird der See noch durch eine Reihe anderer gespeist, von welchen der von Norden kemmende der gröfste ist. Beide Seen haben nur wenig Strand. sondern steil abfallende Felsufer, welche eine Passage au Land fast unausführbar machen. Auch im Ostea bilden Kordillerenketten die Grense, nur der nördliche Ausläufer besitzt eine weite Playa, welche das Südende eines großen, allmählich ansteigenden Längenthales bildet. Während im ersten Teile noch viele abgebrennte Wälder die Ufer hedecken, mebren sich nach Osten die Cedernbestände, ja macben streckenweise die vorherrschende Bewaldung aus. Am Ansflufs des obern Sees fanden sich die ersten Spuren einer menschlichen Thätigkeit, abgehanenés uud wiedergewacheenes Gestränch nnd dann eine etwa drei Jahre alte Macheteadura, welche, wie wir später erfuhren, von Beamten der ewischen Nahuelhuspi und Chuhut große Landereien hesitzenden englischen Kompagnie herrührte. Dieselben hatten den oheren See hefabren, bis sie von den Rápidos zur Umkehr geewungen warden, und dann wahrscheinlich den Brand angelegt, der von dieser Stelle ans die Walder des Puelothales

Die Expedition verfolgte nunmehr unter Zurücklassung des Lonabootes den nördlichen Znfinfs und das von demselben durchflossene große Längenthal. Dasselhe besitzt pampaartigen Charakter, guten Graswuchs

einäscherte und erst an der Peladokette endete.

In Google

und reichliche Cedernbewaldung, seine Breite heträgt hie zu 10 km, während sein Abschluse nach Norden nach zweitägigem Marsch noch nicht au erkennen war. Schon am Strande waren Tierspuren und hald darauf ein gnt aufgehanener Vaqueroweg entdeckt worden, hei dessen Verfolgung wir am eweiten Tage (2. März) zu zwei von chilenischen Kolonisten hewohnten Hütten gelangten. Sie nannten ihre Ansiedelnng die Kolonie des Valle Nuevo, hießen uns hestens willkommen und gahen nne Ausklärung über die Gegend. Dansch bestätigte sich unsere Mutmassung, dass wir vom Chnhut nicht weit entfernt seien, denn durch ewei Boquete, welche die östliche Kordillerenkette durchhrechen, eteht das Thal mit der argentinischen Pampa in Verhindung. Weiter nördlich soll vom Valle Nuevo ein eweiter Fluß (Rio Maneo?) nach Chile dnrchhrechen. Mit der Hälfte der Leute and leichtem Gepäck wurde dann ein Vorstoß zur Wasserscheide unternommen. Wir verfolgten den das Thal durchziehenden Flnfs, bogen in einen nach Osten verlaufenden Boquete ein und erreichten am Nachmittag des 3. Marz die . Loma divisoria", welche die Wasser des Kontinentes an dieser Stelle scheidet. Sie trennt unseren Flnfs vom Rio Maiten, einem kleinen Nebenfinfs des oberen Chubut, in dessen Thal chenfalls cinige chilenische Kolonisten ansässig

Der Charakter der Gegend ist der der argentinischen Pampa, Terrainform, Pflanzenwnchs und Klima erinnern daran. Wir hatten hier die einzigen Nachtfröste wäh-

rend der Reise.

Hiermit war die Anfgabe der Expedition erfällt. Es war der Puele nicht nur his zu seiner Quelle verfogt,

war der Puelo nicht nur his zu seiner Quelle verfolgt, sondern es waren anch wichtige geographische Fragen erledigt. Dabei war das Terrain, sowohl das Flufsgehiet wie die Seen, derch sorgfältige Itinerarführung nnd zahlreiche Skiezen aufgenommen worden, die geographische Ortslage war während der Reise dorch fortlanfende astronomische und topographische Meesungen bestimmt worden, eine Reihe von Photographicen fixierte die Landschaft, eine Sammlung von Gesteinsprohen gah Aufschluß über die Beschaffenheit des Bodens. Höhenmessnngen und meteorologische Beobachtungen waren regelmässig ausgeführt worden. Das Material für eine exakte kartographieche Darstellnng ist somit vorhanden. In geographischer Beziehung war das sehon durch die Palenareise gezeitigte Resultat von neuem hestätigt worden, dass die Wasserscheide in diesen Gegenden weit nach Osten verschohen ist uud dass sich ewischen den östlichen Kordillerenketten ansgedehnte Längsthäler von großem Knitnrwert hefinden. Als Verkehrsweg hietet das Thal in den namentlich am rechten Ufer gelegenen Depressionen genügenden Platz enr Weganlage, die einzige schwierige Stelle ist die swischen beiden Seen befindliche.

Von einer weiteren Fortsetung der Beise wurde Abstand genomen. Pumpareiser Nönnen wegen der beträchtlichen Entfernaugen, welche zurückgeligt werden müssen, nicht zu Piuß genacht werden und Rettitrer fahlten, wir hei den übereifigen Grenkommandeure, Trmppe üb Gegoud vor zuf Wochn dernebtratift, was mit Erümerung an das Schiefestal der vergläbrigen Pelenesspedition en möglichter Abkrenung des Auf-enthaltet in dieser Gegoud trieb. Ent wenn die Lagune man wieder deckt, waren wir in Scherbeit-Durch Überschreitung der Wassercheite hätten wir uns umwerdelte der der aufgeneich berückt besteht der Schreiber der Schreibe

photographiert worden war, traten wir am 4. Marz der Rackweg an und erreichten nech selbigen Tages die Kolonie. Unsere Amsembeit auf der Wasserscheide stellten wir dadurch fest, daß wir an einer rekennbaren Stelle des Weges unsere Karten mit Datum, Herkunft and der Aufschrift, "Yvat sequens!" eurückliehen. Nich einigen Tagen wurden sie gefunden und auf die nächste

argentinische Behörde gesehickt. Von den in der Kolonie surückgehliebenen Leuten war unterdessen die Rückreise, welche auf demselben Wege erfolgen sollte, vorbereitet worden. Durch Ankauf eines Rindes hatte nicht hlofe der Fleischvorrat erganet, sondern auch die wichtige Versorgung mit neuem Schuhwerk ansgeführt werden können. Kolonisten, welche etwa swei Jahre in diesem Thale ansassig sind, haben argentinischen Besitztitel, sind mit ihrem Eigentum sehr zufrieden und wünschen nur einen guten Weg nach der Westküste, da sie hisher die Verhindung durch die Pampa und den Nahuelhuapi aueführen müssen. Mit Hilfe von Pferden wurde am nachsten Tage der See erreicht, doch zwang uns starker Gegenwind, dem das Lonaboot nicht ansgesetzt werden dnrfte, einen Tag lang eu warteu. Daun konnten Mannschaft wie Gepäck mit zwei Fahrten an einem Tage über heide Seen gehracht werden, die Flussenge wurde in zwei langen Tagemärschen znrückgelegt. Da der Weg einmal geöffnet und ganghar gemacht war, geht ee schnell vorwarte, zugleich werden die anf dem Hinwege gemachten Depositos aufgenommen, welche namentlich die Lebensmittel für die Rückreise enthielten. Der Waldmarsch enr Überfahrtsetelle, welcher fast vier Tage gekostet hatte, worde an einem Vormittage ausgeführt, einige Strecken des Flusses selbst konnten vom Lonahoote befahren werden, da die meisten Rápidos auf diesem Teile Carrera haben. Am Desaguadero wurde die am 10. Märe stattgehabte Mondfinsternis beobachtet and dann der folgende Waldmarsch so beschleunigt, dafs wir am Vormittage des 12. März das Bootdeposito erreichten. Das Boot war während der fünfwöchentlichen Ahwesenheit im guten Zustande gehlieben, so daß die Fahrt flußahwärts am nächsten Tage stattfinden konnte. Trotz der Strömung wurde hierbei beständig gerudert, um die Steuerfähigkeit des Bootes zu bewehren. Alle gefürchteten Stellen wurden gut überwunden, in 23/4 Standen war die ganze Strecke bis zum Taguataguasec, welche bei der Anfwärtsfahrt fünf Tage beanspruchte, enrückgelegt. Die Fahrt über den See und die glatte Carrera des Barraco schloß sich an und nach Instandsetsung des sweiten Bootes, welches von naserem früheren Begleiter, Herrn Bückle aus Puerto Montt, hereits his hierher gebracht und dann nnter Wasser aufbewahrt worden war, hegann am Nachmittage der letzte Teil der Flussfahrt über die unterhalh des Taguataguasees befindlichen Rapidos, die größten des Stromes. Während die Instrumente, welche während der gansen Reise im naverschrten Zustande geblieben waren, auf dem Landwege transportiert wurden, hegleitete ich die Boote. Der Salto wurde dadurch umgangen, dass die Fahrzeuge über die Steine des Ufers auf Rollen berumgeführt wurden. Dann folgte eine rasende, aufregende Fahrt, bei welcher man während einer Stunde kaum eur

Walered die Instrumente, webbe ubereid ber gausen Beise im nurserscheter Zustunde gehilten waren, auf dem Landwege transportiert wurden, begleitelte sich die Boote. Der Sahl vor auch deuten immagane, daß die Gegelheit wurden. Dem folgte eine rasende, aufergende Fahrt, bei wiedere am aufhared einer Stunde kann wer Bestinnung gelangte, denn eine Streumschnule Folgt ungegleicht und der Sahl der Sahl

klärung des Watters bemutten wir, um die Fahrt über die Bose des Ranaers fortrauerten. Dooh Reguenshung die Bose des Ranaers fortrauerten und Windben traten mit erneuter Heitigkeit auf, so dach in spelter Nochstein aufgematheit und der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften des Parkeiten der Schaften der Schaften

#### Die neuesten Arbeiten über das Baskische. Von Prof. Friedrich Müller, Wien.

Dekantilch ist ein gehübert türkieher Efseld im stande ein ganzes Bich au seheribe, in dem anfaret der türkische Wort turkische Konstruktion kein einziges türkische Wort Worten begepart. Dehther dafen ein angeleicht werden begepart. Dehther dafen von angeleicht wurdern; laben doch unsere Voreitern, und avar je vrundener sie weren, ein Deutsch gegroeben and geschrieben, das von Galicimen stretzte. Hittes wir aun bekommen, sendern au deren Stelle einen zweiten Geistsched, eines weriten Lohenstein and einen zweiten Geistsched, eines weriten Lohenstein and einen zweiten Hoffmanswalten, dam werte wahrechtelnich jenn mit franzischen Worten gestütigte Deutsch die jetzigs Litteraturkung der Stelle und der Stelle gestellt der Stelle gestellt gestell

Nehmen wir nun an, dass amtliche türkische Disckte his anf den omanischen Dialekt renewinden, nad daß dieser Dialekt in dan mustergöltigen Litteraturerzungnissen der hentigen Elendi der Nachwelt überliefert wird. Nehmen wir weiter an, daß eine Wissenschaft der türkischen Dhilologie, satistelt, welche, wie sichs gebährt, anf den heiden grundlegenden Werken Grammatik und Lexikon aufgehabet ist.

Es wird nicht lange dauern, so wird man auch dem Ursprunge der ütrkischen Sprache und des ütrkischen Volkes nachspracu, und diese Frage vor allem darch die vergleichende Untersuchung der ütrkischen Sprache (wir setzen nämlich voraus, daße es eine vergleichende Grammatik giede) zu erledigen suchen.

En findet sieh wirklich ein Gelehtrer, der diese Frage in Angriff immet. Er vergleicht, obes um den grammatischen Bau der Sprache sieh zu hümmern, das tärkeise Lexiston mit dem persiehen und findet, daß beide zu siemlich densethen Spracheckatz enthalten. Beide zu zu einstellt densethen Spracheckatz enthalten. Beich eine Angrick den der Sprache Lexikons mit dem persiehen (die arnbeichen Lahnwotter mit eingeschlossen) den Nachwird führt, daß die trückliche Sprache eine Schwetter der persiehen ist, daß mittlick dar Türkeroble zu dem Frachen Volkern, daher und ein Kamme der fündegermanne gestählt werden mitfe. Gelekten wohl ausgen?

Gewiß wird sie ihn auf die falgende Weise ahfertigen: "Gelehrter Hert" Sie haben das Pferd beim Schweife aufgezaumt! Sie können wohl ein sehr gelehrter Mann sein, aber sie hahen absolut kein Urteil. Sie wissen gar nicht, wie man wissenschaftliche Fragen behandelt, sonst hatten Sie nicht hren Gallimathias in die Welt geestat!

"Ich — von meinem Standpunkte — kann aus Ihrer Arbeit nur die Folgerung ahleiten, daß Türkisch und Persisch einen gemeinsamen Wortschatz haben und daß diese Gemeinsamkeit auf eine Entlehnung — und awar in der Art, daß das Türkinsibe der Enilahner ist — Derruht. Diegenen eigen nach meiner Ansisht die ütrkische und persische Grammatik mit Sie nur verber den Beweis liefern, daß die Erkische und die persische Grammatik eine Urverwandttekische und die persische Grammatik eine Urverwandtschaft mitzinnder aufwissen der Art, wie stem und der Persischen mit den germanischen oder den skwischen der Persischen mit den germanischen oder den skwische werdes oppsel her einigster Schuller sein."

Junget haben wei densches Schriftsteller mit Arbeiten aber den Bakeilsen an beschenkt! Dies Arbeiten sind, was die Me ich de anbehaupt, ganz im Geiste der von uns sechen begrechten zeugenstere Arbeit über von uns sechen begrechten zeugenstere Arbeit über der Schriftsteller des Schriftsteller der S

Es wäre die größete Zeitvergendung, wenn man die Richtigkeit der Lautgesetze, welehs die beiden Schriftsteller aufstellan, priffen und dan Vergleichungen selhst genaner nachgeben wollte. Nach meiner Ansicht ist es am hesten, wenn man beiden Herren nachfolgendes zu bedenken gisht:

"Meine Herren! Wir nehmen an, daß Se beite um nich kurs ausundricken — richtig gerechte hahen. — Was beweisen dann aber füre Untersuchten er? Daßt, wenn der eins von hiene recht aht. Beite und Berberisch eine Menge von An dricken gemi nam haben job eine Zutlehanng vorliegt, basen wir mit nach seine die der der der der der der im Rechte ist, das Hakibeite aus dem Slavischen eine Masser von Worten in sich aufgenommen hat.

"Eine Urverwand ischaft der Baskischen, seie eint dem Berleichen, seit eint dem Sterleichen, ein ein mit dem Sterleichen, hat keiner von Ihnen nachgewiesen; dies hätten Sie durch eine wenn auch unt kurze An 21 jese der Grammatik beweisen müssen. — In dem letzteren Falle bätte ein keiner Anfatz von dem Umfange eines Bogsen mehr keiner Anfatz sich die Jangen Rethen von Vergelechungen, die Naucht haben, weiese zu jasschicken Baktern aufgehauseth kloben, der

Dixi et salvavi animam meam!

#### Prähistorisches aus Birma.

Im sechsten liefte des Jahrganges 1894 der Berliner Zeitschrift für Ethnologie S. 588 ff. gieht Fritz Noetling unter dem Titel "Vorkommen von Werkzengen der

i) Die Verwandstehaft des Bankischen mit den Berbersprachen Nordniffuk, nachgewissen von G. von der Gebelent. Herausgegeben nach dem hinterlassenen Manuskripte durch A. C. (Iraien von der Schniebung – Brannebaweig 1994, 26. 268 8. mad 4 Tafeln, – Die banko-lavischen Spracheianitz von Johann Topolavick. I. Bd. Kinistung, Vargielchende Lautlehre, Im Anlang; Iro-Slärnichen, Mein 1984, 26, XIVII.

Wie ich sehne einmal bemerkt habe, muß ich es bedauern, daß der genink Gelehrte und Forwher seinen Ruf mit der betreffenden Arbeit auß Spiel gesets hat. Doch auch der Schöpfer der vergleichenden byrachfurschung, T. Bopp, hat mit stiene beifen Arbeiten über die kauksaischen und malnie-polyneischen Sprachun ein Gleiches gethan. (Vergl. Globus, Bd. 66, 8, 179.) Steinperiode in Birma" eins eingehende Übersicht der Verbreitung prähistorischer Steinwerkzenge in Birma, Arakan und Pegu. Von besonderem Interesse sind dabei "awei asymmetrische meiselförmige Instrumente" (\_shouldered celts"), deren Typus anf Birma and die malaiische Halbinsel besehränkt sein soll. Die Hanptbedeutung dieser Stücke hesteht nun aher darin, dass sie ein Resultat der vergleichenden Sprach wiesenschaft in merkwürdiger Weise hestätigen. Wer sich nun nicht mit hinterindischen Sprachen abgegeben hat, kenn der Bedeutung dieser Stücke niebt gerecht werden. Dass awischen der älteren Schicht der hinterindischen Sprachen, insbesondere dem Mon und dem Khmer etc., und centralindischen, den sogenannten Kolhsprachen, ein gewisser Zusammenhang besteht, darf heute nicht mehr besweifelt werden; es genügt, auf die Ahhandlung von E. Knhn, Beitrage zur Sprachenkunde Hinterindiens, Sitzungsberiehte der philos, phil. Klasse der königl. haver. Akademie 1889, Heft 2 an verweisen, wo diejenigen, welche eich näher für die Sache interessieren, auch die ganse ältere Litteratur finden werden. Schon in der .Comparative grammar of the languages of Further India von C. J. F. S. Forhes, London 1881, findet sich auf S. 157 ff. ein mit einer Abhildung versebenes Kapitel, in welchem die merkwürdige Bestätigung der von der Sprachwissenschaft gewonnenen Resultate durch die



Erwikung der Thatsache herregeboben wied, dafs derreiber Typus in Gentralindien (Techhötzi-Nägpar) gefunden worden sel. Das von den Herragebor der Ferbassehen Mannkripte gegebene Gitat, Journal of the Buspal Aistale Society, for Jane von V. Hall, en some stone implemente of the Burnes vype, found in Pargana Bubban; Betriet of Singhhum in den Proceedings of the Asiatic society of Bengal 1873, June, 116 fi. gemeint. H. Theobald, welcher austal affarberkan, Adn meh der Ausseg der Flüser.

sined dieser Calte (nicht dier nuther Fig. 1) gefunden wordes ein nach dieser kturnischen gewitterrüchen Nacht, wihnen webehr Biltze in der Niha den Heimandorfes der Findere ningesehlagen hätten. Dieser Zug – dan dis Stimt Donnerseiles sind — ist all gen ein 1) verbreichs, bleich aber immerhis von Internass, was den übrannischen Namen hetrifft. Birmanisch heifen alle diese Steinwerkzung, uns geze, "or," in voller Schatung "niegh-ker", "Donnerkel". Nebnieb bemeekt ist hirm mögh übrigen das Sannkritwort nijsch, "die Wulker.

Die centralindischen Stucke (eines davon ist unter Fig. 1, 1 kinster) sind etwas größere als die litzunischen (Fig. 2, 3), walche Neetling den keinglieben Mussum für Vöhrendne ist Berlin um Gesenhe, gemacht hat. Die Eigenschaft, dafs sich der obere Teil des Gertste verjiegt, um so eine Arzägen am Einpassen in einen Banhausshaft, wie Noetling mit einlichen, wie die Irismainchen, Auch sind bale asymmetrich: die sine Seite ist flach, die andere gewöhlt nad nach der Schnied his revignet,

Albert Grünwedel.

#### Etymologische Deutung von Stammesnamen in der Lingua-Bantu<sup>1</sup>). Von Missionar a. D. P. H. Brineker.

zusammen lehten, wenigstens miteinander verkehrten, Wie schwierig, ja geradezu mifsleitend diese Art von Etymologie nun aber ist und werden kann, davon nur sin Beispiel. Der Name des verstorbenen Oherhäuptlings von Damaraland, Mahárero 2), wurde gewöhnlich, selbst von den in der Hererosprache (Otji-hérero) geühtesten Missionaren von dem Verb. hara, welches bei Bildnng an einem Namen verlängert und oma-harero, Vokat. ma-harero, wünschen, wollen; das Wünschen, Wollen, wird, abgeleitet. Die Dentung seines Namens war also grammatisch und sprachlich ganz richtig der "Gewünschte, Gewollte", für die Deuter, und doch war sie falsch. Bei einer politischen Versammlung, hei welcher er seine Größe nieht genügend auerkannt glanbte, sagte er: "Mein bedentet "Der-nicht-von-gestern": o-ma-háerero = Ma-há-'rero, ich hin kein Kind mehr. Ja, daran hatte ich nicht gedacht, sagte bei sieh dieser und jener der Anwesenden. Dergleichen mag wohl nieht allein hei der Deutung des Namens Maharero vorkommen, sondern auch in manchem Wörterbuche der Bantudialekte und Reischeschreibungen zu finden sein. Der sangninische Idealist wird die Bedeutung der

<sup>1</sup>) Yergl. B. Audree, Edmographische Parallelen mod Vergleiche, N. F., Leipig 1889, S. 50f. <sup>1</sup>) Yergl. hierzu die Abhaudlung des Vertassers "Über den Gottsbegriff der Bantunger" in den Sitzungsber, der Authropol. Ges. in Wien, Bd. 23, und etymol. Dentung des Namena Oyam ho, fidobies, Nr. 13, Bd. ée u. s. O.

2) Fröher Kamah arero, als er aber ein großer Mann wurde, paiste das einen deminut. Charakter habende Präformativum Ka nicht mehr. gegebeiten Wörter durch hohe, gehaltvoll und großentig klingende Augräche wiedergehen; der wohl mat der Wirklichkeit am nächsten kommende cholorische Pessimist wird kann niedrig genng gestlumtet Ausdrücke bei seiner Erklärung der betreffenden Bautuworte inden können, somit gilt anch für die Verfasser von Lexicis; si dno faciunt idem, non est idem.

Die Wichtigkeit der Etymologie der Stammesnamen für die symbolische Mythologie möge hier der Kürze wegen c. g. nur an einigen Namen erwiesen werden. Die Ova-kuá-njama im nördlichen Ovambolande sind nach dem hier vertretenen Maxim vom Geschlechte des oniáma: Straußes (oder auch des oniámaniáma: Erdferkels), d. h. der Stranfs (oder das Erdferkel) war deren mythologisches Symhol, das die Vorfahren dieses Stammes sich erwählten und hedig hielten. Die Ova-kuámhi nördlich von Ondonga hatten die Sonne zu ihrem Symhol (eku-mbi: Sonne). Die vor nicht sehr langer Zeit zahlreichen und müchtigen, aber durch ewige Zwistigkeiten im Innern und Kriege nach außen wenigstens nm 40 Proz. verminderten Ova-hérero nnterschieden sich in eine Menge "Clans" (oma-ánda) wie -- nm hier nur einige von den vielen zn nennen - die Eanda eknejnva, welche die Sonns (ejuva); die ekuenomhnra, welche den Regen (omhnra); die eknessmbi, welche das Chamāleon (esemhi); die ekuahere, welche das Felsenkaninchen (ohere); die eknahorongo, welche die Schraubengemse (ohorongo) zu ihrem mythologischen Symbol hatten und woran sich eine anglaubliche Menge Sitten, Gehränche und Ceremonieen hei heiligen Handlungen anknüpfte. In Beobachtung dieser Sitten und Gehränche, die durch gewisse Normen, otu-zu (sing. oru-zn) reguliert sind, in denen der Ahne das principium agens ist, hesteht die Religion der Ovaherero und im allgemeiuen aller Bantu. Stifter dieser oma-a-nda 3) and dereu otn zu 4) sind wahrscheinlich die alten ozo-nganga, Zauberpriester, gewesen, als sie noch Religionslehrer, weise und geschickt waren. Es klingt wie ein Märchen, wenn man hört, was alles diese ozonganga früher für Gutes gewirkt haben sollen, nnd wie alte Ovsherero'sich nach jenen guten alten Zeiten, in denen iene lebten, zurücksehnten. Jetzt hört man dergleichen freilich nicht mehr unter dem jüngeren Ge-

schlechte. Die Zeit für Folklore ist vorbei

Die große Menge von Sitten, Gebranchen, religiösen Ceremoniesen etc., die mit den om aanda und dereu oturo verhunden sind, die ein Europaer nie alle hegreißen und beschreiben wird und kunn (es würde auch wohl etwas langweilig werden für den Schreiber und Leser), lassen das Christentum, wie es scheint, für die Getanften als zu leicht in Beruz auf außere Möhe erscheinen, so dafs sie leicht Gefahr laufen, träge, ja faul zu werden. Oh nicht hierin illae lacrimae üher die Trägheit mancher Getausten aus den Bantu mit ihren Grund haben?

#### Fälschung ethnographischer Gegenstände in Pern.

Haciaula Laredo, bei Trajille Pera, den 7. April 1805. In Giban, B. d. 4, 8. 295 l. in ich einen Arlaaut isterfür Falechung ethnographischer Gegenatzielt. Auf der Schause ethnographischer Gegenatzielt. Von bier mitterüben. In Trajillo pple se ver inigen Jahren einen sehr geschickten Fälecher ethnographischer Gegenatzielt. Vega mit Namen. Derenbe fäleche hangelgenatzielt. Vega mit Namen. Derenbe fäleche hangelgenatzielt. Vega mit Namen. Derenbe fäleche hangelrer hergestellt haben. Indem er die Gegenatzielt in Uriv vermischer Dete eingrut. De derreibe ein sehr diefäger Arbeiter war, so werden wohl viele Nummers seines Mathewske in Massen and in Privatsbeitz, gesteine Mathewske in Massen and in Privatsbeitz, gesteine Mathewske in Massen and in Privatsbeitz, ge-

Im Mai vorigen Jahren unchte ich eine Kleine Zebolungsreisen abe dem Valle de Saute, zu wurden nich selbst in der Hacienda Vinnos folgendes von einem Italiener, welcher im Nebengendaht den Handel unt Altertauern betrich, erzählt: Derselle verkaufte unter andern Gegentalneden einen suhr feiner Thonkrug, aber ohne irgend welche Zeichunge, an einen Handler, Otero mit Namen, in Chinabeto. Biener greiverte daan chizestiechen Benätschen Stather Zeiten durch, mit den kannen der für 40 Dollars aus den Mann gelürschit

Ähnliches soll er mit kleinen, viereckigen Thomplatten, welche ihm derselhe Italianer vorkaufte, gemacht halss; dieselhes sollen von einem Herrn, welcher für die Ausstellung in Chicago sammelte, gekanft sein. Da dieser Fälscher noch leht, so ist große Vorsicht nötig.

Thonwaren aus Chimhote, an denen zerbrochene Stücke, wie z. B. Köpfe, künstlich wieder angesetzt waren, habe ich selbst in meinem Besitze; und, frei gestanden, bin ich

damit hetrogen, trotz meiner Vorsicht bei den Ankänfen. Ein Betrng gröhster Art, welcher aber nicht eines gewissen Humors enthehrt, wurde auch in Chimbote begangen. Anläfslich einer Nationalausstellung im Lima im Jahre 1892 waren peruanische Altertümer sehr begehrt, besonders Mnwien waren gesucht. In Chimbote nun leben zwei weihliche Händler. Konkurrentinnen, welche nichts Eiligeres zu than hatten, als Mamien suchen zu lassen. Ein hetriebsamer junger Mann erhot sich, besagte Mumien zu beschaffen. Er ging nach der Hacienda Palo Seco zum Chinesenkirchhof; zwei hallwegs mumifisierte Chinesen waren bald gefunden, dieselben wurden mehr oder weniger gut in alte Gowele, wie man sie an allen Ausgrabungen von Gräbern der alten Indianer findet, eingewickelt, und deu Händlerinnen je eine zum Kauf angeboten. Als diese Mumien in Lima angekommen sind, sollen sie schon ganz bedenklich gerochen haben. Natürlich konute keiner mit diesen Mumien augeführt werden, doch konnte eine der Händlerin ihre Ware los werden unter der Bedingung, den Preis der andern Altertümer herabzusetzen.

Dia sweite Händlerin ist etwas schlämuer gefahren; von seiteu der Polizei wurde ihr geboten, ihrs Munie anf ihre Kosten eingraben zu lassen; aufserden hat sie eine Geldbuße bezahlen müssen. Jedenfalls werden sie apäter etwas Anthropologie studiert haben, um einen Chinesen von einem Indianer zu unterscheiden.

<sup>5)</sup> In den Dialekten der Ovambo: oma-suimo; omadimo; vergl. Modimo = Morimo, der Gott-Ahne der Betschuancestamme.

<sup>\*)</sup> Iu den Dialekten der Ovambo: olu-zi; oludi, pl. oma-luzi; oma-ludi.

#### Bücherschan,

Prof. Dr. J. Kohler, Cher das Negerrecht, namentlich in Kamerun. Stuttgart, F. Enke, 1895. Das Büchlein giebt eine deutlich geordnete Zusammen-

sætling am vister Stoften über die Bechwertslichen, von seinlich der Neger, sondere siniger Voller im ode un Kausstrasich der Steger, sondere siniger Voller im ode un der schrieben der Stegerichte, vor allem aber die besten Schriftsteller über diesen Teil Westrichts aus die Beschwerter Stortiums-dem Schrieben der Stegerichte der Stegerichte der Stegerichte der Haupbeitrag zu dieser Monographie. Diesalbe hat alle die Vorzige der bekannte Arbeiten Kohlen einer Katogerich den Vertrag der bekannte Arbeiten Kohlen einer Katogerich der Vertrag der bekannte Arbeiten Kohlen einer Katogerich der Vertrag der bekannte Arbeiten Kohlen einer Stategerich der Vertrag der Bottom sehl jerische im der der besteht der Vertrag der Bottom sehl jerische metehen kannte der Vertrag des Bottom sehl jerische metehen kannte jerische Kinnicht als gewähnlich dem Edungspräsen zu Vertrag sicht. Zu der des alleringes einer zu erleitzende

As besonders interseants môchte ich hervorbeben die Zoummenschung der Wisse, werbeit Geine Geogeben die Geogeben der Germanmenschung der Wisse, werbeit Geine Geogeben der der Praces (seich Geine Geogeben der Fernang der der Bertaus) den Schalb bei dem Verreich au. 8. (611) an die Breite voller der Nerfien bei den Trich Villers; die weiten (E. 15.61), dem Toteshalt (6, 11), Kinderverköhnig aus Kinderes den him seisettigen Christe vom latiekt engelle Auftrag der Schalb der Schalb (6, 13), des Toteshalt (6, 13), des Verpflichtung von France (6, 24), Selbeshälte (6, 37), der Auftrag der Schalb (14), der Schalb (14)

Jetzt möchte ich aber die Frage einmal zu beantworten versuchen, was sich der rühmlichst bekannte Verfaseer mit dieser Arbeit zu erreichen eigentlich vorgestellt hat.

Er siehe (f. 6.2) erkilet zwar, daß er vermeilte, den Gelanken, von deren (Green Beicht) pietelte in, nachungsbeite, Gelanken, von deren Geless Beicht pietelte in, nachungsbeite, Gelanken, den Gelanken, in, dem Palle hätten wir dech sien gezu andere ganzten Arbeit sträßen missen. Unserdeme Erkitzengannsten zicht in den Palle hätten wir och nit. geringen der Scharften und den den Scharften der Gelanken, im Henrichten dieser Untervliebete vergliebe man stimmt sietzt Ausspetche. Vergell, Ev. (1984, S. 4.1) und (andere) 420, 421, mit meiner Beilei zur Erklätzung Gelere Erscheitung ("De Fortebette und der Scharften und

Der Aufentz kann also nur Materialsammlung bezwecken. Bei der schrecklichen Verhreitung und immensen Anhäufung unseres Materiales kann eine solche Sammlung allerdings sehr nützlich sein, dann aber soll sie eine ganz andere Gestelt neigen. Weshalb reduziert Kohler doch die Beschreibung des vollen, saftigen, tansendfach nünneierten und complicierten socialen Lebens auf tote, geistlose, irreführende Gesetzbüchlein, Reglementssammlungen ? Warnm läfet er alle dia lehrreichen lebendigen Einzelheiten fort? Warum entnimmt er seinem künftigen Benutzer alle Handhaten zur kritischen Beurteilung seiner Angaben? Warum that er schon in der blofsen Materialsammtung, was er dem vergleichenden Ethnologen überlassen sollte, gusammenfassen, abstrableren? Diese ethnologischen Juristen muchen den Eindruck eines Auntomen. ethnologiesten aufsten. welcher einen Körper, einen Organismus kennen möchte, aber erst alle Weichteile und Bänder abnagen läfst, dann sich wundert, dass der Körper aussinanderfälit, gar kein ganzer, nicht einmal ein ganzes Sketett mehr da ist.

teh médter jeden er ar ab a fien Ebnodgen einnat frage, der ein dan diebe Baterisammingen, wie diese Kalisrenie, bei irgend einer vergleichenien Foredung werkell seine, bei irgend einer vergleichenien Foredung werdarch sitze so die he. Notil a sahre erkann gemacht, 
un der Quelle zurückgeben and die Soche nach beleubsniche Debaits, und aufträumer, Kodemundlander. Der Ebnodis, der darktinnen, Kodemundlander. Der Ebnodis, der darktinnen, Kodemundlander. Der Ebnodis, und aufträumer, Kodemundlander. Der Kodemundlander der Mittellung zu kennen. Unangerehne ist auch, das ban eine verfüg die den gegentaden in der nach auch den Vertragen einem Gegenstaden inricht noch zu auch nach abeite Vercompilation und Kodig erzeit über das in den der des in der

Der Jurist - Praktiker -, weicher unsere Gesetze enwendet, bekümmert sich um diese Sache gar nicht; für die suropäischen Rechtspraktiker an Ort und Stelle aber mag diese Arbeit als kurzes Handbuch allerdings sehr nützlich sein; mit vollem Rechte betont Kohler (S. 83) ihr Bedörfnis an Kenntnis des einheimischen Rechtes; zum lebendigen Verständnis dieses Bechtslebens branchen aber auch sie doch etwas mehr. Dem Socjotechniker, dem Praktiker im höheren Sinne, nützen derartige Studien direkt gar wenig, denn zum Vergleich mit den Lösungsversuchen moderner sociotechnischer Probleme sind die zu bewältigenden Zustände doch gar zu verschieden; indirekt liegt die Sache anders, bildet die Ethno-logie ja die Vorschule und den ersten Abselunit der Sociologie und ist diese letztere die theoretische Wissenschoft, aus welcher eine Technik hervorgeht, Politik und Recht ich bier unter anderm in der Einleitung zum ersten Bande meiner "Ethnologischen Studlen zur ersten Entwickelung der Strafe" (1894) näher ausführte. — Der Socialethnologe bruscht ones (1004) anner ausunite. — Der occimentationige brancht aber, wie geragt, ganz andere Monographicen, die Fülle des konkreten Lebens entheltend, ibm sind diese Gesetznaragraphen ein Greuel.

Die Begriffskonstruktion kann in der Rhmologie nur Die Jurisprudenz dagegen kann von der Ehmologie ungeheuer viel lernen, weil letztere einen Teil der Sociologie ausmacht und nicht den unbedeutendsten oder am schlechtesten bearbeiteten.

Wir bedauern lehhaft, daß Kohler seine ungeheuren Kenntnisse nicht einmal für eine der Ethnologie nützlichere Arbeit verwendet. Velp, Holland. Stelnmetz.

Steinmetz.

Diercke, Schulatias für höhere Lehranstalten. Herausgegeben von C. Diercke und E. Gibler. 31. vollskindig umgearbeitete und vermehrte Auflage. Braunschweig, G. Westermann. 1895.

Die Karten dieses Atlas reichnen sieh durchveg durch eins klare Darstellung aus. Ihr Maństab ist meist großer als in den sonst gebrüuchlichen Schulatlanten, doch ist dieser Vorzug nicht gemißbraucht, am die Karten mit für Schulzweck überfüsigen Stoffe voll zu stopfen; im allgemeinen ist in dieser Berichung überall Maße gehalten. — Die Maßethb der sinander entprerchenden Karten mid in den meisten Fällen gleich oder doch leicht vergleichbar, alles Vorzöge, welche die vorliegende Anfage mit den früheren leilt. Daß der Atlas in wissenschaftlicher Beziehung nichts Neues bringt, kann ihm, der doch nur als Lehrmittel angesehen sein will, nicht aum Vurwurfe gereichen.

damit om beleutentes Gewicht, wodurch den Schütern viel zugematet wird. Daß der Hernungeber bei der Darstellung der Merenteinen sich auf swei Trefenstuden (0 bis 300 m und über 200 m), daßen der Versicht und der Versicht und der Versicht nur der Höhenstufun (0 bis 200 m, 200 bis 300 m, über 300 m), diere Son der Versicht und der Versicht und der Metre diesenführt wachen. Es ist damen humsglicht, auf der Katte Mitzigleitige von Hochgeblirgen au unterscheiden, und selbst die gewältigen, übernas denkattenischen Mochberen Arieus

und Amerikas treten nicht im geringsteu aus ihrer Umgebung hervor.

Braunschweig.

Petzuld.

Alphons Bertillou, Dae anthropometrieche Signalemant. Zweite vermehrte Auflage mit einem Album. Autorisierte deutsche Ausgabe von Dr. v. Sary. Lelpzig,

A. Siebert, 1895, Unter der Bezeichnung Identification anthropométrique hat Erstillon, der Chef du Service d'Identité indiciaire an der Poliseiprüfektur zu Paris, vor 10 Jahren ein von ihm selbst erfundenes Verfahren angegeben, das die Wiedererkennung einer Person auf Grund eines früher von ihr genommenen anthropometrischen Signalements mit absoluter Sicherheit ermöglicht. Dieses Verfahran besteht darin, daß an dem be-treffenden Individunm eine Reibe von Messungen solcher Knochen, denen am Ausgewachsenen eine Knustanz ihrer Lange für das ganze fernere Leben zukommt (Länge und Breite des Kupfes, Länge des linken Fußes, des linken Mittelfingers, des linken kleinen Fingers, des linken Vorderarmes; answerdem als weniger konstant: Höhe des gesamten Körpers, Armspannweite, Höhe und Breite des linken Ohres) genommen und notiert werden; serner die Beschassenlicht der Farbe der Recombogenhaut nach einer besonderen Farbentafel bestimmt und die Beschaffenheit der Nase, des Gesichtes, des Mundes, und die Beschaffenneit unt dass, der Garbe u. a. m., auch des Battes, der Haare und ihre Farbe u. a. m., auch das Vorhandensein etwaiger Muttermiller, Narben, sonstige Auffälligkeiten festgestellt und aufgeschrieben werden, wozu schließlich noch die photographische Aufnahme hinza-kommt. — In erster Linie soil dieses System juristischen Zwecken (Wiedererkennung von Verbrechern, Verhafteten, Selbumördern , Verunglückten , Legitimationen von Personen auf Passen, Urkunden erc.) dienen und hat als solches bereits von Staatswegen in Frankreich, Rufsland, Schweia, Belgien, Nordamerika, Argentinien u. a. m. Eingang gefunden Das vorliegende Werk soll dem Leien nun eine Anleitung

sein, wie er das andirropometrievite Nignalement auftruedment hat. Theoretische Erötterungen liegen dem Verfasser fern: sein Augenmerk ist auschließlich auf praktische Zwecke gegrichtet. Die Methoden der Messung, die darn ödigen Wertzeuge und ihre Haadhabung werden dem Leser in allem hirren Binzelbeiten worgeführt und durch zahlreiche AbbilWie aus dieser kurzen loba frangabe errichtlich, empfecht ich das Boch Bertillose nicht um für solche, die sieh mit dem Bignärement im Sinne des Erfunders, beschäftigen, sondern überhaupt für alle, die sieh, hohr Vurkenntnisse zu besitzen, in das Studium der Auftropometrie einführen wollen. Im Benonderen siehe Orzechungeriensog, die Mesonogen auf ihren Touren vorweihnen willen, die technische Pertigkeit hiszun dar nicht bestehn in der Auftrage und der siehe bestehn zu fuffer-

matim hingewissen.
Die deutsche Ubertragung dieses vertienstvollen Werkes
liegt jetzt anm erstemnale vor. Der Übersetzer, Professor
der gerichtliches Medizin an der Universität Basen), hat sich
bemültt, das Original nach Möglichkeit wortgetreu wiederragbeit. An einzelens Bittlen, so namentlich in dem Abeinste ber gerichtliche Pinnographie, hat der Text einige,
ersthren, die dem Werk indexen nur zum Vorsität errichen

dürften.
Die Verlagsbuchhandtung hat rijhmliche Aufmerksenkeit der Herstellung der Lichtfrucktafeln gewidmet, die viel dentlicher und reiner als in der französischen Augabe ausgefallen sind und eine Musterleistung deutscher Kunstfertigkeit geoannt au werden verdienen.

Wir begleiten das Buch mit den besten Wünschen. Stettin. Buschan.

Dr. G. H. Schmidt, Die Schweiz 1m Lichte der Statistik. Akademischer Rathausvortrag. Zürich, Verlags-Magazin (J. Schabelitz) 1895.

Nach einer ailgemeinen Einteitung, in welcher iu großen Zügen der Charakter der Statistik überhaupt und die Ver-Zugen der Untrakter der Verfasser die geschichtliche Entwickelung der schildert der Verfasser die geschichtliche Entwickelung der Statistik in der Schweiz von ihren ersten Anfängen an bis in die Jetztzeit und unterscheidet dabei die einzelnen Arten der Statistik, wie Bevölkerungsstatistik, Verkehrsstatistik, Gewerbestatistik, Handelsstatistik etc. Mit der Schilderung jener Entwicklung im einzelnen ist regelmäßig eine kurze Angabe der Hauptergebnisse der verschiedenen statistischen Erhebungen und Untersuchungen verbunden, so daß uns gleichzeitlig ein aligemeiner Überblick über die Gestaltung der einzeinen bezüglichen Verhältnisse in der Schweiz, und namentlich auch der wirtschaftlichen Lage derselben gegeben wird, welchn durch herangezogene Vergleichungen noch interessanter gemacht wird. Am Schlinse werden specieller die Wohnungs-zustande, wie sie sich in der Jetztzeit mit so traufigen Mängeln entwickelt haben, mit offenem Freimut behandelt, und dabei namentlich auf die mustergültige eingehende bezügliche Erhebung der Stadt Basel anrückgegriffen. Angeschlossen sind vier graphische Darstellungen über die Körperlänge der Schweizer Eckruten 1884 his 1891, über die Nahrungszweige der Schweizer Bevölkerung 1888, über die Berufssteilung der Schweizer, Wohnbevölkerung 1888 und über die Verteilung der Bevölkerung nach fünfjährigen Alters-klassen und Geschlecht auf Stadt und Land in der Schweiz nach der Volkszählung vom 1. Dezember 1888. Aus dem anregenden Vortrage erhellt jedenfalls, dafs die Schweix das Licht der Statistik nicht scheut und die Schweizer Statistik das Licht nicht zu scheuen braucht.

Brannschweig. Dr. F. W. B. Zimmermann

# Aus allen Erdteilen.

Treatment State of the Assessment Section 1

— Die neuen Eisenbahnen is Syrieu. In Syrieu haben die Bienbahnen deilich auch ihren Einzug gelatten und man erwartet von ihnen, dafs sie dazu beitragen sollen, daf Ein und Ausführ ieht habit und din Land und Leibei infolge des bestuerer gewordenen Reisens besaer bekannt werden.

Die nur 87 km lange Linie Jaffa-Jernsalem (Luftlinie mir 52 km) wurde von einer französischen Geselischaft im April 1890 begonnen, aber erst am 24. September 1892 zum erstenunde belaiven, da auf der verhältnismidigi kurzen Strecke de Brücken und Durchisser zu errichten weren. Beim Stüdtchen Lendd (dem alten Lydda) berährt sie den Naum Stüdtchen Lendd (dem alten Lydda) berährt sie den Naum Aufstieg geht weiter nach Ramie und beunstz zum Aufstieg das Wall Narar, eine stellenweise wilde Schlucht, die aber mit nürfiger, gleichomiger Steigung his in die Niche zum Jerensken hinsuferieht. Il him vor Jerensken hinsuferieht. Il him vor Jerensken bei der Schlucht, die der Schlucht der S

Höben eingerahmte Plateau, welches sich zwischen Jeruadem und Bettileben erstreckt, und endet am hördlichen Rande der Ebene (in einer Höhe von 740 m über dem Meresspiegel) durch das Wadi er-Rababe, die Hinnomschlucht der Bibel, von der Bedt sellt, getreum. Der Betrieb der Rahn eskelrt von der Bedt sellt, mit beispielssor Laichtterügkeit gehandhabe zu werden.

Edditch kann man Damacken and auf einer 144 bm kangen Elanshabiten errichen, die kare Anfang in knyrukangen Elanshabiten errichen, die kare Anfang in knyruna manische den Kunsthafen von Beyrut fertig gereitit, den Edditcham in Jahre 1972. Den eine Gesetzele 1804e in salere fürstele von 19 km Infang sondt das Aktories-Kahmedsystem zur Arweiting gelreich. Die 160 er Ration in Botte seiner fürstele von 19 km Infang sondt das Aktories-Kahmedsystem zur Arweiting gelreich. Die 160 er Ration in Botte die Infang sehr viel Schönen, und die Benachlität der Bahn statt aufer Prage, da seinen die alter Verkreimstell auf Kadignative befreiert beten. Bjöter soll die Strecke nach den Statten litten und Hann aus Orocca, dem nach Alepus werden, dies Strecke von ders. 190-181. (Aus den Mitfallungen der Orschweiselben Georgieh), kömmer. Gesellssellschi mer der Wester-Weiselben Georgieh, kömmer. Gesellssellschie

— Der in meinen Bennerkungen "zur Schreibweise griehlichen goographische Kname" (Golbau, Bd. 47, 8, 314) enthaltenen Transskriptionstabelle habe ich, durch Herrn Dr. Thinshin in Freiburg 1. L. aufmerkann gemacht, ruffgen, die ich aus Versuben unterlassen habe. Die Buchstengruppen, zur und rei werden bestiglicht de gegrochen, wenn sie im Anistute stehen, z. B. µengelich, rizhjöder, incht in nagelichen, wie in "nage, die ich unterlassen unterlassen habe. Die Buch in der gegrochen de gegrochen, die ich unterlassen habe. Die Buch in der gegrochen, wie in "nage, die ich (den peron, auch in üben angeleinen, wie in "nage, die ich (den peron, auch in üben angeleinen, wie in "nage, die ich (den peron, auch in

Bonn. Dr. A. Philippson.

- Brunnenbohrungen im Granit. Da auf den kleinen Felseninseln Schwedens, wo sich Leuchttürme und Loteenstationen befinden, häufig empfindlicher Wassermangel herrscht, so schlug Nordenskiöld (wie aus seiner Mittedung an die Pariser Akademie hervorgeht) Bohrungen im Granit gesteine bis zu Tiefen von 30 oder 50 m vor. Wiewohl der orschlag allerseits mit Zweifel aufgenommen wurde, ergah Versuch auf der Lotsenstation Arko in der Ostses (58° 29' nördl. Breite, 168 58' östl. Länge), daß Nordenskiöld Recht hatte, denn bei 33 m Tiefe (wovon 30 m unter dem Spiegel des Moeres liegen) traf man auf reichliches und vortreffliches Süfswasser. Nordenskilöd war durch folgende Be-trachtungen zu seinem Vorschlage gelangt: 1. Die täglichen, jährlichen und siknlaren Temperaturschwankungen müssen ein Abgleiten des oberen Teiles des Gesteins von den nnteren Schichten, die solchen Schwankungen nicht ausgesetzt sind, vernraschen, und durch dieses Abgleiten müssen in ziemlich gleichbleibenden Tiefen wagerechte Spalten hervorgerufen werden. 2. Die Beobachtung migt, dase das in die schwedischen Eisenbergwerke eindringende Wasser niemals salzig ist, selbst wenn die Bergwerke auf kleinen Inseln Im Meere liegen und his 100 bis 200 m unter die Oberfläche reichen-

— Eine Reise durch das nördliche Kanada, über die das Januarheft des American Naturalist einen kurzen Beriebt entstätt, hat der Amerikaner Frank Bassel in des Jahren 1892 his 1894 ausgeführt, wobei seise Hanpkanfmerksamkeit den Lebensbedingungen der einbeinischen Tierweit galt. Den Herbat um Winter 1892 verbrachte Russel am Nordende des Winnipegaese; im Mai 1893 erreichte er Forst

Chippewayan an Alababaham, and im Juli mebris or Fort Rise and de Nochentiel Get Offices Milkernase std, your resums dirth, saldicities witers Amilies untertendates resums that the saldicities witers Amilies untertendates sold the saldicities of the saldicities witers and saldicities witers and saldicities witers and saldicities and saldicities and saldicities witers and saldicities and saldicities witers and saldicities and saldicities and saldicities witers and saldicities and saldiciti

Dr. Heinrich Frohle, welcher am 25. Må 1985 under state, verdend auch in leiere Esthe-frith chromoly Erlein state, verdend auch in leiere Esthe-frith chromoly Erlein state, verdend auch in leiere Esthe-frith chromoly Erlein state, verdend auch esthematic enter the esthematic enter

— Üher die Ablagerungen aus Schneewehen, ihre Bealchungen zum Löfs und die Erhaltung der Mammutäherreste. Jeder von heftigem Winde getriebene Schnee reifst Brd-

Jeder von heftigem Winde getriebene Schnee reifst Erdteileben mit sich, welche sich mit dem Schnee an geschützten Orten anhäufen. Nachdem der Schnee geschmolzen, hielht dann auf dem Boden eine dinne Kotschieht sorück.

Die altbekannte Erscheinung benutzt der englische Gegoe (h. havideen num Aussagspanke einer sehr originellen
Arbeit, in der er behanptet, daß der Löfs sich auf dieselbe
wies in der Divalvaltaste gehölte habe, mid daß die Mammate
nangekommen seien, jodem sie durch Urkane erstickt warden
sie werten dama alimalitiet nagsebeckt, durch die oben geste werten dama alimalitiet nagsebeckt, darbeit die oben gelangten, die genüge, mit das Schmeiten des Schmeis, weichen
sie bedecktun, darend zu verstünderen.

In den articleion Regionen füllt der Schoes seiten in Frem von Dreiten, ein twisselbar son hitzen Einstellen Fremstellen und der Schoes der Schoes der Schoes auf Fremstellen anhäuft, während er die Högestpeiten enthöde. Soliet von Schoes entbiden Breiten auf en, wiede äus Schoes von Schoes entbiden Breiten auf en, wiede äus Schoes von Schoes entbiden Breiten auf en, wiede auf Massen, die Davidson "anzwärtel" enten, lieferten für beschen aus auf riem Teilbern und deit derechne ungeschen aus auf niem Teilbern und deit derechne ungeschen aus auf niem Teilbern und der derechne under Schoes der Schoes der Schoes der Schoes auf Veranden von der Schoes und der schoes abserte von Schoes und Mölesten für Abzegerungen der "Schoessielt". Den schoes und Mölesten für Abzegerungen der "Schoessielt".

Die geographieche Verbreitung der Tiere und Pfianzeu in liter Beziehung zur Temperatur, erörterte der bekannte amerikanische Zoologe Hart Merriau in einem in der United States National Geographic. Society gehaltenener Vortrage von wesenlich neuen Gesichtspunkten

Wenn man die nördliche Erdüngel betrachtet, so zieht man, dass die Tiere und Pfanzen nach Circumpolarzouen vertuitt sind, deren Grenzen aber mehr mit den Inchermen als mit den Breitengraden überelantimmen. Man nnterselbeldet zwischen Pol und Gleicher bekanutlich drei Haupstonen, die borsele, die australe und die tropische, weiche ihrerseits wieder in Unterzoone eingeteilt werden Könneu. In der borselae Zona Amerikas lassen icht z. E. die artütsche

die hudsonische und die kanadische Unterzone deutlich unterscheiden, in der australen eine obere, eine untere nnd eine Übergangszone. Was die boreale und austrele Zone in toto betrifft, so giebt es darin in dem größten Teile der Vereinigten Staaten keine Vermischung der charakteristischen Typen, ale uur iu der schmaleu Übergangszone. Nur eine bemerkenswerte Ausnahme trifft man an der Ostküste an, an welcher diese Übergangszone eich länge der ganzen pacifiecben Küste von Kalifornien bis zum Pngetsund auslehnt. Da man nun zur Erklärung der Lokalisierung der Typen Hindernisse matericiler Art nicht benutzen kann, so ist es wahrscheinisch, dass die Temperetur der Hauptregulator der Verteitung der Arten ist. Es ist klar, daß zwei Orte die-selbe mittlere Temperatur haben können, wenn man das Jahresmittel berechnet, das aber ihre extremen Temperaturen sehr verschieden sein können, und begreift daher sehr wohl, daß einer dieser Orte einer Tierert behagt, währeod der anders Ort, dessen mittlere jähriiche Temperatur dieselbe ist, derselben Tierart gar nicht aussyt. Es genügt also nicht, die mittlere Temperatur au kennen, man mufs auch die extremen Temperaturen in Rechnang ziehen. Auf der andern Seite ist auch die Zeit, in der die Extreme einzutreten pflegen, nicht nime Wichtigkeit; es ist nicht gleichgültig, oh die thermischen Maxima früh oder spät während das Sommers, der Fortpflanzungszeit, eintreten.

Die Botaniker haben sehon lange nachgewiesen, dafs jede Pfanne, an welchem Orte es auch sol, erst aur Reife gelangt, oncidem sie eine bottimmte Warn-cusmme, die sogenaunte "physiologische Konstante", empfangen hat; man engt z. B., dafe diese Art 2000° C. jene 2500 oder 3000° C. bis zu ihrer

Reife verlangt.

Da nun die Bestimmung der physiologischen Konstanten zu zahlreiche Schwierigkeiten bot, so bestimmte Hart Merriam ulcht die Konstante der Art, sondern die der Zonen-Er wähite eine Auzahl Orte aus, stellte deren Konstante fest (indem er aber nur die Temperaturen über + 6°C. beräcksichtigte) nod konnte so Isothermen besooderer Art ziehen und deren sehr befriedigende Übereinstimmung mit der nördlichen Grenze der Verbreitung verschiedener organischer Grappen seststellen. Er konnte serner daraus schließen, daße die nördliche Grunze der Verbreitung dieser Arten bestimmt wird durch die Gesauttmage der Warme, verteilt über die Zeit der Paarung und Fortpflanzung. De diese Hypothese für die südliche Grenze der borealen Typen aber nicht ausreichte, so zog Hart Merriam aufserdem b thermen zwischen Orten, welche dieselbe Maximaltemperatur wahrend der seche beifsesten Wochen des Jahres haben und sah nun, dass eine derselben belnahe genan mit der nördlichen Grenze der hiologischen horenien Zone zusammenfiel. Diese Maximal Isothermen fallen natürlich mit den gewöhnlichen Isothermen nicht zusammen.

Für die nördlichen Teile der Vereinigten Staaten sind dermach nach Hart Meriam bei der Verteilung der Orzaoisemen, soweit sie durch Temperatur beeinflicht werden, folgende Gesetze mafigebend: 1. die Grenza der nördlichen Verhreitung ist bestimmt durch die Gesantbumme der Wärne; 2. die Grenze der eödlichen Verbreitung ist bestimmt durch die Maximaltemperatur.

Einen wertvullen Beitrag zar Vorgeschichte der horrischen Habinsel giebe. C. Gräal in einem Werke über die vorgeschichtlichen Lagerstätten der Provinz Sevilla. Die ällerten Punde stammen aus der Bisvialzeit. Es sind grob zugelansen: Feuerteige, die an verschiedenen Stellen der Provinz, teils auf der Erdoberfäche, teils in Höhlen gefunden wurden. Die letzteren zeigen zum Teil den Typus von Mentel.

Für die neultilisiehe Zeit lassen sieh bertinmte Types für die einzelnen Abeunitzt, wie sie in Frautreich ongfestellt sind, für die spanische Halbinsen nicht aufstellen. Wunderlenerweise finden sich Backenskinke von Eisphen entiquus und Rünnerens Merckii in der Provins Swilla im alivarialen Bolsen. Zu selveint also, daß diese Tiert, die im Gentrum Bolsen. Zu selveint also, daß diese Tiert, die in Gentrum sich an den Ufern der Gundert, kan ist die pazige Periode sitien, erkalten haben.

Einer der beleutentsten Pundpättes Spaniens für vorgeschichtliche Gegentäsige ist Genomon. Die dort gemeisten Funde ind von einem Herrn Pelver zu einem Museum vernigt. Zahlreiste Gegentätude lieferten die in der Umgebung der Stadt gelegenen Höhlen und die Tuomli (mottlieb von El Acebeuch), 4 km modfelbe von Germann. Ihr verschiederen Zeitaltern an und sind verschiedensarig errichtet. In den Tumnij, wo keies Seitsnekene verkrömmen, sind die Leichen hockend beigesetzt worden; in andern Tumuli — aus der Zeit des Überganges aus der Stein- in die Metallzejt stammeud - liegen die Skelette gerade ausgestreckt. Allmählich tritt dann die Leichenverbreonung ein, die dann während der Dauer der Kupferzeit, die für Spanien ganz fest znstehen scheint, herrscht. Die belangreichsten Objekte sind Gravierungen auf Knochen und Seemuscheln. Nie stellen Tiere (Wiederkäuer, Katzenarten, Vögel und Fische) und Pfianzen (Lotusbiüteu), fabelkafte Wesen mid Menschen dar. Es sind wahre Knustwerke dabei. Die in den Gräbern bei Carmona gefundenen Schädel rechnet C. Canal zur Rasse von Cro-Magnon. Diese Rasse, die während der Diluvialzeit im Centrum von Europa jebte, ist oach Canals Meinung mit dem Ende derselben nach Södeo gewandert, hat Spanien während der Daner der neoiithischen und Kapferzeit bevölkert und sich bis in die Anfänge der historischen Zeit hinein unter dem Namen der Iberer erhalten. Dieseiben sind dann nach Afrika und den Kanarischen Inseln gewandert, wo ihre Nachkommen noch heute laben. Auch einige megalithische Denkmäler, Dolmen, Menhirs

Auch einige megalithische Denkmiler, Dolmen, Menhirs und Cromleche inden sielt in der Provinz Sevilla. (L'Anthropologie 1895, T. VI, p. 1903 his 192.) Gy.

— Zu des kompliciertseun Cremosiene bei den Tasayan-Indianner gehört die der Factifiadung des
zayan-Indianner gehört des Factifiadung des
zayan-Indianner gehört des Services des
zeigen des Beisen Society of Massen Hilbery, Pal. XVI.

1972 und 1982. In beider Alerne begannen des Germonien
1982. In beider Alerne begannen des Germonien
1983. In beider Alerne begannen des Germonien
1984. Der Services des Services des Germoniens
1985. Norwinner des deutsten für Freg Raug, Zewt VerTage (fürt seinen bewoderen Namm. Am series wird in
Kertickler Stunge der verwiehelsen gehörten Gesellschelten
zur des Services des Services des Services des
zur des Services des Services des Services des
zerfendes des mit Freidemandels gesellert virie. Dasiel virie
gerüfen, das mit Freidemandels gesellert virie. Dasiel virie
gerüfen, das mit Freidemandels gesellert virie. Dasiel virie
gerüfen des Services des Services des Services des
zeigen des Services des Services des Services des
zeigen des Services des Services des Services des
zeigen des Services des Services des Services des Services des
zeigen des Services des

Tage finden Reinigungsvoremmnisen etc. statt; ebenso Prozessiouen, wobei, wie an den friheren Tagen, die Prauen Wasser resp. Urin auf die Manner, von den fischen Dächern

aus, herabgielsen.

# GLOBUS.

### ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT FOR LÄNDER- UND VÖLKERKUNDE.

#### VEREINIGT MIT DER ZEITSCHRIFT "DAS AUSLAND".

HERAUSGEBER: Da, RICHARD ANDREE, SCHOOL VERLAG VON FRIEDR, VIEWEG & SOHN,

Bd. LXVIII. Nr. 2.

BRAUNSCHWEIG.

Juni 1895.

Nachdruck nur nach Übereinkunft mit der Verlagehandlung gestattet.

#### Germanisch und Slavisch in der vorgeschichtlichen Keramik des östlichen Deutschland.

Von Hngo Jentsch. Guben.

In denjenigen Landstrichen, die in vorgeschichtlicher Zeit nacheinander von Germanen und Slaven bewohnt gewesen sind, ist der Versuch, den Nachlafs beider Völkergruppen zu sondern, von jeber auf Schwierig-keiten gestofsen. Die Volksüberlieferung, auscheinend die nächetliegende Quelle, die einen klaren Einblick in die Vergangenheit gestatten könnte, ist in Wirklichkeit cher geeignet, irre zu leiten: sie hat die unverkennbare Neigung, der Gegenwart näher liegende Zeitabschnitte für die Datierung alter Funde in Betracht zu ziehen. Jene Sonderung slavischer und vorslavischer Gegenstände fiel daber so lange der Willkür anheim, ale nicht eine wissenschaftliche Grundlage für die Entscheidung gewonnen war, und wenn sie in einzelnen Fällen dem sehr nahe kam, was jetzt als ansgemacht und eicher gilt, so führte doch nur der geschärfte Blick, das feine Gefühl für unterscheidende Merkmale zu Ergehuissen, die, uicht anf Beweingrunde gestützt, für andere auch nicht überzeugend waren. Sicherheit ist in die Bestimmung der vorgeschicht-

lieben Funde durch die Anknüpfung an die Geschichte gekommen. Nie und nirgends hat zwisehen den Kulturvölkern und den Barbaren eine allen Verkehr und Einflufe bemmende Schranke bestanden, sondern wie in der Gegenwart trug der Handel Stämmen, die auf einer niedrigen Stufe der Entwickelung standen, die Erzeugnisse weiter vorgeschrittener Nationen zu und hrachte diesen Knnde von den Zuständen, die bei jenen herrschten. Zweifacher Art eind daher die Berührungspunkte, von denen wenigstens einiges Licht ansgeht, und die namentlich die chronologische Festlegung eines Teiles ihres Nachlasses ermöglichen, auch die Bestimmung einzelner Vorgänge, die sich bei ihnen abgespielt haben müssen: Nachrichten in den Schriften solcher Völker, die bereits in den Gesichtskreis der Geschichte eingetreten waren, und datierbare Bestandteile ihrer Handelsware, die sich entweder im Nachlass der Barbaren noch vorfinden, oder in ihm wenigstens als vorhildliche Muster erkennbar sind. Diese Gesichtspunkte werden anob mafsgebend sein müssen, wenn es gilt, zwischen den slavischen Niederschlägen im östlichen Dentschland und den vorslavischen eine Grenzlinie zu finden. Die grundlegenden Untersuchungen wurden von

Virchow seit dem Jahre 1869 ausgeführt. Er ging von umfänglicheu slavischen Anlagen in Mecklenburg und Pommern aus, die in geschichtlicher Zeit zerstört und deren Trümmer nicht wieder besiedelt worden wareu-Derartige Punkte sind Altlabeck, 1138 von dem heidnischen Häuptling Race, sowie Garz (Carentia) und Arkons anf Rügen, 1168 vom Dänenkönig Waldemar, Julin beim heutigen Wollin, gleichfalls von den Danen im Jahre 1177 zerstört, ferner der Rundwall bei Glaisin unweit Eldena, dessen Burg bereits im Jahre 809 vernichtet wurde. Die auf diesen Plätzen ge-fundenen Kulturreste bahen unzweifelbaft den Slavan gehört. Mit diesem unanfechtbaren Schlusse stand die Thatsache in Einklang, daße sich das gleiche Gerat in seiner Gesamtheit und namentlich Topfgeschirr von den hier ermittelten Eigenschaften nicht weiter westlich fand, als sich nach geschichtlicher Kunde die slavische Bevölkerung ausgedehnt hat, dass es aber andererseits in verschiedenen, auch in weit voneinander entfernten Teilen eines bestimmten Gehietes. das während eines abgegreuzten Zeitranmes von verschiedenen ihrer Stämme besetzt gewesen war, nachgewiesen werden konnte und vielfseh sobon früher nachgewiesen war.

An allen jenen Stellen überwog das Thongerät, nur selten unheschädigt erhalten, was sich sowohl aus der Bestimmung jener Anlagen erklärt, denen wir die Reste entnehmen, als auch aus der Beschaffenheit der Gefäße selbat, die keinen hohen Grad von technischem Verständnis und Geschick bekunden. Es sind sumeist Töpfe und Napfe von grober Arbeit, dickwandig nnd sehwer, ans granem, kornigem Material von geringem Gehalt an Thonerde, das mit Quarzbröckeben, Sand und Glimmerspänen durchmischt und hlätterig ist; die Oberfläche ist weder geglättet noch mit einer Thoulosung üherfangen, die etwa die Unebenheiten ausgegliehen hatte, sondern fühlt sich rauh an. Die geringe Kunstfertigkeit wird namentlich durch den völligen Mangel von Henkelu nud Ösen ersiehtlich, zu deren Ersatz nachträglich bisweilen schlichte Öffnungen unter dem oberen Rande eingebohrt sind. Hinsichtlich der Form der Gefäße, die infolge des Gebranches der Töpferscheibe eine gewisse Regelmäßigkeit nieht entbehren, sind eiuige zeitliehe Unterschiede namentlich in Böhmen erkennbar. die sich anch in der Lapsitz und weiter westlieh und nördlich wiederfinden. Fundstätten, deren Reste nicht his in die Zeit der Regermanisation hinshreichen, enthalten meist weit geöffnete, im Aufban ziemlich steife und wanig gegliederte Töpfe, die kegelförmig erweitert,

oberhalh der Mitte in stumpfer Brechung nmgebogen sind, and deren Rand, kantig abgestrichen, sich nach aufsen legt (Fig. 4), uicht selten in hreitem Saume umgeklappt. Dem Boden ist hisweilen ein kreisförmiger Stempel eingedrückt, bald in der Mitte, bald mehr dem Rande genähert. Als junger erscheinen etwas schlankere Topfe (Fig. 10), deren merklich abgesetzter Ilals niedrig und in stärkerer Rundung eingezogen ist. Der Rand selbst ist oft durch Heraldrücken des Thones verdickt und gliedert sich von der Gefäßwand scharfkantig ab. Noch deutlicher ist dieser Ahsatz bei den profilierten Randleisten. Bei den Napfen dieser Periode (Fig. 8), welche sich, etwa handhoch, schlicht konisch erweitern, ist der ohere Rand hisweilen durch eine Kreisfurche gespalten, oft auch nach der Aufseuseite bin, um der fassenden Hand mehr Halt zu bieten, schräg gekerht. Diese Furche und die wagerechte innere Raudeinhuchtung bei den Töpfen (Fig. 10) scheint hestimmt zu sein, einen Dekel aufzunehmen, wie deren auch hisweilen gefunden sind, kegelförmig, mit flachem Knopf abschliefsend. Die Furbe dieser späteren Gefäße ist ein gleichmäßiges Gran, während einzelne Töpfe aus der älteren Periode rötlich und gelblich gefleckt oder auf derartiger Grundfarbe durch Blakstreifen geschwärzt sind. Ein Kennzeichen vieler dieser jüngeren Gefafse siud ans dem Boden nach unten beraustretende Marken, zwar von großer Mannigfaltigkeit, da z. B. in einer einzigen böbmischen Fundstelle 74 verschiedene Muster ermittelt sind, doch aber auf die beiden Grundbeetandteile gerader Linien und eines vollstäudigen Kreises oder eines Kreisbogens zurückzuführen - wohl Töpferzeichen, nnter denen die einfacheren, namentlich Kreuze verschiedener Art, auch auf große Eutfernungen in gleicher Ansführung erscheinen. Das Rad z. B. ist ehensowohl anf Bodenscherben von Sobruschan bei Teplitz und vom Hradek bei Czaslau in Böhmen, aus dem Waldstein im Fichtelgehirge und von Kobnrg, wie auf Bruchstücken aus dem Kreise Marienwerder, ans Stettin und aus

Holtein festgestellt worden. Aus dem Bahnen der vorgesehicktlichen Funde tritt nun Teil hereits beraus die dritte Gruppe der hier zu besprechenden Geffele, das Geschier der Hegermalien beschieden der Geschieden der Schieden des Jahrensenschaften dungere Waldung, klingend gebraunt, mit glatter, schwärzlicher, zum Teil geriefelter Oberfliche von stampfen Glanze, vor allem keuntlich durch den Henled unt halbmondfernig ausgedrifer Ansatzeitle unt mit Gließ 1, 10. Senkrecht virusfenden Anskehung (2 für h. 1).

Gemeinsam ist diesen jüngsten Gefäßen, die sich namentlich im Baugrunde der mittelalterlichen Städte finden, mit den älteren slavischen ein Verzierungsmuster, welches als das am meisten verhreitete und eharakteristischste, wenn auch nicht ausschliefsliche der Wendentöpfe hezeichnet zu werden pflegt: die Wellenlinie. Es ist schon wiederholt hervorgebohen worden, daß sie keineswegs ein nur slavisches Ornament ist, condern daß sie weite Verbreitung, selbst im Orient hat, Die Frage nach dem Ursprung der slavischen Wellenlinie ist gegenwärtig im Flufs; die Hanptvertreter entgegenstehender Ansiehten haben aher bis jetzt das eine entweder ausdrücklich verfochten nder wenigstens unhestritten gelassen, daß sie nicht vom römischen Westen her eingedrungen ist. Die frankische und römische Keramik verwendet allerdings gleichfalls dies Ornament, aber nicht gleich häufig und in Verhindung mit ganz andern Motiven, znm Teil auch in etwas anderer Ansführung. In der Regel sehen wir es anf den Plätzen

des wendischen Mittelalters den dicken Scherben mit einer mehrzinkigen Gabel eingestrichen in tiefen Parallelfurchen verlansen, und nur bei der Wendung des Gerates im höchsten oder tiefsten Punkt der Kurve draugen sich die Linien dichter aneinander. Bisweilen ist durch einen faserigen Span wenigstens annähernd eine ähnliche Zeichnung hergestellt. Einen gefälligen Eindruck macht die Verhindung mehrerer Systeme, die einander in entgegengesetzter Richtung durchzieben, oder die Verzierung des Raumes innerhalh der Biegungen durch kleine Pankte and feine Strichgruppen. Mit dem gabelartigen, meist drei - his vier -, selten mehrzinkigen Gerate sind anch Verhindungen gerader Linien eingeritzt: hald durchkrauzen sie einauder gitterartig (s. Fig. 5), hald sind sie senkrecht zwischen umlaufenden Furehensystemen eingestrichen. Daß diese einfachen, natürlichen Verbindungen allgemein verhreitet sind, ist begreiflich; befreuden kann es dagegen, wenn sich mehr zusammengesetzte an weit voneinander entfernten slavischen Plätzeu finden. Ein derartiges Beispiel hietet die Zeichnnng, in der an eine senkrechte Strichgruppe beiderseits Liniensysteme unter einem spitzen Winkel nach unten gerichtet in mäßigen Ahständen angesetzt sind, und die etwa an Farrenhlätter erinnert. Scherben dieser Art sind im Randowthale bei Stettin, in der Niederlansitz bei Niemitzsch und Freesdorf, aber anch im Königreich Sachsen nachgewiesen, also auf einen geradlinigen Ahstand von 250 km.

Überhlicken wir anch die Reihe der ührigen Verzierungsmuster, um die Merkmale der slavischen Töpferarbeit möglichst genau festzustellen. Gruppen schräg untereinander gestellter knrzer Einritzungen (s. Fig. 7). flämuchenartig ausgezogene, deu Sparen von Mäusepfötchen gleichende Eindrücke, schräge Kerben auf einem wagerecht angelegten Wulst (s. Fig. 6) leiten zu der Verwendung einfacher Punkteinstiche hinüber, die in ihrer zickzackartigen Anordnung Regelmäßsigkeit erkennen lassen. Ahnlich gestellt finden sich durch ein hohles Rohr oder einen Vogelknochen eingepresste Kreise. Seitlich neben - oder dachziegelartig übereinander geschohen kommen nach unten offene Halbkreise, senkrecht durchstrichen, vor. Bänder von Stempeleinprägungen sind durch Rundstähe mit einfachem Kreuzeinschnitt oder durch viereckige Stöcke mit mehrmaliger rechtwinkliger oder sohräger Kerbnng bergestellt, und durch wechselnde Haltung des Stäbehens ist auch hier größere Mannigfaltigkeit hervorgehracht. Zeichnnngen, die der höheren organischen Welt angehören, sind überans selten. Ein Niederlansitzer Bruchstück verhindet die rohe Darstellung eines vierfüßigen Tieres mit herabhängendem Schwanz, wis sie auch ein Gefäß mit Wellenlinien im Münchener Nationalmusenm zeigt, mit dem fast noch primitiveren Bilde eines gleichfalls durch eine mehrzinkige Gabel eingeritzten langbeinigen nud langschnäbeligen Vogels (s. Fig. 3).



Fig. 1, 2. Grájosile au der jüngens vergenchaltelen Feriole des ontdehen Deutschaal, der Zeit des Repermoinstins, Fig. 3. Undaviseler Topf mit einem albeitelen Sterleten, eingericht mit vierzeckier Golde. Paulorit De Reissalle bis Surgerki, Kreis Gibba, Fig. 4. Malaviseler Topf mit eingeritzter Welfenlins. Funder wie bei 3. Fig. 5 bis 7. Mctaverle Berchrücke vom Werderthöreiten Bendral bei Glossen mit charakterischerischer Verrierung. Fig. 8. Marf an der figgerers skreische Preisle vom Bassel, Arbei über der Granden der Sterleten der Sterl

läfst, in spiraliger Fortführung den ganzen Gefäfskörper nmschlingend.

Zugleich mit diesem Topfgeschirr finden sich in den slavischen Anlagen aus Thon Wirtel, aus den Knochen von Vögeln und von Vierfäßelern sowie aus Geweihstücken dnrch Anschärfen hergestellte Pfriemen, Pfeilspitzen, Geräte zum Netzstricken, ferner Keulen und hammerartige Stücke aus Hischgeweih, Wetzsteine in hreiten Platten und schmalen Stähen, diese letzteren hald von quadratischem, hald von kreisförmigem Querschnitt, nicht selten durchbohrt zum Zweck der Befestigung, endlich von Eisen Messer, Beile, Pfriemen, Fischspeere, Kesselhalter, griffartige kleine Feuerstähle und Pfeilspitzen - im gaozen ein sehr dürftiges Inventar, das von dem Bronzegerät der älteren Zeit merklich absticht; denn sind die einzelnen Stücke an sich wenig charakteristisch, so ist ihre Gesamtheit doch geeignet, den großen Ahstand von der früheren Periode en beleuchten. An diesem Bilde ärmlicher Ausstattung ändern auch die Reste von Schmucksechen nicht viel, einzelne Bernsteinperlen und zwei Gruppen ganz eigenartiger und deshalb hesonders hemerkenswerter Gegenstände, welche aher vorwiegend der spätslavischen Zeit engehören, nämlich die Schläfenringe und die allerdings reicheren, doch im ganzen auch selteneren Hacksilherfunde. Jone ersteren bestehen in offenen Ringen von 2 his 6 cm Durchmesser, in der Regel ans Bronze oder Silber, deren sines Ende stumpf abgarundet ist, während das andere in eine nach außen gewendete S-förmige Schleife ausläuft. Sie finden sich in Skelettgräbern auf beiden Seiten des Vorderkopfes, hisweilen in großer Zahl, anscheinend an einem ledernan Riemen hefestigt. Gleichviel oh aus Draht oder einem Blechröhrehen, ob aus Bronze, Silber, Gold, Zinu oder Blei hergestellt, oh verziert oder nicht, erweisen sie sich, einzelne durch begleitende Münzfunde aus der Zeit um das Jahr 1050 datierhar, andere enscheinend älter, els typische Beicaben slavischer Begrähnisse; sie erscheinen pamlich nur anf Gehieten, die in jener Zeit von Slaven besetzt waren. Allerdinge kann man nicht zugleich sagen, daß sie bei allen Stämmen nachweishar wären. Es ist anffallend, dass sich das Fundgebiet nach Westen hin jenseit der Boher- und Oderlinie spaltet, insofern zwischen dem nördlichen Ausläufer, der his Lübeck reicht und namentlich durch die minder hanfigen hohlen Ringe gekenuzeichnet wird, und dem eüdlichen, der eich von Böhmen aus his Oberfranken, und zwar his Dörfles Bezirk Lichtenfels als dem letzten nunmehr im Südwesten festgelegten Punkte erstreckt, die Zone des Königreichs Sachsen und der beiden Lansitzen liegt, die so wenig wie der größere südliche Teil der Provioe Sachsen von 53 bis 51,5° jene Schmnekstücke aufauweisen hat. Es ware wohl möglich, dass sich dieser Ausfall durch die hier hereits begonnene Germanisation erklärte, die den slavischen Handel hemmte und damit angleich die Einführung des nach L. Niederles neuesten Untersuchungen wohl im Südosten, etwa in Ungarn entstandenen Schmuckes verhinderte. Da er gelegentlich auch mit Thongefässen in Brandgrähern erscheint, hietet er eine willkommene Bestätigung für die elavische Herkunft der letzteren.

Anders die Ilackeilberfunde, die in zerselmittenen, oft zugleich verhogenen Arzuigen, gedechtenen Italibändern, Ohrgebangen, Schuuckplätteben mit aufgegetem Zierst, in Ketteben und kleinen Silberharren bestehen. Wertvoll für die Datierung von Gefaften, die als alsrieche erkannt sind, wärden sie um deren Herkunft zu ermitteln keine ausreichende Haudhabe hieten, das sich derzuitz zusammensensetzte Funde wervsärtet.

teils — im Norden — üher die Silvreneone hinaus ortstecken, teils — im Süden — sie nicht ausfüllen. Auch für die Erkentutuis des slavischen Kulturstandes sind sie nicht von Belang, da sie wohl uicht einheimische Erzengisses, sondern orientalische Tauschmittel darstellen, wie sie zum Teil noch jetzt im mittleren Wertsteien im Gebrauch sind.

Die hauptsächlichsteu Fundstätten sind für die slavische Periode die Rundwälle, jene kegelförmigen Erdschüttungen, an deren Innen- und Aufsenwand eich Kulturreste, namentlich Ahfälle der Wirtschaft, nnhrauchhar gewordenes Hans- und Arheitsgerät, gelegentlich auch verloren gegengene kleine Schmuckstücke geringeren Wertes ablagerten, die trotz ihrer Spärlichkeit doch mencherlei Schlüsse auf die Lebensweise der Bewohner gestatten. Slavische Gräber sind bis jetzt in einzelnen Gegenden, namentlich im mittleren Streifen des Slavenlandes, so selten festgestellt worden, dafs wir noch nicht einmal mit völliger Sicherheit sagen können, welche Bestattungsform hier gehräuchlicher war, wenn anch die hisherigen Funde die Annahme wahrscheinlich machen, dass die Leichen hänfiger hegrahen als ver-hrannt worden sind. Überdies sind die Beigaben so spärlich, daß sie nusere Kenntnis des slavischen luventars kenm erweitern und daher zur Entscheidung der Frage, welche Funde als slavisch, welche als germanisch

an beseichnen sind, kann etwas beitragen. Dagegem hat in Eil der Erdwild as seitliche Verhältnis der slavischem Nichernehlige an der großen
Masse der ültrigen vorgescheitlichen Betet hat ersichtlich gemacht. Unter den Rundwallen, die genauer
naterucht ind, beidende nich unläch eine Zall von
sobehen, die anter der nach weislich a inziechen
Eilnech linze von un verfennhaber anderer Art
und Zusammensettung sind. Dieser Uuterseidel eigst ich nammelich in der Tofferrebeit.

Es wurde irrig sein, wollte man Anstofs darau nehmen, dess geringen Thonsachen die Hanptentscheidung aufällt: gerade iu ihnen hat sich der Formensinn am leichtesten ausprägen können, und gerade sie hahen, durch den Brand widerstandsfähig gemacht, den zersetzenden Einfluss der Zeit überdanert. Betrachten wir also diese zunächst und namentlich ihre Unterschiede von der hisher hesprochenen Keramik. Sind auch in jenen unteren Lagen der Rundwälle, ebenso wie in den oheren, völlig erhaltene Gefäße selten, so läßt sich doch Form and Verzierung noch hinlänglich erkennen. Wir finden in ihnen zahlreiche Bruchstücke von größeren Gehrauchsgefäßen in Gestalt von Terrineu mit deutlich abgesetztem Halse, ferner von Tassen, Tellern, Näpfeu. Schalen, Kännchen, Krügen und Flaschen, die sich von den vorher beschriebenen slavischen Gefäßen durch große Mannigfeltigkeit der Formen und gefällige Maßverhältnisse, durch die Behandlung der Oberfläche, namentlich auch der oheren Ränder, durch die Ausstattnng mit Henkeln oder kleinen Ösen, ferner darch die Art der Verzierung, hei ehemischer Untersuchung schliefslich durch reicheren Gehalt an Thonerde unterscheiden. Die Herstellung ist ohne Benutzung der Töpferscheibe erfolgt: man hante sie aus Thonringen auf. Zwischen den beiden Gefafsgruppen, die wir in den Rundwällen räumlich so dieht übereinander sehen, besteht keine andere, als die örtliche Berührung. Es fehlen die Zwisehenglieder, die von der älteren, voll kommeneren Technik au der späteren, unentwickelten herüberleiten könnten. Der Abstand erklärt sich nicht durch einen Rückgang oder Verfall, wie er wohl im Laufe der Zeit in einselnen gewerhlichen Zweigen beobachtet werden kann, sondern eine Arbeit gnuz anderer Art tritt an die Stelle der früheren.

Sicherlich haben die slavischen Besiedler Ostdentschlands zu der Zeit, wo sie in losen Bevölkerungsflocken die frei gewordenen Landstriche einnahmen, hier noch Reste der alten Bewohner vorgefunden: von den Silingen am Zobten wenigstens wird dies wahrscheinlich gemacht, die von den Ankömmlingen vielleicht sogar in sich anfgenommen und anfgesogen worden sind. Aber architologisch können wir bis jetzt weder die Erhaltung gesonderter germanischer Bevölkerungsinseln, nech Spuren ihrer Einwirkung auf die Handwerkserzengnisse der slavischen Zuzügler nachweisen. Allerdinge hat man gerade in einem der am meisten charakteristischen Urnamente, der Wellenlinie, einen Berührungspunkt zu finden geglaubt, da sie, wie schon bemerkt werden ist, auf fränkischen und auf Gefäßen der ersten uachchristlichen Jahrhunderte, der sogen. provinzial-römischen Periode, vorkemmt, ja sellist auf einzelnen älteren vorslavischen Töpfen aus der Niederlausitz und den Provinzen Posen und Pemmern eicher uschgewiesen ist. Aber abgesehen von der Versehiedenheit in der Ausführung und dem doch nur ganz vereinzelten Auftreten sprechen, wie bereits hervorgeheben ist, die zahlreichen Abweichungen im Gesamtbilde gegen den Zusammenhang zwischen den beiden großen Gruppen von tiefälsen und gegen die Herleitung der jüngeren, als slavisch erkaunten, aus der älteren Keramik. Dagegen sind die charakteristischen Kennzeichen, welche die slavische von der verslavischon Arbeit scheiden, dieser in ihrer ganzen räumlichen and zeitlichen Ausdehnung gemeinsam, und wieder bestätigen Nebenfunde die Datierung, zunüchst in der jungeren Periode des weiten Zeitraumes vor dem Erscheinen der Slaven, in jeuer Periode, in welcher nach des Tacitns' Bericht suebische Germanen das östliche Deutschland besetzt hielten. Nicht nur die verhältnismäfsig doch nur kleine Zahl von Gefäßen, die durch Einlagerung römischer Münzen zeitlich bestimmt werden. sondern anch die, welche in Verbindung mit Geräten uuzweifelhaft römischer Herkunft ausgegraben eind, können mit voller Sicherheit germanischen Stämmen zugesprochen werden. Unter diesen Beigaben spielen bekanntlich die Fibeln eine wichtige Rolle, die eine weiter ine einzelne gebende zeitliche Sonderung der Funde möglich machen

Die große Menge der als vorslavisch erwiesenen Gefäße, die nach Ansscheidung der provinzial-römischen Gruppe noch übrig bleibt, für deren zeitliche Einerdnung wir nicht, wie bei dieser letzt genannten, eine unmittelbare Anknüpfung an datierbare Erzengnisse der Kulturvölker finden, kann nicht jünger sein als jene Gruppe, weil für ihre Unterbringung kein Zeitraum ausfindig zu machen ist: sie muß nlso einem früheren Abschnitt augehören, als die soeben bezeichneten, welche durch Beigaben der römischen Kulturperiode und damit zugleieb, im Hinblick auf die alten litterarischen Zeugnisse, den Germanen zugesprochen werden. In nicht wenigen Fällen wird die Verweisung in die vorrömische Zeit durch Nebenfunde bestätigt, nämlich durch Beigaben, die eich als Erzeugnisse entweder der sogen. La Tene-Kultur, welche die letzten vorchristlichen Jahrhunderte einnimmt, oder der ihr vorangegangenen mittelenropäischen Hallstatt-Kultur erweisen, Stücke, die zwar nicht mehr datierbar, doch aber chronologisch angäbernd zu bestimmen sind.

lu den Jahrhunderten, welche die Gefüße ans dem ganzen vorrömischen Zeitranme, schon nach ihrer Menge zu schliefsen, jedenfalls für sich in Auspruch nehmen. hat selbstverständlich nicht völlige Einformigkeit und Gleichartigkeit der Keramik geherrseht, sondern die an sich wahrscheinliche allmähliche Umgestaltung und Weiterbildung der Formen und Verzierungen hat wirklich stattgefunden und hat sehliefslieb zum Verfall und unr Anflösung der letzteren geführt. Da für das nachmale als Suchengebiet bezeichnete östliche Deutschland nordlich vom Mittelgebirge die Kelten in irgend erheblichem Mafee nicht in Betracht kommen, werden wir nicht fehlgreifen, wenn wir in den Bewohnern jenes Gebietes auch für die vorchristliche Zeit Germanen vermuten, eine Annahme, die sich allerdings bei dem Mangel au Skelettgräberu nieht durch die somatische Anthropolegie stützen läfst.

Die erkennbare Verschiedenheit des Thongeschirrs innerhalb der gesamten verrömischen l'eriode, welcher Veränderungen in der Ausstattung und Einrichtung der Gräber parallel gehen, hat den Anlass dazu gegeben, die Abweichungen auf ethnologische Unterschieds zurückzuführen und die bedeutsame Grenze zwischen Slavisch und Germanisch in die Niederschläge dieser langen Periode zu verlegen, wie unlängst von F. Seuf im Archiv für Anthropologie (Bd. XXI), S. 353 ff.) geschehen ist. Es darf aber nicht übersehen werden, dass die oben hervorgehobenen gemeinsamen Kennzeichen der vorslavischen Keramik weitaus gegen die kleinen Unterschiede in ihren einzelnen Perioden überwiegen

Neben der zeitlichen Entwickelung, die namentlich iu der gefälligeren Rundung des Profils besteht (Fig. 9 and 11), kommt die landschaftliche Eigenart in Betracht. Aber auch ihr gegenüber bleibt die Verwandtschaft in den verschiedenen Formen der einzelnen Gefäfsarten deutlich erkennbar. Sellist wo sich nuffalleudere Besonderheiten, zum Teil unter dem Einflaß der Fremde. herausgebildet haben, wie z. B. in den Gesiebtsurnen Pommerellens, den gemalten Gefäßen Schlesiens, den Hausurnen Sachsens, ist doch der Gesamtcharakter der vorslavischen Keramik unbestreitbar vorhanden.

Das Material zur Feststellung der keramischen Einzelheiten bieten vor allem die Gräberfelder, neben ihnen die bereits erwähuten unteren Schichten einer kleineren Zahl von Rundwällen und die im ganzen allerdings nur spärlichen Reste anderer Wohnstätten, schliefslich bisweilen auch die tiefülse bei den sogen. Depotfunden. die teils in unbenutzter Handelsware, teils in beschädigten, vielleicht sogar absichtlich zerbrochenen Metallgegenstäuden bestehen.

Vergegenwärtigen wir uns schliefslich zur Belenchtung des Kontrastes zwischen Slavisch und Germanisch die einzelnen Gefäfstypen, welche für die vorrömische Fundgruppe charakteristisch sind. Wir gehen dabei von den Erzeugnissen derjenigen Landschaft aus, welche sich einerseits durch große Reichhaltigkeit auszeichnet, andererseits die einzelnen Formen in der einfachsten Gestaltnng und wohl in ursprünglicher Reinheit darbietet. Hieraus erklärt es sich, daß die von Virchow eingeführte Bezeichnung des Lausitzer Typus allmählich fast auf die Gesamtheit des ostgermanischen Geschirrnachlasses Anwendung finden kennte: fast für alle Gefäßarten ergaben sich im Gräberinventar der Lausitz Auknüpfungspunkte. Eine Auswahl derartiger Stücke führen die Kollektivabbildungen 9 und 11 vor, die erstere aus der früheren Entwickelungsperiode, die zweite aus der Blütezeit der Niederlausitzer Keramik.

Die großen Leichenbehälter und die ihnen gleichartigen umfänglicheren Gebrauchsgefälse öffnen sieh konisch von einem kleinen Boden aus ziemlich sehnell und biegen dann die Gefäßswand eutweder kantig nm (Fig. 9), so dafs sie im ganzen stumpfwinklig gebrochen erscheint - eine Form, die in Schlesien an die tiefäße der Steinzeit erinnert und daher dort als eine der älter ren angesehen wird -, oder sie ziehen sich in kurzer gefälliger Rundung zusammen and schließen mit senkrecht nufstrebendem (Fig. 9, Mittelstück) oder ein wouig nuch innen gewölbtem Hulse ub (Fig. 11, Mittelstack). Daneben erscheinen nuch schlichte Topfe mit kurz eingezogenem Halse (Fig. 9), die nieht selten aus praktischen tirunden, nämlich wegen der Verwendhurkeit zum Kochen, dadnreh künstlich ranh gemacht worden sind, dnís mit einem Span oder mit den Fingern erweichter Thon über die Oberfläche gestrichen ist. Eine besondere Entwickelungsform, namentlich im Gebieto von der Elbe bis zur Oder, bilden die Buckelgefäße (Fig. 9), ans deren Wölbung seitlich drei bis acht regolmäßige Aushuchtungen hervortreten. Es sind teils weit offene Napfe, teils geheakelte Krüge, teils Töpfe mit gedrücktem Gefäßkörper und dnrauf gesetztem cylindrischen Halse. Diese Stücke zeigen eine derartige Technik und so viel Schönheitssinn, daß in ihnen wohl der Abstand von den schlichten Arbeiten der Slavenperiode am stärksten her-

Unter den kleineren Beigaben, deren bereits S. 24 gedacht ist, sind einzelne als völlig anvertreten in den wendischen Funden, die ja gleichfalls von Nüpfen, Tellern and Topfchen, wenn auch in auderer Ausführung. Reste enthalten, hervorzubeben: Flaschen verschiedener Form und Größe, Pokole, fein gearbeitete, schön geglättete Schälchen mit gerundetem, in der Mitte hochgedrücktem Boden, hald gehenkelt, hald henkellos, ferner Könnchen und Krüge, und daneben die große Zahl seltenerer Stücke, wie Zwillings- und Drillingsgefäße (Fig. 11), durch cine Querwand in zwei Fächer geteilte korbartige Näpfchen, Tiegelschalen, Deckeldosen, die sogen. Ränchergefäse in Kelchform mit meist durchbrochesem Fusse, endlich mannigfach gestultete Klappern, wie Tönnehen, Linsen oder Muscheln, Flaschen, Birnen, Ganschen (s. Fig. 11).

Während ferner die slavischen Verzierungen den Charakter die Uurabigen und Uurseglanktigen in der Einzelausführung an sich tragen, sind die geometrischen Ormanearted segremanischen Greichteres opjeichmaßig und regelrecht, daß eine Verwechselung mit jenen ersteren kannn denklar ist. Als typisch kommen die Gruppen schlichter Fingertupfen oder Puulteiahrücke, wagerechte Bander von Kehlstreffen mit der weitesten Aubauschung,

Verbindungen dreichtiger Stricherstener, die enkrecht gegen einzuder stehen (a. die grüßere Plänche in [ir.] 11 und die Mittelnom des Gefäckelreren unziehen, schlieflicht konzentzinden Hillskreite (e. derend) in Blermeth, die, mit der Öffmung mach unten gerirbtet, seicht eingeprehalten der Stricht die Verlageren der Strickelstener produktion der Strickelstener der Strickelstener der Darstellung von Menschen- und Tiergestalten, die zuer noch recht unschließen der Strickelstener des Schleinen von den der Mittellung von Menschen und Tiergestalten, das zur die Jeden der Strickelstener der Schlessen und Schalen finden sich Lieiserungung ein gesenbeiten, van zur die viehen Gefäßen wehl nur ein sinzigen Mit (im Könighalten Mittellung und der Verlageren der Verlageren der Verlageren der Jeden der Verlageren der Verlageren

Der methodischen Forsehnag ist es also gelungen, die gesamten Resto der vorgeschichtlichen Keramik Ostdeutschlunds, abgeschen von der steinzeitlichen, chronologisch in einen vorslavischen Abschnitt einerseits, welcher die l'erioden der Hullstatt-, Lu Teue- und der provinzinlrömischen Kultur nmfaßt, und in den sluvischen Zeitraum undererseits einznordnen, dem die Juhrhunderte der Regermanisation folgen. Verwickelter liegen die Verhältnisse nilerdings da, wo, wie z. lt. is Höhnen, Keltenstärume mit ju Betracht kommen. Keltische und germanische Gefäße vermögen wir noch nicht zu unterscheiden; doch ist die Hoffuung nicht nufzugeben, dass einst, wie sich jetzt bereits die Gruppen der slavischen und germunischen Funde im östlichen Dentschland von einunder altheben, so vielleicht auch die Sonderung vorslavischer Töpferarbeit in germanische und keltische cruoglicht wird.

## Das heutige Bangkok und der siamesische Hof.

#### Von II. Seidel.

II. (Schlnfs.)

Die Residenz der siamesischen Herrscher bildet mit den zugehörigen Nebengebänden, Gärten, Pagoden, Kasernen und Elefantenställen ein besonderes Studtviertel, das an der Abendseite von einem nach Osten offenen Bogen des Menam, nach den übrigen Himmelsgegenden von hohen, festen Manern umgeben wird. Zahlreiche Thore vermitteln den Zugang, der für die Europäer in der Regel durch die Pforte Pathu-Sâm-Jôt am Nordende der New Road erfolgt. Nach genügender Legitimation läfst aus die Hauptwache eintreten. Zur Linken bemerken wir die verschiedenen Ministerien, zur Rechten die berühmte Pagode Wat-Phra-Kéo; dann werden einige Kasernen sielethar, besonders die der "Mahrt Lek" oder Gardes du Corps, sämtlich vornehmer Leute Kinder, weshalls sic Fournereau wohl night mit Unreght "Onerettensoldaten" neunt.

Endlich erschliefst sieh das doppelte Ehrenthor in der dritten Umfossungsmaner, und wir betreten einen prächtigen, mit Granitfliesen belegten Platz, dessen Centrum das nene sinnesische Königsschlofs einnimmt. Es ist im Vergleich zu dem alten Palaste Mohaprasat ein völlig moderner, europäischer Ban von stark gemischtem Stil; unr die malerischen Spitzdächer sind beibehalten worden. um dem Ganzen ein gewisses hinterindisches Gepräge zu verleihen. Vor der Mitte des Enlgeschosses steigt eine breite Freitreppe zum ersten Stockwerk empor; sie führt zur Loggia, durch welche wir zu einem geränmigen Vorsaale gelaugen, an den sich rechts der Andienzsulon der Hofbeamten and des siamesischea Adels, links der Salon für die fremden Diplomaten und besondere Gäste des Königs reiht. Gerade vor nus öffnet sich die Donnelthür zum Thronsnole, dessen Einrichtung und Schmuck Congre



Fig. 4. Ther könieliche Palast und der Thronsaal in Banekok. Nach einer Photographie

aus dem vorstehenden Bilde (Fig. 4) ziemlich vollständig zu erkennen ist. An der Wäuden prangen koetbare Rüstungen und albertümliche Waffen: Lauzen, Schwerter and Schulde. Zewf Gemälde, Kopiecu französie bet Griginale aus Versalles, zeigen Wasselber Naplace and An der Decko häugt ein riesigen Kronlanchter aus Krystallęlas, der im Jahre 1878 auf der Pariser Aussellung angekant wurde, und ebendaher

Maha Tæbulakougkorn, ist bei seines 42 Jahren einerheitegaturty, nierhielegaturty liern ihr egebenfäßigen Auflitz, beher Stirn und deutlieben Augenbrauen; jur die Bekenkneben treten etwas stärker herror und geben dem Gesieht jenen unverkemberen asintzeken dem Gesieht jenen unverkemberen asintzeken schlebenseuer, katzenstiger läst kahifer markitet wird. Für gewöhnlich trägt der König einen weißen, an Kregon und Aufehligen mit Gold gestiekten Waffen-



Fig. 5. Der König im religiösen Festkleide. Nach einer Photographie.

stammen auch die mischtigen Kandelaber unter den beiden Büldern. Im Hintergrande bemerken wir den reich geschnitzten und vergeloleten Thron, aber dem sich den euufarde Nommerschiru Sucretavat als Zeichen der hischten trillechen Macht der Herrschern ausgannt. Die Privistgematiene des Königs, der eich, wenn es Zeit und Unstände irgend zuhassen, mit Vorliebe in seiner Bölderhek aufgable und gestellt der Schriften der Schr

Se. Majestät der König Tschulalongkorn, oder wie er mit vollerem Nameu ') heifst: Phra Paramindr Somdetsch weite Knichosen sichtbar, aus denen die kräftigen, bestrumpften Wuden und die kleinen, in Halbeichube versenkten Päfse zum Vorschein kommen. Nor bei feierlichen telegenheiten, in erster Reibe au dem großen religiösen Festtagen pflegt Tachulalengkorn ein von Gold und Edelsteinen strotzendes Prachtpflegen und Schriften und der Schriften und der \*9. Der gange Titel ist nech viel Rimer; sir Jasses eine

rock?) europäischen Schnittes; darunter werden ziemlich

7) Her ganze Titel 1st noch viel langer; wir lasen eine Unterschrift des Königs mit 28 Nomen und Titulaturen.
9) 80 zeigt den König das Bild im Globus, Bd. 59,
Seite 100 gewand anzulegen (Fig. 5). Statt des leichten Tropenlutes glanzt dann auf seinem llaupte die siebenfiehe Krone in Gestalt einer kunstreich gearbeiteten goldenen Pyrandide, die durch ein nut Diamanten besetztes Kumband auf dem Scheitel festgehalten wir.

Für die Siamesen ist der König noch jetzt der Inbegriff aller irdischen, ja sogar niler göttlichen Macht und Herrichkeit, ein neuer Baddha, gegen dessen Wort und Willen es keinen Widorspruch gieht. Er sehwebt wie ein höheres Wesen über der niederen Menschheit, andern Seite feilich hat es Technhalungkern verstunden, die vom König Para Patti Techno Lanng, den Begründer der jetzigen Dynatie, dem Sansholi übertrugene politiche Gevalt empfadlich in Beschräche. Zumörlet ließe er im Jahre 1885 mit dem Tode des betzen "Wangan" oder "zweiten Karige" diese Warde für immer eingeben, um sein Reich bei der ohnebin gefährleten Lage vor innere Erschüfterungen zu bewahren. Denn der Wangun galt der aumnfriedenen, den Fremedn abholek Automybertei ab gebrowere Schutz-



Fig. 6. Der Krouprinz von Siam nach erfolgtem Sokan (Zopfschur). Nach einer Photographic.

olardon er zellet die Schrenken besch, die hu von seinem Volk termen. Das die Blodersmeistle, sach welchen johernaam sof Knieve und mit geensten Blungte vor der Mojestiet ereihen, latt Technikausgiern kerret Haud verbeten. Man maht line, wie ein Europierund der Schreiben der Schreiben der der Schreiben und darf ande ingese Anzielten vor dem Gerden Breiten und der Schreiben der Schreiben der Semakoli- Ook Fatastersie ist zu zu Pfleid gennecht, dem Könige über Wünsche und Gedanken seierfüllich Portsteiritt liegt ihm aufriedigt um Berzen. Auf der Fortsteiritt liegt ihm aufriedigt um Berzen. Auf der

herr ihrer renktionären Gelüste. Sodann entzog Tschulalongkorn dem Sanabodi das Recht, den Thronfolger zu errennen, indem er zum Erstannen der Großmandarinen dies Recht selbst ausübte und Anfang 1887 aus der Zahl seiner 200 Kinder eigenmächtig den Erbprinzen bestimmte.

Dies war der Ende 1894 verstorbene Phra Horoma Mawa de chirun his Si am Wukut Soudedvich, der als ältester Sohn der ersten Königin alle Vorzüge der Geburt in sich vereinigte und daher zweifelslose Ansprüche anf den Thron besafs. Im Januar 1891 wurde der Prinz (Fig. 6) dreizehn Jahre alt und trat

somit in das mannhare Alter ein. Des zum Zeichen ward ihm unter anssergewöhnlichen Festlichkeiten der Scheitelsopf gescheren, den man bei jedem siamesischen Knahen inmitten des sonst glatt rasierten Kopfes his zu diesem Zeitpunkt wachsen läßt. Zum Zweck der feierlichen Handlung war eigens ein künstlicher Berg als Abbild der Welt im Kleinen - errichtet worden. den man mit Bäumen, Blumen and allerlei Tier- und Menschenfiguren und mit silbernen und goldenen Kostbarkeiten prächtig ausgeschmückt hatte. Auf dem Berge befand sich die Grotte, in welcher der Prins das von der Religion geforderte Bad vornehmen mufste. Der König, die Königin und die Prinzen gossen, in dem von den Hofastrologen erforschten günstigsten Augenhlicke, aus einer besouderen Muschel das ge-

weihte Wasser über den Thronerben aus, und erst nach Vollzug dieser Ceremonie entferate Tschulalongkorn mit eigener Hand das Scheitelhaar Haupte seines Sahnes. Dann trat dieser an des Vaters Seite als rechtmäßiger Thronerhe und "zweiter König" in das öffentliche Leben ein. Er verscheukte in der königlichen Pagode an die huddhistische Geistlichkeit reiche Gewänder and Fächer und nahm Teil an der großen Prozession. Nach Ablauf des sechstägigen Festes begab er sich. getren den Gesetzen seines llauses, auf drei Monate als Novize in ein Mönchskloster, um sich in die Tiefen der Buddha-Lehro zu versenken.

Als der Prinz die gelbe Klostertracht wieder ablegte, erhielt er indes noch nicht, wie es soust üblich gewesen, einen gesonderten Hofstaat und den nuvermeidlichen llarem, sondern Tschulalongkorn verfügte, daß sein Soliu auch ferner in der Obbut seiner Ersieher verbleiben solle, damit seine

geistige Ausbildung keinerlei Hemmnis erleide. Unter den Lehrern Mahawudschirunhis befand sieh nuch ein Engländer vom "New College" in Oxford, der neben den seelischen Anlagen seines Zöglings nicht minder dessen körperlichen Kräfte zu entwickeln bestrebt war und ihn demgemäß mit allen gymnastischen Übungen vertraut machte. Den eigentlichen Unterricht empfing der Prinz mit seinen etwa gleichalterigen Brüdern in der vom Könige begründeten "Pamilienschule". Er lernte gern und leicht, verstund bereits fertig englisch und hatte sich aufserdem tüchtige geschiehtliche, politische und geographische Kenntnisse angeeignet, ganz abgeschen von den Fortschritten in der speciellen Weisheit seines Vaterlandes.

Nun hat der nuerbittliche Tod alle diese Hoffungen zerstört. Ein kompliziertes Nierenleiden, das sieh sehon länger bei dem jungen Prinzen eingenistet hatte, hrach seit dem letzten Weihnachtsfeste mit verheerender Heftigkeit hervor und vernichtete am Abend dos 4. Januar dieses Jahres das Lehen Mahawadschirunhis. Der selbst an der Zuckerkrankheit leidende König ist doppelt tief gebeugt, da er bei seiner geschwächten Gesandheit kaum Aussicht hat, ein höheres Alter au erreichen, und die Wahl eines ueuen Thronfolgers ist im heutigen Siam mit schwerwiegenden Bedenken verknüpft. Dieser Trauerfall crschüttert also die politische Sicherheit des Reiches, die Tschulalongkorn bei der Begehrlichkeit der englischen und französischen Nachbarn hauptsächlich in dem ungefährdeten Fortbestand seiner Dynastie erblickte.

Der König zeigt aber auch - und das bedentet für einen orientalischen Herrscher uneudlich viel - ein warmes Herz für sein Volk.

Er thut, was in seiner Macht liegt, um das Wohl der Unterthanen zu fördern. In richtiger Erkenntnis der Hauptülsel Sinms, der Trügheit and der Sklaverei, hat er mancherlei Verbessernngen eingeführt; unter anderm ist die Zahl der Feiertage und festlichen Umzage erheblich vermindert worden, nm dem Volke die Gelegenheit sum Nichtsthun zu kürzen, deun der Siamese kehrt dem Ernst des Lebens gar su gern den Rücken su. Als der König die englischen Straitsettlements beauchte. hat er sein Augenmerk namentlich auf das Wesen und die Wirksamkeit der Sanitätspolizei gerichtet. Er weiß seither, welche tiefahren die altgewohnte Unsanberkeit in Stadt und Land für die Volksgesundheit usch sich zicht; er kennt auch die Mittel, dem Unfug su steuern, und bemüht sich, wenngleich in vielen Fällen umsonst, bierin Wandel zu schaffen.



Von der Leichenflut im Monam haben wir schon Fig. 7. Simmesische Prinzessin. Nach einer Photographie. gesprochen; ein zweiter,



<sup>16)</sup> Rier erfolgt auch die feierliche Verbrennung der verstorbenen Herrscher, Prinzeu\_nud Großen.



erscheinen, durch den Pesthnuch des Ortes ungezogen, sofort ganze Scharen von Geiern, Raben und Hunden und halten bei Wat Saket ihr schenfsliches Mahl. Welches Verdienst würde sich Tschulnlengkorn erwerben, wenn or Baugkok von diesem Grenel befreite!

Dank seiner freieren, nach europäischem Muster geleitetea Erziehung hat sich der König frühzeitig an selbstthätige Geistesnrbeit gewöhnt. Er ist auf die besten Zeitungen und Zeitschriften - englischer Zunge - abonniert und verfolgt mit Aufmerksamkeit ihren luhalt. Vornehmlich interessieren ihn die sehöuen Wissenschaften; er ist selbst als Dichter thätig; er hat, wie Isenbeck herichtet, die Märchen aus "Tausend und einer Nacht" persöulich ins Siamesische übertragen, und sein dluch ist besonders deshulh so beliebt geworden, weil der königliche Bearheiter die Personen und Scenerieen dem eigenen Lande und Volke augupassen wnfste. Tschulalongkorn hat ferner eine Sammlung alter Sagen und Lieder veranstaltet; er liefs Sprachdenkmüler aus dem Sanskrit ins Neusiamesische übersetzen und sorgte stets dafür, daß die siamesische Litteratur mehr bekannt und beschtet werde. Schulbildung sieht er mit Recht als die Vorbedingung jedes gesunden Fortschrittes an; auf seine Kosten werden jährlich junge, begabte Edelleuto im Auslande erzogen, damit sich ihr Gesichtskreis erweitern soll und sie einst in leitenden Stellungen die Reformen ihres Königs mit tieschiek und Verständnis durchzuführen wissen. ehedem in Bangkok mehr erlernen wollte als die Weisheit buddkistischer Priester, umfste zu den Missionaren in die Schule gehen. Jetzt sind auf Tschulnlongkorns Befehl - zunächst für die Prinzen und die Kinder der höheren Beamten - Schulen nuch europäischem Muster entstanden; er lut ferner ein Waisenhaus, ein Hospital, ja auch eine Irrenaustalt ins Leben gerufen, und er hewacht mit Fäfer das Gedeihen dieser nützlichen Schöpfungen.

Bezüglich seiner Religion ist der König trotz vielfacher Berührung mit dem Christentum ein guter und getreuer Buddhist geldieben. Der tilanbe seiner Vorfahren gilt ikm als heiliges Vermächtnis, und er hat, obgleich sonst von Aberglanben ziemlich frei, dem Herkommen zuliebe noch die Sterndeuter beibehalten, die ihren Gebieter regelmäßig mit Prophezeinugen versorgen. Auch die weifsen Elefanten stehen beim König nach wie vor in höchster tiunst; ja ihre öffentliche Verehrnng hat, wie t'hevillard 11) mitteilt, erst unter Tschulalongkorn solch aufsergewähnlichen tirad erreicht. Derselbe tiewährsmann erzählt ferner, daß der König im Jahro 1881 eine Aazahl Personen binrichten liefs, weil sie im Verdacht standen, den Tod eines weifsen Elefantea verschuldet zu haben.

Nicht minder konservativ zeigt sieh Tschulalengkorn im l'unkte der Ehe; er ist Polygamist im ärgsten Sinne, denn aufser den sogenanuten "legitimen Frauen" steht ihm ein wahlbesetzter Harem mit Schönheiten aller Art zur unumschränkten Verfügung. Unter den legitimen France aimmt Suwang Wadlana 12), die Mutter des verstorbenen Kronprinzen, den Rang der ersten Königin ein. Sie ist eine kleine, schüchtern dreinschanende Dame, die ihr halh siamesisches, halh europäisches Kostam mit tirazie zu tragen weiß nad durch ihr hellfarbiges Antlitz, ihre sanften Augen mit den schön geschwungenen Brauen

<sup>11</sup>) in seinem preisgekrönten Werke; "Siam et les Siamois" Paris 1988. Auch C. Hock, Im Reiche des weißen Elefanten, erzählt Kap. 3 viel von der Verehrung der Allduo-Dickbäuter. 12) Her Bild brackte der Globes, Bd. 59, S. 170, ihrer Photographie bei Fournereau, a. a. O., B. 39, ist sie jedoch weit hübscher.

auf jeden, der sie gesehen, den besten Eindruck macht. Auch hei den Töchtern des Königs findet sich manche niedliche Figur, der die Kniehöschen, Knöpfstiefel und das merkwürdige, mit Schleifen, Troddelu und Bändern verzierte Jäckchen recht gut stehen (Fig. 7). Leider gestaltet sich die Zukunft der Priuzessiunen nicht glücklich; sie müssen Jungfrauen hleihen, da politische tirundo sie von der Ehe ausschließen, und Heiraten, unter ihrem Stande nicht zulässig sind. Verstöfse gegen diese barbarische Ordnung werdes härter als die Sünden einer Nonne geahndet; denn die Unglückliche verfällt meist dem Tode. - Es ist Gesetz, daß der Köuig seine legitissen Francu pur aus ebenbürtiges Häusern wählen darf; betreffs der ührigen Weiber hat er freie Wahl, und dn ihn die Großen des Landes stets von neuem mit ihren Tüchtern beschouken, so mehrt sich sein Harem von Jahr zu Jahr. Nach orientalischem Brauche leben die Franen in strenger Abgeseblossenheit, stets bewacht von einer alten Verwundten des Monarchen, die das Vertrauen, dessen man sie gewürdigt, durch die peinlichste Aufmerksamkeit zu rechtfertigen sucht. Sie und ihre Hilfstruppe hnadfester Megärea brauchen hänfig das spanische Rohr, wenn es gilt, irgend eine unbotmäfsige Schöne zu tiehersom und Anstand zurückzuführen.

Die Söhne des Königs werden his zum 12. oder 13. Juhre nuter den Auges des Vaters im Palaste crzogen; nach ihrer mütterlichen Abstammung scheidet man sie in vier Rangklussen; erstens solche, die ans der Ehe mit einer "königlich geborenen Königin" entsprossen sind und deshalh den Titel "Somdetsch No Phutti Tschao" führen; zweitens solche, die mit einer Pringessin, die sellist Königstochter war, erzengt wurden und im späteren Leben mit der Regierung der größeren Provinzen hetraat werden; drittens solche, deren Mutter die Eukelin eines Königs war; ihnen wird die Verwaltung der kleineren Provinzen zu teil; viertens solche, die von beliebigen andern Frauen geboren sind und mit dem Titel "Pbra Vaowstrat", d. h. "königliche Jünglinge",

vorlich nehmen müssen. In der bedeutenden Machtvollkommenheit, welche den zur Regierung bestimmten Prinzen übertragen wird. lag und liegt eine ernste Gefahr für die Sieherheit des Staates. Diese "Tschaofa", wie die Provinzialregentea uffiziell heißen, haben im alten Siam oft genug Unheil augestiftet, indem sie in heftigen Bürgerkriegen um den Thron stritten and sich zur Befriedigung ihrer eigensüchtigen Gelüste wohl gar mit auswärtigen Feinden verbanden. Auch heute "sind in Bangkok Zettelungen und Ränke der vielen Prinzea 13) an der Tagesordnung". da diese Herren - mit geringen Ausuahmen - von europäischen Reformen nichts wissen wollen, sondern Land und Volk als "ihre Familiendomäne" betruchten.

Die Ausblicke, welche sich damit für das zukünftige Schicksal Siams cröffnen, siad keineswegs freundlicher Natur. Es bedarf einer starken Hand, eines festen Willens, ma die Regierung in den von Mongkut und Tschulalongkora eingeschlagenen Hahnen fortzuführen. Das arme, hörige Volk würde zwar sellist von solchen Regimento kaum eine Besserung seiner Existenz zu erwarten haben; die "sociale Frage" kann is Siass nur bei eurspäischer Herrschaft ihrer Lösung näher gerückt werden. Oh das aber unter britischer Hobeit geschehea würde, erscheint mehr als zweifelhaft, da England, wie das Beispiel Ägyptens lehrt, nicht das Wohl des freiaden Landes, sondern nur seine eigenen lateressen zu fördern aucht.

<sup>13</sup>) Vergt, die Mitteilungen aus dem Briefe eines deutschen Knufmagas in Bangkok über Siam und die europäische Kultur" im Globus, Bd. 64, Seite 278 bis 280

#### Über Geheimehen bei den Arabern. Von Ignnz Goldziber. Budapest.

Im letzten Jahresbut ist das Familien um Iberecht der alten Arbeit erden die Untersochungen von Boberton Smith, 6. Wilken, Nodeke um Weillmassen in den Krein hinterinstern und kompraphischer Prochung eingestrent, and mit sicherera Zagen als dies vor dem Jahre 1985 ergeiten Einstellung und der Schaffen d

In den bisherigen Arbeiten über den Charakter der arbischen Ebecchliefung vermissen wir die Erwöhung eines Details, auf welches in den hier folgenden Zeilen hingeviesen werden möge. Wir auf weit entfernt, deuselben im System den nrabischen Eberechtes eine größere Redestung zusnachreiben, als die einer Mod all ität solche mießten wir sie in die Darstellung der altarabischen Eberverhältnisse sinfagen.

Unter den verschiedenen Formen der Eleschliefsung bei den Arnbern ist nämlich neben der öffentlichen noch die Geheimehe zu unterscheiden.

Wir müssen damit beginnen, ihre Stellung in der mohnmmedanischen Gesetzlehre zu bezeichnen. Die Frage der geheimen Eheschliefsung ist vom ersten Anheginn der gesetzwissenschnftlichen Thütigkeit im Islam ein viel umstrittenes Kapitel der knnouischen Wissenschaft der Mohammedaner. Als Axiom gilt der Grundsatz, dafs eine ehrliche Ehe öffentlich abgeschlossen werden müsse?); uur unzüchtige Frauen gebeu sich ohne öffentliche Dokumentierung in die Ehe (al-haghájá nlinti junkihna aufusahunna highejr hajjinn) 3). Die Schultheologen sind aber nicht einig darüber, durch welche Akte die Eheschliefsung das Attribut der Offentlichkeit erlangt. Nach den meisten Lehrern verleiht die Anwesenheit von Zeugen dies Attribut. "Wenigstens zwei Zeugen sollen (die Formel der Vertragsschließnng) nnhören und damit ist die Ehe geschlossen; nuter den nicht oblienterischen Sachen, die das Gesetz mit Nachdruck empfiehlt, sind vorzüglich erwähneuswert die Vermehrung der Zeugenzahl zu einer feierlichen Versammlung u. s. w. 4)". Jedoch nicht alle u Autoritäten der theoretischen Gesetzforschung gilt die Anwesenheit von Zengen als ohlignte Form der öffentlichen Bekundung der Eheschliefsung. Manche weisen die für die Notwendigkeit dieser Form beigebrachten traditiouellen Beweisstellen als unecht und unbeglaubigt zurück 3) und erkennen der Mitwirkung der Zeugen den Charnkter zu, eine Stütze (rukn) der Gültigkeit des Aktes zu sein, sprechen ihr nher die FähigDer öfentliches Behandung der Des steht die geheim er Kaeschlich ang (nicht) aberire gegenüber. Se gilt, sie wir bereits geschen, die sieht vollgeitig. In einem Kolligenbon, der auf einem Ringenden Wanderrosse in eine anlecknunte Stadt gerät, wo er sich mit einer selchun Frinsensin heimlich verfeldt. Der Volerorse den der Frinsensin heimlich verfeldt. Der Volersense den der der der der der der der der der Jaugling maf, seine Werhung vor Zeugen zu wiederbelen, dem "gelbe ich eine gebeiten Verheirstung m. an wärde ich delarzh Gegenstund der Nehmeds werden").

Ein älteres Beispiel für das Vorkommen von Gebeimchen führt uns in die frühe Umsjindenzeit zurück. Mahammed, ein Urenkel des Cholifen Othman, wurb nm eine mekkanische Sängeriu, Tochter eines entlnufenen Sklaven; er bot ihr die geheime Eheschliefsung nn. Sie war aber zu stolz, dem "Ohmssohne des Chalifen" in eine solche Ehe zn folgen. "Wünscht dein Freund", so erwiderte sie dem zu ihr abgesnndten Ehemittler, "erlnubte Elie, oder eingestandene Unzucht, so stehe ich ihm zu Diensten". Als der den Mohnmmed vertretende Freiwerber darunf hinwies, daß von einem unerlnubten Verhältnis hei seinem Sender nicht die Rede sein könne, liefs sie ihm melden: "Nieunnd aber hat sieh eines gesetzlich erlauhten Ehebundes zu schämen; aber eine geheime Ehe gehe ich nicht ein; das thue ich nimmer, denn ich will nicht zu Spott und Schunde werden zwischen den Säugerinnen"10).

Es ist gerade in aubstracht des letztangeführten Esispelen nicht vorammetern, dan der Unterweibel artischen öffentlich bekundeten und geheimen Eben erst darch tienet und Bracht des Jehan entstanden nich. De typerstellen der Schaffen der Sc

Im arabischen Heidentum erstreckte sich die Forderung der Ebenbürtigkeit in der Eheschliefaung nuch nur die zu beirntetude Fran. Wahrend mnn im Islam nur darauf nehtete, daß die Fran aus edlem Stamme nicht einem unebenbürtigen Manne in die Ehe ergeben

keit ab, ha Bed ing ung (schurt, conditio sine qua ton) dereiblem an golen<sup>1</sup>. Seit aller 7 sigit als das allegmein merkunste Mittel, die Offenkondigkeit der Ehrschlichung un beweiben; al wal nin, das Hockszismah. Berna wird soch sehr riel teiwelst dursaf geschlichung und der der die der die der der die sochen Mahzeit skahnes. Wer dieselte zurückweist, ist als oh er zielt fott und dem Prepheten widerstate<sup>1</sup>). Selbst bei zweiten den playtene Ehre, bei weichen Einmende Festlichkeiten vermieden werden, ist das Ein-

Over het historische verband tusschen de mohaumedannehe bruikspave ein het rebiskarskriv van het oodnratische huwelijk (Leiden, E. J. Brill, 1894). Ein Jahr früher veröffentlichte der Verlasser eine grändliche Studiest über das moha nurednaische Pfundvecht und dessen Stand in Niederkladisch-Indies (das. 1993).
 Die Altesten Daten siehe in den Mohammed. Studien II, S. 225.

<sup>9</sup> Sunan al-Tirmidi I, p. 205.

C. Snouck Hurgrouje, Nekka II, S. 160.
 Ein darsuf lezüglicher Abschnitt im Werke der Haubalten Abs-l-Parag ibn ni-Gauzi (Leidener Hischr. Nr. 1772).
 165n.

<sup>6)</sup> Ahmed nl-Ghanim's Bach über die Schublifferenzen im Elegeretz (Kairo 1298 d. H.), S. 42, Vergl. über das Buch ZDMG, XXXVIII, p. 670.
7) Al-Mawatta 111, p. 29 ff. Al-Buchárl, Nikáb Nr. 48,

bis 72; Muslam III, p. 336 bis 338,
 Sueuck Hargrouje a. n. O. II, p. 183,
 Ed. Bolsk 1297, II, p. 253,

<sup>10)</sup> Aghanl XV, p. 10.

werde, wurde im Heidentum auch die Ehe des Maunes mit einer ibrer Ahstammung nach tiefer stehenden Frau verpont 11). Mit einer selchen Frau konnte nur ein, wenn auch als dauernd geltendes Varhältnis tieferen Grades eingegangen werden. Ein solches scheint die Geheimehe gewesen an sein, eine Art morganatischer Ehe, wie sie der Enkel des Chalifen Othman mit der Sängerin schliefsen wollte. Von 'Amra, der Gattin des Hassan h. Thabit, wird ausdrücklich berichtet, daß ihr Gatte mit ihr eine geheime Ehe eingegangen war (kana chatabaha sirran) 12). Einer der Anlässe soleher Ehen scheint, wie der der Erwerbung von Kebsweibern iu den hebräischen Patriarchenerzählungen, der gewesen zn sein, bei kinderloser Ehe mit der freien, ebenhürtigen Gattin die regelmäßige Vererbung des Vermögeus au direkte Nachkommenschaft an ermöglichen. Dies ist aus der Erzählung von der unfruchtbaren Ehe des Keis b. Darilı ersichtlich; sein Vater rat ihm, eine Sklavin als Nebeufrau au uehmen 11). Die Kinder aus solcher Ebe waren nach arabischem Brauche völlig erhberechtigt 14).

Von solelieu morganatischen Ehen gehraucht man den Ausdruck tasarrara, ein Verbum denominativnm von Sirr (etwas Geheimes), d.h. eine Geheimehe schließen. Eine in solcher Ehe geheiratete Frau nannte man mit dem von demselben Worte gehildeten Namen: surrijia (Plur, sarāri), d. b. die durch nikāh al-sirr Erworhen Auch die arahischen Philologen leiten das Wort, freilich im andern Sinne, von sirr ah, und erklären die Trühung des Vokales der ersten Silbe (u ans i) als eine Eigent@mlichkeit der Bildung sogenannter Nomina relativa (Nisba) 15). Im späteren Sprachgehrauch wird diese Benennung auf weihliche Personen angewendet, deren ethisches Verhältnis ein noch viel niedrigeres ist, ala jenes, welches dem Institute der Geheim-he im alten Arabertum entsprach.

#### Die geologische Geschichte des australischen Festlandes.

Auf der letzten Versammlung der Australasian Association for the Advancement of Science in Brisbane hielt deren Präsident Gregory einen Vortrag über "Die geographischen Verhältnisse des australischen Kontinents während der verschiedenen Phasen seiner geologischen Entwickelung", den Natura (2. Mai 1895, p. 20) in ansführlichem Anszuge wiedergieht. Gregory war, wie in der Einleitung hervorgehoben wird, wohl in erster Linie dazu herechtigt, weil er größere Strecken des australischen Landes aus eigener Anschanung kennt, als wohl irgend ein anderer Forscher oder Beobachter.

Die älteste in Australien anstretende Gesteinsart ist ein Granit, der nochmals besonders als "alter oder Kontinentalgranit" genaner definiert wird, und nicht mit den jüngeren oder Ganggraniten verwechselt warden darf, die bis in das Permokarbon hinauf vorkommen. Die höchsten Granitgipfel zeigen keine Spnr von jemals darüher gewesenen Ahlagerungen, so daß sie das älteste Festland darstellen würden. Aus den Lagerungsverhältnissen der anlagernden Sedimente wird geschlossen, dafs sich eine Reihe von Inseln von Tasmanien aus längs der Linie der großen wasserscheidenden Kette zwischen den östlichen und westlichen Flüssen nach dem Kap

11) Mohammed, Studien I, S. 122, 11) Diwan Hassan ed. Tunis p. 14, 3, York zu nordwärts zog, die eine Länge von ungefähr 2000 (engl.) Meilen hesafs. Ein größeres Festland breitete sich in Westaustralien ans, das nach Osten eine niedrige und unregelmäfsige Küste besafs, vor der Inseln vorgelagert waren. Das ganae ührige Gebiet des jetzigen Anstraliens dagegen war vom Meere hedeekt

An diese ältesten Gesteine schließen sich die ältesten Sedimente, aus einer Serie undeutlich geschichteter Grauwacken und Schiefer etc. bestehend, die das Äqnivalent der laurentischen, cambrischen und silurischen Formationen darstellen. Sie sind technisch von großer Wichtigkeit, da sie die Hauptquelle für die Zinngewiunung darstellen; ührigens findet sich auch Silher, Blei and Kapfer in hinreichenden Massen, um den Abban lohnend erscheinen au lassen, sowie Flufsspat, der in den andern Formationen selten ist. Interessant sind besonders die Außchlüsse bei Zilmantown, die zeigen, daß dort früher eine Meeresverhindung von der Ostküste nach dem Golf von Carpentaria bestand mit ähnlichen Bedingungen. wie sie sich hentzntage noch in der Torresstrafse fiudeu.

Anch aur Devonzeit fanden wenig Verschiehungen der Grenzen swischen Land und Meer statt, und nur eine Masse feinkörnigen Materials wurde als mächtige Schieferkomplexe abgesetzt, die von den Überresten einer reichen marinen Fauna erfüllt sind. Die oberste Schichtgruppe, welche nach Gregory hierzu gehört, siud die sogen. Gympie Saries, welche von manchen ihrer Fossilien wegen schon znm Parmokarbon gerechnet werden. Kurz nachher traten bedeutende Veränderungen in der Gestaltung des Kontinents ein, indem fast die gauze jetzige Fläche desfelben so weit gehoben wurde, daß ausgedehnte Partieen über den Wasserspiegel kamen. Die Haupthehung erfolgte an der Ostküste, wo sie ungefähr 7000 Fuß hetrug, weniger groß war sie an der Westküste, umfafste aber dort alles Land, was jeizt Westaustralien hildet. Dort und in der Mitte wirkte einfache Hebnng, im Osten dagegen eine von Osten kommenda Faltung, die die Kettengebirge des Ostens schuf. Ihre östliche Falte ist am höchsten, die nach Westen werden immer niedriger, bis sie sich allmählich in das centrale Land verlanfen. Mit dieser Faltenhildung Hand in Hand ging die Entstehung großer Verwerfnngsspalteu, die die wichtigen Goldlagerstätten aum Teil einschließen. Man unterscheidet davon zwei Klasseu: 1. Wirkliehe Spaltenfüllnugen, in denen das goldhaltige Gestein in meist vertikalen Spalten in den Schichten vorkommt ("lodes") und 2. "floors of ore", die in Schichten sich finden, welche uuter geringem Winkel einfallen, und von krystallinen Gesteinen (intrusivem Granit) eingeschlossen werden. Über die Entstehnng der Goldlager werden merkwürdige Ansichten geäußert, die der tellurischen Elektricität eine große Rolle bei der Abscheidung der Metalle in den Gängen zuweisen

Anf dem in dieser Zeit gehildeten trockenen Lande siedelte sich dann in der Permzeit eine reiche Vegetation an, hegünstigt durch ein tropisches Klima und die dadurch hervorgerufene schnalle Verwitterung. Reichliehe Kohlenschmitzen und Kohlenlager zeugen noch als Reste von dem damaligen Pfianzenwuchse. Freilich sind dieselben auf Ostaustralien beschränkt, da in der Mitte und dem westlichen Teile ungünstigere Verhältnisse herrschten. Am Ende der paläozoischen oder Anfang der mesozoischen Periode scheint dann eine neue Hebung besonders in dem östlichen Teile eingetreten zu sein. Die Hauptausbreitung erfuhr das Land dadurch nach Norden, wo die ganze Fläche his an das Barriere Riff, sowie Neuguinea und Timor etc. in die Greusen der "terra australis"

fielen. Die Bergketten an der Ostküste hingen slamste

mit denen von Neuguinea zusammen.

<sup>13)</sup> Agháni VIII, p. 114, 1.

<sup>14)</sup> Vergl. Robertson Smith, Kinship and marriage, p. 73.

<sup>16)</sup> Sibawejhi ed. H. Herenbourg, II p. 64, 19 bis 21. werden Beispiele für solche Vokalabweichungen bei der Bildung von Nominibus relativis angeführt-

Im Tertür begann dass eine neue Hebung, die ohne bewondere Ströuung der Schiehten vor sich ging. Wo daher beste noch Bente von Ablagerungen der oberen Kreide erhalten sich, Begen ein Berall herrichtet. Der Berteg der Hebung war angefähr 300 Fatzt der ganze hier der Berall war ausgefähr 300 Fatzt der ganze hier bei der Sträum der Sträum der Sträum der Heben die hetzigen General, vom auch die Heben die jetzigen übernlegen. Wie beste gliederte sich das Land in deri gleicher Telle, im Onten die Hobketten, im Westen Tafdland, in der Mitte eine Ebens, die sich von allen Steine nach dem Spaner Gelf abdachte. Hier mitselben and hange Ströme, die den Straum der Sträum der Sträum der den Sträum der Sträum der den der Sträum der der

Morray und Darling, und viole kleinere Plause ergossen sich direkt in die See. Diese Flause erdielerte bedeutend, so lange der Begenfall genügend war, nm sie zu speisen. In diese erdolierten Baher, sowie über die Kreideschielten ergossen sich die Lavastrisme bedeuten der Basalterspilsonen, in die Braverstein wieder die Plause der Basalterspilsonen, in die Braverstein wieder die Flause der Basalterspilsonen, die Geschieden wird werden Marspilatiers zum Lebensunterhalt diente.

Nach und nach wurde das Klima trockener, die Verdunstung überwog den Niederschlag, die Flusshetten wurden wasserleer und Teile weiterer Thäler verwandelten sich in Salzmarschen oder Salzseen, wie der Amadeussee und anders. Die Vegetation sehrumpfte auf kurzen Graswnehs ein, und reichte nicht länger für die riesigen Kanguruhs und andern Tiere ans. Sie starben aus und nur kleinere Arten, die sich den veränderten Verhältnissen annafsten, konnten sich his beute erhalten. Eine langsame Senkung trat wieder ein, das Meer überflutete sum Teil die Eingange der tief eingeschnittenen Thaler and hildete so eine Reihe vorzüglicher Hafen, besonders an der Ost-, Südwest- und Westküste, wie den Hafen von Sydney und ähnliche. So entetanden allmählich die heutige Begrenzung und die heutigen Verhältnisse des Kontinents. Dr G Graim

#### Bücherschau.

K. Martin, Reisen in den Molnkken, in Amhon, den Ullassern, Seran (Ceram) und Buru. Eine Schilderung von Land und Leuten. Mit 50 Tafeln, siner Karte npd 18 Texthildern. Leiden, E. J. Brill, 1894.

Die verditgende Arbeit int das Messitat der 1813/2 von den Leidener Producer & Martinia andränge des Kornitzken Leidener Producer & Martinia andränge des Kornitzkennde van Noderfannsch Indië sungeführten gegenotiskennde van Noderfannsch Indië sungeführten gegenotisbeiten Franklungerie im Gelfette der Franklasse. Die gewerten, des verdiegende Buch briegt eine allgemeine bekindderung van Laut und Leiten der bereichen Buch. Bel Audie his jetzt sehr errenachtlistige: Beschreibung der Landeine der State der Beschreibung der Landeine State der Beschreibung der Landeine State der Beschreibung der Landeine State der State der State der 
kennte State der State der State der 
kennte State der State der 
kennte State der State der 
kennte State der 
kannte State der 
kennte State 
kannte State 
kennte State 
ken

 licher, ordentlicher und zuverlässiger" auszeichnen. Manches Stück Heidentum ist den Bewohnern aber geblieben. Ihr Leben ist sorgenfrel, da der Ertrag der Nutzbinnen, vur allem des Gewörznelkenbanmes, alle ihre Bedürfnisse befriedigt, walche sehr ertrag sind

welche sehr gering sind. Die Insel Seran (nicht Serang oder Ceram) beschäftigte Martin längere Zeit. Die Insel ist sehr gehirgig, das Relief aber ganz abweichend von der Vorstellung auf Riedels Karte Die größte von Martin erreichte Höhe im Innern war 833 m. obwohl Ketten von mehr als 1000 m absoluter Höhe nicht fehlen. Von Hatusus aus wurden die Ufer der Pirubai unter sucht. Diese Bai macht oft den Eindruck eines riesigen Binnenmeeres und ist landschaftlich von hoher Schönheit. Dubei ist das Wasser krystallklar, so daße die wunderlichen Korallenbauten mit ihrem reichen tisriachen Leben nud dem ewigen, bunten Wechsel an Farben und Formen in großartiger Schönheit vor dem Ange in der Tiefe ausgebreitet artiger Gestonister vor eine Auge im der Leen intspecieren Kein-Sernas durchschnitten, ein Hügelfand aus archisiehen Gesteinen anfgebant, welche die ganze, langgestreckte Halbinel Humman zusammenenstenn. Weiter siedlich zu ger noch-mals von Luhu aus zur Westkütte und erreichte dabei im Menapfelt 43 m Böhe. Noch Hatusun zurteckgekeitrt, be-Von dem Dorfe Piru ans wurde der schmalste Teil Suchte er Honitetu im Innern, nur einmal vor ihm (1865) von Europäern betreten. Honitetn liegt 463 m hoch and wird you Bergalfuren bewohnt, die zu den gefürchtesten Kopf-jägern gehören. Die Berghewohner unterscheiden sieh von den Strandbewohnern nur durch mehr ausgeprägte Papun-physiognomieen. Nachdem Martin noch per Schiff die Insel Buano an der Westküste und von dort aus Nuniali an der Nordküste besucht hatte, führ er nach Amabei an der Elpapusibai. Es ist Sitz eines Civilbeamten, sowie eines Predigers and hat anch eine militärische Besatzung. Der Knste entlang ging es von hier aus nach Makariki und dann nach Rumasofal, im innersten Teils der Baj, von wo aus er die Insel in nordöstlicher Richtung derchquerte bis nach Pasanis an der Bai von Sawal, was soeben Toge in Anspruch nahm Dicht bei Pasania fängt das Küstengebirge au, welches die ganze Küste von hier aus his nach Sawai unmittelbar begrenzt und bie 800 m ansteigt. Ostlich von Sawai ziabt es sich als hoher Gebirgsrücken ins Innere der Jasel, scharf geschieden von dem niedrigen Hügellande, welches ihm nördlich vorgelagert let. Über Land ging es von Pasania nach Sawai, von hier ans his Wahai zu Wasser und dann wiederum zu Lande ostwarts bis Pasahari.

In Buru wurde zuerst die Umgebnag des Hauptortes Kajeli erforscht. Der Batubus erhebt hinter dam Dorfe seine breite Masse bie 1410 m. an seinem Fuße schließt sich ein welliges Hügelland an, welches allmählich nach Nordosteu zu abfallt, bis es bei Kap Fusan die Küste erreicht. Im Osten der Kajelibui tritt das Hügelland bis nahe ans Meer beran und hat einen ziemlich ärmlichen Pflanzenwechs. Zu Schiff fuhr Martin fort von hier aus nach Waspote, an der Nordküste, welche von einem niedrigen, sandigen Strande mit vielen Korallenblöcken gebildet wird, während das kalıle, mataflufa aufwärts marschierend, erreichte er bald in der Lahmmakette Höhen von etwa 300 m., deren Austieg wegen der stellen Böschungen oft sehr anstrengend war. ziehen sich in der Schieferformation "messerscharfe Grate von den Höhen des Gehirges bis zur Küste hin, eine durch die Erosion tief zerschnittene Landschaft bildend'. Dann stieg man ins Strongehiet des Nibe berab, welcher den See ent-wässert. Der Weg führt über den 756 m hohen Batare hinweg. bie man aus genau 800 m Hôbe, nach einer Reise von fast sieben Tagen, den See von Wakollo erblickte. Derselbe liegt 740 m hoch; inmitten diehten Waldes und sumpfigen Landes and ist sehr arm an tierischem Leben. Sein Umfang ist viel geringer, als die Karten angeben, und ein endlicher Ahflufs fehlt. Auch kann er nach Martin kain Kratersee sein. Von den Dörfern am See ist Wakollo das bedeutendete. Seine Bewohner unterscheiden sich nur durch hellere Hautfarbe von denen der Nordküste Burus. Die Strecke von Wakollo bis an die Süd-küste wurde in fünf Tagen zurückgelegt. Die Gegend ist hier his zur Südküste aus Kalkstein zusammengesetzt, welcher zahllose rundliche Hügel gebildet hat, aber nur eine armliche Vegetation vom Gras, Parrnkräutern und Gestrüpp trägt, während die Höhen der Berge, sowie die Flufsthäler tropischen Pflanzenwuchs zeigen. Bei Kawiri wurde die Südküste erreicht. Von hier aus ging Martin über Land nach Tifu, führ dann um die West- und Nordküste herum nach Kaieli zurück, erforschie dort das Stromgehiet des Was Apu bis Bamang und bestieg zum Schlufs den aus archäischen Schiefern aufgebauten heiligen, 1410 m hohen Berg

H. Zondervan. Bergen-op-Zoom.

Rudelf Flizner, Die Regentschaft Tuuls. Streifzüge und Studien. Mit Illustrationen und einer Karte. Berlin, und Studien. Mit Illustrationen und einer Karte. Allgemeiner Verlag für Deutsche Litteratur, 1895.

Angesichts der tiefgreifenden Veräuderungen, welche Tonesien seit der Errichtung der französischen Schutzherrschaft erfahren hat, erscheint die vorliegende Veröffeutlichung des Vereins für deutsche Litteratur, welche weitere Kreise über die heutigen Zustände in Tunesien zu naterrichsen unter-nimmt, als eine dankenswerte Gate. Der Verfasser des Buches hat bel einem jahrelangen Aufenthalt im Lande die meisten Gebiete Tunesiens auf einzelnen Streifzügen persönlich kennen gelernt; seine Erlebnisse und Beobachtungen bei diesen Reisen sind in Gestalt zwangloser Schilderungen im vorliegenden Werke niedergelegt. Zum Schlusse folgen noch zwei allgemeine Kapitel, welche die Landes- und Volkskunde Tunesiens behandeln. Überall tritt une der segensreiche Einflufs, den lie französische Schutzherrschaft auf allen Gehieten, wie dem der Hafenaniagen, der Eisenhahnen, des Anbaues, dar künstlichen Bewässerung, der Rechtspflege u. s. w. ausübt, deutlich entgegen: "Schon heute steht die Begeutschaft mit ihren Erzeugnissen ebenbürtig neben dem benschbarten, bereits selt sechzig Jahren durch Frankreich kolonisierten Algerien, die inmmerlich zerrütteten Finanzen sind geordnet, und in weni cen Jahrzehnten wird Tunesien das Nachbarjand, mit dem es seit alten Zeiten im Wettstreite lag, welt überflugelt haben A. Vierkandt.

Arthur Baessler, Südsee-Bilder. Mit 26 Tafelu und 2 Karteu. Berlin, A. Asher u. Co., 1895.

In elf einzelnen, vouelnander unabhängigen, klar und fesselnd geschriebenen Schilderungen führt der Varfasser uns durch einen großen Teil der Sädsee und einen Teil des Ma-laiischen Archipels. Überell ist den gegenwärtigen Verhältalseen besondere Aufmerksamkeit geschenkt, Gutes anerkaunt, Schlechtes offen getadelt. Namentlich an den während sei-ner Anwesenbeit in unserer Kolonie auf Kaiser Wilhelmsland herrschenden traurigen Zuständen nimmt der Reisende Gelegenheit, letzteres in besonders starkem Masse zu thun "Alles war (ouf den dortigen Stationen) noch in den Uran fang en begriffen, obgleich die Kolonie schon achtzehn Jahre von der Neuguinea-Kompagnie verwaltst wurde

Wir hoffen au anderer Stelle noch auf das Werk zurückaukommen und wollen hier nur den reichen Inhalt aus den Bezeichnungen der Einzelschilderungen ersichtlich machen. Es sind nacheiuander behandelt: Samoanische Gastfreundschaft; Kaiser Withelmsland and der Bismarck-Archipel; in Acienti, Raiser Wilhelmanno moi oer Damarex Arcaiper; in Adjeh; ein Picknick mit Australinegern am Wallagasses, Neu-Stidwales; belm König Wilhiam Barak in Coranderrk, Viktoria; ein Ausfug von Noumén nech La Conception und St. Louis, Neu-Kaledonien; auf Mell, Neu-Hebriden; ein Yangona-Feet im Hause des Monit von Tavuk, Friebch-inseln; ein Besuch der Ngatipahauweras bei Papanni Tamahiki, Neu Seeland; Königsgräber auf Tonga; der Pilaues auf Hawall, Sandwich Inseln.

26 nach guten Photographicen ausgeführte Tafeln dienen zur Illustrierung der einzelnen Schilderungen des Werkes, das einen recht großen Leserkreis verdient,

D. W. Prowse, A History of Newfoundland, from the English, Colonial and Foreign Records. English, Colonial and roreign necessarial illustrations and maps. London, Macmillan 1805. Das Material für dieses Werk ist aus Originalwerken

und eum Teil aus bis jetzt noch nicht veröffentlichten Dokumenten geschöpft. Zweifelhafte Punkte in der Geschichte der Kolonie sind mit Sorgfalt geklärt. Es ist im wahren Sinne des Wortes eine Chronik dieser ältesten Kolonie von Großbritannien. Zahlreiche Karten und Abbildungen erhöhen noch ihren Wert. Während man bisher annahm, daß englische Seeleute

sich erst seit 1560 an der Fischerei bei Neufundland beteilieten, weist der Verfasser nach, daß Fischer aus dem Westen von England die Küste von Neufundland selt der Periode der Entdeckung der Insel durch John Cabot bereisten. Sie begannen bereits 1498 dort zu fischen, die Portugiesen erst 1501, die Frangosen 1504, die Spanier sogar erst 1545. Eine Akte Heinriche VIII. regelte den Verkauf der von Neufundland heimgebrachten Fische. Aber in dieser Periode konnte Neufundiand noch nicht englische Kolonie genaunt werden. Erst Elisabeth erkannte deu Wert der Neufundlandfischerei Erst Elizatein erannica ganz und im fünften Jahre ihrer Begierung bestimmte sie, um die Pischuntsrnehmer zu ermutigen, dass das englische um die Fischunternehmer zu ermutigen, dass das englische Volk das ganze Jahr hindurch jeden Mittwoch und Son-abend Fisch essen sollte. Unter ihrer Regierung wurde denn auch der erste Versuch eur Kolonisation der Insel unterauch der erste versten auf kommen. Auf den men ben ben bei den men ben Lord Raleigh gah den Anstofs dazu. Seine Idee war, durch Neufundland den ganzen nördlichen Kontinent zu gewinnen. Für diese Idee opferte er die für die damalige Zeit hohe Summe von 200000 Pfd. Sterling. Er erhielt einen königlichen Freibrief (charter) und da er selbst von Ellsabeth nicht die Erlaubnis bekam, England zu verlassen, so leitete sein Halbhrnder Sir Humphrey Gilbert die Expedition. Die in Neufundland schon wohnenden Fischer und Kauffleute erkannten die 1hm von der Königin verliehenen Rechte an und am 5. August 1583 wurde das Land für die Krone von England in Besitz genommen. Doch die von Sir Walter Raleigh erhofften Erfolge blieben vorläufig aus. Es folgte vlehmehr zin langer Kampf zwischen rivalisierenden Einflüssen auf der Insel, welcher mit kurzen Unterbrechungen sich hie auf den hentigen Tag fortgesetzt hat. Diesen Kampf der Interessenten ewischen den Ansiedlern und den Kaufleuten schildert der Verfasser aufe lebhafteste. Mit großer Sorgfalt führt er so die Geschichte der Insel bis auf den heutigen Tag fort. Die Konkurrenz der spanischen Fischer in den Gewässern Neufundlands wurde durch die Zerstörung der Armada beseitigt. Aber anch die englische Fischerel und die gauze Niederlaseung ware unter der schlaffen Regierung der Stuarts beinehe von der andrängenden Gewalt der Fran zosen vernichtet worden. Erst unter William III. erholte sich die Kolonie wieder und der Pall von Quebeck festigte die Macht Großbritanniens in Neufundland.

## Aus allen Erdteilen.

Abdrock nor mit Quellenangabe sestamet

- Eine neue Ausgahe der Relseu Pikes im westlichen Teile dar Vereinigten Staaten soll demunchst er-scheinen unter dem Tilel; The Expeditions of Zebulon Montgomery Pike, to the Headwaters of the Mississippi River,

the Interior Parts of Louisiana, Mexico and Texas, in the Years 1805 his 1807. With copions explanatory, geographical and scientific notes to the text etc. By Prof. Elliot Cours. and scientific notes to the text eve. By 1100 and Pike er-Washington, Lowdarmilk & Co., 1895. Leutnant Pike er- Unter dem Titel "Geogenetische Beiträge" hat Dr. O. Kuntze ein Schriftchen (Leipzig, Gressner u. Schramm) veröffantlicht, welches aus seche einzelnen Aufsätzen besteht. ans denen folgendes hervorgehoben werden möge. In dem ersten "über eine einmalige Oscillation der südamerikanischen Anden ohne Katastrophe" wird von dem Verfasser, der eich längere Zeit in Chile und Bolivia anfgelsalten hat, der Beweis zu führen versucht, dass seit der Dilavialzeit eine Hebung der Ostseite und Senkung der Westseite der Anden stattgefonden hat. Dadurch wurden die zwei mittleren l'Inteaus, welche damala auf der feuchten Andenseite lagen, reichliche Flora und Fauna besaf en und zu ausgedelinter Laterithildung Anlass gaben, auf die trockene Seite der Anden versetzt und so die heutigen Zustände geschaffen. Der zweite führt die Überschrift "Wüstendenudation, jetzt und im Oberkarbon", und polemisiert in dem ersten Teile hanptsichlich gegen die oberkarbonische Gletschertheorie, ohne jedoch weseutlich neue Gesichtspankte vorzubringen. In der zweiten Hälfte werden dagegen recht interessante Mitteliungen über die öolische Denudation in Südamerika gemacht. Was in Afrika der Samum, ist in Südamerika der gefürchtete Pamjero, der, von keinem Gehirge aufgehalten, als kalter Wind manchmai bis zum Aquator vordringt und in solcher Waise mit feinem Stanblöß beladen ist, daß er manchmai in Buenes Aires und La Plata das Tageslicht vollkommen verdunkelt. Er hat in Patagonien, woher er kommt, Denudationswüsten hinter-lassen und weiter nördlich die Löfesteppen aufgeschichtet, sowie die Bildung von pseudoglacialen Erschelnungen versowie die Bildong von pseudogiachien Erkelreiungen ver-anlächt. Auch über die "Entstehung die Chligaspeters" werden neue Brobachtungen mitgefellt. Die Ursache der Salpsterbildung sollen dansch die Gnamoor, Vieugnau und Lamas sein, die Ihre Losung an gemeinsame Plätze auf vegetationslowen, steinigen Boden in der Nisbe von Bilchen Dadurch werden die Auslangungsprodukte nicht von der Vegetation aufgesogen, sondern von den Bächen mit den andern Salzen und gelösten Substanzen den Salzseen zugeführt. Damit in Einklang stünde es, daß sich keine reinen Selpeterlager im Salpetergebiets, sondern nur salpeterhaltige Chlornatriumlager ünden. Ebenso wie dieser Anfaatz, wendet sich auch der über "kontinentale Saizbildung und Konsequenzeu" gegen die Theorien von Ochsenius. In letzterem wird insbesondere nachgewiesen, daß das Salz der ehllenisch-bolivianischen Hochebene der Kordilleren nicht marinen Ursprungs sei, sondern, wie auch das der übrigen Salzwüsten, dem Binnenlande entstamme. Auf die Verallgemeinerung der dabel erlangten Resultate, sowie auf die beiden andern Aufsätze ("Verkieselungen und Versteinerungen von Hölzern" und "Sind Karbonkohlen autochthon, allochthon oder pelagochthon?'), moge hier nur verwiesen werden.

 74 m über dem Meere; Queillen schnieux nicht vorhanden zu sein. Die Kitsch bat jedersteit Einhuchtungen, in denen Schiffe unter Umständen Schutz finden können; auch zu beiden Seitna der Untefa, wechte die Inzel mit dem Affenberge verhindet, ist gruifgende Tiefe; der Schutz könnte leicht verbenzert werden. Die Inzel ist völig nichevolut; ist ist nicht seiten das Ziel von Bootsaundigen für die Besatzung von Gibraltzu.

Die Eigentumsverhältnisse sind streitig. Spanien be-ansprucht die Insei, wie alle andern längs der marokkanischen Kuste, und Corllo führt sie in seinem Atlas unter den "Posssiones de Africa" auf, freilich mit dem Zusatze: no està occupada. Marokko hat aber seither unbestritten die Herrschaft ausgeübt. Aber auch England hat alte Ansprüche, weiche durch Reste von Befestigungen bezengt werden, und schliefzlich haben auch die Vereinigten Staaten zur Zeit, wo die Monroe Doctrin noch nebestritten herrschte and sie in Kampfe mit den Barbareskenstaaten verwickelt waren. geblich einmal Besitz von dam Felsen ergriffen. Die Insel hat anscheinend eine große strategische Wichtigkeit, denn sie beherrscht, mit weittragenden Goschützen armiert, die Strafse von Gibraltar vollständig, sobald die Winde aus der südlichen Hälfte der Windrose blasen. Mit Tarifa in einer Haud, ermöglicht sie den vöiligen Schluß der Meerenge. Aber wie Tarifa, hat sie nur Bedeutung für den Besitzer der antiegenden Küste; sie wird von den Abhlingen des Affenberges and von nächster Nähe beherrscht und kann ans jeder beliebigen Höhe beschossen werden. Darum hat auch Eng-land es für überflüssig gehalten, sich durch ihre Besetzung Kosten zu machen, und die Frage nach dem Eigentömer wird erst dann aktuell werden, wenn ee giit, die ganze Halbinsel Andochera unter die Botmif-lykeit einer civilliseiten Macht zu bringen. (Wir geben die Mafsangaben nach Guido Corss "Cosmos" [2], Bd. 12.) Kobelt.

Der Reisennüs, Herr Khlers, berüchtst in einem Friefe, dastert Rami, Vaga Billt, von & Mai an Prof. Joset Monte, der Schrift, Vaga Billt, von & Mai an Prof. Joset Konnie ich Ihren viel der Intervenanten errählen. Wenn alle meine Sammleigen richtig in Berüchen eintreffen, so werden alle Museen, aufhat die englischen, istef in den Belanten telbran alle Museen, aufhat die englischen, istef in den Belanten telbran Annehmen auf der Prof. Schrift, der Schrift, d

— Eins Frferschung der Gold- und Kohlenlager weiter beiten Stimme, und bevölligt dem Soci Dieleck. Dr. P. F. Becker, der bekannt Goldengen, wird ils Unterweiter beiten Stimme, und seine Soci Dieleck. Dr. P. F. Becker, der bekannt Goldengen, wird ils Unterweiter Georgespie and die prospective States werden in der Georgespie and allgemeiner Georgespie meine Verlagen auf zu dem Montil in der der vereicheiten verlagen auf je Golden Montil in der der vereicheiten von des Verlemmen von Gold und Kelle bereits lakeant ist, auf die Enterweitenburg begienen. Die nachskanleis Krigen alle der Enterweitenburg begienen Die merklande ist der States der Verlegung von der Verlegung von der Verlegung der Verlegung von der

Die Untersuchung auf Kohle in jenen Gegenden ist natürlich in erster Linie von ganz besonder:r Wichtigkeit fift na Marine-Departement der Verelinigten Staaten, und ein Fund von branchbarer Kohle in jener Gegend wärde von unberechenbaren Werte für dasfelbe sein.

# GLOBUS.

#### ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT FOR LÄNDER- UND VÖLKERKUNDE.

VEREINIGT MIT DER ZEITSCHRIFT "DAS AUSLAND".

HERAUSGEBER: DR. RICHARD ANDREE. VERLAG VON FRIEDR, VIEWEG & SOHN,

Bd. LXVIII. Nr. 3. BRAUNSCHWEIG. Juni 1895.

Nachdruck nur nach Übereinkunft mit der Verlagebandiung gestattet

### Bedeutung des Mayakalenders für die historische Chronologie.

Von Dr. E. Saler.

amerikanischen Stämme wird von einer Kulturnation beriehtet, die vor allen andern im Lande gewesen sei, und die die Erfinderin aller Künste und Wissenschaften war. Das sind die Tolteken. Unter auderm wird dieser Nation anch die Erfindung des Kalenders zugeschrieben, and es wird berichtet, dafs sie anf ihren Wanderungen ihre Bücher mit sieb führten, und dass sie geleitet waren von ihren Weisen und Wahrsagern, den Amoxhuaque, "die sich auf die Büeher, d. h. die Bilderschriften, verstanden". Es ist das gewissermaßen die Beglaubigung dafür, dass sie als die Erfinder aller Künste und Wissenschaften genannt werden. Denn der Kalender hildet in der That das Alpha and Omega der centralamerikanischen Priesterweisheit, und die Hanptmasse der mexikanischen und der Mayahandschriften ist weiter niehte als eine Ausgestaltung dieses Kalendersystems nach seiner zahlentheoretischen, seiner chronologischen und seiner divinatorischen Seite.

Worin das Wesen dieses Kalenders hesteht, dass er ans der Grundzahl 20 durch Kombination mit der Zahl 13 hervorgegangen ist, ist eine bekannte Sache. Und dafs aus der Anwendung disses Grundsystems auf ein Sonneniahr von 365 Tagen die eigentümliche Periode von 52 Jahren, die bei den mexikanischen Stämmen in Gebranch war, unmittelbar hervorgeht, lehrt eine einfache Rechnung 1). Meinungsverschiedenheiten bestehen noch, wie weit die Mexikaner selbst es verstanden, das System mit der wirklichen Zeit, dem Sonnenjahre und den Umlänfen der verschiedenen Himmelskörper, in Obereinstimmung au hringen.

Bei den Mayastämmen scheint das System besonders nach seiner zahlentheoretischen Seite zur Ausbildung gebracht zu sein. Das zeigen die langen und bis zu heträchtlicher Höhe steigenden Zahlenreihen, die Förstemann uns zuerst kennen und lesen gelehrt hat. Aus diesen Zahlenreihen scheint eines mit Bestimmtheit bervorzugehen, dass außer der Bewegung der Sonne auch die der großen Planeten beobachtet wurden, und dass man die Umlanfszeit dieser mit dem Sonneniahre von 365 Tagen und mit der Periode von 20 × 13 Tagen, der sigentlichen Grandlage des Systems, in Verbindung zu bringen gewufst hat. Die scheinbarn Umlanfszeit der Venus kann mit ungefährer Genauigkeit auf 584 Tage angesetzt werden. Fünf solcber Umläuse ergeben die Zahl 2970 oder acht Sonnenjahre von 365 Tagen. Und gerade diese

In den Traditionen der mexikanischen und central- Zahl liegt den Reehnungen bestimmter Blätter der Dresdener Handschrift deutlich zu Grunde. 65 solcher Umläufe aber ergeben die Zahl 37960, das ist das Doppelta dar Periode von 52 Jahren, die, wie ieh sagte, das unmittelbare Ergebnis der Anwendung der Tagesbezeichnnng nach dem Systeme der 20 Zeichen und 13 Zifferu anf das Sonnenishr von 365 Tagen ist. In ähnlicher Weise scheint auch, wie Förstemann ebenfalls nach-gewiesen hat, der scheinbare Umlauf des Merknr nm die Sonne, der in 115 Tagen vollführt wird, mit der Pariode von 20 × 13 Tagen in Verhindung gebracht worden an sein. Denn 104 dieser Umläufe ergeben die Zahl 11960, die gleichzeitig das 46 fache der Periode von 20 × 13 Und diese Zahl liegt wiederum andern

Blättern der Dresdener Handsehrift deutlich zu Grunde 1). Während nun diese Ansgestaltung des Systems durch die ansgedehnten, über ganze Reihen von Blättern sich erstreckenden Rechnungen ziemlich klar gestellt ist, sind wir über die Kardinalfrage uoch immer im Ungewissen, ob die Maya und die Mexikaner dies System, in dem doch immer nur ganze Tage gezählt werden, mit der einen Bruehteil eines Tages einschliefsenden wirklichen Jahreslänge in Chereinstimmung zu bringen wufsten, mit andern Worten, ob sie Einschaltungen kannten, and wie sie dieselben vornahmen. Dass das Sonnenishr von 365 Tageu mit Notwandigkeit eine Verschiebung des Jahresanfangs hewirkte, die innerhalh verhältnismäfsig kurzer Zeiträume sich sehr bemerklich machan mnfste, ist klar. Dafs diesem Umstande hei den Mexikanern nicht, oder wenigstens innerhalb karzerer Zeiträume nicht Rechnung getragen wurde, das beweist die Versehiebung des Jahresanfangs, die, wie ieh nachgewiesen habe, in der Zeit von der Eroherung der Stadt Mexiko bis zn der Zeit, wo der P. Sahagun seine Aufzeichnungen machte, thatsächlich stattgefunden hat 3). Die Maya waren den Mexikanern gegenüber, was chronologische Datierungen hetrifft, dadurch günstiger gestellt, daß sie erstens größere Perioden von etwas über 256 Jahren hatten, innerhalb deren eie wenigstens 13 Abschnitte geuaner bezeichnen konnten. Und ferner scheint sowohl aus den Handsehriften wie aus den Steindenkmälern hervorzugehen, dafs die Maya ein Normaldatum besafsen, auf das alle gegenwärtigen, vergaugenen and zukunftigen Ereignisse bezogen wurden, indem ein-

2) Förstemanu, Die Zeitperioden der Mayas, Globus, Bd. 63, Nr. 2. 63, Nr. 2.
5) Die Bilderhandschriften Alexander x, Humboldts in

1) Vergl. Zeitschrift für Ethnologie (1891), Bd. 23, S. 91. der königl. Bibliothek zu Berlin. Globus LXVIII. Nr. 3.

fach die Tage von denselben aus oder bis dahin gezählt wurden. Dieses Normaldatum, das nns ebenfalls Förstemann kennen lehrte, ist 4 ahau 8 cumku, d. h. der mit der Ziffer 4 und dem Zeichen abau bezeichnete Tag. der der achte des Monats enmku war. Wo in den Handschriften Tages- und Monatsdaten genaner angegeben sind, da weisen die dahei geschriebenen Zahlen immer auf jenes Normaldatum als Anfangs- oder Ausgangspunkt hin. Die Stelen von Copan und Quiriguis, die Altarplatten von Palenque tragen alle an ihrer Spitze cine große Zahl, auf welche ein Datum, ein ahau, das Anfangsdatum oder der Name einer Periode von 20 × 360 Tagen, folgt. Und diese großen Zahlen scheinen überall den Abstand des letzteren Datnms von dem ohen erwähnten Normaldatum anzugeben. Wo eine so genaue Zeitbestimmung vorliegt, und wo der Zeitbestimmung eine solche Wichtigkeit beigelegt wird, das ausnahmslos die in den verschiedenen Perioden errichteten Monnmente an erster Stelle diese Zeitbestimmung hringen, da dürfte man wohl erwarten, daß diese Lente auch im stande waren, etwas Ordnang in den Kalender zu hringen, die aus der zu kurz genommenen Jahreslänge resultierenden Verschiehungen su reduzieren. Es ist aber in der That, wie ich sagte, noch nicht gelungen, hierüber ins klare zu kommen.

Als Ausläufer der Mayahandschriften sind die sogen. Bücher des Chilam Balam zu betrachten, die ihrer Mehrzahl nach gegen Ende des 16. und in der ersten Hälfte des 17. Jahrhanderts entstanden sind, und die in der von den Möchen gelehrten und erfundenen Schrift das, was damals noch von alten Traditionen in dem Gedächtnisse einzelner Lente haftete, wiedergehen. Es ist zu bedauern, dass diese wichtigen Quellen, die in verschiedenen Abschriften in Yukatan existieren, und von denen auch nnser unermüdlicher Landsmann, der viel zu früh für die Wissenschaft varstorbene Dr. Hermann Behrendt. Kopisen gemacht hat, die nach seinem Tode von Prof. Brinton angekauft warden, noch nicht veröffentlicht worden sind. Denn daß in diesen Büchern im allgemeinen ähnliche Gegenstände behandelt sind, wie wenigstens in einem Teile der hieroglyphischen Mayahandsouriften, und dass in ihnen noch ein gut Teil von deu alten Traditionen steckt, dafür habe ich in Huelva, gelegentlich der vorletzten Tagung des Amerikanistenkongresses, einige Belage gegeben.

In dissens Bichern ist ann das wenige enthalten, was vom bletrischen Nachrichten ans late Zeit von der Tredition aufbewahrt worden jat. Sie sind von Briton of Aboriginal American Literature under den Titel Myn, Chreniches werdfentlicht worden. Kurze Chroniken sind est in der Taht, sind Antalhäuge der Zeitzunsson oder Precinion ein der Taht, sind Antalhäuge der Zeitzunsson oder Precinion der Verdienen und der wenigen denk wärligen Erickmen Land verfionen, und der wenigen denk wärligen Erickmen. Aus sit die Braite der die die Tradition festpehalten hat. Just sit die Braite der Katune", das ist die Antalhäuge der Katune", das ist die Antalhäuge der Katune", das ist die Antalhäuge der Katune", das ist der Antalhäuge der Katune".

 worden. Ich hahe schon vor Jahren daranf hingewiesen 1) daß aus der Art, wie die Katune benannt und gezählt wurden, daß sie nämlich mit dem Zeichen des Tages aban and einer Ziffer benannt wurden, die bei iedem folgenden Katune nm den Wert von swei vermindert erscheint, - also 13-, 11-, 9-, 7-, 5-, 3-, 1-, 12-, 10-, 8-, 6-, 4-, 2 shau -, zu entnehmen ist, daß die Länge des Katnn weder 20, noch 24 Sonnenishre, sondern 20 × 360 Tage betrug, ein Zeitraum, mit dem die Maya in der That rechneten, wie aus der Zifferschreihung der Dresdener Handschrift, die Förstemann nus kennen gelehrt hat, mit Sicherheit hervorgeht. Es ist nur eine Ungenanigkeit von den Alten, wenn diese von 20 Jahren statt von 20 × 360 Tagen sprechen. Und die nenere Theorie der Katunlänge von 24 Jahren ist augeuscheinlich darans entstanden, daß die Anfangstage 24 jähriger Perioden dieselbe Benennung erhalten würden, wie die der Perioden von 7200 Tagen.

Ich hahe auf Grund einer Stelle in dem Boche des Chilam Balam von Mani, die den Anfang des Katun 5. ahau auf den 17. Tag des Monats zeeo im Jahre 13. kan == A. V. 1593 ansetzt, die Anfangstage der Katune in Olgender Weise berechnet?

Manuale in longender weise nerecunier /:

| Name des<br>Katun | Name des<br>Jahres | Anfangstag<br>des Katun | Datum d. christlichen<br>Zeitrechnung |
|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| VIII. ahan        | 11. ix             | 7, chheen               | m 29. Januar 1436                     |
| VI. ahau          | 5. ix              | 7. zo'tz                | == 15. Oktober 1455                   |
| IV. ahau          | 11. mulue          | 12, kayab               | = 3. Jnli 1475                        |
| H. abau           | 5. mulue           | 12, ceh                 | = 19. März 1495                       |
| XIII. ahau        | 12. mulne          | 12. vaxkin              | = 5. Degember 1514                    |
| XI, ahau          | 6. mplne           | 12. no                  | = 22. August 1534                     |
| 1X. aban          | 12 kan             | 17. moan                | = 9. Mai 1554                         |
| VII. ahau         | 6. kan             | 17. vax                 | = 24. Januar 1574                     |
| V. ahau           | 13. kan            | 17. geec                | = 16. Oktober 1593.                   |

Wer sich einmal die Mühe genommen hat, die Daten der alten mexikanischen Geschichte nach den verschiedenen Ouellen zusammenzustellen, wird bald die Erfahrung gemacht hahen, daß die Chronologie sehr im argan liegt, ja eine genauere Chronologie fast hoffnungslos ist. Das Datum des Falles von Mexiko ist genau festgehalten, sowohl nach der indianischen, wie nach der christlichen Zeitrechnung. Und diese eine Feststellung ermöglicht wenigstens, mit annähernder Sicherheit eine Konkordanz der beiden Kalendersysteme herzustellen \*). Aber für das, was davor liegt, selhst für Ereignisse, die der spanischen Eroberung ziemlich nahe liegen, gehen die Angabeu zum Teil weit anseinander. Noch schlimmer fact steht die Sache für die Chronologie der Bücher des Chilam Balam. Erstlich ist die Liste der überlieferten Ereignisse eine anfserordentlich dürftige. Und dann können nur wenige Daten einigermaßen Anspruch auf Zuverlässigkeit machen. Bei den meisten ergieht sich aus der Anordnung des ganzen Berichtes, dafs es nach einem bestimmten Schema angenommene, keine wirkliche Daten waren

Drei Ereignisse sind es, die mit einiger Genanigkeit registriert sind: — die endgültige Festsetzung der Spanier und die Gründung von Merida. Der Tod eines gewissen Ah pula. Und das erste Erscheinen der Spanier auf der Halbünsel.

Die endgültige Festsetzung der Spanier war die Folge des Sieges, den sie am Tage des heiligen Barnabas, d. h. am 11. Juni (alten Stils) des Jahres 1541 über die gewaltige Liga der ihnen feindlich gesinnten yukateki-

Zeitschrift für Ethnologie (1891), Bd. 23, S. 112.
 Jin einem Aufsatze, der im Juni dieses Jahres der Berliner

anthropologischen Gesellschaft vorgelegt wurde.

\*\*) Vorgt. Erläuterungen zu den "Bilderhandschriften Ausnaher v. Humboldts" in der königt. Bibliothek zu Bertin, Berlin 1887.

schen Hänptlinge in der Stadt Ich can zi boo, dem nachmaligen Mérida, erfochten?). Und es folgte daranf, am 6. Januar 1542 die Gründung der spanischen Stadt Mérida, die von da an die Hauntstadt der Provins wurde \*). Die Berichte der einheimischen Chronisten, und in Übereinstimmung mit ihnen auch der erste spanische Chronist, Biechof Landa, setzen dies Ereignis in die Periode, die den Namen 11. ahau führt. Und wenn in einem der Berichte, der zweiten Liste des Chilam Balam von Chumavel, anscheinend im Widerspruche daan das Jahr 1519 als in die Periode 11. ahan fallend angegehen wird, so scheint das einfach auf einer Verwechselung zweier Ereignisse, des Erscheinens der Flotille des Hernan Cortes auf der Halbinsel im Jahre 1519 nnd der späteren definitiven Festsetzung der Spanier im Jahre 1541, zu beruhen. Während aber über die Periode im allgemeinen die Berichte durchaus übereinstimmen, gehen die Angaben darüber, in welchem Abschnitte der Periode das genannte Ereignis sintrat, ziemlich weit auseinander. Sollen wir dem Bischof Landa glauben. so ware das Jahr 1541 das Jahr, in welchem die Spanier in Mérida sich danernd etablierten, dae erste der Periode 11. ahan gewesen "). Ein, wie es scheint, im allgemeinen zuverlässiger Chronist Nakuk Pech, der Kazike des Dorfes Chhac Xulnb Chhen, des heutigen Chio Xulub, der nm 1565 schrieh, sagt, es sei der fünfte Abschnitt der Periode gewesen 18). Die oben erwähnte aweite Liste des Chilam Balam von Chumayel setat das Ereignis in den siehenten Abschnitt der Periode 11. ahau 11). Der Chilam Balam von Mani endlich sagt, die Festsetzung der Spanier in Mérida sei vor Ablauf, d. b. wohl nichts anderes als "während der Dauer" der Katun 11. ahan, erfolgt 17). Von diesen versehiedenen Angaben würde die des Chilam Balam de Chnmayel ziemlich genau mit der von mir gegebenen Berechnung stimmen. Denn danach würde der siebente Abschnitt von 11. ahan am 18. Juli 1541 sn Ende gekommen sein, und am 11. Juni des Jahres war, wie ich ohen angah, das entscheidende Treffen bei Mérida. Die Angabe des Nakuk Pech differiert um awei Jahre, er mufs den Anfang des Katuns 11. ahau in das Jahr 1536 der christlichen Zeitrechnung gesetzt haben. Die Angabe des Bischofs Landa beruht wohl kanm nuf genauerer Information. Als den Namen des Jahres 1542, in welchem die Spanier die Stadt Mérida gründeten, gieht Nakuk Pech 13, kan an. Dies stimmt an den sonstigen Konkordanzen, die in den Büchern des Chilam Balam sich finden - mit einer Ausnahme, auf die ieh gleich zu sprechen kommen werde -, and auch zu der ohigen Berechnung.

Das zweite der Daten, die mit einiger Genauigkeit registriert sind, ist der Tod eines gewissen Ahpula oder Ahpplba, der in der zweiten Liste des Chilam Balam de Chnmayel Napot Xiu genannt wird. Das letatere ist der eigentliche Name des Mannes, der also väterlicherseits aus dem Geschlechte der Xin, der regierenden Dynastie von Mani, mütterlicherseits ans dem Geschiechte Pot stammte. Das andere Wort beseichust augenscheinlich nur die Qualität, das Geschäft, das Handwerk der betreffenden Person. ab-pul. "der Werfer". oder ah-pul-ya, ah-pul yaah, "der Unheilwerfer, Krankheitswerfer", war die technische Bezeichnung

7) Cogollado, 3, Kap. 7. 8) Cogolludo, 3, Kap. 7. 2) Relaciones de las Cosas de Yucatan, edid. de la Rada y Delgado, p. 103.

19) Brinton, Maya Chronicles, p. 193.

11) Ibid. p. 168.

12) Ibid. p. 98.

für eine gewisse Klasse von Zanberern, von denen man glaubte, dass sie sich damit beschäftigten, ihren Nebenmenschen eine Krankheit anzuwerfen. Der Tod eines gefürchteten Zauberers wird also gemeldet. Nach dam Namen müfsten wir annahmen, daß es ein Ereignis war, das insbesondere das Gehiet der Herrschaft von Mani anging. Ich erwähne übrigens, daße Ah Nanot Xin anch als Name einer mythischen oder historischen Persönlichkeit vorkommt, nach der der eine der 13 Katnne genannt ist.

Der Tod dieses Ahpula wird in drei der Listen dem Chilam Balam von Mani, dem von Tsimin and der system Liste des Chilam Balam von Chumayel - ühereinstimmend und mit merkwürdiger Genauigkeit angegehen. Nach diesen soll Ahpnla seehs Jahre vor Ahlauf des Katun 13. ahau, im Jahre 4. kan am 18. des Monats Zip and am Tage 9, imix gestorben sein. Abweichend davon setzt die zweite Liste des Chilam Balam von Chumavel den Tod Ahpulas in den ersten Abschnitt von 11. abau. Der Chilam Balam von Mani und der von Trimin eetzen aufserdem das Jahr dem Jahre 1536 der christlichen Zeitrechnung gleich. In der ersten Liste des Chilam Balam von Chumayel ist dafür die Ziffer 158 angegeben, die verschiedene Dentangen zu-16 fet 13).

So hestimmt nnn hier die Angaben lauten, so unlösbare Widarsprüche ergeben sieh, wenn man eine genauere Vergleichnng der überlieferten Daten vornimmt. Schon in der abweichenden Angabe der sweiten Liste des Chilam Balam von Chumayel liegt eine arge Diekrepans vor. Und anderseits kann sechs Jahre vor Ablauf von 13. ahan" niemals das Jahr 1536 gewesen sein. Es war entweder (nach meiner Berechnung) das Jahr 1528, oder (wenn man die Angehe des Nakuk Pech, dafs die Festsetznng der Spanier in Mérida der fünste Abschnitt vom 11. ahau war, für richtiger hält) das Jahr 1530. Und wenn man, wie es Perez that 14), statt "sechs Jahre vor Ablauf von 13. ahau" "im sechsten Jahre während der Daner des Katnu 13. ahan" liest, so kommen gar die Jahre 1520 oder 1522 heraus. Aber lassen wir anch diese Konkordanzen mit der christlichen Zeitrechnung beiseite, die vielleicht alles Randglossen sind, in späterer Zeit und von nnknndigen Leuten hinzngefügt, so liegt ein noch ärgerar Widerspruch in den Bestimmungen der indianischen Zeitrechnung selbst. 9. imix war in der That der achtzehnte Tag des Monats Zip in einem Jahre, dessen erster Monat mit einem Tage 4. kan begann. Aber ein solches Jahr kann, nach den übereinstimmenden Angaben der Bücher des Chilam Balam and andern Onellen über die den indianischen Jahren entsprechenden christlichen Jahre nur das Jahr 1493, nnd dann wieder das Jahr 1545 gewesen sein. Und das Jahr 1493 kann unmöglich dem Katun 13. ahau angehört haben, sollen wir nicht die sämtlichen übereinstimmenden andern Angaben, dafs in 11, ahau sich die Spanier dauernd in Mérida festestaten, dafs in 9. ahau das Christentum kam. dafs in 7. ahau der Bischof Landa starb, und dafe 5. ahau im Jahre 1593 begann, für falsch halteu.

Die Lösung dieses Widerspruches wird, wenn jemals, erst dann möglich sein, wenn durch Vergleichung der verschiedenen Abschriften der Bücher des Chilam Balam eine kritische Recension des Textes und eine Scheidung der praprünglichen Teile von den späteren Zufügungen und Randglossen hergestellt sein wird.

Brinton, Mays Chronicles, p. 98, 142, 156, 14) Stephens, Incidents of Travel in Yucatan, Tom I, p. 443.

Das dritte, genaner registrierte Ereignis ist das erste Erscheinen der Spanier auf der Halhinsel Yukatan. Hier würde eine Diskrepanz in den Angaben begreiflich erscheinen. Denn man kann aunächst zweifeln, was mit dem ersten Erscheinen der Spanier gemeint ist, oh das Jahr, we die Maya znm erstenmale überhanpt einen Spanier zu Gesicht hekamen, oder das Erscheinen der ersten bewaffneten Trappen an der Küste von Ynkatan, oder endlich das Jahr, wo die Spanier zum erstenmale in das Innere des Landes vorzudringen und es zu erobern versnehten. Es scheint, daß die Angaben der einheimischen Quellen sich alle auf das erste dieser drei Ereignisse heziehen, und das ist das Jahr 1511, wo die Caravele Valdivias, der von dem 1sthmus von Darien nach Española zurückkehrte, auf den Untiefen in der Nabe von Jamaika scheiterte, und der Rest der Mannschaft in einem elenden Boote an die Küste in der Näho der Insel Cozumel versehlagen wurde, unter ihnen der Diakonus Gerónimo de Aguilar, der nachher von Cortes hefreit wurde. Dieses Ereignis wird ühereinstimmend in dem Buche des Chilam Balam von Mani and dem des Chilam Balam von Tzimin in den Katnn 2. a han, d. h. die dem Katun 13. ahau, wo Ahpula Napotxiu gestorben sein soll, voraufgehende Periode verlegt.

"In 8. ahau wurde Mayapan aerstört. Dann folgen die Katune 6. ahan; 4. ahan; 2. ahan. Im Verlanfe der Jahre dieses Katun passierten die Spanior zum erstenmale, kamen sie zum erstemmale hier in das Land, der Provinz Vakatan, 60 Jahre nach der Zerstörung der

Festung — so heifst es im Chilan Balan von Mani. In dem Chilan Balan von Tainin sind verschiesen: Litten zusammengeschrieben. Es wird sweimin der gegeben. In der erste Bette bei der Stein der gegeben. In der erste Litte bei 22. abna. "Im dreisbeites Stein (Abschultt) passierten die Frandinge (üb Spänich), innem ein som ereinnable in das steinung (üb Spänich), innem ein som ereinnable in des steinung von Mayapan)." In der sweiten Litte teich bei 2. abnu unr: "De war die große Ausschäpkrachkeit" (nob ka kil). Elseno ist im Chilan Balan wes Champyl erstelle kild in der kild in der keit in der keit in der steinung der erstellt in der erstellt in

Sehen wir nun unsere Liste nach, so würde der dreizehnte Ahschnitt von 2. ahan nach meiner Berechnung in das Jahr 1507, oder wenn man die Bestimmungen Nakuk Pechs zu Grunde logt, in das Jahr 1509 fallen. Das stimmt nicht genau, denn der Schiffbruch Valdivias geschah, wie ich ohen angab, im Jahre 1511. Und so herichtet anch Naknk Pech an zwei Stellen seiner Chronik, dass die Spanier zum erstenmale im Jahre 1511 nach Ynkatan kamen. Jedenfalls aber fiel das Jahr 1511 in den Katnn 2. ahan. Denn der kam erst im Jahre 1514, oder, nach den Bestimmungen Nakuk Pechs, im Jahre 1516 zu Ende. In dieser allgemeinen Festsetzung ist also die Angabe der einheimischen Chronisten genan. Die große Ansschlagkrankheit, die nach den Chronisten in eben diese Zeit fiel, wird vom Bischof Landa als eine Senche heschriehon, die große Pasteln hervorhrachte, dergestalt, daß "der Körper fanl und stinkend wurde, und die Glieder stückweis innerhalh vier oder fünf Tagen ahfielen" 16). Es ist nicht unwahr-

10) "Pestilanica de nuce granos grandes que les podria el caerpo con gran hedor, de manera que les caian los miembros á pedazos dentro da 4 ó 5, dias." scheinlich, daß schon das erste Erscheinen der Spanier eine Pockenepidemie, diese Geißtel der Indianerstämme, zur Folge hatte. Denn das Wort kak "Feuer", wird späterhin und heute allgemein für "Ausschlagkrankheit", insheonders "Focken", gebraucht 1").

liegen.

Yor dieser Zeit herichtet Landa dann noch von einem großen Wirbelsturme, der das ganze Land rasiert nnd alle hoben Gebände nmgestürzt habe, der aber in den einheimischen Quellen nicht erwähnt wird.

Das große Ereignis in der vorspanischen Geschichte Yukatans ist die Zerstörung von Mayapan. Mayapan war eine Stadt, im Innern Yukatans, im Gehiete der späteren Herrschaft Mani gelegen, von der zur Zeit, als Bischof Landa schrieb, noch ansehnliche Ruinen vorhanden waren. Landa erwähnt insbesondere große llieroglyphensteine von der Art derer, die man zn Beginn eines Katun anzufertigen and anfzurichten pflegte. Der Name ist maxikanisch. Das Wort pan wird awar auch im Maya-Lexikon mit der Bedentung "Fahne, Standartes angegeben, aber ahgesehen davon, dafs auch dieses Wort vermutlich aus dem Mexikanischen pam-itl pan-tli stammt, so ist die Etymologie des Namens Mayapan aller Wahrscheinlichkeit nach eine ganz andere. Mayapan heifst "unter den Maya", "im Gehiete der Maya", wie Otompan "unter den Otomi", "im Lande der Otomi" heifst. Das ist eine rein mexikanische Namenhildung, ganz ahweichend von der unter den Mayas üblichen, wo der das lokale oder sonstige Verhältnia anzeigende Bestandteil präfigiert, nicht suffigiert wird (vergl. Pan-ohoy, "im See", Ti-kaa, "im Wald", Ti-bolon, "in den noun", Ti-ho, "in den

Der Name Mayapan erinnert also an die Periode der vorspauischen Goschichte Ynkatans, wo in Yukafan Bruchteile der großen mesikanischen Nation eine Rolle spielten. Dafs diese Bezichungen sehr rege waren, und daß der Einfluß der Mexikaner ziemlich lange Zeit sich geltend gemacht haben muß, das ist ans verschiedenen Thatasachen zu entnehmen.

Die herchmieste Stadt im alten Yukatan und der bereihntetest alls Hernehernies wer (Arich haen II as. der Schaffen und der Schaffen der Stadt sinen durchaus andere Charskette tragen abs die der großer Ruisenstädt des Westens. Copan und Palenopa, und anch als der Schulgururs dies n. K. aus der Gegend von Merhäle der Schulgururs. dies n. K. aus der Gegend von Merhäle der Schulgururs. die n. K. aus der Gegend von Merhäle steller, die Kopfe sind nicht tefereniert, und in Tracht und Amptate erinnert vieles an die Typen der mesäknischen Rüßerechriften. Inabesondere tragen die Bargtnicken Konige. So glaubte denn z. B. Charnay in der That in Chekhene Itan den handgriftliche Bewein

Fi ~ 17) \$\bar{x}\_{y}\$ viruelas, granos i erupcion pustniera (del energo\* (Perez).

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Der Wortlaut ist nahezu derselbe, wie im Chikam Baiam von Mani. Nur ist afn, "Fremdling", für "espanote" gesetzt, und statt ulcob, "eis kamen", «seht irrümich ilcob Vialielebt war aber auch lettrares das Urpröngliche. Dann müßte übersetzt werden "sis wurden (zum erstemmte) gewehn fin dem Lande Yukatan".

für die Richtigkeit der alten Berichte von der Auswanderung der Tolteken nach Yukatau und Guatemals vor sich au haben.

Chichheen Itza gegenüber stellt Mayapan eine in jüngerer Zeit entstandene Herrschaft dar, die erst nach dem Zusammenbruche des Reiches von Chichheen Itza und durch diesen Zusammenbruch in die Höbe kam-Die Schuld an diesem Zusammenhrnehe wird in allen Berichten dem Verrat (Kehanthan) eines gewissen Hunac-ceel angeechrieben, und als die unmittelbaren Urheher der Zerstörung von Chichheen Itza werden "die siehen Männer von Mayapan" - Ah sintegut chan, Tanntecum, Taxcal, Pantemit, Xnchnenet, Ytacust, Kakaltecat - genannt. Von diesen sieben Namen sind die sechs letzten rein mexikanisch, and der erste Name ist eine Kombination eines mexikanischen und eines Mayawortes mit einem Maya Praefix, das so viel als "der" heifst. Die Erzählung Landas, dass die Herrschaft in Mayapan von einem Geschlecht begründet sei, das sich auf die in den großen Handelscentren Tabasco und Xicalanco ansässigen Mexikaner stützte, wird demnach durch die einheimischen Beriehte voll bestätigt.

Landa erzählt dann weiter, dass dieses Geschlecht, die Cocom, die in Mayapan herrschten, immer ärgere Bedrückungen ausübten, so daß endlich die verschiedecen Dorfhanptlinge sich unter der Führung des in dem Distrikte der Sierra, d. h. in dem Distrikte von Mani, bei den ah - uitz ("den Lenten von der Sierra") mächtigen Häuptlingegeschlechtes der Tutnl xin, gegen die Cocom erhohen, die sämtlichen ihnen erreichharen Glieder dieses Geschlechtes erschlugen und die "Festung Mayapan" aerstörten. Diese Zerstörung von Mayapan ist demnach auch insofern das große Ereignis in der vorspanischen Geschiehte Yukatans, als es die nationale Reaktion gegen die auf die Fremden gestützte Ilerrschaft darstellt. Die Folge davon war aber anch, daß es seitdem keine eentrale Gewalt mehr im Lande gab. Verschiedene Häuptlingsgeschlechter hielten größere oder kleinere Teile des Landes im Besitz und befehdeten sich gegenseitig mit allen Mitteln des Verrates und der offenen Gewalt.

oneren tewas.

Nich der Angabe Landas wären an der Zeit, als er
seine Relectiones schrich, ch. in. Jahr 1556, ausgeführ
seine Relectiones schrich, ch. in. Jahr 1566, ausgeführ
seine Bernsternungen der Wegensternungen der Schrichten der Schrichten

So bedeutsam dieses Ereignis aber auch war, so sind doch selbst darüber die einheimischen Chronisten nicht einig. Denn ohwohl, wie gesagt, die Mehrzahl der Quellen den Katnn 8. aban für denselben angeben, so findet sich doch eine Liste, die zweite des Chilam Balam von Chunaryd, die die Zeretörung von Mayapan in den Kitun I. akan, das váre in dem Zeitraume vom Jahre 1377 his 1397, setti. Und in einer andere Liste, der der Chikan Baham vom Mani, achsint nebenstinander der den Chikan Baham vom Mani, achsint nebenstinander der den Chikan Baham vom Mani, achsint nebenstinander der Seiten Dafe für den Sterignis der Kutun I. akan angesetzt ist, sebrist darin seinem Grund au haben, dafa diese Liste den Katun I. akan andere geröfen Cyklas von derisebn Katunen annimat. Und sen genfen Cyklas von derisebn Katunen annimat. Und sen zu berühen. Dem der Uustand, dafa in den Katun II. akan das geröfen umstärrende Ereignis der dauerreder Freitestung der Spanier im Lande del, vor für einer Teil der sinbeimischen Chronisten Vernalassengt, die Teil der sinbeimischen Chronisten Vernalassengt, die nach lanesten.

Für die Ereignisse, die vor der Zerstörung von Mayapan genannt werden, - den Fall der Herrschaft von Chichheen Itza, den Anfenthalt der Itza-Leute in Champoton und die Einwenderung in Yukatan und die erste Gründung von Chichheen Itsa - da werden keine ernethaft au nehmende chronologische Fixierungen versucht. Hier werden die Hanptereignisse immer um eine volle Periode von 13 Katunen vor dem folgenden, also alle entweder in 8. ahan, oder alle in 1. ahan angesetzt, die Rechnung im ganzen um vier volle Perioden von 256 Jahren + 146 Tagen hinanfgeführt. Eine Besonderheit findet sich noch in einer dritten, in dem Chilam Balam von Chumavel enthaltenen Liste, die in Brintons Maya Chronicles, S. 178, 179 abgedruckt ist, nnd die aus mancherlei Gründen ein besonderes Interesse beansprucht. Es wird nämlich hier vor den im 8. aban erfolgenden historischen Ereignissen der Katun 4. ahan genannt, einerseits als die Periode, in der das mythische Reich von Chiehheen Itza au Ende kam und davor als die Periode, in der die Menschen entstanden. das große und kleine Hinahsteigen (die große und kleine Einwanderung) stattfand, und von den vier Himmelsriehtungen her sieh die Menschen in Chichbeen Itza ausammenfanden. Das ist die einzige mir bekannte Stelle in den Büchern des Chilam Balam, wo eine Beziehung auf das Normal- und Anfangsdatum der Dresdener Handschrift 4. a hau, 8. cum ku vorzuliegen

## Der Dammbruch bei Bouzey und seine natürlichen Bedingungen.

#### Von Wilhelm Krebs.

Das schwere Unglück, das sich im oberen Moselgiebt, hart an der deutschen Greuze ereignet hat, ist durch die Zeitungen hirreichend bekannt geworden. Es genügt, in aller Kürze zu wiederholen, daß am Morgen 69 37. April 1985, 20 Minuten nach 5 Uhr, die Mauer, welche ein sum Canal de l'Est gebörender Reservoir rom oberen Arierkalen übsperrie, brach und das ge-

stante Wasser in das Thal dieses Baches and durch dasselbe in die Mosel entleerte. Eigentum im Werte von 40000000 Mark and 156 Meanschenleben wurden durch die plötzliche, gänzlich unvorhergesebene Überschwemmung vernichtet.

die plötzliche, gänzlich unvorhergesehene Überschwemmung vernichtet. Auch in Fachacitschriften — besonders in Génie civil, Engineering, Centralblatt der Banverwaltung — ist über

den verbängnisvollen Vorfall inzwischen mancherlei veröffentlicht. Es sind bauliche Mängel der Staumauer, teils an vorbandenen Abbildungen derselben, teils an den genanester Untersuchnng unterworfenen Trümmern aufgedeckt und in ihrer Tragweite erwogen worden. Dabei ist aber keineswegs genügend gewürdigt, daß das Bauwerk und das von ibm gestaute, 7094 000 cbm Wasser haltende Reservoir mehrere Jahre bindurch, nach Rogeard 1) seit 1890, nach Talausier 9) jedenfalls seit 1892, aufserlich vollkommen in dem Stande war, wie an dem verhängnisvollen Aprilmorgen, daß also neben



Verwüstungsgebiet des Dammbrnches von Bonzev.

jenen banlichen Ursachen anch eine Galegenheitsnrache des Durchbruches vorhauden gewesen sein mnfs, und dafs diese kanm anderswo als in natürlichen Bedingungen gesucht werden kann.

Berührt ist die Frage der Gelegenheitsursache allerdings von drei Seiten, von Kreuter 3), Bühler 4) und Le Brun '). Die Ansichten der beiden ersteren, deren eine auf Rutschung der Fundamente, deren andere auf allmähliche Ausbildung eines wagerechten Sprunges aus-

 Le Genie eivil, XXVII, p. 13, Paris 1835. Vergl. auch Baugewerkszeitung, S. 183 (nach Temps), Berliu 1895. ) Génis civil 1895, XXVII, p. 19.

5) Centralblatt der Bauvsrwaltung, Berlin 1895, S. 191. ') Ebend. 8, 213 f. <sup>5</sup>) Génie civil 1895, XXVII, p. 20.

ging, sind durch unmittelbare Untersuchung widerlegt 6). Von Le Brun ist nur die Frage aufgeworfen, ob an dem Morgen des 27. April die Windrichtung ein Branden des Sees an der ihn stauenden Mauer veranlasste, eine Frage, die auch von mir schon bearbeitet war. Endlieb herrschte zu Anfang der behördlichen Untersnehung die Ansicht vor, daß die große Kälte des jüngst vergangenen Winters, die in Naucy auf - 23° herabging 2) und in dam benachbarten Berglande noch tiefer gesnnken sein mnfs, einen Temperaturunterschied der See gegen die Thalseite dar Stanmauer bis zu 305C. veranlafste und auf solche Weise zum Sprengen des Gesteins führte "). Diese Meinung und ebenso die, dass in Manerrisse eingedrungenes und dort gefrierendes Wasser durch Sprengung Bresche legte \*), ist durch den negativen Befund der Manerreste endgültig widerlegt 16)

Die natürliehen Bedingungen entfallen wesentlich in die geographischen Fächer der Hydrographie und Meteorologie. Das Studinm einer Specialkarte des Avierethales, vor dem in den Jabren 1879 bis 1882 ausgeführten Kanal - und Recervoirbau ergiebt, dafs der letztere im Quellbereich dieses Baches stattfand, inmitten der waldreichen Vorherge der Vogesen, der Monts Faueilles, in einem Gebiete, dessen Quellenreichtnm anf der Karte dnrch eine große Zahl kleiner Seen und Weiher augekündigt wird. Die oberste, durchlässige, also dieses Grandwasser führende Schiebt ist ein zersetster Buntsandstein, der auf seinem festen Muttergestein lagert, Die Staumaner ist als Thalsperre an dem nördlichen Ausgange dieses Quellbassins errichtet. Die durchlässige Buutsandsteinsebieht war an der Sohle dieses Ausgangs noch etwa 8 m mächtig. Bis au 10 m Tiefe, in den festen Mutterfelsen hinein, wurden deshalb bei einer Reparatur in den Jahren 1888 his 1889 die Fundamente der Maner eingebaut. Diese Reparatur war veranlasst worden durch das Gleiten des bisherigen Fundamentes auf einer dünnen Thonlage, die etwa 1 m über dem Felsgrunde die dnrchlässige Schicht durchsetst und also wohl die untere Grenze und die Trägerin des oberen Grundwassers darstellt. Drainagen wurden bei jenen Reparaturen nur nuterhalb der Thoulage, nicht oberhalb eingeriebtet 11). So behielt also das Grundwasser in einer aus 7 m and mehr die 22 m bobe Mauer umhüllenden Schicht seinen ungesehmälerten Spielraum. Wie mächtig es auftreten konnte, das bewies schon in der Mitte der 80 er Jabre, vor der Reparatnr, das Aufbrechen einer Quelle noter dem früheren Fundamente hervor, welche stündlich 30 000 cbm Wasser lieferte.

Das durch Verschlämmung gedichtete Bassin war zwar nur mittelhar, durch Erschwerung des Wasseraustrittes oberhalb der Staumauer, an diesem Quelldrucke heteiligt. Doch war es seinerseits von vornherein auf diese Quellspeisnng mit angewiesen, da seine Füllung nach Thareau "1. durch die Wasser seines natürlichen Beckens; 2. durch eine 42 km lange, von der Mosel bei Remiremont abgeleitete Rinne (Rigole) bewerkstelligt wurde 18)."

Diese Quellspeisung nnn war im März 1895 unvergleichlich stärker gewesen als in irgend einem Monate, seitdem das Reservoir stand. Der Winter 1894/95 hatte sich, wie überhaupt in Mitteleuropa, so besonders an den

<sup>6)</sup> Génis civil 1895, XXVII, p. 13 u. 21.

Meteorol. Zeitschr. 1895, S. 138.
 Génie civil 1895, XXVII, p. 21. 9) Engineering, Londou 1895, p. 583.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Centralblatt der Bauverwaltung 1895, S. 214, Abb. 2.

<sup>11)</sup> Centralbiatt der Banverwaltung 1895, S. 212. 13) Génie civil 1887, XI, p. 154,

Westhängen der Vogesen, nicht allein sehr streng, sondern anch sehr schneereich eingestellt. In der zweiten Halfte des Fehruar war Nachlafs der arktischen Kälte eingetreten 2). Einen Monat später war das Tanwetter im vollen Gangs. Welchs Wassermassen dasfelhe in kurzer Zeit dem Boden und durch dessen Quellen den Bächen und Flüssen zuführte, das wird für die Mosel durch die folgenden, bei Trier gemessenen Wasserstandshöhen belegt. Ihr Wasserstand hetrug in Meteru über dem Nullpunkt des Pegels 13):

Er stieg und fiel also innerhalh der elf Tage vom 25. März his 5. April um nicht weniger als 10 m. Um welche Betrage der Mosel aus ihrem Einzugagehiet zugeströmten Wassers es sich da gehandelt haben mag, das läfst annähernd die Steigung erkennen, die durch die 7 000 000 chm ihr innerhalh einer halben Stunde durch den Ausbruch des Reservoirs am 27. April zugegangenen Wasser hei Trier veranlasst wurde. Dieselbe betrng vom 28. auf den 29. April nur einige 20 cm! Da die Schneemassen besonders mächtig in dem oberen gebirgigen Teile des Einzugsgehietes lagerten, ist die Aunahme durchaus begründet, dass ungefähr einen Monat vor dem Durchhruche innerhalh weniger Tage nicht allein das Reservoir zn dem änfsersten Gesamtbetrage seines Fassungsvermögens gefüllt, sondern auch die mehr als 8 m machtige, den oberen Teil des Fundamentes seiner Stanmauer umsehliefsende wasserführende Sehicht durchaus mit Grundwasser durchtränkt wurde.

Strenger Frost hemmt nicht allein die Bewegung des Grundwassers, sondern pflegt, nach einwandsfreien Beobachtungen, wenigstens zeitweise, durch Znrückhalten des Zufinsses von oben, den Stand desfelben außerordentlich zu sehmälern 14). So ist die Annahme durchaus begründet, wird auch durch die vorher beobschteten tiefen Moselstände (am 9, Märs 0.50 m) bestätigt, dafs der Grundwasserstand vor diesem Anschwellen im Märs verhältnismäßig niedrig war. Die auf 10 m in den Boden eingesenkten Fundamente der Maner sind quer znm Teil um etwa 25, in der Richtung des Thales his um 200 Proz. verbreitert 15). Bei niedrigem Grundwasserstande ist die ganze Mauer von dem hedentenden Wasserdruck in nahe 10 m Bodenhöhe entlastet. Sie wird die Neigung haben, nach der Tiefe en sinken, nach unten also einen weiteren Raum einzunehmen. Jedenfalls wird der seitlich auf ihrem verhreiterten Fundament lastende Drnck zum Fortfall kommen. Wir erkennen also in der Abnahme des Grundwasserstandes ein Moment, durch welches die Widerstandskraft des Mauerwerks geschädigt wird, zugleich, da in jedem Winter der Grandwasserstand der oberen Schichten mehr oder weniger erniedrigt ist, die Erklärung des an der Stanmaner und ihrem Baugrund schon seit 1883 beobachteten Auftretens von senkrechten Spalten, die sich im Winter öffueten, im Sommer schlossen 16). Bühler und Le Brun führten diese Abweichung auf die zusammenziehende Wirkung der Kälte auf das Manerwerk zurück 17), mit Unrecht, da eine solche Bewegung an andern Mauerrissen, die doch wesentlich die gleichen physikalischen Bedingungen hieten, keineswegs beobachtet ist.

Die während weniger Marztage andanernde Überfüllung des Baugrundes mit Grundwasser, welche eingeschaltet war zwischen den tiefen Ständen im März und in dem anfänglich niederschlagearmen April, in dem anch der Stand der Mosel wieder nm 11 m herabsank und auch die Wassermenge im Bassin von Bonzey etwa 100 000 chm verloren zu haben scheint 18). übte also eine starke Pressung seitlich und von unten auf das Manerwerk ans, die einer erhehlichen Entlastnng und Lockerung der angegebenen Art folgte und ihrerseits wieder von einer solchen gefolgt wurde. In der dadnrch berbeigeführten Erschütterung der Standfestigkeit des Manerkörpers erkennen wir die vornehmliche Gelegenheiteursache dafür, daß der durch bauliche Mäugel mit



Ends April 1895.

bedingte Zusammenhruch zn Anfang des Jahres 1895 erfolgte.

Für die eigentliche Anelösung der Katastrophs am Morgen des 27, April 1895 scheint, thateachligh auch der von Le Brun geänfserten Vermutung entsprechend, die Windrichtung der vorhergehenden Tage von Bedeutung gewesen zn sein. Dem Verfasser standen für diese Untersnehung nur die Morgenheohachtungen der 90 nnd mehr Kilometer entfernten Stationen Altkirch, Kaiserslautern und Paris zur Verfügung. Doch lieferten dieselben ein so ühersinstimmendes Ergehnis, dass an seiner Geltung auch für Bouzey kaum zu zweiseln ist. Seit dem 24. April, also drei Tage vor der Katastrophe, waren die herrschendon Windrichtungen in Altkirch aus Süd his Südsüdost, in Kaiserslautern Westsüdwest 19). Für Bonzey ergiebt sich daraus eine Windrichtung fast rein aus Süd, entsprechend der über Paris heohachteten Windriehtung, das zur derzeitigen Luftdruckverteilung sehr ähnlich lag. Drei Tage hindurch vor der Katastrophe wurde also der Wellenschlag der See-

Institute, April 1895. Emmely Google

<sup>13)</sup> Das Schiff's, Berlin 1895, 14) Zeitschrift für Bauwesen, Berlin 1892, S. 416. 15) Génie civil 1895, XXVII. p. 13,

Ebend. p. 13, 19, 21.
 Centralblatt der Bauverwaltung 1895, S. 213. Génie

civil 1895, XXVII, p. 21.

<sup>18)</sup> Centralbiatt der Bauverwaltung, S. 211. 15) Tagliche Wetterberichte das königi, sächs. Meteorol.

fläche in seiner von Südan nach Norden gerichteten Erstreckung von 2 his 3 km eenkrecht auf die Staumauer getrieben. Die Windstärken schwankten bei janen Morgenbeohachtungen zwischen den Stärkegraden 2 und 3, erreichten also schon um 7 nnd 8 Uhr morgens bis au 6 m in der Seknnde. Wie allgemein beobachtet, pflegt aber die Windstärke his aur Mittagszeit au wachsen. danach wieder abzunehmen. Es ist demnach mit noch wesentlich größeren Stärkegraden zu rechnen. Die Brandung an der Mauer mufste also his anm Morgen des 27. April an beträchtlicher Höhe angewachseu sein. Sis warf dae in seiner Standfestigkeit und seinem Zusammenhange gelockerte Manerwerk andlich gegen 5 Uhr 20 Min. jenes Morgens annächst in einem mittleren, 22 m breiten Blocke nm, und die heransetürzende, zuerst 12 his 13 m hohe Wassermasse erweiterte danach durch Fortreissen heuschharter Blöcke die so entstandeue Breache auf 171 m 25).

So stellt sich die Vorbereitung jenes Dammhruches als ein Zusammenwirken von technischen und natürlichen Umständen herans. Keineswegs läfät sich aus ihr die ausschliefsliche Verantwortung der Erbaner erkenneu. Rogeard gelangt in seinem Berichte <sup>11</sup>) au deu drei Schlufzfolgerangen:

Centralblatt der Bauverwaltung 1895, S. 211. Génie civil 1895, XXVII, p. 19.
 Génie civil 1895, XXVII, p. 13, 14.

 Bei so gefahrdrobenden Bauten ist Kühuheit des Entwurfes geredeau unverantwortlich.

 An Stelle der Mauerung sollte für sie Ausführung mit Cement treten.

 Den der Gefahr unterliegenden Auwobnern sollte von vornherein eine Baubelastung (servitude da construction) auferlegt werden.

Uns will in Betracht des geschilderten natürlichen Zusammenhanges eine vierte Forderung als noch wichtiger erscheinen. Bei Ranten, welche so tief in das hisher natürliche Gleichgewicht örtlicher Verhältnisse eingreifen, sollte auf Jahrzehnte hinnus ein Beobachtungs- und gegehenenfalls anch ein telegraphischer Warnungsdienst

eingerichtet werden.

Ein ungleich gewaltigenes Freignis war der Durchhruch der durch eines Bergrutche arzeugten Thalsperre von Behal Gonge in Brütisch-Indien am 20. und 20. ung der 20. h. Der 161s war her 270 anstatte 20. und 20. u

25) Génie civil 1894, XXV, p. 383.

## Die Indianer des Chanchamayo (Peru).

Von Konsul Grube. Lübeck.

Im Jahre 1933 unternahm Alhino Carranan im Anfrage der Georgaphischen Genellschaft in Lima eine Forschungsmisse in die bergigs Zone Perus, die Region der Urwälder, deren unerschopfliche Schatte nur der Arbeiter harren, nm sie nutzbar zu machen. Der im Beleitn der Georgaphischen Gesellschaft in Lima, Juni 1994, veröffentlichte Bericht enthält geographisch und ethnorrankisch maschen Neue, auf das wir im Glegenden

eingehen wollen.

Die Grenzen des Distriktes von Chanchamayo siud im Norden die bergige Region der Provinzen Cerro de Pasco und Huanúco, im Osten und Süden die Berge von Vitoc und Mouobamba und im Westen die Distrikte Junin und Acobamba. Im Distrikte befinden sich drei Ortschaften - San Ramon mit 140 Einwohnern, 819 m über dem Mecresspiegel, etwa 64 km von Tarma entfernt; La Merced mit 250 Einwohnern, 777 m hoch und 75 km von Tarma, und Sau Luis de Shuaro mit 100 Einwohnern, 762 m hoch und 105 km von Tarma entfernt, außerdem noch zwei kleine Ansjedlungen. La Lihertad in der Nahe von San Ramon and Paucartambo gleich hinter La Merced; es mögeu im ganzen etwa 4500 Bewohner im ganzen Distrikte vorhanden sein. Das Klima ist heifs und fencht, doch gesund trotz der sumpfigen Beschaffenheit des Bodens, im Sommer treteu oft sehr heftige Regengüsse auf; die Temperatur steigt im allgemeinen nicht höher wie 33°C., bei einem Minimum von 18°C. Die ganze Gegend ist sehr wasserreich, au Hauptflüssen sind au nennen der Tarma, der Aznpizu und der Pichis. Der Tarma entspringt ans einem Bache hei Santo Torihio, etwa 15 km westlich von der Stadt Tarma; ar verhindet sich im Norden der Stadt mit dem Tarmatambo; his zu seinem Zusammentreffen mit dem Palcamavo in der Nähe des Dorfes Acobamha fliefst er von Südwesten nach Nordwesten, von hier aus von Westen uach Osten und uimmt dann deu Palca auf; auf seinem, uun wieder von Südwesten nach Nordosten gehenden Lanfe nimmt er 19 kleine Plüsse anf, bis er sich mit dem Osahamha vereinigt und unn den Namen Chanchamayo annimmt.

Der Ampirå fliefet von Westen nach Osten und nimmt nach seinem Zusammenflusse mit dem Quintoleañy die Richtung von Süden nach Norden, dann an seinem rechten Ufer die Wässer des Massrétegne auf und fliefet nun nuter dem Namen Pichis von Nordosten nach Südwesten. Seine hauptsächlichsten Zuflüsse sind der San Lorenao und der Chivis.

Varschiedene Nebenflasse des Oxabamba fähren geringe Mengen von Gold, in der Region des Azupizifinden sich Schwefellager, sowie einige Blei-, Silber- und Eiseuminen, von denen jedoch nur vereinzelte betrieben werden. Flora und Fauna dieser Region sind ungemein reich 1). Nicht minder sahlreich ist die Tierwelt vertreten 1).

<sup>1</sup> An Nuspinasse findes sirk Kaffer, Zuckerrobr, Kalan, Vusilis, die handerhalterforder Sjöhode dassien, Tahah, der Kadastrosch Zrytheropies coes, volde vielege Fallene, Kadastrosch Zrytheropies coes, volde vielege Fallene, Kadastrosch Zrytheropies coes, volde vielege Fallene, Kadastrosch Zeitzel zu der Kadastrosch zu der Geschliche Spieder in der Kadastrosch zu Material zu der terchinter Fanaszahlers Refert Fanaszahle (Gossypium personaler Fanaszahlers Refert Fanaszahlers Geren Fanaszahlers Geschlichen Geschlicher Geschliche Geschlicher Geschliche Geschlicher Geschliche Geschlicher Geschlicher Fanaszahler Geschlicher Geschlicher

<sup>6</sup>) Die am b\u00e4nfigsten vorkommenden Tiere sind der Jaguar (Felis onça), der Puma (Puma concolor), der Anta Von Tarma his Palca ist der ganse Abhang mit Gattridestre und Luszrens angebaut; his Huacapistans, woselbst die heißer Zone beginnt, finden sich die ersten Anpflanzungen von Kaffee an den Ufern des Flanses; se es sind etwa 860 ha mit 800 000 Kaffeepflanzen behaut; von denen his 15000 Ctr. ausgeführt werden, die Ernte des Kokastrauches ergieht au 100 Ctr., welche zum zrüßten Teile im Ditritike selbst verbrascht werden.

Die Wilden (Chunchos), welehe den Distrikt he-

wohnen, sind verhältnismäfsig wenig aahlreich, sie lehen

in zerstreuten Horden, welche in Feindschaft leben; dieses ist wohl der Hauptgrund, daß sie eich se wenig vermehren, außerdem der durch ihre angeborene Faulheit bedingte Mangel an guten Nahrungsmitteln. Die Stämme, welche am meisten mit der eivilisierten Bevölkerung ausammen kommen, sind die Amhueshas und die Campas. Ersters bewohnen die Region awischen La Merced und Metraro, letztere mehr im Inneru. Die Campas sind von rohusterer Konstitution, sie sind thätiger und intelligenter, auch von augenehmerem Äußeren, besonders die Weiber, unter welchen sich einige recht interessante Typen finden, auch unterscheiden sie sich von den Amhueshas dadurch, dass sie die Ohrlappen durchbohren und in die durchlöcherte Nasenwand einen Ring oder Stah stecken. Die Amhueshas sind kraftles und in einigen Orten, wie z. B. in der Schlucht des Oxahamba. finden sich viele Kretins, wahrscheinlich iufolge des Wassers. Die Wilden sind gewandt, hinterlistig, melancholisch und gegen Fremde sehr aurückhaltend, doch sind sie gastfrei, dabei aber sehr eifersüchtig und empfindlich. Die Kleidung ist hei allen die gleiche, sie besteht in einem langen Sacke ohne Armel (Cushma) aus einem kaffeebraunen Gewebe, welches his auf die Waden reicht; der Anzug der Manner unterscheidet sich von dem der Waiber durch die vertikale Offnung längs Brast und Rücken, während die Weiber die Öffnung in horisontaler Richtung haben, von Schulter au Schulter. Der Cushma wird nur von Erwachsenen getragen, für gewöhnlich wird er lose gelassen, nur bei der Wanderung umgürten sie ihn mit einem Taue aus der Rindenfaser eines Baumes (Jachahuasca); dieselbe Faser wird auch sum Binden der Flösse und Dächer, aur Herstellung von Körben und Pfeilen henutzt, auch fertigen sie einige Gewebe daraus. Sie pflegen sich das Gesicht mit einer Farhe aus Orleans (Bixa orellana L.) und einem schwarzen, übelriechenden Firnis in Streifen au bemalen, um ihren Feinden schrecklicher au erscheinen, auch dient ihneu die Bemalung aum Schutze gegen Insektenstiche. Das Haar wird lang getragen, im Gesichte sind sie hartlos. Arme and Beine werden geschmückt mit Riugen aus einem baumwollenen Gewebe von 2 his 3 cm Breite; die Weiber tragen Halsketten und die Manner Binden aus Samen und Kernen verschiedener Früchte, unter diesen die Kerue der Husiruros und die wohlriechenden Shamakin, diesen werden einige Tierzähne beigefügt; einige trageu um den Hals gehängte Silherplatten. Die Häuptlinge benutzen aufeer diesen Schmucksachen noch ausgestopfte Vögel, welche sie der über die Brust gehängten Binde anheften, aufserdem ein hreites Diadem auf dem Kepfe, hergestellt aus der Rinde einer Wurzel, welche fein geschnitten, und um sie hiegsam au machen, am Feuer getrocknet wird, die Euden werden mit Pitafasern verhunden, an der Vorderseite des Kopfes hringen sie awei aufrechtstehende Federu an, die von gleicher

(Tapirus americanne), der Katzenparder (Felis pardalix), der Ameisenbär (Mirmecophaga tamandna), Hirsche, Wildhatzen ned Bären, viele Affensten, darunter der Kapuziner (Cebus capucinus), viele Eidechsen, Schlangen und gaus besonders viele Vögel.

Farbe sein mässen; diese Diademe legen sie jedoch nur im Kriegrällen a., oder wom sie in Galke erzebeinen wellen. Die lobberen Anfährer benutzen deri Federa von venerdiederen Freibe, gewönlich for und verält, and beidesban das Fläsdem mit einem Gewebe aus Fasern. Mit der Schaffen aus der Schaffen auf einem Gewebe aus Fasern. Mit der Mit der

Die Jagd, au welcher sie aufser Pfeilen noch die Carbatana (Blasvohr) henutzen, liefert ihnen gleichfalle eninge Nahrungsmittel, auch pfiegen sie Früsche, Schlangen, Schnecken und Schmetterlingspnppen, sowie einige Wirmer zu essen.

Die großen Flace sind reich ac Fischen, sie benutses zum Fischen das zerstampfe Kraut von Faquinis armillaris (Barbasco), welches sie auf die Oberfäche des Wassers werfen und welches in weuig Ministen als starkes Betabungsmittel auf die Fische wirkt, die dann leicht gegriffen werden können; auch beuutzen sie Pfelis und gegriffen werden können; auch beuutzen sie Pfelis und gehlt wirk, für den Rest der Jahres konservieren sie die gefangemen Fisich in Salis.

Die Wilden sind ausgezeichnete Schwimmer, selbst die Kinder fürchten sich nicht vor den stärksten Strömungen.

Die Manner roden dem Boden und den Weibren liegt es h, zu sien und ne bebauen, sie werfen den Samen in kleine Löchter, welche eie mit einem augegrützen Stoche machen, dieses genügt bei der greifen Fruchtharbeit zur üppigen Entwickelung der Plänzer; die meisten bestiesen der Plänzer; die meisten bestiesen der Plänzer; die meisten bestiesen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen zu der S

Die Hütten sind sehr einfach, auf vier Pfähle (Horconos) legen sie einen durch mehrere Dachreiter gehaltenen Balken, auf dieses Gerippe ziehen sie das Dach, meist aus den Blätteru der Humiropalme, dasfelbe ist selten höher wie 1 m; Seitenwäude werden nicht angehracht, es bleibt eben nur das Skelett einer Hütte. Die Indnstrie beschränkt sich auf das von den Spanieru erlernte Schmelgen von Eisen, welches sie zu rohen Werkaengen verarheiten. Sie verfertigen sehr feine Baumwollengewebe, welche sie für ihre Cushmas benutzen; sehr geschickt sind sie in der Anfertigung von Pfeilen, von welchen sie verschiedene Arten verfertigen, je nach dem Gebrauche, für den sie bestimmt sind; es gieht Pfeile für die Jagd, für den Fischfang und für den Kampf, dieselben werden auf awei Arten abgeschossen, in herizontaler Richtung, wenn das Objekt nahe ist, in die Höhe, wenn es entfernt ist. Die Flösse, mit welchen sie die Flüsse überschreiten, sind sehr fest gebaut.

Anch Töpferei ist ihnen bekannt, sie verfertigen verschiedene Thongefäße.

Der Handel beschränkt sich auf den Tausch, welchen die Amhusshas mit den Campas in Sals und Chamairo machen, letzteres ist eine Wurzel, welche sie mit Kokahlättern kanen.

Sie beten, wie die Ineas, die Sonne an und glanhen, wie es scheint, an die Unsterhlichkeit der Seele, indem sie annehmen, dafs diese von den Vitern anf die Kinder übergeht; auf diesem Glauben berulit auch die Sitte, die Unfruchtbaren als warsstieche Pflanzen au töten, an

Coogle

ihrem Götzendienste gehört ein beständig naterhaltenes Feuer; es gieht verschiedene religiöse Feste, das Hanptfest am 30. August, die Feste werden mit Gesang. Tanz und Libstionen gefeiert, und in Kriegazeiten suchen sie dann besonders Käupfe anf. Vor dem Schläfengehen

pflegen sie eine Art Gebet herzusagen.

Gwodnich schlafen sie, mit kren Mantello hekleide, auf von ihnen angefertigten Matten, in der Mitte der Hatte entanden sie ein Fener, ansebnienend um die gewohnlich anbeiteidet. Zur bleienktung benatien sie ins Feckel, hergestellt nan dem Innern der Agawe oder (Chostapalme, welche mit einem Harze getränkt wird, diesenben geben sie gutes Licht nach riechen ansten der Schaffen und riechen ansten der Schaffen und der Schaffen der Schaffen und der

Gerauch, Hannenkammen ouer einem nonr, der Janasa. Geraucht wird aus Röhren, welche sie mit Tabak füllen und deren eines Ende sie verstopfen, aus einer Seitenöffnung wird der Rauch aufgesogen; anch bereiten sie aus dem Tabak eine Art Extrakt, welchen sie mit Koka kanen.

Es herrscht Polygamie, jeder Mann nimmt so viele Frauen, wie er ernähren kann, eine derselben ist die Hauptfrau, die übrigen sind Sklavinnen; wie bei fast allen niedrig stehenden Völkern ist das Weih bier wenig geachtet, der Mann ist unbeschränkter Herrscher und kann die Frau selbst eum Tode verarteilen. Man kennt

weder das Küssen noch Umarmungen.

Die Weber begleiten ihre Manner zum Fischlang, auf dem Roken tragen sie einen Korh ans Weiserraten, von konischer Form, oben heit, unten eng, der Korh hat keine Hendel, sie unwinden den oberen Teil Korh hat keine Hendel, sie unwinden den oberen Teil der Sterne begen, auf diese Weise den Korh tragend. Auf dem Häuwege fellen ein den Korhe mit den nötigen Nahrungemitteln für den Tag, auf dem Rokewege mit dem Ettrage die Finfehänge; wen sie kleine Kinder haben, so werden diese mit in dem Korh hinelingssteckt; auf die Kinder die Sterne die Sterne die Sterne die das Kind saugen, es stecken is ein ind Offinnen odl das Kind saugen, es stecken is ein ind Offinnen Körper fest, auf diese Weise künnen sie große Strecken oben Antrengung zurücklegen.

Wie schon erwähnt, sind die Wilden sehr ehrlich, sie nehmen nicht das geringste, selhet wenn sie es sehr gerne haben möchten, ohne Erlanhnis des Eigen-

Den wandernden Wilden ist es gestattet, an jeder belichigen Ansiedlung ihres Stammes den Hunger zu stillen, sie dürfen jedoch nicht das geringste mitnehmen; sie bestrafen den Dieh und den Faullenzer sehr strenge. Es herrscht anter ihnen große Gastfrenndschaft, kommt jemand in ihre Hütte, so ist es Pflicht des Hausherrn, dem Reisenden Yuca, Fisch aneuhieten, sowie Mashato in Flaschen oder Thongefäßen; alle setzen sich bockend um das Essen berum; der Fremde sitzt neben dem Hausherrn and ehe derselhe nicht, nach Anfforderung durch den Wirt, den ersten Bissen genommen hat, darf niemand mit dem Essen beginnen. Alle müssen von einem Teller essen, nnd zwar mit der Hand, der Enropäer darf nicht Messer und Gabel oder Löffel benutzen, die Wilden würden es übel nebmen and sich dann nicht mehr verpflichtet fühlen, ihren Gast zu beschützen.

Sie haben großen Gefallen an Kleinigkeiten, wie Spiegel, Glasprein, Tauschentüchern und besonders für Messer, Beile nad Werkzuuge. Bei ihren Familienfesten seens nie, rinken Maahato, kauen Koka und tanzen; ihrer Tamee bestehend in Drehangen, Sprängen, Fratzenschneiden and mifstönigen Geschrei nach dem Tone einer Flöte und Trommeln aus dem Stamme der Agare, mit dem Folle von Daurpus atun besogen.

Einmal im Jahre töten sie eine Kub, verteilen das Fleisch unter den Mitgliedern des Stammes, wohei sich der Hänptling das beste Stück und das Fell reserviert.

Ibre Arzte sind die alten Weiber, welche die medizinischen Wirkungen vieler Kränter kennen; in Beang auf den Ursprung der Krankheiten sind sie sehr abergläubsich, meist werden sie Herereien oder besen Absichten zugeschrieben; die Person, auf welche der Verdacht fällt, igned jemand verhetzt en haben, wird sehlimmen Tortaren anterworfen und wenn der Kranke naglücktlicher weise stirth, seht auch deren Leben in Gefahr.

Wenn ein Familienmitglied striht, wird ein Fest gefeiert, bei welchem gewisse Ceremonieen stattfinden, die Leiche wird im Hanse selbst beerdigt, dies dann verlassen und an einem andern Orte eine neue Hütte aufgebant; und den Gräbern bringen sie eine Art Kreus an.

## Die Station der australischen Eingeborenen zu Wallaga-Lake.

Zur Kenntnis des Unterganges von Naturvölkern 1).

Die Engelsorenen Anstraliene sind im Ansterbene begriffen, wenn auch das Aberheiten deremben wir wille Tiere, wir es in den ersten Jahreshneten der Besiedlung Anstraliene dareh die Enzepter hilbet war, jetzt vernoren verhandenen Überreiten der eingeberenen Rause ein Meiner Teil die Landere, das ihmen die Weifren ein den eine Verleiten der eingeberenen Rause ein Meiner Teil des Landere, das ühnen die Weifren einst entrissen, eurzichzigenhen worden. Auf diesen, den Beerverationen der annerhanischen Indiamer enterprechenden Länderien werben die Eingeborenen soweit unterstützt, dat die sindig gened Eingeger siehen. Diese ziehnigebenaten, der ein patriarchalisch verwaltet. Eine selche Rezervation hildet die Station Wallager.

Lake. Sie ist von Sydney aus nicht schwer zn erreichen. Dr. A. Baessler hatte hier Gelegenheit, einem Picknick

 Aus: Arthur Baessler, Südsee-Bibler. Mit 26 Tafeln and 2 Karton, Berlin, A. Asher u. Co., 1895 (vergl. die Anzeige oben S. 35).

heizuwohnen, andem der Superintendent der Station am 9. Norember jeden Jahres, dem Ghantstage des Prince of Wales, seine ihm anzertranten sehwarzen Bröder einzulden pliegt, und hier seine Beuhachtungen über die geraden verblüffende Faulbeit, Indören und Arrogan dieser Leute zu machen. Un ere Bild wird um seines älteren Paares der Greelbechaft beser bekannt machen, als Werte dies zu thun vermödelen.

Ohvoll die Schwarzen darch hesonderen Boten zum nichten Tage eingelnelen waren, fand man noch niemand auf dem Festplatze vor. Die Lexte musten herbeigheid warden. Die Wohungen, eine Art Blockhätten, wie die Schwarzen als bei den im Busch lebenden Weißen geseben hatten, asben nicht einfloden als, entsprachen hate gene hatten, asben nicht einfloden als, entsprachen hate gene der Uitste war sehmutzig. Jocher in den Wanden nat nach beite liefene dem Wind und Regen freien Zufritt.

Mittag war vorüber, his sich von den 101 Mänuern, Franen und Kindern der Station endlich 14 Mänuer.

9 Franen, 8 Mädchen und 7 Knahen eingefunden hatten. Jede Familie liefs sieh möglichst entfernt von der andern nieder und wartete der Dinge, die da kommen sollten; an die Znhereitung des Essens oder an die geringste Hülfeleistung dachte dabei niemand. Sie hatten erwartet, alles gekocht nnd gebacken vorzufinden nnd waren durchans nicht damit einvorstanden, diese Arbeit selbst vornehmen zu sollen. Ihr Leben fliefst dermafsen in Faulheit dahin, dass sie viel an trage sind, diese einmal auch nur für eine Viertelstunde abzuschütteln. Keiner zeigte Frende oder gar dankbare Gefühle für die Mengen von Fleisch, Mehl, Zucker, Thee, Rosinen,

Tabak u. s. w., die zum Picknick mitgehracht waren. Kein Wunder. dafs die ganze Gesellschaft anf unseren Gewährsmann einen höchst unsympathischeu Eindruck machte. Die Gesichtszüge der Leute waren abstofsender als ihra Körperformen: nnr von den jüngeren hätten vielleicht einige in ihrer früheren Urwaldkleidung einen leidlichen Eindruck hervorgebracht, in den europäischen Lumpen aber, die sie alle trugen, war dies nieht möglich. Man wird hier nawillkürlich mehr an ein Affentheater erinnert, als einem für die menschliche Rasse lieh ist, meint Baessler.

Die Familien am Wallagasee brauchten kein schlechtes Lebea zu führen. Die Gegend ist schön und wildreich, der See ziemlich groß nud reich an gnten Fischen. Die Regierung hatte darum den Schwarzen Angeln, Netze nnd Kähne geschenkt, die aber ans Faulheit nicht

henntzt wurden, anch an Jagen dachte niemand.

An iedem Freitag erhielten is alle France und Kinder. ehenso die alten, zum Arbeiten zu schwachen Männer and alle Kranken, Rationen, bestehend aus Mehl. Zucker and Thee, genug für die nächste Woche. Die arbeitsfähigen Männer sollten sich durch eigene Thätigkeit ihren Unterhalt verdienen; da sie aber das Faullenzen vorzogen, eo waren Krankmeldnugen an der Tagesordnang. Wer trotzdem nichts bekam, teilte sich mit Fran and Kindern in das vom Saperintendenten Erhaltene, und kam damit aus, auch wenn er nicht noch etwas dazu stehlen oder erbetteln konnte. An Festtagen erhielt die ganze Gesellschaft Fleischrationen von der Regierung, anfserdem kamen öfters Geschenke von mildthatigen Menschen oder Vereinen zur Verteilung, kurz,

die Lente hatten für gar nichts zu sorgen. Alte Kleidungsstücke waren stets so reichlich vorhanden, dass jeder Sonntage seine gewöhnlichen Lumpen mit etwas Besserem vertauschen konnte. Kurz, wo ihnen geholfen werden konnte, geschah es. Der Superintendent hatte ein Schulhaus erbanen lassen, worin er die Kinder im Lesen. Schreiben, Rechnen und Singen nuterrichtete, jede Arbeit, welche die Leute leisten, wurde besonders bezahlt: Tabak bekamen sie meist vom Superintendenten geschenkt, nnr eins erhielten sie nicht, wonach ihr Herz sich sehnte: Spiritnosen. Es ist in Australien streng verboten, den Schwarzen Whisky oder dergl. zu verabreichen, da sie

sich aber hier and da welchen au verschaffen wissen, so sollte man meinen, dass es kein aufriedeneres Volk als sie geben könne. Gerade das Gegenteil ist aber der Fall: man kann kanm Menschen finden, die mit ihrem Schicksal so unzufrieden sind. wie diese Australier. Je mehr sie hekommen. desto mehr klagen sie; ie besser sie behandelt werdsn, desto unverschämter treten sie anf. Gefiel es einem Schwarzen anf einer Station nicht, so konnte er nach einer andern answandern. branchte aber nicht dort zu bleiben, sondern konnte wiederum weiter ziehen, oder auch später nach der ersten zurückkehren: auf jeder Reservation muste er ansgenommen werden.

Die ganze Einrichtung ist, nach Baessler, nicht danach angethan, die Rasse zn einem lebensfähigen Volk zn erzieben. Das bezweckten die Eroberer aher anch gar nicht; sie gönnen den Lenten noch ein nngenehmes Dasein, aber

sie werden keine Thranen vergiefsen, wenn diese ausgestorben sind and das Land an sie zurückfällt. Allzu lange wird dies nicht mehr danern. Vollbintaustralier gieht es nur noch wenige und werden deren immer weniger geboren, weil Heiraten anter ihnen noch selten vorkommen. Den jungen Mädchen pafst das Leben im Busch nicht mehr, sie suchen die Städte auf, wo sie von Vergnügen zu Vergnügen jagen, vielfach ein lüderliches Lehen führen und rasch zu Grunde gehen. Die Mischlinge werden sich aber eines Tages der Notwendigkeit gegenühersehen, arbeiten zu müssen, wenn sie nicht verhungern wollen. Anch sie wird der Weifse schnell verdrängen.



Eingeborene von Neusüdwales in der Station Wallaga-Lake.



#### Interdiurne Temperaturänderungen.

Nach Prof. van Behbers Hygienischer Meteorologie 1).

Es ist klar, dafs die von der Meteorologie vorzagsweise gegehenen Mittelwerte der Witterungselemente den Bedürfnissen der Hygieniker im gaazen wenig entsprechen, da die Mittelwerte rechnerische Abstraktionen sind, in welchen gerade die anf den menschlichen Organismus hesonders einwirkenden Schwankungen größerer oder kürzerer Daner verwischt sind.

Die unperiodischen, sprungweisen Änderungen der meteorologischen Faktoren, speciell der Temperatur, sind es, welche entscheidenden Einfluss auf unser körperliches Befinden anssnühen vermögen; so wenig sichere Vorstellungen wir über das Wesen der sogen. "Erkältungskrankheiten" hahen, so scheinen doch durch plötzliche Temperaturschwankungen verursachte intensive Wärmeentziehungen, samal bei verweichlichten Personen, die erste Ursache für dieselben ahzugeben.

Stellt man nun die Wärmennterschiede, welche an einem Orte von einem Tage zum andern in den einselnen Monsten vorkommen, ohne Rücksicht auf das Vorzeichen zusammen, so erhält man für die Monate die sogen, interdiurne Temperaturveränderlich-

keit; sie gieht also an, welche durchschnittliche Änderung der Temperatur im Laufe von 24 Stunden man an irgend einer Erdgegend erwarten darf. Wir wollen einselne der bemerkenswertesten Sätze nach van Behhers Darstellung, welche wiedernm auf eine ganze Reihe anderer Arbeiten aurückgreift, hier anführen.

Wenn man - caeteris paribus - eine geringe interdinrne Veränderlichkeit als hygienisch günstig betrachten mnfs, so gehührt den tropischen und maritimen Gegenden der Vorrang in dieser Beziehung. Am größten sind die Werte im Innern der machtigen Kontinente von Nordamerika und Asien, wo plötzliche Sprünge, sei es von warmem zu kaltem Wetter oder nmgekehrt, am intensivsten auftreten. In den aquatorialen Gegenden aber scheint diese Veränderlichkeit von einem Tage zum andern nur wenig über 0,50 zu hetragen! Sie nimmt aufsordem zn mit znnehmender Entfernung vom Moere und mit zunehmender Erhebung über das Meer. Die Zahlen für England (in etwa 56° nördl. Br.) und für das Innere von Nordamerika (in etwa 43º nördl. Br.) sind folgende:

| 0C.         | Jan. Febr. 3 |     | Mārz | Marz April Mai |     |     | Juli | Aug. | Sept. | Okt.  | Nov. | Dez.    |  |
|-------------|--------------|-----|------|----------------|-----|-----|------|------|-------|-------|------|---------|--|
| England     | 2,1          | 2,0 | 1,7  | 1,5            | 1,7 | 1,8 | 1,5  | 1.4  | 1,6   | . 1,8 | 2,3  | 2,3° C. |  |
| Nordamerika | 4,8          | 4,8 |      | 3,4            | 3.2 | 2,6 | 2,2  | 2,3  | 2,9   | 3,2   | 3,7  | 4,4° C. |  |

Es sind dies aber schon Durchschnittswerte; man will von einem hygienischen Standpankte ans auch wissen, an wie viel Tagen in einem Monate oder im Jahre Temperaturschwankungen von beetimmter Größe nn einem Orte vorzukommen pflegen. van Behher heantwortet dies, indem er die Haufigkeiten der interdinrnen Änderungen im Betrage von 20, 40, 60 and 80 und darüber für die verschiedenen Erdgegenden bestimmt. Es ergieht sich da folgendes.

1. Hänfigkeit einer Änderung der Temperatur um 20 in 24 Standen. Solche relativ sehr geringfügigen Anderungen kommen überall auf der Erde hänfig vor. selhst in den Tropen. In Georgetown (Britisch-Guiana) sind an 14 Tagen im Laufe des Jahres solche Änderungen wahrscheinlich, an den Woetküsten Mittelenropas aber schon an 100 Tagen, im Riesengebirge sogar an 175 Tagen, und zwar fällt das Maximum der Häufigkeit in unseren Gegenden auf den Winter.

2. Haufigkeit einer interdinrnen Änderung nm 4°. Zunächst ist bemerkenswert, daß im gansen Tropengebiete solehe Anderungen nicht mehr vorzukommen scheinen; im Nordseegebiete und westlichen Dentschland treten sie an etwa 20 his 30 Tagen während des Jahres auf, im Riesengebirge an 70, im centralen Asien an 100 und mehr Tagen.

3. Interdiurne Schwankungen von mindestens 6° fehlen nicht allein in den Tropen gänslich, sondern auch fast gans in den anhtropischen Gegeuden; in Berlin sind sie anch nur an etwa 4, in Breslau an 10 Tagen vertreten: im Innern Asiens und Nordamerikas kommen aber noch über 60 Tage mit solchen Schwankungen vor.

4. Schwankungen über 8º finden in Westdeutschland durchschnittlich höchstens ein- his zweimal im Jahre statt, in Ostdentschland höchstens zehnmal, während ihre Häufigkeit im Innern Asiens und Nordamerikas noch auf 30 Tage steigt. In Sihirien sowie im Innern von Nordamerika kommen in einzelnen Jahrgängen noch gelegentlich Schwankungen üher 200 vor, allein diese erreichen nicht die mittlere Häufigkeit eines Tages im

Besonders schädlich pflegen sogen. Kälterückfälle zn sein; das sind interdinrne und länger andanernde Temperaturdepressionen, wie sie hauptsächlich unserem Mai und noch dem Juni eigen sind. Von J. Hann stammt die folgende, nur auszngsweise wiedergegebene, sehr interessante Tahelle, welche für einige Orte die mittlere Hänfigkeit solcher plötzlicher Temperaturabnahmen, und awar nur derjenigen, die 5° und mehr hetragen, erkennen läfst.

| Tage in                               | Jan.              | Fabr.             | Marz              | April             | Mai               | Juni              | Juli              | Aug.              | Sept              | Okt.              | Nov.              | Dez.              | Jahr               |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Paris                                 | 0,8<br>0,7<br>2,7 | 0,5<br>0,5<br>1,6 | 0,7<br>0,6<br>0,9 | 0,8<br>0,5<br>1,4 | 0,5<br>1,3<br>1,8 | 1,8<br>1,1<br>1,9 | 0,5<br>1,3<br>1,2 | 1,1<br>0,7<br>1,1 | 0,4<br>0,5<br>0,8 | 0,8<br>0,3<br>0,5 | 0,5<br>0,7<br>1,1 | 1,0<br>1,2<br>1,1 | 8,9<br>9,4<br>16,1 |
| Karabagh (Krim)<br>Barnaul (Sibirien) | 0.7<br>6,2        | 0,5<br>5,5        | 0,5<br>5,0        | 0,5               | 0,1<br>3,7        | 0,0               | 0,0               | 0,3               | 0,6               | 0,8               | 0,7               | 0,8               | 8,1<br>47,3        |

Man sieht, dafs im Mai, resp. Juni in Paris, Leipzig | dares Maximum, diese \_Kültewellen" (wenn man den und München, an letsterem Orte allerdings als sekun-

Ausdruck gehrauehen darf) am hänfigsten sind; man sieht auch, wie ungemein viel angünstiger das Klima

<sup>1)</sup> Besprechung in der "Böcherschno" dieser Nummer. von München im Vergleich zu dem beträchtlich nörd-

licheren Leipzig ist, wodurch der schlechte Ruf, den Mänchen bei den Ärzten hat, eine sehr sprechende Beleuchtung erfährt. Die Station von der Krim, welche daselhet an der Südküste liegt, und Barnaul sullen die extremen Verhältuse, welche in der gemäßigten Zone in dieser Beziehung auffreten, erläutern.

Gerhard Schott.

#### Richelieus Mumie und seine Portrats. Von Emil Schmidt, Leipzig.

In der Revolution am Ausgange des vorigen Jahrhunderts haben die Franzosen, wie vieles andere, so auch das Grab ihres großen Staatsmannes Richelieu geschäudet; seit 1793 hefand sich ein Teil seiner Reste im Besitze einer Pariser Familie und von dieser wurden sie 1866 dem damaligen Unterrichtsminister Dapuy zur Bestattung übergeben. Bevor sie am 15. Dezember jenes Jahres der Erde zurückgegeben wurden, erhielt der Anthropologe Duhonsset Gelegeubeit, das mumifizierte Gesicht zu zeichnen und zu untersuchen. Schon am 20. Dezember 1866 gab er in der Sitzung der Pariser anthropologischen Gesellschaft eine kurze Beschreibung jener Reste (Bulletius de la société d'anthropologie de Paris, II. Série, Vol. I, p. 699); in einer der letzten Nummern der Revue scientifique (1895, 18. Mai) kommt er wieder des breiteren darauf zurück und giebt hier zugleich die Abbildung des mumifizierten Gesichtes, sowie eine Kopie des von Philippe de Champagne gemalten Portrats, deren Vergleichung interessant ist.

Die zur Beobestung nad Ahhblung gebaugten Beste Einhelme bestehen in den von munifürerten Weisteilen bedeckten vorderen Feil des Schädels mit dem Genetickt, gleich hirter der Hauprenne an oberen Bande in Genetickt, gleich hirter der Hauprenne an oberen Bande des das Ohr berah his zur Verlerfüche des Habes, alles, was dahleter hig, fehlt. Die Forme der kondernen Hirrkappel ist daher nicht mit Sicherheit zu bestimmen, und wenn Bahousent in der Parier auftrapologischen Genetickten der Schadelsen der Schadelsen der Schadelsen der Schadelsen der Genetickten der Schadelsen der Genetickten der Schadelsen der Genetickten der Schadelsen glaube, als die Portstätstetze und Rieken des Karfmind Genes als kurzköpige in dem des dem zu weniger an jene Schädelsen glaube, als die Portstätstetze und Rieken des Karfmind Genes als kurzköpig in

(brachycephal) darstellten. Am Gesicht sind die Weichteile eingetrocknet und hrauu; der Unterkiefer, der lose in seiner Umhüllung von Weichteilen liegt, so dass er leicht in der Richtung nach hinten und uuten daraus herausgehoben werden kann, ist mit Silberdraht am tiesicht fixiert. Auf der Zeichnung fällt sofort die Ungleichheit beider Gesichtshälften auf: während die rechte Seite ihre normale Form und Spannung hehalten hat, sind die Weichteile der linken Seite erschlafft und herabgesnnken: Augenlid, Nasenflügel, Wangen, Mund stehen hier weit tiefer als auf der andern Seite, die Falten um das Auge nnd neben der Nase sind verstrichen, kurz, das Gesicht zeigt auf der linken Seite ganz das Bild einer apoplektischen Lähmnig, ganz in Übereinstimmnig mit den historischen Nachrichten, nach denen Richelieu in der letzten Zeit seines Lebens gelähmt gewesen ist. Die spärlichen Kopfhaare über der Stirn, so weit sie noch erhalten sind. ebenso wie die der Wangen, der Lider und des dünn

Der numifizierte Kopf Richelieus.

ben, die Stirn als hoeb, in ihrer oberen Partie stark verhreitert und unsymmetrisch, indem der linke Stirnhöcker stärker herrotritt als der rechte. Auch dieser Zug ist auf den Standhildern Richelieus in sehr charakteristischer Weise zu erkennen. Die Stirnglatze über der Nasenwurzel ist flach.

An den Zahnen (von desen vier anf der linken Seite des Uuterkiefers uneh dem Tode ausgefallen sind), ist die Abnormität zu bemerken, daß die Würzel des ersten Weisheitszahnen nicht vertikal sieht, sondern horizontal in den außteigenden akt des Uuterkiefers eingepfaluzt war. Die Krümmung des uuteren Kieferrandes uud des Zahnbugens sit woblgeruudet.

Duhonsset teilt die folgeuden Maße des mumifizierten Gesichtes mit:

|        | Gesichts   |       |       |     |       |     |    |      |     |      |    |   |    |    |    |     |     |
|--------|------------|-------|-------|-----|-------|-----|----|------|-----|------|----|---|----|----|----|-----|-----|
| Davon  | kommer     | auf   |       |     |       |     |    |      |     |      |    |   |    |    |    |     |     |
|        |            |       |       | N   | use   |     |    |      |     |      |    |   |    |    |    | 60  |     |
|        | - 6        |       |       |     |       |     |    |      |     |      |    |   |    |    |    | 28  |     |
|        |            | -     |       |     |       |     |    |      |     |      |    |   |    |    |    |     |     |
|        | reite ober |       |       |     |       |     |    |      |     |      |    |   |    |    |    |     | ,   |
|        | reite nnte |       |       |     |       |     |    |      |     |      |    |   |    |    |    |     |     |
| Entfer | nung der   | beis  | len   | au  | feere | n . | A  | ager | fe  | obli | le | m | añ | de | τ  |     |     |
| vot    | emander    |       |       |     |       |     | ٠, |      | ÷   |      |    |   |    |    |    | 124 |     |
| Breite | der Aug    | enből | hlen  |     |       |     | ٠, |      |     |      |    |   |    | ÷  |    | 46  | - 1 |
| Breite | der Nas-   | nws   | iogr  |     |       |     | ٠. |      |     |      |    |   |    | ÷  | ٠  | 18  |     |
| Gesich | tebreite : | n de  | n J   | oel | beir  | ien | ٠. |      |     |      |    |   |    |    |    | 130 |     |
| Breite | des Mun    | des . |       |     |       |     |    |      | ċ   |      |    | ÷ |    | ÷  | i. | 47  | - : |
| Abstra | id der U:  | nterk | iefer | w   | inke  | l v | ×  | ein  | i i | ode  | ŕ  |   | į, |    | į, | 98  |     |

#### Bücherschan.

Prof. Br. W. J. van Behher, Hygienische Metaorologie. Für Arzte und Naturforscher, Stuttgart, Ferdinand Enke, 1895. gr. 8. 330 S. mit 42 Abbild. 8 M.

Dieses neneste Werk des allezeit rührigen Herrn Ver-fassers enthält in zwei ersten Kepiteln Ausführungen über die physikalischen Eigenschaften, sowie über die Bestandteile, besonders die chemischen Bestandteile und organischen, resp. anorganischen Vernnreinigungen der Luft, feruer in einem anorganischen vermrenugungen der Leit, ierwer in einem dritten umfangreichen Kapitel alles das, was die Temperatur der Loft betrifft, die borizontale und vertikale Verteilung derselben, ihre zeitlichen periodischen und aperiodischen Anderungen, immer mit Rücksicht auf die hygienische Bedeutung, die diese Erscheinungen baben oder haben können. Um in dieser Hinsicht dem Leser einige Themata anzugeben, welche dabei mehr oder weniger eingehend besprochen sind, so er-wähne ich n. a.: die Bedeutung der Sonnenstrahlung für Kurorte, die Temperaturabnahme mit der Höhe in verschiedenen Gegenden und Jahreszeiten, die tägliche Temperatur-schwankung auf dem Lande und auf See, der Übergang des Winters zum Sommer in seinen thermischen Einzelheiten, die interdiurnen Anderungen der Temperatur (über diesen Punkt enthält diese Nummer des "Globes" einige Auszüge ans dem bier besprochenen Werke), und damit im Vergleich die Erkültungskrankheiten, Todesfälle n. a. m.

Ein vierter Abschnitt, ehenso wichtig und wesentlich für die Lebensverhältnisse des Meuschen wie der vorige, behandelt die Niederschläge, wiederum nach allen in Betracht kommenden Seiten; ein weiteres Kapitel betrifft die allgemeine bygienische Bedeutung der Luftbewegung als solche und die Windverteilung in den Erdgegenden in ihrem Einfinfs auf das Klima derselben.

Die Abschnitte "Gewitter" und "Wetter und Klima" iassen mehrfach einen einigermaßen direkten Zusammenhang mit dem, was der Hygieniker als auf den menschlichen Or-

ganismus wirksam ausehen dürfte, nicht erkennen. Der Schlafsteil ist sehr bemerkenswert, in ihm sind in sachkundiger Weise die eharakteristischen Eigenschaften des Land-, des See- und Höbenklimas dargestellt, es werden die Erfahrungen, welche man hinsichtlich des wirklichen und auch angeblichen hygienischen Einflusses des Waldes auf den Menschen nach vielfschen genauen Untersuehungen gemacht

hat, zusammengestellt, endlich die drei großen Klimazonen der Erde mit ihren bervorstechendsten hygienischen Eigentümlichkeiten beschrieben.

Diese äußertiche Inhaltsangabe genügt nun nicht, um erkennen zu lassen, in welcher Weise eigentlich die verschiedenen meteorologischen Elemente nach ihren Beziehungen zu bygienischen Erscheinungen verarbeitet sind. Wir geben deshalb swel Beispiele. 1. (Drittes Kapitei.) Nachdem die Warmeverhältnisse nach allen Richtungen hin besprochen sind, wobei möglichst wenig die sogen. mittleren Werte, vielmehr mit Vorliebe die Extreme, Schwankungen regelmäßiger und unregelmäßelger Art u. e. w. in den Kreis der Betrachtung gezogen sind, fügt van Behber diesen Ausführungen dasjenige an, was medizinische Antoritäten festgestellt haben über die Temperaturen des menschlichen Körpers und einzelner Teile desfelben, über seinen Wärmeverbrauch, über die Wirkungsweise der Kleidung auf das Befinden, über die Temperatur in naseren Wohnungen, über die bei besonders hoben und niedrigen Temperaturen auftretenden Aufserungen der Reaktion des menschlichen Körners u. s. m. 2. (Achtes Kapitel.) Auf eine gedrängte, aber sehr inhaltsreiche Skizzierung der meteorologischen Grundzüge der Tropen, der gemassigten Zone und der Polargegenden folgt (nach den besten vorliegenden Quellen) eine Beschreibung der Wirkung des Klimas jener Gegenden auf die Gesundheitsverhältnisse (wohlgemerkt; des Klimas in seiner Gesamtheit, nicht der einzelen dasfeibe zusammensetzenden Faktoren); wir finden Tabellen über die Sterhlichkeit in den verschiedenen Lündern, über die Verbreitung der Melariaerkrankungen, der Cholera und anderer schwerer Krankheiten.

Es sind also immer für ein bestimmtes Gebiet die wesentlichen Zitge der meteorologischen Erscheinungen den wesentlichen Errebnissen der Gesundheitsiehre; gegenübergestellt and vieifach wird man von dem augenfälligen Handinbandgehen der Remitate beider Wissenschaftszweige ganz überrascht. Ee mag aber doch bemerkt sein, dafe es zwar natürlieb kein Zufall ist, wenn einzelne Krankheiten bestimmte Gegenden, bestimmte Klimate mit Vorliebe beimsuchen, oder bestimmten Jahreszeiten besonders häufig oder besonders heftig anftreten, weil oben die Witterungsvorgänge und die Kranklieitsverhältnisse sicher in einem bestimmten Zusamn bange stehen, dass aber fast noch nirgende das genaue Verhaltnis von Urrache und Wirkung zwingend nachgewiesen ist. Solche Nebeneinanderstellungen geben nur an — und weiter kann man ja augenblicklich nichts geben —, daß der Zusammenhang beider Erscheinungen in der sich manifestierenden Weise vielleicht vorbanden sein kann, aber nicht sein mnfs. Die bygienische Meteorologie steht erst ganz am An-

fange der Forschung, da, wo die Materialsammlung es zuerst gestattet, näher nach Ursache und Wirkung zu enchen. Oh man auf diesem Forschungsgebiete schnell vorwärte kommen wird, ist vielleicht zweifelhaft; die Sitnation stelle ich mir nngefähr so vor, wie zur Zeit und kurz nach der Zeit Ritters, als die Geographen meinten, in verhältnismäfsig

einfacher Arbeit und auf siehere Weise die Beeinfinssung der gesamten Menschheit durch die geographischen Verhältnisse, die Abhängigkeit der Wohnstätten, ja der Charaktereigen schaften der Menschenrassen von den Naturbedingungen der Erde ursächlich darstellen zu können. Bei allen solchen, die Brucke zwischen lebloser Natur

und Mensch betretenden Arbeiten kommen zu viel "Imponderabilien" in Betracht. Dem neuen Werke van Bebbers gebührt zweifelios das

große Verdienst, eine ganz ausgezeichnete Zusammenstellung dessen, was anf diesem Gebiete bereits geschaffen ist und was in meteorologischen und auch medizinischen Publikationen äußerst zerstreut eich findet, jedem Interessenten in einem kompendiosen Buche in die Hände gegeben zu haben. Es sei zum Schlusse gestattet, wie alle Arzte und Natur-

forscher, so ganz besonders die Schiffsärzte auf dieses Buch aufmerksam zu machen. Dieselben eind ja nicht blofs Arzte, sondern meist auch Naturforscher in weiterem Sinne. haben, will mir scheinen, gerade auf dem hier in Frage stehenden Gebiete unter allen gebildeten Leuten die weitaus stenenen Genere unter aum genneten Leuten in Weitaus beste Gelegenbeit, durch unmittelbare, schnell aufeinander folgende Vergleiche und persösliche Erfahrungen in verschie-denen Klimaten Fragen der bygienischen Meteorologie zu behandeln. Ihnen steht ferner auch das fast gant unbekannte Forschungsgebiet der Hygiene auf See, d. h. an Bord von Schiffen, offen, und wir haben darüber wissenschaftliche Arbeiten noch so gut wie garnicht, wobei wir freilich die verdienstlichen ersten Arbeiten des Dr. med. Plehn (jetzt Regierungsarzt in Kamerun) nicht vergessen wollen. Eine Menge inter-essantester Fragen harren da der Lösung, z. B. wie kommt es, daß men sich auf See (bei längeren Reisen) nie "erkältet", cs, dan men sten auf see toe inneren keesen) ne "France ; selbst wenn man Stunden lang, ja halbe Tage lang in nassen Kleidern steckt? wie sind die hygienischen Verhältnisse der Heizer auf den Dampfern beschaffen t u. e. w. Gerbard Schott

Spelanca. Bulletin de la société de Spéléologie. Première Année. Nr. 1. Paris 1895. Die Gründung einer internationalen Vereinigung der Höhlenforscher hat ein Bedürfnis befriedigt, denn kaum ein anderer Wissenszweig litt so sehr anter der Zersplitterung stiner Litteratur, wie die Höhlenkunde. Nun hat diese ein eigena Zeitschrift, welche vom bekannten Höhlenforscher Herrn Martel in Paris redigiert wird. Die vorliegende erste Nummer der Veröffentlichungen zeigt dentlich des Bestreben, nicht nur den internationalen Charakter zu wahren, sondern auch das Fach in seiner ganzen Auslehnung zu kultivieren. In ersterer Hinricht enthält das Heft Mitteilungen aus Frank-reich, Bosnien und Herzegowina, und vom Istrianer Karstgebiete, in letzterer Aufsätze über Schachthöhlen, Wasserhöhlen, Höhlensagen, Erdbebenspalten und selbst über die Abgründe am Monde. Ein Aufsatz über Trühungen der Riesenquelle von Vancluse bat ein aktuelles Interesse, denn die Ingenieure, von denen die Mitteilungen über dieses im Laufe diesee Jahrhunderts noch nie vorgekommene Ereignis stammen, sind einstimmig der Ansicht, dass diese Trübung durch einen unterirlischen Einsturg bervorgebracht worden ist, der in den nazugänglichen Höhlenränmen stattgefunden hat. Nach Zeitungsberichten soll auch eine der Quellen des Laibachflusses in Krain nach dem Erdbeben eine Trübung erfahren haben. Man bringt die lange Dauer der Überschwemmung hn Pianipathaje mit dieser Trübung in Verbindung und vermutet, dass auch hier ein Einstnrz stattgefunden haben mag. muter, dass such nier ein kinkung scaugetungen naben mag, der die unterirdischen Abflußwege nachteilig beeinflußt hat. Über die Grottenfauna enthält das Heft zwei Aufsätze. und zwar über jene von Bosnien und der Herzegowinn von Viktor Apfelbeck, und über die Grottenfauna von Irland einen

kurzen Auszug ans einer größeren (in englischer Sprache erschienenen) Arbeit von George Carpenter, dem auch eine kleize Kartenskizze beigegeben ist, aus der man die Vertellung der Höhlen auf der Insel ersehen kann. Carpenter behandelt hauptsächlich die Höhle von Michelstown, während R. F. Scharff die irischen Höhlen anführt. Die Liste enthält 21 Höhlen. Auch in den Sitzungsberichten wird man manches Interessante finden. Das erste Mitgliederverzeiehnis ches interessante miden. Das erste Mugnederverzeiennis führt sehon 150 an, die sich über gauz Europa verteilen. Außerhalb Europas beritzt der Verein nur zwei Mitglieder. Die selt dem kurron Bestehen des Vereins erzielten Leistungen sind höchst anerkennenswert, und seine Ausbrei-tung ist nur eine Frage der Zeit. Daß die Veröffentlichungen

in französischer Sprache erscheinen, kann nur von Vorteil für einen Verein sein, der sich keine suren nationalen Grenzen zieht.

Es mag viele Personen geben, die sich mit Höhlenforschung beschäftigen oder die sich dafür interessieren, man kennt aber nur jese, weiche durch Arbeiten bekannt wurden. Dem ist nun abgeholfen, und das Mitgliederverzeichnis enthält bereits eine genügende Anzahl von Persönlichkeiten, bei denen man eich nötigenfalle Bat erholen kann. Sehr wünschenswert ware es anch, wenn die Zeitschrift "Spelnnen" eine Bibliographie der Höhlenkunde nach und nach veröffentlichen würde. Arbeiten, wie jene der Herren Lalande und Rupin über die künstlichen Höhlen in der Umgebung von Beive, sind so wiehtig für das Fach, daß alle Höhlenforseher davon Kenntnis haben sollten, während die wenigsten davou wissen, und derici Arbeiten mag es noch viele geben

Dem neuen Vereine, der man an wünschen auch wir das beste Gedeihen.
Pranz Kraus. Dem neuen Vereine, der so gut sein Wirken begonnen,

Dr. Karl Hagen, Holsteinische Hängegefäfsfunde

der Sammlung vorgeschichtlicher Altertümer zu Hamburg. Hamburg, Gräfe und Sillem, 1895 (Jahrbuch der Hamb wissensch. Austalten, XII). Was der Prähistorie mehr not thut, als gelehrte Abhandlungen, das sind zuverlässige Publikationen von gewissen

Formengruppen oder ensammenhängenden Funden. Eine solche liegt in der angeführten Arbeit vor, welche den Krons hagener und den Oldesloer Fund behandelt. Dieselbe enthält meben der exkten Beschreibung der Fundstücke, die durch gate Lichtdracke unterstützt wird, reiehliches Vergleichs-material bezüglich der einzelnen Stücke, wie auch der Zu-sammonnsetzung der Funde.

Besondern Wert vorleiht derartigen Publikationen der Urstand, daße ele gegen das Schemutisieren der meisten skandinavischen Forscher mit seinen bestechenden Resultaten vorsichtig machen. Betreffs der Herkunft der Hängegefälse neigt Verfasser wohl mit Recht der Ansicht zn, daß sie kein Importstück aus dem Süden, sondern selbständige Schöpfungen den nordischen Bronzekultur seien. In der That, wollte man sie aue dem Süden ableiten, dann müßte man erst dort die Vorhilder nachweisen können, diese fehlen aber. Ferner schließet sieh ihre Ornamentik so eng au die der gesamten nordischen Bronzegerkte an, daß man sie nicht gut von den letzteren lorreifsen kann. Wenn Verf. sagt: "Die ganze Art der Ornamentation des Kronshagener Diadems stimmt mit derjenigen der Hallstätter Gürtelibeche auffallend überein; so orweckt das den Anschein, als ob ersteres von den lete-teren abhängig sel. Dagegen sei bemerkt: dafs das speciell angesogene Ornament, welt ausgebauchte Schleifen, gerade auf den nordischen Bronzen beimisch ist und in Hallstatt

eine Ausnahme bildet. Dr. A. Götes. Berlin.

Br. Friedrich Tentsch, Die Art der Ansiedelung der Siebenbürger Sachsen. - Fr. Schuller, Volksstatistik der Sieben bürger Sacheen. (Forschungen zur deutschen Lander und Volkskunde. Neunter Band. Heft I.) Stuttgart, Verlag von J. Engelborn, 1895. Mit einer Karte.

Angesichts naserer gegenwärtigen kolonialen Bestrehnn-gen maß das vorliegende Heft, welches uns über eine der alltesten deutsehen Kolonieeu unterrichtet, doppelt wertvoll er-scheinen. Von zwei in Hermannstadt ansässigen Landslecten

vorfaßt, zerfällt es in einen geschichtlichen Toil, der von der Entstebung und Art der äiteren Ansiedelungen handeit, und einen statistischen, der der Menge der deutschen Bevölkerung und ihrer Bewegung gewidmet ist. Einen dritten, authropo-geographischen Teil, der wegen der vielen, gerale bier zusammenstofsenden ethnographischen und geographischen Gegeusätze besonders lehrreich wäre, vermifst man nur

Ans dem Inhalte sei foigendes angeführt: in den älteren Zeiten tritt uns überall die Bedeutung der Gesamtheit, der Gemeinde entgegen, derart, des Wald und Wiese und fast alles Ackerland Gemeinbesitz waren und anch die einzelgen Höfe unter Umständen wieder an die Gesamtheit zurückfielen. Bei der Bestellung der Ländereien herrschte anfangs strenger Flurzwang. Die Mouge der dentschen Anriedeler erlitt bald nuch der Besiedelung durch die Mongolen und Türken eine starke Verminderung, ist jedoch seitdem in einer steten Zunnhme begriffen: sie betrug z. B. Ende des sechzehnten Jahrhunderte cews 68 000 Seeken, in Jahre 1765 etwa 121 000 Seeken und 1890 rund 195 000 Seeken. Am geringsten war die Zunahme in der Zeit von 1850 ble 1880 infolge des plötzlichen Über-ganges von der Natural- zur Geldwirtschaft, der besonders die Landgemeinden vorübergebend viele Nachteile mit sich brachte.

Montell, De Seint-Louis à Tripoli par le Las Tehad. Voyage a Travers du Soudan et du Sahara. Accompli pendant les Années 1890-91-92. Paris, Félix Alcan.

Der Vertrag vom 5. August 1890, weicher die Grenzen zwischen den Ansprüchen Frankreiche und Englands in Oberguinea und dem westlichen Sudan regelt, muiste in Frankreich den lebhaften Wunsch nach einer neuen Kenntnisnnhme jenee weiten, ewischen dem Niger und Bornu gelegenen Ge-hietes von Bokoto erwecken, welches seit Barths Anwesenheit in den Jahren 1850 his 1855 kein Europäer besucht hat. Monteil fiel die Aufgabe zu, im Auftrage und mit Unter-stützung der französischen Beglerung diesen Wunsch au verwirklichen. In der Zeit vom 9. Oktober 1890 hie enm 10. December 1892 hat er die Streeke von St. Louis über den Tsad his Tripolls, elnen Weg von etwa 8000 km, in Begleitung von nur einem Europher und zwölf Sudanesen, deren Zabi eich durch Entiaufen bald auf neht verminderte, deren Zabi etch durch Entiasfen bald auf acht verminderte, zurfekgelegt – gewife eine grofaartige Leistung, der gegenüber die Bescheidenheit, mit der Montell in seinem Buche von sich selbet spricht, doppelt wohltbauend berührt. Die Beise ging von St. Louie über Kita nach Sikoro am oberen Niger; von da wurde das Nigerknie akgeschnitten,

indem Monteil durch Tiebas Staaten und über Wagadugu nach Say am Niger zog; weiterhin ging es ziemlich geradlinig nach dem Tsad-ee und von da über Mursuk nach Tripolis. Leider baben die vielfachen Anforderungen, die seitdem

an seine Thetigkeit gestellt wurden, den Verfasser gezwungen, wie er in der Vorrede mitteilt, die Veröffentlichung der wissenschaftlichen Ergobnisse seiner Beise auf eine günstigere Zeit en verschieben. Bo lat vorläufig nur ein für weitere Kreise berechnetes Buch entstanden, des die eigentlichen Reisecricinisse mit behaglicher Ausführlichkeit schildert. Reitscriefunisse mit seinigenen Abbildungen zeigen den-selben Charakter: sie eind sehr schön ausgeführt, bieten aber wenig Charakteristisches. Eines von ibuen, vermunmte Zauberer darstelleud, besitzt übrigens eine vernweifelte Ahnlichkeit mit einem Bilde Bingers

In die Darstellung sind eine Anzahl politischer und per-In die Darstellung sind eine Anzahl politischer und per-sönlicher Angaben eingediochten. So ist Bartis Geschichte Boraus durch einen kurzen, die Jüngste Zeit bebandelnden Abris erganzt: der bei Montells Anwescheit regierende Scheik Ashim erscheint als ein wechlicher, vor Unruhen bangeoder Berreiber, der dem Abröckein des weiten Belebs kelnen Einhalt en thun weifs und in kurzsichtiger Verblendung versäumte, dem von dem Araber Rabbah bedrängten Nachbarlando Baghirmi rechtzeitig zur Hilfe zu kommen eine Unterlassungssünde, die er seitdem, bei dem weiteren Vordringen Rabbahs, bereits mit dem Verloste seines Thrones gebüßt haben soll. In Mursuk zog Montell nene Erkundigun-gen über das Ende Fräulein Tinnes ein: danach fällt der Mord einem andern Araber zur Lest, als man bisher annabm. A. Vierkandt. Braunschweig.

## Aus allen Erdteilen.

— Der Ursprung der einkelmisch amerika niechen Kultur. Unter diere Ursenheim führe sich in der Zeit-Kultur. Unter dieser Ursenheim führe sich in der Zeit-Kultur. Unter dieser Verleichtung von B. G. Friston: "Über der Amerikanisen Zengen auch Dr. Zeit auf die Seit weiter der Anschnisten Zeiter und der Verleichtung der Verleichtu

In wilsamm und träbem Gegenats zu dieses wahrtaft kennen hilben aus den die Austrag gegen feit der Verlagen und der Verlagen der Gegenation Glass wenn Hypotheses der antichelten und polyzeischen er Andelen zu bringen. Der gegenwichtig Fährer diese auf falledem Wege befreillichen Richtung ist Prof. OM arzu, Archef er Erfüngen, Der gegenwichtig Fährer diese auf falledem Wege befreillichen Richtung ist Prof. OM arzu, Archef für Erfüngen, Der gegenwichtig Fährer diese Archef für Erfüngen, Der gegenwichtig Fährer diese Archef für Erfüngen, Der gegenwich die isten Gesthernischt und be Gesandfriet verneite, mit Archef für Erfüngen der Geltum (Americ Antrepo, April 1950) von man gickf, daß über wihre Alseicht diestr bestiht, die Austrag der Schale der Gegen gegen von man gickf, daß über wihre Alseicht diestr bestiht, die Antre michte, him Krifte im Verfolgen dieser Frielitet (will icht weinigd der Wassenschaft zu verkewungelt, die über Gegen der Ge

Eine dänliche Espedition zur Untersuch zus des Pahrwässers von Gränland ist im Mat von der Pahrwässers von Gränland ist im Mat von 150000 Krams bewilligt. Die Dager der Espedition ist auf alzeit beschen. Auf Vorbild dent den overgeichen Unterstützt auf aber der Schauben der Auftrag der Schauben der Scha

— Die staatliche Organisation der engliebten Kolonien in Kapind entwickte die schrietweise met kolonien in Kolonien in Kapind entwickte die Schoolen und Kolonien in State strattet ung derfortigt auf verlangen die Kolonien Unabhäugsteit vom Matterland, dans Phallett und Schoolen (Unabhäugsteit in den Weurdeneit gewähr, daß, mehlem die Verirebelnigheit in dem Weurdeneit gewähr, daß, mehlem die Verirebelnigheit in dem Australien der Vertrebelnigheit in dem Kauseren der Vertrebelnigheit in dem Vertrebelnigheit in der Vertrebelnigheit der Vertrebelnigen der Vertrebelnigheit der Vertrebelnigheit der Vertrebelnigen der Vertrebeln

allmühlich Kolonieen mit Selfgovernment. Die müchtigste englische Kolonie an der Südepitze Afrikas ist jetzt die Kapkolonie. Thre Politik ist auf zweierlei gerichtet; erstens, di noch vorhandenen Kronkolonieen zu absorbieren, und zweitens, mit den übrigen selbständigen Staatswesen, nämlich mit Natal, Orange-Preistaat, der Südafrikanischen Republik und endlich mit Rhodesia (Matabele- nnd Maschonsland) eine große, von englischem Geist geführte südafrikanische Kon-föderation zu bilden. Vertreter dieser weitausschauenden Politik ist Cecil Rhodes, der Premierminister in der Kapetadt. Wie er es im vorigen Jahre durchgesetzt hat, dass das bisher den Kaffern überlassene Pondoland trotz bedeutender Kosten sofort der Kapkolonic einverlelbt wurde, so hat er jetzt einen welteren Schritt gethan zur Ausführung seines großen Planes, indem er am 2. Mai d. J. dem Kapparlament den Vorschlag unterbreitete, die Kronkolonie, Englisch Betech unnenland, zu annektieren. Er war es, welcher vor zehn Jahren die englische Regierung bestimmte, dieses Land, welches den Zugang zum oberen Sasubesi versperrte, durch General Warren 1886 zu besetzen und den Boers zu entreifern. Zu diesem kostspieligen Unternehmen wären damals die Kapkolonisten nicht zu bewegen gewesen. Jetzt aber, da die, wenn anch mäßige Produktionsfähigkeit des Betschnanenlandes und seine Wichtigkeit für die Verbindung mit den Niederlassungen südlich vom Sambesi offenbar geworden, jetzt ist die Bereit-willigkeit vorhanden, von Altengland den Besitz und zugleich die Lasten zu übernehmen. Die Geneigtheit der englischen Regierung läfst sich voraussetzen; denn die Kronkolonie Betschnanenland mit einem Fläebeninhalt von 184 980 ukm nnd etwa 60000 Einwohnern wirft bei einer jährlichen Ausgabe von 130000 Pfd. Sterl, nnr ein Erträgnis von 80000 Pfd. Sterl ab. Der englische Stenerzahler wird wohl amfrieden sein, wenn ihm jährlich 100000 Pfd. Sterl, crepart werden, and die Kapkolonie wird es verstehen, die Verwaltungskosten bedeutend zu ermäßelgen, deren Hanptposten nahezu 95000 Pfd. Sterl, für die Erhaltung einer Schutztruppe ausmacht.

Ein ganz ähnlicher Prozefe spielt sich auch in Natal ab. Dieses trachtet nach der Inkorporation der noch bestehenden Kronkolonie Zululand; ein Anzeichen dieses Bestrebens tritt in der Thatsache hervor, dafs der Gouvernenr von Natal, und nicht die englische Regierung, die Vereinigung von Tong al and mit Zniuland im April d. J. proklamierte. Tongaland, ein Küstenstreifen von 3320 qkm, liegt südlich der portugiesischen Besitzungen an der Delagoahai und wurde bieher von einheimlschen Fürsten beherrscht. Die Erklärung des englischen Protektorates über Tongaland rief in Trans vaal große Erregung hervor; hatte doch die Sadafrikanische Republik mit Wissen und Zustimmung von England 1887 Vertrage mit zwei Häuptlingen in den Lembobergen, im Hinterlande von Tonga, abgeschlossen und hoffte auf diese Weise sich einen freien Zugang zum Meere zu schaffen. Für sich einen freien Zugäng zum Meere zu schaften. Für Transvaal wäre es inn von höchster Wichtigkeit, wenn Zulu-und Tongaland en Natal überliefert wirden, wie voraus-sichtlich Betschuanenland an die Kronkolonie; denn mit der stets bewiesenen Zuvorkommenheit Natals könnte Transvaal leichter ein befriedigendes Abkommen treffen, als mit der zugeknöpften Principionfestigkeit des englischen Ministeriums. Brix Förster.

- Die Meteoreisensteine bei Knp York. Wührend seiner letzten Expedition nach Nordgrönland (1883/84, vergl. Globne, Bd. 66, S. 307) hat Pearv in Begleitung Lees auch den bekanten Meteoreisensteinen bei Kap York einen Besuch abrestattet. Ibr Vorhandensein war bereits seit John Rofs Expedition lm Jahre 1818 bekannt; anch wufste man, dafs die Eskimos Bruchstücke von ihnen loszulösen und zu Messerklingen za verarbeiten pflegen. Seit Rofs aber hat bis zu Pearys Expedition niemand die Stelle wieder aufgesucht. Die Eingeborenen erzählten dem letzteren von drei verschiedenen Eisenmassen, deren Lage sie nüher angaben; doch nur eine bekam Peary wirklich zu Gosicht, nachdem seine Begleiter die auflageroden Schneemassen beiseite geränmt Ihre Oberfläche war von einer schwarzbraunen Rostschicht bedeckt, in die stellenweise grüne Flecken eingesprengt waren. Die Masse bestand ersichtlich aus reinem Eisen und war so weich, daß man sie mit einem Messer schneiden konnte. Die Schnittflichen zeigten einen hellen silbernen Glanz (The Geographical Journal, 1895, p. 488).

# GLOBUS

## ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT FOR LÄNDER- UND VÖLKERKUNDE.

VEREINIGT MIT DER ZEITSCHRIFT "DAS AUSLAND".

HERAUSGEBER: Da, RICHARD ANDREE. >0.00× VERLAG VON FRIEDR, VIEWEG & SOHN.

Bd. LXVIII. Nr. 4.

BRAUNSCHWEIG.

Juli 1895.

#### Nachdrock aus nach Übereinkunft mit der Verlagehandlung gestattet. Die Kulturentwickelung Finnlands.

Von N. v. Köppen. Dorpat.

"Herif Scomit" 1) (Erwarbe Pinalandi)

Ist jeder einzelne Mensch, dem Energie gegeben, glücklich zu preisen, wieviel mehr frent und imponiert uns die Energie einer ganzen Natiun, deren Heimat durch Lage, Klima und Boden eine sehr beeinträchtigte, stiefmütterlich bedachte Landschaft ist, wo nur die Energie des Menschen dem harten, kalten Felsen ein Stück Brot abringt und ahtrotst, die leihliche Existenz zu erhalten. wo nur die Energie seine Intelligenz anfenert und ihn befähigt, zu einer so hohen Kulturstufe hinanzusteigen. wie wir sie in Finnland antreffen. Ja, in Bewunderung nur und Hochachtung können wir dem Finnländer unsere gange Sympathie zollen, wie unsere vollste Anerkennung. Meine Absicht ist es nicht, hier einen Hymnus auf diese Energie anzustimmen, die den Finnländer geradezn dem Amerikaner zur Seite stellt, nur einzelne kleine Beisniele nnd Streiflichter kann ich gehen aus Selbstgeschautem und Erfahrenem hei der vielen Berührung, die ich mit Finnland gehaht habe von meiner Kindheit an.

Einer eigentlichen eingehenden Sehilderung eines Volkes müßte vorangehen die Schilderung seines Landes; der Charakter des Landes beeinflufst jenen des Menschen, sein ganges Sein und Wesen; darum müßte die Reihenfolge sein: Land, Leute, Körper, Geist. Wir heschränken uns auf den letzteren, uns interessiert im Angenblick die Intelligenz. Unser Augenmerk geht eben auf den Finnen allein, auf seinen inneren Menschen.

Welchen Eindruck macht nun der Finne zunächst und wie war das Urteil über denselben his etwa vor 50 Jahren? In seiner lappischen, tief über die Ohren gezogenen Fellmütze sieht auf den ersten Blick der vorherrschend hrachycephale Finne schläfrig, indolent, ja dumm aus, and in der That hielt man ihn genz allgemein dafür noch vor etwa 50 Jahren. Der göttliche Funke jedoch hatte auch den Finnen dnrchzuckt. Er fühlte sich gehoren zu Edlerem und Höherem, als allein zum alltäglichen Kampf nms Dasein, zum Kampf mit den Elementen and mit seinem hungrigen Magen. Die Intelligenz Finnlands lag zunächst bei den

Schweden daselhst allein. Sie hatten vor etwa 600 Jahren Finnland erobert, d. h. den Strand des Bottnischen und Finnischen Meerhusens besetzt, and wo sie mit Finnen 1) "Herāā Suomi!" war das Thema zu einer feurigen

None, ricum Success kieli (\* ?)
(Erbebe dich, besile dich, finnische Sprache!) in Berührung kamen, mußten diese Schweden werden: ihre Namen wurden schwedisch, ihre Sprache wurde schwedisch. Und doch verhalten sich die schwedisch Redenden zu den finnisch Redenden wie 1 sn 8. Finnlands Verhindung mit Schweden ist die Quelle vieler Vorteile gewesen: Christentum, Civilisation des Westens, eine Konstitution and liberale Gesetze. Daher warde die schwedische Sprache die Sprache der Schule, der Verwaltung, der Gesellschaft 3).

Die finnische Sprache wurde zur Schriftsprache erst mit der Einführung der Reformation. 1527 war die Bibel ins Finnische übersetzt, und statt der lateinischen Sprache hediente man sich von nun ab in der sehwedischen Kirche der schwedischen, in der finnischen der finnischen Sprache. Die Reformation machte zuerst das Bedürfnis nach religiösen Büchern fühlhar und veranlaßte Michael Agricola 1542 znr Ausgabe eines finnischen ABC-Buches und der ersten finnischen Bücher, und zwei Jahrhunderte

") Das finnländische Schwedisch hat sich aber im Laufe der Zeit derart vom "Reichsschwedisch" entfernt, daß ein ge-meinsamer Entwickelungsgang fortan ausgeschlossen zu sein scheint. Wir beobachten hier dieselbe Erscheinung, wie sie de Entwickelung des Englischen in Nordmerika bietet, ja Magister E. Lagos glanbte sogar in einem interessanten, 1834 in Helsingfors gehaltenen Vortrage über "das finnländische Schwedisch als Bühnensprache", vorhersagen zu können, dafs es dem Schwedischen in Finnland abenso ergeben wird, wie es dem Dänischen in Norwegen ergangen ist, wo sich dieses dermaßen verändert hat, doß es in Dänemark nicht mehr verstanden wird. In der Litteraturspracies ist der Unterschied zwischen dem finnländischen und dem schwedischen Idiom nicht so groß, wie in der Umgengesprache. Allerdings gieht es anch in Finnland verschiedene Dialekte, aber diese sind doch relativ wenig untereinander ebweichend und zeigen eine steigende Tendenz zur Konsolidierung. Und dies sei das Ziel, wohin man mit allen Kräften streben müsse, um ein funländisches Hochschwedisch\* herbeizuführen. Das fin-iändische Idiom müsse zu diesem Zwecks auch weiterbin wissenschaftlich untersucht und gründlich in den Schulen gepflegt, sowie vor eilem auf der schwedischen Bühne ein führt werden, welche als der zukeinftige Centralberd des gerinfr werden, werden als der sammer finnländischen Idioms betruchtet werden müsse. — Das sohwedische Theater in Helsingfors bezieht seine Kräfte vorzugsweise aus Schweden, da die einbeimische Bühnenkunst bie jetzt nur wenige und obendrein mittelmäßige Talente gezeitigt hot. Um diesem Mangel abzuhelfen, wurden vor etwa zwei Jahren der drametische Verein und eine Theaterschale gegründet, deren Vorsteher der ausgezeichnete Schauspieler A. Lindfort ist. Bie jetzt hat sich das finnländische Schwedisch noch nicht auf der Bühns eingebürgert, aber den vereinten Kraften der Theaterschule und des dramatischen Vereins durfte es doch schliefslich gelingen, dieses Ziel zu arreichen.

Rede des großen Redners Lauri Kivikla aus Helsingfors, die er 1890 in Pykenā bei Tammerfors hielt, der ich beiwohnte. leider aber stets our besegten feurigen Anfrei verstand.

T) So hebt eines der vaterländischen Lieder Ahlquists an.

Globus LXVIII. Nr. 4

lang bildeten Erbauungssebriften, Originale und Übersetzungen den Inhalt der finnischen Litteratur.

Erst unter dem Einfinfs der neuromantischen Schule in Dentschland, deren Hauptrepräsentanten die Brüder Seblegel waren, nachdem schon Herder das Interesse für das Volkslied geweckt, begann man auch in Schweden nnd Finnland der Volksdichtung eine größere Aufmerksamkeit zn widmen.

In den letzten Jahren des vorigen Jahrbunderts lebte der Professor Gabriel Porthan († 1804), dem 1816 das dankhare Finnland ein Denkmal in Abo gesetzt hat, wo er gewohnt und gewirkt hat und beerdigt ist. "Es hat an der Universität Finnlands keinen Mann gegebeu, der den Namen Porthans an glanzvollem Ruhm überstrahlte. Mit diesem Namen hegiant ein neuer Zeitabschnitt iu den Annalen nuserer Universität und unseres ganzen Landes. Per Brahe 1) grundete eine Universität in Abo und Porthan tanfte sie zu einer "finnischen" Universität. Er war der Erste, der seine Stimme für die Kultivierung der Sprache, der Geschichte, der Dichtknnst und der ganzen Litteratur des Vaterlandes erhob, und er war auch der Erste, der mit Ernst Hand ans Werk legte. Porthan hat als Mann der Wissenschaft iu vielen Richtungen gewirkt, aber während seiner gansen Wirksamkeit hat er vor allen Dingen das Vaterland vor Augen gebabt, and seinen größten Rahm hat er bei der Nachwelt als Geschiehtsschreiber Finnlands geerntet ... " Also begann Alexander Castrén am 9. November 1849 seinen Vortrag über die "Ursitze des finnischen Volkes".

Finnland bleiht Porthan ewig dankhar dafür, daß er durch seine Erforschung des Heimatlandes im finnischen Volke das Selbsthewufstsein geweckt hat. Aber anch andere Verhältnisse trugen das Ihre dazu bei. Finnlaud, ven Sehweden losgetrennt, mit Rufsland verbunden, ward geweckt zu innerer Entwickelung der finnischen Nationalität, und die Thätigkeit Porthans bildete somit gleichsam den ersten Anstofs su einer Emancipation und Eutwickelung des Volkes, wie man sie annächst gar nicht

an ahnen vermochte.

Mächtig begann der finnische Nationalgeist sich zu regen - wie es scheint aunächst in der studierenden Jugend - und ein in Schweden 1810 erschieneuse Werk beklagt damals sehon die an der Universität zn Aho sunehmende "Fennomanie". "Fennoman" wurde bald ein Scheltwort für alle Nationalfinnen, welche ihre schwedisch gesinnten Gegner ihrerseits "Swekomanen" schalten").

Schon Gabriel Porthan hatte mit seinen Schülern mit Eifer and Erfolg Material für die Geschichte, Ethnographic und Geographic Finnlands gesammelt und ein größeres Werk "De poësie fennica" geschrieben; Ganander und Lanquist († 1808) hatten finnische Sprachschätze, Ratsel, Mythen gesammelt; aber erst 1809, kann man sagen, begann man die finnische Sprache wissenschaftlich an bearbeiten and kam Leben in die finnischen Forschungen. Der dentsche Schröter und der Arst Zacharias Topelius veröffentlichten eine Sammlung finnischer Runen (Gesänge), der Erstere mit einer deutschen Chersetzung. Renvall gab 1826 das "Lexikon linguae fennicae" heraus, und Sjögren († 1855) begründete die vergleichende finnische Sprachforschung. Gottland, Poppins, Tickler, Kallio und Andere schrieben lyrische Gedichte; als bedeutender Lyriker aber ist namentlich Oksanen

(August Ablquist) su nennen, ein ansgezeichneter Fennolog 6). Die hervorragendsten Vertreter der Neuromantik in Finnland, Linsen, Arvidson und v. Becker, stellten jetzt (1820) die finnische Sprache gleich als "Mnttersprache" hin, da die Mehrzahl des Volkes finnisch sprach, und fordarten, daß auch die Bildungssprache des Landes finnisch sein sollte. Der Letatere setate dies auch gleich in die That nm nud gründete im selben Jahre die erste finnische Zeitschrift, die von längerer Daner und von Erfolg begleitet war. Jetzt konnte sieh ein finnisches Wochenblatt acht Jahre halten (1820 bis 1827) -Arvidson aber, der in einer schwedischen Zeitung propagandierte, daß die Finnen in geistiger Beziehung sich anf eigene Füße stellen sollten, mußete für diese patriotische Idee, für seine Fennomania leiden, wurde verfolgt, aus dem Landa verbannt und ging nach Schweden. 1823 ertsilt Kaiser Alexander I. Sjögren an Reisen im östlichen Rnfsland, nm die finnischen Völkerstämme zu erforschen, auf zwei Jahre 6000 Ruhel; 1826 fügt Kaiser Nicolans I. wieder 6000 dasn, item für swei Jahre, für denselben Zweck; worauf Sjögren dann im Laufe von fünf Jahren auf Karren, su Pferde, mit Renntieren, sn Fnfs und an Wasser, im gangen 18432 Werst surückgelegt hat, aber anch reiche Schätze in sprachlicher Hinsicht heimbringt. - Der Arst Löunrot (Elias, geb. 9. April 1802 in Sammatti, 1853 bis 1862 Professor der finnischen Sprache in Helsingfors) samuelt mit vielem Fleifse Volkslieder, gieht 1840 den "Kanteletar" 7), d. i. die alten Lieder des finnischen Volkes, heraus, sammelt Spriehwörter (die 1842 erscheinen), Rätsel (1844), Zanherformeln nnd Beschwörungsformeln (1880) des finnischen Volkes, setzt die Sammlung der Runen fort and stellt ans letsteren das große finnische Volksepos "Kalawala" ausamman, eins der größten Epen der Weltlitteratur und augleich die Hauptquelle für die finnische Mythologie '). Elias

<sup>6</sup>) Die träumerische Melancholie, die ja den Grundton des nordischen Volksliedes überhaupt bildet, finden wir bei dem finnischen Liede gar oft au intensiverer Trauer und au einer so düsteren Lebensanschauung gesteigert, wis sis kein anderes Volk in dem Spiegel seiner nationalen Dichtung aufweist. (Ausland 1881, Nr. 19.) Alle finnische Volsdicistung besteht aus dem sogen. "Runometer", vierfüßigen Trothäen mit reichem Stabreim. In den neueren Volksliedern kommt der Endreim noch hinsu.

1) Die alten lyrischen Runen des finnischen Volkes sind von Lönerot heransgegeben im ersten Teile des Kanteleter. Diejenigen meiner Leser, denen die finnische Sprache freud, konnen ihre Schönheiten kennen lernen durch die deutsche Übertragung von Hermann Paul ("Kanleletar, die Volkstyrik der Finnsn", Helsingfors 1882), dessen Übersetzung des Kale-

wais such sehr gelungen ist.

<sup>8</sup>) Die Provinzen Savolax und Ösfrabotnien haben H. G. Porthan und Ch. Ganander (Ende des 18. Jahrhunderts), wie Topelie und Gottlund (in den arsten Jahren des 19. Jahrhunderts) eine bedautende Menge Runen geliefert. Gottlund allein fand ihrer 764, darunter man recht vollständige mythologische Runen | frift. Leider hat Lönnyst sie nicht zur Kalewala verwenden können, indem die Gesellschaft der finnischen Litteratur dieselben erst seit 1875 besitzt. - Bereits im Jahre 1×20 hatte der im Jahre 1858 verstorbene Prof. F. v. Becker, dem man anch eine scharfsinnige Bearbeitung der finnischen Grammstik verdankt, einen Versuch gemacht, eine Anzahl von Liedern, welche sich um Wäinämöinen bewegen, au einem Ganzen zu vereinigen. Diesem Beispiel ver danken wir es wahrscheinlich, dafs Dr. Lönnrot den Gedanken faßte, die noch unter dem Volke fortlebenden Lieder von Wäinäntöinen, Ilmurinen und Lemnienkäinen zu einem Epos zusammenzufügen. Zu dem Zwecke unternahm er im Jahre 1828 und 1831 Wanderungen durch verschiedene Gegenden Finalands. Reichste Ausbents gewährten ihm jedoch die ansserhalb des eigentlichen Finaland von Finnen bewohnten Gegenden, namentlich verschiedene Strecken des Archangelschau Gouvernements, welche er im Jahre 1832 bereiste. Drei Jahre daranf erschien die "Kalewala" in 32 Geeingen mit etwa 12000 Versen. Die deutsche Bearbeitung dieser neuen Ausgabe erachien 1952 in Helsingfors. - Dis volikommenste Wieder- GOOGIC

<sup>1)</sup> Per Bishe war von 18:17 bis 1648 und 1648 bis 1654 Statthalter. Am 12. September 1880 feierte man dessen 200-Statthaner. Am 12. Spanner. jährigen Todestag. 5) Ein richtiges Bild des Parteiantagonismus gieht eine

im Sommer 1885 im "Dahelm" erschlenens kleine Erzählung unter dem Titel ,Sigrit".

Lönnrot kann daher mit Recht als ein endlicher Begründer der finnischen Schriftsprache bezeichnet werden. Aufserdem hat er ein großes finnisch-schwedisches Lexikon (1865) heransgegehen mit großartigem Sprachmaterial, ferner eine finnische Botanik, ein ärztliehes Hansbach and eine Gesetzsammlang und damit die Grundlage einer Terminologie dieser Wissensehaft gehildet. - Im Sommer 1846 durchstreiften der finnische Student Enropaus und der Magister Reinholm einen Teil des St. Petersburger Gonvernements als "Runen-Sammler" (Rune = Lied); als Resultat dieser ersten Reise durch Ingermanland veröffentlichte Europäus 1847 den "kleinen Runenschmied", worin anch ein bedeutendes Stück der schönen Kullerwo-Episode der "Kalewala" entbalten ist. (1860 bekam der junge Poet Alexis Kivi einen Preis für seine Tragodie "Kullerwo")"). Von den älteren Runeusammlungen sind jene von Lönnrot und Enropäus die bedentendsten. - Im Sommer 1847 wieder durchwanderten Warelins ("Beiträge zur Kenntnis Finnlands in ethnographischer Beziehung" von Andreas Warelius, St. Petersburg, 1849), Rindel, Palander forschend das eigene Heimatland. 1852 bis 1856 übergiebt E. Rudbäck, bekannt unter dem litterarischen Pseudonym Eeri Salmalainen, dem Publikum vier Bande 1850 mit A. Rothman gesammelter Fabeln nnd Märchen des finnischen Volkes. Diese Fabeln erst weisen auf die verschiedenen Dialekte hin. Das Studinm der finnischen Dialekte 10), belebt dnrch Aminoff and A. Genetz, wählt zu allererst die Fabeln und Märchen des Volkes als die besten Sprachproben. Eine lange Serie von Märchen erzehien als Supplement zn den etymologischen Studien über die finnischen Dialekte. 1881 batten diese Märehen und Fabeln eine noch größere Wichtigkeit, indem sie E. N. Setälä die Basis zu syntaktischen Studien wurden.

gabe der Schönheiten der Kalewala ist die von Julius Krohn in seiner Geschiehte der finnischen Litteratur, deren erster, der Kalewala gewidmeter Teil, in finnischer Sprache erschien und ins Schwedische übersetzt wurde. Eine deutsche Übersetznng dieser ästhetischen Studie ward publiziert in Veckenstedts "Zur Volkskunde", 1891. Das Kapitel über die Volksepopoen ist ins Deutsche in Steinthals "Zeitschrift für Völker-psychologie und Sprachwissenschaft", 18. Band, überselzt. Der hohe Werth der Kalewala für die Geschichte der epischen Poesie und ihre Bedentung für die nordische Mythenforschung wurde im Jahre 1846 durch Jakoh Grimm in das hellste Licht gestellt. - Alle die Rusen der Kalewala, von denen man sicher weifs, dass sie gesungen worden sind, stammen aus der Heidenzeit. — Dass aber der Entstehungsgang der Kalswala seinen Weg von West nach Ost nimmt, wie Krohn "les collections folkoristes de la société de littérature fignoise" Helsingfors, 1891) anfstellt, und vollends unter dem Einfinsse der Skandinavier, Litaner und Russen (S. 16 nud 17), das michte ich bezweifeln, bis auf dessen allerletzten Teil freilich, wo das Christenthum schon seinen Schein von Westen ber - im 10, Jahrhundert - darauf wirft. Ich trane den Finnen in der Sagenbildung ebenso viel Selbständigkeit zn, wie wir solche his tief in den großen Ocean hinein finden, indem durch stets gleiche Butwickelung des menschlichen Itenkens und Auffassens hier wie de erstaunliche Parullelen gezeitigt werden. Ich mufs an Penka denken, der die Odyssenseige in Skandinavien entsteben sieht! <sup>3</sup>) In den sechziger Jahren faud das Drama und der

Roman dess ersten beruftenes Vertvieter in Alexia Kivi (Steavall.). Mit feinbern und gewarden, wenn auch oft derbem Bestleman Mit feinbern und gewarden, bei der bestleman der der Bestleman der Vertrag der Vertr

<sup>16</sup>) In den alten epischen Liedern der Finnen hat sogar jedes Dörfehen seine besonderen Singweisen, ganz wie Dialektverschiedenheiten in der Sprache. Ebenso waren es die Märchen und Fabels, die die Stenographie in Schwung benebten, ab man anflig, dieselben in rein folkloristischem Interesse zu osumenle, indem una ribem Still und ihren Inhalt die meiste Aufmerksamkeit sehenkte. J. Sjöros war der Erste, der 1890 den Weg um Stenographie bahnte, dessen Spur die geschicktesten Folkloristen später folgten 19. — Soweit die folkloristischen Studien in Finnland.

1883 giebt Alhin Lénnbeck "Studier finaks ritterbetten efter 1990 (Studien bleef finnische Diebtung nach 1890) berans (Heisingfers, Beichers Verleg 1885, 3 2 8.). Dieses Werkelne wur die erste nunnmendichtung und daber sehr willkommen. Das Boch giebt anch ein recht unrüffnliches diesleitendes Kapital über finnische Volkeposein und könnte daber unt Recht und ein Titel. Geschiebte der finnischen Litteratur.\* An-

Seit der Mitte anserse Jahrhanderts sehen wir so Bewegaug kommen in die Intelligene der Finnen sie regt sich, sie lebt — und wieder ist es die Energie, die diesen Funken angefächt, aufgefangen und in strebsame, fruchtbringende Thätigkeit umgesetzt hat. Junge atrebsame Lente ergreifen den Wanderstab und machen sich auf den Weg, zu forseben nad zu sammeln — sei es zu-

11) Von den finnischen Fabeln eind nur die Tierfaheln publiziert und bilden eine vollständige und geographisch ge-ordnete Sammlung. (Über Fuchsfabeln sind wissenschaftliche Studien gemacht. Siehe such "Mann und Fuchs. Drei vergleichende Märchenstudien" von Kaarle Krohn, 1891). Die Sprichwörter haben wohl eher als die anderen Gabiete des Folklore die Anfmerksamkeit auf sich gelenkt; schon im 17. Jahrhundert fing man an, sie zu sammeln. Die erste folkloristische Sammlung, die in finnischer Sprache gedruckt ward, ist jene der Sprichwörter von H. Florinns, 1701. (Die Universität wie die Gesellschaft für flumische Litteratur besitzen die nun einzigen Exemplare davon.) Eins Auswahl derreiben ist von Elias Breuner ins Schwedische übersetzt. Die reichhaitige Sprichwörtersammlung von Porthan und Ganander, gesammelt zu Ende des 18. Jahrhunderts, sind Manuskripte geblieben. 1806 gab J. Judén eins Sammlung Sprichwörter heraus. (Alle diese besagten Sammlungen, wie die 1842 herausgegebene reichhaltige von Lönnrot, sind alphabetisch geordnet, wie es eben auch Aspelin und Forsman thun für die Gesellschaft für finnischa Litteratur.) meisten and wertvollsten Sammlungen sind in Savolax gefunden; wir wollen solcher des allzu früh verstorbenen A. Kinnunen nur erwähnen. Des Volk von Savolaz (Ostfinnland) würzt sogar seine einfachsten Reden mit Sprichwörtern, die im alten finnischen Metrum, gewöhnlich zwei oder mehr parallele Strophen bilden. — Eine finnische Sprichwörter-sammlnng finden wir in Sjögrens "Historisch-enthnographischer Abhandlung über den finnisch-russischen Norden" (1861, I. Teil). — Die Rätsel des Volkes hilden nagefähr 10 Pros. der Sammlungen der Gesellschaft für finnische Litteratur, Sie sind fast alle metrisch und bestehen gewöhnlich aus zwei oder mehreren Strophen. 1649 publizierte Eskil Petrasus in der ersten finnlschen Grammatik einige Rätsel als Probe der alten finnischen Mctrik. Die erste Sammlung von Räteeln wurde 17×3 von Ganauder gedruckt; 1844 nud 1851 erschienen die zwei Lieferungen von Lönnrot, die auch sethnische Rätzel enthalten. Sie sind alle alphabetisch geordnet. - Reinholm ist wieder der Einzige, der sich mit den Spielen der Pinnen heschäftigte. Er hiuterliefs sine reiche Sammlung derselben, mit vollständiger Beschreihung der Spinle, Tänze und Reigen des finnischen Volkes, Er beabeichtigte dis Sammlung in der Publikation der Gesellschaft für finnische Litteratur zu drucken unter dem Namen "Hokas (= Spiele)", doch blieb solches aus. In dem letzten Jahrzehnt hat sich diese Sammlung um 2º0 Spiele noch bereichert. - Ich möchte hier noch beiffigen, dass auf dem bevorstehenden Rigaer archäologischen Kongrefs ein ganzer Schatz folkloristischer Sammlungen von Pastor J. Hnrt ausgestellt wird, das esthnische Volksleben betreffend: 83 große Bande von je 800 bie 1000 Seiten ent halten 30000 (t) alte esthuische Lieder, 4000 Erzählnugen und Märchen, 25 000 Sprüche, 20 000 Rätsel, mehrere Tausend Mitteilungen über abergläubische Gebräuche, eine Menge Beriehte über alte Sitten, über Volksspiele und Redewendungen.

andarti uur Splitter der Spracha, der verschiedenen Dischlette und floisone, ein sein Splitter von Liederu und Mannen — im eigenen Lande, aber mech über die Grennen destellen hinnen, wo über den geunem weiten Nordens Richfahudt der Weg zu den andern finnischen Vollter-Bullette flatt. Se errangen die Plante ihrer Fieler die splatter gewiepten bekannte Forncher: Spligern wurde Andaminier an der St. Peterbrauger Andaminie der Wiesenschaften; Lönnrut erreytie großes Andenbed durch sinze Zimmer anseine Zimmer anderen der Sport Garten, der hodigefenter, folgte bis tief in Stälrien Sprache.

Die Akademie der Wissauschaften, wie die Georgaphisch Gesellschaft zu St. Peterburg – und in dieses beiden sieht am wenigsten der Beilinge, sich am pan 19— interseieren sich häufig zu der Beilinge, sich am pan 19— interseieren sich häufig für diesen Ferschettrieb in Finaland und regen an und unterstützen die anzeiselne Ultatzundemagen und Arbeiten der intersanation, untermöllich strebamen Finalander 19. Immer wieder an der Ginnichten Gelekhrie u. 19. der Ginnichten Ginnichten Gelekhrie u. 19. der Ginnichten Ginnich

Nicht minder als die Akademie der Wiesenschaften und die Geographische Gesellechaft zu St. Petersburg,

<sup>13</sup>) Koppen ist gleichman der Vermittler der finnischen Gebrieten mit er Abneime Ger Wessenheiten ein Kern Abneime Ger Wessenheiten ein Kern Abneime Ger Wessenheiten ein Antrage der Westellung von der Westellung der Westellung

Petersburgiselsen Gouvernements - in 73 Oktavseiten be-

nrbeitet, und die "Tschuden" als Relikten derselben erkannt.

14) So druckte die Akademie, es sei beispielsweise uur erwahnt, 1858 Castrens Rejseberichte und Briefe in deu Jahren 1845 bis 1849; und findet Castréns aufserordeutlicher Sammelfleifs bei ihr gerechte Würdigung. Bereits im Jahre 1849, also bald nach seizer Rückkehr aus Sibirien, veröffentlicht er den "Versuch einer Ostjaklschen Sprachlebre nebst knrzem Worterverzeichuisse", und., obgleich seit dem Antritt der Professur vielfach durch Autogeschäfte in Auspruch genommen, arbeitete er dennoch fleissig an seiner Samojedischen Grammatik, die er mit Ausnahme der Lautlebre, weuige Wochen vor seinem Tode († 25. April 1852) beendete. Diese Arbeit, welche er als das Hauptwerk seines Lebens ausola. und welche von ihm noch bei Lebgeiten als Eigentum der Akademie bezeichnet ward, wurde im Jahre 1854 im Auf-trage der letzteren von Herrn Schiefner herausgegeben. Hieran schließen eich die nach Castrons Materialien von Schiefper bearbeiteten Wörterverzeichniser aus den sumoiedischen Sprachen. Außerdem veröffentlichte Akademiker Schiefner 1853 in einer dentseben Bearbeitung die vou Castréu nach dem Antritt seiner Professur gebaltenen "Vorlesungen bber finulsche Mythologie". Danach gab die Akademie den "Versuch einer Tungusischen Formenlehre", und die von Castrin gehaltenen "ethnographischen Vorlesungen über finnische Völkerschaften" heraus, und demuach Castréns Sammlungen für das Jenissei-ostjakische, wie für das Tatarische, Tungusische und Burätische, die in niehr oder weniger aus gearbeiteten Grammatiken und Wörterverzeichnissen bestehen. (Beilage zu Nr. 157 der St. Petersburger Zeitung, Sonntag. den 15. Juli 1856). - 1862 erschlenen im Auftrage der Akademie der Wisseuschaften Castréns "kleinere Schriften, Nordische Reisen und Forschungen", berausgegeben von Anton Schiefacr in St. Petersburg.

förderte wissenschaftliche Arbeiten und Forschungen die hier schou mehrmals erwähnte, 1831 gegründete "Finnische Litteratur-Gesellschaft" ("Suomalaisen kirjullisuuden Scura"), dia zn ihrem Jahrestaga den Todestag des unvergefelichen Heurik Gahriel Porthan gewählt, "dem eie ihr fortdauerndes Besteben zu danken hat". In den ersten Jahren ihrer Existenz ist Präsident der Gesellschaft K. N. Keckmann 15), Lektor der finnischen Sprache au der Univareität en Helsingfors. Die Funktion des Sekretärs war Elias Lönurct auvertraut.-1853 wieder ward unter dar Präsidentschaft von Yrjo Koskiueu ihr Sekretär uud zu gleieher Zeit Redaktenr des \_Littaraturblad för allmän medborgerling bildning\* Swen Gahriel Elmgren, der ee varstand, "mit allem Patriotismus eines Finnländers nud auch mit aller Bescheidenheit, welche die kuappgesteckten Grenzen der Kompetenz seines Blattes ihm auferlegten, die aber durch seine Aufrichtigkeit um so liebenswürdiger war, den Anforderungen der inländischen wie der ausländischen Leser des Blattes gerecht zu werden" 16). - Hauptaugenmerk und Hauptaufgabe der finnischen Litteratur-Gesellschaft ist uud hleiht die finnische Sprache uud deren Idiome and Dialekte, wie Produktionen in dereelben im Volkemunde 17). - Von 1852 begann die Gesellschaft für finnische Litteratur einzelne Beschreibungen von Gameinden, in historischer, geographischer, statistischer, auch folkloristischer und philologischer Hinsicht auzuregen. Die erste derartige Beschreihung war jeue der Gemeinde Hameenkyrö, durch Yrjö Koekinen, beständigen Präsidenten der Gesellschaft. - Seit 1863 wieder druckt die Gesellschaft auch juristische Schriften in finnischer Sprache 15), - Eine detaillierte Besprechung der Thatiskeit der Gesellschaft für finnische Litteratur

<sup>16</sup>) 1834 erschien das populäre Buch "Goldmacherdorf" von Zechocke, das Keckman im Figuische übersetzte. Dies Buch ward die erste Publikation der Gesellschaft für finnische Litteratur.

16) Der Jahresbericht von 1853 weist auf neue Forschungen und bedeutende Arbeiten der Finnläuder hin. nicht umhlu, etliches daraus hier zu erwähnen: Fleifsle wird an zwel schwedisch-finnlschen Wörterhüchern gearbeitet; es erscheint das Werk "Des finnischen Volkes Fabeln und Erzählungen" ("Suomen kansan satujn ja tarinoita"), das 26 zum größeren Teil im östlichen Finnland gesammelte Sagen enthält; als eine Frucht laug dauernder Forschungen erscheint Job. Ad. Lindströms Samminug von Wörtern uralischer, altalischer und kaukasischer Sprachen; Lindström ist zugleich der Verfasser der "Entstehung der grammatikalischen Formen in der finnischen Sprache" (Abo 1847), der "Finnischen Volks-wanderungen" (Abo 1848), der "Zeit vor der Einwanderung der Finnen", wie von "Ruriks finnischer Abkunft". E. Sal-malainen (Preudouym für Erik Redblek) gibt herau "Die Feste der Urtinnen\*. Und nicht nur die Finnen, sondern auch die schwedisch redenden Finnländer machen die größten Austreugungen, um auf ihrem Sprachgebiete die Schätze des Noikes an Liedern, Sageu und Märcheu u. s. w. zu heben. So z. E. hat Herr Welwar Jahre lang au diesem Zwecke unter den schwedisch redendan Bauern Finulands geweilt; auch Mitglieder elner schwedischen Studentenverbindung haben sich in dieser Sphäre sehr hervorgethan. Bo viel, und viel mehr enthält dieser Jahresbericht.

<sup>17</sup>) Wir haben Castrén, Ahlquist, Löunrot, Europäus und Andare auf diesem Gebiete erwähnt; 1858, Im Sommer, unternimmt Magister August Ahlquist eine Reise zn den Wogellen.

B) 1978 beginnt sie eine Strie von Überstrungern der Blackspranzeiben Franzes durch E. Colander. 1890 errebissens, Blackspranzeiben Franzes durch E. Colander. 1890 errebissens, Denker Strieben der Strieben Strieben Strieben Strieben Strieben Strieben von der Strieben Strieben Strieben Strieben structuren, 1874, wo II. Bauller eine Napeltiere Strieben anzuregen. 1874, wo II. Bauller eine Napeltiere Strieben structuren, 1874, wo II. Bauller eine Napeltiere Strieben structuren, 1874 von 1700 Einen. Schließer Stort Jahre anzumit Partor Ad. Nose 1710 Einen. Schließe der Stort Jahre anzumit Partor Ad. Nose ong sogile 1800 Stenen.

Habe ich mich so wie so sohon so weit ausgebreitet über das geistige Schaffen in Finnland, so darf ich wohl is Kirze hier noch der neunsten Feresher auf dem Gehiete der uppr.-finnischen Syrachen ersällner. Die bedoutendeten sindt: Joseph Biedenz, der herrorrangsdate Feresher auf diesem Gehiete, † 1. A.ppl. 1892 in Ungaru; Faul Hunfalty, der bedeutendete Feresher Syracherspekiet. † 30. Nerember 1891; Wiedenman, auf danselben Gehiete, † 17. Derember 1897; und Nikolaj Anderson, im Minke, hietelt diesen Toten, unter den lebenden Fereshern auf dem Gehiete der upprachen der State der

### Besuch in einem anatolischen Dorfe.

Von Kannenherg, Pr.-Lt. im Thüring. Feld-Art.-Reg. Nr. 19.

Dreimal schon seit unserem Anfbruche von Angora ins Innere hatte unsere kleine Karawane, bestehend ans Lt. Maercker, mir nnd unserem Dragoman, in dem mitgehrachten Zelte übernachtet, als wir am nächsten Tage, auf schwierigen Kletterpfaden von der Dunkelheit überrascht, gezwungen waren, Obdach in einem Türkendorfe zu anchen. Seitdem verblieh das Zelt als nnnützer Ballast auf nuserem Packpforde. Die gastfrenudliche Aufnahme, die große Ersparnis von Zeit und Mühe, die sonst für Zeltanfschlagen und Herheischaffen von Wasser, Nahrungsmittels und Futter verloren ging, sowie vor allem der augenfällige Nutzen, den der stetige nahe Verkehr mit den Eingeborenen für die Kennenlernung von Land and Leuten mit sich bringen mufste, bewogen nns, von nnn an stets in den Dörfern einaukehren. Auf diese Weise hahe ich im Verlaufe der Reise üher 40 Dörfer nad deren Bewohner genaner kennen gelernt.

In naseren Kulturländern ist darch die hochentwickelten Verkehrseinrichtungen für den Reisenden gesorgt; Gastfreundschaft gegen Fremda wird nicht verlangt and nicht geuht. Anders in uneivilisierten, schwachbevölkerten Ländern; hier ist der Reisende euf die Gastfrenndschaft der Bewohner angewiesen, und diese üben Gastfrenndschaft, wie sie sie selber gegebenen Fells anch beanspruchen, sie heruht auf Gegenseitigkeit. Dies geht in Anatolien z. B. sogar so weit, dass der Reisende, wenn ihn sein Wirt in dem ihm eingeräumten Zimmer besucht, nun seinerseits die Rolle des Wirtes übernimmt und sich beeilen mufs, jeuem vorzusetzen, was er hieten kann, mindestens Kaffe, Kakes nnd Cigaretten. Der Reisende lasse sich ja ksin Versäumnis hierin au Schulden kommen; dies würde ihm als große Unhöflichkeit angerechnet werden Eine Besonderheit der türkischen Gastfrenndschaft

and Wohltstigkeit ist thre suge Verknipfung mit der Beligion. Alle die sehönen, mit Quadersteinen eingefaften ned von den in der Sonnenglut vererhamschlenden Reisendes mit Freude begrüfelten Quellen an den türkischen Landstraßen, Sohll (se. Allh), d. b., Prind Allab\*) gesannt, sind Stiftungen frommer Träten, die sieh damit den "Weg zu Allab\* zu bauen glauben, and drust, er in Austeilen der Oderschende Freude von der Sonnen der Sonnen der Sonnen der Sonnen gehandts wird, ist der Vorzung der Monkheit "Die thrächen Aus mit benützt der Sonnen der Sonnen bei der Sonnen der Sonnen der Sonnen der Sonnen der "Die thrächen Aus mit benützt der Sonnen der Sonnen der

freundschaft ist von manchen Reisenden (Yamhéry) mit üherschwenglichen Worten gepriesen worden, aadere (Humann) wollen die Beobachtung gemacht hahen, dafa es hänfig nur die Anwesenheit des gefürchteten Saptieha (Geadarmen), der dem Fremden immer als Begleitung mitgegeben wird, ist, die den Türken, dem Selbstbeherrschung und orientalische Höflichkeitsphrasen wie keinem andern zu Gebote stehen, veraslafst, gute Miene zum bösen Spiel zu machen und den liebenswürdigen Wirt an heucheln. Nach meinen Erfahrungen halte ich dies für sehr wohl möglich. Jedenfalls ist es ratsam, sich bezüglich der türkisches Gastfreundschaft keiner allzu großen Tänschung hinzugeben. Der "Frenki" wird dem Türken stets der verhafste "Giaur" und ungern gesehene Eindringling bleihen, des zu hintergehen nnd zu übervorteilen nicht nnr erlauht, sondern sogar rühmlich ist. Zwar die Dentschen stehen, zumal seit dem Besnche nuseres Kaisers ("alemánnia imperatóru"), in sehr gutem Ansehen, und der Türke neant die Alemanniali gern "seine besten, seine einzig wahren Freunde", aber eine wirkliche Freundschaft, ein anfrichtiger "dostlink" zwischen Moelim und Giaur. ist eben doch undenkhar. Dafs der Türke indessen dem Gianr, nachdem er ihn eben noch freundschaftlich als Gast bewirtet hat, nach dem Abschiede seinen Finch und seine Verachtung nachwerfen soll, mag wohl eine übertriebene und nur durch den tiefen Nationalhafs erklärliche Erfindung der Griechen und Armenier sein.

Wie dem auch sei, der Reisende findet jedenfalls überall in türkischen Dörfern ohan Schwierigkeit sein Rahât ("Ruhe", "Unterkommen"), ein hereitwillig und frenndlich eingeränmtes Quartier in der zu diesem Behufe in jedem Türkendorfe befindlichen Mussafyrodá(ssy) ("Gasthütte"), welche jedem Fremden nebst freier Beköstigung für Unbemittelte, drei Tage lang freisteht, sonst aber anch von dan Dörflern selher zu geselligen Zusammenkünften henutzt wird. Diese Oda enthält allerdigs niehte als die vier leeren Wande, einen Kamin (odschák) und manchmal Schlafbanke, ähnlich den in nuseren dentschen Militärwachtlokalen befindlichen. Der Fremde vermifst hesonders Tisch und Stühle zum Arheiten und Einnehmen der Mahlzeit der Türke ifst auf der Erde kauernd und legt das Blatt Papier znm Schreiben auf die flache Hand - chenso sind Licht and Lampe anbekannte uad angestaunte Dinge, und Fensterscheiben ein Luxus, deu mas nur is größeren Städten antrifft. In vielen Dörfern ist auch die verandenartige Vorhalle der Mesdschid (darans verstümmelt: "Moschee") für die Unterhringung der Fremden hestimmt. Seltener wird es geschehen, daß ein Giaur von einem Türken im eigenen Hause aufgenommen und bewirtet wird, zumal da die ärmlichen Dorfhütten zumeist kein besonderes Selamlik ("Herrensimmer". "Empfangsraum") und Haremlik ("Frauengemach") heben und ein Betroten derselben schon ous diesem Gruude ausgeschlossen ist. In jedem Dorfe ist ein Dörfler mit der Rolle des Wirten der Oda betraut, der den Freuden bedient. "Schnell wird Holz herangetragen und ein Feuer entfacht, aber damit ist die Gastfreundschaft zunächst erschöpft. Auf die Frage nach Lebensmitteln und Pferdefatter wird zuw immer mit einem freundlichen "bulrote" ("nen wird finden") geantwortet, aber meist wartet der erschöpfte und hungrige Reisende vergebens, und nur der Gewandtheit des armenischen oder griechischen Dieners oder dem



Fig. 1. Türkische Hochzeit in Hassansghlu ("Hassans Sohn"), einen Tagemarsch ost nord-östlich von Angora. Nach siner Anfnahms von Pr.-Lt. Kannenberg am 16. Juli 1893,

Es war wohl kein Zufall, dass wir so bünfig Gelegenheit hutten, türkische Hochzeitan anautressen. Die Hänfigkeit erklärt sich nicht so sehr dadurch, dafs die Türken gern oder mehrere Frauen beitraten – das lettere ist im Gegenteil eise große Ausnahme – soderen rielsucht durch den bäufigen Wechoel der Frau, der dem Türken durch Gesetz und lieligien so außerordentlich leicht gemecht wird (das eine Wort "Dachlikt", d. i. "Deinen Rücken (will ich schen):" genigt, und jeder Kadi scheidet dann auch Abbuf der Bedenkreit für 40 Plaster [6 Mk.], "Dischaux", d. i. "Deiene Rocken (wiit ich "einen)" geung, und jeder kom schrebet aunn auch Accom der richerenkeit imr der Frankete (m. k.). Eret wenn die Fran überm Amme einem Scha geboren abs, i. d. ist einigernatien gegen eine Einerheitung gesichert (vergt. Pischen, S. 133.) So butt nud signaarig dan Bild einer türkschen Hechteit ausoieht, an treten doch zirgends no deutlich win bier dies wir des Gritischen Franklichen aus 17 aug. — man koffe nicht, hier die Schilderang ziener fahrereitehen, fühlichen Kiere sa deuts is in de ausstehe Lunden Brauch siud. Wie unn sieht, ist von einem Familienfest nach unseren Anschauungen keine Rede: Manner und Frauen feiern das Fest villie cetreant. Die Minner ergütsen sich, neben ihren his tief in die Nacht hinein ausgedehaten Schmausereien, als Ersats für die Absonderung der Francu an den von Gesang und Musik begleiteten, die Siane anfregenden Tauzen von Knaben, die als Madeben verkleidet sind soutering over riman in ten von overang noo Munic negetieren, one claim interpretare fances von naturen, our an Ministerie versiele state in nächster Kieba die Gruppe im Vordergrunde rechts). Wir hatten patter simmt einen ganzen Alond lasg dielegenbeit, devertige Täme in nächster Nihe mit anzusehen und anzuhleren, als wir suffällig inner Quaetler im Vorraume einer Moschee mit einem als Stouerkontrolleur berumreissenden Saptiebaffsilee teilen mufsten, der, wie es schien, einen ganzen solchen Kaabesharem auf seinen Beisen mit sich berunführte — oder hatte er ihn von dem betreffenden Dorfe als "Tribut" erhalten? Unter den anfangs einförmigen, aber allmiblich immer lebhafter weedender Tonen der begleitenden Musik begannen die als Midchen verkleideten Kunben, snas Tell ganz hübsche Gestalten, ihren Tauz, indem sie sich mit erhobenen Armen und mit anmutigem Wiegen des Oberkörpers auf einem kleinen Kreise berumdrehten und jedesmal, wena sie an dem wie ein Pascha dasitzenden Saptish vorbeikamen, sich kokettierend an ihm hinaeigten. Nach kurzer Zeit begleiseten sie ihren Tana mit einen Gesang, der inner berliger und leidenschaftlicher erfläte, bis er schlieblich, als ils Erregung liren höchsten Grad erreich batte, plütlich verstummte und aus sem atembosen Munde der sich immer befliger Derhenden nur ab und zu noch unterdrückte, sehnschtende Seulzer laut wurden, bie die völlig Ermatteten schliefelich an Bolan sanken. Kaum hatten sie einige Zeit ausgeruht, so wiederheite nich dasfeibe Schauspiel von aeuem. Der Soptieb und die hermulksmernden Türken, wandtes kein Auge davon ab, sie knauten sich gar nicht satt darum arben. Es unterliegt leider keinem Zweifel, das jeme ekelhafte Knabenliebe, die besonders in Persien balmisch ist, nuch in der Turkei eine weite Verbreitung hat. Auch die seast so wohlthätigen Hammons (Bäder) sollen von einer bestimmten Abendstunde an Stitten derartiger Hand-Large sells, via can none greate be wonnungen frammun (none) source von mere bestimmtes Aberodourbe an Statte derstriger Hand-unges sells, via can noner greichscher Dezgeman erzeihlte. Hamman (Reiven in Kliensein\*). S. 44) erzeihet glerichfalls die Verbretung diese Lastere und fügt hinzu, daße "virle titlische und struseigleche Dorfer vom Greise bis som Kliede sphällitisch" sind (Agrent jillei" "Ginn-kink» Serzeht" annen der Tarken die Sphälls. Um den strusrige Genedle zu vollenden, seit such noch die Kinderiensgirch der gürlischen Eben zerübet, die ein weitheit erschreicheite, Anneteise der Brükelsen Berüberung bematern an der Kintim vor Fügle hir der Vertrag von Humann. Dier die Estundige Kriministen" in der Gereik, die Erklündis Beiten 1880, "Keisen Beroenden in der Teitrich, ausg Fürlen (S. 12), "kinn der Abstaud swischen der Menge frühlicher Kinder in griechischen, bulgstrichen, sprischen, amsenischen Stätten, Quartieren und Deriferen und der grüngen Annahl der Teitrichsläder etappien. An It Pruschen sied anzeiten über Entsterung der Windersten und Deriferen und der grüngen Annahl der Teitrichsläder etappien. An It Pruschen sied anzeiten über Entsterung der Windersten und Deriferen und der grüngen Annahl der Teitrichsläder etappien. An It Pruschen sied anzeiten über Entsterung der Windersten und Deriferen und der grüngen Annahl der Teitrichsläder etappien. An It Pruschen sied anzeiten über Entsterung der Windersten und der Schaffen u durch das Haremsleben und durch die Häufigkeit der Eheschließungen (infolge der leichten Ebescheidungen), sowie die Abneigung der Eltern gegen die Sorgen eines au reichen Kindersegens - nach Humann gehoren Abortivmittel auf Hausapothrke eines jeden türkischen Hauses! Sond dies nicht Symptome eines absterbenden Volkes, das nich selber aufgegeben hat? Besonders seit dem letzten russisch-türkischen Kriege scheint ein Druck auf den Gemittern zu lasten, der sich seilst bei den an Selbstbeherrschung gewöhnten und sonst alles so gleichmittig als Kismet tragenden Türken bemerkhar macht, und es ist wohl mit die Vertweidung über das Unglück von Außen und das Eited im Inneren ihre-Landes, die Miswirtschaft und den Stenerdreck, die dem Laster der Trunkenheit jetzt eine so erschreckende Verbreitung in der Türkei verschafft. Unser sonst so chrlicher and braver Saptich Bussein, der uns auf nuserer gamen Reise die trenestra Dionate leistete, scheute, wenn er in unsern Ebehs (Packtaschen) eine Flasche mit Raki- oder Mastizschungs vermutete, salbst vor einem Diebstahl nicht zurück (etwas soust Unerhörtes bei der ehrlichen naatolischen Landbevölkerung), und als wir ihm bei unserer Rückhebr nuch Angurn sein wohlverdientes reichliches Gehalt auszahlten, ergah er sich sofort einem gans unmäßtigen Alkoholgeunfs, so daß er für die nächste Zeit überhaupt unbreuchbar war,

und Kisten Tirch und Stahl ersetzen müssen. Bein sem Verzweifeln bringen ihn hierbei die zahllesen Pliegen, die hier au Lande sins uuerbörte Hartnickligheit besitzen und derart stechen, dafe einem Handgeleuke und Ohren dick anschwellen und die Stebe zu bluten und eu eitern beginnen. Es ist nur jedem Reiseuden zu sunpfehlen, auf Schutz hieregene heiseine bedacht zu sein

Inswischen gruppiert sich nach und nach um das Reisenden die gause mänuliche Dorfbevölkerung. Mit dem üblichen stemmen Haudgrufs (Herauflangen mit der rechten Haud und Berühren von Herz and Stirn, d. h. ich bin vom Kord bis zu den Fäfsen von ganeem Herzen dein Freund) tritt jeder herein, die älteren Manner hocken sich dichter heran, die jüngeren stehen



Fig. 2. Türkische Frauen, mit ländlicher Arbeit beschäftigt, in Arablár. Nuch einer Aufnahme von Pr.-Lt. Kannenberg am 12. September 1893.

Der ganw Verbergund des Ribbe steuet aus flache Duch einer Hause im Durfe Arablir ("d.e. Araber", 201m er, von Tochungy) rie. Zere Frauen habet Gertreche, das sie des gewachen blanes, auf grüne, auf Hierdung feriegerie interna Lieben zur Bruchens ausgestellent. Daneten beges ficht sich gestellen der Schrieben der Schrieben. Der Frauen sich, ein ein nicht, sich weise die films verbreche sollte konflichen Arbeiten, inf verschieben. Der lauge entie Schrieber (Jushahal) und die darunter befolliche, in der die Augsteinen der Schrieben der Kapflecken (sollt) hosen wei eine dem Schrieben des Kapflecken (sollt) hosen wei eine dem Schrieben der Kapflecken (sollt) hosen wei eine dem Schrieben der Schrie

Nach glacklicher Überwindung aller Scherereien wegen Unterbringung und Vergflegung der Pferde, Abladen und Unterstellung des umfangreichen Gepales, Auspacken der solligetes Sachen und Kinnabane der fragelen Mahlzeit wird der Reienelde endlich Zeit finden — nicht Mahlzeit wird der Reienelde endlich Zeit finden — nicht perfahreit wird der Reienelde endlich Zeit finden — nicht perfahreit eine Seit der Schreiber und Verstellt wird der Reienelde und Verstellt wird der Reienelde und Verstellt aus der Schreiber und Skizzen anfrazeichen. wobei ihm anfrandergepache Koffer anfrazeichen. wobei ihm anfrandergepache Koffer

bescheiden im Hintergrunde. Alles betrachtet stamm der Reiseude kann ungestört einer Arbeiten vollenden—die nie gesehenen, wunderbaren (segenstände; so groß sach III Erstannens, date hört man einen leishafteren oder aberlauten Anvard des Erstannens, das habten die heiten der Stammens auf der Stammens der Reisende hört, nach seiner Heimat att. dann wisder Stille ringsum und utsumses

Betrachten. Jetzt wird ein Gegenstand, der ihr Interesse besonders fesselt, ergriffen und herumgereicht. Der Reisende thut gut, sich durch frenndliches Erklären das

Zutrauen der Dörfler

zu gewinnen. Nach und nach wird nnn die Unterhaltung lehhafter and der Reisende wird, nachdem er liebenswürdig eret die Nengierde der Dörfler hefriedigt hat, sie bereit finden, ihm, wenn or night ihren Verdacht erweekt. ober alles, was er für wiesenswert hält. bereitwillige Ausknnft an erteilen die Erörterung über die hanptsächlich wissenswerten Fragen habe ich dem zweiten Teile meiner

Arbeit vorbehalten. Die Bereitwilligkeit und Dankbarkeit wird ihren llöhepunkt erreichen, wenn der Reisende den ihm zanächet sitzenden llonoratioren Dorfes eine Cigarette oder eine Tasse Kaffee anbietet oder ein kleines Geschenk überreicht. Zu den Honoratioren gehören der Muktar (Dorfschulze), die reichsten oder ältesten Bauern (ehrwürdige Greise redet man höflicherweise mit "Hadschi", "Mekkapilger", an, gleich-

gültig, ob sie es sind oder nieht), von den jüngeren besonders die, welche ee his Tschausch (Unteroffizier, Fühper von 20 Mann) oder Ombáschy (Führer von 10 Manu) gebracht haben (eie behalten diesen Titel ihr lebelang bei und werden nie ohne ihu angeredet, z. B. Hassan - Tsehansch. Hussein - Ombaschy, sowie der Chodseha

(Küster, Lehrer), der einaige Mann im

Dorfe, welcher lesen and schreiben kann - als Zeichen seiner Würde trägt empfiehlt sieh gar nicht, sondern entfernt sieh mög-

gleichaeitig die Geschäfte des Geistlichen versieht, zum Gebet ruft and vorbetet.

Eine fast in keinem größeren Türkendorfe fehlende Persönlichkeit ist der griechische oder ar-

menische Krämer (türk. bakál, griech. ό μπακάλης, ὁ bakalis), der seine Zahlnng von den Bauern meist in natura aus den erhält. Ein Besneh, anf den der Reisende hauptsäehlich sieh gefafst machen mnfs. ist der Beauch von Kranken, die überund von allen mög-

lichen Leiden, Angenkrankheiten. Geschwüren etc., geheilt sein wollen. Der "Frenki" gilt dem Türken als nnbedingte Antorităt in medizinischen Dingen, and der Reisende that gut, soviel ihm seine Zeit erlaubt und soviel er ohne Schaden helfen kann, zu helfen. Durch hlofses Abweisen wird man die Kranken oft gar nicht los, man gebe ihnen daher lieber, selbst wenn man ihnen anch nicht helfen

Ernteerträgen

herbeiströmen

kann, wenigstene irgend ein nuschädliches Mittel, nur nm sie an beruhigen und selber Ruhe au haben.

Am Tage geht der Türke nie mit seiner Fran aus und vernachlässigt sie völlig; mit Anhrueh der Dunkelheit aber gehört er nach den Vorschriften des Koran au seinen Frauen in das Haremlik, and dieses strenge Gebot übertritt er selten. Es empfiehlt sich einer nach dem andern von den Dörflern bei

dem Reisenden auf türkisch, d. h. er



Harmán (Dreschplatz, Tenns) im Gebirgsdorf Tschebni (in einem rechten Seitenthal des Dewrestschay am Nordhang des im Hintergrunde sichtbaren Karákaja "Schwarzenfels" im Kusch-Dagh "Vogelsberg"). Nach einer Anfnahme von Pr.-Lt. Kannenberg am 9. Saptember 1893 (Über die "Tschebni" vergt, im Text unter "Kisilbasch").

Der Harman (unten im Grunde des Thales ist noch ein aweiter sichtbar) ist ein hartgestampfter, ebener, runder Platz von 10 his 15 m Darchmesser, rund herum aur ein Eingang bleibt frei) mit großen Steinen, Baumstämmen oder einem lesen Sträutherzaun aingefaßt. (Hänfig sind die Harmans der genzen Gemeinden, sor bequemeren Zehntenerhebung auf einem gemeinsamen, vom Staate eingerichtetes Platze vereinigt.) Auf dem etwa 1/8 m hoch ansgeschichtetau Getreide wird ein von Buffeln oder Ochsen fauf unserem Bilde rechts ein Ochse, links sin Buffel) gesogener Dreschschlitten (vergl. Fig. 4) im Kreise herungefahren, auf welchem ein Schlittenführer (nicht selten sieht man unch Frauen diese Arbeit verrichten) steht oder auf einem hieren dieneuden Schemel sitzt, der das Gespans mit einem langen Stock lenkt und antreibt nud durch sein Gewicht den Schlitten nuf das Getreide binaufpreist, um das Zerschneiden der Halme und Entkörnen der Ahren durch die spitzen, an der Untertliche des Schlittens befindlichen Fauersteine au fördern. Als Deichsel dient ein einfacher Baum, der hinten am Schlitten and vorma am Mittelstlick des nuf dem Nacken der beiden Tiere rubenden Joches mit Lederriemen festgehunden ist. Das also zerschnittene und sermalute Getreide wird darnach mit höisernen Forke (eine solche ist auf dem Bilde rechts im Strobhaufen steckend an sehen) gegen den Wind gewerfen, um die Spreu von den Könnern zu sondern. Der anatolische Bauer ist verpflichtet, seine Ernte so lange auf dem Harmig zu belassen, bis der Steuerpächter sich den Zehnten (111/g Pruz.) abgeholt hat, eine Anordung, die natürlich nur darn dient, um en gewissenlosen Erpressungen mifsbrucht zu warden (Vergl. über das Ganne: Knerger "Kleinneren, ein deutsches Kulunisationsfeld" S. 20. Berlin, 1892).

er über seinem langen Talar einen mit einem Riemen lichet leise und nnbemerkt, das gilt für besonders nm den Leih geschnallten Tintenbehälter - und meist höflich.

Überblickt man die ganze Arbeit eines solchen Reisetages, so wird man zngeben, dase der Reisende selbst anf einem harten Lager abends nngewiegt einschlafen wird. Aber doch möchte ich den guten Rat geben, sich nicht zur Rnhe zu legen, ohne vorher die von den liebenswürdigen Wirten herbeigeschluppten Teppiehe nnd Decken grundlichst mit Zacherlin 1) - von dem man nicht genug mitnehmen kann - zu bearbeiten. Das türkische Bettseng wimmelt geradezn von allen möglichen Sorten ungehetener Ruhestörer, nicht als ob die Türken sin so nareinliches Volk wären, sondern ihre Religiou verhietet ihnen das Töten dieser kleinen Tierchen.

örtert werden, deren richtige Stelling and Beantwortung für den Reisenden von besonderem Interesse ist.

I. Die Erfragung des Ortsnamens. Die austolischen Bauern sprechen das sogen. Kabatürkdsehe, Platttürkisch. eine Sprache von geradezn bewunderungswürdiger Einfachheit der Formen und Durchsichtigkeit des Aufbanes, die im Gegensatze zu dem mit persischen und arabischen Fremdwörtern überladenen Hochtürkisch nngemein leicht an erlernen ist. Die Mundarten due Kaba-türkdache and ihre Eigenheiten siud noch wenig erforscht, Vambery unterscheidet drei türkieche Munderten für Anatolien, die Kastamboler (im Norden), die Chudawendikiarer (im Westen) und die Karamaner (im Süden), and führt nach J. v. Thary als Eigenheitun der ersteren an eine Verhärtung der Vukule o in o and u in n. z. B. hujuk statt höjük (groß), okus statt öküs (Ochse). Ich habe am Kisil-Irmak dieselbe Beobachtung gemacht, hemerkte ferner nmgekehrt vielfach eine Erweichnng des n zu ū. z. B. snū statt szn

(Wasser), Hüssen statt Hússein n. a., und füge als Besonderheiten des Kabatärkdsehe noeh hinzu 1. die Beibehaltung alttärkischer Worte, für die das Hochtürkische persische oder arabische Fremdwörter eingeführt hat; 2. Eigenarten wie "Köplū" «tatt Köprū (Brūcke), "dewrend" statt derbend (Wachthaus, Wachtposten), "oghlin" statt oghúl ("Sohn"). Bei Erfragnng eines Ortsnamens empfiehlt es sich, sich denselben muhrmals und langsam wiederholen zu lassen, da die Lente beim gewöhnlichen Aussprechen die Hälfte des Wortes verschlucken - z. B. hörte ich Hassano für Hassanoghlu ("Hassans Sohn",

ein Dorf). Teneléndeli' für Teneléndelighi ("Gipfelhöhle"). Nebién - da für Nebien - Dagh ("Prophetenberg"), ganz im Gegensatz zn der harten Anssprache der Endkonsonanten im Dentschen, wo es Dakh lanten würde, Ossôna' für Husséin-Agha ("Herr Hussein") etc. - und sie sich dann event, von dem Dragoman sofort übersetzen zu lassen, damit kein Zweifel möglich ist "). Die Türken haben in den eroberten Ländern, wenn auch nicht immer die Bewohner, so doch deren Sprache gründlich ansgerottet und auch nur selten die alten Ortsnamen belassen, sondern, nnbekümmert nm Ortssagen und Laudesgeschichte, fast allen Ortschaften, Flüssen and Bergen neue Namen gegeben, and zwar die nächetliegenden, welche sich ihnen

> dnrch Farbe, Form oder irgend einen anffälligen oder anfälligen Umstand gerade aufdrängten. So ist die Ortsbezeichnung der Türken swar oft eine sehr originelle and treffende z. B. für einen steinigen Berg: Nal-tükén-Dagh "wo man die Hufeisen (nal) verliert", für ein Guhirgsdorf: Aÿ-szöküsü "wo der Mond (ay) anfgeht", für ein enges Thal: Kargha - szökmésdewrend, "keine Krähe schlüpft hindurch", für einen suichten Fluis: Kyrkgetsehid, "die vierzig Furten" (40 bedeutet türkisch soviel wie eine große Menge) - andere sind nach einer, oft längst vergessunen, Person benannt -

"Osmanchen", Kosuform für Osman, den Begründer des osmanischen Reichus, Hadschi Hamsa, "Mekkapilger Hamea" u. v. a., webei der Zusatz .- Stadt, -Dorf" einfach weggelassen wirdandere wieder nach einem längst vergessenen Ereignis - z. B. Dorf Durasyly, "hleibe gehängt" - doch gieht die türkische Ortsbezeichnnug sehr leicht zu Verwechselnngen and Irrtumern Veranlassung: 1.

z. Il. Osmandschik, d. i.

Dieselben Ortsnamen wiederholen sieh außerordentlich häufig, die Beispiele bierfür eind unzählig. 2. Die Dorfnamen ändern eich leicht in 50 Jahren und schneller. 3. Oft existieren mehrere Namen für dasselhe Dorf und, wenn es anegedehnt ist, für seine einzelnen Teile - im letsteren Falle empfiehlt es sich, nicht nach dem Namen der verschiedenen Gruppen (Kariehs), sondern nach dem des ganzen Diwans ("Gemeinde") zu fragen (v. Diest). 4. Von den Flüssen haben nur die allerwenigsten (die größeren) einen einheitlichen Namen, die andern haben

9) Ich itels mir in Duraghan von einem des Schreibens kundigen Türken alle Ortsnamen, die er wußte, außchreiben. Es stellte sich aber unzweiselhaft beraus, dass er gar nicht richtig schreiben kunnte. Das obige Verfahren hielbt daher immar dan sinharata



Fig. 4. Türkischer Pflug unt Dreschschlitten. haergers Aunahme ("Kleinesten, ein deutsches Kolenisationsfeld" S. 11), dafe on Stelle des bölternen türkischen Pfluges (den obige Abbildong derstellt) durch die Muhadachyrs die ciserne l'fingschar in bleinasien "eingeführt, oder doch wenig-stens zu allgemeiner Verbreitung gebracht" werden sei, kann nur für ganz beschränkte Geblete in der Nähe der austelischen Bihn els mtreffend enerkennt werden, fiberalt senst ist noch immer der eite türkische Holspfing in Branch. Derselbe hesight ous zwei Houpitesien: 1. Pflugsterz and Pflugschar (san sinem Stück gearbeitet); 2. Pflugbaum. Der Pflugaterz läuft oben in einen Handgriff für den Pflüger aus. Die Pflugschar het zu beiden Selten, rechts und lieks, hackenförmige Verstärknogen (c), die häntig ober onch fehlen, und läuft vorme in die zum Anfreißen des Bodens bestimmte Spitze aus. Der Pflugboum steckt mit seinem nach hinten zu sich etwas verdickenden Ende in einer keitförmigen, oben engeren Durchbohrung der Pflugschar und wird außerdem noch durch eines senkrechten Keil (e) festgeholten. Zuweilen wird die feste Verbindane voe Pflurhaum und Pflanscher euch nech durch Verbildung von ringiann and ringian knebel (b) verstärkt. Am verbieren Ende des Pflagbaums befindet sich ein Pflock (d), der dem Lederriemen als Halt ent, mit dem der Pflug en dem Joch ewischen den beiden Buffels oder Ochsen befestigt wird (vergl, Fig. 3). Der hölzerne Dreschachlitten tragt en seiner unteren Fläche eine Menge scharfer, kleiner Fenerateine, die in kleine Spalte der Helzfläche eingeklemust sind. In dem kleinen Loch in der vorderen Aufwölbung des Schlittene wird der Zugbaum (ein einfacher, dünner Baumetamm) mit einem Lederriemen festgebunden und verne in gleicher Weise wie der Pfingbaum em Joch befesturt.

médecine pour tes mosquitos\*, benannte nuser arme-nischer Dragoman, der sein Französisch auch gerade nicht in Paris gelurnt hatte, dasfelbe mit unfreiwilliger Komik.

ein halbes Dutzend Namen und mehr, für jede Gegend einen andern; meiet werden sie nach der uachsteu Ort-

schaft genannt, die am Flusse liegt.

11. Erkundung der Nationalität der Dorfbewohner, wenn dies nicht ohne weiteres erkennbar ist, z. B. hei den Grischen dörfern durch den Fortfall des Turbans (dagegen tragen die Griechen auf dem Lande überall das Fes, ro q di(ov), to fessi, and die türkische Pumphose, ro pouxi(or), to wraki), and die Nichtverschleierung und die langen Rocke der Frauen, oder hei Techerkessendörfarn durch die charakteristische Tracht der Bewohner u. s. w. In Anatolien wohnen niemals Menschen verschiedener Rassen und Religionen iu sin und demselben Dorfe zusammen; dies ist nur in den Städten der Fall, und auch hier heben alle ihre besonderen Stadtwiertel (Mahaléhe). Auf dem anatolischen Völkermarkt hat sich eine wahre ethnographische Musterkarte der verschiedensten Rassen, Typen und Trachten zusemmengefunden; mehr als fünfzig Sprachidiome kann | wisse Erinnerungen an altehristliche Bräuche auf bewahr-

man zählen. Bunt durcheinander trifft man hier Osmánlikői(Osmanlidőrfer). ineakkai (Jürükendörf.). tatárköi (Tetareudörf.): Kisilhaschköi (Kisilbaschdörf.); eski und jeni tscherkésskői (alt oder neue Tscherkessendörf.), abasaköi (Ahchasendörf.), gürdschikōi (Georgierdörfer); kűrdkői 3) (Kurdeudőrf.) rumkāi (Griechendorf.). ermenikői (Armenierdőrf.), gianrkoi (Gianr d. h. Genneseudörf, etc.): arnantköi (Albanesendörf.), bosnakköi (Bosniakendörf.) n. s. w.

Obwold die Nachkommen der osmanischen Türken wenig mehr mit ihren ruhmreichen Vorfahren gemein haben, nennen sie sich noch immer stolz Osmanli. nm sich mit diesem Ehrennamen von ihren türkischen Stammeavettern zn nnterscheiden, die keinen

Teil hahen an der rubmreichen Gründung des Osmanenreiches, deu ietzt zumeist schon sefshaft gewordenen Turkmenen und deu nomadischen Jürüken (d. i. "Wanderer"), Gütschebehs (d. i. "Nomaden", von götschmék nmherziehen) und Tatareu. Man darf keinen Osmanli "Türke" nennen; dies gilt ihm als Schimpfwort und ist hm gleichhedeut-ud mit "groh", "häurisch". Indesseu haben iene von den Osmanli verächtlich "Türk" genanuten nomadischen Stammesvettern den türkischen Typus hesser bewahrt als die Osmanli. Infolge ihrer aufserordentlichen Vermiechung mit den unterworfenen Völkerschaften, mit dereu Frauen sie ihre Harems anfüllten, haben die letzteren - was sie allerdings nur verschönern kann - kankasische, armenische 1) griechische, slavische Züge, nur nicht türkische, und selbst im osmanischen Stammlande in Kleinasien trifft man jetet

8) Mis kürdköi (Kurdendorf) ist nicht zu verwechseln der anch vorkommende Dorfnsme Kurdkbi (Wolfsdorf), Kurdiuhan (Wolfsherberge). 4) Ausgesprochen armenische Züge hat e. B. der jetzige Suitau, was von allen bestätigt wird, die ihn gesehen haben.

wieder, wie var altere, nur noch friedliche, ackerhauende Phrygier, Lydier, Syrer 5) -

> Die fremden Eroberer kommen und gehen; Wir gehorchen, aber wir bleiben atchen. Schillers Braut von Messina".

Eine rütselhafte Sonderstellung nahmen die anate lischen Kisilbasch ("Rotköpfe") ein. Sie haben wohl sicher nichts mit der den Türken tief verhafsten, in Persien weit verhreiteten Sekte der Kisilbasch zu thun. sondern haben diesen Namen wohl nur als Ausdruck des Hasses und der Verachtung von den Türken erhalten, die ihnen nachtliche Orgien und alle möglichen Schlechtigkeiten nechsagen und sie wie die Pest meiden. Die europäischen Reisenden schildern die Kisilbasch dagegen einstimmig als friedliche, fleifsige und eittenreine Menschen. Man neigt jetzt der Ansicht zu, sie für Ureinwohner zu halten, die ehemals aus Enreht zwar aufserlich zum Islam übergetreten waren, aber heimlich ge-

> ten. So sind ihre "nächtlicheu Orgien" wahrscheinlich nichts als eine Erinnerung an die altehristliche Ahendmahlsfeier, sie finden sogar noch immer an dem der Eucharistie geweihten Abend (Donnerstags) statt.

Die Kisilbasch nennen sich selber Ale wi und hilden wohl zusammen mit den über die ganze Halbinsel zahlreich verhreiteten und von den Türken meist ebenfalls als Kisilbasch bezeichneten Tachepni, Tuchebni (τζεπνίδες) oder Ischetmi, den Tachtadachi ("Brettechneider", "Holzarheiter"), sowie den Anearie in Ost- and Sadostkleinasien die Cherreste

der kleinasiatischen Urbevölkerung 6). Zn dem Teile der unterworfenen kleinasiatischen Bevölkernug, der islamitisch geworden ist, ge-

hören auch noch die Kurden, Lasen and zam Teil die Griechen. Christlich geblieben (sogen. Rajah) sind nur 1. völlig die Armenier, 2. zum Teil die Griechen (die der Türkti werden von den Türken Rum [d. i. Romäer, Paquiet, Angehörige des estromischen Reiches genannt, die des Königreichs (türk.: Jünanistan) dagegen Jünanli, d. i. lonier). 3. Die vereinzelten Giaurköi in Westkleinasjen, hewohnt von Levantinern, Genuesen oder Franken, die, nach ihrer Nationelität befragt, sich zumeiet als "Katholiken" bezeichnen.

Zu diesem schou an sich bunten Völkergemisch Anatoliens sind nun in neuerer Zeit uoch die verschiedeneu Muhadschyrs ("Flüchtlinge", "Answanderer") hinzn-

b) Vgl. hierzu die auregende Schrift von G. de Lapouge, b) Vgl. hierra die autgemee cours. Leben und Sterben der Völker', übersetst von Otto Ammon. Tägliebe Rondschau' vom 18. November 1894.
f) Vgl. Vambery S. 607; Kiepert "Die Verbritung der griechischen Sprache im pontuelen Küstengebirge", S. 6;

v. Diest in Petermanns Mittellungen Nr. 94, S. 27; Humann, "Reisen in Kleinseien", S. 83 bis 84 und 19 und Vortrag "Verh. d. Ges. f. Erdt.", Bd. VII (1980) S. 248.



von Osmandschik, zur Bewässerung von Gärten. Das Schöpfrad dreht sich um eine Achre, die auf zwei beken. nahe dem Ufer im Strom atchenden Holzpfeilern ruht, und reicht aut seinen unteren Teil ein bis zwei Fuse tief unter den Wasserspiegel. Durch den Strom wird es herumgedreht. An dem, dem Ufer augekehrten Rande des Radkranzes sind etwa ein Dutzend große erlindrische Gefäße angebracht, die sich naten mit Wasser fillen mid dieses oben jedesmal, wenn sie den büchsten Pankt überschreiten, in die hölgerne Wasserleitung ausbergen. Die Speichen sind nüber dem, dem Ufer abgehehrten Bande des Radhrunges au mit letzteren verbanden, damit sie bei der Umdrehung nicht an das bis unter die Gesiise reichende Wasserleitungsrohr anstossen.

gekommen, das sind 1. die von den Russen aus hirer kaukasischen Heiman vertriebsene mohammednahischen Tacherkessen, Abchasen und Georgier, die in wei großen Fluten (1858 bis 1865 and 1877 £) die Halbinsel überschwemmten (daher eski und jeni, s. o.). 2 mohammedniche Flüchtlung aus der empydien, s. o.). (2 mohammedniche Flüchtlung aus der empydien, s. o.). (3 mohammedniche Rüchtlung aus der empydien (1858 bis 1858 and 1858 a

nessent Bis in Francis on the Exis wohnershilt. De ine Zhing de en anziene Personen selbet für die seine Zähing der einzeinen Personen selbet für die Skidie nicht ühlich ist, sonders stete uur die Zahl Skidie nicht ühlich ist, sonders stete uur die Zahl andershilchen Berechnung folgend, basser auch nur "Katschwitz" "wirdt illäuse" der betreffende Ort hat. Rechnet man dann auf ein Haus eiws fünf Ternouen, wird man auf diese Weiss die Kinwohnershal nanhabend wird man auf diese Weiss die Kinwohnershal nanhabend

richtig bestimmen können.

IV. Die Erfrag ung der politischen Zugehörigkeit des betreffenden Ortes ist für die genauere Festlegung der politischen Landeseinteilung von Wert. Die
Frage hat festnatellen, zu welchem Antsbezik, Kreis etc.
jeder Ort gebört, sowie die Namen der vorgesetzten Behörden:

köi, Borf — diwan, Gemeinde — muktár, Dorfe-hulze; nahle, Amtsbezirk — műdír, Amtsvorsteher;

kasz, Kreis — Kammakám, Landrat; szandschák, Reg.-Bezirk — mutessarif, Reg.-Prásident; wilairt, Provinz — wali, Oberpräsident.

Auch die Gesamtheit der zum Nahie gehörigen Ortschaften wissen einem die Einwolner meist richtig anzugeben. Die Grenzen der Provinzen sind durch Grenzsteine festgelegt. Der Reisende weise seinen Führer an, ihn auf dieselben aufmerkenm zu machen.

V. Die Erkundung der weiteren Umgehung versäume man nirgends, wo sich Zeit dazu findet. Hierzu gehört 1. Anvisieren sämtlicher im ganzen Umkreise sichtbaren Ortschaften, Berge etc. und Feststellung ihrer Namen etc. Anch während des Marsches wird mau gut thun, an hesonders geeigneten Punkten. die eine weite Übersieht gewähren, zu diesem Zweeke eineu Halt einzulegen. Die Entfernung der Ortschaften stellt mnn dann annähernd durch Schätzen (hierin mnfs man sich durch nlle möglichen sich bietenden Auhaltspunkte Ubnng an verschaffen auchen) oder Erfragen fest. 2. Aufzeichnen der verschiedenen ans dem Orte abführenden Strafsen und ihrer Richtung, sowie der an ihnen liegenden Ortschaften und ihrer Entfernung. Besonders wenn diese Strafsen nach besuchten Marktflecken führen, wird man oft weithinreichende, siemlich genaue Angaben über die an der Strafse gelegenen Ortschaften und ihre Entfernuug erhalten. Die Bauern reehnen die Entfernungen nach Wegstunden (ezahät, gesprochen szut7); eine solche Wegstunde heträgt nach deu hierüber gemachten Beobachtungen ziemlich ge-

Die besten Kenner des Landes sind die Katyfrate-hi (Maulisterthelby, die oft die ganes Ilahlines kreus und quer durcheogen haben. Man thut get, wenn man einen asiehen zur Fahrung der Pachgefreie für die sich auch, noch in jedem Quartier für den nach hete. Tes einen ortskandiger Fahrer (Jo gösteren) zu mieten, der einem die unliegenden kleinen Ortschaften nemat. Dech wereicher man sich, daß dereishe am nichten Morgen auch wirklieb erscheint. Häufig passiert es einem, daß man ihn am nächsten Morgen in der Frühe vergebens erwartet.

VI. Erkundigung nach der wirtschaftlicheu Beschäftigung der Bewohner, Ackerhau, Viehstand etc.

Ich will hier, statt die verschiedenen Fragen schematisch aufzuzählen, ganz kurz ein Bild der einsehlägigen Verhältnisse entwerfen, wie sie sich für den mir hekannten Teil Anatoliens nach meinen Erfahrungen durstellen: Die Türken haben zwar längst ihr asiatisches Nomadenleben aufgegeben und sind ensässig geworden. aber dieses hyperkonservative Vnlk ist mit seinen tiefeingewnrzelten Neigungen in erster Linie ein Hirtenwolk geblieben. Ihre Herden sind ihr Reichtnm und ihr Stolz, sie geben ihnen Nahrung und Kleidung, sie sind ihr Alles. Ihrer Herden wegen ziehen die austolischen Türken - besonders die Turkmenen - teilweise heute noch wie ehedem in Asien, des Sommers frühlich hinauf auf die Berge in die Jaila (Alpe, Bergweide, Sommerdorf) and erst sum Winter wieder hinab in das geschützte Thal, in ihr Kyschlak (Winterdorf), wo sie sich mit Weben und Spinnen beschäftigen.

Der Ackerban ist den Türken immer etwas Fremdes, ihren Neigungen Widersprechendes geblieben, sie haben ihn bei der Eroberung des Landes von den anterworfenen Völkerschaften angenommen und seitdem in all den verflossenen Jahrhunderten nicht einen einzigen Fortschritt, keine einzige Verbesserung gemacht. Ihr Pflug ist ein geradezn vorsintflutliehes Ackergerät. Konrad Dernschwamm bat ihn auf uralten Grabsteinen abgehildet gefunden. Dieser Pflug ritzt den Boden nur oberflächlich auf und ist völlig ungeeignet, die Ertragsfähigkeit des Landes auch nur annähernd auszunutzen. Wenn trotzdem der Boden dem anatolischen Banern seine geringe Mühe überreich lohnt, so ist das nur ein Beweis für die außerordentliche Frachtbarkeit des Landes. Das Düngen ist im Inneren Anatoliens so gut wie nnbekannt. Das Dreschen geschieht in der Weise, wie wir es von den jüdischen Erzyätern aus der Bibel kennen, wo geschrieben steht: "Du sollst dem Ochsen, der da drischet, nicht das Manl verhinden!" (vergleiche Fig. 3 und 4). Als Erntewagen dient die Araba, ein zweirädriger Büffelkarren, wie ihn wnhrscheinlich schon die Stammväter der Türken vor Jahrtausenden in den asiatischen Steppen mit sich geführt haben. - So gering bei den Türken Neigung und Verständnis für den Ackerban sind, so groß ist ihre Frende am Gartenhau. Mit liebevollem Fleifs und vieler Mühe wissen sie in sonst wüsten and kehlen Gegenden wehre kleine Oasen hervorznzanbern. Oft genug hat man Gelegenheit, ihre oft viele Kilometer langen Wasserleitungen zu bewundern, und am Kisil-Irmak und andern Flüssen trifft man allerorten die sinnreichen Schöpfräder nn., die das Wasser fortdanernd selbstthätig üher das hohe Flufsnfer hinweg in die Garten leiten (Fig. 5).

VII. Die Erkundung von Altertunern.
Die Turken sind bei ihrer Erberung op grindlich
in Werke pgangen, das ist über Belgien und Synube
in Werke pgangen, das ist über Belgien und Synube
kentakter Herrerhaft gebrecht haben, das das Nammland den paulinischen Christeutum und die stackete
könde die Elledimmen derbe in Jahrdetunund gewenn
großen Teil von Grund aus zeratört, wondern ihnen meist
ann ihren Name genommen und daurch ist das Auffinden und die Bestimmung der Lage so vieler wicktiger
möglich gemacht. Nam brancht unz R. St siem Blick in

<sup>7) &</sup>quot;Katsch szahát?" helfst "Wieviel Stunden?" "Wieweil? Dagegen "szahát katsch?" Welche Stunde?" "Wieviel Uhr?"

Ramsays "Asia Minor" zu thnn, um zn sehen, welche verwickelten Komhinationen und Hypothesen die gelehrte Forschung nötig hat, nm nur ein einigermaßen getreues Bild der alten Topographie des Landes wiederherzustellen. Die Stätten einer uralten Kultur und Geschichte tragen türkische Namen, die völlig nngeschichtlich und meist gans nichtssagend, sich anweilen höchstens auf eine charakteristische Außerlichkeit beziehen. Die gewöhnlichste türkische Bezeichnung für antike Ruinen ist "Kaléh", "Burg, Schlofs" (dim. "Kaledschík"), in manchen Gegenden (s. B. im Pergamenischen, am unteren Kisil-Irmak u. a.) auch "Assár", d. i. arab. "Denkmal" (dim. "Assardschik"), seltener Wiran, "Schlofs", oder "Sachar", d.i. arahisch "doppelfarbig", "Morgendämmerung", oder "Mamnrt", "Namnrt", "Namrnd" für einen Cyklopenhau (nach v. Diest wohl eine Erinnerung an den sugenhaften Helden des Ostens, Nimrod, den Herakles der Assyrer; vergl. auch den Nimrod-Dagh in Syrien), häufig auch hlofs Üjük, "Hügel" (Humann-Puchsteiu, S. 167 u. a.) oder "Tapeh", "Hügel", hesonders "Schech-tepeh", "Häuptlingshügel", für tumnli (Königagraber); mit "Eski-Han", "alte Herberge" werden alle an einer Strafse gelegenen Rninen bezeichnet; "Jasyly Kajah", "heschriehener Fels" oder "Jasyly tasch", "beschriehener Stein" und Szurét, "Bild", ist die gewöhnliche Bezeichnung für Inschriften und Skulpturen. Erstannlich ist die Unkenntnis der Türken betreffs der Altertümer und dies nach 500 jähriger Herrschaft in einem Lande, das man ein Altertumsmuseum im großen nennen kann! Ihr ganzes geschichtliches Interesse ersehöpft sich in dem alles ührige hochmütig abweisenden Stolz auf die ruhmvolle Gründnng des osmanischen Reiches. Auf den Wissensdurst und das Interesse des Frenki für "Antika", sehen die Türken fast mitleidig herab als anf einen unschädlichen Spleen, an den man sich gewöhnen müsse. Im Inneren Anatoliens passiert es einem noch oft, dass die Dörster einen auf die Frage "Antika hurada warmy"? "Gieht es hier Altertumer"? groß ansehen; man muß ihnen erst umständlich erklären, was man unter "antika"

Haufig sher geht linen des Verstündnis dafür üherhaupt als: Wohl jeder Reisende kann ein Geschlichteben davon erzählen, wie ihm von den Borflern "antika, tetoko karli" ("Ahertiner», esh att") angeprisene wurden, wie er sich, denn erst ermideti in dem Dorfe angebonnen, wieder auf den beseiwrichen, mikhassen angebonnen, wieder auf den beseiwrichen, mikhassen practicus er den der der den der den den Dorfe stationen, die die Bauern für ein "Kahle" gehalten hatten (reget, V. Best. a. o., R. 2 guud 46; Humann-Pachstein, S. 31). Wir glaulten nach den Schilderungen der Laste in der Näke von Diplahd ein greifen Ruinrefeld mit belouselen Studen zu eutleden und fänden — 50, 65, Nr. 8, Abhikh)

Fragt mas einen Türken nach dem Alter der Rüinen, so erhält man meist die stelende Antwert "Becheinoves wakytden"]. Ans der Zeit der Genussen!" (Genna itäl.) seiten, während ihme die Zeit der "Eikt Juniah", Alten Griechen (eig., tonier") demgegenüber stets ab mon erscheint (v. Diest in Peternanns Mittellungen, Haft 94, 8, 11; Hierschild in der "Deutstehn Rundstein" IV. 8, 5, 12. Dar Austüg in den Norden Bleinstein" IV. 8, 5, 2. Dar Austüg in den Norden Bleinstein" IV. 8, 5 der

Das einzige Interesse, das die Türken an den alten Ruinen nehmen, ist, das sie verhorgene Schätze in ihnen zu finden hoffen. Sonst smpfinden sie gegen dieselhen nur eine aberglänbische Scheu und fürchten sie als Behausung von "Dechins", "Bösen Geistern" 5) und hegen selbst noch gegen die traurigen Trümmer, die der Fanatismus ihrer Vorfahren ühriggelassen hat, einen grenzenlosen Hafs und eine tiefe Verachtnng oder mindestens Gleichgültigkeit (vergl. Pischon, S. 83 f.). Achtlos haben sie die herrlichsten alten Säulenreste, Inschriften und Skulpturen sum Ban von Festungsmauern (Sinope, Angora), Häusern und Gartenmanern verwendet. Auf manchen türkischen Friedhöfen (s. B. Irawly, nördlich Angora) findet man antike Löwen und Säulentrommeln als Grabsteine vor; dies merkwürdige Verfahren entsprang nher nicht etwa dem Schönheitssinne der tranernden Hinterhliebenen, sondern sie fanden die antiken Steine wegen ihrer Schwere für besonders geeignet, das Aufscharren der Leichen durch Hyanen zu verhindern. Mehr praktischen Sinn als Kunstverständuis muß auch iener anatolische Landmann besessen haben, der, wie v. Diest erzählt, eine antike Säulentrommel als - Ackerwalze benutate (a. a. O., S. 86).

#### Die Geschichte des Opiums nach chinesischen Queilen,

Der Mohn wurde den Chinesen von arahiechen Handleren inder Zeit von T. zum S. Jahrhundert V. Chr. gelbracht. Sein Anhan begann in China im S. Jahr handert. Mohn erseichst beweit in der kaiserlichen Berhalt von der Schreibert von den Schreibert vor der Schreibert von der Schreibert vor der Schreibert von der Schreibe

Sang allgemein bekannt var. Am Ende des 10. Jahrhunderts erebeinen die Portugiesen als Haspkhändler in fersun Osten. Nuch Barbons Waren, die von Arneber und beisichtese Händlern auch Marka gehracht wurden, um als Tanschartitels für die Waren die von einsteine Bijneken un diesen. Arf-vyung wir die Art der Zubereitung des Opinum nach dem waren, die von Anseisen Bijneken und genezue Leszeiten und die der die der die der die der die sehrieben. In einem einseischen Tarifer von 1689 ist Opinum arf wes Siche Silber für zehn Astrie (a. 1); Polibewertet. Im Jahre 1015 test ein neuer Turff in Kraft. De Ankar, die Potragiesen und augeneteinfelien auch

<sup>\*)</sup> Dechinnen, nach Pischon "Der Einflufs des Islam" (Leipzig 1881), arabische Verstämmelung der lateinischen Wertes Genieu, Gelster. (Das Dech für G ist durch italienische Vermittelung entstanden.)

lange beteiligt, bevor die Englisch-ostindische Kompagnis 1637 in Beziebungen mit diesem Lande trat.

Das historisch geographische Werk, licht-wort-feibig giebt an, daß in Jahre 1662 sin Einfahrzeil von 3 Tael per Pikal (133%, Pfd.) und später noch ein Zuschlagegeol für Opium erboben wurde. Im Jahre 1687 werde noch eine weitere Abgabe vom Opium erboben, die sich auf 6 Pro. des Preises vom Opium nach dem Wertbuche des Stenerhauses von Kanton belief und vom Schatzamte in Paking gebiligt wurde:

Ein chinesisches Work bandelt davon, daß das Opiumrauchan sehr früh in Formosa bekannt war und daß das Opium von Java gekommeu sei. Mohn wuchs nach

einem Beriebte in Java um 1629.

Vom letzten Kaiser der Ming-Dynastie (1628 bis 1644) war ein Edikt gegen das Tabakrauchen erlassen worden. Es blieb ohne Wirkung and führte nar sum Gebranch von Opium und andern Stoffen, die gleiehseitig mit Tabak oder als Ereatz dafür gehrancht wurden, Seit dieser Zeit datiert der Ursprung des Opiumrauebens in China, also viel früber als die Englisch-ostindische Kompagnie auf dem dortigen Schauplatze erschien. 1729 wurde swar auch das Opinmranchen mit dem kaiserlicben Bann belegt; das Anti-Opiumedikt war aber merkwürdigerweise nicht gegen die Konsumenten, sondern gegen die Händler mit Opium gerichtet. Dennoch blieb der Handel mit Opium wie vorher besteben; jährlich wurden damals 200 Kisten eingeführt und 1767 war die Menge schon auf 1000 Kisten gestiegen. Der Zoll betrng 3 Taëls für die Kiste. Der Verkauf war also gesetzlich verboten, doch wurde die Einfuhr der Droge bei den Zollämtern in Amoy und Kanton niemala verweigert. Der Import wuchs ständig während der Zeit. ala er in den Händen der l'ortugiesen war, bis englische Kaufleute ihn 1773 nach der Eroberung von Bengalen iu die Hand nabmen. Erst 1781 nabm die Euglisch-ostindische Kompagnie den Opinmbandel für sich allein in Ansprucb, also in einer Zeit, als Opinm schon seit 200 bis 300 Jahren einen gesetalich gestatteten Einfuhrartikel bildete.

Die aufserordentlich schnelle Verbreitung der Sitte des Opiumrauchens führte endlich ein Verbot gegeu die Einführ von Onium in den Jahren 1799 bis 1800 herbei. Es blieb aber ohne Wirknng. Das Volk verlangte Opium, die Beamten rauchten selbst und obgleieb die Einfuhr durch Gesetz in der Hauptstadt verboten war, gestatteten es die öffentlichen Behörden an der Küste. Natürlich entwickelte sich dadurch ein Schmuggelhandel unter Protektion der Bebörden. Im Jahre 1822 wurde dann von den Einfnhrhändlern mit diesen ein Abkommen getroffen, nachdem ein fester Betrag für jede Kiete bezahlt wurde. Von dieser Summe bezogen die civilen und militärischen Beamten vom Vizekönig abwärts jeder einen entsprechenden Anteil. Die Summen wurden monatlich regelmäßig bezahlt. Diese Berichte Edkins sind wohl geeignet, den alten Glauben, daß die Eugländer an dem Missbrauch des Opinms in China alle in Schuld seien, an andern.

## Zur Kenntnis der Vogesenseen.

Die am Westabhange der Vogesen liegenden Seen von Gérardmer, Longener und Retourmener sind neuerdings von J. Thoulet (Bulletin de la Société de Gégraphie, Tome XV, p. 4, Paris 1934) eingehend untersucht worden. Die Ergebnisse seiner Forsebungen bestätigen die Ansieht von Ch. Grad, daß des Becken von Betournemer sehen vorglacialer Bildung sei, während die beiden andern Seen das (Bistachern der Eissett übens Urprung verdanken: sie nebmen kleine Thaler rin, werbe durch kondurchen abgeschieses und so offer das von den Bergen berahrtsunende Wasser sich hier das von den Bergen berahrtsunende Wasser sich hier das von der Bergen berahrtsunende Wasser sich hier darbeitricht diese Mexicate, bei dem Ser von Gierrabere das der Wassers hier der Schaffen de

Der See von Gérardmer wird von Bergen eingeschlossen, die sieb his zu 300 m über dem Seeepiegel erbeben. Die Bäche, welche von ibnen herabstürzen, führen dem See im Herbst und Frühling eine Menge Geröll zn. Hierdnrob hildet sich an der Mündung jedes Baches eine Anhäufung von Kies, welche allmählich durch die Wellen ausgebreitet wird, weniger nach der Mitte su als gegen den Strand, so daß der Rand des Beckens bis an einer Tiefe von etwa 1 m von einer gleichmäßigen Kiesschicht bedeckt wird. Nach der Mitte hin nimmt der Kies immer mehr ab; an seino Stelle tritt schliefslich eine mindestens 2 m tiefe Schieht von Diatomesuschlamm. Niemals findet sich in diesem mittleren Teile des Seegrundes ein Kieskorn, so dafs sich hierans mit ziemlicher Sicherheit schließen läfst, dass im See von Gérardmer - wenigstens in den tiesen Lagen - eine Ansfüllung durch Sedimente nicht stattfindet.

Die Höhenzüge, welche den See von Longemer begleiten, erreichen bis 330 m über dem Seespiegel. Ibr Abhang ist besonders steil am Ostnfer des Sees und setat sich in gleich sebroffer Neigung uuter dem Seespiegel fort. Der westliche Abhang ist wesentlich sanfter. Wie bei Gérardmer ist der Seeboden am flachsten am Abfinfa, in diesem Falle also vor der Morane, die vom Flusse dnrcbbrochen wird. - Die Isobathen verlaufen hier regelmäßiger als hei dem Ses von Gérardmer, bei welchem letateren zahlreiche kleine Zuflüsse an ihrer Mündung in den See Geröllbanke bilden, und so die Isobatben zu beträchtlichen Abweichungen veranlassen. Der See von Longemer dagegen hat anfaer der Vologne nur sehr wenige und unbedeutende Zuffüsse. Die Vologne aber, welche den Sea durchfliefst, bat sich bereits oberhalb im See von Retqurnemer geläntert und fübrt bei dem Eintritt in Longemer fast gar keinen Kies mehr. -Auf dem Seegrunde finden sich, besonders au der steil abfallenden Ostseite, zahlreiche Felsblöcke, die von den benachbarten Höhen berrühren. Sie bilden ein großes Hindernis für den Fischfang, noch mehr aber die Baumstämme, die auf disselbe Waise in den See gelangt sind nnd öfters awischen Felshlöcken eingeklemmt emporragen. Mit Ansschlufs des kiesbedackten Gebietes am Rande des Beckens wird auch bier der Grund von sehr feinem Diatomespschlamm gebildat.

her See von Retonrammer ist der blobstgelegens und ungliche auch der Kinnte dieser Seen. Die ungebenden Berges überrages ihn noch um 300 his 400 m. Sonn Becken fülls sich scheall zu, westiger durch die von den benaubhatten Bergen hernbatterseiten Feiskleines Zulübers in ihm shingern, ann bedreitst die Urribildung vom Raude nach der Mitte zu unahläusig vor. Im Jahre 1877 konstatierte Zeitler sien Manianitiele von 17 m. im Jahre 1895 fand Thanlei jodob mar Scholeden im Lander von 12 Jahren um 7m erbeit. Der Schlamm besteht eumeist aus sieh zersetzenden

Wärmemessungen wurden in verschiedenen Tiefen in den Seen von Gérardmer und Longemer vorgenommen. Sie führten während des Sommerhalbishres au

folgendem Ergehnie: Im Gérard mer war am 19. nnd 21. August 1890 die Temperatur des Wassere an der Oberfläche durchschnittlich 19,4°, die Temperatur des Wassers in 35,4 m

Tiefe 5,9%.
In Longemer ergah sieh am 28. hie 29. Juli 1889
ale Temperatur des Wassers an der Oberfläche durelischeitstigt. 1882. die Temperatur des Wassers in 25 m.

ale Temperatur des Wassers au der Überfläche durchschnittlich 15,5°, die Temperatur des Wassers in 25 m Tiefe 4,4°. In beiden Fällen nahm die Temperatur von der Ober-

flache nach dem Grunde hin nicht gleichmäßig ab. Sie war langsamer sowohl in den ubersten als in den unteren Schichten. Sehr sehroff wechselte sie ("Sprungsehichte") im See von Longemer bei einer Tiefe von 7 his 8 m., in dem von Gérardmer bei 10 m.

Im Winterhalbjahre ergaben die Meseungen in dem von Eie bedeckten See von Longemer am 27. Januar 1894; der Temperatur des Wassers unmittelbar unter der Eis-

decke 1.2°, der Temperatur des Wassers in 29 m Tiefe

Anch hier war die Temperaturaunahme von der Oberfische bie eem Grande nieht gleichmäfeigt. Am schröfisten weekselte die Temperatur von der Wasserberffache bis zu etwa 1 m Tiefe; sie nahm hier nm 1,5° eu. Von da an bis zum Grande ztieg die Temperatur innerhalh der 28 m nur soch um 0,6°.

Die Messungen bestätigten im übrigen, dafs die Erwärmung der tieferen Wasserschiehten in einem See in erster Linie nicht von den mittleren Temperaturen der Sommermonate abhängen, sondern von den Temperatursehwankungen, die während dieser Sommormonate stattfinden.

Für Oberfläche, Knhikinhalt und größte Tiese der Seen warden solgende, zum Teil abgerundete Werte gefunden:

|             |   |  | lage  | qkm  | cpur       | Tiefe |  |
|-------------|---|--|-------|------|------------|-------|--|
| Gérardmer . |   |  | . 660 | 1,1  | 17 900 000 | 36.2  |  |
| Longemer    |   |  | . 736 | 0.74 | \$ 800 000 | 29.4  |  |
| Retourneme  | T |  | . 778 | _    |            | 11,6  |  |
|             |   |  |       |      | W. Pet     | sold. |  |

## Aus allen Erdteilen.

The run die Knule Indiese hochverdieste Prefesser Valentin Ball, weicher Brieke des natureissenschaftlichen Valentin Ball, weicher Brieke des natureissenschaftlichen sterten. Er war von Piech Geologe und lange im Diesel erforten. Er war von Piech Geologe und lange im Diesel weiter der Schaftlichen Brieke, webei er der geologischen Indienen Brieke, webei er der Schaftlichen Brieke und der Schaftlichen Brieke Brie

Observate der Urringsbornen a. Jann klas, der Ausstalle der Steine Stein

bern und Kindern wurden darin gefunden. Viele der Schädel seigten den Beprension der Stirt, wie ein auch bei den frühre entdeckten Schädeln von Pedro Bluff gefunden wurde. Ein 7 Fale langen und 11, 7 fulls beitete Knnn aus Geternholt ing über vielen der Steleitet; anderedem findel men ein mörerartig er über wielen der Steleitet; anderedem findel men ein mörerartig er Auszahlen und der Steleitet, anderedem findel men ein mörerartig er Manischen (Hausen und Muren), Jasobiechen (Helis) und etillehe rohe Gefaße, segen. Sepporora.

Znr Erforechung des Feuerlandes. Die Argentinische Republik hat der schwedischen Regierung drei Plätze auf einem Regierungsdampfer zur Verfügung gestellt, auf dem sich Prof. Nordensklöld aus Upsala (für Mineralogie, Geologie und Geographie), der Botaniker Dusen und der Zoologe Dr. Ohlin aus Lund einschiffen werden, um mit Hilfe von Leuten, welche die Argentinische Republik ebenfalls zur Verfügung stellen wird, das Innere der noch sehr wenig bekannten, größten magellanischen Insel zu erforschen. Die Herren wollen im September in Buenos Airee eintreffen und im November nach Fenerland abreisen, wo sie also zu Beginn des antarktischen Sommers eintreffen. Sie werden dort so lange wie möglich bielben und hoffen hierauf nuch noch Untersnehungen in den Auden, sowie im nördlichen und mitt-leren Argentinien austellen zu können. Der Hauptzweck in cologischer Hinsicht ist eine vergleichende Untersuchung der dortigen quaternären Gebiete mit denen des nördlichen Besonders soll auch der nabekannta Teil von Feuernotersucht werden, den die französische Expedition im Jahre 1882/85 nicht kennen gelernt hat. Aufserdem sol-len Saumlungen angelegt werden, die eu vergleichenden Untersuehungen zwischen dem auetralen und borealen Teile dee Kontinents dienen sollen.

ik ritische Unternebungen über die Sturmfleten an den ondfriesienben Marchen. Der die diese an den ondfriesienben Marchen. Der die politischen Dewegründen in its Wit geweite Bege, die zie oblie ern seersienge enlaret ist Vertige B. Eritisch, des die der Weis, wenn auch eine Abstehtichkeit, met zuch Schieber Weis, wenn auch eine Abstehtichkeit, met zuch Konfliesiende mit der Stelle von Reiter Hauser (Britzeg zur überbilche und Gegenphin Sterferleindes im genete Greichkeit auch Jahren 1988 im Stelle von der die Begeben Greichkeit auch Jahren 1988 im Gestellen der Diegenber Greichkeit Abstengt 1989 im Gestellen die Chremitte von weigelende 48 fermittette ist einer kriteiten — Mit dem Ursprung und der Bedeutung des intamitisehen Zwiesen monte Namada bewöhligt, ein klamitischen Zwiesen monte Namada bewöhligt, ein Limitischen Zwiesen monte Namada, no. 6.b. im Gegenstie zu mehrer Auffenungen Zwiesen der Berühlen zur der Berühlen zu der Projektes Gestellt der Geschlichen Steinen Beiten, bei der Projektes Gutterf dessen Lendelsen Beiten, ihren der Projektes Gutterf desse Mehren der Weiter der Verlegen der Weiter des Verlegen der Weiter der Verlegen der Weiter der Verlegen der Weiter der Verlegen der

Was die Bedeetung des Ramadan betrift, og gebes die rational sirischen Rechtferdjorgen mit melbinischen Gründer, welche unter den aufgehärten Musime belieht zu sein erheinen, in die Irve. In Webritzt mit der Patterund der Schaffer und der Schaffer der Schaffer und bereitrichtigt auch most die Gesundheit, wie z. B. unter dem Beitungs in Augentrachte während des Fastermonats besonders häufig auftreten soll. Auf erfelleten über einziglich der Schaffer der Schaffer und der Schaffer der

kann.

- Das Alter der Buchweizenknitur in Deutschland ist höher, als man bisher annahm. Das Amtsregister von Gadebusch in Meckienhurg vom Jehre 1436 galt als älteste Quelle. Indessen wurde schon von Lübben im Nachtrage zum mittelniederdeutschen Wörterbuehe daranf auf-merksam gemacht, dass 1413 ein Schweriner Kleriker Namens Nikolaus Boekweyte vorkommt, der seinen Familiennamen kaum anders als nach dem Buchweizen heben kann. Kürzlich hat nun Ernst Mammenhof aus dem Nürnberger Archiv nachgewiesen, dass Buchweizen in der dortigen Gegend im 15. Jahrhundert selon viel gebant wurde und auf dem Kielings- oder Spitalhofe daselbst sehon 1388 als Getreldeart genant ist (Festschrift für die 32. Wanderversammlung bayerischer Landwirte, Nürnberg 1885). Der Name Buchweizen ist im Söden unbekannt, man sagt "Heidel", kommt anch "Datelkorn" vor. Man kann hiernach wohl gonehmen, daß der Buchweizen spätestens um die Mitte des 14. Jahrhunderts sowold nach Nord- ale auch nach Söddentschland gekommen ist. Anderseits ergielst sieh aus der Sprachvergleiehung sult hinreichender Sieherheit, daß die ehemalige slavische Bevölkerung Ostdeutschlands dies Getreide vor ihrer Unterwerfung nicht gekannt hat, ja selbst die polnischen, techechischen und magyarischen Namen scheinen erst gehildet en sein, en einer Zeit, als diese Vöiker dem Binflusse deutscher Knitnr ausgesetzt waren. Danach kann die Einführung nicht wohl vor dem 13. Jahrhundert geschehen sein. Hiermach ist es mir wahrscheinlich, daß Westeuropa das "Heidan-" oder "Tatarenkorn" jenem Mongolenzuge ver-iankt, der 1241 bei Wahlstatt in Schlesien seine Westgrenze erreichte. Die pflanzengeographische Thatzache, dass der Buchweizen Im Baikal- und Amurgeblete wild wüchst, passt zu dieser Annahme.

Schlettstadt. Ernet H. L. Kranse.

— Der Streit zwischen Prankreien nud Kuglande au die Kigerdirtike enstand nurch die im Anfang auf auf ein Kigerdirtike enstand nurch die im Anfang weiter Kuger, im Bajibo (wahreiqsinlich Edjiha, shillich von Bila, auf Kisperte Karte von Angancial Westafrika) eine befestigte Station zu grieben versichte, mod von Ballot, von Station von Station von Station, der von Station von Station von Station, der von Station von Station von Station von Station, der Pransonen gingen von der Vormassetzung aus, dat die Länder Debtone zu betreiten seier; 'de auglich (Panadosiuche Al-Debtone zu betreiten seier; 'de zuglich (Panadosiuche Alkommen vom 5. Angust 1890 habe die Abgrenzung zwischen beiden Interessensphären nur von Barrna am Teadsee bie Say am Niger und nicht weiter westlich festgestellt, ergo Say am Niger und about wester western wert were beien die Gehlete am rechten Ufer des Niger von Say abwärts der freien Konkurrens überlassen, ja sie seien vor ellem von Frankreich zu beanspruehen, da eine Linie von Say direkt nach Süden gezogen mit der Ostgrenze von Dahome eusammenfalle. Die Begründung der letzteren Behauptung unter Berufung auf das englisch-französische Abkommen vom August 1890 ist natürlich eine höchst willkürliche, da Dahome in der angegebenen Ausdelinung als französische Kolonie damele noch ger nicht existierte. Zudem waren die fragilehen Territorien im Angust 1990 nicht mehr der freien Konknrrenz überlassen, sondern schon von den Englandern in Ansgruch genommen. Denn die Nigerkompagnie hatte Verträge abgeschlossen mit Sokoto, welchem Gurma unterworfen ist, im Juni 1885 und im April 1890 (erganzt im Juni 1894); mit Bussung im Januar 1890 (ernent im November 1894); mit Nupe im Marz 1885 und 1890. Verträge der Nigerkompagnie erhielten staatliche Sanktion durch die Erteilung einer königlichen Charter 1886. Diese enthalten mehr als die gewöhnlichen Bestiumungen über den Handelsverkehr, es wird in ihnen der Kompagnie auch das Recht enerkannt, auber Fremde Gericht zu sprechen und von Fremden Steuern eu erheben, und es wird von den betreffenden einheimischen Begierungen ausdrücklich die Veroffichtung übernommen, nur nach eingeholter Zustimmung der Nigerkompagnie mit irgend einer andern Macht ein neues Abkommen au treffen. Der Fürst von Sokoto erklärte schriftlich im Juni 1894, "er wisse, dess die Kompegnie ihre Vollmacht von der Königin von England erhalten habe; er weise deshalb jede andere enropäische Nation zurück", welche mit ihm Unterhandlungen anzuknüpfen bestrebe.

And dies schwerziegenbes Ellewirfe englischerzielt gegen das augerent vorliechen der Franzielscher Regelützen in das augerent vorliechen der Franzielscher Regelützen in dem Zweidel von attworten, ob die Vertrage der Niger-kompagnie wirbtlich gemäße der Beründ Ant allem Mehren behannt gemecht worden sich. Dem ist entgegensthalten, trateg der Niger-kompagnie sirch die annibete Londenstender und der Schwerzielsche Schwerziels

 Zur Ethnographie der Matty-Ineel an der Nord-küste von Dentsch-Neuguinen, etwa 150 km von dieser ent-fernt, nördlich vom 2,5. Grade süd! Breite und ungefährewischen dem 142. nnd 143. Grade östl. Länge gelegen, gieht Dr. F. v. Lunchan (in intern. Archiv für Ethnographie, Bd. 8, 1895, 8, 41 bis 56 nnd Taf. V bis VII) einen wertvollen Bericht. Die Identität der Matty-Insel, die am 19. Sept. 1787 von Carteret entdeckt and benannt wurde mit der 1817 von Kapitan Bristow westlich davon gefundenen Tiger-Insel, ist, wie wir bereits mittellten (Bd. 85, 8, 184), neuerdings darch Kapitan Dallmann festgesteilt. Sie wurde am 26, Mal 1893 von der "Ysabel" unter Führung des Kapitans Dallmanu au-gelaufen und dort wurden von Herrn L. Kärnbach eine Reibe ethnographischer Gegenstände für die Neuguinea-Kompagnie erworben, die zum Teil in den Besitz des Museums für Völkerkunde in Borlin übergegangen sind. Dieselben (38 Stück) and nach Dr. von Luschan sehr eigenartig und durchaus abweichend von allem, was man von einem in solcher Nähe von Neuguinea gelegenen Inselchen je hätte erwarten köunen. Die etwa 20 qkm große, flache, mit Kokospalmen bestandene Insel scheint sehr dicht bevölkert zu sein. Die ebone fnrchtsamen wie neugierigen Eingeborenen sind viel heller als irgend welche Melanesier; die Augen sind geschlitzt, die Nase schmal, das Haar schwarz, schlicht und meist in langen Locken herahwailend. Die Köpfe haben (nach Kopfbederkungen eu urteilen) einen Umfang von 53 his 55 cm. Ihre Sprache scheint keine Ahnlichkeit mit den bisher von Dentsch-Neu-

guines bekannten Papasapraden zu heben.
Die Minner ein Vollig unbeldert, die Frauen haben
our ein Frügenhalt. Dagegen werden Kopfberchungen
Mefin verdient ist Beil, dessen direktlige starte Klinge
aus einem Bitteke eines Ribberspannerkoorlene einer groben
aus einem Bitteke eines Ribberspannerkoorlene einer groben
eingenartig, wenn auch in mancher Berleibung an mikronnische Waffen erfinnernd, sieh lange spervrige Keelen, die
darft derhaufen, kandbrungt Keelen in als tempfregespfernigen

Kopfe. Außerdem führen die Insulaner als Pernwaffe Speere mit zumeist gegenständigen Widerlaken. Fischspeere, ekerartige Belle mit Knochentlingen; höben Kochenspiel sind ach in der Samalung vertreten. Die Böte der Insulaser sollen aufs kunkryblet susammengestellt bei

Herr Dr. v. Luschan gelangt auf Grund des Studiums der kleinen Sammlung und der von Karnbuch und Dallmann mitzeteilten Deten eu folgenden Thesen:

1. Die Bevolkerung der Matty Insel ist nicht meianenisch.

2. Die Westen auf dereite den 18 Stücken der Berliterkonntlung ist nicht den 18 Stücken der BerliterSammlung ist nicht den einziges, das mit Silcherheit an
einen und bekannten Kulturkreis angeschlossen werden
konnts. Annch die Ähnlichkeit sinzelner Stücke mit

könnte. Anch die Ähnlichkeit einzelner Stücke mit modernen mikronesischen ist nur eine oberfächliche und änfarrische.

3. Es ist wahrscheinlich, daß die Bevölkerung seit vicken Generationen keinerlei Verkohr mit der Außenweit ge-

habt hat.

4. Nach Analogie mit andern oceanischen Verhältnissen ist es wahrscheinlich, dafe mindestens zehn Generationen, also mindestens drei Jahrhunderte, wahrschein-

lich aber viel größere Zeiträume nötig waren, um einen derart hohen Grad von Isoliertheit des Kultureharekters en zeitigen. 5. Bei dem bisherigen Stande unseers Komunis ist es unthunklich den Matty-Insulaners eins bestimmte Stellum

thunlich, den Matty-Insulanern eins bestimmte Stellung im ethnographischen System anzuweisen: es let aber wahrscheinlich, das sie nicht Abkömmlinge, sondern Brüder' von Mikronesiern sind.

AFGORF VOLUME ANALOGUERE VALUE AND UNITED THE STATE OF TH

— Üher die Ausführung einer Gradmessung im hohen Norden berichtet Dr. C. Börgen in den dautschen geographischen Blätteru (Bd. 18 [1895], Heft 1 und 2, 8. 64 bis 75).

Der bislang nördlichste Endpunkt einer Gradmessung hiert in der Nähe von Hammerfest auf etwa 70° 40° Nordhreite und gehört zu der großen russisch-schwedisch-norwegischen Breitengradmessung, welche von den Ufern des Schwarzen Meeres his fast zum Nordkap einen Bogen von iber 25 Breiten-graden umfaßt. Der von Kapitan Sabins schon im Jahre 1823 gemachte Vorschlag, längs der Westküste van Spitzbergen eine Gradmessung auszpführen, fand arst in den Jahren 1861 bis 1864 Berücksichtigung, indem die schwedische Akademie der Wissenschaften eins Rekoguosciarung längs der Küste Spitzbergens vom südlichsten bis zum nördlichsten Punkte vornehmen liefe. Kapitan Sherard Osborne schlug vor. eine Gradmessung durch den Smithsund und Keunedykanal zu führen, ohne dass diesem Place näher getreten wurde. Endlich wurde während der zweiten deutschen Nordpolarfahrt in den Jahren 1869/70 durch Dr. Copeland and Dr. C. Börgen an der nördlichen ostgrönländischen Kriste eine Rekognoscierung beräglich der Ausführbarkeit einer Gradmessung vorgenommen. Es wurden auf allen Stationen kegelförmige, his 2,5 m hoha Stelnhaufen (cairns) als künstliche Signale errichtet, die bei der klaren Luft sich his auf 60 km Entfernnng gut einstellen ließen, nnd auf ellen Stationen wurden die Winkel gemessen. Dr. Börgen hålt das Gebiet für ganz besonders gönstig für weitere Arbeiten in dieser Richtung, da die ulcdrigen Temperaturen selten von Wind begleitet eu sein pflegen, die vorgelagerten Inseln das echwere Packeis von der Küste fern halten und so Schlittenreisen auf ebenen schneebedeckten Eisflächen leicht ausführbar sind und die Besteigung der meisten Berge ohne welteres möglich ist. Im Sommer 1893 wurde nnn der Schwedischen königl. Gesellschaft der Wissenschaften eine von Prof. Dr. Rosen verfaste Denkschrift vorgelegt, in welcher ein detaillierter Plan für die Ausführung einer Gradmessung längs der Ostküste der Hauptinsel und der Westküste der nördlichen Insel der Spitzbergengruppe ewischen den Breiten 80° 49' und 76° 20' ent-

Spitzbergen hat nun, wie Dr. Börgen hervorhelt, vor Größland einen großen Vorzug, nämlich die leichte Erreichbarkeit, aber sach die ostgrößlandiniehe Kelter swischen 129 und 75º lat in jedem Jahre zu arzieh.m. Die ungdustige Meinum über ihre Unerzeichbarbeit ist sehr überrieben; deum hüber ist en noch jedem, weigeber ernstlich die Kuste hat erreichen wollen, auch gelnungen, an die

wickslt wurds.

selbs as kommen. Weitere Verrlige Spithstegens sind die nordichtere Lage und der größere Menflankogen, wielder modellichere Lage und der größere Menflankogen, wielder dürfens aber mehr en Gunsten Gegrößende als für Spitterprag preibnis, haber bei deren, als mass em ließ spitterprag preibnis, haber der die Spitterprag preibnis, haber die Spithstegen wirden, verschiederen Merzälanen in möglichet verschiederen Merzälanen in möglichet verschiederen Merzälanen in möglichet verschieden und Gestält der Krite zu gelängen. Die in Spithstegen geplache Größenseung liegt aber nahe in der manische kandinnischen Merzeige, his jest nierstlichten.

Pand von Seamolitaken in der Kannya-(erwanione bissensitiehe der George der Fannyater (erwanione) und der Fannyamarine, Formonterdacques, ihr is to is au titte Rilleing (Romillon), veröffentlich zum in der Seiner vom 18. Ageit (Forlieger vandlien. Alle übberiger Richterungen über die Billeng der Pannya-begen ninnlich gerörderungen über des Billeng der Pannya-begen ninnlich gesche Gewicht auf die bakansta argeninische Palikontologe Pr. Förereden Ansighten anna Park. V. Henrig 19 Arten von Seschnichen und neuer 17n. der Nilst von La Richt gefranden bat. Alle diese Arten Kommen jetzt hindig in der käntschen Klass von Arten Kommen jetzt hindig in der käntschen Klass von Klass von lie Grande de Die). Dreit von ihnen besangrucken besondere infortere, dies einer Leiche die der Klass von Klass von lie Grande de Die). Dreit von ihnen besangrucken besondere infortere, dies einer Leichen die diese Breiten

Grande do Sul nicht vor.

Es sind dies also drei Arten, die einst bis zum 35. Grade södl. Breits reiehten, die jetzt aber nicht südlich von Santa Catharina oder Rio Grande do Sul vorkommen.

Nach Darwins und rum Teij auch Burneisters Meinang draugen während der Zeit der Pampashildung tiefe Buchten sehr weit in des Innere des Landes ein. Die Bildung der Pampas führten dieselben Porneber auf die Thätigkeit der Winde und des Süßwassers zurück. Die wichtigen Beit deckungen Ameglainen geben der Krötterung über den Urprung der Zempas eins neue Wendung.

— Die Illesten Regenmenungen in Pelastina-Behon rur Zeit Christ sheckte mes den Begreverhalbriesen in Palasina geder Anfareri annteit, wie aus schrieden Bettagen, die bis ansiehendem Regen aufgaben der werden, nut auchren bereugebt. In er wurde die Begrabbe bereits mit Hilbs eines Gefriese genauer, aus delte währende der unt Hilbs eines Gefriese genauer, aus deut während der aufgaben betracht der der der der der der der der der während der dritten derinal to wil betragen, abse während der passer Nichtengeneit mit 1 der — eine Zahl, die mit dem beträgen Beitabehrungen in Jerunium zumächt gest über-Zuit der Minnah Be. Berdan 1903, im blattlichte mit

# GLOBUS.

## ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT FOR LÄNDER- UND VÖLKERKUNDE.

VEREINIGT MIT DER ZEITSCHRIFT "DAS AUSLAND".

HERAUSGEBER: Dr., RICHARD ANDREE. > VERLAG VON FRIEDR. VIEWEG & SOHN.

Bd. LXVIII. Nr. 5.

BRAUNSCHWEIG.

Juli 1895.

Nachdruck nur nach Übereinkunft mit der Verlagebandlung gestattet.

## Die Rolle des Schuttes in den Österreichischen Alpen und seine Bekämpfung durch die Wildbachverbanung.

Die Vorgänge, welche an der Umgestaltung der Erdoberfläche arbeiten, pflegt man neuerdings wohl in endogene uud exogens einznteilen, indem mau bei den ersteren an die gebirgsbildenden Kräfte, an vulkanische Erscheinungen und Erdbeben, hei den letzteren aber an die Thätigkeit der Luft und die des Wassers in festem und flüssigem Zustande denkt. Der Einflufs, den beide Arten von Vorgängen auf die Gestaltung der Erdoherfläche ausüben, steht in einem gewissen Gegensatz zu einander: die endogenen Vorgänge suchen in der Regel die Unehenheiten der Erdoberfläche zu vermehren, die exogenen in der Regel sie zn vermindern. Sofern der merkliche Verkehr und die Anebreitung der Kultnr durch Unebenheiten im allgemeinen gestört wird, erscheinen daher die endogeneu Vorgänge im ganzen kulturfeindlich, die exogenen Vorgänge im gauzeu kulturfrenudlich. Damit steht das Verhalten der Menschheit freilich scheinhar in einem gewissen Widerspruch: denn diese tritt oft den exogenen Vorgängen, mag es sich dabei um die Fähigkeit des Meeres oder um Flufsregulierungen oder nm Dünenbefestigungen u. s. w. handeln, hemmend entgegen, während sie den endogenen Vorgängen gegenüber, freilich uicht aus Neigung, sondern aus Zwang, sich unthätig verhält.

Mit großer Klarheit tritt uns dieser scheinbare Widerspruch in den Gebirgen gegenüber. Ein fertiges Gehirge ist ja das Ergehnis einander widerstrebender endogener und exogener Vorgänge, von denen die ersteren das Gebirge geschaffen haben und vielleicht noch zu erhalten bemüht sind, während die letzteren in Gestalt von Verwitterung, Erosion and Denadation ansusgesetst an seiner Ahtragung thätig sind. Der eigentliche Kern der Gebirgsmasse verdankt seine gegenwärtige Lage den endegenen Kräften, während die exogenen Krafte diesen Kern mit einem weiten Schuttmantel umhüllt haben, den sie fortwährend vergrößern und zugleich fortwährend in die Tiefe zu befördern thätig sind. Sofern sie dadurch an der Erniedrigung der Gesamterhebung arbeiten, müßsten sie von der Menschheit dankbar als Kulturförderer begrüfst werden. In Wirklichkeit aber kame dieser aus der Erniedrigung fliefsende Nutzen doch erst allzu fernen Zeiten zu gute (in denen das Menschengeschlecht vielleicht schon ansgestorben ware!), als dass er die in der Gegenwart durch iene Vorgänge angerichteten Schäden in der Anffassung der Menschen zu überwiegen vermöchte. Diese Schäden bestehen hekanntlich vorzüglich in den Felsrutschen and Erdschlipfen, den Lavinen und den Vermurungen der Wildsbeich. Gegen Bergstürze und Lawinen ist der Mensch freillich zienlich machtlos, nicht aber gegenuber den Verherungen der Wildshache, die infolge von Hochgewittern öfter weite Strecken fruchtlarven Landes und ganze Dorfer mit Schutt überdecken oder "vermuren", oder große Flüsse durch die ans den Seitenhalten berrortetenden Massen abläumen nad auf-

Freilich hat mau sich nur langsam zn einem planmäfsigen Vorgehen gegen die Wildbäche anfgerafft, zum großen Teil deswegen, weil der Gewinn des Unternehmens oft nur kleinen, entlegenen und armen Gemeinden zufällt, die Kosten aber wegen ihrer Höhe vom Staat bestritten werden müssen. Am frühesten sind durchgreifende Massregelu von der frauzösischen Regierung ergriffen worden, in deren alpinem Gehiet die Verheerungen auch am heftigsten waren und sind, derart, dass dort die Bevölkerung in einem ständigen Rückgange begriffen ist, und die Oberprovence in der Zeit vom füufzehnten bis zum achtzehnten Jahrhnndert die Hälfte ibres anhanfähigen Bodens verloren haben soll. Die österreichische Regierung folgte diesem Beispiel erst nach der Reihe von furchtharen Unglücksfällen, von denen im Herhet 1882 ganz Tirol und Kärnten heimgesucht wurden, nud bei denen ingecamt 53 Menschen in den Schlammfinten ihren Tod fanden, und der Schaden au vernichteten Werten auf 25 Millioneu Gulden veransehlagt wurde. Der damalige österreichische Ackerhaumiuister Julins Graf Falkenhayn besuchte schon im folgenden Jahre Frankreich, um sieh über die dort getroffenen Maßregeln persönlich zu unterrichten. Noch in demselhen Jahre wurden eine Reihe einschlägiger Gesetzesvorlagen ausgearbeitet, die im Jahre 1884 Gesetzeskraft erhielten. Heute blickt Österreich bereite auf eine zehnjährige nmfaseende Thätigkeit der "Wildhachverhanung" zurück, über deren Ergebnisse vor einigen Monaten eine umfangreiche amtliche Veröffentlichung erschienen ist unter dem Titel: Die Wildbachverhauung in den Jahren 1883 bis 1894. Heransgegeben vom kaiserl, königl. Ackerbauministerinm (Wien, Druck and Verlag der kaiserl, königl, Ilof- und Staatsdruckerei, 1895). In diesem Werke sind die Verbauungsarbeiteu in den einzelnen Gebieten der Monarchie ausführlich beschrieben und eine Anzahl Proben von ihnen in vortrefflichen Abhildengen dem Leser vor die Augen geführt. a District Google

Ehe wir aber auf diese Leistungen näher eingehen, möge hier noch einer andern Arbeit gedacht sein, die sich eingehand mit demjenigen Gegenstande beschäftigt, gegen dessen Verheerungen die Wildbachverbaunngen gerichtet sind, mit dem Schntt, Der Schntt, der durch Verwitterung, Denudation und Erosion von der ursprünglichen Gebirgsmasse losgolöst und abwärts befördert wird. steht ja in einem durchgängigen Gegensatz zu dem eigentlichen Gebirgskern, den er als einen weiten Mantel sinhüllt, nud nn dessen Auflockerung, Abtragung und Dienstbarmachung für die Zwecke des organischen und des menschlichen Lebens er unausgesetzt arbeitet. Sind auch die einzelnen hier in Betracht kommenden Vorgänge und Fragen schon vielfach erörtert, so ist doch der Schntt in diesem Sinne und unter diesen Gesichtsonnkten als ein einheitliches tianaes wohl aum erstenmal in einer jüngst erschienenen Abhandlung von Dr. Albert Fr. J. Bargmann behandelt, die sich mit dem Schutt im Karwendelgehirge beschäftigt 1). Heben wir aus ihrem Inhalt einige wichtige Punkte aus.

Der Schutt hüllt, wie erwähnt, das Gebirge mantelartig ein und erfährt dabei fortwährend eine Bewegung nach abwarts; es hat daher einen Sinu, von einer Höhengreuse des Schuttes an sprechen und sie au untersnehen. Da der Schutt sich selbst trägt und seine höher gelegenen Massen nnr auf tiefer liegenden Schichten mit einer Steilbeit, deren Greuze durch die Natur des Materiales vorgeschrieben ist, anflagern kann, so läfst sich von vornherein erwarten, daß die Höhengrenze von der Masse des Schuttes und somit, da diese durch die Lehhaftiskeit der Verwitterung bestimmt wird, von den herrschenden klimatischen Verhältnissen abhäugt. Für kleiuere Gebiete müsto sie daher konstant sein. Wenn sie gleichwohl für das Karwendelgebirge nach den Ermittelungen Bargmanns awischen 1767 und 2199 m schwankt, so trägt die Schuld daran der Einflufs der örtlichen Verschiedenheiten der Gebirgsformen: jede Terrasse, jede Thalstufe, jedes Kar schiebt die Grenze in die Höhe, da iede derartive Form eine fertige Grundfläche für den Schutt liefert und ihn somit bei seinem Aufbau an Stoff sparen läfst.

Von Bedautung sind die Besiehungen zwischen Sehutt und Firnschnae. Dem Beobachter drängt sich stets der Gegensatz zwischen firnfreien Graten und firnreichen Schuttkaren auf: die letzteren gewähren vermöge ihrer geringeren Neignag dem Firn viel günstigere Daseinsbedingungen. Hinsiehtlich der Verteilung der Firnflocken in den Karen kann man drei Gürtel unterscheiden: die Runsen an den Wänden der Kare, die obere Grenze der im Kar befindlichen Schutthalde und ihre untere Grenze. Liegen diese Gruppen nuch bis au 500 m auseinander, so wird doch die Zunahme der Lichttemperatur nach nnten wieder aufgewogen durch die reichere Beschattung, die dus Kar besonders weiter unten spendet; im ganzen ist daher die mittlere Temperatur oben und nuten siemlich gleich. Firn und Schnee wirken nun ihrerseits auf den Schntt ein, und awar durchweg in dem Sinne, dass sie seine Bewegung nach unten befördern. Der fellende Schnee einverleht sich und dem Boden eine Menge Staub, seine Decke schützt den leichten Schutt vor dem Fortwehen, und ihr Druck prefst den lockeren Schutt zusammen, wobei sie ihn unmittelbar etwas nhwärts bewegt, wodurch er im Sommer gegen die Angriffe

1) Der jüngste Schutt in den nördlichen Kalkalpen in seinen Beziehungen zum Gebirge, zu Schnes und Wasser, zu Pflanzen und Menschen. Von Dr. Albert Fr. J. Bargmaon. Pffffin 1913 sensemen. You Dr. Auert Pt. o. Dargussun. Mit 6 Tafeln. Wissenschaftliche Veröffsntlichungen des Ver-eins für Erdkunde zu Leipzig. Zweiter Buid. Leipzig. Ver-lag von Duucker und Humbiot, 1895. Seite 1\* bis 102\*.

des Windes geschützt wird. Größere abwärts gerichtete Bewegungen befördert der Schnee durch seine gleichmässige Decke, auf der das Abwärtsrollen viel leichter und weiter vor sich geht, als auf der nnebenen Fläche der Schntt- und Geröllmessen. Bei ihren eigenen Bewegungen endlich wirkt die Schneedecke ansteckend auf ibre Grundlegen, so bei den gefürchteten Lawinen,

Zwischen Schutt und flüssigem Wasser bestehen ebenfalls eigentümliche Beziebungen. Der Schutt in den Halden wirkt auf den Abflufs der atmosphärischen Niederschläge in ähnlicher Weise wohlthätig regelnd ein wie die bekaunten Mnos- und Moorhildungen. Bei Niedersehlägen saugt der Schntt sich bis zu beträchtlicher Tiefe mit Wasser voll, weswegen er auch nach den bestigsten Gewittergüssen an der Obertläche alsbald wieder trocken erscheint, and läfet dieses wie ein vallgesogener Schwamm nur langsam am Fuße der Halde au Tage treten and abfliefsen. Aus diesem Verhalten ergiebt sich sofort die Quelleuarmut der Schuttmaesen: die Quellen begegnen mus vielmehr in den Schutthaldeu fast nur an der oberen nud uutsren Greuze des Schnttes. Das aus den oberen Quellen herniederfliefsende Wasser sickert dabei znm grofsen Teil naterwegs in den lockeren Schutt ein, um erst am Fuße der Halde wieder au Tage zu treten; deher sind Bachschwand und Trockenbetten im Schntt hänfige Erscheinungen, nnd awar wächst ihrs Hänfigkeit sowohl mit der Lockerbeit des Schuttes als mit der Abnahme des Gefälles, da beide Umstände das Einsickern begünstigen. Die Trockenbetten zeigen in den Halden der Alpen dieselbe Eigentümlichkeit wie in den Steppen, dass nämlich ihre Breite im Gegensatze zu andern, gewöhnlichen Flufsbetten nach unten nicht au-, sondern almimmt. Die Quellen am Fußs der Schutthalde können im Gegensatae au den oberen Quellen als "gnte Quellen" bezeichnet werden wegen der Regelmäßsigkeit, die ihr Abfluß auch bei trockenen Zeiten nnfweist. Ihr Zusammenhang mit den oberen Quellon offenbart sich vorzöglich in ihrer Temperatur; diese stimmt nämlich mit der der oberen Quellen durchweg überein; außerdem zeichnet sie sich durch ihre geringe tägliche and stündliche Schwankung ans, weil die in den lockeren Schutt eindringende warme Luft stets eine starke Verdnastung und dadurch eine gloichmäßige Kühle bewirkt.

Dem Pflanzenleben gegenüber erweist sich der Schutt auf den ersten Blick freilich nicht so förderud. Die Schntthalden unterbrechen vielmohr, wo sie vorkommen, durchweg das Anstreten der Pflanzen, und awar sowohl in seitlicher wie in senkrechter Richtung. In letzterer Beziehung rufen sie oft eine Verdoppelung der Vegetationsgrenze hervor, indem sins Pflanzenart sowohl naterhalb wie oberhalb einer Schuttmasse auftritt. diese aber selbst meidet. Darüber binaus aber stört der Schutt bekanntlich dnrch seine Bewegungen das Pflanzenleben in der schlimmeten Weise: wir brauchen uns ja nur an Erdschliffe, Lawinen, Muren und ahnliche Erscheiunugen an erinnern. Gleichwohl erscheint von einem höheren Gesichtspunkte aue der Schutt doch als ein Förderer des Pflanzonlebeus. Ohne ihn ware dieses anf den Thalböden und die genügend abgeschrägten Grate awischen den Karen beschränkt. Erst die Helden mit ihren flachen Winkeln ermöglichen eine Verbindung beider tiebiete, ein Aufsteigen vom unteren zum oberen. Dabei wirken die Pflanzen, indem sie den Schutt einhüllen und mit einer festen Humusschicht übersiehen. die das Ahgleiten erschwert, anf seine Bewegung hemmend ein. Dasfelbe geschieht aber auch schon durch ihre blofse Gegenwart gegenüber den abwärts sich bewegenden Massen der Wildbäche, Felsschliffe, Lawinen etc. Google Wetche Bolle hier insbesondere der Wald spielt, ist ja bekannt genng. Die der Austellung der Planassen in dem Schutthalden läßet sieh nun überall ein stafen fremigse Vorgeben besohntlen, das durch den srupfungliehen Mangel an llumus veranlafst wird, des die Plananen sieh subet ert errehaften missen, wobei natürlich die ausgerechtlusverten als Bahrbrecher vorsugehen. Im extiree der liementigienen unterschieden, win demen iede entire der die ernentigienen unterschieden, win demen iede bestehen vorzüglich in der Verlängerung der Wurzeln, die mit der spärlichen und lückenhaften Verteilung des Humaus im Schutt zusammenhängt, und in einer besonderen Weichheit und Biegsamkeit des Stengels, die mit der tiefahr zusammenhängt, von abrollenden Feisblöcken und dergleichen teilweise bedeckt au werden.

Die Beziehungen zwischen Schntt und Mensch sind zunächst durchaus feindseliger Natur. Die wichtigste Rolla spielen hier die gefürchteten Wildhächa.



Fig. 1. Sohlenstaffelung im Hallstätter Mühlbache. Traungebiet, Oberösterreich,

folgemde beleutend appiger als die verbergeboude ist und daler anch in weit stafteren Mache bummhildend wirksin sit. Unter den Pllanzen der ersten Generation intel besondere bekannt die Sactigeren in Erkeiten der Steiner der Beleuten bereiten im Blutzen bereitet, engebettet ist. Gie der Ereberung der Schuttballein treten mus nuch eigentfinishe Anpassung gezere heim ang en entgegent, derst, dah 5 wir der Steiner der Steiner

Sie nebnem heren Ursprenn Jeansmitich in dem swischen der Baus- and Schneitgenung elegenen Geleide der Baus- and Schneitgenung elegenen Geleide der Kare and Schneithalden, and war in Gestalt von Sammelbenken oder Triktern, deren Ricker von einer Fauge dans der Tobel, ein sehmeler, tiefengeschnitzener Abragakand von stehren (freiligt, ele Zuda des Wildhabekes, d.b. die Stelle, wo er unter starker Verminderung inter der Schneiter, der Schn

Verwitterung der Felsmasen oder durch Felsschliße netatandens Schutt durch verschiedene Vorginger; durch Gletcher, Lawinen, Erdrutsche, fließendes Wasser und nießedes Alvollen infolge der Sobwerkraft. Zn dieser unprönglichen Fracht gesellt dier Wildhach auf doppelten Wege nebe neuer Material durch de Persönen ten Wege nebe neuer Material durch der Jession erreicht und durch Einstdrag seiner Ufer, die teils von lim selbst unmittelbar in Gestalt von Unterwaschungen

Gewalt entleeren, indem sie ganze Dörfer begraben mit hiera Schutz and freieblarer Feldern ablagen. Gegen die Marzu und Wildbaben richtet sich nun jener eingangs erwähnte, gegenwärtig sebulbirige Feldzug des österreichlichen Staatze. Er erstreckt sich auf alle von aufert der Alleyn und dem Karta sich auf die Kurpsten und das böbmische Gebitgsvierek. Nach der verschiedenen Statt dieser Gebitet unterschiedet der autliche Bericht



Fig. 2. Thalsperre im Zauchbachc. Ennsgebict, Salzburg.

augeben, teils durch seitlich zutstünsendes Regenwasser auf geseigten und beitern, für Wasser git durchleisigen Schutten herrorgerafen werden. Ist für gewönlich die Frechtunsse der Wilharbeise entspreched einer gerinden Prechtunsse der Wilharbeise und Schutten die Produktion der Prechtunsse der Prechtunsse der Prechtunsse der Aufgeben der Prechtsche Zugleich mit seiner Wassermege auch seine Schutt- und Gerollausse derzt an, dafa sam von einem "Stein- und Schlammatteren" reden kann. Bese Mutren haben und siedlammater bei auch mit der Schutt- und Gerollausse derzt aus das seinen "Bese Mutren haben und siedlammater bei auch mit der Schutt- und Schut

 starken, das Waters hindenden Moors and Hammaschicht, and der der nuschtähare Wert des Waldes im Hochgebirge beruht. Humerhin können Legführen, Vacenien, Alpenrosen n. a. seine Rödle and hier einigermafen vertreten. Es handelt sieh daher hier überall nu Erhaltung der Erneserung und Befestigung einer derhaltung der Erneserung und der seiner der Leiten der Schaffen de



Fig. 3. Verbauung einer Bruchlehne im Val Canali. Cismonegebiet, Tirol.

in dem in Alexer Diedelung bewerder schlinn beingeunkthen Karel harde die Weis und Ursprunktumskatter verdringt ist. Daß die blefestigung der Vegetation auch gegen Erdrattebe einigen Schulz bietet, it einkenkeld. Innerhalb des eigentlichen Betre der Wildseche haubtit es zich verzeigen ab Anfahrausden nitgeführten Schulten. Der ersteren kann entwolerdurch eine Art Phaterung erreicht wird, oder durch eine Schulzen der schulzen. ten Massen und wird durch die sogen. Thalsperren erreicht, d. h. durch quer im Flussbett befestigte Gerüste von Holz oder Stein, die häufig noch mit lebendem Flechtwerk bekleidet sind. Da das hinter ihnen aufgestaute Wasser dort sein Geröll ablagert, so ist auf die Daner freilich eine allmähliche Erhöhung solcher Thalsperren unerlässlich. Überdies sind sie ein aweischneidiges Mittel, das die größte Gründlichkeit und Sorgfalt bei der Herstellung erfordert, da es sonst leicht einmal infolge eines Bruches das Unglück mehren statt mindern kann.

Wir wollen nun die vorgenommenen Arbeiten an der Hand einiger, dem amtlichen Werke entlehnter Abhildangen an ein paar Beispielen erläutern. Abbildung 1 versetzt uns in das Gebiet der Traun, die übrigens von Vermurungen noch verhältnismäßig wenig zu leiden hat, weil die von ihr durchfloesegen Seen als natürliche Ablngerungsstätten für den mitgeführten Schutt dienen. Einer der bemerkenswertesten, ihr seitlich zuströmenden Wildbäche ist der Hallstätter Bach, der sich in den gleichnamigen von der Traun durchflossenen See ergiefst. Der Markt Hallstatt, der zum grofsen Teil auf seinem Schuttkegel erhant ist, hat hänfig nuter seinen Ausbrüchen, die sich his in die vorrömische Zeit zurückverfolgen lassen, zu leiden gehabt. Der letzte and zagleich einer der schlimmsten ereignete sich am 18. Juli 1884, an welchem Tage sich infolgs eines Wolkenbruches ein dicker, zn awei Dritteln ans Gehäng-, Glacial- und Haldeusehntt, zu einem Drittel aus Wasser bestehender zäher, mit größeren Felshlöcken untermischter Brei gegen den Markt berabwälzte und sich bis zur Fensterhöhe außerhalb und innerhalb der Hänser ablagerte. Da das Quellgehiet aus weichen Massen, wie Kalken und Schiefern, heeteht und durch Regengüsse withrend der vorhergehenden Tage bereits ziemlich aufgeweicht war, so läfst sich die Heftigkeit des Ereignisses begreifen. Die Verbauungsarbeiten verfolgten den doppelten Zweck, die Sohle des Baches gegen Tieferwühlungen zu sichern und die Seitenwände und das Quellgebiet gegen Rutschnigen zu befeetigen. Zu dem ersteren Zweek wurde, wie unser Bild zeigt, eine Staffelung mit Stein- und Holssperren zur Anwendung gebracht, welche das tiefälle auf dieser Bachetrecke von 22 Proz. vor der Verhanung auf 3 Proz. herabgemindert hat.

Wenden wir uns nun zur Enne, in die sich bei Altenmarkt der Zanchbach ergiefet. In seinem Quellgebiete finden sich über einem aus Thon- und Glimmerschiefer zusammengesetzten Grundstein mächtige, der Unterwühlung durch das Bachwasser sehr ausgesetzte Schichten von Glacial- und Gehängeschutt. Da der Ort Altenmarkt echon Jahrzehnte lang von Wildwasserschäden heimgesucht war, so waren bereits früher einige Schutzhauten anfgeführt, jedoch nicht mit hinreichender Sorgfalt, so dass sie wiederholt zerstört und ehenso oft wieder aufgebaut wurden. Die neue an ihrer Stelle von der Regierung anfgeführte Thalsperre zeigt uns unsere Abbildung 2. Überdies aber hat man für den unteren Teil des Zanchbaches ein völlig neues, weit von Altenmarkt entferntes Bett mit sinem die Abfuhr kleineren (ierölles ermöglichenden Gefälle hergestellt

Nach Südtirol versetzt uns naser drittee Bild, und zwar an den Val Canali, einen in den Cismone, der seinerseits zur Brenta ahfliefet, mündenden Wildbach. Da sein Niederschlagsgebiet nabezu zur Hälfte ans kaltlem Gestein, und zwar Dolomitfelsen besteht, so führt der Bach viel Verwitterungsprodukte, dazn anch viel von Bruchflächen auf Glacialschutt stammendes Gestein. Der Befestigung der letzteren galt die Hanptarheit. Ihr Fuß wurde dnreh Steinwürfe und Bachräumungen gesichert, während die Rinnsale auf den Bruchflächen selbst mittels einer steinernen Pflasternng und hölzerner Queranlagen gegen Ahtragungen gefestigt warden. derartig verbaute Bruchlehne stellt unsere Abbildung 3 dar. Überdies wurde ührigens für regelmässige Entwasserung und für die Bindung des Bodens der Brnch-

flächen durch Aupflanzungen Sorge getragen. Zum Schlufs wollen wir noch die Frage nach der Bedontung dieser Verhanungsarbeiten aufwerfen. Zwar ihre wirtschaftliche Bedeutung bedarf keines Wortes, anders aber ihre geographische. Die Schuttbildung und Schuttbeförderung thalabwärts dient ja dem Ahtragen der Gebirge; sie bat chenso die älteren Gebirge der Erdoberfläche, wie z. B. die deutschen Mittelgebirge, bereits zn flachen Hochebenen erniedrigt, wie eie in Zuknnft die heute noch in jugendlichen kühnen Formen ann Himmel anfragenden Gebirge, wie z. B. unsere Alpen, zu Rumpfgebirgen absebleifen wird. In diesen natürlichen Vorgang greift nun der Mensch mit seinen Werken hemmend ein. Diese Verbauungsarbeiten liefern uns einen nachdrücklichen Beweis für die Fähigkeit des Menschen, auf die Erdoberfläche um gestaltend einanwirken, wenn diese Einwirkung hier auch nur einen negativen Charakter trägt, indem sie einen natürlichen Vorgang verhindert. Sollte aber das Menschengeschleeht noch jene Zeit erleben, wo durch die Wirksamkeit der natürlichen Krüfte die Alpen ihree Charakters als Hochgebirge und damit als Verkehrs- und Kulturhemmnis entkleidet eein würden, so würden die dann lehenden Geseblechter es den heutigen gewifs wenig dank wissen, dafs ein ane Fürsorge für den Augenblick, mag dieser Augenblick auch Jahrhunderte und Jahrtansende umfassen, der Ausbreitung der menschlichen Kultur über die Erdoberfläche ein solches Hemmnis in den Weg gelegt haben. Dr. A. Vierkandt.

## Die Kulturentwickelung Finnlands.

Von N. v. Köppen. Dorpat.

Um die Mitte unseres Jahrhunderts regte sich in ganz Europa der große Eifer anr Erweiterung der allgemeinen Bildung bis in die untersten Schichten der Gesellschaft. Solche Strömungen rissen dann auch Finnland mit sich fort und unter diesen Einflüssen entsteht die bereits genannte Litteraturgesellschaft und tanchen die Anfänge zur Heransgabe von finnischen Büchern auf. Jyväskylä 19), am nördlichen Ende des sich weit dehnenden Sees Päiäne, ist der Hauptsitz, der Ceutral-

pankt der finnischen Bildungsbestrebnugen; von hier vornehmlich breitete eich finnische Bildung über das gange Land aus. Hier ist ein Seminar für finnische 19) Direktor des Lehrerseminars ist Herr Lindberg (spricht

auch deutsch). Ein Professor, Herr Bonsdorf, ist dort Lehrer, bedeutscher Mathematiker, der mit deutschen Gefehrten in steter Fühlung ist, viels bedeutende Werke in finnischer Spracke geschrieben, sie aber auch ins Schwedische übersetzt hat.

Lehrer und Lehrerinnen errichtet, hier besteht eine großartige Slojdschule (= Ilandfertigkeitsschule). um im Volke Lust anch zum llandwerke zu wecken und früh die Jugend darin zu lehren; hier sind die versehiedensten Schulen (Lyceum, Realschule, Kriegsschule), wo 1000 Kinder lernen. Der erste Stofs, die erste Regung finnischer Bildung ward im Anfange der 50er Jahre gegeben; hisher waren nur einzelne dafür interessiert gewesen und vermochten darum niebt Einflufs ausznüben. Da sehen wir denn auch die Finnen aus einem Extrem ins andere fallen - su z. B. in der Übersetaung der Familiennamen. Wollten ehemals die jungen Leute, als sie sich der Wissenschaft ergaben, als Gelehrte nicht ihre finnischen Namen tragen - daber die Isteinisierten Familiennomen Laxonins, Liborius, Warelius, Frebelius, Hunnius, Europäus u. s. w. - , so ging es nun gerade umgekehrt: der schwedische Name ward ins Finnische übersetzt, um sich nun als voller "Finne" brüsten zu können. Der in Finnland so vielfach verbreitete Name Forsmann z. B., der zu diesem werden mufste, als man sich sehämte, Finne zu sein, kehrte nun zu seinem Ursprunge Koskinen (beides bedeutet Wasserfall) zurück, und ist jetzt Georg Forsman, der Senator, geadelt als Jrjy (Jary) Koskinen. Ja, in einer Gegend Finnlands - ich habe Jyväskylä im Verdacht! war man in dieser neuen Zeit des Umschwunges so fanatisch für sein Finnisch, und Finnisch allein, dafs, wie es beifst, eine Strafe gezahlt werden mufste, wenn schwedisch gesprochen ward.

"Nouse, rienna Suomen kieli!" (= Erhebe dich, beeile dich, finnische Sprache!) heht eins der vaterländischen Lieder Ahlquists an 10), dem es am Herzen lag, dass seine Muttersprache gleiche Berechtigung habe neben dem Schwedischen. Und - heute noch wird der Kampf gekämpft wegen solcher selbstverständlichen Gleichberechtigung. Ich erwähne nur des Sprachenkonfliktes, der beifsen Debatten über die Sprache in dem ersten Stande in deu Sitzungen der Ritterschaft und des Adels im Ritterhause nm 9. Februar 1894, worüber ja die Zeitungen mehrfach berichteten. - Unterdes ist am 1. Januar 1894 in Ulcaborg die finnische Sprache an Stelle des Schwedischen als Protukellsprache der Stadtverordueten - Versammlung ins Werk geführt worden, welche Frage Mitte April 1893 in aller Ruhe zur Verhandlung gekommen war. (Die Protokolle der Stadyerordneten sollen aber auch in schwedischer Übersetzung zugänglich sein.) - In der in Wiborg erscheinenden Zeitung "Wüpurin Sanomat" veröffentlichte im Oktober 1894 der Chefredskteur des Blattes, Dr. Lyly, einen Programm-Entwarf für die jungfennomnnische Partei. Das Programm serfällt in drei Abteilungen. nämlich: die politische Frage, die Sprachenfrage und übrige gesellschaftliche Fragen. In Betreff der Sprachenfrage spricht das Programm unter anderm den Wunsch aus, daß als offisielle Sprache der verschiedenen Ressorts das Finnische aur Anwendung gelangen müsse; nur in Angelegenheiten schwedischer Kommunen und Personen

sollte das Schwedische gebraucht werden dürfen. Die niederen Besmten müßten von der Verpflichtung, die andere Landessprache zu beherrschen, befreit werden. Bei der Universität müßte das Finnische eine allgemeine Anwendung finden <sup>21</sup>).

Seit einem halben Jahrbundert war die Bildong des Volkes angestreht, und seitelem besteht des Schnhrwang für Knaben wie Mädehen, ja sogar auch sehon bei deu nomadisierenden Lapplinderen. Das sind denn zunichst Wanderschules, d. h. Lehrer gehen von Ort zu Ort and unterrichten schalakterige Kinder im Lezen, Schreiben und ein wenig Rechnen <sup>19</sup>).

Oh anch Finnland ein größeres Areal als Großbritannian and Irland hat (370 000 qkm), beträgt seine Einwohnerzahl doch nicht einmal die Hälfte der von London allein (21/a Millionen). Finnland zählt sechs Menschen auf einem Quadratkilometer. Unter denselben Breiten, zwischen 60 und 708, zählt Skandinavien drei Menschen auf einem Quadratkilometer, die russischen Gouvernements Olonetz 2.5, Wologda 2.7, Archangel nur einen Menschen. Von 1750 bis jetzt ist Finnlands Einwohnerzahl mehr nis um das Preieinhalbfache gestiegen. Die Zahl der Städte war 1815: 29; 1875: 35. Finaland hat etwa 2500000 Einwehner (1875:1912647; 1880: 2059 980, darunter 1 756 381 Finnea and 294 876 Schweden: 1885 etwas über 2 000 000, darunter 1 875 426 Lutheraner); seine Gesamthevülkerung aber verteilt sich über das Land folgendermaßen: am dichtesten ist sie am Meeresstrande, aber auch da bald dichter, bald weniger dieht. So wechselt sie ven Helsingfors gen West, wie gen Ost beständig 15). Helsingfors hatte 1875:

Wahrelds in den Beitgere und Besternstünden auf dem Landtage auf Persone weinhalten Gerleijerte, Müllingersche und Leige auf Ernosen weinhalten Gerleijerte, Müllingersche der Bereicksteit dere Vermeitung der Aussil der nächeren Benaten und der Gege der bleberen Benoten. Schließlich auf das Projekt aus vehletunge Bestenstünfteller auf, und des Obligatenbeiten Utsternfalt in der Beitgeben der Schalten. Welche Bettling des Jungfennenmens diesem Proverlight Memzes suppflust nich, verfüg der Zustralt ihrert. 29 Die ents lappache Studie werde zur Zeit ünster Landschaften-Gestling von Zeiter 1912 werde ist der Landschaften-Gestling von Zeiter 1912 werde ist der Lappac bewehrten Matzen Kirchen und Septelle erleist und Pauseren und Lahre 1912 der 1912 werde in der Denzeren und Lahre 1912 der 1912 werde in der Franzeren und Lahre 1912 der 1912 werde in der Franzeren und Lahre 1912 der 1912 werde in der Franzeren und Lahre 1912 der 1912 werde in der Franzeren und Lahre ausgelicht. Im Aus der 1912 werde in der Franzeren und Lahre ausgelicht. Im Lahre 1912 werde in der Franzeren und Lahre ausgelicht. Im Aus der 1912 werde in der Franzeren und Lahre ausgelicht. Im Aus der 1912 werde in der Franzeren und Lahre ausgelicht. Im Aus der 1912 werde in der Franzeren und Lahre ausgelicht. Im Aus der 1912 werde in der Landschaften-Gerteile ausgelicht. Im Ausgelicht im Ausgelicht erstellt werden Landschaften-Gerteile und der Landschaften Landschaften-Gerteile und Landschaften Landsc

21) Das Projekt verlaggte weiter eine Ausdehnung des

(greindere den Baldens Bio und Nofenslat, gregouiber den Alandenisch), von Urbly (nm. Kenn. om Björnberg), von Wats und von Granis Carlely Saleen nethe efenz 2: Historia (ed. 1988), von 1988 auf 1988 aug 1988 a

P) In Heisingfer fand 1892 die Enthällung der Graimonumente des lies verterbenem Fortessen der famisefiger-de, hanterets Ablytiet, auf dem nesen Kirchbei statt. In der Schriften der Schwei er verschreifende mit der Jehren der Schwei er verschreifende mit wir der Schwei er wenkertieben des stimmes har-jacones lands" (Jet Primar Lieft) zu. Nichtstumen har-jacones lands" (Jet Primar Lieft) zu. Nichtlenen Sprache und Voll herrorgebeite, vurde das Momenent enthält. Dasible bit aus sehwarzen politeten Grafit der Schwei der Schwei der Schwei der Schwei der Schwei der werde der Schwei der Schwei der Schwei der Schwei der werde der Schwei der Schwei der Schwei der Schwei der werde der Schwei der Schwei der Schwei der Schwei der web der Weiter von Schwei der Schwei der Schwei der Schwei der web der Weiter von Schwei der Schwei der Schwei der Schwei der web der Weiter von Schwei der Schwei der Schwei der Schwei der Schwei der web der Weiter von Schwei der Schweiter der Schweite

33 602 Einwohner; 1885: 23 949 Schweden und 15 479 Finneu 24).

Bei diesen rund 2500 000 Einwohnern hat Finnland etwa 2000 Volksschulen. In den acht Ländern Finnlands sind die meisten Volksschulen im westlichen und südlichen Teile des Landes und drängen sich die meisten Schulen für Anfangsgründe natürlich um die Hauptstadt, am Südstrande. Dier haben die Dietrikte Helsinge und Peruå auf ja 1500 his 2000 Einwohner eine Primärschnle. Westlich davon, wie nördlich bis au den südwestlichen win östlichen Ufern des Pajanesees, ist auf 2000 bis 3000 Einwohner eine Primärschule und selbstverständlich nimmt die Znhl der Schulen ah, ie weiter die Gegend von der Hauptstadt liegt. Da wundert es uns aber uicht wenig, nachdem im mittleren Finnland, vom Bottnischen Meerbusen bis zu den östlichen Grensen Finalands and mehr denn 10000 Meuschen eine Schule vorgekommen, nördlich davon, in den Distrikten von Ulea und Kemi, wieder die Schulen stärker vertreten au finden; auf 3000 his 5000 Einwohner je eine Schule. Fragt man nach dem Grunde dieser Varsehiedenheit, so ist die Erklärung dafür wohl in dem regeren Bildungseifer der Geistlichen und dessen Bethätigung anfa Volk zu erblicken 23). (Diese Angaben stammen aus dem Jahre 1877; es wäre interessant gawesen, die späteren Veränderungen zu verfolgen, welche die Zählung von 1885 gehracht hat, doch habe ich die Ergebnisse dieser Zählung leider nicht zu Gesicht bekommen.) Der Karte von Ignatius, auf welcher die vorstehenden Angaben fußten, stellen wir gegenüber eine Karte des Kaleoders von 1882 (Kausanvalistus-Seuran Kalenteri 1882), welche die Kirchspiele nach der Zahl der lernenden Kinder gliedert.

Die Velksechalen haben seit 1860 eines immensen Auferbewag geommen die Blaupbargung dass auf Fredrik Vegelüss (geboren 1907 zu Tawastehna). Die Patotem auf in Finnland aus dem Velke herunge Fatotem auf in Finnland aus dem Velke herunge Darch die große Schulreform der 180 er Jahre wurde die finnische Sprache gleichberechtig behen die selwedisch gestellt. Sie unterstützte die Foffung von finnischgerechigten Lycere (Vermanien). Verlangte von den Abitur-nieut der sehwedischen Lycene Kenntnis nuch der finnischen und von den Abiturischt der finnischen der finnischen und von den Abiturischt der finnischen wurde das Volkastabulween der Aufricht der Kriecke estrogen und total aus gezalett. Diese Beforms mit die

24) Abo hatte 1885; 9510 Schweden und 12157 Finnen 1886: 25 370 Einwohner; Wiborg 1885: 2890 Schwolen und 9579 Finnen, 1886; etwa 17000 Einwohner; Tammerfors 896 Schweden und 12744 Finnen, 1886: 16100 Einwohner - nach Goldschmidts "Reisebücher", "Finnland"; kleineren Städten pravalierte in Wasa und Borgo bei weitem das schwedische, in den übrigen das finnische Element. 25) 1893 am 26. November hielt ein Herr Lesskow in der geographischen Gesellschaft au St. Petersburg einen Vortrag über die Karelier in Finnland und die Karelier im Ologetzschen Gouvernement, nber die Intelligenz jener und die vollkommene Unentwickelung dieser. - Aber auch in amberer Rinsicht siad die uuter die Russen gamengten Karelier den Binneustumen nachgeblieben. Ich meine hier die Sauberkeit Aus Helsingfors wird Ende August 1894 geschrieben, daß die Cholera in einigen tiegenden des tiouvernements Wiborg eine sedrobliche Ausdehuung genommen habe. ,80 sind im Dorfe Waskeala itu Kirchspiele Metsapiriti am Plusse Suvanto mehrere Erkrankungen vorgekommen. Das Dorf Waskeals, dessen Bewohner samtlich orthodoxen Bekenntnisses sind, zerfallt in zwei Teile, von denen aur in dem einen Cholcrafälle vorgekommen sind, während der andere noch nicht infiniert ist. Das Dorf zeichnet sich durch eine bedangeliche Unreinlichkeit aus; ohne Zweifel ist das die Ursache, dafs fast immer eine Seuche in dem Dorfe berrecht, gegenwärtig außer der Cholera auch der Typhus."

Finnland von der einschneistendsten Bedeutung gewasen, uod was es jetzt besitzt und geleistet hat, hat es diesen Beformen au danken. Durch die Gleichstellung beider Landessprachen wurde vor allem die Gleichheit zwischen beiden Nationalitäten bergestellt und damit ein gedeliliches Zusammenarbeiten auf gesetageberrischem Wegeangebahnt.

Dafs die Durchführung dieser Reform nicht immer glatt vor sich gehen konnte, läßt sich leicht hegreifen, und wer die Jahre 1860 bis 1870 in Finnland durchlebt hat, wird sich wohl noch der harten Kämpfe erinneru, welche es die Vertreter der nationalen Snche gekostet hat, die Emaneipation der Volkssprache durchausetzen. Allgemein herrschte in der intelligenten Bevölkerung die Furcht, daß dieser Schritt mit allen Konsequenzen Finnland kulturell stark schädigen könnte. Die fiunische Sprache besafs ja damals kaum die Anfänge einer Litteratur, geschweige denn wissenschaftliche Lehrhücher - und man wagte es, Lyceen mit finnischer Unterrichtssprache zu eröffoen! Nun, die jetat an allen größeren Orten bestehenden, stark hesnehten finnischen Lyeeen und Töchterscholen, der Aufschwung, den das ganze Volksleben in Finnland genommen hat, seigen, dass das finnische Volk den ihm ermöglichten Zutritt aur höberen Bildung zu benutzen verstanden hat, und daß die Reformen der 60 er Jahre das kulturelle Niveau des Volkes anfserordentlich gehoben haben ... Die stumpfe, stumme Maese existiert hier schon lange nicht mehr! Der Baner hier liest seine Zeitung und hat des Verständnis dafür, daß das, was dem Lande förderlich ist, auch ihm an gute kommt! Nicht nmsonst sind diu Volksschulen hier der Stola der Bewohner und diese Volksschule hat der Bauer uicht umsonst besucht. Gemeinsian und Liebe au seinem Vaterlande sind ihm dort aufs festeste eingeprägt worden 26 j.

<sup>26)</sup> Die allerietzten Angaben sind entsommen einem Artikel des Westadener Tagelbaltes, Januar 1822.
27) Zu Anageng des vorigen Jahres (1884) erechise ein vielbesprochener Frechtwerk, Frimhand im XIV. Jahrhundert.
Dieres Werk hat II. Stemenstowski versahalsi, im "Istorriebesky Westnik" die Kaltur Finnhands einer eingehenden Behandlung zu unterzieben. Diese letzten Angaben sind daraus, wie-nuch anbirfaches folkerelle.

die Erlaubnis verweigert zu einer allgemeinen Einsammlang für diesen Zweck. Jedoch, underbar reichlich flossen die Gaben zu, allee entwickelte sich rasch, eine Hochschuls nach der andern wurde eröffnet ohne offinielle Erlaubnis, und uum guten Ende wurde es als Thatzache anerkannt und aus Patersburg die Bestätigung dazu erteilt.

Es sind dies allgemein hildende Kurse für Erwachsene, die ähnlichen Instituten in Skandinavien und namentlich in Dänemark nachrebildet worden sind; es werden bei diesen Kursen Vorträge üher die verschiedensten Materien gehalten, hinsichtlich deren eine Belehrung für die arbeitenden Klassen von Wert ist. Die Vortragenden sind in der Regel Studenten der Helsingforser Universität. Durch private Initiative und mit Hilfe von freiwilligen Beiträgen waren his zum Jahre 1891 zwei solcher Volksschulen eröffnet worden, und der Landtag beschlofs in dem genannten Jahre, hei der finnländischen Regierung eine ständige Unterstützung der Volksschulen zu beautragen. Dem Antrage wurde jedoch keine Folge gegebeu. Bis zum Jahre 1894 war die Zahl der Volkshochschulen auf acht gestiegen; der Landtag wiederholte darauf seinen Antrag, erlangte jedoch wiederum nicht die allerhöchste Zustimmung ... Es werden aber leider in den Volkshochschulen auch staatsrechtliche Vorlesungen gehalten und das hat den schönen Gedanken der Einführung von höheren Kursen für das Volk verdorben; der russische Generalgouverneur kann diese Richtung nicht billigen. Es blieb nnr übrig - schliefst der Korrespondent der "Nowoje Wremja" (Fahr. 1895) diese Anzeige — den überflüssigen Vorträgen über "Staatsrecht" in diesen Volkshochschulen ein Ziel zu setzon.

"Was unsere Volksschulen anbetrifft," setzt jeno mir zugesandte Mitchiung hinn», so neigt regenwärtig die allgemeine Ansicht zegen den Schultwang. Freivillig aber gründen die Gemeinden neue Schulen mehr als je vorher und in den Seminaren können nicht so viele Abtüurienten absorbieren, wie man Lebere braucht. Illoffentlich wird bald im Gouvernement Uleaborg ein Seminar erzichtet."

Seminar erricuet.

1889 und 1890 zählten die Städte Finnlands insgesamt 533 Lehrer und Lehrerinnen und 18 050 Schüler, männliche und webliebe, in den Elementarschulen. (Ich verweise auf "Suomenmaan Tilastolinnen Wuosikirja — Annaire statistinge pour la Finlando" 1893 Helsingfors").

Der offizielle Bericht über den Bestand der Volksschulen in Finnland für 1892 bis 1893 - teilt uns die "Rússkaja shisu" mit - bringt die Zahl von 20704 Schülern beiderlei Geschlechte in den städtischen Volksschulen. Das lehreude Personal bestand aus 638 Mann, "Die Einnahme der städtischen Volksschulen in diesem Berichtsjahre - hier hineingerechnet auch die Suhsidien der Regierung in 245 000 fiunischen Mark (eine finuische Mark uur ain wenig geringer als eine deutsche Mark) - ergaben 1 490 546 finnische Mark, Somit war nuf ieden Schüler etwa 71 finnische Mark verausgabt. Die Zahl der Dorfvolksschulen oder Landschulen ergah in diescus Jahre 1892/93:1032. Im Laufe dieses Jahres waren neu gegründet 72 Landschulen. Somit kämen auf jede Schule 2140 Mann der Gesamtbevölkerung Finulauds. Unter diesen besagten Schulen sind 155 māunlichs, 152 weibliche und 726 gemischte. Die Grsanstahl der Schler der Volkaschulen und dem Lande ergelt für dieses besogte Jahr 9132 Mann. Ibse lehrende der Proposition und der Volkaschulen und der Lande Der Einzahnen deren Landelschler – unt integrechent die Subsidien der Regierung in 984 000 fünzieden Mark – erreichte die Samme von 194577 fünziehe Mark. Die Zahlung für den Unterricht betrug 58403 fünziehe Halten. Die Ausgaben betrugen 2021 515 fünziehe Mark, was auf jeden Schuller 500 fünziehe Mark ergielut. – Ibie Zahl der Schulter in den der infinitatiokelen Seminaren ergaß in diesem Jahre 1929 393 475 Mann.\* Soweit der der Volkaschulen und der Schulen und der Schuler von der Verlage von der Schuler von der Verlage von der Verlage

Das erste Seminar, wo Lehrer und Lehrerinnen gebildet wurden, ward in Jyvaskylä gegründet, 1863 von Cygnaus, der die erste Anregung dazu gab. (Ein Büchlein giebts im Finnischen "Uno Cygnaus, der Vater der fiuuischen Bildung".) In dem Schuljahre 1889/90 znm Beispiel hatte Jyväskylä unter den Lehronden zehn Professoren und fünf Institutricen; an Lernenden 45 männliche und 45 weihbehe Interne, 38 und 67 Externe; Austrittsexamen absolvierten 1889/90 15 mäunliche und 27 weihliche Schüler. Unu dieselbe Zeit hatte Sardovala 11 Professoren und fünf Institutricen, 38 und 45 Interne, 24 und 50 Exterue (Schüler) und das Austrittsexamen absolvierten 18 und 19. Lehrerseminare nämlich sind in Finnland verbundene, d. h. für Mädchen und Jünglinge vom 18. Jahre ab, in Jyvāskylā und Sardovala, alles finnisch; getrenute in Ekenäs und Ny-Carleby, alles schwedisch.

In Heisingfors sind auch mchrere sumskoler — Naberum Mädelmschule zusammen his sur achtes Klasse, wo man his sur Universität vorgebildet wird. — Und neben allen diesen verseindenen besetzte Schulen gehen tapfer die vielen Sonntaguschulen. Im Jahre 1893 weren in Finnhald 3937 Sonntaguschulen mit über 10400 Lehrenden und 157 000 Lernenden in Thätigkeit. Vom finnhäustene Landstage (Februar 1934) ward.

für die Zuknuft, vom Jahre 1895 ab, mehr als 9 000 000 finnische Mark jährlich für die Volksschulen bestimmt. Das alles spricht doutlieb für die Bildungsfähigkeit, für die Energie und Intelligenz des finnischen Volkes, diese Opferfrendigkeit mit solchen geringen Mitteln in oinem armen kleinen Lande! Dachte man früher, das finnische Volk sei nicht hildungsfähig, sei mangelhaft veranlagt - so stannt man nun ob der schönen Erfolge. die zu verzeichnen sind. Maneher, der recht horniert aussieht, hat in der Schule erstaunliche Fäbigkeiten gu Tage gefördert. - Im Gegensatze aber zum Wachsen der geistigen Kräfte scheinen die des Körpers alwunobmen. In don letzten zehn Jahren - so erzählt uns der "Russische luvalid", Februar 1894 - betrug die Zahl der zur Ableistung der Militärpflicht Einberufeneu im Durchschnitt ishrlich 17 632, davon seien zum Kriegsdienst tauglich durchschnittlich 811 Mann. "Im gansen" - sagt der Russische Invalid - "steigt in Finnland seit 1882 der Prozentsatz der zum Kriegsdienst Unfähigen und giebt Grund an der Annahme, daß die Bevölkerung Finnlands in physisebor Besiehung recht sehwach ist." Das genannte Blatt heht hervor, dass in Finnland auf je 1000 Einberufene immer nur 196 Rekruten in den aktiven Dienst gestellt wurden, im übrigen Rufsland dagegen 461.

Einen der letzten Sommer lebte ich einige Zeit bei einer sehr liebenswürdigen, tüchtigen und hochschtungsweiter Ibme, Besitzerin im Kirchspiele Karkku (swischen Taumerfors und Björneborg, am See Kulju); da inter-

<sup>2)</sup> Nach der Zeitung Riusknig ahlen beitet Peterburg nicht nor nesch Loodon und Paris, enodern auch meh Heitungfors im Schulween surück. Dieses letztere giebt seinen Elimentarchiulen 12 Proz. seines Budgets, Peterburge aber 8 Proz.; jeder Elimvohner von Heitungfors liefert zu diesem Zwecke 3 Rulest, der Peterburger etwn 60 Kopsken. In Peterburge zeine Schule zu bestuchen.

essierten mich solche Volksbildungsfragen ganz nusnehmend und manche der hier gegebenen interessanten Notizen habe ich von de mit heimgebracht. Diese Frau Baronin, die selbst in Petersburg die Schule besucht and früher selbst Stunden gegeben hat, hat auf ihrem Gute eine Schule erhuut und Schüler geworben, hat zunächst selbst dort uuterrichtet uud danu die große Freude gehabt zu sehen, wie in drei Jahren des Unterrichts die Kinder sich geistig entwickelten, ja produktionsfähig wurden, wie sie aus sich selbst heraus Anfsätze muchten mit hühschen Gedanken und edlen Gefühlen; jn sogar die poetische Ader erwachte und begann zu palsieren - so z. B. dichtet nun ein Müller, einer jener Schüler, und seine finnischen Poesien werden in den Zeitungen gedruckt. Und welches Talent gerade vorherrschte in den Knaben oder Mädehen, das wurde kräftig genährt und in die richtige Bahn geleukt: Gesaugbefähigte kamen in Organistenschulen, lehrbegubte Mädehen wurden später mehrfach Lehrerinnen, machten das Semiuar iu Jyväskylä durch und verließen solches oft mit den allerbesten Zeuguissen. - Da giebt es denn in diesen Volksschulen gar brave Menschen, strebenm und intelligent, die auch in Nüchternheitsvereine eintreten und unter ihren Volksbrüdern Gutes und Edles wirken, in aller Bescheidenheit und edler Selbstlosigkeit, wie Lönnrot ihnen, lehrend und wirkend, vorangegangen ist. Sprach and schrieb man nuch viel über ihn und seine rege Thätigkeit zur Fördernug der finnischen Wissenschaft, so blieb er doch stets schlicht und bescheiden und begnügte sich auf seinen Sammel- und Forschungswanderungen mit der Kost in der Volksstube oder Küche, einfach, iu grober Volkstracht.

Im Sommer 1880, wo ich in Finnland wur, hatten 12 junge Mödene dus Gymanism verlausen als Studentenkandidaten, d. i. Abitarienten. Fräulein Emmn Irene Aström hatte (Sommer 1890) den Doktor der Philosophie erworben und wat zeiter nu dem wöhlichen Seminner in Eakenäs geworden, wo hisher nur Männer als Lehrende nugestellt waren.

lleute besitzen von 470 Kirchspielen nur noch 57 keine einzige Volksschule, die Zahl der Schulen mit vieriährigem Kursus erreicht aber schon bald das erste Tansend. Zudem zeichnet sich das Programm der finnländischen Volksschule durch seinen rationellen Charakter aus: es stellt auf den ersten Plan die Entwickelung der geistigen Selhständigkeit des Kindes. Sulche Erfolge waren nur dadurch möglich, daß sich die tiesellschaft von vurnherein dieser Volksschule mit einem Enthusiasmus annahm, der in einer gerndezu grofsnetigen Opferfreudigkeit zum Ausdruck kam. Dieselbe Opferfreudigkeit hat sich auch bei der Begründung von Volksbibliotheken gezeigt. Zu Ausgang des vorigen Jahrzehnts gnh es bereits 522 solcher Volksbibliotheken auf dem flachen Lande und 84 in Städten; alle waren sie nusschliefslich mit privaten Mitteln geschaffen worden. Im Lanfe einiger weniger Jahre sind dann nuch die erwähnten neun sogen. Volksuniversitäten entstanden. Das Geld hat die Gesellschaft hergegeben. Der grüfste Ehrgeiz liegt darin, dem Volke zu nülzen - wie auf dem Gehiete der Schule, au auch in Litteratur und Kunst, jn sellist in der Poesie. - "So ist das gesellschaftliche Leben in Finnland durchdrungen vom Bewufstsein der Pflicht und vom Streben, mit eigenen Kraften für sieh und sein Volk zu wirken. Klare Erkenntnis der nächstliegenden kulturellen Anfgaben, private Initiative and Schaffensfreudigkeit und die ablehnende Haltung allen Utopien gegenüber, das sind die Hebel in der fortschrittlichen Bewegung Finnlands. Die Gesellschaft Finnlauds lat es erknunt, daß die kulturellen Die Universität von Helsingfors zählte 1875 über 1000 Studenten and 40 Professoren; 1891/92:1738 Studenten, darunter 30 Mädchen und Frauen. Laut Bericht der Universität von 1890 his 1893 hatte sie: urdentliche Professuren 33, aufserordentliche 15, mit Dozenten und Lektoren das ganze Lehrpersonal: 106 Personen. Wührend dieses Trieuniums wurden 932 Studenten immntriknliert. Durchschnittlich beläuft sich die Zahl der Studisreuden auf 1795. Weibliebe Studeuten gnb es durchschnittlich 43. (Die Zahl derselben ist im Verlauf von drei Jahren von 30 auf 56 gestiegen.) "lun Verlauf des Jahres 1893 hahen - wie der Revaler Beubachter berichtet - 21 junge Damou das Abiturientenexamen gemneht. Zwei Damen haben das Ezamen eines Knudidaten der Philosophie, zwei das Kameralexamen. und zwei die Pralimiunrien zur laumstrikulation für die medizinische Fakultät bestanden. Eine Dame ist als Assistent au der Studeutenbibliothek nagestellt worden." - Der "St. Petersburger Zeitung" wieder zufolge, vom März 1894, studierten augenblicklich an der Helsingforser Universität 56 Frauen, von denen 25 der historischphilosophischen und 24 der physiko-mnthemntischen Sektion angehörten, während vier Medizin und drei Jurisprudenz studierten (zwei der studierenden Damen sind Kandidaten der Medizin und vier genießen Stipendieu). - Diesem etwas widersprechend klingt der Bericht ans Helsingfors, Mitte Oktuber 1894. Nach dem dieser Tage erschieuenen Verzeichnis der Studierenden, sind in diesem Herbstsemester 1921 Studenten immatrikuliert <sup>39</sup>). "An weiblichen Studierenden giebt es 105 gegen 73 im vergangenen Semester <sup>31</sup>)." Im ersten Semester 1895 beträgt die Zahl der immatrikulierten Studenten 1861, unter diesen nicht weniger nls 108 Studentinuen az). Die Universität ist vollständig nach schwedischem Muster eingerichtet, wie auch ihre Unterrichtssprache his vor kurzem die schwedische war. Seit

<sup>29</sup>) Herr R. J. Ssementowski, veranlafst durch "Finnland im XIX. Jahrhundert".

1m M.M. Jahrannert.
29) Diese verteilen sich nuf die verschiedenen Fakultäten in der Weise, duße auf die juristische 528 Sindenten kommen, auf die hipsyliko-mathemutische 529, auf die hipsyliko-mathemutische 520, auf die hipsyliko-halbenbeiten 528, und auf die medizinlische 179.

sche 179.

3) Yon diesen sind 47 in der historisch-jehlologuschen
Fakultät, 45 in der jehyalko-mathematischen angeschrieben,
während eine Theologie, 7 Jurisprudenz und 5 Medizin

1882 werden die Vorlesungen über finnische Litteratur und Geschichte, sowie einige theologische Fächer in finnischer Sprache gelesen. - Im Herhet 1894 setzte der finnische Kluh in Heleingfors ein Komitee nieder, welches heauftragt wurde, für eine von finniech gesinuten Studenten eufgesetzte Petition nn dne Consistorium Academicum Unterschriften zu sammeln. In der Petitiou wird des Koneietorium ersucht, Massregeln zu treffen, dase akademische Vorleeungen in größerer Anzahl ele bieher in finnischer Sprache gehalten werden möchten. Auf der Versammlung wurde ein Schreiben von der Österbottnischen Studentennetion verlesen, in welebem der Klub aufgefordert wurds, in der Richtung thätig zu sein, duse des Finnische uuter den finnisch Gesinnten zu einer allgemeineren Anwendung gelangen sollte.

Einen weiteren wissenschaftlichen Mittelpunkt bildet. oufser mehreren andern gelehrten Gesellschoften, die 1838 gegründete, mit reichen Staatsmitteln versehene "finnieche Societät der Wissenschoften". Das Organ derselben, die "Acta societatie scientiurum fennicae" druckt übrigene Arbeiten in ollen hervorragenden Kultursprachen, mit Vorliebe in deutscher, französischer, echwedischer und lateinischer Sprache.

Nur erwähnen wollen wir hier noch des Polytechnikums 33) in Heleingfors mit 128 Studenten; der Kliniken 34); der Volksbibliotheken; der vier Töchterschulen für die vier Notionolitäten (finnisch, schwedisch, deutsch und russisch in Helsingfors); ferner der zwei Blindenanstniten mit 50 Schülern und der vier Taulstummeninstitute 33); der Institute für Landwirtschaft; Forstwesen; Schiffsban und Seemannswesen mit Hochschulcharnkter; der eiehen Navigationsschulen in Finnland; der Industrie und Handelsschulen; überhaupt der 42 landwirtschaftlichen, der Hochsehulen für Ackerbau (1892 bestenden deren 14). Forst- and Milchwirtschoft in Finnland (von letzteren 19 mit 175 Schülern 1891/92); so und so vieler Gesongvereine; Nähvereine 34); Houshaltungsschulen, Slojdschulen 37); der Mafeigkeitsvereine; der Korrektioneesvie; ferner all der Gesellschaften für Wissenschaft und Kunst, wie etwo der "finnischen Gesellschaft für Litteratur (gegründet 1831), der finnischen Geschlechaft für Wissenechaft (1838), der Gesellechaft für fanna et flore Finnien (1821), der Gesellschaften für Geschichte (1875), für Archäologie (1870), für Känete (1846), für industrielle

85) Das Polytechnikum hat ein Programm, das weit giöcklicher ist, als das der russischen technologischen "tostitute", wie — nach den "Statistischen Materialien zur Knude der finnländischen Gouvernements" — die "St. Petersh. Wed." Buide Februar 1893, in objektiver Schilderung der vorge-schrittenen Entwickelung Finnlande, konstatieren.

54) Außer ihnen glebt es int Lande 95 gut eiogerichtete Kraukenbäuser mit 15 140 Betten.

26) 1891 his 1892 zählten die Anstalten für Taubstumme, Blinde und Idioten: 7 Professoren, 18 Institutricen, 130 mannliche und 142 weibliche Schüler (272); darunter 116 Schweien und 156 Finnen. Siehe "Suomenmeen Tilnetolumen Wücsikirje 1895°

36) Nahvereine existiaren in Städten, wie auf dem Lanso in Helsingfors, in Wiborg, am See Pajane, ouf dem Lande (naf einem Gute) n. e. w. Arme Franen und ihre Kinder kommen na bestimmten Wochentagen zusammen (in Wiborg in dem Kindergarten) noter dem Vorsitze von Domen, Direc tricen, und alles oaht wenigstens diese Tage fleifzig für die Familie. Dabei liest die betreffende Dame Ibnen religiöse Schriften vor, oder nber moralische Erzählungen, auf Elternpflichten hinweisend, Sina für gemütliche Häuslichkeit uod Ordnung zu wecken, überhaupt wohlthätigen Einfinse nuf das Volk zu üben,

37) Solche Handfertigkeitsschulen sind von Schweden her hier angeregt in Helsingfors, in Ekenas, in Sordovalla (Sserdobil) and Jyväskylä errichtet; der bekannteste Siojd in Fionland ist aber doch wohl der in Nails im Nyland-Lan, eigentlich zur Ausbijdung von Lehrerinnen im Sjold; Frünlein Wera Hielt ist die Leiterin der Knabenhandfertigkeit in Nais,

Knnst (1874), für Medizin, für Jurisprudenz und für Padagogik, die denn jede auch ihre Publikationen heben. Ferner besteht eine Handwerker- und Fnbrikantenvereinigung finnländischer Industrieller; mit Beginn des Jahres 1887 hat sich ein Verein für Religionefreiheit nnd Tolerauz konstituiert 3°). Es bestehen gelehrte Institutionen, wie astronomisches Observatorium, Centralhüresu für Stetietik, meteorologisches Observatorinm. ein vom Staate mit 6000 Mark jährlich unterstütztes Mnseum der Studentenschaft seit 1876 (enthält scht größere Zimmer, 5500 Nummern, worunter allein 3tm mordwinische Gegenstände sich befinden), ein ornithologischee Museum, das Studentenhaus 53), und ein Kunet-

30) Nachdem noch im November 1885 der Sennt ein Urteil des Hofgerichtes eu Abo bestätigte, durch welches der Mormone Johnnn Blum wegen Verbreitung der Lehren dieser Sekte and Bekehrung sweier Frauen su einer Geldstrafe von 595 Mark 21 Penny, resp. 28 Tage Arrest bei Wasser und Brot verurteilt worden ist, seben wir in weniger nle ewei Jahren danach im Societätshause von Heleingf eine Versammiung tagen eur Bildung eines Vereine für reilgiose Freihelt und Toleranz. "Es waren der Einladung mehrere hundert Personen, Herren und Damen, ge-folgt. Der Lektor Hackel, der im Verein mit dem Häradt-höfding Fedal-y und der Professorla Asp dae Programm ausgearbeitet hatte, eröffnete die Versammlung mit einer Ansprache, in weicher er auch die Einwäode zur Sprache bruchte, weiche in einigen Preisorganen wider das Programm verlautbart waren. In der demnächst eröffneten Diskussion wurde von einem Bedner geltend gemneist, daß die Emanierung eines freislunigen Dissentergesetzes ohne gleichzeitige Einführung von Civilstandsregistern durcheus ungenügend sei, da der Fall vorkommen konne und schon vorliege, jemand gar keinen in solchem Gesetze vorgeschenen gionsremeinschaften ungehöre und er dneurch der Rechte verlustig gebe, die gesetzlich an eine solche Zugebörigkeit geknüpft selen. Unter gleichzeltiger Aufhebung derjenigen Gesetze airo, weiche die Ansübung staatsbürgeriicher Rechte von gewissen religiösen Qunlifikntionen nähängig machen, müsse die Civilehe eingeführt und diese Forderung ins Programm nofgenommen werden. Eine überwiegeude Mnjo-rität nahm diesen Vurschlag an. Derseibe Reiner benerkte weiter, dass die im Programm vorgeschene Aufbebung des Traf-, Abendmehle- und Eidzwanges auf letzteren eu beschränken sei, da Tonfe und Abendmohl rein kirchliche Institutionen seien, zu denen sich nicht einmal nile Glaubensgemeinschaften bekeonen, abgesehen davon aber den Staat als rolchen nichts nngingen. Auch ein auf diese Beschränkung nbzielender Aufrag wurde angewommen.\* "Ale nächste Ziele nbzieiender Antrag wurde angewommen." "Ale nüchste Ziele der Wirksamkeit stellte sich der Verein: 1. ein freisinniges Dissentergesetz; 2. das Rocht, vor einer hürgerlichen Behörde eine gesetzliche Ehe nbzuschliessen; 3. das Recht der Eltern über den Religionsunterricht ihrer Kinder zu bestimmen, und 4. Aufhebung des Tauf-, Abendmahls- und Eidewauges. Ebenso kann jeder finniändische Unterthan Mitglied des Landtages (der repräsentativen Versammlung des Grofsforstentume Pinnland) werden, selbst wenn er einer nodern Religion als der ehristlichen angehört (1888). Dieses Statut sollte im Sommer 1886 bekräftigt werden durch eine Kirchenversammlung in Abo and Wiborg. - Im Sommer 1890 in dem frommen Banse in Kuliu erzählt: Seit wurde mir den letzten Jahren haben die religiösen Umtriebe sehr Überhend genommen in Finnland; ble in die höchsten Schichten der Gesellschaft epaltete man eich in Sekten: Baptisten, Föderierte, Methodisten, Hibuliter (eine evengelische Sekte, den Methodisten nabestehend), and was hier nicht alles vertraten ist; das richtige kleine Amerika auch nach dieser Richtung hin. Domen halten vielfältig Predigten (in dem "Allienchnuse"). Ein gewisser Franzon habe viel Unheil auf seinem Gewissen, dar, ein Hiesiger, von hier wegen Schwindel einstens vertrieben, unn nus Amerika surückkehrte nis Apostel und Bekehrer und thentralische Predigten hält, wobei er viel Volkes verdreht. Die "Hellsarmes" nuch sei ein ganzer tinmbug - und nie hatten die frrennnstniten so viele Insassen gehabt, wie eben jetzt." Der ehrliche Teil der Be-völkerung — denn man ist im ganzen in Pinnland frommer aie bei nus - schüttelt den Kopf, ob der Zukunft Finnlands

auch nacii dieser Richtung.

20) In der Schrift "Finnische Bestrebungen im Jahre 1852" von A. Schiefner iesen wir über dessen Entstehung: Bei einer Versammlong der Studierenden nm 13. März, vereiu (Konstnärs gillet), welches das "Frie Blad" herausgiebt und jedes Jahr ein Kuustfest veraustaltet (wo z. B. die Pamen in Knetümen und Frisuren historischer Frauen erschienen); ebeuso werden regelmäßig Kunstausstellungen der Maler ahgehalten 40). - Auch die Bildhauerei - der Neuzeit: Runeberg, Valgren, Stigell wenn sie auch im Auslande gelernt und ansgeübt wird, verherrlicht sie doch stets die Heimat und deren Mythologie. - Und, endlich noch, erwähnen wir auch der Post und der Telephone. Im Jahre 1892 wurden 40 neae Postanetalten eröffnet. Das Postwesen in Finnland hat 1892 an Einnehmen I 808 899 Mark und an Ausgaben 1752 480 Mark gehabt, was einen Nettogewinn von welche von dem Rektor sröffnet and geleitet wurde, beschlofs das Corps der Studierenden, den Bau sines Stadentenhauses. Viels Ursachen hatten einen solchen Beschlufs veranlasst -- nameetlich der hohe Mietzins, durch den das Stedentencorps gezwungen war, jährlich nahe an zwei Rubel von jedem Mitgliede blos fer Micte des Lokales einzutreiben: dann die Unsicherheit und l'ebequemtichkeit eines einzigen Lokals rücksichtlich der mannigfachen Bedürfalsse, das Lokal des Stedensencorps dienen mufe, nàmlich Gemacher für die Bibliothek, den Leseverein und die Restaurs tion, außer den nötigen Versammbungszimmern für die wöcheatlichen Zesammenküefte, für den Gesangverein u. s. w., endlich die Gewissheit, in einem eigenen Lokale ein starkes und beilsames Band für das Corps zu erhalten. Um die Mittel zu dem besbichtigten Bau berbeieuschaffen, baben die Mittelieder der Luiverzität hiterarische Abende veranstaltet, deren schon im Frühjahr fünf zu dem Elatrittspreise vee 30 Konekee statifanden. Solche Abende hatten schon vor acht Jahren in Belsingfors stattgefunden und ihr Wiederarscheines erregte die allgemeinste Teilnahme." Namhafte Professoren und einzelne Magister und Lyceisten hielten dazu interessante Vurträge. "Aufser diesen Vorträgen kamen an den litterarischen Abenden noch Deklamationen, sowohl in Seuischer als schwedischer Sprache und Gesaugaufführungen selten des Studentenquartetts vor. Aber nicht alleit durch diese litterarischen Abende haben die Mitglieder der Universität zur Berbeischaffeng der nötigen Mittel gewirkt. Im Lanfe des Sommers begaben eich 12 besonders begaben Sänger aus der Zahl der Stadierenden auf eine Rundreise durch Finnland, die eie nördlich bis Tornea und östlich bis Wiborg ausdehntee, von der sie einen Reinertrag von 3860 Rubel nuch Helsingfors brachten. Die frenndliche und enthusisstische Aufnahme, welche die Sänger überall im Lande fanden, war ein neuer Beleg für die mächtig schaffends Kraft eines lebendigen Nationalgefühlt. Dieses hat sich aber auch noch auf andere Weise bei diesem l'internehmen za erkennen gegeben. In den verschiedensten Gegendee des Landes haben massentlich die Frauen Lotterie- und Allagribälle varanetaltet; sowohl in Helsingfors als in Abo haben Dilettapten theatralische Vorstellungen, die Offiziere des Scharfschützenbataillons au Borgi einen Ball zum Besten des Stedentenhaeses ge-Durch alls diese you ash and fern herbeikomasee den Beitrüge war das Kapital am 27. November bereits nuf

15 788 Rubel angewachsee 40) Die finnische Schule konzentrierte sich in Edelfoldt. Es genügt den Namen zu nennen; seine Werke sind allerwarts bekannt. Um den Meister scharten eich Ablated de Becker (Genremaler), Berendston, Chulberg (Fanny, Stillleben), Falkmage (Severia, Portrait), Holmberg († Landschaft), 56418 Mark bedeutet. - 1885 schon imponierten mir die Telephone und deren weite Verbreitung von ihrem Centrum Helsingfors ansgehend, darüber, über Helsingfors, ein fürmliches Spinngewebe von Telephondrähten, wie ein Nets dasselbe überspannend. 1885 wurden solche Telephone nicht pur von allen Behörden und Hotels, sondern auch iu Privathäusern gehandhabt, ja, noch mehr: auf den Strafsen befanden sieh transportable Telephone, daß man so im Vorübergehen telephonieres konnte, wohin es einem beliebte - natürlich via Centralstation. 1887 schon war Helsingfors mit Lovien telephonisch verbunden und 1887/88 wurden in vielen Teilen Fiunlands großartige Telephonanlagen gemacht. So haute die Helsiagforser Telephon-Aktieugesellschaft eine 12 Meilen lange Leitung nach Tawastehns. Die Gesellschaft baute auch eine Linis nach Westen in einer Lauge von 26 Werst zur Poststation Fins mit Alisweigungen zu den angrenzenden Gütern. Bei den Eiseubahustationen von Leppäkoski und Hyvinge haben sich gegen 20 Güter und Fabriken eur Anlage eines Telephunnetzes verbnuden, das durch die neue Linie von Helsingfore nach Tawastehus mit der Hauptstadt in Verbiadung stehen wird. In Mäntsäla und Orimattile ist eine Gesellschaft in der Bildung begriffen, um in dem Kirchdorfe Manteala eine Centralstation für die umliegenden Güter einzurichten, die durch eine 55 Werst lange Leitung mit Helsingfors verbunden werden soll. Somit wird binnen kurzem das flache Land auf eine Entfernung von 15 Meilen (= 105 Werst) von Helsingfors sich in müadlicher Verhiadung mit der Hauptstadt befinden. In Ostfinnland wurde an einer 51 Werst langen Telephonlinie zwiechen Willmanstrand und Wiborg gearbeitet und im Nordwesten beabsichtigt man eine Linie zwischen Christinestad und Wasa anzulegen. (So die Nachricht vom Mni 1887.) - Neben diesen Trinmphen des Telephons ist von den Telegraphen hier denn gat nicht zu sprechen. Ich will nur der zwei unterseeisehen Telegraphen erwähnen: vom Festlande nach den Alaudsinseln, uad von Nystad nach Grislehamm (in Schweden). - Ferner war elektrische Releuchtung in all den schönen Häusern und Magazinen, schon als ich 1895 in Belsingfors war, im Schwunge.

Janson (Karl Emanuel, geb. 7. Juli 1840, † 1. Juni 1874; sein Verlust ward (laf betragert), Keinanen (Finne), Kisseley (Magda, Aquarell), Kleine (Seestlicke), Lindholm (hatte 1885 gane prächtige Landschaften eur Kunstausstellung geliefert). Muesterhielm (Landschaften aus dem nigenen Lande), Sidetraad (Architeks, † 1885), Westerholm und Welght (Vögel-bilder), "Wenn man mich fragt", mgt Friedr. Peclit, "b-i welcher Nation heute die Zukunft der Kunst steht, so kunn ich, glaube ich, getroat antworten: bei den Skandinaviern (er meint hier den Fienländer mit), die in jugesdfrischem Können aus dem unerschöpflichen, ewig verjüngenden Bern der Natur schönfen."

## Die Nähr- und Gespinstpflanzen der vorgeschichtlichen Europäer.

Von Dr. med. Ernst H. L. Krause in Schlettstadt.

Die wissenschaftliche botanische Überlieferung giebt uas nur für einen sehr kurzen Zeitraum Auskunft über die Geschichte der Pflanzenwelt. Mit lleranziehung der Geologie als Hilfswissenschaft hat die botanische Forschung uns Einblick verschafft in die Entwickelungsgeschichte der Floren früherer Perioden. Zwischen dem geologischen und dem botanischen Zeitalter der Pflanzeageschichte liegt eine Periode, über welche wir den meisten Aufschluse erhulten, wenn wir die historisch-anthropolagischen Wissenschaften (Prähistorie, Geschichte, Sprach-

vergleichung) zn Hilfe nehmen. Einen Beitrag zu dieser historisch-botanischen Forschung lieferte kürzlich Buschan 1) durch Zusammenstellung der prähistorischen

1) Georg Beschan, Vorgeschichtliehe Botanik der Kulturand Nutepflaneen der Alten Welt auf Grund prähistorischer Funde, Breslau, Kern, 1895. Thatsächlich brauchbar ist das Buch nur ie dem oben angegebenen beschränkten Umfange. Für Asien and Afrika bringt es nichts Neues. Von den Nutzpflanzen sind die Nutzhölser nicht berücksichtigt. Menge sprachgeschichtlichen und geschichtlichen Beiwerks GOOGE Funde von Nähr- und Gespinstpflanzen in Europa, über welche wir im folgenden eine kurzu kritische Überzicht geben, ohne aber jedesmal ausdrücklich zu betoneu, wenn die hier vertretene Anschanung von der Buschans abweicht 3. Von den Getreiderten erscheinen Weizen und Gerste wesenlich früher als Roggen und Hafer.

Dem gewöhnlichen Weizen (Triticum vnlgare) stehen der Bartweizen (T. turgidum), Zwergweizen (T. eompactum) und Hartweizen (T. durum) so nahe, dass man bei prähistorischen Resten oftmals nicht sicher entscheiden kann, welcher dieser Rassen dieselben angehören. Ehenso nabe verwandt untereinander sind der polnische Weizen (T. polonicum), der Spelt (T. spelta) und dar Emmer (T. dicoccum), und diese Rassengruppe steht der vorigen noch so nahe, dafs ihre Abstammung von ein und derselben wilden Pflanzenart wahrscheinlich ist. Das Einkorn (T. monococcum) dagegen steht ferner und stammt von einer andern wilden Art ab. Der gewöhnliche Weizen hezw, die ihm nächststehenden Formen ist mit neolithischen Altertümern an vielen Orten Mitteleuropas, sowie in Italien und Ungarn, mit Bronze-Altertümern auch in Spauien und Dänemark gefunden. Aus der Speltgruppe erscheint der Emmer zur Bronzezeit in der Schweiz. Das Einkorn ist schon in neolithischer Zeit für die Schweiz und Ungarn nachgewiesen. Wenn die gewöhnlichen Weizen- und die Speltrassen zu ein und derselben Pflanzenart gehören, so muß auf Grund ihrer botanischen Merkmale die Speltgruppe für die durch Kultur weniger veränderte, also ältere gehalten werden, diese mufs aher durch die jüngeren eigentlichen Weizeurassen schon in großem Maßstahe verdrängt gewesen sein, als die Träger der neolithischen Kultur Mittelenropa besetzten.

Gerate, dereu Rassen sämtlich sehr nahe miteinander verwandt sind, findet sieh schon mit neolithischeu Altertümern in Mitteleuropa, sowie Ungara, Italien und Griechenland, in der Bronzezeit bis Spanien. Der ältestn siehere Roggenfund ist bei Olmütz in

Der allesta seiner Koggenfund ist bei Ulmikt in Makiran gemacht und wird der Bransone ingeschrieben, außer diesem bann nur noch einer von Fraengo am Girchauer als prähinteriech besechent werden, fillt aber eine Auftragen und der Schrieben der Schrieben der eine Schrieben der Schrieben der Schrieben der Schrieben der einklichen, aber nicht in ülkeren auf. Die wilde Grauset Scholm nontamum), von der der Roggen ahmstammen scheint, wächst in Centralusien zwood las in mehreren Teilen des Mittelbusergehietes. Iläfer tritt gelreichfalle ernt in der Bronsoreit auf, und war mit öffenbar kelt-

st unbrauchbar. Viele Auguben sind nus De Candolles Ursprung der Kulturpflanzen übernommen, einem Buche, dessen historischen und besonders dessen sprachlichen Augaben man nicht ohne Nachprüfung trauen darf. Theophrast gaten man nicht eine Kannpaning und Herodot hat Buschan offenbar nicht seibet gelesen, sonst und Herodot hat Buschan offenbar nicht seibet gelesen, sonst wären einige Mifaverständnisse ganz überklärlich. Von wichtiger neuer Litteratur ist dem Verfasser von Fischer Benzons Altdeutsche Gartenflora entgangen, infolgedessen sind die Abschnitte über die Schalotte, die Artischoke und die Vogelkirsche ganz mifsraten. Störend sind auch eine Reihe von Flüchtigkeiten anderer Art, z. B. jet auf S. 1 einmal diooceum stait monococcum geschrieben, und Triticum turgidum ist S. 2 nls "englischer Weizen". S. 4 als "Bart-weizen", S. 16 nls "ügyptischer Weizen" bereichnet — das erschwert dem Leser das Polgen. Unbrauchber ist, was Buschan über prähistnrische Hirse bringt, da Panicum miliacoum und Panicum italieum nicht anseinanderrehalten werden konnten. Da S. 73 gesagt wird, daß Unterschiede gwischen srähistorischen und modernen Körnern nicht vorbanden eint. so müssen doch wenigstens die Korner, die solche Verginichung zulicsen, ihrer Art nach bestimmbar sein. Ebenso steht es mit Rubus idaeus und den Brombeeren.

<sup>2</sup>) An Buschans Altersbestimmungen kann ich keine Kritik üben. Wn von Steinzeit die Rede ist, ist immer die neolithische Periode gemeint.

In Deutschland treffen wir prhistorischen Hafer nur unter slavischen isten, ein möglichewsis älterer Fund von Wittenberge ist nicht genau beolachtet. Tretzden zugelt sich aus Plinne, das den genzunischen Alter uns der Hafer nicht nurbekanut war. In Italien hat man seine Kulltr apit, vielleicht von der Kelten, aus genoumen, in Kleinasien traf Gaben ihn als Futter gehaut, in prähischrieben Besten fand ann ibs dort noch nicht. Auch Theophrast kannte nur wilden Hafer. Van großenn Harresse ist das Verkommen von offenlaren.

sehen Altertümern Salzburgs, der Schweis und Savoyens.

Von großens Inderesse ist das Vorkenmen von offendar as Speinersecken genammdens Summe von Pohygomen Convolvativa nas anselesiemel assilialester Zeit in Ungern und nas slavister Zeit in der Nommark. An der ungerichen Fundstelle war die genammte Art vermiecht am It. Jagathildum, Summ von "Jürgenmu ralgaren funden ein, eine Pflanse diesen Namens kenne ich nicht. Inde dem bennerseitlichen Pfalabas en Belembansen in dem bennerseitlichen Pfalabas er Belembansen in dem bennerseitlichen Pfalabas er Belembansen in Notzeiten noch agewardt generatig und erstellt an den bennerseitlichen Pfalabas er Belembansen in Notzeiten noch agewardt generatig eine Instellanden in Stüderträßnad in Notzeiten noch gegenwärtig zur Bereitung einen abna haften Brotse diemen, so ist es wahrecherüfel, daß das pfalase gewersen in ein eine stem gegebeiten Kütturghanse gewersen in den eine Stüden der Stüden der Stützelle und den der Stüden der S

Von den Hülsenfrüchten sind Erbsen in zwei neolithisehen und einem bronzezeitlichen Schweizer Pfahlhan und einer bronzezeitlichen Niederlassung in Spanieu nachgewiesen, aus Deutschland kennt mau nur eisenzeitliche Funde, deren älteste der Periode des Laneitzer Typus angehören. Din Linse dagegen ist für die ucolithische Zeit Italiens, der Schweiz, Ungarns und Württembergs (Schussparied) nachgewiesen, für die Bronzezeit für Frankreich, Griechenland und die Schweiz, in der Zeit des Lausitzer Typus reicht ihre Verhreitung schon bis ins Brandenburgische. Von Lathyrus sativus liegen zwei steinzeitliehe Fnnde aus Ungarn vor. Bohnen (Falm) sind aus der Steinzeit für Italien, Spanien und Ungarn, aus der Bronzezeit für Frankreich, die Schweiz, Italien, Griechenland und Spanien nachgewiesen, in Deutschland zeigen sie sich hänfiger unter Altertümern des Lausitzer Typus.

Mohn ist ans neolithischer Zeit in Italien und der Schweiz, aus der Bronzezeit in Frankreieh nachgewieseu. Die botanische Art dieses Mohnes ist noch nicht genau ermittelt.

Samen der Pastinake finden sich in einem brouzezeitlichen Pfahlbau der Schweiz und zwei jüngeren Italians. In demselben Schwoizer Pfahlhau ist auch die Mohrrübe und der Kümmel nachgewiesen.

Die Wasseruuf (Trapa), welche in einem früheren Ascheintie unseres jetzigen postglaciender Zeitalters bis Schwechen hin als wildwachswade Pflanze verberütet war, jestet aber in Nort-und Mitteleurap aus den Seltenbeiten zählt, findet zich in der Schweiz und Kärnten in ner-inthiebene Kulturschieben. Hierer simtem die Theorie Gunnar Anderstonn (den Baschan nur unter seinem noch dazu verstütunsellen Vorramen ab, dieumer\* citerit, daße die größte Verbereitung dieser Pflauze in Skandinarien in den jütgerte Abschalti der Netmenie tiller!

Sehr wichtig für die Pflanzungeschichte sind prähistorische Reste der Rebe, Olive und Kastanie, leider sind sie uoch nicht zu zahlreich, dafs zie die Geschichte dieser Arten ganz anfklären. Was die Rebe betrifft, zo hat man Holzreste ann einem belgischen und einem italieniehen Pfahlbau der Stninzeit zur Gattung Vitiu gestellt, Bestimmungen, die der Nachprüfung bedürfen. Traubenkerne aus dem Pfahlban an Haltnan in der Schweiz sind als neolithisch angesprochen, in diesem Falle wird die Altersbestimming von Buschin angefochten. fläufig finden sich Kerne in den bronzezeitlichen Torramaren Italiens. Diese sowohl wie diejenigen von Tirvas und auch die trojanischen sind chenso klein wie die der jetzt in Italien und Griechenland wild wachsenden Weinrasse. Oh die wilden Rehen Südeuropas von aufgegebenen alten Kulturrassen stammen, oder oh sie einheimische Stammpflanzen der späteren Kulturrassen darstellen, oder oh ione kleinkernigo Rasse einheimisch, und die großkernigen Kultnrrassen von auswärts eingeführt sind, das ist noch strittig. Dafs die Rebe im Elsafs beimisch sei, wie Buschan Engler nachschreibt, ist ein schon von Alexander Braun im Jahre 1857 widerlegter Irrtum, es handelt sich bei den sogen. wilden Rehan dieses Landes nicht einmal um wirklich verwilderte Pflanzen, sondern um kümmerlich vegetierende, arsprünglich gepflanate Exemplare and chemals urharem, jetzt hewaldetem Gelände. Daher kommt es auch, daß die gegenwärtigen Kulturrassen mit den "wilden" übereinstimmen, eine Thatsache, die Bronner zu dem Glauben verführt hatte. unsere kultivierten Weinrassen seien Ahkömmlinge der einheimischen wilden Arten.

Die Olivo ist für Norditalien orst in der Eisenzeit aicher nachweisbar, in Spanion dagegen hat die Ölfrucht schon in neolithischer Zeit den Eingehorenen zur Nahrung gedient. Es ist fraglich, oh die gefundenen Kerne dem wilden oder dem kultivierten Ölbaume angehören. In letstarem Falle müßte man dessen frühzeitige Einführung durch Phöniker annehmen. Kastanionhola soll in Italien schon in der Bronzezeit zur Herstellung der Pfablhauten und Terramaren verwandt sein, aber Früchte hat man in den ontsprechenden Kulturschiehten nicht gefunden, worans Buschan schliefst, daß der Baum damals wegen des in der Poebene ungünstigen Klimas keine Früchte getragen habe. Da die Früchte gegenwärtig in Kiel und Rostock, in günstigen Jahren sogar in Kopenhagen reif werden, liegt eigentlich der Schlufs nahe, dass das angebliebe Kastauienholz falsch bestimmt ist. Sicherer nachgewiesen ist die Kastanie aus den oberen Schichten der Terramare zu Gorzano (Prov. Modena), die vielleicht noch über die Anfänge der specifisch römischen Kultur hinaufreichen, und aus dem wenig jungeren Pfahlbau Bor hei Pacengo am Gardasec. Für die iberische Halbinsel wird das Vorkommeu vun Kustanienfrüchten schon für die Niederlassungen aus der Übergangsperiode vom Stein zur Bronze augegeben.

Vun den Obsthämmen ist der Apfel sehon in Ger-Steinseit inder Schweiz, Otterreich, Italien und Seroyen bekannt grewene, und war zeigen diese allen Apfel wachenden Holtapfel, Jedoch konnut in der Selweis auch sehon eine etwan größere Fracht vor. Von der Briene it aus Hallen nur ein hromzezeitlicher Pund bekannt, während dieselbe in der Selweis bis in die Steinfinden sich ebendanselbt. Kenne der Süßkirsche sind mit neuflithischen Albertimern in Italien, obsterriebt und der Selvevis, mit brunszestlichen auch in Prankerich, in Deutschland erst mit einemittlichen, und varur verub übelden des Laussiere Grenne instittie) sind aus der Steinzeit gleichfalls in Lallein, Osterreiben and der Steinzeit gleichfalls in Lallein, Osterreiben und der Steinzeit gleichfalls in Deutschland aber erst aus der Eisenzeit unschgewiesen. Sowie der Steinzeit der Steinzeit der Steinzeit der Steinzeit der Steinzeit unschlichen von Einfalle und Deutschland aber erst aus der Eisenzeit unschgewiesen. Sowiesen. Solienzeit. Solienzeit der Steinzeit der Steinzeit der Steinzeit unschlichen Pfallbauten Unterreicht und der Schweiz kommt auch Penunz Padus vor. Die in Prankerich mit der Steinzeit unschlichen Pfallbauten Übertreicht und der Schweiz kommt auch Penunz Padus vor. Die in Prankerich mit den Steinzeit uns der Steinzeit uns der

Ein belichten Kahrungsmittel war seit der Steinzeit in Italier ulb Kontellirische, deren Kerne icht massenlatf in den dortigen Pfahlbauten finden, in der Schwein abst in den dortigen Pfahlbauten finden, in der Schwein sieher felbelen. In Krienten fand mas in ein fem steinsielichen Pfahlbau der Lailander Mooree. In einer bevorzestlichen Nederlassung in Spanier find uma Freicht-steine der Cellis australis, welche man mit der zulätopopstellen Schweinstein der Schweinstein der Schweinstein der Cellis australis, welche man mit der zulätopopten der Schweinstein der Schweinstein der Schweinstein der Schweinstein in Italien anst in der Eisenzeit und in Frankreich erst nach der erfünischen Krokerung.

Ven bewenntrigen Waldfreiheten sind in steinsreillichen Nichelenausungen des Schweits, sowie in geifehaltrigen und bewenzeillichen Oberitalinau die Fliederbeere (Sambunaus watt Ungarras Sambanus Dallus, in steinseillichen Dahlahauten der Schweis auch Heidelbeeren und Walderlicheren, leitzter auch im Frantzeilerten Jarugelleiten nach der Schweis auch im Frantzeilerten Jarugelleiten nach der Keibenahfüllen der steinsreillichen Pfahlabusten in der Schweis und hoberitstereiche glunden. Hasbundsschalten fichte unt werden vergetätigten der steinsreillichen Pfahlabusten in der Schweis und hoberitstereiche gleuchen. Hasbundsschalten fahlen umr selben unter den vergetätigten der steinsreillichen Pfahlabusten in der Schweis und hoberitstereiche gleuchen. Hasbundsschalten fahlen um zelben unter den vergetätigten der Schweisen der Schweisen der Schweisen Matter unter den vergetätigten der Schweisen der Schweise

Von den Gespinstpflanzen hat nur der Flachs ein arweislich hohes Alter. Wie er jetzt gebaut wird, gilt er als Abkömmling des Linum angustifolium, welches in den Mittelmeerländern wild wächst, aufspringende Kapsolu und kleine Samen hat. In den neolithischen Pfahibanten Oberitaliens, der Schweiz und Osterreichs tritt dieses Liunm angustifolium als Kulturpflanze auf, als Unkraut ist Silene cretica dazwischen gefunden, ein Kraut, welches gegenwärtig in Europa auf die Mittelmeerländer beschränkt ist. (Busehan hehauptet zwar, dies sei durch "Neuere Forschungen" als irrtümlich nachgewiesen, aber er gieht keine Quelle nn.) Im alten Agypten erscheint von Anfang an unser heutiger Kulturlein, der mitteleuropäische stejuzeitliche Flachsbau scheint daunch von dem altägyptischen ganz unabhängig zu sein. Der hentige Kulturlein tritt in prähistorischen Funden Mitteleuropas erst in der ostdeutschen Slavenzeit anf

Hauf konnte in deu zahlreich uuterauchten Geweben auf Altägypten, sowie aus der nordenropäischen Bronseund frühen Eisenzeit nicht naschgewiesen werden. Das älteste haufene Gewebe, welches man aus Mitteleuropa kenut, stammt aus der Zeit der Völkewanderung.

#### Bücherschau.

Koganel, Dr., Professor der Anatomie au der kniserl. Universität au Tokio. Beiträge aur physischen Authropologie der Aino. If. Untersuchungen am Lebenden. Tokio 1894.

Der ersten Alteitung der Koganeischen Abhandlung über die physische Anthropologie der Ainos, die die Osteologie der Ainos behandelte und im Globus, Bend &5, S 149; bespurochen wurde, ist bald der zweite Teil, der die 14tersuchungen am Lebenden bebandelt, gefolgt, und damit die sehr wertvolle Arbeit zum Abschluße gebracht worden. Auch hierbei verfügte der Verfasser wieder über ein weit bedeutenderes Material, als irgend einer seiner Vorgänger, akmilich über 16s, swischen 17 und 6s Jahrs nite Individuem (9 Minner, 17 Weiber), im zahl, die greß geneigt is, mit über die somstellen 17 Weiber), im zahl, die greß geneigt is, mit über die somstellen 18 kanner im der Steiner im der Stein

Die Kerpergröte hält sich meistens ewiehen 114.5 m. die Alton sind ein Weltern weischen 114.5 m. die Alton sind demmede etwa köriner in die dagawer (150.0 die Alton sind demmede etwa köriner in die dagawer (150.0 die Alton sind demmede etwa köriner in die dagawer (150.0 die Alton sind demmede etwa köriner in die Alton sind die Alton s

kurz und dick

Koganei teilt die Ansicht der meisten Autoren, daß die ecliten Ainos and den verschiedeuen Insein (Yezo, Sachalin, den Kurilen) Glieder ein und desfelben Stammes sind. den echten Alues sind, wie schon die osteologische Unter-suchung dargethan und wie es die Beobachtung am lebenden Material bestätigt, Mischformen beigemengt, so daß sich in der ganzen Velksgruppe ewei Rassentypen unterscheiden lassen. Der echte "almoische Typus ist ausgezeichnet durch den klei-nern Längen-Breiten-Index des Kopfes, den niedrigeren Kopf, das niedrigere Gesicht, die tiefer eingesunkenen Angen, das Fehlen der Hantfalte am oberen Lide und inneren Angen. winkel, den hohen, geraden Nasenrücken, die geraden Zähne, die dunkle, gelblicher Nüance entbehrende Hautfarbe, den ungemein starken Bart und die Körperbehaarung, die die Körperhöhe überwiegende Klafterweite, die längeren oberen und unteren Estremitäten; dagegen zeigt der durch Vermischung mit mongolischen Rassen entstandene eweite Typus "mehr verstehende Augen, die Hautfalte am eberen Lid und inneren Augenwinkel, mehr platte Nase mit breiter . niedriger Wurzel, mehr gelbliche Haut, schwachen Bartwuchs, wenig Körperhaar n. s. w.". Die Ahnlichkeit mit den Europäern, die manche Beobachter herverheben, ist nur scheinbar, bei näherer Untersuchung sind die Gesichtszüge der Ainos und die physische Be-schaffenheit derselben überhanpt ebenso weit entfernt von dem Typus europäischer, wie von dem mongolischer Völker. In dem ganzen Gebiete, das die Ainos jetzt bewohnen

und sädlich darüber hinaus), giebt es eine große Menge eigenstriger prähistorischer Vorkommen, die die Frage aufdrängen, lu welcher Beziehung die Ainos en denselben gestooden haben. Nicht owendt die Polimen, die jingerem Determe sieden der Werber der Verbenden der Agnetie erne unt eine der der Verbenden der Verbenden der Agnetie erne unt der Verbenden der Verbe

Volt 'sind. Sie hilden eine abgeschkousen Robenminst-Per die Zeitunft der Alnes erstem sich teines erfraren. Die Steine der Alles erstem sich teine erfralen frühren Zeiten wurden ein vielfiech durch Kriege dezimiert, Jar einem Zeiten wurden ein vielfiech durch Kriege dezimiert, steiner zu der der Vertreiten der Vertreiten der Vertreiten und teinerkrachheiten, Tabertachen, Masern, Typhus, Cholern, von timmter der Vertreiten der Vertreiten der Vertreiten der vertreiten der niertung voren, and des erien Altenbürte erberindet niert wei mehr dahn; an seine Steile turten Minchlinge, und es wird unter Vertreiten der Vertreiten der Vertreiten der Vertreiten der wird, wenn auch der Bitt "code seit gutter der Japanern

zirkalieren wird.

Wean wir bei der Besprechung des ersten Teiles der Kognacischen Arbeit rühmen konnten, das dieselbe uns die Ostologie dieser Irleinen, runch dahin behvindeden Rasse og gesau kennen gelehrt hat, wie dies haber unr bei wenigen auf die ganze hen der die State die State

Leipelg.

Franz v. Löher, Das Kanarierbuch. Geschichte und Gesittung der Germanen auf den Kanarischen Inseln. Aus

Emil Schmidt

dem Nachtaf bernausgeben. Minchen 1993. Wit vita des Arts von hatte und den werechten Franz Wit vita des Arts, en hatte und den werechten Franz Wit vita des Arts von der Kanziehen Urbewahren, den Oant ben genauften der Verleichte und der Kanziehen Urbewahren, den Oant ben gegen dieses sieles Velden inig geisselt. Laber vern, wie ann gelt derse des Velden inig geisselt. Laber vern, wie ann gelt derse des Velden inig geisselt. Barbe vita der Verleichte d

Obvoid sich die Kritik glauflich abbiwmed dagegeie verhistis beharter. Lieber zilb is siest Meinung, die der von nesem alles then engelagische Baterial ensammen, under von neuem alles then engelagische Baterial ensammen, under katzen, und zu entstall sein; Kanzarierbeilt<sup>3</sup>, das vor kurden statzen, und zu einstall sein; Kanzarierbeilt<sup>3</sup>, das vor kurden nazu seinem Nachleift von seinem Nohn berungsgeben wurden nazu seinem Nachleift von seinem Nohn berungsgeben wurden und seinem Nachleift von seinem Nachleift von seinem Nachleift von der Vertragen und die allen Onnechen Germanen, und wurd Vandaleur gewese und, die nach dem Untergrung den Vandaleur-iribe an dem Gelatien und den Vertrage der Vandaleur-iribe an dem Gelatien und der Vertrage der Vandaleur-iribe an dem Gelatie von der Vertrage der Vandaleur-iribe von der Vertrage von dem Vertrage von der Vertrage

Den größten Teil des Buehes hildet eine Geschichte der Conquista des Archipels, die hier zum erstenmal in dentscher Sprache ganz ansfährlich, auf gründlicher Quellenkenntnis, packend und gianzend geschildert ist. Sowie sich aber mach dieser sehr wartvollen historischen Durstellung der Verfasser darun mucht, aus ihr seine Schiffisse en siehen. läfet er geradezu mutwillig den sicheren Boden der Sachlichkeit und phantasiert. Hier, wo nur die strengste Methode keit und phantamers. Hier, wo nur die strengese messener historischer, also auch prähistorischer, ethnologischer und anthropologischer Kritik die Lösung der Frage hätte fördern können, liegt L. gane in den Banden seiner vorgefafsten Lieblingsidee. Er kalknliert mis: "Die Gunnehen waren nach allen Berichten und Befunden so und so beschaffen, folglich müssen sie Garmanen gewesen sein\*, sondern stets: "Die Guanchen waren eicherlich Germanen; dafür spricht das und das". Und was soil man zu einer Beweisführung sagen, die sich unter anderm folgende wanderliche Sprange erlanbt: "Daß den Wandschen Eisen nicht unbekannt war (L. maint, bevor sie auf die vulkanischen Inseln kamen), bezeugt noch der Name der Insel Ferro. Diese hiefs Esero, und als die Spanier fragten, was das bedente, antworteten die Bewohner, Spanier fragten, was das bedente, antworteten die Bewohner, Esero sei etwas sehr Starkee and Festes. Es wurde lhuen nun Eisen gezeigt; da nannten sie es auch Esero (vom gotischen Wort, eis nrn), und als sie spikter das Spanische gelernt, fibersetzten sie den Eisennameu der Insel in Hierro, welches die spanische Kehreibweise für Ferro ist". Ebenno stichhaltig ist die Folgerung: "Von Spindel and Webstuhl, die in den altdeutschen Häusern eine so große Rolle spielten, wird nichts berichtet. Wahrscheinlich fand sich auf den Kanarischen Inseln weder Plachs noch Hanf wildwachsend, and den Samen daeu miteunehmen, hutte man vergesean".

Weiter eleht Löher die Heldenlieder der Wandschen als Beispiel für ihre germanische Poesie heran. Er führt eins in Übersetzung au und fügt schließlich hinzu: "Ich habe in dieser Brahlung Worte versetzt, jedoch nar etwae, um an die altdentsche Sangesweise eu er-innern.\* Den Manzel des Christensen von der der erklärt sich L. dadurch, dus "wahrscheinlich die aus dem

Vandalenreich Fortziehenden von keinem Bischof und nur von wenigen Priestern begleitet warm ... Bei Mangel eines apostolischen Nachfolgers wurden keine Geistlichen mehr ge-weilst, und als die letzten Priester ausstarben, wer sollte die Christenlehre dem Volke ferner verkündigen?\* Noch schlim-Christeniehre dem vorse terner verknungen avon sennen mer sicht es mit Lie Nechweis der linguistischen Verwandt-schaft der Gaanchen mit den Vandalon ans. "Weil Vandaien und Westgoten eum gleichen Sprachstamme gehörten", sieht I., das Gotische zum Vergleich beran. Da jedoch die überlieferten Wörter des Ootischen für die Untersuchung nicht ausreichen, so "wird es erlaubt sein, bler und da aach altnordische and selbst althochdeutsche Wörter eum Vergleich heransuziehen". Wo aber auch diese keinen Gleichklang dar Stämme mit den Guanchenwärtern zeigen, da trostet sich L. mit dem Gedanken, dass eben die Gnanchensprache "in bliere vollständigen leolierung mehr and mehr entarten und verkümmern mußte". Past wie ein lingnistischer Scherz klingt es, wenn L. sagt, "der Oberkönig auf Teneriffa hiefs der quebechi, bei Viéra quebehi': ar warde angeredet que-vehicza. Da an das arabische "kebir' nieht eu denken ist, mafs man eine germanlsche Abstammung suchen(!)' Genag der Beispiele; die angeführten sprechen mit hinreichender Deutlichkeit für L.'e Forschungsmethode. Was aber L. ans der Prählsterie und Anthropologie an Beweisen für seine Hypothese beibringt, ist anfacrst dürftig. Und doch wäre gerale die nölglichste Ausführlichkeit der Resultate aus diesen beiden Gehieten für die Gnanchenfrage sehr wichtig gewesen, denn sie eprechen dafar, dafe wir es in dem Guanchenvolke keinenfalls mit einer Germaneuinvasion, sondern höchstwahrscheinlich mit einer prähistorischen Einwanderung nordafrikanischer, den Iberera nulsestehender Stämme en thun haben. Und dazu stimmt auch der ganec übrige Befund, wenn wir die Nachrichten über die alten Guanchen unbefangen antersuchen and sichten. Leipzig.

Dr. Huns Meyer.

## Ans allen Erdteilen.

Abdruck par mit Quellenangabe gestattet,

 Die physiologische Konstants. Auf 8.20 von Nr. 1, Bd. 66 des "Globus" findet sich in der Inhaltsangabe von dem Vortrage Merrians die Angabe: "Die Botaniker haben schon lange nachgewiesen, daß jede Pflanze, an welchem Ort es sel, erst eur Reife gelangt, nach-

Franza, an wetcam O't es su, eyt eur neue geanngt, nach-dem sie eine bestimmte Warmesamme, die nogen, physiologische Konstante, empfangen hat; man sagt z. B., dufs diese Art 2000 'C., jene 2500' der 3000' C. his en hiere Riefe verlangt.' Hierza ist en bemerken, dafs die Frage der Wärme-smmen durchaus sochs licht in dem hier mitgeteilten Sinne

abgrechlossen ist. Wenn es auch keinem Zweifel nnterliegt, daß die Pfinaze zur Vollendung ihrer Blütn und Fruchtreife etc. eine bestimmte Wärmemenge gebraucht, so sind die Methoden ear Ermittelnng dieser Summe durchweg mit Fehlern behaftet. Keinesfalls kann man so absolut sagen, diese oder jene Pflanze braucht 2000 oder 30006 C. su lhrer Relfe. vielmehr haben alle die von den betreffenden Forschern bis jetzt angegebenen Zahlen nur lokalen oder relativen Wert, so duis es z. B. helisen mais: die für die Fruchtreife der Species A mit sinem hestimmten Thermometer and nach einem hestimmten Verfahren (z. B. Addition der täglichen positiven Maxima des der Sonne voli ausgesetzten Thermometers vom I. Januar an his su dem betreffenden Termin, Hoffmannsches Verfahren) ermittelte Summe von Temperatargraden beträgt im Mittel vieler Jahre an dem Orte B so und so viel Grad. Diese Zahl ändert sich nach Orts D so und so viet Orass. Diese Jani ameert sies nach Ort, Verfaliren and Thermometer. Vergl. u. a. Ihna, Pheno-logical or thermal constants in Report of the Chicago Metacord. Congress, Angust 1893, Il. 427. Übersetkt in Das Wetter, Metecord. Monatsachrik, 13. Jahrgang 1895, Heft 2.

- Dia Gletschar Neuseelands. Auf Veranlassung des letzten internationalen Geologenkongresses in Zürich sind die Gletscher Neuseelands einer Erforschung und karto-graphischen Aufnuhme untereigen worden. Unter auserm endet danach der Franc-Joseph-Gletscher an der Westkäste Neuscelands in etwa 6 km Abstand vom Meeresufer in einer Höhe von 211 m über dem Meeresspiegel. Die Geschwindigkeit seiner Bewegung ist veränderlich, beträgt aber im Mittel täglich etwa 3,9 m. Was die Gletscher auf der Ostseite der lnsel anbetrifft, so scheinen eie auf ihren Untergrund keine erodierende Wirkung auszaüben — ein Ergebnis, das, falls es sich bei sorgfältiger Prüfung bestätigt, den beute über diesen Punkt herrschenden Auschaaungen widersprechen würde (Alpine Journal, Vol. XVII, p. 438).

- Elne Forechangereies in der Provine Babia in Brasillen ist der Ingenleur Apollinalre Frete an-zutreten im Begriff. Es handelt sich um das Gebiet des Rio Jucuracu, der in der Serra dos Aymores entspringt und sich sädlich von Bahia und nördlich von Caravellas ins Meer er-giefst. Da er dabei 180 km durch ein bislang völig un-bekanntes Gehict sarückzulegen haben wird, und dieses von sehr tief stehenden und noch unberührten Stämmen bewolmt ist, so darf man sowohl auf die geographischen wie nuf die ethnographischen Ergebnisse der Reise gespannt sein.

- Zar geographischen Verbreitung des Blasrohre liefert Walter Hough in der Science vom 19. April 1895 einen Beitrag. Ursprünglich war das Blasrohr ein einfacher Bohrstab, dessen Zwischenwände en den Knoten glatt durchbohrt waren and durch welchen leichte, mit einem Bändel von Daunen oder einem Pflanzenuurkstlickelsen versehene Pfelle hindurchgeblasen wurden. Man branchte es sum Töten von Vögeln und kleinen Säug-tieren. Indem man die Pfelle vergiftet, machte man es aber auch für größeres Wild hranchbar. Die Hauptvoreuge des Biasrohrs sind seine Genanigkeit und Geränschlosigkeit bei der Benutzung-Das Binsrohr ist eine tropische oder subtropische Er-

findung, und man kann es daher nur in Gegenden erwarten, wo Bambus oder anderes geeignetes Rohr wiichst. Doch werden auch Blasrohre aus hartem Hole gemacht, ans einem Stück, oder aus zwei ausgehöhlten und aneinandergefügten

Nur die malnilechen und die amerikanischen Völker benuteen das Blasrohr. Man kenut es aus Borneo, Javu, Burma, Mnlakka. In Nordamerika fand es sich bei den Chetimachus van Lauisiana und den Chirokesen; in Mittelamerika bei den Indianera von Hondaras und Costa Rica: In Südamerika bei einigen Amazonenstämmen der östlichen Ecnador und la Britisch-Gniana.

# GLOBUS.

## ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT FOR LÄNDER- UND VÖLKERKUNDE.

VEREINIGT MIT DER ZEITSCHRIFT "DAS AUSLAND".

Bd. LXVIII. Nr. 6.

BRAUNSCHWEIG

Juli 1895.

VERLAG VON FRIEDR. VIEWEG & SOHN.

Nachdruck nur nach Chereinkunft mit der Vorlagsbandlung gestattet.

## Die Bevölkerungsverhältnisse der italienischen Kolonie Erythraea.

Von W. H. Fritssche. Rom. (Mit einer Karte als Souderheitage.)

Die talleeinschen Bestrungen in Ort-Afrika hassen sich in vier verscheiden großen Regionen einstehen: Die Kolonie Erythraen (Efriras), webbe alle Gehiete nödelich von Abeschiin, sowiel die Kalstergelor von Kap-Caar his sur Straße Bab-e-Mandeh unsfalt. 2. Das Schutzland der Sonal ist am Indicateo Geons wiselend dem Göff von Adon und dem Djehn. 3. Die Schutzlagen gehiete der Galla und Abeschiinen mit dem gegensten der Galla und Abeschiinen mit dem vom 6° Nicht. Im A. Dies Schutzlag die der Afrachen der Geschieden der Geber der Geber

HERAUSGEBER: Da. RICHARD ANDREE.

oder Danakil (Ishinsah) mit dem Sultianik Au ura.

oder Danakil (Ishinsah) mit dem Sultianik Au ura.

oder Sinder gemaseren Suktium glieser Hichenbinshita servenk), ala gaus apseidel hirer Berölkertungsverhaltzinise entziben, it die Kolon is Erythraen alaggen mit dem Desember 1895 in die Zahl der Länder gerieten.

Statistiker und Georgaphen endgeligt erechlifetas. Et darf von Welthigkeit orscheinen, dieses interesanate Moment einer penelleren Untersending zu underzichen, da uns damit ein Ausgegeppunkt für die Zohunft und de uns damit ein Ausgegeppunkt für die Zohunft und der die George der George d

Das Gebiet der Kolouie Erytbraon begreift die Küstenlandschaften des Roten Meeres vom Kap Sedjarn (Segiarn) am Bab-el-Mandeb im Süden bis sum-Kap Casar im Norden und erstreckt sich über die nordabessinischen Hochländer bis in die Niederungen der sudanischen Steppenflüsse Barca, Gusch und Athara. Die Grenzlinie im Westen mit dem agyptischen Sudan ist die 1891 mit Grofsbritannien vereinbarte, welche das Beni-Ameriand and Cussala Italien überläfst und dem Atbara entlang in Ghedaref den 35. Längengrad von Greenwich erreicht. Mit Tigre ist gleichfalls eine Grenzlinie ansgemacht worden. die nm Setit ihren Anfang nimmt und südlich vom Mai Daro zum Mareb ühergeht; dem Mareh und seinem Nebeufinfs Belesa aufwärts felgend, setzt die Grenzlinie bei Gullaha üher die Wasserscheide im Norden von Adigrat und erreicht das Flussgebiet des Muna, der in der Assale-Niederung um Ostrand des abessinischen Hochlands entwissert. Von hier aus geht die Grenze im Abstand von 60 km von der Köste nach SE weiter und troupt die italienischen Daucali von dem Schntzstaat Aussa ab.

Wir haben hier ulse ein siemlich gut nuschriebeues Gebiet, welches als unmittelharer Besitz Italieus au-Glebus LXVIII. Nr. 6.

geschen werden kann, umsomehr jetst, nachdem im vorigen Jahre die Besetzung Cassalas erfolgt und der Aufstand in Ocule-Cusa i und Agam e erfolgreich niedergeschlagen worden ist. Die Volkssählung von 1893 allerdings umfafst noch nicht diese gauze Erythraea, soudern beschräukt sich auf die Küstenlandschaften bis zur Nordgrense der Habnb am Falcat, begreift die Hochlandsregionen vollständig in sich und dehnt sich unch Westen his nuf die Ufer des Barca, südlich vom 170 nördl. Ilr. aus. auf dessen linkem Ufer jedoch nur die Umgegend von Agordat und das Barisland einbegriffen werden konnte. Die Daten der erythraeischen Volkazählung hahen aber eine besondere Wichtigkeit, weil sie im Vereiue mit den neuen topographischen Aufnahmen der italienischen Generalstabsoffiziere es zum erstenmale ermöglichen, die Ansiedelungsgehiete und Weidegrenzen der verschiedenen eingeborenen Stämme mit annähernder Sicherheit auf der Karte niederzulegen, und speciall die althergebrachte oft sehr verwickelte territoriale Einteilnug der Hochlandsdistrikte und ehemaligen uördlichen Greuzproviuzen Abessiniens einem genaneren Studium zu unterziehen. Allerdings müssen wir unsere Betrachtung zunächst noch anf die Distrikte beschränken. welche sowohl in ihrem Fläcbeainhalt als in ihren Bevölkerungsangaben sich sicher umschreiben lassen, wie aus der beigegebenen Karte ersichtlich ist, und anch für diese werden noch in manchen Punkten aukänstige Studien one ein gennueres Bild geben.

Dis Volkesiblung vom Dezember 1893 begreift eine Gesauthervlikerung von 1911 2F kingeberoren und 2462 Europierra, likts jedoch in einzelsen Fällen Zweifel zu, nieriverett die Militzheustrungen ausgeschieden sind, dem Zahlen der Gesamttabelle stets vollständig mit eingeschiesen ist. An die relative Volksdichtigkeit üben diese Zweifel allerdings wenig Einfluße an und es liktsich mithia auf Grund der Zahlung eine befrießigendsch mithia auf Grund der Zahlung eine befrießigend-

Dichtigkeitskarte entwerfen. In Besng auf die Karte mag bemerkt werden, dafs

die Zeichnung derselben bereits nuf den neuen italienischen Vernaeuungen bereits, zowie diese bis heute vergeschritten sind, und zwar innerhalb des Gebiets awischen Massaua, Kerne, Ammar und Zolls, für die anstehliefenschen nördlichen Gegenden liegen Bekegmosierungen der Offiziere Missi, Buomini und Severi vor, für Deunbelas die Aufnahmen von Giardino, für Sarae, Hannasen und Occile-Cussi die Karten von R. Pervisi und Gescolische.

Die Eintraguag dieses verschiedenwertigen Materiale in das geodätische Netz der deutschen Forschungsexpeditienen 1861 bis 1862 von Heuglin, Studuer und Munzinger ergiobt bereits ein gegen die bisherige Darstellung bedentast verändertes Bild.

Gehes wir aus zur Betrachtung der aluzelnen Regionen über, für welche der italienische Cessusbericht uns besondere Daten giebt und die sich mithie territorial auf der Karte darstellen lassen. Es benötigt keiner Hemerchung, darf sowohl die Distrikte Greuzen als auch die danach vorgenonsmenen Arradinessungen aicht in allen Pällen absolut endgünlige Werte vortsellen, sondern uur als Grundlage zur Berechnung der Volksöchulgkeit unungsänglich waren.

#### Gröfenre Bevölkernngecentren:

| Massaua  | · |   |   |   | 9662 | Einwohuer, | da von | 2067 | Europäer |  |
|----------|---|---|---|---|------|------------|--------|------|----------|--|
| Keren .  |   |   |   |   |      |            |        | 450  |          |  |
| Asmara   |   |   |   |   |      |            |        | 550  |          |  |
| Otmmlo   |   | ٠ |   |   | 6853 |            |        |      |          |  |
| Arkico . |   |   |   |   |      |            |        |      |          |  |
| Ohinda   |   |   |   |   |      |            |        |      |          |  |
| Haati .  |   |   |   |   |      |            |        |      |          |  |
| Moacallo |   |   |   |   |      |            |        |      |          |  |
| Assab .  |   | ٠ | ٠ | ٠ | 1420 | .)         |        |      |          |  |

#### Küstendistrikte.

Maesauannd die Küstenreg ion des Samhar;
 3246 4km mit 3800 Elowohnern ), Bevölkeringsdichtigkeit
 7,3 auf den Quadratkilometer. Der Religion nach wurden
 6569 Christen gezählt, wovon ein Drittel Katholiken. Sprache

der Eingeborenen: Tigre

Adi Ugri . . . . . . 840

Die Belulinenttänne des Samhar (2723) vom Modanhär bis zum Berge Ohe dem sind ven Norden nabel Säden die Belud et-Beckh, Ad. Maallum, Taura, Ad-Ondede; sillicht vom Lässen die Ad-Naserij, Raserida, Mescellit, Mescellit, Mescellit, Mescellit, Belud et al. 1988 bevolkerungsdichligheit von 7,6 Meschen und Ohe dem sign. Die Bevolkerungsdichligheit von 7,6 Meschen und den Quadraklionster ernichtigt ich maturgemäße söott and kanm 25, sowie wir die Sädde von über 5000 Emwöhren anschließen.

Dichtigkeit 2,3 auf den Quadratkilometer; Religion; lelam; Sprache: Tigrè.

#### Stammgebiet der Sahe.

3. Zula und dia Küsten-Assorta; 1717 dan mit 2455 Einvohnern; Dichtigkeit, i.8 auf den Quadraklionester, Reigion: Islam; umfafst die Taroa Bet-Musei und Taroa Bet-Sarah, 1859 akm mit 508 bewohnern zwisches Domas und Alighedithal, sowie die Küstn-Assaorta: Bet-Ali-Dania, Bet-Tanacal und die Bet-Califa, Bet-Cadi obet-Seekh Mahmut zwisches Zula und Arafali, 859 qkm mit 2162 Bewohnern.

5. Die Miniferij 2316 qkm mit 1518 Bewobnern Dichtigkeit o. Jauf den Unadrakthometer, Religion: Islame zerfallen in Rassamo (Bet-Nafe, Bet-Ablalla, Bet-Musch), in Haan (Bet-Immed-Gasela, Bet-Addra, Bet-Omartu, All-Gasela) und Gase (Bet-Selum-Ablalla, Bet-Jussof-Gasela) und Gase (Bet-Selum-Ablalla, Bet-Jussof-Gasela, Bet-Selum-Ablalla, Bet-Jussof-Gasela, Dase Gesamstgebiet der Sa ho umfafet hiernach 5312 qkm mit 10 200 Bewobnern.

## Nördliche Gebirgsstämme.

4. Die Babab; 11749 qkm mit 1839 Bewohnern; Belingie ilsande Quadrateuer, Beligier ilsans ippache: Tigre. Der Hauptstamm sind die Ad-H ptes, 8794 qkm mit 1299 Einvolparen; auf dem Gelichen Geleigrachung und bis zur Mersekliste zwischen Paleat und Modanbbet. Westlich darun rehliefen sich die Ad-Teole 1559 qkm mit 4048 Bewohnern länge dem Ausebathal, und sühlich bis zum Leben die Ad-Teoner inm 1300 qkm mit 2348 Bewohnern, deren

29253 Städtebevölkernag + 9256 Samhar Bedulnes.
 Nach der Cessustabelle 29418 Eiogeborene + 2359 Europäer
 31777 Bewohner.

Weidegreazen gegen Ostea mit des Samharhedninen sich nur ussicher angeben lasses.

et 3,6 auf des Quadraktiometer; Beligion: Islam; Sprache: Tign. Nach Munringer und Antionor wurden früher die Schwarzen Marrin auf 1600 und die Roten auf 600 Selam geschktzt, es lätet sich also ungeführ ihr Verhalitale

zn % aad % annehmen.

8. Keren und das Bogosiaad; 1911 qkm mit 16243
Einwohaera; Dichtigkeit 8,5 auf den Quadratkilometer;
Religion: zur Hälfte Christea und Mohammedaner; Sprache:

## Der italienische Censue unterscheidet:

|                 |       | wohner*)              |
|-----------------|-------|-----------------------|
| Bogos (Bileni)  | . 601 | 9463 davon 7505 Chris |
| Atirba          |       | 480 Christen          |
| Decandu         | . 60  | 200 _                 |
| Lamacelli       |       | 684                   |
| Bab Gangaren    | . 58  | 340 Mohammedaner      |
| Bedjuk (Begink) | . 181 | 1292                  |
|                 |       |                       |

Leider ist aus dem Censuabericht nicht ersiehtlich, wie sich der Hanptort Keren mit seinen 9443 Bewohnern zu den 6107 Bogos verhält, und kaan eine teilweise Ausschliefung wegen der bedeutsenden Milkärbevölkerung wohl

aagsaommen werden.

9. Die Wenns; 1219 qkm mit 3013 Einwohnern; Dichtigkeit 2,5 and den Quadrakhlemeter; Religion: Christen; Spruche: Tigriq; zerfalien in die aördlichen Bet: Ebrahé, 1835 and 348 qkm mit dem Hauptort Gheleh und die aödlichen Bet: Scinnan 1189 and 571 qkm, Hauptort Macelah.

#### Barcaregiou.

10. Die Beni: Amer; etwa 33370 ahm mit etwa 4000 Einwohnern; Diehligheit 1,2 auf des Quadraktilometer; Religion; Bein; Symchet Tigte, Die Beni: Amer bewahnes tielden der State der State

11. Die Bartin; 1615 (als mit 3000 Bewohnern; Beldige tit 32 auf den Quedraktinionert; Belgion: Islam; Bilden tit 32 mit den Quedraktinionert; Belgion: Islam; Bilden tit 32 mit den Sterner im Sterner im Sterner im Sterner im Sterner zählung mit einbegriffen werden konnte. Die welter gegen (1600 halt) indem bereits erit. Jahren ihr Monominel vorter im Sterner im Sterner im Sterner im Sterner im Sterner Engelsen; est ist zummehr nach der Engelsen; est ist eine Begeben; ein Sterner im Ste

Über die weiteren Grenzgebiete bis zum Mareblaufen Canania (2003 qkm) nud das nördliche Barzenlaufen (404 qkm) liegen keinerbei Bevölkerungsziffern vor; es mag nur erwähnt werlen, daß für Canania eine Einwohnerbal von 8000 angecommen wurde, die jetzt auf etwa 4000 bis 5000 geschlätz werden kann

<sup>3</sup>) Bevölkerung von Keren. Nach der Censustabelle ner 8107 Eingeborene 

4 30 Europier in Keren 

8537 Einwnhaer. Es liegt bier ein gleicher Wilerspruch vor wie beim Distrikt von Massaua.

<sup>3</sup>] All-liskit, Biecia, Ad-Nasceh, Taullah, Tanas, Ad-Saleh,

Ad-Drahlin, Labat, Schoot-cunab, Paidub, Ad-All, Almas, Ad-Ont, Ad-Omra, Aushah, Bet-Mai, Ad-Hageri und Bet-Bascia, zmanamen 19403 Beoi-Amer: zn diesen gesellen zich die alle in der Umgegend von Agordat (300 Einvohner) acgesiedelten Ad-Schotner (435), Algheden (1055) und Satslerat 1935 Individuelten.



#### Ehemalige Abessinische Hochlandsprovinzen.

12. Ha mas'n; 3644 yku mit 30387 Eknvolmern; Dichtigst th our d'un Quodrathiometer, Belligion; 1/8 Aussmedaner und ½ kuplische Christen; Spracher Tigrifia. Im Gegenate ma deu biber aufgesählete Landenschafte bildet die Provinz Ha mas den einen territorial sehr gut bestimmeten und teilweise auch sahr gut bestömeten und teilweise auch sahr gut bestömeten und teilweise auch sahr gut bestömeten und teilweise Ausschriebten, din jetzt durcht. Breimig Vererfalbetändigt sind (Anchrichten, din jetzt durcht. Breimig) vererfalbetändigt sind (Anchrichten, din jetzt durchten) vereim vererfalbetändigt sind (Anchrichten, din jetzt durchten) vereim vererfalbetändigt sind (Anchrichten, din jetzt durchten) vereim ver

| es tarre sicu | u, | 123 | ac. | ш | un | Return | 101 | Keno | e run | ene nu | Dicesters: |
|---------------|----|-----|-----|---|----|--------|-----|------|-------|--------|------------|
| Anseba Kr     | ia |     |     |   |    | 545 0  | k m | mit  | etwa  | 850    | Bewohnerz  |
| Dembesan      |    |     |     |   |    | 362    | ٠,  |      |       | 7150   |            |
| Carnescim     |    |     |     |   |    | 198    |     |      |       | 6100   |            |
| Deca-Ates     |    |     |     |   |    | 429    |     |      |       | 100205 | , .        |
| Lamia, C      |    |     |     |   |    |        |     |      |       |        |            |
| ciuà          |    |     |     |   |    | 232    |     |      |       | 1550   |            |
| Lugguelu      |    |     |     |   |    | 578    |     |      |       | 3500   |            |
| Saharti. V    |    |     |     |   |    | 305    |     |      |       | 1100   |            |

13. Oenle-ensai; 3640 qkm mit 19437 Einwhneen; Dichtigkeit 5,6 and den Quadratkilometer; Religion: meist kopsische Christen; Sprache: Tigrifab. Die Daten über die territoriale Einteitung von Oeule-ensai sind bereits eisenlich detailliert, lassen nich aber bisher noch micht verwerten, dat die Kartographie des ganzen Hoelhindes östlich vom Mare b und nordlich der Beissa mit Ausnahme der Heerstafale Oura-

Hnlai. Senafe absolut unsicher ist.

Die belden Provinzen Hamasen und Geulè-cusai
bilden ethungraphisch din Region des Deca-Menab,
7494 okm mit 50060 Einwahnern.

14. Berné; 9579 juliu mit 12541 l'evoluerra; Dichtigheit: 25. and des Quadratikloueter; Belgioni Rogleiche Christen; Fyranche: Tigriña; serfallt in die Provinsten Ta e. la, 1062 juliu. 16.00 Elivoluere, Nili Ta ada, 1272 juliu, 3051 Elivorbance und chooling des provinsten der Provinsten Ta e. la, 1062 juliu. 16 die neugegründste Feste und Ackerbankslonie Ad-l'Ugri 16 die des neugegründste Feste und Ackerbankslonie Ad-l'Ugri 16 die hauf der Provinsten der Provi

Deen-Tesfa; 2852 qkm mit 3935 Einwahnern;
 Dichtigkeit 1,4 auf den Quadratkilometer; Retigion: koptische

La Zona di Asmara". 1894 Roma, Voghsra.
 Asmara und umliegende Dörfer" im Ceasusbericht = 9434 Einwohner + 586 Europsier.

Christen; Sprache: Tigrifia, zerfällt in Dembelas mit dem Hanptort Mafake, Med rl. 8everl oder Arrasa, Zaid-Accolom mit dem Hauptort Tecul und den Deca-Taes. Serač und Deca-Teca sasammen bliden ethnographisch die Provinz den Deca-Waré-8ennasghi und in Verein mit dem vorgenanten Deca-Menah die Region des

March Mellasch, d. i. Land des Merch.
Din bisher betrachteten Dierritte ausammenfassend,
kommen wir au folgenden Gesamtresultaten:

|                              | Quadrat-<br>kilometer | Kin-   | Bichāig-<br>keli |
|------------------------------|-----------------------|--------|------------------|
| Küstengebiet von Massaua     |                       |        |                  |
| und Dahlakarchipet           | 6410                  | 41189  | 6,4 hqku         |
| Bergiand der Saho            | 5312                  | 10209  | 1.9              |
| Nordliche Gebirgestämme      |                       |        |                  |
| (Bogos Habab, Maria, Mensa)  | 16793                 | 43205  | 2.6              |
| Ehemalige Abessinische Hoch- |                       |        |                  |
| landsprovingen               | 15925                 | 66500  | 4,8              |
| Barcaregion bis zum March .  | 45193                 | 53000  | 1,2              |
|                              | 87635                 | 214103 | 2.4 à ok n       |

Von diesen stwa 214/10 Einwehnerm betrachtet die erythrienke Votauthang met 16-74, mit Einwehne der erythrienke Votauthang met 16-74, mit Einwehne der erythrienke Votauthang met 16-74, mit Einwehne der eine 16-74 mit 16-74 mit

Es spiegelt sich in diesen Ziffern nicht nur die volksbaucheit bnutheit der Kolonie Erychrane wieder, sondern nuch die fordauernde Zusammenwürfelung der einzelsen Stämme in der topographischen Verbreitung auch außerbalb ihres Stammlandes und hires enzeren Surschaebeiets.

### Die Kulturentwickelung Finnlands.

Von N. v. Köppen. Dorpat.

III.

Die periodische Presse. "Oulnn Wikko-Sanomia" ist die Uleaborger Zeitung. "Uusi Snometar" war 1885 die Zeitschrift der Feunomanen, herausgegehen von Herrn Löfpren. Es gehört in Finnland zum guten Ton, sein Wissen und seine Erfahrungen durch die Presse dem Volke zugänglich zu machen. In diesem Schaffen and Sorgen für das Wohl des Volkes schwindet der Antagonismus gwischen Schweden und Finnen immer mehr und mehr; statt der Dissonanzen, die wir früher dort zu hören gewohnt waren, tönen jetzt volle Akkorde von dort herüber. 1885 sehon kamen 50 finnische Zeitungen heraus, daranter 5 in Amerika, 1 in St. Petersburg, 1 in Haparanda (Schweden, wohl die nördlichste Zeitung der Welt!), die ührigen in Finnland. Die finnische Litteraturgesellschaft in Helsingfors bezieht alle diese Blätter, und gieht selhst seit 1841 eine periodischwissenschaftliche Publikation "Snomi" heraus. Heleingfors allein hatte damals 8 tägliche Zeitungen (2 finnische und 6 schwedische), davon 2 officielle, die anderen politisch und Annoucenzeitungen. (In Wihorg wurde frü-

her auch eine deutsche Zeitung herausgegehen.) 1886 erschienen in Finnland 94 Zeitungen und Journale, darunter 41 schwedieche nnd 53 finnische: 1887; 60 periodische Schriften, darunter 40 finnische; 1888: 57 Journale und Revuen, davon 32 in finnischer, 25 in schwedischer Sprache (davon sind die größten Tagesblätter schwedisch). Davon erschienen 21 in Helsingfore - 5 alle Tage, 2 üher einen Tag, 1 einmal wöchentlich und 13 ein- his zweimal monatlich. Abo hatte 2 tägliche Journale. Die ührigen Zeitungen erschienen in kleinen Städten zwei- his dreimal die Woche. Die wichtigsten finnischen Zeitnagen zählten 6- his 7000 Abonneuten, während das verhreitetste schwedische Blatt nur 4- bis 5000 Ahonneuten zählte. 1891 erschienen 134 periodische Schriften (Journale und Tagesblätter), darunter 55 in schwedischer and 79 in fiunischer Sprache; 1892: 61 schwedische, 85 finnische. Die in schwedischer Sprache wöchentlich erschienene kirchliche Zeitschrift "Waktaren" hat, Schlufs 1894, wegen Mangele an Abonneuten eingehen müssen. Somit werden die kirchlich Gesinnten unter der schwedischen Bevölkerung Finalands ein eigenes Organ entbehren müssen, da die einzige größere kirchliche Monatsschrift "Wartija" in finnischer Sprache erseheint. An kleiueren religiösen Zeitschriften giebt es natürlich mehrere.

Vom 1. Januar 1886 zeichnete sich als verautwortlicher Redakteur eines großen Tagesblattes, der Zeitung "Finnland", Fräulein Edelheim, wolche die erstu Erscheinung in dieser Sphäre ist. Überhaupt ist die Frauenfrage in Finnland, sozusagen gelüst, überwunden. Wir finden Damen Beamtenstellen vertreteu: auf der Poat, in der Bank, in Wechselgeschäften, in Dampfschiffskontoren, auf den Bahnhöfen, als Kassierer, als Telegraphisten: sie sind Bachführer und Sekretäre in großen Handelsgeschäften, Stenographen im Landtage, Knpisten im Senat; sie beteiligen sich an den Neuwahlen der Stadtverordneten 11), sie werden Advoknten 12); sie wirken wohlthatig in den Gefängnissen 42), sie wandern als Missionare in fremde Länder and bekehren zum Christentum, die Bibel leseud, lehrend und deutend; sie gehören auch zum Franenverein 11). So manche einzelstebende Dame schrifstellert. Mehrere nnverheiratete Damen sind vor einigen Jahren nach Afrika gereist (so z. B. ein älteres Fräulein Ernroth), blofs aus Interesse, und senden von da Briefe und Artikel für die finnischen Zeitungen.

lel erwähnte finnischer Zeitungen in Amerika und michte in ein paur Worten hier noch beifügse, daße frümklader oft nach Amerika aus wa ndern. Ist es nur durch Konflikt und Krowegeu oder mauch den Beispiele dieser, aber seit vielen Jahren sehen wanders Finnen aus dem Norden vien an dem Weiten hier Landes viele und den Stellen der der der der der der der verbeit zurürelen. Sei seit all andanzen und locken innertent zurüreln. Seit sind Landauer und locken innerwieder nen Landatente hindber. Sie geben 5 eitungen in finnischer Spruche bernan, die ein seub in die Heinate

<sup>43</sup>) Prinkein Mathide Wrede in Helaingfors gicht sich ganz hin für die Gefangenen; ihr alleie itst es gesattet, die Gefangenen; ihr alleie itst es gesattet, die Gefangenes zu besuchen, und es ist litt gelungen, mehr als einen seben auf die richtige Baln zu bringen. Allei die Gefangenes sollen mit Zärülcitheis an ihr bingen, mit Thriman ihren Wortten hanchen, wenn de zum Guten anferert, zur Rickkehr in die Gesellschaft vorbereitet, für ein höheres, eelteres Ziel ist falls zu machen sucht.

4) Am 8. Februar two hieri der familionilete Frameverein in Heisigner seine Ankerenmulange, In den Jahresberichts wurden die Furtebritts, welche die Einzutreit und der Schauser der Schauser der Jahresberichts wurden die Verbulang von 6. August 180 genannt, Instructure der Landing werden kinnen der Armeirheigererwätung und dem Landin gewählt werden, kinnengen dem Schauser der Landing werden kinnen, werden der sen, eine Vertragsbericht im Lands entrochen, um das Publikum mit den Berträmping desfelbe behandt zu mehre. An die Vertragsbericht im Landin der Leiner der Schauser der Leiner d schieken: 3 gewöhnliche Zeitungen, 1 Romanzeitung und 1 theologische Zeitung; anch senden sie Illustrationen, Karten and Plane herüber. Die Ausgewanderten senden meist auch pflichtgetreu den in der Heimat znrückgelassenen Frauen Geld ans ihren Einnahmen herüber, ia. vor einigen Jahron bekam die Frau eines Ausgewanderten von jeuseits des Oceans an 5000 Mark herübergesandt. Seit etwa 1860 hat das Auswandern begonnen; seit otwa 1875 geben sie draben Zeitungen heraus. Amerika zählt gegenwärtig schon 30 000 Finnen. Ein Pastor von da schrieh 1885 an einen Bekannten von mir nach Helsingfors und bat diesea, seinen Briof in die Zeitung zu setzen, auf daß man wüßte, daß dies Jahr drähen ein schweres sei; man sollte ietzt nicht hinkommen, was denn anch befolgt ward. Wie rege Fühlung aber Finnland mit Amerika unterhält, beweist der Umstand, daß in der Volksbibliothek neben der Karte Finnlands nur die von Nordamerika hängt! Über die Dimensionen dieser Auswanderung berichtete "Neja Pressen" im Herbet 1890. Nach ihr waren während der drei ersten Onartale des Jahres 1890 "officiellen schwedischen Quellen anfolge 6780 ausländische Unterthanen in fremde Weltteile befordert worden". Da nnn, wie bekannt, keine anderen Fremdlinge, als Finnläuder, sowie hin und wieder sin Potersburger oder Balte über Schweden ausznwandern pflegen, so sind in oben angeführter Zeit mehr als 6000 Finnläuder auf diesem Wege emigriert. Berechnet man die Zahl derienigen, welche aur Weiterheförderung direkt nach Stettin, Lübeck, Hamburg, Bremerhafeu, Hull, Christianin u. s. w. reisen, auf nur 3000 Personen, so erhält man für die ersten neun Monate des Jahres 9000 Emigranten, il. i. 1000 auf jeden Monat. Die stärkste Strömung fallt auf die Zeit awischen Ostern und Johnnni, wo durchschnittlich 700 his 800 Manner and Weiher jede Woche den Staub der vaterländischen Erde von ihren Füßen abzuschütteln pflegen.

Es giebt aber eine finnischa Kolonie anch in Afrika-Outkauda, eine Statiou der finnischen Mission im Gehiete der Herero. Sie war es, die Dr. Schning 'glücklich gerettete Sammlungskisten ihm nachschickten nach Grootfontein am Rande der Kalahariwüste, wohin er 1886 geführheit war.

Seit 1766 bildete die Prefsfreiheit eines der wertvollsten Gesetze des Landes! So kennt denn die finnische Poeise seit 120 Jahren fast nicht den geringsten Druck — es sei denn die Verautwortung vor dem Gerieht. Diese Prefsfreiheit <sup>19</sup>) and die freie Zirkulation der Zeitungen und sonstiger Drucksachen im Volke hatte einen

45) Diese Prefsfreiheit sollte dem Lands gelegt werden. Wir hören auf der letzten Sitzung des Landtages, Fehr. 1894, die Beurteilungen der Petitionen nm Prefsfreiheit. So hält Herr Heikel im Bürgercorps eine Rede, die der ganze Bürgerstand mit Enthusiamens begrüßet. "Einige Jahre schwiegen wir und trugen gedaldig — in der Hoffnung, es kommen wieder gute Zeiten für die Presse. Aber diese Hoffnung ergah sich als grausamer Fehler. Von Jahr zu Jahr wird der Maulkorh strammer und strammer augezogen, und schliefelich hängt über der ganzen periodischen Presse das Damoklesschwert, das beständig vollste Zerstörung - und Grabesruhe droht. Und die Landesregierung, auf die das Land bisher gewohnt war, in schweren Verhiltnissen sich zu stützen, that - so viel man weifs - nichts, um diesen Druck zu dämpfen, im Gegentell, sie giebt stets nene Verbotsgesetze harnns.\* (Rüsskaja Shischü. 1894, Nr. 42.) (Ich liefs mir sagen, "die Senatoren sind aile Finnen, wenn sie auch nicht alle finnisch gesinnt sind; der General-Gouverneur Graf Heiden aber ist leider Slavophil, wie ihm nachgesagt wird".) Der erste Paragraph des flunländischen Prefsgesetzes heifst: "Der finnländisch Bürger hat das Recht, unter Beobachtung der in diesem Gesetz dargelegten Regeln, dem Publikum in gedrackter Form seine Meinung über alle Gegenstände des menschlichen Wis-sens zu äufern und darzulegen. Die Regeln dieres Gesetzes beziehen sich 1) auf alle in finaischer und schwedischer geweitigen Einstuß aus naf die Fortschritte der Bildung des Volkes. Les itz gewiß einer der maishtigsten Hebelin der hohervachend schnell fortschreitendes Entwickelung Finnlende, daß der Individuelität eine Selbständigkeit der Entfaltung gestettet wird, wie wielleicht kaum ondersvon der Alten Welt. Der Steet nnterstütet bareitwillig alle Privatnnteroehnungen."

Dank diesen so glacklichen Zusammendelen der Verhältnisse erwiss inch die einfachen Schriftkunde als eine so gewellige Waffe in der Helmug der greitigen und moniknehm batteielenig med der Erzeisbung, deha sogar die Lappen, die die inferente Nordgreune Finnlands bewohnen, ben sollse inte Stuffe in der Intelliguen erwicht laben im Depreifen der allgemetters laterwasen, kernig des Lundes stellend, hause das Ericht zugestand, ihre Vertreter zum finnländischen Landlage so zwolen. Einer der Verleger für finnlis- des Bürcht, der die Einer der Verleger für finnlis- des Bürcht, der die

selbst "Finne" nennt, ist mir seit langer Zeit bekonut, nud durfte ich denn auch in diesen Verlng einen Blick hineinthun. Es interessierte mich nun nicht wenig, wie viel l'innisches selbständig erscheint, wie vieles aber auch übersetet wird ins Finnische - von den alten griechischeu Gelehrten ah via Schiller und Goethe, his an den beliebten Kinderhüchern von Osker Pletsch etc. Drei Dichter haben die Hinda ins Finnische übersetzt (nus Runebergs schwedischer Übersetzung derselben). Ein Herr Ingmenu, tüchtiger Prufessor der Mediain (der den Anakreon ins Finuische zu übersetzen vorsucht hat), hat als Doktor-Disputation die 20 ersten Verse der Iliade direkt aus dem Griechischen übersetzt, nm zu beweisen, wie nächst dem Griechischen die finnische Sprache sich vorzüglich in den Hexemeter hineinfügt; es klingt geradezn griechisch, wenn man es so deklamieren hört. (Prof. emer. Theolog Granfelt hat mir auf seiner Besitzung bei Tavastehus ganze Tiraden aus der finnischen Hiede vordeklamiert und mich durch deren Wohlklang recht in Erstaunen gesetzt.) - Paul Kajander und Forsmann heben meisterhoft Shakespeare ins Finnische übersetzt; Emenuel Tamminen, Volkssehullehrer, übersetzte schön und gewendt die "Fritjofssage" ine Finnische, ja, die Übersetzung von Ebers "Homo sum" wird zn deu besten finnischen Büchern gerechnet. Vielfältig sind netürlich Runehergs Gedichte ins Finnische übertragen worden. Ich sage "netürlich" da Rnneberg, wie bekannt, der beliebte Dichter des genzen finnischen Volkes ist, der als Schwede ein so warmes Herz für Finnland und die Finnen in seinen Gedichten goeeigt hat, dafs sein "Vårt Land" (= Unser Land) die finnische Volkshymne wurde. In Begeisterung werd ihm denn, dem begeisterten Landsmann und Sänger, vom denkberen armen Finnenvolke im Frühjehr 1885 in Helsingfors anf der Esplenede ein schönes Denkmal gesetzt: auf hohem Granitpiedestal steht er selber, an den Sockel eber ist eine Frauengestalt gelehnt, die in der rechten Hand einen Lorbeerkranz hält, mit der anderen eins Tafel stütet, deranf der erate Vers seines "Vårt Land steht is).

Ehe ich nun auf ein anderes Kepitel übergehe, gestatte men mir noch, einen der neuesten Dichter Finnlands au erwähnen, ich meine Tawaststjerna. "Wie Finnlands Notur augleich karg und weieh ist, so sind die Melodien der alten finnischen Volkslieder erfüllt von Sonnenuntergengs-Schwermut und Sommernachte-Sehneucht. von trauriger Schwärmerei, reichem Kummer, stummer Klage, verhaltenen Thränen, die nater den Augenlidern brennen. Und die finnische Sprachs mit ihren vielen weichen Vokalen ist sonft melodisch, schmelzende, schmeichelnde Musik. Mon findet sie schon in dem alten Nationalgedichte "Kalewaln"; der alte finnische Sängergott Wainamöinen singt beständig in moll und pieno. Man findet sie euch bei den beiden Heroeu der schwedisch-finnländischen Dichtung, Runeberg und Topelius, sowohl in der Art ihrer patriotischen wie ihrer Nnturpoesie: während die Dichter des schwedischen Mutterlandes durch die äufsere Pracht der Sprache und Bilder glänzen, wirken die beiden Finnlander mehr durch die stille Glut und vertiefte Innerlickeit des Gefühls. Die finuländische Neturlyrik ist einfech und unmittelbar wie das Volkslied, genz Natürlichkeit und gnne Gefühl: das beseelte Leben der Netnr. Während der 80 er Jahre, als der Streit ewischen den finnischen und schwadischen Volkselementen am heftigsten war, erreichte sowohl die swekomenische als die fennomenische Schönlitteratur eine rasche und reiche Blüte. Unter den eeitgenössischen, finnisch-schreibenden Schriftstellern simi folgende awei die hervorragendsten Päivärinta 47) and Juhani Aho 41); dieser hat unter seinen schwedisch-schreibenden Landsleuten einen würdigen Rivalen in J. Ahrenberg 49). Der entschieden hervorrageudste uuter den Dichtern Finnlends aber ist Knrl A. Tewaststjerna. Dieser innge Dichter, den nus Ola Hanssen schildert 50), "der Erbe Runeberge und Topeliue", ohgleich ein mo-

size gazan Nation der Finnen. De wies dies interessant Aufgest, mag Man Bind, Link des Bands der traussell Servigest, mag Man Bind, Link des Bands der traussell Servistagen auf die finnische Kulturgsschichte zu entlieren. Die Begehnstellen Finnen auf Minner aus den Kriegen Schweiser-Frantende mit Heidstad sied en, webeit, in sehlecher, bleer Linkstelle der Binder der Servische der der der Servischen d

4) Peter Phivarina ist unsprünglich ein Bauer, der es durch Selbststadium es einiger Büdeng und eun Landküster gebracht hat. Er schildert Charaktere und Begebenheiten seiner Sphäre einfach, aber infrerts rimmungsroli und so wahr, daß man nicht umbin hann zu glutben, es seien aller eigene Erfelnisse, die er une erzählt. (Maz Buch.) 49 Johaun Brofeltit (peuch. Juhan Aho) beherrscht im

höchsten Grode die mehancholische meisdische Touskais der finnischen Koor. In seinem Bouan "Kinwan" (deutsch in "Nord und Süd" erschienen), dem finnischen Werther, tritt dies gane besonders hervor, doch ist er händig ench Meister der Humors. Er hat viel am Verseleung und Begeisterung der finnischen Sprache beigetragen. (Mas Buch.) "9 Von den schwolisch-schwielnende finnischen Dichtern

let Jac. von den berge forsten erkertetenen ministeren. Der bei der Steine der Steine Architekt, Mark und Dichter. Seine beiden Novellensammtungen "österut" und "Hentune", sowie eine beiden interconaten Bonane "Hibuille" und "Stockjudnera" spielen renaten bei der Steine "Hibuille" und "Stockjudnera" spielen ertigen karrlichen Valkoleben die ebeno eigentimitieber Verheitutisse ander erzeischen Grezze mit geschicker Ilenutzung der darsse ents-tebenden Kunfikte. (Max Bund). "Geodgischaren" ist ein spötzulesche Anderda für Waldenfikter

Sal) "Unsere Zeit", 1891, im dritten Befte.

derner Geist his in die Fingerspitzen, macht den Eindruck, das große Erbe seiner Vorgänger unreflektiertpietatvoll, nur in ihrem eigenen Geiste weiter zu führen. Er leidet unter dem unlösbaren Zwiespalt der scharfen Parteiliebkeit der Swekomanen und Fennomanen, wie eine ehrliche und tiefe Natur unter ihm leiden mufs. Er weifs, dafs ein ganges Volk, und ein unglückliches Volk zu ihm aufsieht, in dessen Angen er die vaterländische Dichtung, wie ebemals Ruueherg uud Topelius repräsentiert; aber sein Geist umfaßt mehr und anderes als der Volksgeist im allgemeinen. Dieser innere Streit. der bei seinen großen und volksheliebten Vorgängern nicht vorhanden war, diese Herrschaft wechselnder ldeale in ihm, im Gegensatz zu der friedvollen und harmonischen Ganzheit der erwähnten Größen, das ist gerade das Moderne in Tawaststjerna, das Gepräge uuserer Zeit in seiner Dichtung. Und es ist gerade durch diese Notgedrungenheit eines ehrlichen Mannes, den Gesichtspunkten auf den Leib zu rücken, hedingt, daß der Dichter des zeitgenössischen Finnland sein nationales Bewußtsein, den "Erdgeist", in seiner Individualität golaistet und verlich hat, and in Stand gesetzt worden ist, das Leben in dem Finahud nassere Tage, sein Sattr und seine Bevölkerung zu schildern ... De faugt bei hat hause der Willer in der Stand der Stand

<sup>5)</sup> Wie einer Riedreck, ist nach der Mesch Twanstejenstblein aber auft gebaut, ein eusgeptese Gueicht von altem Kassentypus, mit blooden Spitzbart, ein Lachen wie Kone und zwei Augen voll von dunkter undurchdringlicher, bodenloser Träussere. Jern mehancholischste Dichter in den melancholischsten Lande der Erdir, magt einand von Tawaststjerna, so weit mit Recht, als diese Schwermut der finndenhaut halbeigteit selbei ist, der sich in Tawastdjerna odenhaut Ausgegeit? selbei ist, der sich in Tawastdjerna odenhaut Ausgegeit?

### Bemalte Totenschädel aus Oberösterreich und Salzburg.

Der Verein für österreichische Volkskunde in Wien ist trotz seines kurzen Besteheus reich emporgebühlt und zählt sehon eine stattliche Reihe von Mitgliedern. Jedes nene Heft seiner Zeitschrift 1), welche von Dr. Michael Ilaberlaudt vortrefflich geleitet wird, bringt tücklüge die Schädelmasken künstlich nusstaffiert und bemalt werden, womit sie sich ganz dem Brauche anschließen, der bis zum heutigen Tage in Oberösterreich und Salzburg herrscht. Dr. Zuckerkandl fand die Sitte der Bemalung von Schädeln verstorleuer Anverwandten,





Bemalte Schädel aus Hallstatt, Vorderansicht.

Abbaddungen und eine Fülle karzer Nechriebten, so haß diese Zeischrift sich des älteren Gesoniemet in den verschiedensen Länders seinen behabtlig au die den Geschiedensen Länders seinen behabtlig au die die den Gesterschieden Verrin für Volkstunde von Prof. Erni Zuckerka und gemacht werden, soll hier naber angeführt verden, die ein ich hier öfenlare an haber angeführt verden, die ein ich hier öfenlare and Schädelkultus gehört und in mancher Beichnung an das Verfahren von Autrorikkens einnemt. Mir woden da nur herrorikelen, wir die Dajaks die erbestoren währen eine Miracker, wir bei verschiedensen Mehneiserin währen eine Miracker, wir bei verschiedensen Mehneiserin

 Zeitschrift für österreichische Volkskunde. Verlag von F. Tempsky, Wien und Prag. Preis des Jahrganges 4 Gulden 80 Kreuzer. idie im Beinhause aufhewahrt werden, häufig in Oberösterreich und Salzburg; vereinzelt kommt sie in Kärnten und Salzburg vorz in Tirol ist sie nur im Beinhause von Kösseu, in der Nähe von St. Johann, offenbar unter Einflufs des beunehbarten Salzburgischen, heobachtet wurden.

Wegen des gerinigen Raumes der meisten Indellichen Friedhöfe jener Gegenden misses etw alle zeht his zehn "häre Uurgmbungen derreiben erfolgen, vobei die bevorscheinde Bollegung der Sclechteil der Angebrirgen gewöhnlich vorher angesagt wird, um für die Beinfaung. Berging und Beischeitung der Knochen im Beischause Berging und Beischeitung der Knochen im Beischause Berging und Beischeitung der Knochen im Beischause uns der Schiede von der Angeschause. Au hänfigten ist der Bluuces oder Bosenkrans, der gasst in jenen Stille wie auf den Alpre-, Marcheri und Leichenhreiters

gehalten ist. Ein häufiges Motiv ist anch die Schlange, die sich um den Schädel windet und gewöhnlich ans einer Augenhöhle kriechend dargestellt wird. In Übereinstimmung mit der üblichen Symbolik ist sie als Sym-

Einen eigenartigen Fall fand Dr. Zuckerkandl in den Beinhänsern von Maria Wörth in Kärnten und Adriach in Steiermark. In jedem dieser Karner (das ist der landesähliche Name des Knochenhauses) fand sich ein





Bemniter Schädel aus Hallstatt, Vorder- und Seitenansicht.

hol des Todes aufzufarsen. Wieder in nnderen Fälten ist der Name des Verstorbenen in farhigen Buchstaben aufgemalt, wie das alles an den abgebildeten Schädeln zu sehen ist, welche sich im Besitze des naturhistorischen Hofmuseums in Wien befinden.

Schädel, der ganz mit Zahlen hosehrieben war, die sich alle streng an die Ziffern 1 bis 90 hielten. Es ist darnach höchst wahrscheinlich, daße es Lotterien nu mer n sind, die man in abergläubischer Meinung auf den Schädel ahreiht, in der Hoffung, daß sie dann gesogen werden.

## Rassenmischung und Nationalcharakter in Nordamerika.

#### Von Lewis R. Harley.

Der Ausdruck "Nation", wie er gegenwärtig gebraucht wird, schliefst viel Verwechselung der Begriffe in sich; ein hervorrageuder Schriftsteller bezeichnete, nm den Sinn dieses Ausdruckes im Sinne des Gelehrten klar zu bestimmen, "Nation" als eine Bevölkerung von ethnischer Einheit, die ein Gebiet von geographischer Einheit bewohnt 1). Diese hohe Entwickelung der "Nation" ist schwerlich in einem Teile der Welt erreicht worden. aber sobald die geographischen und ethnischen Elementa das Bestrehen zeigen, zusammen zu treffen, wird der Nationslcharakter stärker und geht in eine politische Form, "Staat" genannt, auf. Um dieses hohe Ideal zu erreichen, mnfs das Gehiet durch natürliche Grenzen abgeschlossen sein, damit die nationale Einheit nicht durch fremden Einfinss gestört werden kann, und zur Entwickelung einer ethnischen Einheit gehört in erster Linie einz gemeinsame Sprache, so dass ieder den anderen verstehen und sich über gewisse Ansichten einigen kann. - Die Einwanderung der großen Zahl von Fremden in naser Land führt uns zu der Untersuchung, oh das, was man Nationalcharakter nennt, in den Vereinigten Staaten vorhanden ist. Bnncroft stellt es so dar, als oh alle kolonialen Züge von den Engländern oder Angelsachsen herrührten. Von den Deutschen spricht man oft in dem Sinne; dass sie örtlich (local) seien; gleichwohl giebt es keine hessere Erläuterung von nationaler Einheit als im Deutschen Reiche. Die Engländer sieht man oft als praktische Menschen an, aber der puritanische Freistant war eingebildet (ideal). Es scheint ein Urprincip in der Staatspsychologie der Angelsachsen gewesen zu sein, die Nationalidee zu entwickeln, auf diese Weise der Welt die stärkste politische Orga-

nisation zu zeigen und zu gleicher Zeit den weitesten Raum für Freiheit dorzubieten. Gegenwärtig läfst man es im allgemeinen zu, dass die Einwanderung einer gewissen Beschränkung unterliegen soll. Das llinznströmen der Fremden, wie es die Statistik ergieht, ist erstaunlich. Seit 1820 besitzen wir eine Statistik über Einwanderung, die ein sehr wichtiges Material liefert. In der ersten Dekade, die mit 1830 endigt, wanderten 143 439 Menschen in die Vereinigten Staaten sin, wahrend in der Dekade, die mit 1890 absehlofs, die Zahl auf 5 246 613 stieg. Bei der Volkszählung des Jahres 1850 wurden zum ersteumnle statistische Angaben über die Zahl der Personen von fremder Gehurt in unserem Lande erhoben. Das Verhältnis, in welchem iedes dieser Elemente im Jahre 1850 znr Gesamtbevölkerung stand, war 90,32 Proz. Eingehorene zu 9.68 Proz. Fromdgeborenen, während dasfelbe Verhältnis im Jahre 1890 85,23 Proz. Eingehorene zu 14,77 Proz. Framdgeborenen ergah. Vor 1820 war die Einwanderung im wesentlichen unbedentend, aber im Jahre 1847 setzto sie in großartigem Maßsetabe ein und die llungersnot in Irland zu jener Zeit führte eine Einwanderung in unser Land herhei, die his auf den heutigen Tag nngehalten hat. Die ganzo Einwanderung seit 1820 belauft sich auf 15 427 657 Seelen, and von dieser Zahl kamen 40,42 Pros. von Grofebritannien und 29,20 Proz. von Dentschland. Grofshritannien und Deutschland haben also 69,62 Proz. aller Einwanderer zu diesem Lande geliefert, während Norwegen und Schweden nur 6 Proz. dazu beitrugen. Doch die letzte Dekade lieferte statistische Angahen von besonderer Bedeutung. Zwischen 1881 und 1890 kamen nur 27.88 Proz. Einwanderer von Grofsbritannien und 27,69 Prog. von Deutschland. Die Einwanderung von Norwegen und Schweden nahm sehr zu, während fast alle Ungarn, Italiener und Polen

Burgess, Political Science and Constitutional Law, Vol. 1, p. 1 bis 4.

in der letzten Dekade eingewandert sind. Man sagt, dafs im Jahre 1890 zwei Drittel der ganzan Wanderbewegung der Welt nach den Vereinigten Staaten hingerichtet waren. Die Verteilung der fremden Elemente ist fast ganz auf die nördlichen und westlichen Staaten beschränkt. Im nordatlantischen Gehiste sind 22.34 Proz. dar Bevölkerung auswärts geboren, und awar wechselt das Verhältnis von 30,77 in Rhode-Island bis 11,94 Proz. in Maine. In dem nürdlichen Centralgebiete sind 18,16 Proz. der Bevölkerung answärts geboren, die Extreme zeigen Nord-Dakota mit 44,58 nad Indiana mit 6,67 Prez. Im westlichen Gebiete sind 25,46 Proz. auswärts Geborene, und zwar wechselt das Verhältnis von 32,61 in Montana bis anf 7.33 Prog. in Neu-Mexiko. Das südliche atlantische Gebiet ist von der Finwenderung nur sehr wenig berührt worden, nur 2.35 Proz. sind auswärts Geborene. Von diesen Staaten stellt Marvland mit 9.05 das greists. und Nerd-Carolina mit 0,23 Proz. das kleinste Kontingent. In dem südlichen Centralgebiete ist das fremde Element anch sehr gering, es heträgt nur 2,93 Proz.; davon sind die meisten (6,84) in Texas und die wenigsten (0,62) Prez. in Mississippi. Ein Studium der elften Volks-zählung zeigt uns, dafs die Staaten, welche vor einem Menschenalter die Fremden anzogen, dies auch jetzt noch in beinahe demselben Maße thun. Die Einwanderung hatte sich nach dem Norden und Westen ans ökenomischen und klimatischen Gründen gewandt. Infolge der Sklaveroi in den Südstaaten lag für Einwanderer keine Veranlassung vor, sich dort niederzulassen, so dafs die Begriffe dieses Gebietes nie durch fremden Einflußs verändert wurden. Andersuits fühlten sich die Deutschen und andere Einwanderer von den nördlichen Teilen Europas durch das Klima nach dam Nordwesten Amerikas hingezogen. Mithin ging die Bevülkerungsbewegung nach Westen, den Parallelkreisen entlang. So blieben die Institutionen des Sudeus von fremdem Einflufs unberührt, die Gebiete wurden einander immer mehr und mehr entfromdet, und se wurde der Bürgerkrieg zur Möglichkeit.

Ein anderes Element, welches man für das Problem gebraucheu kann, ist das Verhältnis, in welchem die gesemte weiße Bevölkerung, ans eingeborenen Weißen von eingeboronen Eltern und von Weißen von auswärts geberenen Eltern besteht. Es ist dies von großer Bedeutung, da es die Verteilung von ein bei mischem und fremdem Blute im Lande keunzeichnet. In Massachusets haben 56,87 Proz. der Bevölkerung ein oder beide auswärts geborene Eltern; in Rhode-Island 29,29; in New York 57,45; in Maryland 30,27; in Wisconsin 74,14; in Minnesota 76,01; in Nord-Dakota 79,74; in Louisiana 26,02; in Utalı 66,75 Proz. Wir stellen wiederum fest, dafs das weiße Element von fremder Herkunft hauptsächlich in den nördlichen und westlichen Staaten zu finden ist. Die eingeboronen Weifsen, dereu beide Eltern Fromde sind, sollen anch in Betracht gezogen werden. Verhältnis dieses Elementes wechselt wie felgt: Massachusetts 27,09; Rhode-Island 27,29; New York 30,64; Maryland 15,01; Wisconsin 43,09; Minneseta 39,80; Utah 41,04 Pros. Die südlichen Staaten zeigen das übliche kleine Verhältnis: Virginia 1,52; Georgia 1,07; Mississippi 1,30 Proz. Im südlichen und dem südlichen Centralgehiete zusammengenommen heträgt das Verhältnis nnr 4,13 Proz.

Das farhige Element, das im Jahre 1890 7470040 Scelen betrug, war folgendermaßen verteilt:

| Im | nördlich at | lantische | n   | G    | bi | eo | e |   |  | 1,55  | Proz. |
|----|-------------|-----------|-----|------|----|----|---|---|--|-------|-------|
|    | südlich atl |           |     |      |    |    |   |   |  |       |       |
|    | nördlichen  | Centralg  | reb | de f | le |    |   |   |  | 1,93  |       |
|    | südlichen   |           |     |      |    |    |   |   |  | 31,71 |       |
|    | westlichen  | Gebiete   |     |      |    |    |   | ÷ |  | 0,89  |       |

Betrachtet man dan Süden als ein Ganzes, so ergiehten sich ein proportionales Ausschesse der farbigen Bevölkerung bis zum Jahro 1840, aber seitdem hat sich dasse Vruhältein nach und nach vermindert. Haben wir so wie die Hanptelemente festgestellt, mit denen wir zu rechnen haben, so wollen wir nun die verschiedenen Methoden in Betracht ziehen, nach danen unser Problem zu behandeln ist.

Betrachten wir dasselbe vom ethnologischen Standpunkt, so haben wir es in den Veroinigten Staaten mit vier Rassen zu thun - Weifsen, Negern, Indianern und Chinesen. Aber diese Rassen vermischen sich nicht mitcinander. Die Indianer sind im Anssterben begriffen, und wenn die Neger sich auch in den Zeiten der Sklaveroi vermischten, so tragen die Nachkommen doch das Brandmahl (stigma) der Rasse an sich. Herbert Spencer ist die Hauptantorität für die sociologische Theorie von der Mischung der Rassen. Er hält sie für eine Theerie der Entwickelung (evolution) und die Einheit, die sich entwickelt hat, ist nicht aus Abstammung, sondern aus Gesetzen hervorgegaugen. Die bistorische Theorie versucht nicht festzustellen, oh es in der That eine Mischung von Blut gieht, sondern sie betrachtet einfach die Einrichtungen, Sitten und Gesetze, und wie diese sich verändert haben. Wenn man diese Theorie auf die Vereinigten Staaten anwenden will, so ist unter Rassenmischnng nicht eine Mischung von Blut, sondern von Institutionen zu versteben.

Die Michung der Nationalitäten ist in diesem Lazde in anderer Weiss vor sich gegangen, ab in anderer Teilen der Welk. In anderen Linderen trat die Mischung bei der Eroberung ein, aber inder Vereinigten Stachen bat sie sich friedlich vollengen. Hier ist bei Zwang von in dem Falle den Negert, und wir haben dasschaftlich vollengen. Her ist bei Zwang von in dem Falle den Negert, und wir haben dasschaftlich einer jeden Negert, und wir haben dasschaftlich werden dem Stachen der Stachen d

Ich babe bereitt die Elemente, die ineinander aufgeben sollen, festgestellt. Zur Bequemlichkeit mögen sie in folgende vier Gruppen eingeteilt werden: 1. Farbige, 7 Millionen oder 12 Proz. 2. Eingeborene Weiße von eingeborenen Eltern, 34 Millionen oder 55 Proz. 3. Eingeborene Weiße von freuden Eltern, 11 Millionen oder 13 Proz. 4. Frundigeborene, 9 Millionen oder 15 Proz.

Diese Eisenste unterscheiden sich durch Altstammung, Verwandischeit und Gebertoret und sich von großen. Wirhligkeit. Kein anderes Land besitzt solche wichtige scheider Ferge auf rifferlichen. Wege zu lösen. De zist solche Ferge auf friedlichen Wege zu lösen. De zist geberen Amerikaner ist depringe Eisenset, nur welches eile anderen greuppert und mit diese der verzehunden die anderen greuppert und mit diese der verzehunden. Diese Klause stells hällerege zwischen der freunden und der eingeberensen. Exvergegewörzigt den Assimilierungsprentfa in der Ausführung. Des vierte Eisenst ist der Freundigsberen nicht eine Ausstralten.

Es giebt nun zwei Wege, diese Züffern zusammenzattlen. Mas kann die dritte und vierte Grappe zusammenzählen und wir bekommen dann 20 Millionen. Brees Zahlen zeigen, wie stark das freunde Ebement ist. Hinsichtlich der Verteilung beider in Neu-England und dem Nordwesten, hat Nau-England 47 Proz. froude Bewülkerung; in Massachuerts allen übt dieses Elzement

56 Pros. aux; in Rhode-Island S5; in New York v5; in Wiscoasia 90 Prox. Aher es ist inclist richtig, die zweite Generation als Freude zu betrachtes; sie sich cher eine State en der State eine State eine State beliebe Gruppen einander gegeneber zu stellen met dare relative Stärke zu berechaen. Für den Orten finder wir, daß die erste Generation die zweite überstellt, während im Westen die zweite Generation die zülärber verstere in Neu-Zegland all in den westlichen Staten.

Die Hanptkräfte, die auf die Gleichwerdung der Rassen in unserem Lande gerichtet sind, siad die natürliche and gesellschaftliche Umgebang (physical and social environment). Unter untürlicher Umgebung verstehen wir nieht allein den Einfinss der Natur, sonderu auch die Lebensgewohnheiten. In dieser Ilinsicht ist der Einflufe des Grenzlebens in Betracht zu ziehen. Von Begina an lag das Volk längs der Grenze im Kampfe mit der Natur, es eatwickelte sich bei ihm Selbstvertrauen und die Fähigkeit für Selbstregierung. So errichtete der Pionier die Selbstherrschaft in der Wildnis, und die Staatsverfassungen des Westens und Nordwestens, wo das Verhältnis der Einwanderung so groß ist, zeigen keine Spar von fremdem Finfinfs, sondern sie enthalten alle die Grundideen amerikaaischer Freiheit. Dieser Einflufs der natürlieben Umgebung danert aoch fort, and indem der Pionier die Wildnis beswingt, verläfst er die Gewohaheiten der Alten Welt nad nimmt die der Nenen an. So erzwiagt der Kontinent die Bedingungen seiner Eroberung.

Herbert Spencer stellt in seinen "Principles of Sociology" fest, dass die frühere Entwickelung in der Gewalt der natürlichen Umgebung sieh befand, während der civilisierte Mensch sich der Natur unterworfen bat. Während die Gesellschaft Fortschritte macht, kommen nene Faktoren hiazn, welche die natürliche Organisation abanderu: Speucer pennt sie höhere oder sociale Umgebnng (super- or social environment). Spencer glaubt. daß die sociale Umgebung wirksamer sei als die natürliche. Die Manner, die dieses Land besiedelten, hatten eine sociale Geschichte hinter sich, and die Einrichtungen, die sie hierher brachten, übten einen großen Einfluse auf ihre Kiader ans. Was ich in Hinsicht auf die natürliche Umgebung bemerkte, gilt also anch für die sociale Umgebung. Die Einwanderer kamen nicht in Banden, sondern einzeln, nad die sociale Umgebuug batte freien Spielranm. Während der kolonialen Zeit bestanden die Einwanderer hauptsächlich aus Engländern, und das englische Gepräge lag auf den Einrichtungen, die sie hierher verpflanzten. So ging hier keine Vermischung von Eisrichtungen vor sich, sondern Fremde assimilierten die hier schon bestehenden Einrichtungen

Einer der Haupteinflüsse der socialen Umgebnng ist die Erziehnng. Dies ist sehr wichtig, da so viele Unwisseade berkommen. Es ist wichtig zu wissen, wie empfänglich das Volk für unsere Einrichtungen ist. Dies wird unabhängig sein von seinem Vermögen, unsere Sprache zu erlernen, und von dem Stande der Intelligenz in seiner Heimat. Von den 15 Millionen Fremden, die hier zwischen 1820 und 1850 landeten, kamen 40 Proz. ans England. Dies Verhältnis ist geringer geworden, da im Jahre 1891 nnr 22 Proz. aus England, dagegea aus allen deutschen Läudern 31 Proz. kamen. Fine neue Schwierigkeit konnte hier daraus entstehen, dass ein anderssprachiges Volk jetzt hier Gemeinschaften finden kann, wo seine eigene Sprache gesproches wird; aber dies kann schwer als Einwurf geltend gemacht werden, da, im Falle der deutschen Einwanderer, dieselben aus einem Lande kommen, das auf einer hohen Stnfe der Erziehung steht. Wir sind von naserem Schulevstem abhangig, auf die Einwanderer einzuwirken nad sie für das Bürgerrecht vorzubereiten. Da man durch die Sehulen nicht direkt auf die Eltera einwirken kann, so muss das System seines Einfinss auf die Kinder der Einwanderer erstrecken. Die elfte Volkszählung zeigt, dafs das fremdgeborene Element im Schulalter von 5 bis 17 Jahren 900 000 beträgt. Die gweite Generation, oder die Eingeborenen von fremden Eltern, beträgt 12 400 000 und die Zahl der auswärts geborenen Einwanderer über 17 Jahre beträgt 8332000. Dies zeigt, daße das Problem sehr günstig ist, da jedem Hundert, das nicht unter den Einflufs naserer Schulen gelangen kann, 150 gegenüber steben, die dies können. In den östlichen Staaten ist die zweite Generation weniger zahlreich als in den westlichen. Der Einfins unserer Schulen ist angenscheinlich, denn nehmen wir z. B. Massachusetts, so finden wir, dass von der eingeborenen Bevölkerung nur 1 Proz., von der auswärts gehorenen dagegen 20 Proz. ohne Schulhildnag sind. Ein auderer Einfinse der socialen Umgehnng ist die

Ausübung der politischen Rechte. In dieser Beziehung kann man die zweite Generation nicht als Fremde betrachtea, da alle ja den Vereinigten Staaten geboreaen oder auturalisierten Personen Bürger derselben sind. Die Bestimmungen der Heimatsrechtsverleihung sind so, daße der auswärts Geborene in fünf Jahren Bürger werden kaan. Welches immer die Gefahren fremden Eiaflusses sein mögen, eine der besten Methoden zur Assimilierung der verschiedenen Elemente ist sicher die, allen Klassen das Gefühl beizubringen, dass sie ein Interesse aa noseren Einrichtungen durch die Ausühung der politischen Rechte haben. Wena dieser Assimilierungsprozefs nicht vor sich gegangen ware, wurden wir im stande seiu, eine große Wirkung auf die Gesetsgehung is des verschiedenen Stastea zn bemessea. Assimilierung wird hefördert durch den Anteil an der Erlangung von Eigentum. Tansende von Fremden haben sich die durch das Homestead- und andere Gesetze ermöglichten Landschenkungen zu Nntze gemacht. Im Hesitze von Grundeigentum, sind sie der Regierung treu ergeben, und nur sebr wenige Eigentümer werden Anarchisten. Selbstvertrauen und Unabhängigkeit seheint den Fremden für unsere Einrichtungen einzuachmen. Unser System ist aicht väterlich in seinem Wesen, aber die Garantien der bürgerlichen Freiheit sind so weitgebend, dass sie das größte Mass für die personliche Stellung bieten. Jedermanne Ilaus ist seine Burg, und ein Schriftsteller sagt, Schnee und Regen mögen hineiuweheu, der König darf nicht eintreten. Die ausgezeichnete Stellung, die die Arbeit in Amerika einaimmt, ist anch der Assimilierung der fremden Elemente förderlich. Eine nene Würde ist hier der Arbeit augewiesen, und wir sind im Übergaag von einer politischen zu einer ökonomischen Stellung, die ihren Einfinis auf alle Klassen erstrecken wird. Titel und Rang. die soviel dazu beigetragen babea, die Klassen in der Alten Welt entfremdet zu halten, sind hier unbekannt, und ihre Abwesenheit ist das Mittel, die Fremden zu ermutigen, die Verantwortlichkeit der Bürgerschaft auzunehmen. Okonomische Einflüsse, die oft übersehen worden sind, bilden anch einen bedeutenden Faktor bei ler Assimilierung von Rassen. Ich habe schon auf die Würde der Arbeit in diesem Lande bingewiesen.

Der Arbeiter wird hier nicht als abhängig augeseben von einer Untertützungekause, sondern man betrachtet ihm als einen zum ganzen gehörigen Teil der Gesellschaft, der seinen Anteil bei der Verteilung erhält. Dabei sind Ursachen thätig, die auf den Verbrauch einwirken, und die Gesellschaft befindet sieh in einem

dynamischen Zustande. Es treten in der ökonomischen Verbrauchsordnung Änderungen ein, welche die Lebensverhältnisse (standard of life) au erhöhen bezwecken. Ökonomische Umstäude bewegen den Fremden, seine Heimat au verlassen und nach Amerika zu kommen. Hier angekommen, wird er vielleicht von den Lebensverhältnissen anseres Volkes ebenso viel beeinflufst, wie durch andere Ursachen. Er betritt das Fold der Arbeit. versucht unsere Lebensverhältnisse zu erreichen, und iudem er dies thut, musa er seine alten Lebensgewohnheiten ablegen und diejenigen unseres Landes annehmen. So geht durch Arbeit eine Assimilation vor sich. Auf diese Weise bat sich der Vorgaug in unseren oördlichen and westlichen Staaten, die während dieses Jahrhunderts den Hanptteil der Einwanderer aufnahmen, abgespielt. (Übersetzt aus Science Monthly, New York, Mai 1895.)

#### Die Staubstürme im südlichen Rufsland.

lm südlichen Teile von Rufsland treten sehr oft verheerende Orkaua auf, welche die obereu Schichten dea Erdbodena aufreifseo, mit sich fortführeo und dan gesamte angrenzende westliche und nordwestliche Gel-iet in einen dichten, trocknen Stanbnebel einhüllen. Besouders haftig und verheerend waren die Staubstürme im April und Angust 1892, sowie im Janner und April 1893, Über letztere Perioda liegen seitens der zahlreichen meteorologischen Stationen, welche Klossovsky. Professor an der Universität zu Odesso, im südwestlichen Teile Russlands errichtet hat, mehr als dreihuudert zum Teil sehr aussührliche Berichte vor, auf Grund deren es möglich ist, sich ein Bild von dem Verlauf und der Wirkung dieser so unendliche Verheerungen anrichtenden Stürme zn entwerfen.

Aus diesen Berichten geht, wie wir der Zeitschrift Ciel et terre, XV (1895) entnehmen, hervor, dafa die Stürme des Jahres 1893 in dom Gebiete zwischen Don und Dnjepr, nördlich vom Asowschen Meere, am stärksteu wüteten. "Ein trockner, heftiger Ostwind wählte den Boden auf und peitschte gewaltige Massen von Saud und Stanb vor sich her. Er brüllte, heulte, etürzte mit unglauhlicher Gewalt alles um, was sich seinem Lanfe entgegeustellte, und rifs as mit sich fort. Die Saaten, die bereits durch die Berührung mit der Luft gelb geworden waren, wurden an der Wurzel wie mit einer Sichel abgeschnitten, schliefslich widerstanden selbst die Wurzeln nicht mehr und wurden samt der Erde vom Winde mit fortgeführt. Bis zu einer Tiefe voo etwa 18 cm wurde der Boden hinweggerissen, die frachtbaren Gefilde, welcha kurz auvor noch in üppigem Grün prangten, waren bald in schwarze, wüste Flächen umgewaudelt and boten einen traurigen Aublick dar." lu diesem Falle blieb jedesmal ein etwa 4 bia 5 km breiter Saum längs dar Küste des Asowschen Meeres vom Sturme ganz unberührt, nher in demselben Verhältnis, in welchem man sich von der Küste eutfernte, nahmen die Verwüstungen auf den Feldern zn. Gewaltige Massen von Staub lagen hier und da anfgetürmt, besonders in der Ebene und den dem Winde nicht eben sehr ansgesetzten Lagen, ebenso längs der Mauern und Gebüsche, zuweilen in einer Höhe von 3 m und darüber. Alle Hohlwege waron mit diesem Stanbe angefüllt, überall sah man die Spuren der Verwüstungen, wurden doch allein im Distrikte von Berdiansk mehr als 500 okm Getreidefelder völlig varnichtet!

Mit dieser Heftigksit traten die Stürme östlich des Dnjepr auf, au der Küste des Asowschen Meeres, in dem Gouvernement von Jekaterinoslaw und einem Teile von Nordwesten verloren sie ihre charakteristische Eigentümlichkeit, die Erde aufaureißen und in feinen Staub zu verwandeln, der die ganze Luft erfüllt. Schliefelich gingen sie in leichte Stauhnebel über, die vom 1. bis 3. Mai das ganze westliche Rufsland einbüllten und sich bis nach Petershurg, Finnland, Schweden und Däuemark bewerklich machten. Ein aufmerksames Studinm der bei diesen Stürmen auftretenden Erscheinungen liefs deutlich eine gewisse tägliche Periode erkeunen. Der Staubnebel erschien gewöhnlich früh morgeos am östlichen Horizont, gegen ein bis awei Uhr nachmittags erreichte er seine größte Dichtigkeit und zerstrente sich gegen Abeud; an vielen Orten blieb er jedoch auelt bis in die Nacht hinein bestehen.

Innerhalh des Sturmgebietes hat man verschiedentlich Beobachtungen gemacht, die auf eine Wirbelbewegung der Luft schließen lassen. So im Gebiete der donischen Kosaken; aber auch aus Berdiank schreibt ein Berichterstatter, auf Grund seiner Untersuchungen sei er zu der Ansicht gelangt, dass der Orken von einer größeren Anaahl von Wirbelstürmen gebildet werde, die in parallelen Gruppen vorwärta schreiten. Während unn dieso Wirbelstürme die langgestreekten, schmalen Landstreifen, über welche sie mit furchtbarer Gewalt binwegziehen, fast völlig zur Wüste machen, bleibt das Gebiet zwischen zwei solchen Streifen ruhig and anversehrt. In ähulicher Woise wird aus Melitopol (Taurien) berichtet: "Die Staubstürme haben in unseren Gegenden nicht den geringsten Schaden gethao, aber etwa 9 km weiter nach Süden hatte der Orkun ganz den Charakter eines Wirbelwindes, der, vorwärts schreiteod, die Santen in langgestreekten Streifen entwurzelte und mit sich fortrifs. Bisweilen was ein etwa 50 m hreiter Strich völlig verwüstet, während die unmittelbar daneben liegenden Acker frisch grunten und sich als völlig unversehrt erwiesen". Gleiches zoigte sich auch etwa 16 km weiter nach Norden hin and darüber hinans. Auch im Gouvernement Johnterinoslaw dieselbe Erscheinung: vier bie fünf völlig verwüstete Parallelatreisen, getrennt durch frisch grünende Gefilde. Schliefslich sei über diesen Punkt noch erwähnt, dafa Barhyn aue l'oltawa die Bildung großer kegelförmiger Wirbel hesonders längs der Landstraßen oft bei fast völliger Windstille beobachtet hat. Erhob sich dann der Wiod, so wurden diese Wirbel lebhafter. sie erreichten endlich gewaltige Dimensionen und durchliefen beträchtliche Strecken

Die nähere Untersuchung des Staubes ergab das Vorhandensein thoniger Massen, vermengt mit kleinen Stückchen von Kalkstein, Quars und Feldspat. Dazwischen fanden sich nicht unbeträchtliche Mengeu organischer Stoffe, besonders trockene Pflanzenteile, aber anch Bruchstücke von Muschelschalen, Tier- und Menschenhaare. Im großen und ganzen ist er von derselben Natur wie der Löfa, wolcher den natürliehen Untergrund im sådlichen und südwestlichen Rufsland bildet. Mau darf also annehmen, dass, nachdem der Wind die oberste Bodeoschicht hinweggefegt hat, der hlofsgelegte Löfs des Untergrundes das hauptsächliche Material für den Stauh der Wirbelstürme liefert. W. Petzold.

#### Neolithische Fragen. Von Dr. A. Götze. Berlio.

Es sind erst wonige Jahre her, seitdem man auf eine weitverbreitete keramische Gruppa der jüngeren Steinzeit aufmerksam wurde und sie von audern neolithischen Kulturen nuterscheiden lernte; die sogeonnute Bandkeramik, welche Klopfleisch zuerst beschrieb und Poltawa, In weiterer Entfernung nach Westen und benannte (Vorgesch Altertümer der Provinz Sachsen, Heft II, Halle 1884), and deven bedeutungevollen Gegesate zu andern ungelft geleicheltergen Ercheinungen Schreiber dieser Zeilen surart betonte (Götze, Bie Gefälsformen and Ornausete der neue skeunverz. Feramisk etden gesiden Teil vom Mittelswape Mitterbeitz Deitziggen Schlen, Mitter, Osterreich, Mitter und Ostalpray schreiberheitung der Schreiberheitungen, beinem Abertagen Schreiberheitung untweit, aber dech servit verbindene Elemente beritzt, daß die Zunammengehörigkeit im allgemeinen augenacheinlich ist.

Bis jetzt galt als der am weitesten nach Südost vorgeschobene Pankt dia Fandstelle von Tordos bei Broos (Siebenhürgen), wo allerdings schon mancherlei Fremd-

artiges auftritt.

Kürzlich ist nun weit im Südeu bei Butmir in der Nahe von Sarajevo in Bosnien eine neue Station ansgebentet worden, und zwar tragen die daselhst gefundenen Gegenstände durchaus nicht den Stompel, ols oh sie einem Grenzgehiete angehörten, vielmehr sind die aus Mittelenrona bekannton charakteristiechen Merkmale der Bandkeramik so treu hewahrt, dass man sich cher im Centrum dieser Kultur zu befinden glauht. Wo ist denn aber jetzt die Südgrenze au suehen? Kann mau nicht anuehmen, dass sich von Butmir aus verbindondo Fäden nach den alten Kulturländeru des Orientes anknöpfen lassen? Läfst sich nicht hoffen, daß auf diese Weise Auhaltspunkte für die hisher schmerzlich gesnehte absolnte Zeitbestimmung der jüngeren Steinzeit Mitteleuropas gewouuen werden? Bei der Wichtigkeit dieser Fragen ist es nun von größstem Wert, daß die Ausgrabungen von Butmir in mustergültiger Weise veröffentlicht sind (Die neolithische Station von Butmir. Ausgrabnugen im Jahre 1893. Bericht von W. Radimsky, Vorwort von M. Hoernes, mit einem Beitrag von L. Schröter. Wieu, A. Holshausen, 1895). Hierdurch wird - besouders dnrch die vorzügliche Herstellung der Abhildungen - die Möglichkeit geboten, die Weiterentwickelnug der auf eine ganz neue Basis gestelltou weiteren Untersuchnugen über die oben gestellten Fragen verfolgen au können.

Auf alle in der Publikation berührten wichtigen Probleme im einselnen einzugehen, würde hier zu weit führen, es sei nur ein Punkt hervorgehoben. Hoernes glanht in gewissen singeschnittenen Ornamenten die Nachahmung aufgemalter Muster au erkennen, und ich kann ihm hierin unr beistimmen. Die bandartigen Motive wirken in der That wicht als Bedecknng einer Fläche, wie z. B. die geometrischen Muster der Schnnrkeramik, soudern als aufliegende Bänder, wie sie der Technik des Maleus entsprechen. Wenu man aber für die hetreffenden Ornameute von Butmir die Vorbilder auf bemalten Gefäßen sucht, so müssen auch die Ornamente der gesamten Bandkeramik - auch in Mittelenropa - auf sben solche surückgeführt werden, da erstere mit letzteren ideutisch sind. Und wirklich gieht es in Thüringen Bandornamente, welche zwar nicht mit Farbe, wohl aber mit Thon, d. h. plastisch, aufgelegt sind (vgl. Götze, a. a. O. S. 2). Natürlich ist nicht gemeint, daß jedes eingeschnittens Bandornament nach einer bemalten Vorlage hergestellt sei, sondern daß sich die Mode im gansen vielleicht aus der Gefäßmalerei entwickelt hat.

Eigeutliehe Malerei findet sich — abgeseben von oiner Gruppe in Gältisien, webeb veilelicht in die jangere Steinneit zu zetzen ist — überhanpt nicht in der hisber bekannten nechtlisiehen Kersenik; mithin mössen die in supponierten gemalten Vorhilder außerhahl gewucht in werden, und zwar weisen die Spuren nach dem Südorten. Hoffentlich gelingt es bald, von Battair eine feste Brücken nach dem Orient horzustellen.

#### Die Provinz Mossamedes in Westafrika.

Der Franzose M. H. Gnilmin liefert im Bulletin de la Société de Géographie commerciale einen belangreichen Bericht über eine Reise, welche ar im aweiten Halhjahr von 1894 längs der Küste von Angola nud in das Innere der Provins Mossamedes unternommen hat. Nach seinen Angahen, deren Zahlenkorrektheit übrigena der Bestätigung bedarf, mufs Loanda, die Hauptstadt von Angola, in den letzten Jahren ganz anfsorordentlich sich empergeschwungen haben; denn während man bis jetzt die Bevölkerung derselben nnr auf 14 000 Einwohner (darunter 900 Weifse) berechnete, soll sis gegenwärtig 50 000 Einwohner (darunter 12 000 bis 15 000 Weifse) aahlen. Mossamedes ist die südliehste Proving der Kolonie; sie dehnt sich nach Osten bis anm Oberlauf des Sambesi und nach Süden his zum Kunene aus. In dem Hauptorte Mossamedes ließen sich 1849 die ersten Auswauderer aus Portugal and Brasilien nieder; das gemäßigte, dem südlichen Europa entsprechende und gesunde Klima, der geräumigs und vor Stürmen gesicherte Bafen, der Produktenreichtum des Inneren begünstigen das rasche Aufhlühen der Stadt, so daß sie jetzt eine Bevölkerung von 6000 Einwohnern, darunter 2000 Weifse, besitzt.

In den hreit angelegien und anaber gehaltenen Strafen ziehen ausseinliche Geläude, wie der Palast den Gouverneurs, die batholisehe Kirchir, das Krenkerkeiten und der der den der der den der des des his on das 50 bis 60 km entfernts Katengehirge Schlie ist eine wasserbese Studefulste, auf welche höchstens alle viere dere fürl abher ein para Mal Begen niederfüllt. Jahre Wassertstönee in die hreiten, ausgetreckneten Kinnsale der Katenfülses und das genügt, mas an den Ufern derræben Zuckervohr- und Banauweilplantagen, Mark- und Mannichter ansalten und nutzbringerd an

An der Küste, vom Koroka his zum Kunene, wird Guano and Salpeter in großen Mangen gewonnen. Am Fníse der Gebirge ändert sich der Charakter der Gegend; oft undurchdringliches Buschwork, in welchem Massen von Löwen sich verbergen, bedeckt den Boden von Kapangombo, und das aus geringer Tiefe heraufbeförderte Wasser ermöglicht etwas ausgedehntere Kulturen. Auf der Höhe des Plateaus im Inneren, bei Hnilla, betritt man ein reich gesegnetes Land: hier gedeihen in üppiger Fülle in einem gesunden Klima alle onropäischen Foldfrückte, anch die Weinrehe. Nur die schwarze Farhe der Eingehorenen, die seltsamen und riesigen Baobabhanme and die Kautschukliane erinnern daran, daß man sich in Afrika befindet. Wenn Gnilmin für Iluilla eine Höbe von 1700 m angieht, so scheint mir das auf einem Irrtnm zu berühen; denn nach der Perthesschen sehnten Blattkarte (1892) liegt lluilla 1070 m und selbst das höher im Gehirgs gelegene Schibemba nur 1238 m über dem Meere.

 darunter eine Art, welche eine Länge von 1m erzeicht und welche die Engeberonen, Jager's ennene. Es ist dies eine sehr auffallende Erzebenung, well die Biete auf Plasse wirhend nechterer Manute im Jahre regelenden der Schreibung de

Die Portugiesische Regierung hat 1894 fast die ganze Provinz Mossamedes, ein Areal von 230 000 qkm, einer von Dr. Pereira gegründeten Aktien-Gesellschaft mit einem Kapital von über 131/a Mill. Franks zur wirtschastliehen Ansbeute überlassen. Die "Compagnie da Mossamedes" will vor allem Handel treiben, an der Küsta Salpeter und Guano gewinnen nud den Rinderreiehtum des inneren nach den Hasenplätzen schaffen (vergl. "L'Afrique Française"; August 1894). Aufserdem vermutet man, dass in Cassiuga, im Gebiete des Kalonga oder Tschitando, eines Nchenflusses des oberen Kunene, große Goldschätze verhorgen liegen. Guilmin wurde erzählt, Gold komme auf einem Flächenraum von 8000 qkm vor, sowohl in (lesteinssebiehten als anch im Flufssand; man habe mit den einfachsten Hilfsmitteln schon aus 25 000 kg Sand 235 g Goldstauh gewinnen. Aus letzterem Resultate sieht er den Schlafs anf eine "abondance de ce métal précieux". Dieser Berieht erscheint mir etwas stark optimistisch gefärbt; jedenfalls kanu man nicht von einem ungeheueren Goldertraonis sprechen, wenn man aus 1000 kg nur 9,8 g Gold gewinnt; denn am Witwatersrand erhielt man 1892 his 1893 durchschnittlich 20,9 g, in einzelnen Fällen bis zu 38,5 g, sogar 350 g Gold. Für eine mehr vorsichtige Auffassung der thatsächlichen Verhältnisse spricht anch der Umstand, dass die Compagnie de Mossamedes die Goldgewinnung nicht in eigens Hand genommen, sondern sie an eine andere Gesellschaft verpachtet hat, wie in der angeführten Nummer der "Afrique Française" Brix Förster. au lesen ist.

#### Die russische Expedition zur Erforschung des Marmara-Meeres<sup>1</sup>).

Die russischerzeits in der Zeit vom 7., 19. September bis 11. 23. Oktober 1894 unternnummene Erforschung des Mac-

mars-Meere ergah in der Hauptsache folgende Resullate: Der Bodon des Marmars-Meeres bildet drei fast parallel Insfende Malden; die westliche und mittlere ist 600 Saschen (1280 m), die östliche mit zwei Vertisfungen 700 Saschen (1493 m) tief; die grinfets Fries beträgt 767 Saschus (1637 m). Die östliche Mulde fällt mit den Centralgebiete des sun [0. Jul in Konstantinosel statt-

gefundenen Erdbehens ausammen, das unter allen in den 1) Nach der Zeitschrift "Sendewiedienie" (Erdhunde), hersausgeben von der geographischen Abteilung der Kaiserlichen Geselbeitath der Freunde der Naturkunde, Anthroplogie und Ethnographie, redigiert von Anntachin. Monkau 1895. 4. Heft. letzten Jahren beobachteten Erdbeben die weiteste Ausdehnning gehaht hat. Die Messingen der Expedition ergaben im Vergleich zu deu früheren eine Znnahme der Tiefe in dem bezeichneten Gehiete. Ein solehes Zusammentreffen läfst die Annahme au, dafs das Erdheben im Juli infnlge einer Senkung des Meeresbodens bis auf nine gowisse Tiefe entstand, die mit den hohlen Räumen im Inneren oder mit einer Kompression der Erdrinde im Zusammenhange steht. Wenn in der Zukunft singehendere Messungen in der erwähnten Gegend die von der Expedition wahrgenommene Zunahme der Tiefe bestätigen, so wird das zum erstenmale den Beweis liefern, dass sieh der Mooresboden in der historischen Zeit thatsächlich senkt. Die über den in großer Tiefe befindlichen Schlamm angestellten Benbachtungen haben uirgends Spuren von vulkauischen Produkten wahrnehmen lassen. In Bezug auf die physikalisch-chemischen Eigenschaften ist das Marmara-Meer dem Mittelländischen Meere verwandt, und nur die obere Schieht seines Wassers läßt orkennen, daß es vom Schwarzen Meere berkommt. Die bedentende Versehiedenheit des Salzgehaltes des Schwarzen und Mittelländischen Meeres lässt eine zweisache Strömung in dem Marmara-Meere autstehen: in der Tiefe strömt das salahaltigere Wasser des Mittelländischen Meeres nach dem Schwarzen Meere, und auf der Oberfläche läust das süfse und deshalb leichtere Wasser in entgegeugesetater Richtung. In den Meerengen, Bosporus und Dardanellen, verstärkt sich diese Bewegung und änfsert sieh als eine sehr bemerkhare zweifnehe Strömung; auf der Oberfläche kummt die Schnelligkeit der Strömung bis auf zwei Knoten, beim Nordostwinde steigert sie sich; in der Tinfe beträgt sie einen Kunten. Die Teilungslinie der Strömungen läuft im Ziekzack in einer Tiefe von 7 his 12 Saschen (15 bis 25 m). Somit füllt sieh das Marmara-Meer fast von 15 Saschen (32 m) ab mit dem Salzgehalte des Mittelländischen Meeres (ungeführ 3.8 Proz.), während das Wasser in den oberen Schiehten etwas mehr Salzgehalt als das Schwarze Meer hat (nngefähr 2,4 Proz.). Die Temperatur des Wassers unf der Oberfläche betrug im Durchschuitt ctwa 19,6° C. mit nicht größeren Ahweichnngen als + 1,4°. Bis zu einer Tiefe von 7 his 12 Saschen (15 his 25 m) ist eine Veränderung der Temperaturgrade kanm bemerkbar; dann fallen sie fast mit einem Male auf 17°, und von einer Tiefe von 15 Saschen (32 m) ab langsam weiter; auf einer Tiefe von 100 Saschen (213 m) beträgt die Temperatur 14,5° C., und von 200 Saschen (427 m) ab his auf den Meeresboden 14,2° C. Die durchgebende Bewagung des Wassers im Marmara-Meere begünstigt eine starke vertikale Cirkulation, verhindert eine Staunng des Wassers in allen Tiefen und hringt eine genügende Menge Sauerstoff dorthin; Schwefelwasserstoff findst sich dort überhaupt nicht; ein organisches Leben, weun auch nicht so reich wie im Mittelländischen Meere, besteht dort überall, selbst an den tiefsteu Stellen. Die Repräsentanten der in der Tiese befindliehen Fauna sind hauptsächlich Krustaeecu und Sehwämme, selteuer Tiefwasserfische. Krahmer.

# \_\_\_\_

Bücherschan.

Br. Emil Schnelder, Enistehung und Prognuse der Wirbelstürme. Nationale Verlagsmistelt A. G., Regens-

burg, 1895, 8", 112 S. 24 Karten.

Es wird der Versuch genacht, die Entstehung der Cyklonen oder Depressimen aus den Beharrangsvernoligen bewegter Luft zu erklären, indem angenommen wird, daß

var dem Auftreten einer Depression schon große Laftströnungen bestehen, weiche, unter einem Winkel sich treffend, Würdel erzeugen. Schneider passinischen weiche letztere Theorie, im Gegensatz zu der physikalischen, weiche letztere auf eine Erklärung der Ursachen der Winde eingelt. Diese wird der Verschen Ursachen werden ganz kurz im ersten Abschmitt auf vier Seiten behandett; dabei tritt schon die Erscheinung hervor, dass der Autor mehrfach glaubt, eine neue Erkenntnis gewonnen zu haben, dies aber mit Unrecht. Solches gitt z. B. von der Ahleitung der Druckwinde. Überhaupt besigt der Antor ein nicht eben tiefgebendes Verständule für die vorzüglichen und umfassenden, aus den Fachkreisen der Meteorologen hervorgegangenen Arbeiten, durch welche es gelungen ist, die große Zahl möglicher in der Atmosphäre zusammen wirkender Ursachen und Wechselbeziehungen aufzudecken. Dr. Schneider greift aus der ganzen Zahl schon bekannter Vorgänge die Wirbelbewegung heraus, diese fast ganz allein für eich behandelnd; ja derselbe scheidet auch hier wieder einen wichtigen Einfluß, der die Wirbelbewegung begüsstigenden Wirkung, nämlich derjenigen der Erdrotation aus (vergl. S. 52), indem der Autor glaubt, derselbe sei nicht eben groß. Schneider beachtet z. B. nicht, daß eine am Rande des Wirbels anftretende Umfangsgeschwindickeit der Luft von, sagen wir nur 3 m Aunüberung an das Centrum, derart zunimmt, daß in t<sub>ig</sub> Abstand vom Centrum desetbe 30 m betragen würde, wenn die Luft durch die im Wirbel auftretenden Druckgegensätze bis dahin wirklich getrieben wird und wenn ferner die verzögernde Wirkung der Reibung elnmal uicht hervortreten köunte. - Au anderer Stelle be kämpft Schneider auf S. 35 die nach Ihm vermeintliche Amicht der Meteorologen, es sel der hohe Druck in den Gebieten hoben Barometerstandes durch das Aufstossen eines fallenden Luftstromes auf den Erdboden veranlaßt. Es ist wohl möglich, daß irgeud ein Schriftsteller etwas Ähuliches gesagt haben kauu, darum ist eine derartig verkehrte An-schauung doch nicht die Ansicht der Metsorologeu. Der fallende Strom besitzt in den Gehieten hohen Luftdruckes o bis etwa I m Geschwindigkeit in vertikalem Sinne; derselbe könnte mithin im Meistbetrage uur etwa eine Druckvermehrung nm ½,0000 Atmosphäre oder ½,00 Millimeter Queckeilberskule hervorrufeu, während es sich da nm die Erklärung von Druckdifferenzen handelt, welche 10 his 30 Millimeter ausmachen. Es jet ja überhaupt der sinkende Luftstrom im Hochrehiete uicht die Ursache, sondern eine Folge des hoben Luftdrackes unterer Luftschichten. Ohwold nun Schneider, wie aus den vleien wertvollen

Hinwelsen auf die Fachlitteratur hervorgeht, recht belesen ist, so kann seine Arbeit doch nur als Erstlingsleistung bezeichet werden, wellte neben der Beschreibung einger inter-essanten, au Wasser- und Lastwirbeln angestellten Beobachtnngen, deren Mittellung als willkommen zu bezeichseu ist, eine ganze Reihe von Behanptungen aufstellt, die auf den Loser verwirrend wirken. Insbesondere gebricht es an elner mathematisch-physikalischen Behandlung des Stoffes.

Prof. Dr., Fritz Regel, Thüringen. Ein geographi-sches Handbuch. Zweiter Tell; Biogeographie. Zweites Buch: Die Bewohuer. Jeun, Gustav Fischer, 1895. Es mus mit Freude begrüßt werden, dass man jetzt

beginnt, auch die Anthropologie als einen integrierenden Bestandtell einer Landeskunde anzusehen und ihr einen ebenbürtigen Pintz neben den Schwesterdisciplinen einzuräumen. Alterdings ist es auch noch nicht lange her, selt man mit einer exakten Bearbeitung dieses Gebietes ernstlich vorgegangen ist, und seine Durcharbeitung ist auch noch hange nicht in dem Maße erfolgt, daß eine zurammenfassende Übersicht in einem Handbuche ein leichtes Stück Arbeit wäre. Daß bei dem gerade in Thüringen wenig verarbeiteten Material etwas Brauchbares geschaffen ist, war nur bei der Energie des Verfassers möglich. Besonders tritt dies in dem ersten Abschnitt fiber die vorgeschichtliche Zeit hervor, in welchem Verfásser einen im Verhältnis zu den vorbandenen Vorarbeiten reeht guten Überblick der Kulturentwickelung in den einzelnen Zeitperloden giebt, ein l'internehmen, welches bei der Zersplitterung des Materiales bis jetzt nicht einmal von Fachieuten zu Ende geführt wurde. Wir haben bier in der That die erste Vorgeschichte Thüringene nach den ueussen Ergebnissen der Specialforschung. Im einzeluen mag

ia noch dieses oder ienes geändert werden müssen, vor allem ist es nötig, noch einmal mit der älteren Litteratur scharf ins Gericht zu gehen, aber vou großem Werte ist, daß hier ein reiches Pundmalerial ütersichtlich geordnet und die therator mit groteen Fleifes maximum geoffinet und die Litteratur mit groteen Fleifes maximum getragen ist. Für denjeuigen, welcher sich schnell über die Vorgeschichte Thüringens orientieren will, ist Regels Arbeit zur Zeit die einzige Hilfe. Der nächste Alpschuit über die geschichtliche Zeit behandelt zunüchst die Übergangsperioden in das volle Licht der Geschichte in den ersten unebchristischen Jahrhunderten und giebt daun einen kurzgefaßten, klaren Überhlick über die verwickelte Territorialgeschichte. Die folgenden Abschultte (die bentige Bevötkerung Thüringens anthropologischer Hinsicht; die Sprache [von Dr. L. Hertel]; Volkstämliches in Sitte und Branch, Glanbe und Dichtung; Kleidnug, Wohnung send Kost) sind auch meist Noritäteu bezäglich der zusammenfassenden Darstellung des vorhaudenen Materiales. Berlin

#### Dr. A. Götze.

Adolf Straufs, Bulgarische Volkedichtungen. Übersctaung mit Einleitung und Aumerkungen. Lelpzig, Karl Gracser, 1895.

Die aufserordentlich rege Thätigkeit, welche in Bulgarieu seit der Befreiung vom Törkenjoche auf verschiedenen Kulturgebieten berrecht, tritt uiett zum geringsten in der Ettleratur zu Tage. Da let vor allem das zu Söde erschei-nende Sammelwerk "Sbornik" zu nennen, im welchem die Forebnisse der Volkforpschung vom bulgeringen Schaftschieden. Ergebnisse der Volksforschung von bulgarischen Schriftstellern niedergelegt wurden. Hier lag dem Übersetzer eine reiche Quelle vor, die er auderweitig vermehren konnte, nm das gewisseuhaft und gründlich gearbeitete vorliegende Werk zu seinaffen. Die Einleitung giebt einen Überbilek über die Litteratur der hulgarieben Volksdichtung, die freilich au überschwenglichem Lobe und Superiativen leidet, aber als ein sehr dankenswerter Beitrag zur Volkskunde Bulgaaus ein seur unnernwerter Deutag imr vosekunde Bulga-riens angesehe werden muß. Die Ginstremlieder, die Peste, die mythischen Gestalten, Ehe, Tod, Volksmusik werden be-handelt. Es schließen sich die Überetzungen der Lieder und gelehrte Anmerkungen an. Je werüger die luigarische Strucke in Dautschließe Sprache in Deutschiand beherrscht wird, deste willkommener ist das Werk; politische Ausblicke, namentlich Schnsucht nach dem Besitze Macedonieus, fehlen nicht, und die Eifersucht zwischen Serben und Bulgaren klingt auch in diesem Werke vielfach durch.

#### Br. Ludwig Steub, Drel Sommer in Tirnl. Dritte Auflage mit Karte. 2 Bäude. München 1895, H. Hugen-dübel. Preis 7 Mk.

Auf einer Reise in Tirol, wo das Wetter mich nicht begünstigte, hatte ich zum Glück Stenbs "Drei Sommer" und die "Herbettage lu Tirol" mitgeführt und ich habe den an die Fenster klatechenden Regen vergessen, wenn ich mich in diese Wanderstudien vertiefte. Mehr als fünftie Jahre eind vergaugen, seit die ersten dieser Schilderungen an die sind vergangen, seit die ersten dieser Benlitterungen an der öffentlichkeit traten, die damals sehen, wegen der schönen, wenn auch etwas breiten Schreibweise, Antschen erregten. Die angenehme Persönlichkeit des Verfassers, der all seine kleinen Sorgen und zum mindesten nicht die Kritik der Küche und des Weines in deu verschiedenen Gasthäusern uns vor-trägt, seine herrlichen landschaftlichen Schilderungen, die viel dazu beitrugen Tirol zum Reiseziel Tansender zu ge-stalten, die Charakteristik der Bauern und Geistlichen, die wissenschaftlichen etbuographischen, geschichtlichen und der Ortanamenkunde gewidmeten reich eingestreuten Bemerknugen - das alles gestaltete das znerst t846 erschienene Werk einem der auregendsten und lesbarsten über das Land Tirol. Es ist freudig zu begrüßen, dase der Sohn Stenbs diese nene Auflage veranstaltet hat; möge das nnn wieder zugängige Werk manchem Reisenden weben seinem trockenen Führer als

# Aus allen Erdteilen.

Abdrock ner mit Quellmangabe gestattet

- Charles Torrey Simpson hat die Mollusken. fauna Westindiens einer souen größlichen Fröhung personnen, ins Austausch mit dem Feelland, aber ohne Einmetervofre und ist auf Grund derrellen zu folgenden Ermetervofre und ist auf Grund derrellen zu folgenden Ermeterschen über der Batteckleing gelangt. Die bestige die Inseln zu einer größeren Landmasse verbunden und be-Fauna ist sehr alt, die reickt mit füren Wurzelp his im stand andereders ein Landmasse verbunden und be-

Eoran zurück und hat ihre Austiblung au Ort nud Stelle

Wegweiser oder als Vorbereitung zur Fahrt ins Alpenland

Richard Andree.

über Jamaika und wahrscheinlich über Yucatan, und auch mit Florida. Die nördlichen Kleinen Antillen existierten damals entweder überhaupt noch nicht, oder sie sind später einmal gänzlich untergeteucht, so daß auch ihnen von der altesten Fauna nichts übrig geblieben ist. Es folgte dann in der Miocasperiode eine Senkung; das Meer stieg, wie Fossi-lienlager auf Kuba beweisen, his 1200 Fufa über seinen benlager auf Kuba beweisen, bis 1200 Fuß über seinen beutigen Stand. Zuerst wurde Jamaika isoliert, dann Kuba; am längeten bileben Haiti und Portorico vereinigt. Dans folgte eine neue Hebuug, welche bis in unsere Zeit fortdauert. Auf deu abgeingerten Kalkschichten eutwickelte sich eine reiche Vegetation, und mit ihr aus der auf die Gebirge eurückgedrängten alten Fauna eine neue, welche an den durch Rogenschluchten zerrissenen Abhäugen die merkwürdige Specialislerung erreichte, die wir heute besbachten. Die Bahamas erhielten ihre Molluskenbevölkerung fast ausschließlich von Kuba und Haiti, besonders von der Nordküste der ersteren Insel. Die Kleinen Antillen wurden vorwiegend von Südamerika aus kolonisiert, mit Ausnahme der nördlichsten unter den Windward-Islands, auf denen Einwanderer von den Großen Antiflen aus vorherrschen.

Die heutigen Tiefenverhältnisse stimmen mit diesen Remiteten vollständig überein. Jamaika, das die selbstöndigete Fauna unter den Großen Antillen hat, wird von Haiti durch einen Kanai mit 875 Faden Tiefe geschieden, von Kula durch das Bartlett Deep mit über 3000 Faden; mit Yukatan verbindet es eine Bank von unr 500 Faden Tiefe, auf welcher eine Reihe Inseln jiegen. Zwischen Halti und Portorico beträgt die Tiefe nur 260 Faden, zwischen Kuba nnd den Bahamas unter 100 Faden. Wären die letzteren nicht gane nener Bildung, so mifste ihre Molluskenfauns eine ganz unendlich reichere sein. Zwischen den Großen und Kleinen Antilien aber liegt der Anegada-Kanal, dessen Tiefe von Osten nach Westen von 1100 zu 2000 Faden steigt. Gegen die Annahme eines Landeusammenhanges ewischen des Inselu ind mit dem Festlande, nach dem Beginne der Miochiperiode, sprieht die Verteilung der Landschmecken auf den Antillen ganz entschieden. W. Kobelt.

- Runen-Inschriften im Setlieben Nordamerika. Bekanntlich besuchten kühne norwegische See-fahrer im 11, Jahrhundert verschiedentlich die Ostküste von Nordamerika. Der verstorbene Professor E. N. Horsford behauptete nun seiner Zeit beharrlich, dass er am Charlesriver, Mass., eine europäische Niederlassung aus vorkolumbi-scher Zeit entsteckt hätte. Die Beweise, die er beihrachte, überzengten aber nicht viele. Seine Tochter nun. Fräulein nberzengtés aber nicht viele. Seine Tochter bein. Frablein C. Horsford, hat die Nachforschungen, die für Vater begonnen, eifrig fortgesetzt und veröffentlicht nun in einer kleiner, lillustriertes Schrift ("An inseribed Stoor", Cambridge 1953) den Fund eines Ramensteines bei Westen, Mass. Durgeling wurde auf bisher unbekannten Boden gefunden und gelangte durch Zufall in ihre Hände. Eine Seite des Steines trägt teilweise verwischte Reihen von Linlen, deren künstlicher Ursprung von J. B. Woodsworth, einem Beamten der U. S. Geological Survey, bestätigt wurde. Eine Erklärung giebt Fränlein Horsford nicht. Dagegen hildet sie einen zweiten bei New York City gefundenen Ennenstein ab und erklärt denselben. Er bandelt von einem Censpe der Einwohner durch die Kirchenbeamten. (?)

- Üher den Ursprung der Japaner hat der bekannte Sinologe Edkins von psychologischen und spenehlichen Gesichtspunkten aus einen bezehtenswerten Aufsatz in der japanischen Zeitung The Yorodzu Choho, 2. April 1895, veröffentlicht. Die Japaner siehen nach ihrem ganzen Wesen im schärfsten Gegensatze au den Chinesen. Während die im schärfsten Gegensatze au den Chinesen. Während die letzteren eine alte, friedliebende, dem Kriege abgeneigte Kultur besitzen, hat die japanische Kultur noch einen jugendlichen Charakter bewahrt. Feudale, mittelalterliche Elnrichtungen haben bis vor kurzem bei ihnen bestanden. und noch heute, meint Edkins, sieht der Japaner lieber zu Felde, als daß er hinter den Büchern sitst. Danach würden die alteren Sitze der Japaner kaum in der Nähe der Chinesen au suchen sein, von deren Wesen sie dann schwertich unberührt geblieben wären. In ihrer Sprache und besonders ihren Zahlwörtern zeigen sie gewisse Ähnlichkeiten mit den Völkern der türkischen Familie, und diese Übereinstimmung würde sich ebenso wie der vorher erwähnte Gegensatz aus der Annahme erklären, daß die Japaner in früheren Zeiten peben den Turkestanern in Sibirien lebten und mit hare eine kriegerisch-nomadische Lebensweise teilten.

-Zur ältesten Geschiehte des Wohnhauses in Europa, speciell im Norden, giebt der schwedische Archaologe Oskar Montellus einen wertvollen Beitrag (Archiv für Antbropologie, Bd. 23 (1895), S. 451 his 465 und 44 Textfiguren). Vergleichende Studien über alles, was man in den verschiedenen Ländern der Alten und Neuen Welt, über die Wohnbauser alterer und jüngerer Zeit weife, haben ihn ou der Überzeugung geführt, dafs die typologische Entwickelung des menschlichen Wuhuhauses — abreschen von natürlichen und kfinstlichen Höhlen - im aligemeinen durch folgende Formen bezeichnet werden kaun:

1. Das runde konische Zelt mit eluem Holzverist, das mit Tierhauten, Gewebe oder dergleichen bedeckt ist.

2. Ein rundes Gebäude, von der Form des Zeites, entweder

ganz von Hole, oder von Holz mit einer Überlage von Rinde, Rasen oder dergleichen.

3. Ein rundes Gebäude, mit senkrechten Wänden und konischem oder gerundeten Dach. Der anfangs sehr niedrige Unterbau minnst allmählich an Höhe zu, bis er größer wird als das Dach. (Auch das arische Urvolk hat nach Monteline in runden Hütten gewohnt und nicht, wie Henning annimmt, in vierseitigen.)

4. Die runde Form der Wand ändert eich später dahin. dafs der Grundrifs teifs ein Oval, teils ein Vielech biidet und schliefslich ein Viereck mit stark abgerundeten oder rechtwinkeligen Eeken wird. Die Waude dieser viereckigen Gebäude gind entweder an allen Selten viereckigen Gebäude sind entworer au gleich lang oder zwei Seiten (die Gjebelseiten) sind gleich lang oder zwei Seiten (die Lingsseiten). Das Dach, his dahin konlsch, wird ein sogen. Walmdach, d. h. nach allen vier gleich niedrigen Wanden abfailend.

5. Macht man die Giebeiseiten eines solchen vierseltigen Hanses etwas böher als die Längsseiten, so wird aus dem Walmdache ein sogen. Halbwalmdach, d. h. das Dach fällt ewar nach allen vier Wänden ab, aber nach den Längswänden bedeutend tiefer ale nach den Giebelwänden

6. Endlich werden die Knrz- oder Giebelwände bis an die Dachsparren hinanfgezogen, so daß sie in eine Spitze enden, wodurch die heutigentags gewöhnlichste Dachform entsteht, d. h. das Duch fallt nur nach den Langs

Im Zelta hat der Herd seinen natürlichen Platz in der Mitte am Bolen und der Rauch entweicht durch eine eu diesem Zwecke angebrachte Offnung an der Spitze. In runden Gehänden behält die Herdstelle densellen Platz und der Ranch sneht anch einen Ausweg ohne Hilfe des Rauchfaures. Ein offener Herd schlofs die Zismuerdecke aus. Die ältesten Wohnhänser hatten auch keine Fenster. Das Tageslicht drang durch dus Baughloch, die Thir und kleine an den Wänden angehrachte Offnungen herein. Die ersten Fenster safsen im Dach und wurden erst später in den Wänden angebrecht.

Die Zeltöffnung führte arsprünglieh direkt von dranfsen in den inneren Wohnraum. Aber schon bei den runden Häusern benerkt man oft vor der Eingangsthür ein Paar Balken, die ein Dach tragen, weiches dem darunter stehen den Schntz gewährt. So entstand alimählich die an drei Seiten geschlossene Vorhalle. Auch die vierte Seite wurde später geschlossen und die äußere Thür ans der Giebel- In die Seitenwand verlegt. Da kein Feuer in der Vorhalle brannte, erhielt dieselbe ennächst eine Zimmerdecke und, um den Bodenramm auszunntzen, beute man die Vorhalle höher als das eigentliche Hans.

In Schweden ist man nach Montelius schon vor Abschlufs des heidnischen Zeitalters bis zu dem rechteckig vierseitigen Hanse vorgeschritten gewesen. Das Baumaterial be-etand teils in unbehauenen Steinen und Raseu, teils in Holz nebst nngebranntem Lehm. Mörtel und Zeigelsteine kommen erst mit der Einfehrung des Christentums eur Er-scheinung; der älteste Ziegelbau in Schweden ist eine Im Jahre 1191 eingeweihte Kirche.

- Die Stelnzeit in der Ukraine schildert Baron de Baye, der Klein-Rufsland in den Jahren 1893 und 1894 besuchte und die Museen studierte, iu L'Anthropologie 1895, Tors. VI, S. 1 ble 17.

Palaolithische Gerate ans Penerstein hat man da nach hisber an drei Stellen in der Ukralne gefunden, bel Studenitza (Distrikt Uchitza, Gouvernement Podolice) am Ufer des Flusses Sula (Gouvernement Pnitaws) and in Kiew-An allen drei Stellen kamen die Geräte zusammen mit Mamniutknochen vor.

Reicher sind, wie überall, die Funde ans nenlithlacher Zeit. In Kiew wurden solche in einer künstliehen Höhle, die ans eisem 100 m langen und kaum 1 m breiten Gang besteht, gefunden. — Unter den Einzelfunden fallen besonders geschliffene Äxte aus Feuerstein, die den skandinavischen sehr ähnlich sind, und Hammeräxte aus Diorit auf.

Seine Toten begruh der neolithische Mensch der Ukraine in verschiedener Art. Als älteste Form gelten kleine Tumuli (Kurgane), die ein einziges in Birkenrinde gewickoltes Skelett enthalten, das anf Thon oder weisem Sand ruht. Neben dem Skelett liegen kleine Messer und Pfeilspitzen aus Fonerstein, selten Topfscherben und niemals größere Steingeräte. Später verbrannte man die Toten, legte Asche und die calcinierten Knochen in eine Urne und setzte dieselbe in einer Stelnkiste bei, über welcher ein Kurgan errichtet wurde. Neben den Urpen wurden Feuersteinäxte von viereckiger Form aledergologt. - Beide Begrübnisformen finden sich hanptsächlich lin östlichen, wahlreichen Teile Klein-Rufalands. Am Ende der Steinzeit findet man wieder in Kurganen beigesetzte Skelette, deren Knochen an gewissen Stellen, besonders am Schädel, mit rotem Ocker gefärbt sind. Manche Forscher glanben, daß diese Färhung, am toten Körper vorgenommen, sich nach der Maceration auf die Knochen übertrug , andere meinen, dass dieselbe erst an dem, sei es ans künstlichem, sei es auf natürlichem Wege gereinigtes Skelett vorgenommen wurde. Urnen finden sich seiten als Beigaben, die wenigen, die gefunden wurden, sind von konischer Form und mit der Hand gearbeitet. Nnr in 3 von 60 Kurganen dieser Art wurden Spuren von Bronze gefunden, woraus sieh ihre Stellung ans Ende der Steinzeit rechtfertigt.

wird gegen gewisse Krankheiten gehraucht. -

- Über die Gegenden am Kleinen Kamernnherg -Mongo ma Etinde - liefert der seit 1888 in Kamerun thistice Dr. Pren is einen eingehendeu Bericht (Mitteil, a. d. Schntngeb. 1895, 2. Heft. Vergl, hierzu die Karte: Aquatorial-Westafrika des deutschen Kolunialatias von Richard Kiepert, 1892). Der Etinde, 4 bis 5 km von der Südwestküste eutfernt, aus hügeligem Geläude schroff bis en 1774 m sich erhebend steht aus zersetztem vulkanischen Gesteln und ist mit dichtem Urwald bedeckt. Von den Hohen herab mach der Westseite ewischen Batokl and Dibundia wird ungemein frachtbarer Humus in die Thalrianen gesehwemmt, zugleich aber auch eine solche Masse von Steingeröll, dass man nirgends auf nennenswerten Strecken den Pflug einsetzen könnte. Aber gernde hier, zwischen dem Gestein, gedeihen Kakao und Kaffee vortrefflich. Deun der Boden wird nicht nur durch viele größere and kleinere Bäche, welche sich wegen des starken Gefälles sogar stellenweise zum Betriebe von Maschinen eignen, bewässert, sondern erhält auch das ganze Jahr hindurch reiehliche Regenmengen; denn der Westund Büdwestwind tragt die feuchtheifen Verdnnstungen des Meeres en den nahen Gebirgshöhen empor, wo sie sich ab-kählen und schwere Regenwolken hilden. In Dibundia beträgt die jährliche Regenmenge 7000 mm, sechsmal mehr ale in Kamerun. Der Plantagenban zwischen Batoki und Dihundja müfste demnach ganz besonders gut sich rentieren, mongelte es nicht allzusehr an eigheimischen Arbeitskrüften. Die Bevölkerung ist gering; die Eingebornen aus den nur einen oder ein paar Tagemärschen entfernten, dichter bewöhnten Gegenden lassen sich nur sehwer zu deuernder Übersielelung verlocken. Man ist also auf die Einfuhr aus-wärtiger, kostspieliger Arbeiter angewiesen.

Wesstülch verwicken, sind die Verhättisse an der Ore und Bilderbeit des Elinke, von Bonade und Schunda Norden und Schunda und Schunda und Schunda hänge sind sanh, der Boden nicht steinig, die Vegetäten pflegt, die zahlerbeite Bevölkereng afmahlich weilig zur Richt verlebe in die See mährlen, erfüllen sich zur Flutzeit Blicht, verlebe in die See mährlen, erfüllen sich zur Flutzeit mit Rahrweiter, Lüfergu auch die Regenmonte Lüfzleig Richt verlebe in die See mährlen, erfüllen sich zur Flutzeit Flutzeit zu der Schund und der Schunde und die Schund Kannen und der Schund und der Schund und die Schund Flutzeit zu der Schund und der Schund und der Schund Flutzeit zu der Schund und der Schund und der Schund weine Schunden und der Schund un

Wigt man Vor- und Nachteile gegensinander als, so läfst sich behaupten, daß die Umgebung des Kleinen Kamerauberges vieiversprechend für die Aulage von Plantagen ist. Als ein sehr günstiger Umstand mufs in dieser Beziehung aufserdem das Vorhandensein von fünf gaten Landungspäligen auf der nur kurzen Köstenstrecke von etwa 50 km berücksichtigt werden; als den besten bezeichnet Dr. Prenfe Diwolatia, ewischen Viktoria und Bota.

B. F.

— Die vergreichlechtliche Hires. Him war eine Haupstädfricht ein ondiesterlen Bauve, sha sind deren gestellteite Überlieferung und präktiorriche Paule läget haupstädfricht Evenferen, und präktiorriche Paule läget handelte. Kausstär im Froderor Anderson der Nachweiter geltungen, des er Frankens tätzlens, die Koltwahlere, wer. Prags kan, cheist er wit den ist Jahrhundert von des Bödelsen her Eineng in Deutchland gefeinden zu haben, werd. Die diestellen Names (Hännagrithe, Himmerland denen auf Andersteinig der Kahter deret Kölert und auf Tara als Bindliches – Ob beit Worte vor im Känng erden and ist über Eigengen andere und der Zugelensteilung der Kahter deret kölerte der ande im Erra als Bindliches – Ob beit Worte vor im Känng erden ande in Erre Erymologie übersteilungen, m. gedabinstehen. Künk dann Vortrag Acherons in der "Fonneistenigen".

- Über die Usambaraeisonhahu in Deutsch-Ostafrika schreibt der im Auftrage des Leipziger Vereins für Erdkunde reisende Dr. Oskar Benmann aus Mkokotoni. 25. Mai 1895, an Dr. Hans Meyer in Leipzig: "Die größte Schenswürdigkeit Taugns ist natürlich die Usamharabahn, die erste Escuhahn in den deutschen Kolonieen und eine der ersten im tropischen Afrika überhaupt. Dieselbe ist jetzt bis Nromenl. einem Dorfe im Digolande, im Betriebe, doch ist der Unterbau his gegen Mubesa in der Nähe von Magila ma uer umermin nis gegen musean in uer Auhe von Magila vollendet, und die Eroffnung der Strecke his dahin dürfte in der nächsten Zeit erfolgen. Damit ist der vorläufige Haupt-zweck der Bahn, die Verbindung des frachtbareu Usambara mit dem Hafen von Tanga, erreicht. Die Bahn ist eine schmalseurige mit i m Spurbreite und erinnerte mich lebbaft an die Bahnen Südindiens. Die ganze Anlage macht einen durchaus sorzfältigen Eindruck; einige Mängel im Unterbau werden nenerdings durch Schotterung ausgeglichen. Schweilen werden Mangrove-Hölzer benutzt, die sich sehr gat bewähren. Im ganzen erhält man den Eindruck, daß mit der Eröffunng der Strecke nach Ngomeni die weitane größte Schwierigkeit überwunden ist. Auf Grund der gewon Erfahrungen wird es verhältnismäßeig leicht sein, die Arbeit weiter gegen das Innere furtrusetzen. Was die Bentabilität der Rahn anbelangt, so scheint es ein gutes Omen zu sein, dass jatzt schon, auf der verhältnismäfeig ganz unbedeutenden Strecke Tangs-Ngomeni, ein etkndiger Personen- und Frachtenverkehr stattfindet. Mit der Erreichung von Muhein Frictionverkent Kattannet. But der brevenung von Muneis, werden der Bahn die aufbühendeu Plantagengebiete von Handel, die Plantage Lewa und die Mission Magila zufallen. Falls, wie zu hoffen, die Verlängerung bis Korogwe eur haldigen Ausführung gelangt, werden damit nicht nur nene Plantagenländer erschlossen, sondern auch der Getreideverkehr Useguas dabin konzentriert und wahrscheinlich der ganze Paagunihandel nach Korogwe verschoben werden."

Dr. M. Bianckenhorn aus Edasges begab sich im Früjahr 1984 im Auftrage des dentscher Palistänaverden anch Jerosiahm, um eine geologische Aufschien des Westgebenhaudes, mandeht Johns, ausgeführen. Die werte Fracht gebenhaudes, machte Johns ausgeführen, die werte Fracht Jerusahm im Mafsetabe 1:20000, die in der Zeitschifft des dentschen Palistämaverlies erscheinen soll. Machten noch Dr. Blanckenhorn Bedaggooderungsarbeiten im ställlichen behalb kurtogranischer Aufschunen nach Bazzan mit ihre behalb kurtogranischer Aufschunen nach Bazzan mit ihre

come. En Atlan des Battes Neveres la vierrellevensité
produites le générale virtération. Se le su d'Orasi direcquillente le générale virtération. Se le su d'Orasi direcquillente le générale virtération. Se le su d'Orasi direcsailement de la commandation de la commandation

— Seen nordwestilch von Timbaktu. Der Kommathals der Frankleinen Pilots off em Niger, Lentanst Borrt, ist mit lagerer Zolt mit gegraphischen beschieden Schauser und der Schauser der Schauser der Beit abstätz auf etwa 26 im Länge aufgenommen hat (vgl. Golten, Met. 78, 39), hat er jeren de Georgia nordweiselle Golden, Met. 78, 39), hat er jeren de Gorgen dordweiselle Golden, Met. 78, 39), hat er jeren de Gorgen dordweiselle Wilste erscheint, unterseckt. Er fanl dort zwei Brillen von Sees, von denne intentalt in hat Lestanse Horser ur beiter — Die Lage von Tentalti hat Lestanse Horser ur (Comptes Rendes Scc. Govgr. Paris 1915, p. 194)

- Kapitan Toutée am mittleren Niger. Der

francische Kajstar Tooles befoldt sich auf der Beise deun des mitters Kyrterbeart, die nachtrage der Instelle deun des mitters Kyrterbeart, die nachtrage der Instelle der Schaffen der Sch

— Die Fürsch mann bieht hei Krems. Das Krusshal in Susind-treicht die vergen weiter pichtischeiten 
in Susind-treicht die vergen weiter pichtischeiten 
naturkischeite Höftenseum in Wien und das Massem in 
Kruss beitern zusannen den wennlichten Trill der kleine 
gegen der Kleinerfackt, die grösslich ausgestums sind. Die Eichaupprühle, ferwär Kleininge aus grougen kong von Früslen 
gegen von der gestellt der 
Großen der Kleinerfackt, die gegen vier Merer unter 
der Vorfachte Regen. Wegen der beistellen Steger 
und Orrichte Regen. Wegen der beistellen Steger 
der sein aus kundenführunde Schicht knome, weitwiete die 
den uns aus kundenführunde Schicht knome, weitwiete die 
der knime und kongen verviete, die unter der Zeitzige der

— Die Aussichten der Keitkerführ in den Versträtigten Staten. Die Indevidentlichen Verseinsitätigten Staten. Die Indevidentlichen Verseinsatier unt den Gereichseten auf den Wunch der beträtigken
seiner unt den Gereichseten auf den Wunch der beträtigken
seiner Props der Weierre und der Zeitkerriebe beschäftigt,
unt der Pfege der Weierre und der Zeitkerriebe beschäftigt,
werde der Seiter der Seiter der Seitkerriebe beschäftigt,
verseichsenzt al. Leitzere im Staten beitam sich erte
verseichsenzt al. Leitzere im Staten beitam sich erte
verseichsenzt al. Leitzere im Staten beitam sich der
verseichsenzt al. Leitzere im Staten beitam der
Geboten einbehalte zu den eine Merkenten und der
Geboten einbehalte ziel, wenn sich ausgesötlicht, die Lage
auf der unterfachen derektigt.

— Werdenhelde oder desettum skaieum hiefe in alten Zeiten (1.5 Akhr.) dus Geleite fernil bestigten Gleiche Gerichten Bergstall, Collète, Jévenka, Lettlingen und den Banselden auf Pelfanschen eingegensperer stöselsen. Orte, hier, sliegt eine untergenagene kleine Welt, die genter Villetins legerken. Diese kleinich von dem Parbet Villetins legerken. Diese kleinich von dem Parbet Willetins legerken. Tiese in der den der der der der Magelbeiter, Benernstalnden, 1. Teil, Italie a. S. 1895) aus Chränden bewieren Tilansche marke er skilfrich, daß der gemanten Forten, denne site die dei landerspreisen Werdellsteber Christialer trager.

# GLOBUS.

# ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT FOR LÄNDER- UND VÖLKERKUNDE.

#### VEREINIGT MIT DER ZEITSCHRIFT "DAS AUSLAND".

HERAUSGEBER: Dr. RICHARD ANDREE. VERLAG TON FRIEDR, VIEWEG & SOHN,

Bd. LXVIII. Nr. 7.

BRAUNSCHWEIG.

August 1895.

Nachdruck our nach Chereinkunft mit der Verlagebandlung gestattet

# Musikalische Ergebnisse des Studiums der Ethnologie.

Von Dr. Richard Walleschek.

Seitdem das Studinm der Ethnologie auf so vieleu Gehieten eine Umwäleung traditioneller Anschauungen veranlafst und den Gesiehtskreis der Forsehung erweitert het, hat euch die Musik angefangen, die Grundlagen ihres Systems, die Anfänge und Tragweite ihrer Wirksamkeit uoch einmel au der Hand der Ethnologie zu durchgehen. Sie hat dabei die doppelte Aufgabe verfolgen müssen, einerseits die Musikgeschiehte durch Einbeziehung der Netnrvölker zu erweitern (nicht erst bei Griechen uud Römern, besteufells Ägyptern ouzufangeu), auderseits die Bedeutung der Musik als eines socialen Faktors zu erkennen, sie als Teil der Kulturgeschichte zu behandeln. Man hat enfgehört, auf die Musik der Naturvölker mit Verachtung berahzusehen und an Anzeiehen, dass diese Wendung kommen müsse, hat es sehou lange nicht geschlt. Vor zehn Jahren hat der bedeutendste Vertreter der Musikwissenschaft in Deutschlaud 1) auf die Bedentung des Studiums der Melodiseu wenig kultivierter Völker für die Musiktheorie, für psychologisch-ästhetische Uutersuchungen nud Anthropologie hingewiesen

In Shulichem Sinue hat in Eugland Portman seine Stimme erhohen. "Was wir in England wirklich hranchen," sogt er in seiner Monographie der Musik auf den Andamanen, "ist eine vollständige und erschöpfende Darstellung aller Musik - Instrumente orieutalischer nud außereuropäischer Nationen: nud diese Samulung sollte vou einer solchen Meuge von näheren Ansküuften begleitet sein, dafs elle Thatsachen, die sieh auf die Musik jeuer Nationeu bezieheu, dem Forscher iu vollständiger übersichtlicher Form vorliegen." Mittlerweile sind einige ethnologische Mouographiceu

erschienen. In Holland haben Lands Arbeiten wichtige Aufschlüsse über die Musik der Araber und auf Java gegeben. In England hat Alexauder Ellis in seinem Appendix zur Übersetzung von Helmholtz' Lehre von den Tonempfindungen wichtiges ethnologisches Material beigebracht. Hier hat auch Carl Engel als einer der ersteu zahlreiche musikalisch-ethnologische Essays veröffentlicht, die durch die herühmte Justrumenten-Ausstellung im South-Kensington Museum in fruchtbringendster Weise gefördert wurden. Auch Frankreich hat gelegentlich der letzteu Weltausstellung (1889) der musikalischen Ethnologie umfassende Beachtung gescheukt, dereu Ergehnisse Tiersot im Ménestrel veröffentlicht hat. Auch die Untersuchungen Viktor Lorets über Agyptische Musik dürfen hier nicht vergessen werden. Deutschland ist (von kleineren Monographieru ebgesehen) dieser Bewegung hisher fost gänzlich fern gehlieben. Der Deutsche Corl Engel schrieh in englischer Sprache und seine Werke sind in Deutschland keum hekannt geworden. Das Land jedoch, des der ethnologischen Behaudlung der Musik neuerdings wieder erhöhte Aufmerksamkeit schenkt. ist Amerika. Hier haben seit Jahren musikalische Untersuchungen en der Haud großertiger ethnologischer Museen und eines natürlichen Materiels stattgefunden. Wes in letzter Zeit John Comfort Fillmore, Miss Alice Fletscher, Franz Boss, B. J. Gilmen und die Geschwister Brown geleistet haben, kann nicht länger ohne die verdiente Beachtung bleihen und soll in folgendem kurz besprochen werden.

Dafe das Harmouiegefühl den sogen. Naturvölkern fremd sei, wird heute wohl kein Ethnologe mehr zugehen. Die Beispiele, die das heweisen, sind zu zahlreich, els daß ich sie hier wiederholen könnte. Ich will nur eine Thatseche hervorbehen, die für die Natürlichkeit und Allgemeinheit unseres Harmoniegefühle cherekteristisch ist. Herr Fillmore het in einer außerst sorgfältigen Sommlung 92 Lieder der Omaha-Indiener herausgegeben. Die Harmouisierung derselbeu stammt von ihm. Er hat sie den Indianern in versehiedeuen Versionen vorgespielt und sie hahen nicht nur dereu nugeteilteu Bei-fell gefuuden, sondern sind in dieser hermouischeu Form soger vorgezogen worden 1).

So fremd und neu kanu dann diese Hermonie doch uicht gewesen sein. Weitere Beobachtungen sprechen vielmehr dafür, daß diesen Liedern ein dunkles Hermoniegefühl vou vornhereiu zu Gruude lag. Um diese Behanptung noch weiter zn rechtfertigen, untsseu wir jedoch die Hermonie im Verhältnis zum Princip der Tonalität üherhaupt betrachten. Die Thatsache, dass sich soviele primitive Musik innerhalh der Töne des tonischen Dreiklungs und vielleicht auch noch seiner unchsten verwandten Accorde hewegt, hat Fillmore zu der Theorie veranlafst, daß das Princip der Toualität überhaupt nicht nur im Festhalten em Grundton, son-

9) Wie sehr man sich bei uns noch sträubt, dieses Harniegefühl den Naturvölkern zugugestehen, zeigt der folgende Fall; als ein Berichterstatter meines Werkes über die Musik der Naturvölker die Beispiele über die Harmonieausfassung der "Wilden" zrwähnte, hat doch wenigstens die Redaktion ein Fragweichen dazu gesetzt. Warum? Die Beispiele sind so sahlreich, dase sich diese zinfach nicht leugnen läszt. 18

<sup>1)</sup> C. Stumpf: Lieder der Bellakula Indianer in Viertelj. f. Musikw, 1886

deru am gauzeu toniselien Dreiklang beruht (Duroder Moll). Mit anderen Worten: primitive Melodie ist häufig blofs der zerlegte tonische Dreiklang, und dieses Accordgefühl liegt von vornherein jeder Melodic zu Grunde. Gegen diese Annahme spricht auch die Thatsache nicht, daß die Melodie zuweilen von der melodischen Linie der ersten Obertone abweicht. Solche kleine melodische Abweichungen, die sich vielleicht erst im Lanfe der Zeit gebildet haben, stören das Bild der ursprünglichen Struktur nicht. Fillmores Theorie, die an Wahrscheinlichkeit gewinnt, je mehr man sich mit diesen primitiven Gesäugen abgielst, ist so das psychische Analogon zu der physikalischen Theorie Helmholtz'. Sowie der einzelne wirklich erzeugte Ton in seiner eigentümlichen Klangfarhe ein Ergebnis der Obertone ist, aus denen er sich zusammeusetzt und von denen die nächstliegenden einen Accord darstellen, so ist nmgekehrt dieser Accord der Ausgangspunkt, die subintendierte Grandlage der einzelaen Tone der Melodie. Ohne diese psychologische Beziehnng auf den Accord ist meiner Ansicht nach die Melodie gar nicht zu denken. Sie erleichtert die Betrachtnng der Tonfolge als ein einheitliches Ganzes, als Melodie

Man erkennt die Bedeutung dieser Theorie erst an ihren Konsequeazen. Schon früher habe ich an anderer Stelle daranf hingewiceen, dass die Ansicht Pooles, das Princip der Tonalität sei erst neneren Ursprungs, unhaltbar ist. Ohne Tonalität keiue Musik. Wenn es aber wahr ist, dass dieses Princip der tonische Dreiklaug ist, dann ist die Basis aller Musik auf ein physikalisches, uatürliches Princip zurückgeführt, das als physikalisches Gesetz auf der ganzen Welt dasfelbe ist. Daraus felgt die Einheit der Tonkunst. Es giebt nicht verschiedene Arten von Musik auf dieser Welt, die etwa früher ganz anders ansgesehen hat, und einmal noch gans anders aussehen könnte. Doch das hedarf noch weiterer Erklärung, zumal die Antorität Helmholtz' dagegen spricht-Dafs unser Musiksystem eine freie künstlerische Erfindung sei, habe ieh an versehiedenen Stellen wiederholt bestritten. Das System ist überhaupt keine Erfindang. Erfinden wird die Kunst ohne System, wie die Sprache ohne Grammatik, und dann erst erfolgt die Systematisierung, die schen ihrer Natur nach immer erst nachhinkt. Produciert aber wird in jeder Kunst auf Grund physikalischer und physiologischer Notweadigkeit, die wie Physik und Physiologie überhanpt immer dieselben bleiben. Wie steht es aber dann mit den Viertel- und Dritteltonen, die in der Musik der Natnrvölker so häufig vorkommen? Das sind keineswegs feststehende Intonationen, fixierte Tonfolgen, die sich systematisieren ließen, sie sind lediglich schwankende, unsichere Intonationen; sie sind das unsichere Tastea und Tappen, das sich um genan dieselbe harmonische Grundlage dreht wie die sichere Intonation: nm den tonischen Dreiklang und allenfalle seine nächsten Verwandten. Die Vierteltone sind genau so zu betrachten wie die kleinen melodischen Ahweichangen von der strengen Linie der harmonischen Obertone. Systematische Bedeutung haben sie durchaus nicht. Wir dürfen nicht vergesseu, daß anch unsere Opernsänger Viertel- und Dritteltöne producieren, nur haben wir es heute viel leichter, den Unterschied zwischen Effekt und Absicht festzustellen und letztere durch uuser ausgebildetes Schrift- und Instrumentulsystem festzuhalten. Beim Naturvolk gelst das nicht, daher die Schwankung und die Zwischentone. Auch die vielbesprochenen und umstrittenen Dritteltoue der Araber hat Land längst als enropäischen Irrtum charakterisiert. Der arabische Lautenspicler hat auf seinem Instrument allerdiags zwei Intervalle zwischen e und d; das sind aber nicht Dritteltone.

sondern eis und des, und man spielt daun entweder nur in Kreuz- oder nur in B-Tonarten, man moduliert nicht aus einem in das andere. Im ührigen spielt man aber wie wir. Wer die Partitur eines Orchesterstückes ans Java ansieht (wie sie Land veröffentlicht hat), der wird auf den ersten Blick auch glauben, diese Leute müßten ganz andere Begriffe von Konsonanz und Dissonanz balsen als wir. Aber man versnehe einmal als Gegenstück die Töne eines mudernen Orgelstückes, so wie sie klingen, wcan alle Register offen sind, in Partitur niederzuschreiben, und man wird über die Intervalle, die da auf dem Papier erscheinen, nieht minder erstaunt sein als bei der javanischen Partitur. Doch wohlgemerkt, auf dem Papier: in Wahrheit klingt das auf der Orgel eben ganz anders, and wir nehmen da harmonische Ungeheaerlichkeiten mit, die wir soust, etwa auf dem Klavier, nicht ertragen würden. Dem Javanesen klingt das mit seinen Instrumenteu eben auch aaders als nns, nnd es geht ihm mit den Seknaden- and Quintenfolgen gerade so, wie uns bei der Orgel. Nichts berechtigt nus von einer javunesischen Musik zu sprechen, die vollkommen verschieden von der unseren, auch andere harmonische Grundlagen hatte. Noch wird vielleicht die ehinesische Musik Bedenken erregen. Ist sie nicht ganz anders als unsere? Erscheint sie uns nicht ebenso als Larm, wie unsere Musik den Chinesen? Ja. aber was die Chinesen Musik nennen, ist kein Produkt der Phantasie; sie ist kein emotionaler Ausdruck, der aus Begeisterung hervorgeht und eine solche wieder schafft, sie ist überhaupt keine Knnst, soudern eine scholastische Spielerei, die zufällig in Tonen vor sich geht. Die Chineseu selbst halten sie für eine Wissenschaft, und das ist psychologisch etwas so Verschiedenes von unserer Kunet, dass es hier nicht in Betracht kommt.

leh habe oben von der Natürlichkeit nasress Tosystens gesprochen. Man kann nier tetst aller ethnologischen Beispiele einfach die Thatasche vorhalten, daß nansere Manik nicht auf dem physikaliche Gestet, sondern auf der temperierten Stimmung herabe. Ist zie nicht eine Fried kuntarteriebe Löftndung? Mieser werdigheit der lastrumentaltschalt, die wieder nasere Hand, alse einer sehr natürliches Basis angegnät ist. Ich habe dies an anderer Stelle bereits aussinandergesettijf und verbei her sood in anderen Zusammenhage gesettijf und verbei her sood in anderen Zusammenhage gesettijf und verbei her sood in anderen Zusammenhage

darasf zwiekkommen.
Ich kan dieser Fell der Fillmoreschen Tonnlitättheorie sicht verlausen, ohne auf die speeidlen Arbeiten
aufmerkan um anschen, in desen est auseinanferetett<sup>1</sup>). Es sind selder munk-ettnologischen Unterreitt<sup>2</sup>, Es sind selder munk-ettnologischen UnterFranzis La Fleise und Dr. Franza Boss veröffentlichte,
die nicht nur der Vortziel eines reichen ThatsschunMaterials haben, aus um Europaren doch meistens am zu am zweiter Iland verliegt; sie verraten auch eine grandliche munkländen Billung um anschen duderts diese Spesialarbeiten zu den wertvolleten Britzigen. Jie erreibiezen sind.

Eine scheinbare Schwierigkeit in der Auwendung der Tonalitätstheorie ergiebt sich bei Gesängen in Moll, die bekanntlich bei Naturvölkern ziemlich zahlreich sind

F) Primitive Music. London 1893, p. 151 bis 159.
4) A Study of Omaha Indian Music by A. C. Fletcher, F. La Fletche, Dr. F. Boas, J. C. Flimorer, Penbody Masseum vol. 1, 5. Cambridge Mass. June 1895. — A Womans Song of the Assaulti Indians. J. C. Flilmert in Journ. of Amer. Folk: Lore 1893. — Primitive Scales used Rhythens. J. C. Fillmers, Memoirs Intern. Congr. Anthroy, Chicago 1832.

und durebaue nicht erst später entstanden sind als Dur-Gesänge, wie früber vielfach behauptet wurde. Dafs ein Mensch niederer Knltnrstuse hei seinen Gesangen die Tone des tonischen Dreiklangs in Dur vorstellt und sie als Melodie anseinanderlegt, ist leicht begreiflich, da sie die natürlichen physikalischen Obertone des Grundtones sind. Aber den Moll-Dreiklang bilden die Untertone, und ewar ziemlich tiefe. In die Obertone schlagt die Stimme schon vermöge der physikalischen Gesetze der Tonproduktion leicht nm (die Naturtone der Trompete sind ein Beispiel defür), aber in die Untertöne von Moli -? Es wird von weiteren Experimenten abhängen, die Fillmore durchznführen in der Lage ware, ob sieh die nachstehende Hypothese bewährt, derenfolge Moll einfach ein en tief intoniertes Dur ist. Diese tiefe Intonation der Terz kann verschiedene Gründe haben: den psychischen der gedrückten Stimmung, oder oinen physisch-organischen, der in dar Kraft des Larynx liegt, wie etwa ein ungeübter Bläser mit Lippen geringer Spannkraft selbet auf der Trompete die Molltone einblasen kann. Er bläst eben falsch. Könnte man bei Natnryölkern Absicht und Effekt so streng scheiden wie beim modernen Operusänger, dann könnte man ohne weiteree sagen: das Moll der Naturvölker ist ein beabsichtigtes, aber falsch intoniertes Dur. In der That tappen diese Leute mit der Terz viel hernm, und neutrale Tersen giebt es in Menge. Es ist nicht unmöglich, dnrch praktieche Untersuchungen mit den primitiven Musikanten selbst esperimentell festzustellen, ob diese Hypothese zutrifft.

Schliefelich erübrigt une noch einige Bemerkungen über die Skala zn machen. Fillmore leitet die diatonischo Skala auf harmonischem Wege ab. Wenn das Princip der Tonalität auf dem tonischen Dreiklang beruht, so sind die nächstliegenden Modulationen die nach Ober - und Unterdominante. Das ergiebt folgende Accordreihe: D-F-A-C-E-G-H-D. Diese Reihe enthält thatsächlich die Töne der diatonischen Skala. Ihr natürlicher, harmonischer Ursprung wäre damit gegeben. Dafe die diatonische Skala an dieser Harmonie einen Rückhalt hat, gebe ich ohne weiteres zu, daß sie aber daraus geradezu entstanden ist, dagegen habe ich zweierlei einenwenden. 1. Wie kommt oe, dase trote der Universalität des Tonalitätsprincips dann doch noch andere heptatonische und pentatonische Skalen entsteben? 2. Wie kommt es, daß, wenn diese einfache Modulation die diatonische Skala erzeugt, komplicierte Modulationen nicht noch zu weiteren Skalen führen, die bei weiterer Verfolgung desfelben Princips zu viel komplicierteren Skalen und endlich zu Drittel- und Vierteltonen führen würde. Die Intervallenreihe der Skala liefse sich ins Unendliche entwickeln und müßte sich hente schon weiter entwickelt baben als bis zur diatonischen Skala.

ad 1) Die Enistehung verechiedener sieben- und fünftufger-Shaen scheint mit nietzenentalen Urprunge en sein. Die Technik der lustrumente hat sie verstellet. Der dit vist commendate has derechten hat die verber der vist der die der die der die die die die Schein Higher abst. Schein Highias hat in seinen Untersachungen über die Schein Highias hat in seinen Untersachungen über die Schae die der hilbenophical Transachion gezeigt, daße es zwei Arten von Staken giebt harmonische und modolische. Die leitzeren sehnem mit zwei instrumentaler Satur an sein, und diese Tautasche weist darunf Urprungszerten annehmen miße. In der That giebte e. eine Form der pentatonischen Skala, die den Naturtönen der Trompete entspricht, and selbst die diatonische Tonfolge läfst sich durch die melodische Quintenfortschreitung vom Grundton erklären, womit freilich nicht gesagt ist, dase sie so auch wirklich entetanden ist. Überhaupt weicht die primitive Instrumentalmusik häufig von der Reihe der harmonischen Obertone ab. Wer z. B. in eine Flöte drei Löcher mit der Tonfolge e d e einbohrt (wie das bei ägyptischen Flöten häufig der Fall ist; siehe Loret), der mufs mit diesen drei Tonen herumspielen, unbekümmert nm die harmonische Reihe der Obertone. Das erschüttert freilich die Universalität von Fillmores Tonalitätsprincip nicht, aber ee sprieht meiner Ansicht nach gegen die Möglichkeit, von diesem Princip anch die Entstehung der Skala abeuleiten.

ad 2). Dafe die distonische Folge sich nicht his zu Drittel- und Viertel-Intervallen entwickelt hat, dass wir dnrch enharmonische Verwechslungen zur temperierten Stimmung kommen und damit der weiteren Intervallteilung ein Halt gebieten, das verdanken wir meiner Ansicht nach der Instrumententechnik. Wir könnten Reihen kleinerer Intervalle auf Blasinstrumenten nicht producieren und auf Saiteninstrumeuten nicht geläufig spielen. Ist doch selbst die ehromatische Modulation der neuen romantischen Schnle nur durch totalen Umbau der Blasinstrumente möglich geworden. Oh also die diatonische Skala dem Instrument geradezu die Entstehning verdankt, wie ich glaube, oder ob sie, wie Fillmore meint, harmonisch entstanden ist, ist schwer direkt zu beweisen. Aber selbet wenn der letztere Beweis gelingen sollte, mnfs ich dem Instrument die Rolle euteilen, dafs es dieser diatonischen Reihe eine feste Grenze setzte und die temperierte Stimmung veranlafste. Das Instrument zog soensagen die unendliche Dehnbarkeit der Intervallenentwicklung in eine feste Form zusammen.

Eine weitere Benerkung Fillmores über die Stals erkenn ich rückhaltelso an. E. war bisher allgemein üblich, Muniksysteme nach der Skals au besträlen üblich, Muniksysteme nach der Skals au besträlen für das Sytem signetlich von unterpresenteter Bedeuten geseine Stals und der Stals und der sich zu der dereibe, gierbeligtig, was für Skalen man gebraucht. Die Skals andert die Meiodie, aber sie rüttelt ziecht an bindert nicht die Einheit der Conkunst.

Wer die Arbeiten der neueren amerikanischen Schule durchgeht, der wird sich des Eindrucks nicht entschlagen können, daß diese ethnologische Methode der wissenschaftlichen Bearbeitung unseres Musiksystems wichtigere Diensto leistet als die bisher in Europa übliche speknlative and belletristische. Unsere Musikwissenschaft geht zuviel entweder in den abstrasen Phrasen eines abeurden philosophischen Systems oder im leichten Gewande der Tageskritik, die so überwiegt, daß selbst gediegene Arbeiten der Helmholteschen Schule in weiteren, speciell musikalischen Kreisen nicht die genügende Beachtung fanden. Die Umkehr aber wird erfolgen müssen. and es wird eich das Wort hewahrheiten, das James Sully schon vor Jahren über die Möglichkeit einer wissenschaftlichen Ästhetik gesprochen hat, demenfolge eine Kunstwissenschaft wird zerfallen müssen in Ethnologie und Psychologie. Auf diesem Wege wird sie die sichere Basis finden, die der abstrakten Betrachtungsweise immer noch gefehlt hat.

## F. Foureaus Reise zu den Tuareg Azdjer.

I.

Beohachtnugen stützen 1). In der Ausrüstung strehte Fonreen nach möglichster Einfachheit. Die mitgenommenen Lehenemittel heatenden aus Mehl, Kuskus, Hammelfett, Zncker, Keffee und einigen Büchsen mit eingemachtem Fisch; Wein und Fleisch sehlten. Für das letatere mufste die Begleitungsmannschaft sorgen, die zugleich die Rolle von Jägern spielte und als militărische Bedecknng verwendet wurde. Ihre Ansahl belief sich anfengs anf 43 Köpfe; doch he's Fourean schon gleich die größere Menge in El Hadj-Musse, etwa 80 km südlich von El Golee, zurück und liefs sich zunächst nur von fünf Leuten ohne Gepack and Zelte, nur mit Lehensmitteln für zwanzig Tage verselien, begleiten.

Die Reise ging übrigens sunächst nicht unmittelbar ins Gehiet der Tuareg Audjer, vielmehr mufste Fonreau anfanga auf Wunsch des Gouvernenrs von Algerien eine rasche Aufnahme der Streeke von El Golea nach In-Salah vornehmen. Ueher El Golen (Fig. 1), das

in einer einformigen, an Weiden armen Gegent läugt, ging es nüdwicht nach dem Brummer von Ei Held, Mann, Schlauft und dem Schlauft und dem Schlauft und dem Schlauft und dem Schlauft und weiden Kalkmassen, die im allegeneiene einer zu einer nördlichen Hälfe beseltet, aber dasseben utsteht Rauftwaren, überfläche besitzen, aber dasseben utsteht Rauftwaren der Schlauftschauft und seine Schlauftschauft und sein der sein der Schlauft und sein der Schlauft u

Yergl, Tonr dn Monde 1895, Tome I. Nouvelle Série
 165 bre 236 und Bulletin Soc. de Géogr. Paris, 1895,
 10 bis 74. Hiernach ebiger Auszug.

hier ab gehörten alle Wadis zum Stromgehiet des Wadi Min, der nach Norden ahfliefet und sich endlich zwischen den Palmen von Wargla verliert. Auch hier heschränkt sich der Pfianzeuwachs auf die Thäler, und die felsige Hochebene, die Hammed, sit dürr und öde.

Diese Hochebene ging allmählich in eine sehr unregelemfäsig geformte Gehirgsmasse über, die sich nach Suden immer weiter bis zur Kammhöhe, bis etwa 700 Meter, erbebt; die Kammhöhe und der südliche Abhang, die den Namen Besten führen, hestehen ans rotem Sand-

atein, untermischt mit weissen und grauen Flächen, und sind reich an kahleu, pflanzenlosen Dünen (Fig. 2). Vom der Kommbibe aus geseben, bietet der südliche Ahfall einen ansserordentlich regelmäfsigen Anhlick, derert, daß die einselnen Högel wie von Menschenhänden geformt erscheinen.

Während des Aufstiegs anf der Nordseite warde unter anderen Finfabetten auch des des Wadi Mia eine Strecke benntzt; es war mit großen Felsblöcken bedeckt and enthielt zwei Stellen. wo, wenige Meter nater der Erdoberfläche, der Spaten stets auf reichliche Mengen von gutem Trinkwasserstöfst. Weiter oufwarts mehrte sich der Wasserreichtnm noch: eine Zeitlang benutzte Fonreau einen Thalweg, in dem sich Sümpfe an Sümpfe reihten. Hier war auch der Pflenzenwuchs reichlicher.

Nach dem Ueberschreiten des Kammes wurde zum Abstieg das Thal des Ain el Guettara henutzt — anfanglich sin sehr unbequemer Weg (Fig. 3), da das Thal in seinem oberen Teile mit



Reiserouten Foursaus.

Die Temperatur- und Niederschlegsverhältnisse, wie sie Fourean auf diesem Zuge beobachtete, entsprechen durchaus nicht den landlünfigen Vorstellungen von der Sahara. In dieser Jahreszeit — Foureau war im Oktober eufgebrochen — fiel das Thermometer mit Souneaunterpang stets unter Null Grad und sank während der Nacht häufig auf 4 bis 6° unter Null. Der Mangel von Zeiten mechte sich unter diesen Umständen empfindlich bemerkhar, und beim Aufstehen am Murgen waren die Decken der Reisenden mit einer Reif-

neuigkeit haben, für ansgemacht, dess seine Länge bisher falsch eingegeben ist, und er eine Verschiebung nach Osteu im Betrage von etwe 130 Kilometern erfehren muß.



Fig. 1. Das alte Schlofs (Kasr) von El Golea. Nach einer Photographie.

schicht besetzt und ehen so steif wie ihr Bart. Regen wer viersehn Tege vor Foureaus Erscheinen mit einer großen Haftigkeit gefallen und statt des ühelschmecken-

Zur Rückkehr henntzte Fourean zunächst nicht denzelhen, sondern sinen etwes mehr westlich gelegenen Weg. Während 30 km ging es im Wedi Abkhokheune anf-



Fig. 2. Die großen Dünen der Hammada.

den Brunnenweisers konnte Foureau im Wedi Mis Finfsweiser trinken.

Hinsichtlich des Endzieles dieses Ansfinges, des Ortes In-Salah, halt es Foureau auf Grund seiner Anfishmen, obsehon diese, nur mit Hilfe des Kompasses bewerkstelligt, keinen Anspruch auf große Gediebes LXVIII. Nr. 7.

warts, dessen Boden mit Fehrtnumern hesslet und mit zahlreichen Gumminkarien bestanden war, die von den Arabern häufig zum Zwecke der Lohfabrikation verstämmelt waren. Der Weg ging in unzähligen, ermüdenden Mindungen wisseben Fehiblocken und Schuttkegeln hindurch, oft mufste der Zug, am eine tiefe Einsenkung im Thale zu vermeiden, an der Seite in die Ilohe steigen, wo sich dann ein grofsartiger Blick die die Landeschle röffinte. Die grofsen Ilugel, die sie zusammensetzen, sind von unbeschränkter Nacktheit; sie bestelben teils aus Sandstein, teils aus borizontal gelagerten Kalkschichten, welche reich an fossilen Muscheln sind.

Die Kammböhe wurde diesunal in einer Höhe von etwa 650 m berechritten. Die Tablöhungen auf beiden Seiten zeigen ganz vernehiedene Eigentümliche keiten. Die notellichen Taller sind verhältnismäfrig lang und haben zumächt ein flaches, wenig eingeschnittenes Bett. das erst in ziesunicher Entferaumg von der Quelle sich zu vertiefen beginnt. Die soldlichen Thäler hingegen sind kurz, aher von Anfang an viel tiefer — hoch, während 1879 ihre Höhe um die Hälfte geringer gewesen war. Diese Dünen bilden übrigens die felfliche Begrenzung und Umsäumung des Plateans von Tademayt. In ihnen verliert sieh der Wadi Insokki, um unteriritäns isch mit dem Wadi Mis zu vereinigen; weiter oberhalb filefat er oberirdisch und sein Thal ist dort häufig mit Tamariskendischeit bestanden.

Ueberall auf der nun folgenden Strecke von El Biodh his Timassinin fand hier Fonreau die Windungen der Thäler grün unter der Nachwirkung der Frühlingsregen; an da ausserdem bie siener Anwesenheit unchrere Flatzregen niedergingen, welche genügten, die Vertiefungen in den Wadis mit Wasser zu füllen, so seheint dies grüne Pflanzenkleid sich während des genzen Jahres zu halten. Auch ein starker Nebel, der die Gipfel der nuge-



Fig. 3. Aiu el Guettara. Nach einer Photographie.

ein Unterschied, der sich aus der stärkeren Neigung des südliehen Abfalles erklärt, vermöge deren die Losion hier kräftiger arbeiten mußte. Auch im Pflauzenwuchs zeigen sich eigentümliche Unterschiede: so findet man Tamarixurten nur auf der nördlichen, Gummipflanzen nur auf der södlichen Seite.

Am 3. December wurde der Augangspunkt diese ich brechers. El lladj-Mussa, und damit der zurückgelassen Twil der Expedition wieder erreicht. Fonrean durfte mit dem bisherigen Ergebnis zufrieden sein: fast 650 km hatte er in vierzehn Tagen durchmessen, ohne irgend einen Verlust an Menschen oder Trevne eritten zu haben.

Weiter ging es nnn dem eigentlichen Ziel entgegen, nach Osten über den Wadi Mia. Sein westliches Ufer ist von einigen Dünenketten von jüngerer Bildung eingenoumen: Foureau fand sie gegenwartig 60 bis 70 m

benden, bis 200 m aufrsgeudeu Erhebungen dem Auge eutzog, überfiel und überraschte hier die Reisenden, ein seltsamer und seltener Vorfall in der Saharab, wie ihn Fourean bisher dort nur einmal erlebt batte.

Außerhalb der Thäler war der Boden hart und ohne Pflauzenwuchs, der mit dem Verlassen der letzten Sandhügel aufgehört batte.

Oatlich von El Biolih war der Boden wieder freucht, und die Karswane fand betriefullen Vertifungun völlig mit Wasser ausgefüllt, was eich an der Thätsache erkleter, das de von 16 his 20. Deember unundehrechen Elsen der Schreiber und der Schreiber der Sch

tieferen Stellen in kleine Seen verwandelt, während der ührige Boden in ihnen eine weiche morastige Masse bildete, in die die Kamele bis an den Bouch einsonkon.

Weiterhin griff dieses Hochlond auch nach Norden über den Pfad der Reisenden hinüber und diese fonden es beim Durchzuge zusommengesetzt aus einer Reihe gleichgerichteter wellenförmiger Erhebungen, zwischen denen sich flache, breite Thaler, aus festem Sand gehildet, befanden. Dn die Wellen von Nordost usch Südwest, also nahezu senkrecht zur Richtung des Marsches verliefen, so war der Durchzug, obschon ihre Höhe nicht mehr als 35 bis 40 m hetrug, ziemlich heschwerlich.

Während der letten-Strecke der Durchquerung vernderte das Erg, das ührigens Fourean als anster Europäer durchquert zu baben sich rühmen darf, da die Routen von Daveyrier und Flatters nur an seinem ontlichen und westlichen Rande entlang führten, seine Gestalt. Er verlor an Begelmäfsigkeit; die einzelnen Erbebungen anhmen on Umfang und on 110e zu, bis

zu 150 m, traten aber weiter anseinander.

Es folgte nun eino Gegend mit felsigem Boden, von Schlachten durchogen, die von schworzen Soudsteinerbebungen begrenzt waren, weblee von stolen ind nicht unter Giben betrag. Hier stiefe Foureso bald auf den Karawanenweg von Ghat nach Ghodomes, auf dem in Kürza der Brunnenplat. Tadjentourt erreicht war. Hier traf Foureso auch auf die Koute Duvyriers, nach Ghat begage. Der Waner-Perkläusies in Tadjentourt anden hach Ghat begage. Der Waner-Perkläusies in Tadjentourt sind thrigens unbefriedigend; im allgemeinen gibt es ner wenig und schlechtes Trinkwasser, für eine größere Korawane lange nicht genug, anser wenn das liter befindliche Wadi einen starken Anwachs an Wasser erfohren hat. Auf dem Thalboden wochsen wenige vereinzelte Gummiblame, doch wird der Pflanzenwuchs behofter, wenn man etwas weiter thalaufwärte geht.

Von hier zog Foureau weiter nach Süden, eine gewellte Hocheteau nit feligien und von niemblich groten Kriesche hedeckten Boden zu seiner Linken lassend, weiche zollsreiche feligie, durch Einschulte und Waldi voneinander getrenste Auslänfer auch über seinen Pflad erstrecht. An einem diener Bädes sollte sich augsbelte weiter amfestet eine großes vorg eschichtliche Arnachem nachers Pieben mit eigentauliechen Sluhpterunbefinden; doch vermochte Fourwaa in lasidar Pillen die Sache nicht hirreckelne.

sicher festzustellan.

Weiter nach Süden folgte ein Strich, wo mehrere von Süden her kommende Wodis sich vereinigen und eine von niedrigen Dünen umgebene Einsenkung, aus der uoch zahlreiche Saudsteinhügel anfragen, hänfig auf längere Zeit unter Wasser setzen. Duveyrier hatte hier einen zeitweiligen See gefunden, and genau so traf es auch Foureau infolge der Regengüsse, die im December 1893 niedergegangen waren, freilioh als die ersten nach einer völlig regeulosen Zeit, die im Jahre 1885 begonnen hatte. Von hier ging es oufwarts im Thale des Hauptznflusses dieses zeitweiligen Sees, das oufongs mehr als 3 km breit und mit zahlreichen Sandhügeln besetzt ist, auf und zwischen denen sich ein üppiger Pflanzenwuchs breit macht, während zugleich kleinere Wasserströme in diesem Bette mehrere kleinere Flufsbetten ausgefurcht



Fig. 4. Talba (Acacia tortilis).

haben.

Auf der Höhe der Gehirge fällt anscheinend Schnee nud bleibt längere Zeit dort liegen; darouf weist aoch die Sitte der Eingebornen, die gegen Kalte sehr empfindlich sind, hin, außer ihrer gewöhnlich leichten Bekleidong einen Mantel aus Ziegen-oder Schaffelt zu tragen.

An diesem Wadi sollte Fonrenus Vordringen sein Ende finden. Es scheiterte hier am Widerstande der fanatischen, den Europäern feindlich gesinnten Eingehorenen. Von den zwei Parteien, die sich ge- rigen Sinnes umkehren! Es war im ganzen sein



Fig. 5.7 Wadi Mihero.

bildet hatten, die eine für, die andere wider Foureau, dritter Verauch, ihr Gebiet zu durchqueren, der hier siegte nach längereu, in Foureaus Anwesenheit ge-

### Die Kulturentwickelung Finnlands.

Von N. v. Köppan. Dorpat.

IV

Ist seine Heimat unwirtlich, rauh und streng, und abt das Finnesvelk anch deren Charakter in Ernst und Strenge und Tretz, as hängt es dech verherrschend unt greifer Liebe und Zarlichkeit an seiner armilchen und gestellt und Zarlichkeit an seiner armilchen Landes bullssenerien doch reichen Swein. Gerade die sterile Natur, gerande der Kanngl um sein biesehen daraus gezegenen Erwerbes haben den Finnländer gestählt im Kanngf um Basein, ihn erzegen zur Genügsamkeit 39.

 nnd Maßigkeit, Strebasmkeit und Intelligenz. Sie, die ranhe Natur, gab ihm diese Energie und Thatraß, bei Ehrlichkeit und Ehrenhaftigkeit, wie wir solche in dem Maße in keinem anderen Volke wiederfinden! Staunen wir oh der großartigen Bauten zum Wehle des Velkes in Helsingfers<sup>23</sup>), se mässen wir nawifikließe haurufen:

murren in die mangelhafteste Nahrung und mieht linbesondere sum wenigen noch erlangten Roggenmehl Baomrinde, was anch seine Hanptnahrung bildet. Tren und wahr, leibadt und ergreifend schildert der Bauern-Poet Päivinfinta diese ernate und seilwere Lage der finnischen Bauern.

<sup>83</sup>) Ich will beir der dekinde in Beleingfore erwähner, im mir gendeur inponieren. Im Mittipunkte der Stadt ist time der zwolf Apostel gekrönlj: Im gegenhöre am selben Platte das Benathom (taber eines der größen Bosten Beleingfort) end die Abselente der Abstraufer in verreitti (Besen gestellen betracht in der Schreite der Abstraufer in verreitti (Besen gestellen betracht in der Schreite der Patres liegt das Rathase (mit einer Biebergelere, die vorrägliche Gemäßte auch der Schreite der Patres liegt das Rathase (mit einer Biebergelere, die vorrägliche Gemäßte auch Dieserzätzle Bieberhörgebleite); die naderen zur Cutverräßt.

Des heute des erme hungrige Volk?! Je, das bente das erm e Volk! und konnte es, weil es keine Mühe nnd Arbeit scheut, and weil es elles, was es bant, dauerhaft und hillig hout. Eine gewisse harte, pflichtgemäße Gerechtigkeit in Geldangelegenheiten churakterisiert den Finnländer - nicht nur das Volk, sondern euch die höheren Stände ohne Unterschied. Solches ist nicht leichtfertig, allein aus Sympathie für das finnische Volk gesagt, nein, ich will es hier auch belegen, wozu zwei Beispiele genügen mögen. Folgende Notiz hrachte die "Neue Dörptsche Zeitung" vom 5. November 1885: "Finnlands gröfste Brücke, die eiserne Brücke über den Wnokten bei Jäskis, ist nach nur neunmonatlicher Arbeit fertig gestellt worden. In enhetracht der Schwierigkeiten, die hei diesem Baue infolge der großen Breite des Flusses und der starken Strömung keine geringe weren, schreibt das "Helsingforser Daghlad", mufs es lebhefte Bewunderung erregen, dass eine solche Arbeit in so kurzer Zeit hat aufgeführt werden können. Ilierzu kommt noch, dess die Kosteu der Brücke, die im Kostenenschlege ouf 260 000 Merk berechnet weren, sich nuch Vollendung des Baues auf nur 235 000 Mark stellen, und dass keine Unglücksfälle, die bei ellen größeren Wasserheuten vorzukommen pflegen, sich erzignet haben ... Die "Rússkaja Myssl" ferner hringt 1887 einen sehr sympathischen Artikel von einem Herrn Pesskówski über "des Land der tausend Seen", wo es unter anderem heifst: "Nicht umsonst heifst es, die Finnen seien Meister im Bauen, hauten fünfmal hilliger als andere und zehnmal dauerhafter. Dus ist wuhr und bewährt sich, wie bei den Bauten der Hänser, ebenso bei den Eisenbahubauten, wie bei jeglieher anderen Bauunternehmung. Der Ban des kolossalen Saima-Kanals a. B.,

gehörenden Austalten befinden sich in einem hinter der Bibliothek errichteten Bau, der die verschiedensten naturhistorischen Laboratorien enthält, und dessen Treppenhaus mit den Kolossalfiguren des Kullerwo und Ilmarinen (Gestalten aus der Kalewala) von Sjöstrand geschmückt ist. Das großarrige Eckhaus am Senatsplatze ist das Chemische Laboratorium, darin auch das interessante historisch-ethnographische Museum und die Skulpturensammlung sich befinden. Hinter dem Senatshause erhebt sich das in Renaissancestil aufgeführte Riddarhus (Ritterhaus), ein picht besonders großes, aber ein stilvolles monumentales Gebäude, das auf einem freien Platze stehen müfste, um besser zur Geltung zu kommen. Hinter der Nikolajkirche wieder ist das prachtvolle Gebäude der ibudändischen Staatsbank, links davon das schöne Posthaus, rechts das Archiv und gegenüber das Ständehaus. mochte ich der imposanten Gebaude erwähnen, als da sind: die finnische Litteraturgesellschaft (rot), an der nördlichen Esplanadenstrafse das größte und eleganteste Privathaus von Gröuquist, am Quai das Societätshaus, ferner an der auderen Seite der Esplanade Hotel Kemp, Katanis Haus, Böckermann; Wredes Haus mit Passage wieder drüben. An der Boulevardstrafse liegen: finnische Töchterschule, schwedische Töchterschule, dentsche Töchterschule - mächtige Steingebäude, Polytechnisches Institut bei Sandwiken; funisches National-museum, schwedisches Nationalmusum: Musterschulen, "bier legen die Pådagogen in den verschiedensten Pächern ihre Probleme dar" (wie mir eine Schwedin erklärte; wahrschein lich magistrieren sie); das sind Stantsschulen. Bei Kajsaniem (Volkspark) ist die Nia swenska lernwerk für Kuaben, "eine seler renommierte Schule, nach neuem Princip'. Finnische, deutsche, schwedische und in letzter Zeit russische großartige Schulgeböude mit Höfen und Gürten liegen nahe beisammen und mit Staunen hort man, daß eines "die finnische Volksschule' sei, in welche für ganz wenig Geld die Lernenden aufgenommen werden. Was unsere Zeit an Vorschriften für Hygiene gesunde Luft, Beleuchtung, Akustik, zuträgliche Schultische ersonnen hat, ist, soviel irgend möglich, dort versectatione ersonnen na, ne, soviet irgent mognos, was ver-wertet. Welch schöne Treppen, was für hohe Schulzimmer, hohe, große Fenster, welcher Musiksaal mit schöner Wöl-bung! Weberschnie, Koch- und Waschaustalt, Tischlerel und anderes Handwerk slud in vorzüglicher Anleitung und Einrichtung dort vorhanden und locken zu ternender und iehrender Arbelt.

"Iu Bezng auf Landstrafsen, Entwickelung des Kanelsystems und des Eisenhahnnetzes und überheupt des gesamten Verkehrs- und Trensportwesens" geben euch die St. Peters. Wed. (Fehruer 1893) zn, "müsse man Finnland geradezu als musterhaft bezeichnen". Pazu hat Fiunland Geld, seinem hungernden Volke Arbeit zu schoffen und damit seine Energie zu unterhalten. Da schrieh mir eine Freundin ens Wihorg (eine Swekomanin): .... Mein Schwiegersohn ist beordert nach Juensuu 55), von dort die Bahn his Sordovale (Secrembol am Ladogasee) fortzusetzen; die Arheiten müssen schleunigst im Winter begonnen werden, um den Nutleidenden Arheit und Brot zu schaffen. Es bedarf einer großen Doeis Menschenliebe, um einen Umzug im Winter ohne Mnrren zu unternehmen, vom geselligen Ort in eine fennemanische Einöde. Die Lage sull sehr schöu und die Besoldung erhöht sein ... " Und solches geschiebt, damit die Hungernden ihr Brut sich auf rechtschuffeue Weise verdienen.

Am 13./25. April 1893 ward diese kerelische Eisenbahn (Wiborg-Sordovala) von dem ersten Zuge befahren, uechdem der Verkehr auf der Bahnliuie Wiborg-Imatra schon im November des Jahres 1892 eröffnet worden war 16). Nun fehlte denn nur noch von hier die Strecke bis Kuopin, dann ware der gauze große Saima von einem Schienenstrange umspannt. Schon 1886 war die Bahn nach Ulehborg, in den 20ern des Oktobers dem Puhlikum übergeben. Die Brücke über den Ulea-Elf, wie das Helsingforser Daghladet koustatierte, ist die größte unter allen gegenwärtigen Bahnhrücken in Finnland, Schweden, Norwegen und Danemark, indem sie hundert Meter im Bogen über den ganzen Fluß mifst. Die Eröffnung dieses nördlichsten Schienenweges der Welt wer feierlich hegungen worden, und staunte der russische Autor des "Landes der tausend Seen", wie dies Fest vorübergiug, ohne jegliche spirituöse Getranke, und das Volk sich doch vergnügte his tief in die Nacht hiuein. Dieser selbe Autor crwühnte schon 1887 des reifen Entschlusses in Finnlend, die Bahn von Ulekhorg noch weiter nördlich zu führen über Tornes, und sie denn binüberzuwerfen en die norwegische Küste des Bottuischen Meer-

<sup>58</sup>) Nehmen wir z. B. die Saratow-Uralsche Bahn, so finden wir im russ. Artikel, Grobe Fehler unserer Eirenbahr-Frölitik (Risskrajs Elizar 1945), Nr. ab) folgende Data: In Monat Instien die Lokemotiven statt 3°40, 6000 Werst befahrec, and betrugen die Exploitationsaugaben der ehamispurige see, and betrugen die Exploitationsaugaben der ehamispurige 20 0000 Rubel zu sehlen Lam.
<sup>50</sup>) Rübel zu sehlen Lam.
<sup>50</sup>) Rübel zu sehlen Lam.

(1885) der Januar-Stadtverordisetenversammlung (1885) situ Ger-Januar-Stadtverordisetenversammlung (1885) situ Gerson: Finalisat geles erbre energisch und einem Haufel mit etwersen: Finalisat geles erbre eine Stadtschaft von des Gersonschaft gesche der Stadtschaft von des Gersonschaft gesche der Stadtschaft geschieben wirde. Die Fortebeng der Lübie weiterbin auch Nordorten und eudlich an die Murmanktiste werde ner wenig für St. Petersburg brinnen.

husens, bis zur Stadt Luleå, naweit welcher Stadt sich enorm reiche Eisenerzlager befinden, von der böchsten Qualität. Anfang Januar 1894 bringt das Helsingforser "Nija Pressan" Details über das Projekt siner finnländischen Eisenbahn sum Eismeer. Die 700km lange Linie soll entweder bis zur Petschengsker Guba (an der norwegischen Grenze) oder zum Hafen Madimir geführt werden; die Bankosten sind auf etwa 80000 Rubel pro Kilometer, im ganzen auf 21000000 Ruhel veransohlagt. Hiervon soll Finnland etwa 1/3 dar ganzen Snmme, d. b. 8400000 Rubel tragen. Und im Novemberheft 1894 der geographischen Mitteilungen von Petermann lesen wir: "Die Bestrebungen der russischen Regierung nach dem Besitze eines jederzeit eisfreien Hafens scheinen in diesem Sommer zu einem Erfolg geführt zu baben. Die beiden Ingenieure Lindberg und Blumquist waren mit der Vermessung einer Eisenbahntrace beauftragt, welche den nördlichsten Endpunkt der finnländischen Bahnen Uleäborg mit dem Eismeer in Verbindung setzt. Als die beste Route haben sie diejenige über Rovaniemi, Kemistresk-See, Sodankylä und längs dem Ostufer des Enaresees erkannt; Endpunkt em Eismesre würde die Bucht Ruumanki werden, wo im Schutze des Kep Kalasaari ein stets eisfreier Hefen, voraussichtlich zu militärischen Zwecken, errichtet werden könnte". "Ebenso," ergäuzt llerr Pesskow seine Bewunderung der Energie der Finnländer bei den Eisenbahnbauten, nebenso baben wir vollen Grund zu erwarten, daß sich der alte Wunsch der Finnländer auch noch erfüllt, nämlich das Land in die Quere mit Baltnen zu durchschneiden, etwa von Uleaborg über Nurmis nach Serdohala, am nördlichsten Winkel des Ladogasces; und von Nikolajstadt (Wasa) über San Mickel zum Ostufer des Saimasees. Gelingt solches, so gewinnt Finnland eine ideale Verbindung in Geschwindigkeit, Bequemliehkeit und Billigkeit". Im März 1894 hatte der Senat in dieser Session des finnländischen Landtsves eiuen harten Stand. "Eine Reihe vou Senatsvorlagen, wis z. B. eine neue Stener auf Immobilien, eine Einkommensteuer werden wahrscheinlich vom Landtage nicht angenommen werden. Auch das Zögern bei der Erweiterung des finnländischen Eisenbahnnetzes fludet scharfe Kritik. In dieser Frage macht selbst der ebemelige Senator Mechelin dem Senate Opposition und findet die Finanzlage durchaus dazu angethau, das finuländische Lisenbahnnetz zu erweitern. Im ganzen seien nur 151 Millionen finnische Mark für Staatsbahnen aufgewandt und davon nur 68 Millionen durch Auleihen beschafft worden, während die übrigen 83 Millionen aus Ersparnissen herrührten. Seit 1874 sei keine einzigo Auleihe mehr für den Bau neuer Eisenhahnlinien gemacht. Die Länge aller Bahnen zusammen in Finnland beträgt nun 1954 km; die Baukosten sämtlicher Linieu im Lende weisen im ganzen eine Summe von 126 230 347 Mark auf. Die Bruttoeinnabmeu für das Jahr 1892 betrugeu 12321553 Mark, während die Administration, die Verkehrskosten der Bahn u. s. w. in Summa über 81 g Millionen in Anspruch nabmen.

In aller Stille haben einige unternehmeude Sigmuller in Finaland 1994 ein Werk ausgeführt, weiten wurden zu eine Ausgebart und den Weifen kannterbindung zwiechen dem Weifen Meer und dem Bottnichten Meere. Der vorlindig nur ar Flödung geginzte Kannf licht von dem Keinen der Signifier und dem Stille der Verlindig zur Anamelta unch dem Lirojärviese, welchar durch den Iglobit in den Bottniechen Bussun strömt.

Ferner möchte ich nur noch erwähnt haben, daß die Stadtverordneten von Helsingfors 1890 ein greßertiges und kostspieliges Unternshneen ins Werk zu setzen beschlossen, indem das von der Studtkommission vorgeschlagene Ringshahnprojekt für die Haupstadt um 
10,22. April augenommen worden inst, und die Kosten 
für diese in Behingbers zu erhausende Hafenbahn und 
200000 Mark berechnet sind. Dem Unternehmungsgesites der Timilinder aber auch dankt Tetersburg die 
bahr? daselbat. bleer die Norm, gietheitwi die "Rutschbahr? daselbat.

Um nnn znr Hilfeleistung und Unterstützung zurückzukommen: Für Armenversorgung werden so wie so jährlich über 2609 200 Mark verausgeht und die Zahl der Versorgten und Unterstützten beträgt durchschnittlich gegen 78 800 Personen im Jahr. Der Finne ist aber ebenso stolz, wie er arm ist: er läfst sich nicht gern belfeu - er mufs selbet fertig werden! So war denn im Winter 1892-93 in den Belsingforser Blättern die Erklärung erschienen, daß man auch ohne auswärtige Hilfe des Notstandes in Finnland Horr zu werden hoffen dürfe, womit denn auch unsere Hilfe von Dorpat aus ausgeschlossen werd 57). Und noch mehr. In Russisch-Karelien sind Fälle vorgekommen, wo Leute Hungers gestorben siud. Die Not soll dort eine viel drückendere sein als in Finnland. Trotz des eigenen Notstandes aber hatten die Finnländer begonnen, Gaben zum Besten ihrer Stammesbrüder in Russisch-Karelien zu sammeln. Und noch mehr! Zu den selbstlosesten, Finnland doch sicherlich widerstehenden Zwecken, hietet es Mittel dar. Wie die Blätter vom Januar 1895 melden, assignierte der finnläudische Senat bis 100 000 Mark zum Unterhalt der orthodoxen Klöster und Geistlichkeit Finnlands 5\*).

Und wir fragen denn wieder, wie vermag des a rue Vilk eines armen Jandes solche ben besuget Beuurter reihungen zu vollbringen und noch underen Hilfe zu friet ern! Und als Lauf ist thetathich aus münden friet ern! Und als Lauf ist thetathich aus münden friet ern. Wie der Schaffen der Schaffen der Schaffen dazwieben ein Elrekchen augehantes Feld, und See an Ser — das ist die finnische Laudechärt; voller Beis für dem Touristen, für den Laudwirt aber trestlech. Die fündien Kommanne werteben deben, am richtigen Extar ung ge ben und zur richtigen. Zut zu » par en. Handelt es sich nur die gemeintungen Unterstützung der sich nur die gemeintungen und der sich der sich nur der sich der sich der sich zu der sich zu der sich nur der sich zu der sich zu der sich zu der sich zu der sich der sich zu der sich zu der sich zu der sich zu der sich der sich zu der sich der sich zu der sich zu der sich zu der sich zu der sich der sich zu der sich

Wie lebhaft das Interesse und die Beteiligung aller Gesellschaftsklassen an den das Gemeinwohl betreffenden

57) Infolge der Mifsernten 1865 sind aus Finnland 6000 Einwohner nach dem sehwedischen Finnnarken ansgewandert, und "es wird schwer, diesen starken Zuzug im Lande unterzubringen", heifst es in der "Hustlert. Zeitung" (Nr. 1165.)

<sup>50</sup> Ji Lintoin hei Wiltong wird das erste orthodoxe Frauentschoter Friumdass gegründer. Mit dem Segeri des Erzischoffs Antonius werden in gans Finnland freiwillige übern gesamten freiwillige übern gesamten gegründer. Die Bern gesamten gegründer gegründ

Fragen ist, das bwies jetat wieder die Agitation für die projektierten Hicheckulen und besonders der Kampf aggen die Trunksucht, welche letaters Frage den Landtag bei der Jahrewunde 1891/92 auch stark beseidaftigt hat. Die Nachternbeitübestrebungen sind aber auch ein höhelt interessante Moment in dem uns sozyungskinecken Finnland, weshalb ich desa sicht nmbis kans, einige wenier Wolten darüber zu erbeten.

Der erste Anstofs aur Bildnng von Mafsigkeitsvereisen kam aus Amerika, wo man seit 60 Jahren dafür agitiert. Besonders warm wurde diese Idee in Nordeuropa aufgefafst: 1885 besafs Schweden 1500, Norwegen mehrere hundert, Finnland 120 Vereine in allea Städten; in Helsingfors allein hat die Gesellschaft 25 Filialen und sählt 1000 Mitglieder (darunter gegen 200 Damen). Diese Vereine gelsen auch Zeitungen heraus. Soviel dafür in Finnland auch geschieht, so liegt es tiefer im Lande damit wohl noch recht im Argen. 51 Millionen Stener zahlen alle Branntweinbreasereien Finslands: dieses Geld ist hestimmt für die Unterhaltung der Gefängnisse, and solches kostet 35 Millionen Mark! 3/10 der Verbrecher geraten aber gerade durch den Trunk anf die Bahn des Verbrechens! Der Senat gestattet das Branatweinbrennen, und das ist das Betrübende. Herr Axel Granfelt, der Hanptagitator für Nüchternheit in Finnland, dessen Aufruf zur Mitgliedschaft am Massigkeitsvereine schon vor etwa 12 Jahren erschien, schrich mir im Mai 1887: "Unsere Mafsigkeitsbestrehungen sind etwas in dea Schatten geraten - verhältuismassig, aber wir haben doch Fortschritte zu verzeichnen: unser letzter Filialenvereia, dessen Statutea wir bestätigt haben, ist noter den Finnen in Kalifornien begründet. Die finnische Bevölkerung in Michigan beteiligte sich einige Wochen an einer lebhaften Agitation, weil alle geistigen Getränke in diesem Stante varboten werden sollten. Die Abstimmung endete, laut letzten Nachrichten, mit 170 000 Stimmes für und 180 000 wider. Auch in diesem Staate gieht es einen finuischen Massigkeitsverein, obgleich er nicht organisch mit uns verbunden ist. - Zu nnserer Gesellschaft gehören nun 90 Lokalvereige, davon 8 verschiedene Vereine in Helsiagfors und 1 außer der Stadt, welcher am Neujahrstage eingerichtet ward und sein eigenes Lokal hat, das aussebliefslich zum Vereinslokal gebaut ist. In der Stadt hat man noch keine eigenen Lokale". Ilier, in Sörnüs, in einer Vorstadt von Helsingfors, ist Vorsteherin Fröken Ally Trigg und unterrichtet daselbst Alt und Jung im Schreiben; man liest da Zeitschriften, man musiciert, es ist auch ein Gesangverein dabei und es werden Vorträge gehalten, und das alles, nm das Volk vom Alkohol abzuwenden 99).

Die St. Petershunger "Wêdomosti" (Februar 1893) teilten mit, dafs "trotz der Ärmlichksit des Landes die Berölkerung Finslands in den Jahrzelnder russircher Oberhoheit mehr als 2<sup>1</sup>, mal so groß geworden; dafs, obsehon nur 2,8 Proz. des finnischen Territoriums bestelltes Ackerfand bildes, in dem Jahrzehnt von 1879

<sup>60</sup>) Pri. Eise Brantius ("Dar Folksteiten in Serner", En Forenz, Beitg. 22, April 1991.) – Soube Bestült betrei der Frenze Steite, 22, April 1991. – Soube Bestült betrei des land auf dem Grieferes der Gesetzgebung und der Thüligheit der griechte. Versicht. Der etwie der Renialla. Literativerafanfan, hatte der erchandecke Antalekolverein und err Gesamsiversamming im Mart 1914 benehmen zu gefühneren, dan die dem großen Zehlützun Genangfern – den im Zult stattbollende Griefande untersetzt werde. Urd. – den salte nach 400 Mart Voller zu diemen Genangfern vereint weres in Frenziehe Möndgelt im Tritaken in Gelinder, und einer Seitenfrenziehe Möndgelt im Tritaken in Gelinder, und einer Seitenter untersetzt der Seiten der

his 1880 a. B. der Derchachstitusering dert erleit höher wer, sit der in Ratinand. Und objekte ei jabrileit für 9½, Nillionen Mark Korn kanfen untüte 19, um seine Bedüffnissen ab decken, so bläthen decht handet und ist dastrie, denn sei auch das Land von Natur kärglich behacht, um so größer sei dien nagweichtliche Laergie und Unternehumgehert der Finnländer, die autargemiß zu Wohlstand führer miliänder, die autargemiß zu Wohlstand führer miliänder, dies nature gemiß zu Wohlstand führer miliänen, während eine minder energische Beröllkerung unter solchen Umständen siehen in Hanger und Elend verkommen wirket.

Darf ich ein wenig eingehea auf Handel und Industrie, so möchte ich einzelne Momeate besonders betonen. Was kaan das arme Land jener hohen Breiten producieren? Und doch birgt der armselig scheinende Boden aufser den sichtbar hervortretenden Masses Granit (auch Marmor, auf der Insel Hochland Porphyr) manche andere wertvolle Gasteine und Metalle. Über Finalands Eisengruben und Goldwäschen, Finnlands Bandel, Export und Import siehe: "Annaaire statistique pour la Fialande" #2), chenso "le Grand Duché de Finlande" von Ignatins. In A. Köppeas "llergwerk-Industrie in Rufsland" 23), siehe die Karte 45, die Verbreitung der Rayons des Eisenertrages, des Ertrages des Gusseisens 1890 und des Stables 1890. Ebenso reich, wie Finnland an See- und Sumpferzeu ist, ebenso reich ist es an Bergerzen, darunter anch magnetischen Eisenerzen. Den Ertrag der Erze nach Puden siehe ebenda S. 48, 58, 59. Knpferbergwerke gieht es in Lappland. In Finnland wird jahrlich für 1/2 Million Gold gewaschen 66). Eine für Finnlands Zukunft wichtige Industrie, die gegenwärtig sich rasch entwickelt, ist die Steinindustrie: Baumsterial, Säulan, Mounmente von Granit. Rohstoffe hat Finnland genug, aber dem ungeachtet sind erst is des allerletzten Jahren große industrielle Unternehmungen indieser Branche etabliert 83). Neu ist auch für Finnland die Fabrikation von landwirtschaftliehen Maschines. Früher wurde das meiste importiert aus Schweden, heute aber, seit nicht einmal einem Deceaninm, haben die eigenen mechanischen Werkstätten die Konkurrenz anfgenommen und beinabe schon die ausländischen Waren hinausgedrängt. "Wean nicht Rufsland mit hohen Zöllen sich gegen Finnlaud verteidigt hätte," schreibt ein Finnländer, "so hätte unsere diesbezügliche Industria gewifs noch schneller sich eutwickelt." - Neben dem Stein bietet Holz das größete Kontingent gur Industrie wis gum Handel in Finnland. So z. B. bereiten dia Papiersabriken - bis auf zwei bei Tawastehus, die solches noch aus Lumpen machen - alles Papier aus Holz, wie solches ja

<sup>43)</sup> Aus Nordamerika, und zwar aus dem Staate Minnesotn, wird mach Finnland Weisrenneld bef\u00fcrdert. Solehes hat das Finnarministerinm bewogen, Ma\u00edregeln zu treffea, um die Konkurrunx des russischen Mehles mit dem amerikanischen in Finnland zu erleichtern. (September 1893.)

<sup>(6)</sup> Sein finnischer Titel ist: "Snomen Tilastollinen Wuosikirja klunyt Tilastollinen Toismisto" Helsingissä 1878.
(5) Alexij Köppen hat "rur Columbischen Weltausstellung

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) Alexij Köppen hat "rur Columbischen Weltausstellung in Chicago 1893" solche Arbeit in russischer, französischer und englischer Sprache geliefert.

<sup>64</sup>) In den feluigen Bergen, die sich 100 bls 200 m über

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) In den foligen flergen, die sich 100 tus zwu m texter Pläche den Piläng-jerwe rehlen, hat man 1848 Kupfer und Göde gefunden. Über den Göde- und Sübberertrag in Plänad siebe dir Pabellen und K. im ald 77 der "Burgwerkstand siebe der Pabellen und K. im ald 77 der "Burgwerkstand siebe der Pabellen und K. im al 75 der "Burgwerkstand siehen siehen der Schaffen und der Schaffen der Schaffen und der Schaffen

<sup>6)</sup> Im "Suomenman etc." S. 40. Aperen général de l'industrie, daria auch die Sceiniadustrie (von 1889), wis die weiteren Industriea in den folgenden Seiten in statistischen Tabellen.

auch in Norwegen im großen hetrieben wird. Nokkia66), Besitatum des Herrn Idestam, bei Tamerfors, ist die viertgrößte Holzpapierfabrik Europas (die dritte ist in Spanien, and von dort her ist der Herr, der die eine der 29 hiesigen Papierfabriken leitet), wo das Papier aus Fielstenholz (die Rinde nicht benutzend) gemacht wird. Da sah ich deun große Ballen fertiger Pappe liegen; es wird hier aber auch das feinste Papier fabriciert. Nokkia sendet sulches Holzpapier über ilnmburg nach Japan. Sonst wird viel das lloiz auch als Holz selbst exportiert in fremde Länder. Man flösst es [durch Pferde, die nuf dem Flosse die Stricke aufwinden (?)] die Seen hinab; so wird ans Haapa-niemi z. B., im Kirchspiel Birkala, von Herrn Torngrens Grunde (250 Defeintingn besitzt er == 1000 preufs. Morgen - an Areal, was nach hiesigen Begriffen ein kleines Besitztum ist: hier haben früher auch Zucker- und Fayencefahriken bestanden) jährlich eine Million Balken bis Björneborg gestöfst, von wo sie verschifft werden nach England nud Frankreich, Balken von je 20 his 30 Fnfs Länge. Ich verweise auf die Tabelle über Holzgewinnung und Sägereien von 1890 im mehrfach geaannten "Suomenmaan etc." (= Annuaire statistique pour la Fiolande" 1893) S. 46 und 47. Der grofsartige Holzhandel in das Ausland, hesonders nach England, der seit 1874 einen mächtigen Aufschwung nahm (1879 his 1883 1,31 Millionen Festmeter pro-Jahr 27), vermitteln Ruotinsalmi, Björnehorg, Uleahorg, Abo. Wiborg, Kotka, Letzteres, unfern Fredrikshamn, an der Südküste Finnlands, ist der Stapelplatz für das nach Amerika gehende Holz. In Retijārwe am Saimakanal sah ich die Zündhölzchenfabrik, wie es hier in Finnland mehrere gieht, wo man die Fabrikation vom Baumstamm bis aum Streichholz verfolgen kann. Nach England geht anch alle Butter Finnlands. Zu den interessantesten Erscheinungen der letzten Jahre auf dem ökonomischen Gehiete ist der Ausschwung Finnlands im Butterexport, der hanptsächlich über Hangö geschieht. In ganz l'innland entwickelt sich die Milchwirtschaft immer weiter. und die Eisenbahn erleichtert den Transport nach Hangö, von wo, teils finnische, teils dänische Dampfschiffe den Export direkt nach Eogland vermitteln. Ja, die finnländiseben Bahnen habeu Waggons eigeas znm Transport der Milch und werden diese als die vorzüglichsten zu diesem Zwecke anerkannt, dies giebt sogar die russische Zeitung "Nówoje Wremja" zu. Unfern Lojo (etwa zwischen Helsingfors and Hango, aber im Biunenlande) lernte ich eine exceptionell der Butterproduktion zngewandte Wirtschaft kennen, und namentlich bei Herrn Heitmann, der nun dreifsig Jahre schon im Lande war, eine junge Finnländeria als zweite Frau geheiratet hat und sieh als echter Fiunländer fühlt. Eine Besitzung von 1200 Defsjatinen († Defsiatin == 2 schwed. Tonnen, == 4 proufs. Morgen) beherrschend, ist bior Bauptsache Beugewinn, damit 100(?) Kühe fett gemacht werden, die jährlich mehrere tausend Mark einbriogen, durch die Butter, die sie liofern, and die alle nach England geht, mit all der übrigen Butter Finnlands. England bezieht seine Butter namentlich aus Finnland und Schweden und verbraucht mit dieser auch all die überselsüssige Butter Frankreiche, Hollands, Irlands, Auch auf dem Gebiete des Molkereiertrages verweise ich auf dasselbe hesagte Büchlein "Suomenmaan etc.", wo es S. 47 eine Tabelle dor verschiedenartigsten Industrieen bringt. Nur noch erwähnen

\*\*) Wirklich sehön und mich an den Trollhättan versetzend, war der Nokkinfors selbat, la diesen wijdea Wassermassen, die sich mit Wucht dahimalizen und rassejseden und brausend dahimilichen zwischen dichten dunklem Walde, gleichsam zin Btrom.

gleichsam sin Strom.

47) Lamezan: "Wälder und Waldnutzung in Fiunland".

will ich all der Textilfabrikan Finulands, in Leinen und Baumwolle; der Madapolam Finnlauds bat doch anropäischen Ruf. An Baumwollenmannfakturen ward 1889 für 81', Millionen, an Leinen für 23/, Millionen produciert. Aperçu's über solche Industrieen finden wir in den besagten Tabellen. Tammerfurs allein schon ist das richtige Manchester, das Fabrikeu hat für Leinen, Baumwollenspinnereien, für Trikot und Strümpfe - wie auch für Zündhölzehen und Holzpapier u. s. w. Das läßt sich denn auch merken und hören. Das Pfeifen zu den hoben Schornsteinen hinaus ist oft verzweifelnd. Ich besuchte hier denn auch den Faktor dieser Fahriken, die Triebfeder, den Tamporifors, die Stromschnellen des Tamperi. die sehäumend nod braun, mit Wucht sich überstürzen, und die Verhindung zwischen dem gewaltig großen Nassiierwe und dem Pybajerwo bilden. Was nur alles das Land hervorbringt, wird verweodet und in Handel gebracht. Grauit, Holz, Teer, Moos, Beeren, Geffügel, Fische, Krehse. Was wird nicht alles aus Birkenriude gemacht! (Körbe, Flaschen, Schachtein, Postein und Stiefeln, Taschen, Schwämme, Stricke u. s. w.). Das ist die Arbeit der armsten Bauern im Winter. Aagefangen von der Verwendung des Holzes, der Rute, der Rinde, schliefst er mit der vegetahilischen Faser (Gewebe), dem Haar, der Wolle, den Schweinsborsten, mit dem Leder, llorn, Knochen und dem Metalle. Das Volk fabriciert auch Stricke aus Schweinsborsten, geflochten, ganz haarig und stacblig, sie sind leichter als andere dicke Stricke, und benntzt sie namentlich beim Fischfang, beim Herausziehen der Netze unter dem Eise im Winter: wie es zum selben Zwecke anch Handschnhe ane Schweinsborsten benntzt, die es auch selbst fabriciert. Wo wenig ist, wird aber auch alles verwendst. Macht der Finns alle die Wasserfälle seiner Heimat zu seinen Arbeitern (so ist z. B. der großsartige Tamperifors fast ganz nmbant von Fahriken und ist seine ganze Kraft von diesen verwendet), so nimmt er schlisfslich auch noch den Wind in seine Dienste: der Wind muß das Wasser schöpfen, muß das Korn dreschen, mnß die Granpe aus der Hülse schlagen (?), muß die Wolle zum Gewebe zusammenschlagen u. s. w. Mit einem Worte, der Wind als Arheitskraft arweist sich als wichtige Hilfe in der bnuslichen Wirtschaft.

#### Die Grenze Argentiniens gegen Chile. Von Dr. H. Polnkowsky.

Unter der Überschrift "Nusetros limites con Chileweadet sich das Instituto Geografico Argentino im ersten Hefto (im April 1895 ausgegeben) des Bandes XVI gegen die etwa einen Monat vorher erschieucue Broschürer des Herrn Diego Barras Araus: La cuestion de limites entre Chile i la Republica Argentina. Santiago, Impr. Cervatute, 1892

 die sieh nach der einen oder anderen Seite ergießen, nnd der Vertrag vom 1. Mai 1893 (ratifieiert und pnhliciert Ende December 1893) proklamiert diese Bestimmung als das Grundprincip, dem die Grenekommissionen folgen

Im selben Art. 1 des Vertrages von 1893 wird aher bestimmt, dafs nalles Land, Seen, Flüsse und Teile von Flüssen, die im Westen der Linie der höchsten Gipfel der Cordilleren der Andes, welche die Wasser scheiden", liegen, en Chile gehöre. Das im Osten dieser Linie helegene Land, Teile von Flüssen etc. gehührt Argentinien. Und nm die Konfusion vollständig zn machen, bestimmt Art, 2 dec Vertrages von 1893, daß unter die Herrschaft und Oberhoheit von Argentinien alles Gehiet im Osten "der Hauptkette der Andes" gehört. Diese Hauptkette darznstellen, ist der Hauptzweck der beigegebenen Karte (1:750000) des Grenzgebietes zwischen 42 nnd 46° südl. Br., welche Karte ich im Litteraturber. zu Peterm. Mitteil. besprechen werde. Hier sei nur bemerkt, dafs die Karte so lange völlig wertlos ist, his wir gennn über das Quellenmaterial unterrichtet sind. Bezeichnend für den Stand der angehlich freundschaftlichen Verhandlungen ist es, daß der hekannte argentinische Reisende und Geograph Ramon Lista aich nicht enthlödet, in einem Zeitungsartikel ("Tiempo" vom 27. Fehr. 1895) den Herren Steffen und v. Fischer vorzuwerfen, dass sie auf ihrer Karte üher die Erforschung des Rio Palena (Gehiet zwischen 40 und 446 südl. Br., Mafsstah 1:1 Mill.) das Grenzgebiet nicht nnpartejisch dargestellt, willkürlich Gehirgsketten eingezeichnet hatten etc. Ramon Lists schadet durch derartige Verdächtigungen nur sich selhst und - den Ansprächen Argentiniens. Hier in Europa wissen wir, deß ein ansgeseichneter Schüler des Herrn v. Richthofen wie es Herr Steffen ist - sich der hohen Verantwortlichkeit seiner Anfnahmen und Karten und Angaben wohl bewafst ist und nur das einzeichnet, was er faktisch selbst gesehen hat oder ans enverlässigen Quellen entnehmen konnte. Die verschiedenen Zeitungsartikel des Herrn Lista verdienen die schärfste Kritik, und es ist im Interesse Argentiniens zu wünschen, dass die Regierung von Buenos Aires diese Stilühungen nicht ernsthaft nimmt. So bezeichnet dieser Forschungsreisende in der "Nacion" vom 11. Fehrusr 1895 die erloschenen Vulkane, die, durch hreite Thaler getrennt, einzeln im Westen der noch unerforschten, vielfach zerrissenen Cordilleren liegen und zum Teil bedeuteude Massive hilden (Hornopireu, Minchinmávida, Yentales etc.) als "cordillera limitrofe". - Dafa sich der Zorn vieler Argentiner gegen Steffen richtet, ist verständlich. Zeigen doch seine epochemachenden Reisen (s. Richthofen-Festschrift, Peterm. Mitteil., Verhandl, d. Ges. f. Erdk. zu Berlin, Verhandl. d. Dtsch. Wissensch. Ver. zn Santiago. Anales de la Univers, de Chile) der letzten vier Jahre, daß zwischen dem 40. und 44.0 (und wahrseheinlich auch weiter nuch Suden) die Wasserscheide weit nach Osten, his an den Rand der patagonischen Pampas vorgeschoben ist und dase sich zwischen der ziemlieh hohen und sehr charekteristisch gezeichneten wasserscheidenden Kette und den oentralen, höheren, massigeren, meist mit ewigem Schneobedeckten, in viele Ketten und Massive und tiefe Thäler zerrissenen Haupteordilleren mächtige und fruchthare Längsthäler erstrecken, die - weil wasser- und waldreich und relativ leicht von der Küste zu erreichen von hohem kolonial-politischen Werte sind.

Der einzige friedliche Ausweg ans diesem Dilemma besteht darin, dafs beide Teile zunächst das Grenzgebiet von sachkundigen Herren ohjektiv durchforschen und aufnehmen lassen und sich dann über einen neuen Ver-

trag einigen, resp. den Streit durch Schiedsspruch erledigen lassen. Die von Argentinien heanspruchte Grenze (Karte des Inst. Geogr.) läfet Chile von 41° 20' (Cuerno del Diahlo) resp. vom Mt. Yate (418 40') his snm Vnlkan San Clemente nur einen schmalen Küstenstrich und nur gerade die Mündung der Flüsse Ayseu und Ilnemnles und den unteren Teil der Palens und Bodadahne. Diese Grenzlinie entspricht sicher dem Geiste der Verträge von 1891 und 1893 nicht nnd kann nnd wird Chile diese Grense wohl schwerlich acceptieren. Die von Ramon Lista und Bern. de Irigoyen in der officiösen "Prensa" (vom 5. Fehruar 1895) geforderte Grenzlinie, die ohen hei Besprechung der Ansichten Lista's angedeutet wurde and auf einer kleinen Karte in der "Prensa" zur Darstellung gelangt, läfst Chile anch vom Palena und Bodudahne nur die Mündung und vom gansen Festlande (von 42° an) nur einen fast wertlosen Küstenstreifen. der nur enr Errichtung von Zollämtern (gegen das Hinterland) dieuen könnte.

Unser Artikel im "Bolet." führt weiter aus, dass die Seekanăle (Fjords, Estuarios, Borcas, Esteros oder Cauales), welche das südliche Chile zerschneiden, den Zusammenhang der Ketten der Andes stören, unterhrechen und Flüssen, die in der eigentlichen argentinischen Pampa entspringen, den Abfluis nach dem Stillen Oceane ermöglichen. - Dies ist nicht richtig, da diese Kanale in ihrem Grande (nach Osten) noch immer - wenigstens his znm 46° südl. Br., welches Gehiet his heute nur in Betracht kommen kann - Aushlicke auf mächtige Gebirgsketten gewähren, zwischen denen sich die Flüsse hindurchwinden. Sehr richtig heht der Artikel hervor, daß das Gebiet zwischen der Hauptkette der Cordillereu (nach argentinischen Angaben, deren Richtigkeit erst erwiesen werden mufs) und der kontinentalen Wasserscheide den fruchtbarsten Teil von ganz Patagonien ausmacht. Die vielen Citate aus den Berichten über die Reisen des chilenischen Kommandanten Simpson in den Jahren 1870 bis 1872 (Annar. Hidr. de la Marina de Chile, Tom. 1), welche sich in der Arbeit der Inst. finden, sprechen fast sämtlich für die hentige chilenische Auffassung und Auslegung der Verträge.

Es folgt im "Bolet." eine ganz üherflüssige and unverständliche Betrachtung über die Wasserscheide in Europa und Asien und eine specielle Besprechung (mit Karte) der Grenze zwiechen Osterreich und Rumänien. Der Grenevertrag zwischen diesen beiden Staaten wird aber gar uicht, auch nicht im Anszuge angeführt, noch wird eine Stelle angegehen, wo er abgedruckt ist. Es wird nur behauptet, dass diese internationale Grenee markiert sei nach dem Buchstaben des Vertrages, der diese Angelegenheit zwischen Argentinien und Chile ordnet. Wir beeweifeln die Richtigkeit dieser Behanptnng, da gleich darauf gesagt wird, dafs nach dem Vertrage die Grenelinie über die höchsten Gipfel der transilvanischen Alpen gehen solle. Wie dagegen die Bestimmungen zwischen Chile und Argentinien lanten, habe ich bereits angedeutet. Näheres findet sich in meinem Aufsatze iu Peterm. Mitteil. 1894, Heft 4, in "Zukunft", vom 1. Juni 1895, "Post", Nr. 180.

Für gleicht verungliekt halten wir, den im Artikle des "Inst." gemechten Vernneh en beweisen, daßt die Wassercheirde eine unangliche Grouze seit. — Der von Chille nicht wiederigt versten kann, liegt in dem Satze: Die Ansprüche Chiles euf die kontinentale Wasserscheid (als Grunzlinie) entbehren der Basis von dem Augenbliche an. wo der Vertrag von 1893 fest-der Anders echnei (et al. Grunzhitten d. 4. der Anders echnisten. 4. der Anders echnisten. 4. bewieben

beiden Ländern geteilt werden sollten. Es handelt sich nur um die Entdebeung die Festetelung einer solehen unzweifelhaften Hanpteordillere, welche zugleich unzweifelhaften Hanpteordillere, welche zugleich so stehen die Sechun für die Amprushe Argentinese worden der Sechun für die Amprushe Argentinese daß nach siener Berechung des "Inst." das streitige Gebiet allein zwiesehen dem 42 und 46.° andl. Berüt 4.100 fahr unsfielt.

#### Das Jungfrau-Buhn-Projekt.

Über das Guyer-Zeller'sche Projekt der Jungfranhabn giebt Herr Professor Koppe Braunschweig, welcher der wissenschaftlichen Kommission for die Vorberatung und Koutrolle dieses Baues angehört (für das Vermessung-wesen) in der Schweizerischen Bauzeitung einen ausführlichen Bericht, dem wir folgende Mittellungen entnehmen: Als Maximum der Stelgung ist 25 Proz. nuzuschen, ohne jedoch die Anwendung etwas größerer Steigungen ganz auszuschließen. Das Drahtseil soll aus Rücksicht auf thunlichst vollkommene Sicherung des Betriebes im Hinblick auf die tiefen Tempe-raturen in den hochgelegenen Bergregionen und im Hinblick auf die Vorzüge der Zahnstange gänzlich ausgeschlossen werden. Die Wahl der Zwiechenetationen ist von weittragender Bedeutung für das Projekt und die ganze Bahnanlage. Den Ansgangspunkt bildet die Station der Wengern-alpbabn auf der kleinen Scheidegg. Etwa 2 km kanu die Linie offen weiter geführt werden bis aum Eingange des Line offen weiter geruns werten der kleinen Scheidegg selbat ersten Tunneis. Dort oder auf der kleinen Scheidegg selbat Zwischenstationen zwischen diesem ersten Tonneleingange, welcher ungefähr auf eine Höhe von 2280 m über dem Moere zn liegen kommt, und dem Gipfel der Jungfrau (4160 m) sind sie in größerer Anzahl in Anssicht genommen mit Rücksicht auf thunlichste Erleichterung der Banausführung, Steigerung des Naturgenusses u. e. w.; aber zwei von ihnen, die Stationen Eiger und Mönch, eind von besonderem Interesse. Die erstere wurde von der Kommission ale hufscrat wanschenswert, die letztere als unbedingt erforderlich bezeichnet. Der Name "Bergbahn" ist für die Gnyer-Zoller'sche Jungfraubahn nicht richtig resp. nicht charakteristisch. So-gemunte "Berghahnen", d. b. Bahnen, welche nur auf den Gipfel eines Berges und naturgemäß wieder herunterführen, besitzt die Schweie in mehr ale ausreichender Auzahl. Die Jungfraubahn ist die erste. Hochgebirge and hierzu dient die Station Monch. Bis soll auf der Südseite des Mönch in 3600 in Meereshöhe, inmitten des weit ausgadehnten Schneeund Eisfeldes des Aletschgletschers, angelegt werden; sie wird flankiest vom Eiger und der Jungfrau, mit herrlicher Aussicht auf die Bergriesen, welche das südliche Gletschergebiet, das größste der ganzen Schweiz, nmrahmen. Dieses Gebiet, in einer Ausdehnung von mehreren Quadratmellen, soll der Erforschung und dem Genusse erschlossen werden. Bei dem internationalen Charakter der ganzen Bahnanlage wird den Gelehrten und Forschern niler Nationen auf breitester Basis Gelegenheit geboten werden su Specialuntersuchungen über die interessaniesten Fragen in bezug auf die physikelischen Vorgänge in unserer Atmosphare, welche von so weittragender Bedeutung für die Meteorologie, Astronomie und kosmische Physik sind. Im Kommissionsgesuche sind 100 000 Fres. für rein wissenscheftliche Zwecke, sowie eine Ethrliche Sumue von 5000 Fres, ausgreetzt. Die Wissen ishrliche Summe von 5000 Fres, ausgesetzt. schaft hat hiernach allen Grund, dem Unternehmen sympathisch gegenüber zu stehen und es nach Kräften zu fördern.

Iter Bau siner solchen Bahn im Hochgebirge wird mit gewattigen Schwerigieten zu rechnen inben. Das Arbeiten im Helm von 3000 ha s600 m stellt gom andere Anforder rangen an Kraft und Ansdauer der Meuschen und Tiere. Anch der stärkste med kräftigste Mann erklamt rasch in der dumen Luft des Hochgebirges, die Leistungsfähigkeit der Arbeiter wird dort nur eine geringe sein. Somit mits das Bererben dramer gereichtet sein, der mechanischen Arbeit Die Lebensfrage eines jeden solchen Unternehmens hilden die Kosten des Baues und Betriebes gegenüber den Einnahmen durch den Verkehr. Daher soll der Bau, wie im Kommissionsgesuche ausdrücklich bemerkt wird, streckenwelse ausgeführt und dem Verkehr übergeben werden, um steis auf den gemachten Erfnbrungen fußend, richtig und eicher weiter vorgehen zu können. Die erste offene Strecke von der kleinen Scheidegg bie aum ersten Tunnel beim Eiger-gebiete soll möglichet direkt in Angriff genommen werden, um dieselbe womöglich im nächeten Jahre schou dem Verkehr übergeben zu können. Dann beginnt die Bohrung des unteren Tunnels, und wenn die zweite Station erreicht ist. wird die Buhn bie zu dieser ganz fertig gestelit und der Betrieb derselben eingeleitet. So wird von Stufe zu Stufe weiter vorgegangen, gestätzt auf die gemschten Erfahrungen und Fortschritte. Hat man einmal die Station Mönch reicht, so ist ein fester Standpunkt gewonnen für die richtige Beurteilung der letzten und schwierigsten Strecke auf den Gipfel der Jungfrau selbst. Die Zahlen der folgenden kleinen Tabelle sprechen dentlicher als Worte für den raschen Fortschritt der Tunnelbankunst in den letzten zwei bis drei Jahrzchuten.

|                                 | Mont Cense | Gotthard  | gampton  |
|---------------------------------|------------|-----------|----------|
| unnellinge                      | 12849 m    | 14998 m   | 19731 m  |
| ohe d. Culminations-<br>punktes | 1 294,7 m  | 1 154,6 m | 705,2 m  |
| peratur , ankosten in Mill.     | 29,50      | 30,88     | 460      |
| France                          | 75 Mill.   | 66 Mill.  | 65 Mill. |
| Kilometer                       | 6 Mill.    | 4 Mill.   | 3 Mill.  |
| ortschritt rund per<br>Johr     | 1 km       | 2 km      | 4 km     |
|                                 |            |           |          |

Der Simplontunen wird somit, trott der noch vor nicht langer Zeit in nutherwindbar gehaltene Schwierigieiten, rund in einem Viertel der Zeit und zum halben Simbeitspreiss angeführt werden, wie der erste größe Alpentunen durch den Mont Cenis, bei welchem die Kosten, wenn man noch der Züsverfuhr während der küngeren Bauerit beröcksichtigt, wie die Inauzeit selbst, drei mal bie viermal o große weren, wie sie beim Simplontungel angenommen

Dies dorf bel einem Kostenvormachlage für die Jungfruubein nausentlich in bezug auf das lettes Böch, desem Schwierigkeiten sonst leicht überschützt werden, nicht unpreitsischeitig beiten. Nach einer thuulichts oppfaltig aufgestellten Berechnung werden äfflichen Franzes für den an einer Jungfragbeit, welch den im Vorstehenden anfan einer Jungfragbeit, welch den im Vorstehenden anbeit bei unvorhergeschieren Hundernisen ist noch eine weitere Million in Reesere gestellt.

Für den au erwartenden Verkehr kann die Erfahrung als Anhalt dienen, dase die Wengernalphahn jahrlich rund als Anhalt dienen, dafe die Wengernauptaum juiteren von 40 000 Reisende über die kleine Scheidegg befördert, von Fahrpreis wird inut der Konzession für den Transport von Personen auf den Gipfei der Jungfien für Hin- und Rückfahrt bie on 45 France betragen; für den Verkehr von und nach Zwischenstationen tritt eine der Fahrlänge und Bedeutung der Station entsprechende Reduktion dieser Grundtaxe ein. - Da anf dem engen Gipfel der Jungfran zu gleicher Zeit nur 50 Personen, d. i. der Inhult eines Zuges, gemigend Platz finden, so mufs die Station Monch so ausgebaut werden, dass sie einer großen Auzahl von Menschen genügend Raum, Anssicht, Austritt auf den Gletscher, gewähren kann, was durch Absprengen beider Terrassen zu ermöglichen ist. - Die photographische Detailaufnahme für die Buhntrace mit Hülfe der Photogrammetrie, welcher hier ein wichtiges und dankhares Arbeitsfeld eröffnet wird, soll binnen kursem beginnen und dumit der Anfang sum Ban der ersten "Hochgebirgsbahn" gemucht werden,

#### Aus allen Erdteilen.

Abdruck per mit Quellenauende gestattet.

- An der murmanschen Küste der Halbinsel Kola liegt die kleine Insel Kildin, deren Inneres einen See mit eigentümlichen hydrographischen Erscheinungen birgt, worüber Wenjukow der Pariser Akademie der Wissenschaften Bericht erstattet hat. Er ist anscheinend vom Ocean durch cinen Landstreifen vollständig geschieden, aber in Wirklichkeit muß dort eine unterirdische Verbindung vorhaoden sein, denn Ebbe und Flut machen sich im See bemerklich, wenn anch nur schwach, da sie einige Centimeter nicht übersteigen, während sie in dem benachbarten Meer oine Höhe von 4 m erreichen. Die russischen Gelehrten Faussek, Knipowitsch, Ripar, Taube and andere haben bei der Untersuchnog des Sees priunden, dass das kleine Becken drei verschiedene Arten Wasser enthält: zu oberst Süßwasser, das von dem Regen and einigen Bächen berstammt; darunter Salewasser wie das Meer: and un anterst Srewasser. Menge aus dem seblammigen Grund entwiekeiten Schwefel-wasserstoße enthält. Die Tierwelt, die dieses sonderbare Wasserbecken bevölkert, sondert sich in ewei Gruppen: die des Süßwassers, mimlich Wasserführ (Daphniden) und dergi, und die des Saizwassers, die aus Schwämmen, Secanemos Seceternen, Meeresschnecken n. s. w. zusammengesetzt ist. Der Grund des Sees endich hat keine lebende Bevölkerung, wis auch die ganze noterste Wasserschicht, die das übelriechende und gesundheitsschädliche Gas enthält.

- Über das Vordringen Dr. Sven Hedins in Centralasien in den ersten Monateu dieses Jahres bringt The Geographical Journal vom Juli 1895 aus seinen Briefen folgende Mittellungen. Am 24. Februar batte Sven Hedin einen Ausfog nach dem Yarkand-daria unternommen, den selbet in der trockenen Jahreszeit, Stannen erer als einen. regenden Fluft beschreibt. Ao der von ihm besuchten Stelle fliefst er in einem einzigen Bett dahin, 60 m breit und 2 m tief. Er führte kein Eis, obwohl solcbes in geringer Entfernung auf dem Wege nach Maraibashi gesehen wurde. 1m aligemoinen ist der Flufs sehr breit, in verschiedene Arme geteilt uml allen Nachrichten zufolge muß er im Juni eine ungelieure Ausdehunge annehmen. Der Übergang wird an ungelieure Ausdehnung annehmen. verschiedsnen Stellen vermittelst großer Böte bewirkt. Am 25. Februar reiste der Forscher mit swei Begieitern nach 23. Pitruar reiste der Forscher mit awei Beguldern nach Teven, einer grofen Niederlaunng, die mit dem in der Kline Teven, einer grofen Niederlaunng, die mit dem in der Kline hat einen Bazar und ist der Sitz von drei chinesielten Be-amten. Nur ein gane schmaler Samm mit Vegetation sieht sich dem Yarkand-daris entlang, sonst ist die ganne Gegend durr. Weiter südwerlicht lüget den Sunghand mit dom Saledürt. Weißer södweitlich legt ein Sumjudade um own ausses Bal-ban-finl, der vom Yanglibisen gespeist Wird. Der Sand wird eusammenhängender, ist aler noch nicht von der mater dem Namen "sor-kam bekanntes Art, die erst dieht bei Urlaus-Padishah auftritt. Her traf man einige Imans and andere religiöse Personen, sowie 39 Fliger am den nördlichen Dörfern. Die Opfer der Pfiger werden in eine großse "kasan" gelegt und dienen zum Unterhalt der Priester. Das Dorf dürfte bald unter einer Wanderdüne, die schon einige Häuser verschlungen hat, gane begraben werden. Die eigent-liehe "masar" liegt in kurzer Entfernung vom Dorfe. Am 27. Februar drang Sven Hedin nördlich bis Atjik vor, einer

bemerkenswerten Niederlassung in sumpsiger Gegend, am Wege nach Shan-arik und Kashgar gelegen. Nach Terem sprückkehrend, durchquerte er zunächst eine ungewöhnlich durre Gegend bie Terek-lengner und reiste dann fünge dem Laufe des Yarkand-daria nach Lailik zorück, wolser die Nachrichten datiert sind. Archäologische Überrestz wurden wäh-rend dieses Ausfluges nieht entdeckt, aber visle hydrogra-phische Beobachtungen gesammelt. Der Yarkand-daria verlegt seinen Lauf stetig nach Osten en; zwischen Terem und Terek-lenguer und ewischen Terem und Urdan-Padishah sind mehrere seiner alten Betten sichtbar, Zahllose Sümpfe liegen längs dem linken Ufer, wo das Wasser in den altso Betten surnekgeblieben ist. Zwischen Lailik und dem Finne findet sich kulturfisbiges Alinvium, dagegen nicht am and Ufer. Die Einwohner von Terek-lenguer berichteten, dafe das knitnrfshire Land in stater Zunahme beeriffen sei nördlich und oordwestlich von Terem sollen alte Kaniis und alte Flugbetten zu finden sein. Während seines Aufenthalten in Leilik wurde der Reisende leider durch nngeheuren Dunst in Leilik wurde der retesenge sever durch ingenseuren Danse in der Atmosphäre am Anstellen astronomischer Beobach-tungen verhindert. Einer seiner Begfeiter hatte inzwischen die odtigen Einkäufs für die Beiss nach Yarkand getroffen; nur die Kamele fehlten noch zur Durchquerung der "Takinmakan". Man welite estnordestlich sum Mazar-tag und längs diesem sum Khotan-daria gelangen. Es soliten Wasser und Lebensmittel für 25 Tage mitgenommen werden, doch hoffie man auch Wasser und Vegetation auf dem Wege, benonders bei Marar-tag, eu finden. Auf dem Wege von Maral-bashi nech Ush-Turfau fielen dem Reisenden sehr viele basin men 1921-Turiau neren dem Reisenden sehr viele Ruinen auf. Er koonte sie leider nicht untersuchen, um nicht die geeignete Saison für die Durchquerung der Wiiste zu versäumen, will dies aber auf der Rückreise nachholen.

— In den Jahren 1891 und 1892 rüstet die inverseignies Begierung des Schild aus, im Teruperstammensungs Begierung des Schild aus, im Teruperstammensungs des Begierung des Schild aus, im Teruperstammensungs des Begierungsteiltes des Schildsteiltes Schildsteiltes des Schildsteiltes Schildsteiltes des Schildsteiltes des Schildsteiltes des Schildsteiltes verhanden weren, die latie under Liefer die Schildsteiltes verhanden weren, die latie und sieher Teier die Schildsteiltes des Schildste

— Die Pflansen in des Maierein von Denpoj. Auf des Maierein, weiten soch just die unsere Wände der Auf des Maierein, weiten soch just die unsere Wände der Darjethungen von Pflanzen oder Pflanzendelien, die zum den Teneder meit der Schaffen der Schaffen der Schaffen auf Teneder meit des mittels der Schaffen der Schaffen der stationt werden komsten. In die Kondzid diese Arten sieht stämmt werden komsten. In die Kondzid diese Arten sieht stämmt werden komsten. In die Kondzid diese Arten sieht Wissendelnisse Bedeutung inst, erreichnie er seif stämkenwert. der almeitrechtlichen Bedeutung er prostiga den gestellt der landerinschaffen bei Bedeutung der pompionischen Wandganitäte, soweit die die Bonatis betreicht, an be-chäffigung der Pflanzen in der Maiereien von Pomptj. Kontragen, Dern Wighe, 1000.

Aus dieser Arbeit geht die - besonders im Hinblick auf die tippig reiche Vegetation der Umgebung Pompejie - auffallende Thatsache bervnr, dass die Anzahl der dargestellten Arten eine nur geringe ist. Es mag dies, wie Comes an-nimmt, seinen Grund zum Teil derin haben, daße es bei den Römern der damaligen Zeit gebräuchlich war, "Luxus weaiger in der Vervielfältigung und Mannigfaltigkeit der Arten zu treibea, als vielmehr mit dem Überfüß, mit welchem man wenige der Arten anwandte". Jedenfalls trug hierzu aber auch die Sitte bei, den Inhalt der Malereien, wo es angiog, der Bestimmung der Räume anzupassen - so sind in Triklinien die Wande mit herrlichen Früchten bemalt, in den Viridarien mit Obsthäumen, Oartengewächseo etc. — und nicht zum mindesten auch die so häufig erfolgende symbolische Verwendung der Pflanzen, besonders la den inythologischen Bildern. In solchen Fällen durfte der pompeianische Küostler eine Pfianze, einen Kranz, ein Gewinde und dergleichen nicht mit ganz bellehigen oder mit rein phanta-stischen Blättern und Blüten melen, sondern er mußte für seine Derstellung bestimmte Pflanzen wähien, die deutlich das Symbol trugen, welches sich auf die Seene bezog und deren Bestandteil sie waren. Darum ist die Verschiedenheit der Arten im allgemeinen gering, darum auch haben sich die Maler in der Regel an des Vorbild der Natur gehalten. Nur in den Malerelea der Gesimse, der Ornamentstreifen u. a. entfernte sich der Künstler zuweilen von der Natur, immerhiu behält jedoch seine Darstellung das Cepräge der Wahrheit bis zu einem gewissen Orade.

Die Zahl der von Comes aus des Mahreises ofer mehten bließ Angreyman vergefendeuer Früchten est, des den bließ Angreyman vergefendeuer Früchten est, des diese Agelbraum, Birnbeum, Guite, Battelpilms, Grenatium, Sanstrichere, Finis Gladanaum, Barsich, Fage, diese Agelbraum, Birnbeum, Guite, Battelpilms, Grenatium, Bankeiner Eese, Handelen Eisens Hippolyhibul, Myrteeiche, eelte Alazie, Temarinde, gem. Cyrresse, Olemder, Damasemer Eese, Hundelen Eisens Hippolyhibul, Myrte-Damasemer Eese, Hundelen Eisens Hypolyhibul, Myrte-Damasemer Eese, Hundelen Eisens Deprophysion, der der Grenatium der Schreiberger (1984). Die Schreiberger mehn, Korrarde, Sastrocherbume, Spargel, Sutchiete, Motte, gun Kirre, Perkenkultur, Dicherterarius, gem Birgware, (ver. segteum), Indiades Seeroes, Birmhias, gem. Ade., Electure, Schildreiber, Weighauer, Papyerstanden der der Bertreiberger.

Zwelfelhaft sind folgende 20: Pfaumenhaum, Haselung, Misgel, Aleppokiefer, Steischler, Sckospalne, Brotfruchtbum, Erdtserbaum, gem Gerte, italienische Hirse (Fenzich) Ackprwinde, Bettich, Gurke, Zwiebel, Rübben, Kicherplatzerbe, schopfböltige Muskathyarinthe, scharlachrotes Cannaroh, Merstrandsarzisse und weiße Lilie

W. Peti

— Die Schweie waserstoffgehrung im Schweizen Meer. Aberloow van der ente, der im Jahr 1964 da Admirtsmitst die zu deutst, das thereil im Wasser folgenden Jahrs engel Leboliature. And the Gro. Bebruil tie zu einer Tiefe von 20 in vorkinnen und eine Seine Gegenden Jahrs an 25 mit 18 mit 1964 im 20 mit 1964 im 20 mit 1964 im 20 mit 1965 im 20 mit 196

Den Kohlenstoff für diese Mikroorganismen lieferten die Cellions der Segräser und die einwifenstigen Stoffe toter Twere, der Sauerstoff wurde im aufgemeinen dem Gyps, den für der Sauerstoff wurde im aufgemeinen dem Gyps, den für der Sauerstoff wurde im Sauerstoffen der Sauerstoffen für der Sauerstoffen der Sauerstoffen der Mikroorganismen und Verige heben in der That die Rolle der Mikroorganismen oblied der Bildung der beilkraftigen Sehlamminde betätigt, die eharakterisiert sind durch die Bildung colloider Bildrung und der Die Bildung der Bildung bereitsgericht deuen Krypsudid von Eisenbydrat. Von und von Eisenbydrat.

Ebesso hat Zelinski nas dem Wasser des Schwarzen Mercres einen Mikroorganismus isoliert, der nuch bemerkenswert ist durch seine Eigenehaft. H<sup>2</sup>S uater günzigeo Bedignangen frei zu nuchen durch das dunkelbranse Figuent, wechse er hervoruft, wean man ihn auf Gelnice unter der Germannen der Schwarzen der Schwarzen wich ihre der Schwarzen wich der Schwarzen wich der Schwarzen wich seine Schwarzen wird werden wie seine Schwarzen wird werden we

Dieser Mikroorgaoismus, gehildet ans verlängerten Stäbchen und beweglich, hat die einerakteristische Eigenschaft,

Dieselben Vorgkings kommen auch in den Sumpfeser son tidessa vor, woi et auf einen von Brussilowith isockernbenen Mikroben, Vithrich hydrosulphareus, zurückstrüftner sind, der noch witkamer ist als der des Erkwarzen Merters. En sit wahrecheinlich, daß diese Erselseinungen der schaften und sind verfelben werden, hren Einfanfe auf die weitere Verarmung der sehon mittelmäßigen Fauna und Phra dieses Meser geltand zu nuschen.

— Das Kupferalter in Solv wides. Cabhriche Flushe Laborate der Am. Witt estimate vor eine Meilen Laborate der Am. Witt estimate vor Meilen Laborate der Am. Witt estimate vor der Meilen Laborate der Am. Witt estimate vor der Solven der Solven der Gestellung der Gestrade der G

Bither waren namentlich in Cypern, Ungarn, Osterreich, der Schweiz und auf der spanischen Halbinsel zahlreiche Kupferfunde gemacht worden. Aber anch in Italien, Frank-reich, auf den britischen Inseln, in Deutschlund und Dänemark sind viele Zenzen für die genannte Periode nachweisbar. Wie Montelius zeigt, fehlt es auch in Schweden nicht an soloheo: er beschreibt deren 47 Stück, von denen 38 in der södlichsten Provinz Schonen gefanden sind. Eine bei Svenstorp in Schonen gefundenz kupferne Axt stimmt non mit ötterreichisch mgarischen so vollkommen überein, daß Monteliu sie als am einem der genanten Länder importiert betrachtet. Ebesso verhält es sich mit einer einzigen bis jetzt bekaunten Axt aus Kupfer mit Schaftloch. — Da nun das Vorhandensein von Kapfer auf der Bkandinavischen Helbinsel zu damaligen Zeiten noch nicht bekannt gewesen sein kann, so müssen die im Lande gefundenen Gegenstände fertig importiert oder aus importiertem Rohmaterial hier angefertigt sein. Wahrscheinlich ist es, daß des Kupfererz aus dea elten Bergwerken auf dem Mittelberge in der Nähe von Salzburg stammt, was aus dem berrächtlichen Gehalt an Nickel nachzuweisen sein dürfte, den die gefundeneo Kupfergenita mit den aus dem genannten Bergwerk stammenden

Erzen gemein haben. Axte von ungemischtem Kupfer, weiche binsichtlich der Form des Steionxten gleichen, kommen in Schweden, so weit jetzt bekannt, nur in Schonen vor. Auch in Dänemark siud eine große Anzahl äindleher Kupferäxte gefunden. Die Kenntuis des Kupfers muß his hier hinand gedrungen sein, bevor der Gebrauch des ungemischten Kupfers in südlicheren Teilen Europas aufgehört hatte. Wäre dies nicht der Fall, so hätten die Nordländer gleich die Bronze nad nicht erst das reine Kupfer kennen gelernt. Montelins gleubt, daß das arste Kupfer um 2000 v. Cir. nach Schweden gekommen sei, wena nicht schon früher; doch scheint es, dass nur die südlichsten Teile Skandinavicos so früh mit dem Kupfer bekannt geworden nind, welche Gegenden den freinden Einflüssen am leichtesten angänglich weren, teile wegen ihrer geographischen Lage, teils weil sich dort der als Haadelsware begehrte Bernstein fand. Nach des Gegenden, welche derzeit schwerer zugunglich waren, scheint die Kenntuis von der Nutranwendung der Metalie nur langsam vorgedruogen zu sein. Dadurch ist es erklärlich, dass diese weiter nördlich gelegenen Telle Skandinaviens noch lange im Steinalter fortlebten, nachdem in Danemark und Schonen das Kupfer bereits eingeführt war.

# GLOBUS.

# ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT FOR LÄNDER- UND VÖLKERKUNDE.

VEREINIGT MIT DER ZEITSCHRIFT "DAS AUSLAND".

HERAUSGEBER: Da. RICHARD ANDREE. → VERLAG VON FRIEDR, VIEWEG & SOHN,

Bd. LXVIII. Nr. 8.

BRAUNSCHWEIG.

August 1895.

Nachdruck nur nach Überrinkunft mit der Verlagshandlung gestattet

# Die Entwickelung der Kolonie Togo von 1890 bis 1895.

Von Brix Förster.

emporgeschessen und. Geographische Erferschung und praktische kolonisle Thitgekeit greifen vielfach ineinander über; nur die Betracktung beider Arten den modernen Unterndumanggebten gebat ein abgerundete Bild von der Entwickelung geben gebat ein abgerundete Bild von der Entwickelung wissenschaftliche Trodesse der "Dieber" hauptschlich die Ergebnisse der unternommene Reisen behändelt und diesen nur in her karen Überricht ber die valkenselle Bedeutung Togo" in kultur-üler und kommerzieller Besiehung beifügen.

Die Bereicherung der geographischen Kenntnisse 1) kann bei einem so kleinen Ländchen, wie Togo ist das Statistische Jahrbuch von t895 für das Deutsche Reich giebt einen Flächeninhalt von 60000 qkm an nur in einer gründlichen Erforschung der Bodenverhältnisse, der Erhehungen des Geländes, der Finfsläufe, anch der weniger bedeutenden, in der Vertiefung in das Volksleben und in der minntjösen Beschreihung der Tier- und Pflanzenwelt bestehen. In Togo galt es nicht, größere geographische Probleme zu lösen. Kein Fluß rätselhaften Ursprungs mündet an der Küste, kein sagenhafter See lockte in das lunere, kein mächtig ragendes Gebirge verschlofs den Zugang nach wunderharen Binnenländern. Die Triehfeder der Forschungsreisen war einzig und allein, durch Überschreitung des nahegelegenen Gebirgszuges das Hinterland dem Verkehr noch der Küste zu erschließen. Man wußte, daß große Karowanen aus den Haussastaaten über den Niger und durch Borgu nach dem Volta und der Goldküste an der Nordgrenze von Togo vorbeizögen. Diese anf halbem Wege gewissermaßen abzufangen und nach dem deutschen Küstenstreifen zu leiten, war das Bestreben von Francois

und Wolf in den achteiger Jahren und deshalb wurds die weit im Norden gelegene Station Bismarckhurg gegründet; sie diente als Stütz- und Ausgangspunkt anch der Expeditionen von Hanptmann Kling und Dr. Büttner 1890, 1891 und 1892. Hauptmann Kling trat als Erbe in das Forschungsgebiet seiner Vorgänger ein; er bestatigte and korrigierte nicht nur ihre Resultate, sondern er srweiterte sie ouch in namhafter Weise. Im Dezember 1889 begab er sieh von Lome nach Salaga und sching nun, im Gegensatz von Wolf (1888), welcher über Okumini direkt nach Bismarckburg gegangen war. eine nordöstliche Richtung über Bimbilla, Nupari und Wu ein, in der Absicht, über Fasugn Kokoro an erreichen und damit Wolfs Route Bismarckburg-Wangari-Dabasi (1889). Kling mußts wegen Feindseligkeiten der Eingeborenen hei Wn nmkehren und gelangte im Februar 1890 über Jimammi und Niamwo nach Bismarckburg. Er nahm den Plan, das westliche Forschungsgebiet bei Salaga mit dem östlichen bei Wangara zu verbinden, in Oktober 1891 wieder anf; diesmal wollte er von Osten nach Westen vordringen. Znerst verfolgte er den Weg von Wolf, von Bismarckhurg his Wangara und wandete sich dann nach Norden dnreh die Landschaft Sugu his Yalo; er hatte den Boden von Borgu hetreten, mniste ihn aber sofort wieder verlassen, do dessen Fürst ibn sur Umkehr zwang. Er ging anf demselben Wege über Wangara his Aledjio znrück, dann jedoch direkt westlich oder südwestlich über Bafilo, Basari und Sansngu nach Saloga, wo er Ende Januar 1892 eintraf. Ein Abstecher von einmonstlicher Daner führte ihn westlich nach Kintampo und in weitem nördlichen Bogen nach Salaga zarück. Von hier legte er die früher schon oft hegongeno Strecke am linken Ufer des Volta alswarts his Kratji zurück, durchquerte dann als erster Europäer über Dotukpene das Gehiet zwischen Kratji und Bismarckhurg; dortselhet kam er om 11. März 1892 schwer erkrankt an; er erlag seinen Leiden am 15. September

Dr. Bittner, welcher im Juli 1890 in Klein Popsingeferfölen var, hereite von Binnarcheng aus Sommer 1991 die im Norden griegenen, von Wolf erbon Kokero, hier fand er einen Wog nach Fasngu und kehrte anf dem von Wolf begangenen Weg nach lismarchborg auröck. Bei seinem kluchmarche zur Kiste im Dessuber 1891 betra er die nach vollkommen un-Bersals in Burn; über Missahbe gelongte er nach loune.

desselben Jahres in Berlin.

<sup>1)</sup> Znr allgemeinen Orientierung genügt Richard Kisperts Kret von Äquatorial-Westafrika (Deots-ber Kolooislaths, D. Reimer, Berjin 1892). Wenn man auch nicht alle hier zu nennenden Urtlichkeiten auffindst, so doch die meisten und wichtigsten.

Die geographischen Ergehnisse dieser nach Norden und Nordosten gerichteten Expeditionen lassen sich in folgende Thatsachen zusammenfassen: Dae Apossogehirge setzt sich nördlich von Bismarckhurg mit ziemlich niedrigen Ausläufern his gegen Wangara fort und verflacht sich mit einer Abzweigung von Aledjio aus his Basari-Tschambi in der Richtung auf Salaga; der Charakter der Landschaften ist zum größeten Teil Savanne (ode oder als Weideplätze geeignete); reich angebaut und dicht bevölkert dagegen sind Anjangu, der südliche Teil von Tschautjo und die Strecke Bafilo-Bassari-Tschambi; Buem (nordöstlich von Knandu) mit dem Hauptort Borada zeichnet sich aus durch höhere Kultur der Bevölkerung, durch breit angelegte Strafsen, prächtigen Hochwald und als ein vorzügliches Absatzgehiet für europäische Waren. Als hoffnnngslos aber ergab sich der Versuch, die Hanssokarswanen von Wangara nach Bismorekburg abzulenken; zum Teil wegen der besseren Wege, aum Teil aus Gewohnheit verharren sie auf der Route Wangara-Aledjio-Salaga his Kratje am Volta. Die wertvollen zoologischen und botauischen Sammlungen, welche Kling und Büttner nach Berlin gesendet, finden sich in Dankelmanns Mitteilungen 1893 anfgezeichnet.

Der einzig praktikahle Weg, um das Hinterland von Togo für den dentschen Handel zu erschliefsen, führt das erkanute man jetzt - iu nordwestlicher Richtung, von Lome an der Küste bis nuch Kpandu und Kratje am Volta und nach Salaga. Um aber Salaga in Verhindung mit Lome zu setzen, bedürfte man vor allem mindestens eines Postens in der Mitte des Weges; von diesem aus müfste man die neue Verkehrsstrafse zu siehern trachten und die Erforschung der umliegenden Gehiete ins Werk setzen. Schon 1890 (im Februar und März) erfafste der Kaiserl. Kommissar v. Puttkammer diesen Gedankon; er begah sich nach der Laudschaft Agotime und fand in der Nähe von Agome Patime, auf dem Übergange über das Gobirge einen Platz, welcher sich zur Anlage einer Station vortrefflich eignete. Leutnant Herold erhielt den Auftrag, die Station Misaböhe zu erhauen. Schon 1888 und 1889 hatte v. François von Bogids nus diese Gegenden durchforscht; im August und September 1890 folgte ihm der Pflanzer Goldberg und vom Mai 1890 bis Juli 1892 Leutnant Herold. Eine Zusammenstellung der Wegeanfnahmen ergah eine genaue Topographie der Landschaften Agotime, Agome und Koaudu im Mafestah 1:300 000 (Daukelmanu, Mitteilungen 1892, Taf. III). Herold verdanken wir auch ausführliche Schilderungen über die religiösen Anschanungeu, Rechtegewohnheiten und über die Haudelsgewerbthätigkeit der Ewe-Neger (Dankelmann, 1892 und 1893).

Leutnant v. Döring, welcher im Jani 1893 von Klein Popo nach Bismarckhurg marschiert war, wandte seine Aufmerksamkeit anch den westlichen Gobieten zu: er ging im April 1894 über Berenissi durch die Niederung des Otifiusses nach Kratji und erkannte die Wichtigkeit dieses Platzes für den Handelsverkehr und die Notwendigkeit, hier eine zweite Zwiechenstation an gründen. Die fortwährenden Kämpfe, welche in Salaga zwischen Haussa und Aschanti ausgehrochen waren, hatten eine Menge von Händlern nsch Süden, nach Kratji vertrieben; diese aber bedurften eines kraftigen Schutaes gegen die plünderuogslustigen Hänptlinge der Umgegend. In unmittelharer Nahe vou Kratji liegt das ebenfalls rasch aufhlühende Ketti oder Kete; es wurde vom Gouvernement beschloseen, zwischen beiden Orten eine Station au errichten und Bismarckburg im Juni 1894 aufangehen. Der nnermüdliche Döring hrach, kaum zurückgekehrt nach Bismarckhorg, nochmals im Mai nach Norden über Facugu nach Bassari auf, welches seit Kling zu noch höherer Bedentung sich anfgeschwungen, 40 000 Einwohner zählte und Eisenindustrie in großem Stile betrieb. Bassari nahm jetzt die deutscho

Flagge nn. So war gegen das Ende von 1894 das Hinterland von Togo bis üher den 96 nördl. Br. vollkommen erschloesen and in den deutschen Machthereich gezogen, die Kultur- nud Verkehrsverhältnisse, die Bedürfnisse und Sitten der Völker, Flora und Fauna erforscht, als plötzlich die Jagd nach Erwerhung der Schutzberrschaft auch über die fernen Ländor westlich vom Niger bis anm 13º nördl. Br. begann. Die englisehe Niger-Kompagnie suchte sich ihren Einflufs durch Expeditionen und Erneuerung der schon 1885 bis 1890 abgeschlossenen Verträge mit Borgu, Nupe, Gando und Sokoto zu sichern; die Fransosen unter Ballot, Toutée und Decoeur trachteten von Dahome aus den Engländern zuvorzukommen und nisteten sich in Nupe und Borgu ein und streckten ihro Hände nach der großen Landschaft Gurma (westlich von Say) aus. Deutschland sollte nicht zurückhleiben. Von der Station Misahöhe machten sich Dr. Gruner und Leut. v. Carnap im November 1894 auf den Weg and gelangten, westlich weit aushiegend, über Salaga, Jendi und Sansanne Mangu schon Mitte Januar 1895 nach Gama and Bissagu und Anfang Februar nach Kangkangtschari, der Residena des Königs von Gurms, welcher die deutsche Flagge bereitwillig annahm und die von ihm abhängigen Provinzen Fada-n-Gurma, Gams und Mangu der deutschen Schutzberrschaft überliefs. Nun erschien aber auch Decoeur und beanspruchte das Vorrecht seiner Verträge; denn er hatte vorber mit dem Fürston von Fada-n-Gnrma abgeschlossen und behaupteto, dieser sei der eigentliche und rechtmissige Beherrscher von ganz Gurma. Ob die Gültigkeit der dentschen Verträge juristisch schärfer und durchschlagender au begründen ist als die der Franzosen, läfst sich hei dem Mangel authentischen Materiale jetzt noch nicht mit Sicherheit entscheiden. Chrigens ist auch die Möglichkeit ins Auge zu fassen, daß England die einzig rechtmäßigen Ansprüche auf dieses Gehiet beeitzt; denu es hat schon im April 1890 mit Gando ein politisches Chereinkommen getroffen und Gando hetrachtet sich als der Ohorherr von Gurma. Die Verhältnisse werden sehr sehwierig zu entwickelu sein; die staatlichen Beziehungen jener Länder sind fortwährenden Schwankungen unterworfen: die Sonveranität des einen Landes über ein benachhartes ruht oft Jahre lang und wird nur gelegentlich und oft willkürlich wieder geltend gemacht. Die europäischen Mächte werden sich wohl mit der Zeit auf diplomatischem Wege verständigen und die aufgeregte nationale Empfindlichkeit zu beschwichtigen trachten. Ein greifbares Interesse an der Schntzberrschaft über Gurma bat gegenwärtig nur die englische Niger-Kompaguie. Denn dass das deutsche Togo von dem kolonialen Erwerh so weit entlegener Streckeu für die nächsten Jahrzehnte irgend einen nennenswerten Nutzen ziehen könnte, halte ich wenigstens für ansgeschlossen. Außerdem wurde die Errichtung von Stationen in Gurma eine anbedingte Voraussetzung dauernden Einfinsses dort - und die Verbindung derselben durch Zwischenposten mit Togo selbst mit ganz erheblichen Unkosten das deutsche Kolonial-Budget helasten.

Zum Schlufs über die geographischen Erforschungen möchte ich mir noch einige Bemerkungen über die jüngsten Leistungen auf kartographischem Gelviete erlanben. Es klaffen da mehrere Lücken

Das Studium aller Berichte aus Togo leidet vor allem an einem Übelstande: es giebt keine Übersichts-

karte in größerem Masstabe und neueren Datums. Die Kiepertsche genügt wohl bei der Zeitnngslektüre, aber nicht heim Lesen geographischer Zeitschriften. Ferner hedeckt der Reichtum von Detailkarten nur einen verbältnismäfsig heschräukten Raum. In Dankelmanns Mitteilungen sind von 1888 bis 1895 13 vortreffliche Spezialkarten enthalten; von diesen sind vier bereits veraltet. Trägt man die vorhandenen nud rektifizierten Specialkarten in eine Übersiehtskarte ein, so bemerkt man, dass ausgedehnte und kolonial besonders interessante Gebiete noch gar nicht in größerem Massstabe hearbeitet sind. Zwischen der Küste und dem etwa 8° nördl. Br. starrt nne eine überraschende Leere an; zwar sind aufganommen Klein Popo-Agome Sewe (Dankelmann 1889), Misaböhe bis Kpaudu uud Kewe (Dankelmann 1892) and Bismarckburg his Dokoffi (Daukelmann 1889); jedoch in Besug auf die Küste von Sehbe his Lome, auf die Landschaften am Mono, Haho, Sio, auf das äußerst interessante Buem, auf die ganze Gegend, zwischen Bismarckhurg und Kratji ist man auf Kärtchen angewiesen, welche zu wenig oder wegen des beschränkten Raumes zu viel, d. h. Undeutliches enthalten. Trots mangelhaften Materials könnte man jetzt sehon wenigstens eine provisorische Übersichtskarte im Maßstabe von 1:500 000 oder 700 000 berstellen; sie würde ein dringendes, wissenschaftliches Bedürfnis befriedrigen.

Ich weude mielt nun zur Betrachtung der rein kolonialen Entwickelung von Togo. Hier dienen als Präfsten vorrehmlich die kommerzielden Ergehnisse, d. h. die Zu- und Abnahme des Warenverkehrs, wodurch der Grad des Aufhülbens oder des Verfalls einer Kolonie sich bemesseu läßt.

Um einen Anhalt zur Beurteilung der anf Togo hezüglichen Zahlenwerte zu erhalten, füge ich die Statistik der beiden benechbarten englischen Kolonicen an.

Wert des Exports und Imports in Mark:

|               | Logo      | Gentuite   | Lagos      |
|---------------|-----------|------------|------------|
| 1890 bis 1891 | 2 677 000 | 23 000 000 | 22 000 000 |
| 1891 bis 1892 | 4 944 000 |            | 26 500 000 |
| 1892 bis 1893 | 4 978 000 | 25 000 000 | 7          |
| 1893 bis 1894 | 5 770 000 | 28 000 000 | 30 000 000 |

Der Anfechwung des Handels in Togo von 1890 bis 1994 tritt klar zu Tage; zugleich aber auch, wie sehr viel geringer er ist im Vergleich mit dem der englieben Kolonieren. Diese sind freitlich gröter en Umfang und genießens die Friebete einer seit Jahrzehnten gegründeten Existenz. Daft Togo noch jung itt und daß hier bei tüchtiger Arbeit die kommerziellen Beuultate raucher annehwellen, alse wenn in gleichmäßigen Tempo und in gewönstem Gelsie weiter geschaffen wird, beweit die unfallend verzeichdene Stügerung des Warczuwerkeins. innerhalh der angeführten Jabre, wenn man sie nach Prozenten berechnet. Ein- und Ansfuhr hob sich hei Togo um 150, bei der Goldkäste um etwa 21 nnd bei Lagos nn etwa 36 Proz.

De Plantagen wirtebaft macht naturgemäß viel langsamer Potrebeitte. Nech unanfigheten Verstechen hat man herrangefunden, daß der Anhan von Kakas und Hannwolle sich nienals Inheu wirt, daß dagegen die massenhaft länge der Lagunen angegilnanten Kokepalnen vortveillich gedelnen, ebenso die 42000 Stäckjungen häffechlamstehen, von welchen man erwartel, daß, jungen häffechlamstehen, von welchen man erwartel, daß, welchen hatten, was die gegeinwärtig vererrechen.

Die Verwaltung der kleinen Kolonie ruht offenbar in eschickten Händen; sie hat sich von Anfang an mit den Eingeborenen gut gestellt; abgesehen von ainer rasch naterdrückten Revolte im Towegebiet im Frühjahr 1895, geriet man niemals in blutige Feindseligkeiten. Die Regierung konnte daher ihre volle Kraft einsetzen sum Schutz des Handels und sur Hehung der Wohnlichkeit in den Küstenplätzen. So haben nach kurzer Zeit Klein Popo oder Aneso und das merkwürdig raseh anfblühende Lome ein ganz eivilisiertes Ausschen gewonnen, was man schon bei Betrachtung der Plane beider Städte (Kol. Blatt 1892, S. 83 und 111) erkennen kann. Die Einnahmen, hauptsächlich ans Zöllen, haben sich von 83 000 Mk. in 1890 bis 1891 anf 225 000 Mk. in 1893 bis 1894 vermebrt. Mit dem Übersehnfs von Geldmitteln machte das Gonvernement den denkbar vernünstigsten Gehranch: es hat den Bau einer breiten und später für Fuhrwerk benutzbaren Strafse von Lome nach dem nördlichen Binnenlande in Angriff genommen; eine ziemlich schwierige, langwierige Arbeit. Im Novemher 1894 war eine 100 km lange Strecke his Assuan (23 km südlich von Misahöhe) fertig gestellt. Ist die Strafae einmal his Kratii am Volta fortgeführt, so unterliegt es wohl keinem Zweifel, dess ein großer Teil des Haudelsverkehrs aus den fernen Binuenländern den hegnemeren und kürzeren Weg nach den deutsehen Seeplätzen lieber einschlagen wird, als nach der englischen Goldküste.

Goldstand, shifts ori mir ein berner Endshilde, gentatet.
Noch den kilden und solvendiger Vertöffen natter François ned Wolf in den Ster Jahren trat rine Farioel langamer, des testiger Entwickelung ein. Die neueste Plance, die weitzungerierden Expedition nach Gurna.
Sen der Sterner wird den der abendum der Sterner de

### F. Foureaus Reise zu den Tuareg Azdjer.

Hatte Fourcaus Reise, die am Wabi Mihere ihr nafreiwilliges Ende fund, auch insofern ihr Zide verfeldt, als er nicht daned das Gebiet hindurch his Ghat vorreichen geographischen, sondern auch von ethnographischen Erfolgen gekröst. Fourcau gewann einen betreichen Erfolgen gekröst. Fourcau gewann einen betreichen Erfolgen gekröst. Fourcau gewann einen dieses von freunder Knitzer soch fast nuber-Patren und Schilderung ein hier das Folgenden augeführt.

Die Tnareg Asdjer kennen Städte nur, sofern sie dort nnentbehrliehe Gegenstände sich erwerben und Nenigkeiten zu erfahren Gelegenheit haben; im ührigen verfließt ihr ganzes Leben im Zelt, im Sande und im Schetten einzer Bäume

thre Nahrang besteht in der Mileh ihrer Tiere, im Fleisch dieser Tiere, einigem wenigen Wildhret und hänfig verschiedenen pflanzlichen Stoffen. Bei der Dürftigkeit ihrer Nahrungsquellen sind sie leicht dem Hunger ansgewetzt.

Das Gatreide ist bei ihnen selten, weil man es erst von weit her holen mnfs, und es anch dort anf den betreffenden Märkten hänfig fehlt. So hatte zur Zeit von Foureaus Anwesenbeit ein Araber einen Sklaven, um Getreide zn hesorgen, ohne Erfolg nach Ghat geschickt einem Orte, der beiläufig nur als Marktplatz von Bedentung ist wegen der dann dort versammelten großen Menschanmenge, sonst aber nnhedentend and klein ist.

Um diesem Maugel absubelfen, versucben die Azdjer wohl selbst Getreide und andere Näbrpflanzen zu hanen; allein die Ungunst der Natnr setzt diesen Versuchan enge Schranken. Man benutzt zu dem Zwecke die Betten der Wadis und insbesondere solche Stellen, welche sich in der Nähe zeitweiliger kleiner Seen befinden; die letstoren wechselu übrigens im Lanfe der Jahre ihren Ort. An einem dieser Plätze fand Foureau 6000 Palmen. welche eine Art Datteln von mäßiger Güte lieferten. Die Bestellung erfolgt durch Negersklaven. Das bebauhare Land wird an die einzelnen Mitglieder des Stammes

der Azdjer verteilt, Angebörigen anderer Stämme wird die Benntzung nur gegen Entgelt gestattat.

Eine eigentümliche Sitte der Azdjer, die aligemein herrscht, bestebt im Schnupfen, das ihre einzige regelmäßige Beschäftigung bildet. Sie hereiten sich den Stoff dazu, indem sie die Blätter der Tabakpflanze zwischen swei beliehigen vom Boden aufgeleseneu Steinen langsam und sorgfältig zerreiben.

Allgemein verbreitet ist das Trageu der Waffen. Außer den einbeimischen Waffen, die aus Sabel, Delch uud Lanze bestehen. wozu bei den Vornehmen noch der Schild tritt, sind anch (iewebre im Gebrauch, doch verhältnismäßig selten und in ziemlich schlechtem Zustande. Die Eingeborenen benutsen sie übrigens auch nur am Anfang des Gefechtes, nm einen ersteu Schuß abzugeben: darnach werfen sie sie bei Seite, als waren sie dadurch unbrauchbar geworden. Die Krenzform des Schwert-

griffes zeigt Fig. 6; wie die Tuareg ihre Schilder ans Antilopenhaut als Schattenspender benutzen, ergieht sich ans Fig. 7 nach einer Momentphotographie. Flinten sind noch sehr wenig unter ihnen verbreitet und die vorhandenen sind schlecht. Die Kleidung der Mäuner ist sehr einfach. Die arabische Hose, nnr etwas weit aus dunkelhlauem Seidenstoff, ein Hemd aus Banmwolle and darüber ein weiter, wallender Burnus sind die Hauptstücke. Alle ebne Ausnahms tragen den unteren Teil des Gesichtes mit einem Schleier, dem Tigelmust, verhüllt. Die Gewandung der Frauen (Fig. 8) ist womöglich noch einfacher als die der Männer und besteht im wesentlichen ans mehreren weißen Hemden, die ans Fezzan bezogen werden. Alle sind vertreffliche Kamelzüchter und gute ausdauernde Reiter, die auf ihren flinken Rennern eine malerische Erscheinung hilden (Fig. 9).

Die Handelskarawanen, welche auf dem Wege von Ghat nach Ghadames das Gebiet der Azdier su dnrchzieben haben, müssen beim Hinwege eine Abgabe von etwa 160 Mark, beim Rückwege auf jedes beladene Kamel vier Mark entrichten.

Bei der Armnt des Landes ist es begreiflich, wenu alle Eingeborenen, vom vornehmsten Hänptling bis zum elendesten Sklaven, der Angewohnbeit des Bettelns in der dreistesten und zudringlichsten Weise fröhnen. Ehenso wie der einzelne Fremde, der auf diess Weise oft ganze Familien tagelang nnterhalten mufs, haben auch die Karawanen neben dem hehen Zoll nater diesem Ubel zu leiden, das zum Teil auch mit den räuberischen Neigungen der Azdier ausammenhängt,

Was thre politischen Verbältnisse anbetrifft, so bilden die Azdjer keinen einheitlieben Staat, sondern nur einen lockeren Bund einzelner kleiner Verbände, die nnr in ganz besonderen Fällen sich zu einheitlichem Vorgehen aufraffen, während im übrigen jede Horde und jeder Fübrer seinem eigenen Vorteil nachgebt. In pelitischer Hinsicht hat daher Frankreich nichts von ihnen zu erwarten, and sie irgendwie fest an Frankreich fesseln zu wollen, wäre wohl vergebliche Hoffnnng.

Chrigens ware an dem Lande auch wenig gewonnen, da es ebenso arm und dürftig wie seine Bewohner ist.

Es bestebt aus steinigen Ebeuen und nackten Felsen; Pflangenwuchs findet sich nur an den Wadis, die bei plützlichen Regengüssen sich bisweilen vollständig anfüllen und dem Verkehr dann erhebliche Iliudernisse bereiten. Eheuso unergiebig wie für die Menschen, die hei nngewöhnlich starker Abnabme des Wassers in den Wadis leicht ven Hungersuot heimgesucht werden, ist dies trostlose Laud auch für die Tiere, die an dem kümmerlichen Pflanzenwuche nur sine dürftige Nahrung finden. Fonreaus Kamele, die aus einem besseren Teile der Sahara stammten, magerten siehtlich ah und frafsen die einbeimischen Pflanzen nur, weil der Hunger sie

schliefslich dazu zwang. Begleiten wir jetzt Fenreau

wieder auf seinem erzwungenen Rückwege, der am Wadi Mihero cutlang zunächst nach Tiffezutine führte. Zunächst ging es über ein Gehiet mit hartem, ans nacktem Sandstein bestehendem Boden. Dabei wurde der Wadi Issnau überschritten.

der an dieser Stelle nur ein unbedentendes, 10 his 12 m hreites Bett besitzt, das jedoch stellenweise plötzliche erhebliche Erweiterungen aufweist und weiter nach Westen hin überhaupt sich verbreitert und dabei schlangenförmige Windungen besitzt. Erhalten die östlichen Zuflüsse dieses Wadi erhebliche Wasserzufuhren durch Regen, so rücken die Wasser im Wadi Issuan etwa 12 km weiter nach Westen vor. wo also das eigentliche Ende des Wadi zu suchen ware. Dieses Ereignis trat im Jahre 1880 ein, wo es 30 Tage lang, natürlich mit Unterbrechungen, regnete.

Nördlich von diesem Wadi reihten sich die Dünen enger aneinauder. Das Gebiet blieb daher immer gleich unfruchthar auf der eigeutlichen Hochebene, da alle Feuchtigkeit stets schliefslich in die Thäler herabsickert. Der Sandsteiu war dahei immerfort das herrsehende Gestein: er trat in allen Gestalten auf, von kleinen kugelförmigen Gebilden bis zu förmlichen Schichtenlagern, gleich Kartenblättern; dazwischen waren anch steile, schmale Aufragungen gleich den Stümpfen gefällter Bäume zu sehen.



Fig. 6. Griff des Targischwertes (Takeba).

80 km nördlich von Tiffozntine erreichte Fourcau wieder das auf dem Hinweg weiter nördlich durchzogene Erg von Issauan. Es bestand auch hier aus einer Reihe gleichgerichteter flacher, wellenförmiger Kämme, die 70

zigen, leicht gewellten Hochebene, aus der einzelne Erhebungen bis zu 120 und 150 m hervorragten. Eine anffallende Erscheinung waren die "Djedar" oder Steinhanfen (Fig. 10), natürliche Bildnugen, die aber ein



Fig. 7. Tuareg im Schatten ihrer Schilds ausruhend.

his 100 m both und 2 his 3 km hreit waren und hier von künstliches Aussehen hatten. Der Pflangenwachs hat. Südost nach Nordwest strichen, also so ziemlich in der Richtung der Karawane. Zwisehen ihnen befinden sich thalartige Einsenkungen von derselhen Breite mit hartem

da hier das Wasser nicht mehr so ganz in die Tiefe hinabsickern kann, von dieser Bodenform Vorteil; er wird reichlicher an Anzahl der Pflanzen, wenn diese



Fig. 8. Gruppe von Tuarenweibern. Nach einer Photographie.

and unfruchtbarem, aus Sandstein und Kalk bestehendem Boden; anch Gyps zeigte sich stellenweise, nm bald häufiger zu werden. Eine Tagereisa lang dauerte diese Art der Landschaft; darnach verminderten sieh die Thälar an Anzahl, die Kämme verschwammen stellenweise ineinander, und das Ganze glich mehr einer ein-

auch nur weuigen Arten angehören, nnd die Landschaft wird grüner. Zahlreiche Antilopen, die, weil die Gegend wenig besucht, wenig Scheu entwickeln, stellen sich ein. Ein Thal, das die Karawane eine längere Strecke

benutzte, besaß sinen Kalkboden, der mit Fossilien, darunter anch Gastropoden, gehäuft bedeckt war. Soweit hier noch einzelne Kämme sich unterscheiden liessen, waren sie alle sehr flach geneigt, mit reichem Pflanzenwuchs bedeckt und zogen jetzt wieder, wie Foureau er weiter nördlich auf dem Hinwege beobachtet hatte, von Nordost nach Südwest, also wieder ziemlich senkrecht zur Richtung der Karawane.

Der geologische Aufhau dieser Erhebung war hier derselbe wie weiter westlich; en trateu Gypsmassen mit eingeschohenen Mergeln anf, dazwischen auch Kalkschichten. Zum Abstieg von der Erhehung wurde das



Fig. 9. Tharez auf dem Marsche.

mäßig begangen wird, und Fonreau mußte vorangehen und selhet den bequemsten Weg aussuchen. Einen erzwangenen Rastfag mußte Fonrean hier

sinehalten, will er an einem Tage von einem heftigen, mit läged vermiehten Begen überfallen wurde, der dem Weiternarsch verbot. Auch dieser Verfall weist Weiternarsch verbot. Auch dieser Verfall weist Weiter, dem Winter, dem Winter 1930 his 1947, die Niederschleige in diesen Teile der Sahars waren. Im gauzen hat Fourcau wehrend fünd Wonten sewindervannig Berogeitisser wahrend fünd Wonten sewindervannig Berogeitisser Haltafigheit ist sellen; sonst war Fourcau wiederbeit der Monnte im Winter der Prübling grecht, ohne Repen in erheben. Nur die Jahre 1850 und 1855 komten sich an Bertalten Schaffen 1850 und 1855 komten sich an Den Talled er hijfsa wer an der Stelle, we er albe-

schritten wurde, 6 km breit; es war gegen früher etwas verschmälert durch die Saudwellen des allmählich nach Norden sich verschiebenden Erg von Issouan. Auch in dieser Gegend mußte es vor kurzem geregnet haben; denn die Flußbetten waren mit Wasserlachen bedeckt, deren Inhalt, wie die an den Ufern abgesetzten uud angeschwemmten Massen zeigten, noch jüngst in Bewegung gewesen war.

Nachdem Foureau das Wadi Igharghar überschritten hatte, und zwar an derselben Stelle wie im Jahre 1892. warde er von einem heftigen, mit Regen vermischten Hagelschauer überrascht: der ganze Süden war dabei in dunkle Wolken gehüllt, während der Norden in hellem Sonnenschein leuchtete. Dabei war ein eigentümliches Geräusch zu hören, ähnlich dem Branden der Wogen an einer Klippe; as entstand dadurch, dafs der Wind den lockeren Kies schüttelte und bewegte, und war schon früher zu hören. als man den Sturm un-

mittelbar wahrnahm. Überall nmgah die Karawane die hekannte Erscheinung der Luftspiegelung, die alle Verhältnisse verändert und verserrt. Sie entfernt oder nähert, vergröfsert oder verkleinert, erhebt oder senkt, derart, dafs der Reisende oft geswungen ist, Halt su machen, und dafs er nur die nächste Umgebung seines Weges mit Bestimmtheit erkennen Auf der Höhe eines Hügels ist es oft unmöglich zn entscheiden, oh zwei Sandmassen durch niedrige

Düuen oder durch eine

flache Ebene verhunden



Fig. 10. Ein "Djedar", Steinhaufen in der Wüste

sind, indem das daawischen liegende Land infolge der Luftspiegelung wis ein glänzender und glatter See erscheint. Gegen Enda der Reise wurde die Karawane noch

20 Tage lang der Entbehrung des Salzes ausgesetzt ein Leiden, das man kaum hoch genug anschlagen kann. Foureau konnte kein Brot oder Fleisch mehr genießen. sondern mufste sich von Sardinen ernähren. Glücklieberweise traf die Karawans am Brunnen von Feidictel-Merahi auf Eingeborene, welche ihnen Salz aus ihren eigenen Vorräten lieferten.

Von diesem Brunnen ah führte ein beschwerdeloser Weg nach Biskra, wo Foureau am 4 März wohlbehalten anlangte, nach einer Abwesenheit von fünf Monaten. Hatte er auch sein Ziel nur teilweise erreicht, so hliekte er doch mit Vertrauen and Hoffnung in die Zukunft. Er hatte bereits eine Anzahl vornehmer Azdier für sich gewonnen, die ihm für das nächste Mal nachdrücklichen

Beistand versprochen batten. Waren sie diesmal gegenüber der europaerfeindlichen Partei nieht durehgedrungen, so hatte das vielleicht weniger an ihrer Schwäche als an ihrem Mangel an gutem Willen gelegen.

Leider haben dia Hoffnungen Fonreaus sich nicht erfüllt. Gegen Mitte April dieses Jahres hatte Foureau sich wiederum von Biskra mit einer Karawane von 27 Personen auf den Weg zu den Azdjer gemacht. Nach Nachrichten aus Algier ist ar aber bei El Biodh von einer gut bewaffneten, 80 Mann starken Rauberbande überfallen

worden, die seins Vorhut angriff und einen Mann tötete. Seine und seiner

Begleitung Rettung vom Tode verdankte Fonreau nur dam zufälligen Umstanda, daß die Angreifer zumeist demselben Stamme wie Foureans Begleiter angehörten, nämlich dem der Scha-amba, von denen sich ein Teil, um sieh der Abhängigkeit von der französischen Herrschaft zu entziehen, in die Sahara zurückgz-zogen hatte. So gaben eich die Räuber mit einem Lösegeld zufrieden und Foureau kehrte nach Biskra zurück.

### Die Kulturentwickelung Finnlands.

Von N. v. Köppan. Dorpat.

V. (Schlufe.)

Dafs der Handel Finnlands auch nicht derniederliegt, beweisen schon allein die Zahlen der aus- und eingegangenen Schiffe 1891: 12010 (mit einem Tonnangehalt von 2043465) und 11633 (mit 1991539 Tonnengehalt). Der Wert des Handels von Finnland mit anderen Landern betrug von 1886 his 1890 im Total in Mark:

| 1886   | 1887    | 18#8    | 1819    | 1890    | 1891    |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Import | Import  | Import  | Import  | Import  | Import  |
| 98390  | 105 866 | 112 219 | 133 480 | 140 602 | 146 527 |
| Export | Export  | Export  | Export  | Export  | Export  |
| 77368  | 77 066  | 90 484  | 102 737 | 92 421  | 104 198 |

Exportiert Finnland doch sogar in das ferne Spanien für his fast 6000 Mark (1889 = 5907 Mark). Ja. neuerdings noch weisen die finnländischen Blätter auf die Notwendigkeit hin, mit Spanien einen Handelsvertrag abzus: hliefsen, da im finnländischen auswärtigen Handel der Handelsumsats mit Spanien eine bedeutende Rolls spielt. Und eben in allerjüngster Zeit (d. h. 1894) beginnen die finnischen Hafen den Handel mit den auswärtigen Osteechäfen.

Die Bevölkerung Finnlands ist gezwangen, alljährlich Getreide zu ihrer Ernährung zu importieren, da 12 Proz. der Bodenfläche aus Seen und Flüssen besteht, während 20 Proz. Morast sind, 45,7 Proz. Urwaldbestand 49 hilden. 1889 herichtet Herr Struckel in der allgemeinen Bauzeitung folgeudes: Finnland besitzt 12 Kanalsysteme, welche die Verbindung der Flüsse und Seen unter sieh oder mit dem Meere vermitteln. Das wichtigste System ist das des Saima, welches in der Luftlinie sich über 300 Werst (= Kilometer) erstreckt. Der Hauptkanal

<sup>(8)</sup> Nuch Lamezan hat Finnland 20 733 000 Hektar Land. (1 Defsjittine - 2400 DFaden - hat 1,09250 Hektar, circa 41/4 pr. Morgen.)

des Saima ist 60 Werst lang, überwindet einen Niveauunterschied von 250' zwischen dem Meere und dem Saimasee durch 15 Schleusen, ist teils durch Fels gesprengt und hat eirka 5 Millionen Rubel gekostet. Den Kanal passieren jährlich 3400 his 3500 Schiffe (auf allen Kanalen Finulande passieren jährlich 17600 Schiffe). Die Renten durch Kanalahgaben betrugen 1851 bis 1886: Einnahmen 17 500 000 Mark, Ausgaben 15 500 000 Mark, somit Rente 2000000 Mark, gleich 4 Proz. des Anlagekapitals. Dank seiner Verkehrsentwickelung besaß Finnland 1887 bereits 1835 Segelschiffe und 318 Dampfer mit zusammen 268 000 Tonnen = 16 Millionen Tragkraft, also laden diese Schiffe mit einem Mal so viel, wie die Pleskan-Rigaer-Eisenbahn in den beiden Jahren 1890 nnd 1891 zusammen in Summa an Fracht befördert hat 69). Die Handelsflotte Finulands übertrifft daher die gesamte Handelsfiotte des enropäisch-asiatischen Rufsland. (Rufsland bat im Verhältnis on seiner Größe siebenmal weniger Wasserwege als Deutschland, und schumal weniger als Holland. Dabei besitzt Rufsland über 10000 Meilen Flussläufe, von denen jedoch nur rund 4200 schiffbar, während weitere 3000 nur flöfsbar sind, and der Rest von ca. 3000 Meilen weder schiffbar noch flöfsbar ist.) Im Jahre 1887 exportierte Finnland in abgerundeten Ziffern den Wert von Millionen Mark:

Hels 60, Butter 10, Erzenguisse der Textilliodustris 14, Einen (Machine und Gestale), 3, Tabla 4, Biser 4, Spitzer (Machine und Gestale), 3, Tabla 4, Biser 4, Spitzer (Millionen. Dauk der gestalen Entricklung von Handel and Verschrei, inföge des Ertwicklung von Handel and Verschrei, inföge des Ertwicklung sine Wasserrege int Finnised in der Lage gewesen, 1605 die direkt Personensteuer aufmabben "). Ein 1605 die direkt Persone

Auch die soziales Fragen nehmen in Finnland eine harmonische Entwicklung; während in allen Kulturstaaten sin heißer Kampf awischen Arbeitgeber und Arbeiter toht, stellt die öffentliche Meinung in Finnland in so gebietender Weise an den ersteren die Forderung, für das Wohl seiner Untergebenen zu sorzen, daß sich

ihr niemand zu entziehen vermag.

Die Summe der öffentlichen und Middthätigkeitskapitalien beiler sich nach den jüngst in russischer Sprache erschienenen "Statistischem Materialien auf Kunde des funländischen Gouvernement" auf fast 18 Millionen Mark. "Bei solchem Reichtum der Mittel ist es niecht verwunderlich, dafe in Finnland voriel für Bildung und öffentliche Wohlfahrt geschieht," setzten die "St. Fetersb. Wed." (Fehr 1839) hinzu.

Noch anf eins möchte ich eingehen. Mit gleicher Sympathie, wir über den Bau des Samakanals, spricht sich der Autor des "Landes der tausend Seen" (Her-Peasköw) über die verufunftigen Sparkasse des Volkes ans. ... Diese Pensionssparkassen mit ihren mehrvren Millionen Kapital und millionensfacher jährlicher Auchilfe und Pensionen sprechen allein sehon für die Solicitätt der nationalen Depositionsanstatten. Wir nennen es

49) Es wäre oben oder hierzu berichtigen, dem mach außer na Angaben heintt es "Dank seinem Wasserkräche besitzt Finnland 1869 Segler nad 1350 Dampfer, d. b. ebenso viä Schiffe, wie die ganze Handelstotte Rofslands, währesel der Gehnlt dereelben im Toman ebenso via beträgt, wie die Bigunsterstein in merd Jahren verfrechtet hat. 17-60 Schiffe instantierstein in merd Jahren verfrechtet hat. 17-60 Schiffe instantierstein mer der hierze verfrechtet hat. 17-60 Schiffe instantierstein der hierze der hierze der hierze der hierze der hierze hierze der hierze de

Darf ich hier nun auch auf die verschiedenen Versicherungsgesellschaften in Finnlaud näher eingehen, so liegt vor mir in der "Rússkaja Shisu", der wir doch vornehmlich sehr richtige Angaben verdanken, in ihrer 44. Nummer von 1894, ein interessanter Artikel über die Entwickelung der Versicherungsangelegenheiten in Finnland", darans wir einselnes, das nns am wich-tigten erscheint, entnehmen wollen. Wie bekannt, heifst es da, herrschte in Finnland bis 1891 Freiheit und Gleichheit ohne Ausnahme in Beeng auf die Thätigkeit der inländischen wie der ausländischen Versicherungsgesellschaften. Seit 1891 sind alle Versicherungsgesellschaften, die ihre Operationen im Grofsfürstentnm Finnland hetreiben, verpflichtet, genaue Rechenschaft über ihre Thätigkeit an die officiellen Institute en lieferu. Im Handelsdepartement Finnlands wird ein Gesetzprojekt ansgearbeitet, dem die russischen verschiedenen Aktiengesellschaften, die in Finnland operieren, sich werden fügen müssen, ein Gesets, das für die finnischen wie ausländischen Versicherungsgesellschaften besteht. In der russischen Fenerversicherungsgesellschaft in Finnland ist eine Snmme von 60 his 65 Millionen Mark versichert, wo die Pramien für die Versicherung jabrlich his an die 400 000 finnländischer Mark reichen. Zu Ende des Jahres 1892 konnte man annäherud feststellen, dass die Lebenevereicherung in den russischen Gesellschaften die Summe von 10 his 12 Millionen finnländ. Mark erstiegen, mit den jährlichen Prämien von 250 000 finnland Mark. In den in Finnland operierenden ausländischen Lebensversicherungsgesellschaften erreichte die Summe Schlufs 1892 die Höhe von 45262745 finnland. Mark; die Lehensversicherung in den russischen und finnischen Gesellschaften zusammen machten die ehrwürdige Summe von 118406934 finnländ. Mark aus. Die jährliche Einnahme der ausländischen und finnländischen Gesellschaften in Prämien hilden zusammen 3220287 finnländ. Mark. Ferner eröffneten 1892 in Finnland fünf Gesellschaften enr Versicherung gegen Unglücksfälle ihre Operationen. Darunter ist eine finnische, eine schwedische und eine schweizerische Gesellschaft, und neben diesen ewei ruseische, die aber keine Berichte über ihre Thätigkeit herausgeben. Auf diesem Gebiate erreichten die Pramien allein die Summe von 109 886 finnläud. Mark in der Versicherung einzelner Personen, und 71476 in Kollektivversicherungen. Die letzteren beziehen sich vornehmlich auf Fabrikarbeiter. Ein kaiserlicher Inspektor für die Versicherungsangelegenheiten in Finnland, sich auf etatietische Angaben der finnischen Fahriken stützend, bestätigt, daß die Zahl aller Fabrikarheiter, die an der Versieherung gegen Unfalle teilnehmen, jetzt schon 23 Proz. ausmacht, worin die Ergebnisse der Versicherung der kleinen Gemeinschafts- und Gemeindeversicherungsgesellschaften, deren

es viels in Finnland versprengt giebt, gar nicht mit aufgenommen sind. In der finnländischen Gesellschaft gemeinsamer Versicherung sind versichert 481713047 finnl. Mk., in verschiedenen ausländischen Aktienversicherungsgesellschaften sind versichert 358 673 534 finnl. Mk., macht Snmme 840 386 581 finnl. Mk. Ziehen wir hierzn noch die Snmme der Versicherung für die versehiedensten Besitztümer, wis jene Gemeindeversicherungsgesellschaften, so kann all das in Finnland Versicherte wohl eine Milliarde finnl. Mark ergeben! Was die Versicherung der Transporte hetrifft, so operieren neben zwei finnischen Gesellschaften gemeinschaftlicher Versicherung des zu Wasser versandten Transportes, noch eine finnische und elf ausländische Aktienversicherungsgesellschaften. Diese zwölf letzten ergaben im Jahre 1892 einen Ertrag in Prämien von 572754 finnländischen Mark. An Prämien haben erhalten im Jahre

|                                | finnischen<br>esellschaften |     | amiändischen<br>Gesellschaften |     |
|--------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------|-----|
|                                | finni,                      | Mk. | final.                         | Mk. |
| Lebensversicherung             | . 1990                      | 866 | 1 279                          | 733 |
| Versicherung der Transporte .  | 255                         |     | 327                            |     |
| Fenerversicherung              |                             | 339 | 1 239                          |     |
| Versicherung der Spiegelgläser |                             |     |                                | 742 |
|                                | 3.078                       | 916 | 2847                           | 716 |

Das sind denn alles sehr lobenswerte Institutionen und für das arme Volk ein wahrer Segen.

Zum Schlusse möchta ich noch Finnlande "Rückhlick auf das Jahr 1894" hier wiedergeben. Das Hinscheiden Sr. Majestat dee Kaisers Alexander III. und die Threnhosteigung Sr. Majestät des Kaisers Nikolaus II. sind die für die Geschicke des Landes bedeutungsvollsten Ereignisse des verflossenen Jahres. Die Nachricht von der gefährlichen Erkrankung des Monarchen rief überall in Finnland die tiefste Teilnahme hervor. In den Kirchen und Schulen des Landes wurden Fürbitten für die Genesung des hohen Kranken abgehalten. Die Botechaft von dem Ahleben des Kaisers wurde überall mit dem Gefühl aufrichtigster Trauer empfangen. Dem Beispiele seiner Vorgänger folgend, bestätigte Kaiser Nikolaus II. bei seiner Threnbesteigung die Religion und die Verfassung des Landes und gewann durch diese von edelster Gerechtigkeitsliehe und warmer Fürsorge für das Wohl dee Landes zengends Regierungsthat die Herzen aller. Ein Ansdruck der warmeten Dankharkeit und aufriehtigsten Sympathie waren die zahlreichen Glückwunschadressen, die zur Feier der Allerhöchsten Vermählung aus den verschiedensten Teilen des Landes dargehracht wurden. Die erste, hocheinnige Regierungsthat des Kaisers nnd Grefefürsten, die für die Entwickelung des Landes von tief eingreifender Bedentung ist, bestärkt die frohe Zuversicht des finnischen Volkes, daße Finnland auch fortan einer der friedlichen Arbeit geweihten Zukunft entgegengeht. Das verflossene Jahr hietet in vielen Beziehungen ein erfrenlicheres und lehhafteres Bild dar, als das vorhergehende. Vor allem muß dabei die Thatsache hervorgehoben werden, daß die ökonomische Lage des Landes im Laufe des vergangenen Jahres sich wesentlich gebessert hatte. Die nächste Ureache hierzn war die reiche Ernte des Jahres, die ein starkes Sinken der Getreidepreise herbeiführte. Hierzu gesellte sich noch ein anfserordentlich lehhafter Butterezport, eine recht bedeutende Holzwareunusfuhr und eine gesteigerte industrielle Thatigkeit, die dem Lande auf Millionen sich belanfende Kapitalien zuführten. Unter dem Einflusse dieser günstigen Umstände begann auch die bisher auf dem Finanz- und

Geschäftsleben schwer lastende Krisis zn weichen, ob-

gleich voraussichtlich noch mehrere gute Jahre vergehen dürften, bis die finanzielle Lage des Landes wieder das volle Gleiehgewicht gewonnen haben wird. Eines der bemerkenswertesten Ereignisse auf dem Gehiete des ökonomischen Lehene war die am 1. November in aller Stille erfolgte Eröffnung der Karelischen Eisenhahn, deren Baukosten sich anf 24 Millionen belanfen. Durch die Vollendung dieses großsartigen Unternehmens ist der hisher in manchen Beziehungen zurückgebliebene östliche Teil des Landes enger an den stärker bevölkerten und höher entwickelten Wasten und Süden geknüpft worden. Von großer Bedeutung für Finn-lande Handel und Schiffahrt war der am 10. Fehruar ahgeschlossens russisch-deutsche Handelsvertrag, der unsere lehhaften Handelsbeziehungen mit Dentschland - heinabe unser ganzer Handel liegt in dentschen Handeu - wieder in das normale Geleise brachte. Ein besonderes Geprüge verlieh dem vergangenen Jahr der am 22. Januar einbernfene Landtag, dessen Thätigkeit wie immer im gangen Lande mit lebbafter Ansmerksamkeit verfolgt wurde. Es fehlt hier der Raum, auf eine Betrachtung der vom Landtage behandelten Fragen einaugehen, nur so viel sei hervorgehoben, daß die Stände keine nennenswerte Steuererhöhung zu bewilligen branchten, sowie, daß einige sehr notwendige Eisenhahnbanten beschlossen wurden, wie z. B. die seit langem projektierte Küstenbahn Aho-Helsingfors. Am 29. April, knrz vor Schlnfs des Landtages, erfolgte im Beisein der versammelten Stände, der Vertreter aller Kommunen des Landes und einer auf Tausende sich helaufende Menschenmenge die feierliehe Enthüllung des Denkmals Kaiser Alexanders 11.71), eine großsartige Nationalfeier, die einzig in ihrer Art dasteht. Anf dem Gehiet des Unterrichtswesene und der Volkshildnng ist mancher erfreuliche Fortschritt zu verzeichnen. An der Universität ist ein Lehrstnhl für germanische und remanische Philologie errichtet und der vakante Lehrstuhl der Dogmatik einem Manne anvertraut worden, der einen liberalen Standpunkt vertritt. Im Laufe des Jahres bat anch die Universität eine Reform des Ahiturientenexamene in der Richtung angehahnt, dass fürderhin statt der Übersetzungen in die fremden Sprachen (speciell das Latein) eine Übersetzung ane der fremden in die Muttersprache eingeführt werden soll. Das Interesse für die Volkshildning war 1894 in Finnland ebenso lehhaft, wie je zuvor. Es ist erstannlich, was dieses kleine Land mit seinen begrenzten Mitteln auf diesem Gehiete geleistet hat und leistet. So besitzen wir echon in Finnland nicht weniger ale nenn Volkshochsehulen, die samt und sonders mit privaten Mitteln gegründet und nnterhalten werden.

Diese hier angeführten charakteristischen Züge der Finnen: Energie, Ehrliehkeit und Intelligenz — wir

71) Die Statue, ein Werk des Bildhauers Buneberg, stellt den Monarchen mit der Landtageordnung in der linken Hand und der ausgestreckten Bechten dar. Rings um das Postament sind vier Gruppen angehracht: "Die l'flege der Gerechtigksit", eine Frausngestatt, welche ain Schild mit der In-schrift "Lex" auf dem Rücken eines Löwen stützt; 2) die Wissenschoft, Kunst und Litteratur in Gestalt eines befügelten Jünglings; 3) der "Friede", ein Weih mit einem Palmer zweig in der ausgestreckten Hand und 2 Tauben, eine Garbe nebst einer mit Blumen und Ahren halbbedeckten Kantele (das finnische Nationalinstrument) zu den Füßen, und 4) die "Arbeit", ein Mann mit einer Aut in der einen Hand, wahrend die andere auf der Schulter eines Weibes ruht, welches in den Händen eine Sichel und eine Garbe halt. Zu unterst auf der Vorderseite steht in Grauit gehauen das erste Landtagsjahr 1863 und unter der Statue der Name Alexander II., die einzige Inschrift des Monuments. Die Kosten des Denkmais betragen etwas über 500000 Mark.

möchten sie sum Schlufs kennzeichnen durch drei finnische Sprichwörter 72).

<sup>72</sup>) Ver etwa zehn Jahren verbruchte ich den Sommer in Ottfinnland und hatte Gelegenheit, am Saina, hei Sk. Hickel, finnische Sprichwörter zu sammeln (davon ich 47 beimgebracht). Die finnischen Sprichwörter zu sammeln (davon ich etwapebracht). Die finnischen Sprichwörter zu die dadurcht interessant, das zur Häftle dem Deutsches entnommen. Wir eind im Anfang auf die Sprichwörter nicher eingegangen. Energie: "Terevà tekevăn veiisi, tyisă veitsi tyhmän mieben". "Scharf ist der Thätigen Besser, stumpf das Messer der Dummen". Ehrlichk eit: "Ennee mies manna myöpl, ennen knin zankna syopi". "Eber verkauft der Mann wis Iand, ale er sein Wort

bricht".

1 nteiligeus: "Ej eppi ojaan kaada" (= Je mehr man weife, deste fester stehl man auf den Füfsen).
"Des Wissen läfst einen nicht in den Graben »türzen."

# Archäologische Forschungen im Distrikt Julianehaab (Grönland).

Von R. Hansen.

Über die Ergebnisse der dänischen Expedition von 1994 nach dem Distrikte Julianehaah in Größland gieht deren Leiter, Premierleutnant Daniel Braus in der "Geografisk Tidskrift", Bd. 13, S. 77 ff. die arsten verläufigen Mitteilungen, denen später eingehende Berichte in den "Meddatelser von Größland" fölgen sellen.

Seitdem Hans Egede, der bekannte Missienar Gröulands, die Ansicht ansgesprechen hatte, daß die Ruinenstätten, die sich besenders im Distrikte Julianehaab findan, Reste der alten Nermannenwehnungen seien. waren wehl manche neue Mitteilungen über Ruinan ven Kirchen und Wehngebäuden gemacht und von Helm im Jahre 1880 sine Terrainkarte über eine Menge wichtiger Ruinengruppen angefertigt und Grundpläne und Zeichnungen in den "Meddelelser von Grönland" veröffentlicht worden, von systematischen Untersuchungen und Ansgrabungen war aber noch nicht die Rede gewesen. Daher war Nordenskiöld 1883 noch geneigt, die Ruineu überhaupt als nicht von Normannen herrührend anzuseben. Als nun durch Dr. Valtyr Gudmundssens Schrift über die Privathäuser in Island zur Sagazeit klar gelegt war, wie die Nermannen im Mittelalter wehnten, gewann die Untersuehung der grönländischen Ruinen neue Bedeutung. Daher beanstragte die Kemmissien für geelegische und geographische Untersuchungen den Leutnaut Brunn damit, auf den von Helm verzeichneten Rninenstätten Ausgrabungen verzunehmen.

Die Expedition verliefs Kepenhagen am 8. Mai 1894, passierte nm 19. Knp Forvel, wegen der abnerm nngünstigen Eisverhältnisse an der Südküste Grönlands erreiehte sie aber arst am 9. Juni Julianehaab. Die Rninen, deren Erforschung in erster Linie betrisben werden sellte, liegen im Inneren des Tunugdligrfik- und des Sermilik-Fjordes, auf dem Gebiete swischen diesen beiden und am Igaliko- und Agdluitsok-Fjorde. Es gelang Brunn, Eingeberene zu der angewehnten Arbeit des Ausgrabeus heranzuziehen, durchschnittlich 20 an der Zahl. Die Arbeit war sehr mühselig, der Boden trots der Sommerwärme gefroren, und Mücken schwärmten besonders nach Regenfällen in unglaublichen Mengen. Aufser den ven Holm bereits kartographisch fixierten Rninen fand Brunn noch zahlreiehe nene, ferner mehrere Kjökkeumöddinger, ven denen er reiche Proben entnahm. Von besonderem Interesse ist eine Reihe von Baulichkeiten bei Kagsiarsuk im Igaliko-Fjord. Hier fand er neben der Kirche ainen Therban, dahinter eine große Stube nebst mehreren davon ausgehenden hühschen Räumlichkeiten, die strahlenformig um einen Gang Ingen; ctwas weiter entfernt entdeckte man den Grund zu einer kleineren Reihe von Baulichkeiten. Brunn hält die erste Gruppe für die Wohnung eines Priesters (eder Bischofs?), die zweite für die des Hofverwalters.

Es wurde zu weit führen, die jus einzelne gehenden

Angaben Brunns über seine Thätigkeit hier mitzuteilen;

die Hanptergebnisse seiner Fersehungen faßet er se susammen:

Die Rninengruppen liegen am häufigsten im Inneren der großen Fjerde des Distriktes Julianehaah; meistens em Wasser, doch auch im Binnenlande, wie z. B. auf dem wasser- und grasreichen Hügellande zwischen dem Innugdliarfik- und dem Sermilik-Fjorde. Fast an jeder Stelle, we sich die Möglichkeit findet, einen Hef anzulegen, trifft man einen; hier und da mnfe man eich wundern über den geringen Pfiansonwuchs an den Stellen, we die Ruinen liegen. Bei Ekaluit im Norder-Sermilik-Fjerde ist weder Gras noch irgend welche Humsserde au finden, und die Häuser stehen auf nacktem Felsboden. An eine Verschlechterung des Klimas seit der Nermannenzeit ist nicht zu denken; denn die Dicke der Hamuserde ist überall gering, und die Normannen haben sich in der Hauptsache von Robbenfleisch genährt. Im Distrikte Julianehanb sind bis jetzt reichlich 150 Ruinengruppen, meistens Ilöfe, bestimmt. Nach den grönländischen Annalen Biörn Johnsons sollen sieh In Osterbygden 192 115fe und bewehnte Stellen gefunden haben. Rochnet man anf jeden Hof 10 Bewohner, se betrug die ganze Zahl der Einwehner etwa 2000, die über eine Küstenstrecke von fast 200 km verteilt saßen. Die Reinengruppen umfassen teils ganz wenige, teils

eine größere Anzehl (bis über 20) zerstrente Häuser, darunter ein Wehnhans, das an frischem Wasser auf einer trockenen Stelle oder an einem Fjorde nabe einer Landungsstelle lag. Um das Wohnhaus gruppieren sich die anderen Baulichkeiten: dem Wohnhanse annächst ein Stall, wehl für das Milchvieh, und einige Henscheunen und Vorratshänser, oft anch einige eingefriedigte Platzz füre Vieh, we es gemelken werden kennte; dann andere Ställe, iedenfalls für Pferde, Ochsen, Schafe und Ziegen, und verschiedene Verratshenser. Dazu kemmen noch viele grefsere und kleinere eingefriedigte Stellen an den Bergabhängen, wo das Vieh eingeschlessen wurde. Die Herden musten sich ihre Nahrung sicher oft in weiter Entferning suchen, daher die Hürden und kleinen Hätten für die Hirten. Diese Gruppierung der Baulichkeiten eines Hefes trägt ein vellständig ialändisches Gepräge, wie von vernherein zu erwarten war.

Die Wohnhäuser entsprechen ebeufalls den alten isländischen, wie sis durch Gndemedssons Untersuehungen festgestellt sind; die Räumlichkeiten (Stube, Feuerram, Speisekammer) liegen entweder in einer Reihe nebeneinnader — Alteste isländische Form — eder auf beiden Setten um einem Mittelgang gruppiart — spätere Form.

Die Wande, gewife nicht höher als gute Mannenhöhe, sind ans Grassoden und Steinen, Lage um Lage, aufgefährt; um einmal fand Brunn eine Maner aus Jehm auf einer Grundlage von Steinen. Auf den Hauplätzen fanden sich viele verkohlte Holzstücke, die nach der von Prefessor Warming und Dr. Rostrup vorgenemmeens Untersuchning von Birken- und Nadelholz herrühren. Zinn Teil mag es Treibholz gewesen sein; anderes ist wohl von Norwegen eingeführt worden.

Der Pafeboden wird in der Begel festgestampfer Lehn gewene sein; an einzelnen Stellen vorfommende diede Lagen von Holksbolhen machen es jedoch wahrscheinlich, daße auch Diedes verenstellt wurden. — Die von Bandeteinen ungeben, oder mehrfach auf flachen Von Bandeteinen ungeben, oder mehrfach auf flachen Steinen angebenat. Latege der Wande in den Wohnriumen trifft man hie zu 8 Parl hreite nuch 1/4, Farls lobe Erhöhnungen, "selleicht Schalpfreichen. — Über das Danh liefs sich nichts Schwere ermittells, wahr-Neigung, mit Günnagen für Licht ofer Banch.

Anf den Wohnplätzen findet man eine Menge von alten Gerätschaften, eiserna Messer, Nägel, Spielsteine von Knochen, Mahlsteine von Handmüblen u. a. w.; einige Stücke haben eingeritzte Hausmarken, einzelne anch Rnnen mit einfachen Strich- oder Kreisornamanten: selten

finden sich zierliche romanische Ornamonte.

Naho bei den Wehnbauern liegt ühreril der Abfüllhaufen, meist imst mehrere Fuß zichte Lage von Anbehaufen, meist imst mehrere Fuß zichte Lage von Anbenantigen mehrere Fuß zichte Lage von Ausstellung zu gestlichteten. Diese Illusfin nicht kenntlich an dem anfägeren und kriftigeren Aussellen des Graswachses. Die Expedition hat eine reiche Sammlung Namm gelleitrt. Die Unterstedung hat orgeben, dies Robbaukonden am hänfigsten vorkommen, dann folgen Konden von Richtern und Ziegen, aufsterdere von Schaften Konden von Richtern und Ziegen, aufsterdere von Schaften Badischen Sängdeiren (Polafrechs, Einbar, Walref, Benather), Hassen ühren, amfällend gering zind die Reut

von Vögeln und Fischen.
Misthaufen bei den Ställen findet man nnr ganz vereinzelt; man hat den Mist jedenfalls, wie noch jetzt auf
Jeland üblich, als Brennmaterial verhraucht.

Die Stalle bestehre in der Regel aus Ingelieben, viereckigen Gebalzen, die aus Grassoden und Erde aufgeführt sind. Die Breite beträgt in der Regel etwa 13 Fuß. Nech den Steinen, die man auf em Winden findet, zu sehlieben, standen Kübe mel Ferde wit dem Kogle nach der Wand, nur an einer Stelle fand Breun der Steine zum Arbeiten der Viebes mitten im Hauer gewenn itt, angebendt. — In der Niche der Stelle fand Fritt und der Stelle fand Breun gewenn it, angebendt. — In der Niche der Stelle fritt unn fast überall Beste von Heusehennen, in der Regel am Steinen angefenber.

Aufserdem findet uan bei den meisten Höfen mehrer keinere viereckige Gebäude, wahrscheinlich Vorratshäuser. Sie haben meistens cyklopische Maueru und erinnern mehr an die Bauweise norwegischer als an die isländischer Häuser. Nowegischer Einfinfü ist ja erklärlich, da Grönland sehon 1261 uuter die Krone Norwegene käun.

Am Strande, in der Nachbarschaft der Höfe, trifft man oft Ruinen von kleinen Baulichkeiten, Schuppen fär die Aufbewahrung von Böten und Fischereigerätnehaften.

lufa die Normannen Jagd auf größere Stagetiter machten, ergiebt sich aufer aus den flyikkenmoldingern auch aus den Fallen, die sich überall in der Nähe der Beinen finden. Sie gleichen genan den jetzigen grön-ländischen Fuchstallen. Hier und da trifft man größere Fallen, zu größ für Febes, zu kleis für Bären, Bruan denkt an Wolfe, dewen Auswenderlt in Gröhalart vernachten der Schrieben gener der Schrieben der Schrieben

erwerk der alten Normannen war sicher Robbenfang und Vielzuncht; wann die Viehruncht im der langen Periole, wo die Verbindung mit Europa auf hörte, zu Gunsten des Robbenfangen obgeonmen hat und echliefelde ganz versehwunden ist. läfst sich nicht ermittelln. Das Verschwunden ist. läfst sich nicht ermittelln. Das Verschwunden ist. läfst sich nicht ermittelln. Das Verschwunden ist. läfst sich nicht dermittelln dan Alteren und jüngeren Lagen der Abfallshaufen ziemlich dasselbe.

Nene Kirchen hat Brunn in den unterenchten Gebieten nicht entdeckt; von dem Kirchhof bei Kogsiarsuk im östlichen Arme des Igaliko-Fjordes hat er einen Tail amgraben lassen und daraus einige Schädel entnommen. Die Leichen lagen in ostwestlieher Richtung ohne Särge. Die Kirche in Kagsiarenk war ein viersekiger Ban ans ausgesuchten größeren und kleineren Steinen, die sorgfältig so geschichtet sind, daß sie fast horizontale Fugen ergeben. Mörtel findet sich hier nicht, abenfalls nicht bei der Kirche in Kagsiarsuk in Tunugdliarfik and der Kreuzkirche bei Igaliko. Nur bei der Kirche in Kakortok hat der Geologe Steenstrup anf der Holmschen Expedition Kalk als Bindemittel beobachtet. Außer diesen vier Kirchen kennt man noch die bei Ikigait. Die Kirchen sind das wichtigste Mittel zur Identifizierung dar alten und nenen Bezeichnungen der Fjorde. Da im ganzen 12 Kirchen in Österbygden gewesen sein sollen, so blaibt noch sin großer Spielraum für Vermntungen. Hauptanfgabe weiterer Untersuchungen ist daher die Anfanchung anderer Kirchenruinen. Erneute Specialnntersuchungen der andern Ruinen versprechen aber ebenfalls noch reiche Ausbeute. da sieh nirgends im Norden so gut erhaltene Denkmäler finden, aus denen man einen Einhlick in das tägliche Leben des Mittelalters gewinnen kann.

#### Der Zwei-Ocean Pafs.

Zur Eiszeit, als Nordamerika vom Pol bis zu den mittleren Staaten nuter mächtigen Gletschern begraben lag, breiteten Lake Lnhontan und Lake Bonueville ihre Wasser über Hunderte von Onadratmeilen des westlichen Territoriums ans. Der erstere dieser mächtigen Binnenseen lag da, wo wir jetzt die Ebenen und Alkalisümpfe (sinks) von Nevada finden; von dem letzteren, der früher den größten Teil von Utah westlich der Wasateh-Monntains einnahm, sind nur der Sevier-Utah- und Great-Salt Lake übriggeblieben. Wahrscheinlich langs bevor diese großen Seen ansgetrocknet und ihre Wasser noch frisch and sufs waren, trat ein Ereignis ein, das eine ungeheure Veränderung in der physikalischen Geographie dieser Gegend herbeiführte. Irgendwo öffneten sich große Spalten in der Erde und eine unglaubliche Menge von flüssiger Lava drang hervor, die ein Gebiet von nahezn 150 000 Quadratmeilen mit einer gewaltigen, 30 bis 300 cm dicken Rhyolitschicht zudeckte. Nord-Kalifornian, Nordwest-Nevada, fast gauz Oregon, Washington und Idaho, Teile von Wyoming, der Yellowstone Park, Montana und British-Columbien wurden durch diesen erstaunlich großen Lavastrom bedeckt. Die Wirknng desfelben auf die gegenwärtige Verteilung der Fische dieser Region mnfs sehr grofs gewesen sein and bot bisher viele schwer zu erklärende Anomalieen. Dr. B. W. Evermann, der Ichthyologe der Fischereikommission in den Vereinigten Staaten, hatte Gelegenheit, darüber Untersuchnigen anzustellen, wobei er auch geographisch belangreiche Ergebnisse batte, die nnnmehr veröffentlicht sind. (Science Monthly, New York, Jnni 1895.)

Das Vorkommen von Forellen (trout) im Yellowstone See und das vollständige Fehlen aller Fische in den anderen großen Seen des Nationalparkes, war eine der



wichtigsten Anomalieen, deren Erklärung Herrn Evermann gelungen ist.

Es ist sicher, sagt er, daß alle Ströme und Seen jenes von der Lavafint bedeckten Gebietes damsls vernichtet und alles tierische Leben auf dem Lande und im Wasser zerstört wurde. Lange Jahre mußten vergehen, bevor die Lavaschicht soweit abgekühlt war, daß neue Flüsse sich bilden und Fische aus den Gebieten, die nicht von dem Lavastrom erreicht waren, wieder zuwandern konnten. Der Rhyolit, Obsidian und Tracbyt war sehr bart und wurde nur langsam weggefressen, wo aber die Flüsse das Ende des Lavafeldes erreichten. da stiefsen sie auf Felsen, der verhältnismäfsig weich war und schnell weggewaschen wurde. Die Folge davon ist, dafs jeder Flnfs, der den Yellowstone Park verläfst, einen oder mebrere große Wasserfälle von 10 bis 90 m Höhe an der Stelle bildet, wo er aus der Lavafläche heraustritt. Jeder dieser Wasserfälle mufste eine unüberwindhare Schranke für den weiteren Aufstieg der Fische bilden. Bemerkenswert unter diesen Flüssen sind der Lewis-, Gardiner-, Gibbon- und Firebole-River und Lava-, Lupine-, Glen-, Crawfish-, Tower- and Cascade-Creek, die 15 größere und unzählige kleine Wasserfälle aufzuweisen baben, die wesentlich zu den Schönbeiten des berühmten, an Wundern der Natur so reichen Nationalparkes beitragen. Alle diese Ströme und Seen haben schönes, klares and kühles Wasser, and sind reich an Insektenlarven, kleinen Krebsen und zablreieben anderen Arten der niederen Tier- und Pflanzenwelt, die zur Ernäbrung der Fische gehören: trotzdem waren alle diese Gewässer mit Ausnahme des Yellowstone-Sees und -Finsses vollständig fischleer, bis sie vor kurzem seitens der Fischereikommission der Vereinigten Staaten mit Fischen besetzt wurden. Der Yellowstone-Finfs und -See ist dagegen reich an Rothalsforellen (red-throated trout), Salmo mykiss lewisi, und dies ist nm so bemerkenswerter, wonn man bedenkt, dass die Wasserfälle im Unterlauf des Yellowstone-River 33 und 94 m hoch, also weitans die böchsten im Nationalpark sind. Das vollständige Fehlen von Fischen im Lewis- und Shoshonesee und in den zahlreichen kleineren Seen und Gewässern des Parks ist wohl auf die Wasserfälle im unteren Lauf der Flüsse zurückzuführen, die dem Anstieg der Fische ein unüberwindliches llindernis boten, deuu in allen diesen Strömen werden gleich unterhalb der Falle Forellen und anch einige andere Fischarten in Menge gefunden. Wie ist nun die Anwesenbeit der Forelle im Yellowstone-See und -Fluss zn erklären?

Vor vielen Jahren erzählte bereits der berühmte alte Fübrer Sim Bridger seinen Freunden, dass er im westlichen Teil des oberen Yellowstone einen Creek gefunden habe, von dem ein Ende nach Osten in den Yellowstone. das andere nach Westen in den Snake-River flösse. Da er ihnen aber auch von Glasbergeu, von Flüssen mit kochendem Wasser und anderen Wundern des Parkes erzählte, so glanbte man an das Vorkommen des Two-Ocean Creeks nicht. Der Two-Ocean Pafs wurde aber später öfter besucht, von Kapitan Jones im Jahre 1873, von Dr. Hayden im Jahre 1878 und von A. Hague im Jahre 1884. Nach den Beobachtungen dieser Forscher sollte der Zwei-Ocean Pafs eine fast ebene Wiese sein, in deren Mitte sich ein Sumpf befand, der bei Regenwetter durch die von den nmgebenden Bergen herabströmenden Gewässer zu einem kleinen See auwuchs. ans dem zwei kleine Flüfschen, der eine nach Nordosten, der andere nach Südwesten abflossen. Sebon nach diesen Berichten begann mau die Vermutung zu begen, dass Forellen, die, den Pacific-Creek vom Snake River aus emporsteigend, in Zeiten bohen Wassers in den See auf den Zwei-Ocean Pafs gelangen und durch den Atlantic-Creek und oberen Fellowstone River sum See gleichen Namens hinabsteigen konnten, wodurch die Anwesenbein Glasses Fliesbes dert genügend erhältet zissi würde. Im Jahre 1891 wurde Dr. Evermann mit der Aufgabe betrant, den Zwei-Ocean Fafs zu Besechen und die dertigen erhalten der Seen der Seen der Seen der Seen der Seen der Heit Springs im Nationalpark aus wurden nach sehntkeiger Beise der Zwei-Ocean Pafs zu 17. August erzeicht.



an der Westseite der Wiese entlang schlängelt, nm sich dann plötzlich westwärts an wenden und den Pafe durch einen engen Schlund zu verlassen. Da er später viele kleine Zuflüsse anfnimmt, wird er bald größer und vereinigt sich mit dem Buffalo-Creek, wenige Meilen vor der Stelle, wo dieser sich in den Snake River ergiefst. Dar Atlantic-Creek wird aus zwei Bächen, die von Norden und Süden aus den erwähnten Schluchten herabkommen, gehildet. Er tritt gabelförmig in seinen Pafs binein und ergiefst sich nach wenigen Meilen iu den Upper Yellowstone River. Nun teilt sieb aber jeder der beiden Arme des Atlantic-Creek, gerade an der Stelle, we sie in die Wiese eintreten, als oh sie eine Insel bilden wollten. (Aus der beigefügten Skizze sind diese Verbältnisse dentlich ersichtlich.) Aber die der Wiese zngekehrten Teile verfolgen, anstatt sieb wieder mit dem Strom, von dem sie sich abzweigten, zu vereinigen, einen westlichen Weg durch die Wiese. Am westlichen Rande derselben vereinigen sie sieb und fübren ihre vereinten Gewässer dem Pacific-Creek su. So wird der Atlantic-Creek mit dem Pacific-Creek vereinigt und ein zusammenbängender Wasserweg für Fische von der Mündung der Columbia über den Zwei-Ocean Pass nach dem Golf von Mexiko hergestellt, eine Entfernung von etwa 6000 Meilen, der längste bekannte Süfswasserweg der Welt. Der Zwei-Ocean Pafs ist also keine Mythe und Sim Bridger ist gerechtfertigt.

Dr. Evermann fand im Pacific-Creek überall Forellen. Am Zwei-Ocean Pafs fing er sie in jedem der Zuflüsse an solcheu Stellen, die ihnen gestattet hahen würden, von einer Seite dur Wasserscheide zur anderen zu gelangen. Ebenso für ger Forellen im Atlantic-Crek und im Upper Yellowstone, wo sie in Menge vorknamen. Er kounte nachweisen, daß der Zwei-Ocean Paß auch bei trockenem Wetter den Forellen kein Hindernis bietet, die Wasserscheide zu überschreiten und einmat an, daß der Yellowstone See von Westen her, über den Zwei-Ocean Paß, mit Forellen bevölkert wurde.

#### Der Dialekt von Neufundland.

Über die Eigentfanlichteiten des Dünleites der Nerfentlinder macht George Patterson in den Jerural G American Folk-Lors (vol. VIII, Amsary-March 1895, Nr. 26, p. 27 list ob) einige Mittellunges, die zwar sehr besitzen noch macht der Schriften der Schriften besitzen noch nasseulich für das große englische Dünleit-Wärferhach handable sein werden, welches Prof. Songle-Wärfeln für Anschlas ein werden, welches Prof. Songle-Wärfeln in Oxford gegenwärigt verbewitet. Das Englisch der Neufmillinges hat sich absiehe in mascher Hinzicht noch sur dem Zustand des überen Englisch erhalten, der noch in gewissen Provinzen weiter Gut ober Scheinen.

Die ältesten Besieller von Nenfundland stamuten vurwiegend aus Irland und dem englischen Westen. Darum spricht auch die heutige Generation das Englische stemlich allgemein mit irischem Accent. Aber die Sprache ist ühren Weseu auch durchaus englisch, und wenn sich seltsame Ausdrücke darin finden, so stammen sie niebt aus dem Keltischen, sondern gehen meist auf ältere englische Formen zurück.

ständlich, und nichts berührt ihr konischer, ab wum ein Dwatscher diese Unterscheidung auf das Englische übertragen will. Der Lesse erinnett sich relielicht der köstliches Ernähung von den, privoute and its auf fats in Anhang zu Mark Twains "Tranpa hroud". Ginas cheuno vie meh Mark Twain of Peutsche, moch Gana cheuno vie meh Mark Twain of Peutsche, moch es der Neufmulländer. Von seinem Kopfe aug er; jile auches". Anders Sochen, a. El. Lokomutiva, nid weiblich, während den Neutrum merkwürdigerweise höchst selten gefenzustk virid.

Statt der Äurede von ist noch das alte thon, thes aligement ablikt. Zegleich ist, wie ührigema auch in Englund visiterwistes, der Nominativ histoff für den der Bilding der Schreitense der Verhande von der Bilding der der Bilding des Pisteritense der Verha wird die schwacht Eudeng in weiten Umfange auch auf starke Verben betretzegen, z. Brunned für rau, eil (aus seed) für aus, fallei für felt, cound für came, Intervanat ist das verben der Schreitense der Schr

Von englischen Wörtern, die in Neufundlund eine besondere Bedeutung angenommen haben, ist der eigentümliche Gehrauch des Wortes plant "pflaasen" uud planter "Pflanzer" hervorzuheben. Pflauser werden nach dem gewöhnlichen Sprachgehraueh die englischen Kolonisten genannt, welche Plantagenniederlassungen gründeten, um deu Boden zn bebauen. So in Jamuika, Virginien und den anderen amerikanischen Kolonicen. In Nenfundland wurden den Kolonisten gleichfalls Ländereica angewiesen; aber die Leute lehten vorwiegend vom Fischfang. Den Namen Pflauzer lüngegen haben sie beihehalten; nur bedeutet er hente keinen Plantagenbesitzer, sondern einen Fischereiunternehmer, der auf eigne Rochnnug fischen lässt, eine Art Mittelmaan zwischen den eigeutlichen Fischorn und den Fischhändlern. Er besitzt oder mietet sich ein Schiff, orhält Unterstützung von den Kauflenten, mietet die Leute, beaufsichtigt das Fischen, und nach seiner Rückkehr haudelt er mit den Kaufleuten über den Ertrag seines Unternehmens. "To go on n plant" heifst dem enteprechend "auf eigne Rechnung fischen gehen". Ein Mann, der ein Boot hesitat und einen andorn Mann mietet, wird auf der Westküste ein kleiner Pflauzer gennnnt.

In khniker Weise und aus dem gleiches Grunde hat das Wort "skipper" eine erweiterte Bedeutung angenommen. Es besteinten teilet mehr den Bestitzer eines kleinen Schliffen, sonden wird allegenen in A Tutalerung den Kontanten von der Weise dem Versatten verhaufen, "åm Skipper den Schliffen Versatten verhaufen, "åm Skipper den Schliffen Schliffen von dem Schliffen von der Schliffen von dies Singeren Leuten mit, Guled" ausgereich "— ganz, wie es in Nordebenhalt dir Kinder und der Schliffen von der

# Bücherschau.

Prof. Primo Lanzoni, 11 porto di Venezia. Verona 1894. 4º. 49 Seiten mit 6 Kartea und Pläcen.

Von allen großen. Häfen Italiens hat die einstige Königie er Adria am Lingsten gebrandte, his sie Spurse eines neuen Lebens nigte. Bis vor ihre Thore erstreckten Genna mel besteht Triest Ihren Einfalst, und une ver ur 25 Juhren Vennelig besenchte und sich nicht dannit beguligte, einen Abreid unter den Batterplaters zu verbringen auf eine Matterplaters zu verbringen auf eine mentlich trilben Einfarck von Verfall und Lethargie mit ein nach Allen. Nicht die Polgen der Francherrechaft,

nicht die Ablenkung des Busseles auf andere Bussen stient warne es, welche die Soldt gegenüber Triest nicht under aufhannen Inden, auch die Hafenyrchällnies waren so wewichtigten under den protti, der Thores im Lido, der einzie, der direkt zur Stadt führt, der porto di Lido, war deues der Lemme, Tagliampste vernachet und sehen 1714 von der Republik aufgegeben werden zu genannt des enfertierens Parch Lemme, Tagliampste vernachet und sehen 1714 von der Republik aufgegeben werden zu genannt des enfertierens Parch gewendesse Kanisk von 12 Könnetter Länge erreicht werder 180 Bücherschan.

konnte und welcher außer aller Verbindung mit der Eisenhahn lag. Obschon absolut sicher und durch gewaltige Dämme vor Versandning geschützt, konnte dieser Hafen den Handel nicht an sich ziehen, dazu kam, dass der Gesundheitseustand der Stadt zu leiden anfing, weil das über der Barre von Lido einströmende Meerwasser nicht mehr genügte, um das Lagunenbecken, in welchem die eigentliche Stadt sich erhebt, genügend zu spülen; die Kanile verschlemmten und es begannen sich Fieber zu zeigen. Das zwang endlich die italienische Regierung den Versuch zu machen, die Barre am Lido zu beseitigen und den natürlichen Zugang wieder zu öffnen. Die vorliegende Arbeit schildert die Resultate dieses Veranches. Zwei gewaltige Dämme wurden an der Lidomündung ins Meer hinans gebaut, der nordöstliche hat eine Länge von 3490 m, der südliche Gegendamm eine solche von 2850 m. Der dadurch verstärkte Strom hat die Barre, die früher nur von den kleinsten Fischerbooten passiert wer-den konnte, bereits auf sieben Meter vertieft und hinnen wenigen Monaten wird die beabsichtigte Fahrtiefe von 12 Metern erreicht sein, so dass die größeten Kriegsdampfer wieder direkt an das Arsenal fahren können. Gleichzeitig sind die Hafenanlagen im Innern des Legunenbeckens allen Erfordernissen des Grofshaudels entsprechend umgestaltet worden. Sie umfassen das grofse Bacino di San Marco längs der Riva dei Schlavoni, dessen Fortsetzung, der Canale della Jiudecca, und die in enger Verbindung mit dem Bahnhol etchende, neu angelelegte Stazione maritima, cin geränmiges, rechteckiges Becken, das auf den Seiten von Dimmen mit Lagerhäuseru und Schienengeleisen nurgeben wird. Für die kriegsschiffe ist auferdem das alte venezianische Arsenai vorhanden. Mit der Bewitigung der Barre ist das Fieber wieder aus der Lagunenstadt verschwunden und der Handel beginnt einen gewaltigen Außehwnng eu nehmen. Auch die Kanale, welche die Lagunen mit der Etsch und dem Po verbjuden, beginnen sich wieder zu beleben und allem Anschein nach wird Venedig binnen wenigen Jahren nicht nur seine alte Bedentang für die Po-Ebene und den Süden der Alpenlande wieder erlangt haben, sondern auch wieder anfangen, für den Süden Deutschlands von neuer Wichtigkeit zu werden. Dr. W. Kohelt.

Schamann, Lehrbuch der systematischen Botanik, Phytopalaontologie und Phytogeographie. Stattmart 1894

Stottgart, togs.

Obgleicht das Schumannsche Werk zum größeren Teile rein botanischen Inhaltes ist, verhieut es doch wegen seines dritten phytogeographischen Teiles an dieser Stelle genannt zu werden. Während die größeren Werke von Drude, Grisebach. Engler das Gebiet der Pfianzengeographie weit um famend und detailliert behandeln, wird im vorliegenden Werke ani etwa vo Seiten ein gedringter und dennoch reichhaltiger Überhlick der gesamten Disciplin gegeben. Ein erster Abschult, an Drude sich anschliefend, aber durchaus original, behandelt die Ablüngigkeit des Pfianzenlebens von den aufseren Lebensbedingungen in ansprechender Form und mit vollster Wirdigung der biologischen und physiologischen Verhältnisse. Nicht minder interessant ist das zweite Kapitel, welches die Verhreitung der Pflanzenformen nach ihren systematischen Gruppen und ihre Physiognomik ins Auge fafst. In dem dritten, umfangreiebsten Abschnitt werden endlich die pflanzengeographischen Gebiete der Erde in Anlehnung au Engler einer systematischen Durchmusterung unterzogen; trotz aller Knappheit der Darsteilung werden auch hier alle ninftgebenden Momente, das floristische sowie das hiologische, physiognomische und historische einer gleich-mäfrigen Beachtung gewärdigt. Wer bisher einer kürzeren Orientierung in pflanzengeographischen Dingen, oder für Unterrichtszwecke eines kurzen Überblickes über das Gesamtgebiet als Leitfaden für eingenendere Studien bedurfte, der wird den Mangel eines solchen Werkes empfunden haben; man war daranf augewiesen, aus dem reichen Inhalt der großeren Werke eich das Weseutlichste müheam selbst eusammenzusuchen. Der Schumannsche Grundrifs stellt somit eine willkommene Bereicherung unserer Litteratur dar; der Verlagsbuchhandlung wäre zu empfehlen, demeiben ale Souderabiruck für sich heranzugeben. E. Goeheler.

Frederick George Jackson, The Great Frozen Land, edited from the journals by Arthur Montefiore. London, Macmillan, 1895. Während der Verfasser auf seiner im Jahre 1894 bego

nesen Reise über Franz-Josephs-Land sich jetzt "auf dem Wege zum Nordpole' befindet, den er mit seinen als Schlitten brauchbaren Aluminiumbooten zu erreichen hofft, ist sein sehr anziehendes Beisewerk über seine früheren Forschungen im Samojedenlande ersohienen. Es zeigt uns einen Mann, der ungewöhnliche Strayazen ertragen kann und der Land und Leute in wissquachaftlich brauchbarer Art zu schildern ver-steht. Diese frühere Reise (1883/94) durch das nördliche Rufsland war eine Vorbereitung für die spätere, sie sollte namentlich zur Prüfung der Ausrüstung, Kleidung und Lebensmittel dienen; dann galt es, die große Tundra und die Samoieden zu erforschen. In ersterer Beziehnne hat er die gewonnenen Erfahrungen bei der Ausrüstung seines Fahrzeuges "Windward" verwertet, mit dem er zuletzt im Angust 1896 auf Franz-Josephe-Land zusteuernd gesehen wurde und, was die Samojeden betrifft, so finden wir recht gute Schilderungen von ihnen, welche bestätigen, daß sie, wenn auch mit einem ehristlichen Lack überzogen, doch lonerlich noch vöilige Heiden sind, die dem Gotte Tshaddi noch Opfer darbringen. Unter den geographischen Ergebnissen ist eine Aufnahme der Insel Wairatz in Jacksons Karte der großen Tundra hervorzuheben. Die Im schten Kapitel mitgeteilten samojedischen Erzählungen sind Übersetzungen ans der dentschen Ausgabe you Castren. London

Dr. Repsold.

Dr. G. Brinton, The Protohistoric Ethnography oft Western Asia (Proceedings of the Amer. Phikos. Society, Vol. XXXIV). Philadelphia 1895.

Die vorliegende Schrift des unermüdlichen amerikanischen Forschers enthält eine zusammenfassende Darstellung und scibständige Pröfung der Forschungen, welche sich auf die älteste Geschichte der Bevölkerung von Kleinasien, Syrien, von den Euphrat- und Tigrisiändern und Transkankasien beziehen, Die Hauptergebnisse sind folgende: eine vorgeschichtliche, von der hentigen weißen Basse verschiedene Bevolkerung hat es nicht gegeben. Die Einwanderung dieser Rasse hiegt durchweg une mindestens gwolf bis viergehn Jahrtausende hinter der Gegenwart. Der kankasische Zweig der Bevölkerung hat sich einst welter unch Süden ausredehnt. Die viel umstrittenen Sumerier erklärt Briston für Semiten, und ihre Kultur läfst er ans dem Inland ans Meer gerückt sein.

Auf elnem so schwierigen und dunklen Gebiet ist natürlich vieles nur Vermutnig oder Wahrscheinlichkeit, und die Entscheidung zwischen verschiedenen Meinungen oft nicht mit Gewishelt zu treffen. Der Verfasser üht in dieser Beziehung gelegentlich vielleicht eine zu scharfe Kritik und ist in des Znrückweisung abweichender Ansichten, wie z. B. der von einer ehemaliren schwarzen oder hamitischen Bevölkerung Westasiens, zu entschieden.

Victoria Bottega, Vlaggi de ecoperta nel cuore dell Africa. - Il Giuha esplorato sotto gli auspici della Società Geografica Italiana. Con 143 incisioni 4 grandi carte geografiche a colori. — Boua, Erm. Loescher u. Co. 1884. 8°. 537 p.

Der Globus hat seine Leser über die Reise Bottegos stets auf dem Laufenden gehalten und seine Resultate mitgeteilt. Jetzt liegt sein Tagshuch vor, das nus von Berbera an den Web und von da in das Quellengehiet des Dschuh führt. Der Beisende hat die verschiedenen Quellfüsse des Stromes, Welmal, den Ganale digga, den Gausle gudan und den Dana erforscht, in dem verwüsteten Lande längs der Völkergrenze zwiechen den Somali und den Galla eine sehr schwierige Aufgabe. Der Stamm der Arsi Sidima zwang nach erbittertem Kampf die Expedition zur Rückkehr. Als die sehlimussten Feinde erwiesen sich aber, wie imner, der Huoger und das Fieber. Es gelang indes dem Reisenden, seine Expedition glücklich wieder zurück an den Ganale gudda, den Hanptqueilflufs, zu bringen und diesem entlang das Handelszentrum Luch zu erreichen. Hier fand er zwel Reisende, den Italiener Emillo dal Seno und den Berhner Ingenienr Borchardt in verzweifelter Situation und es gelang ihm, eie zu retten. Durch den Marsch von Luch nach Bardera wurde die Erforschung des Dechuh vollendet. Dort sah der Reisende noch den "Welf" des unglicklichen von der Decken gestrandet im Flusbett liegen; or dient den Somali als merschönfliche Eisenmine. Von Bardera zog Bottego quer durchs Land nach Brava an der Küste.

Das Buch ist flott and lebendig geschrieben, reich an Beobachtungen des Tierlebens und Schiklerungen der Gegend. Dem hisher von Enropäern noch unbetretenen, von einem arabischen Sultan beherrschten Handelsplatze Luch ist ein besonders interessantes Kapitel gewidmet. Die Ausstattung ist eine befriedigende und das Buch eine wertvolle Bereiche rung der afrikanischen Beisebitteratur.

Dr. W. Kohelt. Schwanheim.

# Aus allen Erdteilen.

- Über eine abessinische, durch König Menilek von Schoa veranlafste Expedition nach dem Suaisce im Lande der Aruscha-Galla (so nördl. Br.) hat jetzt ein Teilnehmer an derselben, der schweizerische Ingenieur IIg-Glastiker, in einem Vortrage in Zürick Mitteilungen gemacht. Der See hat eine Pläche von etwa 700 qkm und enthält fünf Inseln, über deren Bewohner und varborgene Schätze wunderbare Nachrichten eingingen. Menliek wollte sich derselben bemächtigen und langte nach einem beschwerlichen Marsche von fünf Tagen mit gegen 18 000 seiner Krieger am Ufer des Sunisces an, wo die Schwlerigkeiten erst recht bezannen. Denn das sumpfige, mit einer trügerischen Grasdecke be-wachseno Gestade ist mit gewaltigem Dorngestrüpp besetzt, so dafa das Heer nur mit Müho an die offene Wasserfäche vorrücken konnte. Nun mußten erst Schiffe gebaut werden, von welchen in drei Tagen hundert, für je eehn Mann berechnet, bereit lagen. Die Schiffahrt bereitete aber den ungeübten Abessiniern große Angst und Not, bis sie es endlich dazu hruchten, daß ihre gause Flotte, in einem großen Bogen geordnet, auf die Inseln lossahren konnte. Die nahende Bogon geordnet, ant die Insein journaten absolute in Furcht, als Dhermacht setate die Insulaner um so mohr in Furcht, als sie durch den ungewohnten Schall von Kanonenschüssen erschreckt worden waren. Der König hatte nämlich die Zeit über mit solch schwerem Geschütz vom Lando aus Jagd auf die haufsnweise vorkommenden Flufspferde gemacht. So kam ohne Kampf elue Unterwerfung der Iuselhewohner su stande.

Der König liefs nun die Eijunde nach den angehlichen sagenberühmten Schätzen durchsuchen. Man fand auf allen sein wohlunterhaltene Kirchen, in denselben kostbare Gerüte und als wichtigste Fundo eino große Menge uralter Schriften, vermntlich religiösen und historischen Iuhaltes. Diese Dinge waren, wie mit elemjicher Sicherheit angenommen werden kann, vor fast 400 Jahren auf die Inseln gefüchtet worden, weil damals die abessinischen Christen im Kannofe mit den ringsum austürmenden Mohansmedenorn am Erilegen Die Insulaner, nach Gestalt und Sprache reine waren. Die Insulaner, nach Gestalt und Sprache reine Abessinier, waren zu jener Zeit ebenfalls Christen, sanken aber infolge ihrer Abgeschiedenheit ins Heidentom surück; dagegen hüteten sie bis in die jüngste Generation mit rührender, heitiger Schen die anvertrauten Güter. Der König beliefs alle Fundstücke, nen in seideno Tücher gewiekelt, an Ort und Stelle, nm seine eben gewonnenen, anf ihr Höteramt eifersüchtigen Unterthanen nicht mifstranisch en machen. Die abersinischen Gelehrten begen eine wahre Sehnsncht, die entdeckton Schätze zu durchforschen, weil in der königliehen Bibliothek gernde die altesten Aufzeiehnungen, am deren Vorhandensein man wufsta, fehlen. So wird in absehbarer Zeit wohl aneh in Europa noch genaner bekannt werden, was der wieder gefundene "Suaihort" eigentlich birgt.

- Die Töpferkunst der Nen-Kajedonier machte M. Glaumont zum Gegenstand siner Abhandlung (in l'Anthropologie 1895, Tome VI, p. 40 bis 52, Fig. 1 his 18). Nur die Frauen der Neu-Kaledouler beschäftigen sich damit. Die Topfe, große und kleine, werden aus guter, sorgfältig subereitster Thonerde gemacht und haben eine kugelige Form mit anfgebogenem Rand, in dem sich swei his vior kleina Löcher vorfinden, worin Bänder sum Tragen und Aufhängen eingeknüpft werden. Als Verzierungen zeigen einige Töpfe Strichornamente, andere sind mit erhabenen Fischen, Sch kröten etc. verziert. Im Norden der Insel findet man Topfe mit einem menschlichen Gesicht, wohl die erste bekannte Form einer Gesichtsurus bei Naturvölkern der Südsee. -Die geformten Gefaße werden eunächst getrocknet; um sie eu hrennen, gündet man den Schuppen, unter dem sie stehen, einfach an. Die Gefäse erhalten auf diese Weise die Hitze zunächst aus einiger Entfernung, bis das leichte Bauwerk über sie susammenstörzt. Sind Holz und Stroh verhrannt, so ist aneh der Brand der Topfe vollondet. -An Stelle der Glasur lassen die Kanaken auf der Oberfliche jeden Topfes vor dem Erkalten ein Stück Kaori-Harz, weiches in fossilem Zustando in gewissen Gegenden Nou-Kairdoniens gefunden wird, zerschmelzen. - In ewar geietreicher, aber wenig wabrscheinlicher Weise, sucht Glaumont nachzuweisen, wie in urniter Zeit die Bewohner Neu-Kaledoniens die Kunst der Töpferei von einer dort vorkommenden Topferwespe gelernt haben. Die Form ihrer Topfe, meint er, haben sie dem Pflanzenreich entlehnt. Als Beweis dafür führt er folgendes an. Er sah bei einigen Stämmen im

Norden der Insel Topfe in der Weise ansertigen, dass die gut aubereitete und durchgeknetete Thonerde in kleinen Stücken nm eine Kokosanfe (oder Kürbis) als Modell aufeinander-gelegt und nur eine Öffnung von wenigen Centimetern frei-gelassen werden. Nach dem Trocknen wurden die Töpfe in der vorhin beschriebenen Weise gebrannt und die verkohlten Stücke der Kokonnus wurden aus den fertigen Topsen entfernt. Auch alte Topfscherben, die in 1,50 m Tiefe gefunden sind, seigen, dafs diese Art der Topferei die urspringliche war und erst später lerpten die Frauen auch Topfe ans freier Hand herstellen, wobei große glatte Kiesel in Form von Bohnen eur äußeren und innoven Glättung zu Hülfe genommen wurden, - Glaumont glaubt, daß die Töpferkuust bei den Neu-Kaledoniern autochthon sel. Dafs sie jedenfalls bei ihnen und den Bewohnern der Neu-Hebriden von hohem Alter ist, geht ans den Funden von Topfscherben bervor, die auf allen alten Lagerplätzen, die jetet mit michtigem Urwald bestanden sind, in 1 his 1½ m Tiefo gemacht sind. — Im Flufs Nera hat man unter 6m Alleutopen der vollständige Topfe gefunden. Auf der Insel Aoba (Neu-Hebriden), wo nach der Aussege der Beisenden die Töpferei jetzt unbekannt ist, fand Gianmont am 5 bis 8 m hohen thoulgen Stellrande eines trockenen Flachbeckens in elper Tiefe von 2.5 m eine 0.25 m dicke Schicht, bestehend aus vulkanischen Schlacken, Eisenkörnehen etc., und darunter in der Fortsetzung der thonigen Schicht Stücke roher, schlecht gebrannter, schwarzer Töpfe ohne irgend welche Ornamente.

— Die Vorhreitung der Biber in der Oegend der mittern Bloom ist in den istellen findige Jahren sehr mittern Bloom ist in den istellen findige Jahren sehr mitter in der Schausen der Schausen der modern auch in kleinere Familier mannenen; und mandet sin zur noch an verlassenen Stellen im Belte, der ogen. Canargon, und ladelger an der Petit Bloom von Forspetonen, der der Schausen der Schausen der Schausen der Geber der Schausen der Schausen der Schausen der bereiten der Schausen der Schausen der Schausen der kleiner der Schausen der Schausen der Schausen der Masserten berörtet sind (Errer Schreifiger, 1. Jan 1905).

- Rasse und Kasten in Indien. Unter dieser Überschrift veröffentlicht ein früherer Beamter der britischen Verwaltung in Indien, Charles Johnston, einen beachtenwerten Aufsatz in der Zeltschrift L'Anthropologie (VI. 2), Die Vergleichung der lebenden mit der früheren Bevölkerung ist in jenom Lande durch die seit ungesühlten Jahrhunderten geübte Leichenverbreunung erschwert. Trotzdem hat sich auch dort eine Anzahl von Forschern die anthropologische Untersuchang des Volkes enr Anfgabe gesnacht; bis eur Erzielung hinreichend vollständiger Ergebnisse dürften jedoch Jahre vergeben. Einstweilen kann, so meint der Verfasser, die schneller un benrteilende und schon in den vedischen Schriften unterschiedens dan den verwichen Schriften unterschiedens Schriften unterschiedens der Aufenhlüsse über die Instahman der vier Rassen geben. Den Brahmanen, der höchsten und gestüg führenden Rasse, schreibt Johnston weiße Hant, lockiges Haar, starken Bartwuchs und nicht selten belle, manchmal sogar blaue Augen zu und betrachtet sie als Einwanderer ans dem Norden. Die Angehörigen der rweiten Rasse, die Radschputen, d. h. "Königskinder oder Kschatrias, d. h. "Krieger", haben rötlich braune Hant, bohen Wuchs, schmales Gesicht, gerade Nase, dunkle Haare und Augen; aus ihnen sind die Fürstengeschlechter und der kriegerische Adel hervorgegangen. Beide Bassen eusammen dürften jedoch nicht mehr als ewei bis drei vom Hundert der ganzen indischen Bevölkerung ansmachen. Die große Menge des Volkes, über 250 Milliouen, ist in der Hauptsache ans zwei Rassen zusammengesetzt, einer gelben, mongolenähnliehen, rundköpfigen, und einer schwarzen, negerartigen, langköptigen. Die erstere steht offenhar mit der Bevölkerung von Hinterindien und Ostasien, die letztere mit der Afrika und Australien Im Zusammenbang; die einen bilden die Kaste der Waischine und sind fleifzige Ackerbaner, die andere die der Schndras und sind geschickte Handarbeiter. Soweit der Verfasser, dem wir im allgemeinen eustimman müssen. Gewife ist eine so stronge Kastenbildung wie in Indien nur möglich, wo Völker gane verschiedener Rasse und Begabnug zu einem staatlichen Ganzen verschmeleen. Die Angehörigen der ersten, dritten und vierten Kaste ent-sprochen im ganzen den drei Hauptrassen der Alten Welt, den weifsen Europäern, den gelben Mongolen und den

selwarzem Negera; die Kriegerkaste mielhe Johnston von einer besondieren roben Basse abliehen. Wo sollte aber eine solche herbonnssen? Da die redakatigen Völter meist aus auch die Rache plus eine Bernard und der Schalber des solches in such rücher Zeich durch Kronzung der weifens Einwanderen und der stugebowen mogernätigen kannet, der wie der mit der stugebowen mogernätigen Basse der Der wil dax Brahman en hat sieh ja das nerdlieshe Volkstum nicht gemein erhalten könnet. L. Wil ker gr.

- Über Hneksilberfunds, die sich im Museum vaterländischer Altertümer au Kiel befinden, giebt der Direktor des Museums, Fraulein J. Mestorf, in dem achten Hefte (1895) der Mitteilungen des Anthronologischen Vereins in Schleswig-Holstein (S. 1 bis 12) einen eingehenden Bericht. Bekanntlich versteben die Archäologen unter Hneksilber die zerschnittenen und zerhackten Munzen, Silberringe, Silberbarren etc., die aur Zeit, als im Norden Europas noch keine Geldwährung herrschte, sondern der Handel im Austausch von Ware gegen Ware oder von Ware gegen Edelmetall (Silber) bestand, die Stelle unseres "Kleingeldes" vertraten. Diese unter dem Namen "Hacksilberfunde" bekannten verrabenen Silberschätze weisen - wie Fräulein Mastorf aus Handel hin, der vom 9. his ins 11. Jahrhundert von der Mündung der Wolga durch Rufsland bis an die Ostsee sich bewegte, und längs deren Küstensnum einesteils nach Finnland und Skandinavien, anderstells vun Estiland bis nn die Elbe sog, nach Sühva Galizien, Polen, Schlesien berührend. Bei den primitiven Wolmverhältnissen jener Zeiten, als es noch keine Bunken und Sparkassen gah, pflegte ein jeder. seine Schütze in Gestalt von Schmuck un sich zu tragen, oder dem Erdboden anzuvertrauen, d. h. zu vergraben. weit dieser Branch verbreitet war, lehren uns die auf dem bezeichneten weiten Gehiete zu Tage kommenden Schatzfunde, welche nuch die Wege bezeichnen, länge denen sich der orientalisch-bnitische Handel bewegte. Und dn ist es ungesiehte der unzähligen Funde dieser Art auffallend, wie der Besitzer durch Tod, Gefangenschaft, Flucht oder andere Zwischenfälle verhindert worden ist, sein Hab und Gut wieder ans Licht zu fordern. Nicht nur die Handelswege lehren uns diese Schatzfunde kennen; sie beweisen nufserdem, welche Länder direkt oder indirekt an dem großen Handelsverkehr jener Zeiten beteiligt gewesen. Die Altesten Funde enthalten nufser Barren and Schmuck nur orientalische Münzen, in den jüngeren tauchen neben diesen auch abendländische auf (dentsche, nugelsächsische, jn selbst einzelne französische und italienische), die öfters sogar vorherrschen. Aus Holstein befinden sich Belegstücke von fünf Hacksilberfunden im genamten Museum in Kiel. Aus dem Funde von Farve (Krels Oldenhurg in H.), wo sich in einem großen inlenen Topfe etwa 14 Pfund Silbersschen, darunter 4000 bis 5400 Münzen vorfnnden, ist leider wenig arhalten geblieben. Der Fogel dürfte um 1040 vergraben sein. Eineu kleinen (etwn 2) Loth Silber), nher höchst intereseanten Silberschatz enthielt ein Topf, der 1873 in Wnterneversdorff bei Lüttenburg gemacht wurde. Die prabischen und deutschen Münzen. nach denen zu schließen der Fund um 990 vergraben zu sein scheint, waren alle, ebenso wie der Silberschmuck, zer-Aufserdem wurden Silberfunde bei kleinert und zerhackt. Heiligenhafen, am Krinkberg bei Schenefeld und bei Heringsdorf gemnelst. Aus Schleswig liegen Fundsticke nur von drei Fundorten, von Anlkjärgaard, Friedrichetadt und Bantrum vor. - Hacksilberfunde, die nicht in den Besitz des Museums gelangt sind, sind bekannt nos Ernsthansen, Jyndewatt und Schleswig. Es verdient - nach Fri. Mestorf -Beachtung, dass die größeren Funde im Holstein sieh um die altberühmte Stadt Oldenburg (das elavische Stargard) gruppieren, die Fundorte der schleswigschen, einer in unmittelburer Nahe der Stadt Schleswig, die anderen wenige Meilen davon entfernt und durch nite Handelsstrafsen mit derseiben verhunden. Schleswig und Oldenburg waren im 11. Jahrhundert noch wichtige Handelsplätze, deren Ruhm his in den fernen Osten gedrungen war.

— Mit den Ursnehen der Eiszelt beschäftigt sich in zum Teil gana neuer und eigennetiger Weise eine Italienische Preisschrift von Luigi de Mardi, von der der behannte Artonom Schiaparelli einen Auszug in der Mailänder Zeitung La Perro-veranza vom 7. Januar 1850 veröffentlich bat (übersetzt in der Meteorologischen Zeitschrift, April 189x, S. 130 bis 136). Der Verfasser hat den Gegenstand vorzugsweise von der meteorologie-ben und der muchematiels-phylaklieiken steite beimeit. Er lehts rauseitet die Ausschen ist, eine der Schrieber und der Schrieber der Schrieber der Schrieber Erlebung der von ihnen bedeckter Pfächten ableitet, ebena die Annahuse, volleb gent Verrichten an Belechung siese bilderen Temperatur der Leht und einer ihnet Verbinderen mehr nur in einer Temperatur der Leht und einer dient Verkapten Erlebung der Prachtigheit und der dentt verkapten Erlebung der Prachtigheit und der der Verfaner in den Unternethungen ber die gegenwätigen perfolieben Schwanhungen der Gietelber und ihren Zienunger Frage punktion periodiaben Kinnach-wankungs, abst. dans eine Vermahrung der Yendeltigkeit und der Nichteitung der Vermahrung der Verbeitigkeit und der Nichteitung der Vermahrung der Verbeitigkeit und der Nichteitung der Vermahrung der Verbeitigkeit und der Nichteiner Erziefung ger tresperstate beretzungen der Weitersteine Erziefung ger ter Verpristate betregenie wird.

and the state of t

Aus dem übrigem Inhalt der Arbeit möge noch die Entdeckung eine Zusammenhanges zwischen der vulkanischen Thätigkeit der Erde und der läkuligkeit der Sonnenfische erwähnt werden. Dieser Zusummenhang gestalte isch derart, daß dem Maximum der einen Erscheinung ein Minischliefendes der meleru und ungekehrt eutspricht. Ein inschliefendes Arbeit ist natürlich nach dem vorliegenden Auszuge micht möglich.

- Wissenschnftliche Fortschritte in Transvanl. Den letzten beiden Jahresberichten der Witwatersrand Chamber of Mines (1894 und 1895) ist au entnehmen, daß in Trausvaul nach einer schnellen wirtschaftlichen aud berghaulichen Entwickelung nunmehr nuch das wissenschnftliche Leben zu erwachen beginnt. In Pretoria ist ein Stantamuseum entstauden, in Johannesburg ist eine geologische Gesellschaft in der Entstehung begriffen, und ebendort hat sich in wenigen Jahren unter der Ägide der Minenkammer ein mineralogisches Museum entwickelt, welches an Umfnug und Reichhaltigkeit eine sehr achtenswerte Bedeutung beanspruchen darf. Eucle des Jahres 1894 wurde, nrsprünglich um für dieses Museum au sammeln, durch den Geologen Draper von den Pyramidhergen südwärte über Pretoria und Johannesburg his zum Vaslflusse ein geologisches Profil aufgenommen, dessen Ergebnisse die Mineuknmmer veranlaßt haben, bei der Staater-gierung die Gründung einer allgemeinen geologischen Laudesaufunhme zu befürwerten. Was die Geologie der von Draper durchforschien Landstrecken betrift, so ist bekanntlich nach der allgemeiner verbreiteten und älteren Ansicht das Gelände von Witwatersrand bis über den Vaalflufs hinaus nis eine große Mulde nazuschen, deren goldführende Konglomerate in der Tiefe sich fortsetzen und vielleicht nuch im Süden wiedergefunden werden könnten; Gibson hing läßt den goldhaltigen Nordflügel der einstigen Mulde 10 km südwirts vom Rande durch eine große, westöstliche Bruch-linie begrenzt sein, wonach sine Auffindung des abgebrochenen Sudflügele nicht au erwarten wäre. Die Ergebnisse der Draperschen Aufnnhme werden erst spöter genaner veröffentlicht werden; so weit sie bisher beknnnt sind, schelnen sie in ieuer für den fortschreitenden Berglau so wichtigen Kontroverse mehr für die ältere, nuch von Schmeisser vertretene Ansicht zu sprechen.

# GLOBUS.

## ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT FOR LÄNDER- UND VÖLKERKUNDE.

VEREINIGT MIT DER ZEITSCHRIFT "DAS AUSLAND".

VERLAG VON FRIEDR, VIEWEG & SOHN, HERAUSGEBER: Dr. RICHARD ANDREE.

Bd. LXVIII. Nr. 9.

BRAUNSCHWEIG

August 1895.

Nachdruck nur nach Übereinkunft mit der Verlagsbandlung gestatb

## Borchgrevinks Fahrt nach dem Südpolarland.

tische Forschung wieder in Flass gerät und die weiten Gebiete um den Südpol herum, die als weißer Fleck die Karte bedecken, allmählich entschleiert werden. Nachdem mancher Plan (wie der vor drei Jahren der Ausführung schon nahestehende anstralische) nicht zur Ansführung gelangte, ist es jetzt einem unternehmenden jungen Norweger, C. E. Borehgrevink, gelungen, mit dem Walfischdampfer "Antarctie" das Kap Adair auf Viktorialand zu arraichan, dort zu landen und Forschungen zu machen. Volle 54 Jahre waren seit der Entdeckung dieses Südkontinente durch Sir John Ross verstriehan, der es der damale inngen Königin Viktoria von England zu Ehren benaunte. Borchgrevink machte über seine Reise dem VI. internationalen Geographenkongresse zu London folgende Mitteilungen. Die "Antarctic" verliefs Melbourne am 20. September 1894. Am 18. Oktober, als man auf die Royal Company Islands anstenerte, fiel der erste Schnee an Bord. In der Nacht schien der Mond und nm Mitternacht wurde das Südpolarlicht (anrora australis) zum erstenmal gesehen; es erhob sich 35 Grad über den südlichen Horizont und dauerta bis 2 Uhr nachts. Die Antarctie befand sich zu der Zeit in der Nähe der Mnequarie-Insel, also etwa in 54° südl. Br. Am 22. Okt. nahm man den Kurs auf Camphell-Island und ging am Abend des 25. in North Harbour vor Anker. Am folgenden Tage wurde Perseverance Harbonr angelanfen, Wasser singenommen und die letzten Vorhereitungen zn einem Vorstofs nach Süden getroffen. Am 31. Oktober wurden die Anker gelichtet. Während Am 31. Oktober wurden die Anker gelichtet. der nächsten Tage, wo man in die fünfziger Grade vordrang, hatten Luft und Wasser die gleiche Temperatur, 6,67° C. (44° F.). Am 6. November sichtete man in 58° 14' Br. und 162° 35' L. eine ungeheure Eismasse, eine Kette von Eisbergen, die sich 40 his 60 Meilen von Osten nach Nordwesten erstreckten. Der höchste Punkt war 180 m hoch. Die senkrechten Leisten waren dnnkel aschgran und in denselben waren grüne Höhlunren durch die wütenden Wellen singewaschen. Zahlreiche Eisberge trieben in allen Richtungen nmber und entstammten offenbar dieser Riesenmasse. Als man den 55. Grad südl. Br. arreicht hatte, waren Albatrosse und Kaptanhen hereits anrückgehlieben und nur der weissbauehige Starmvogel folgte dem Fahrwasser. Am 7. Dezember wurde der Rand des Packeises gesiehtet, man schofs den ersten weißen Seehund. Am 8. Dezember, in 68° 45' s. Br. and 171°30' 5stl. L., befanden sie eich in einem breiten Eisstrom. Ein kräftiger Eisblink erschien im Süden and dieser sowie die Anwesenheit des zierlichen weißen

Es scheint die Zeit gekommen, dass anch die antark- Stormvogels woren der noverkennbare Beweis, dass man iene wüsten Eisfelder vor sich batte, in welche Sir John Ross nas 5, Januar 1841 mit den Schiffen Erebus und Terror mit Erfolg eindrang. Am Abend arbeitete die Antarctic sich langesm durch den Rand des Packeises hin. Die Tierwelt war eine sehr reiche. Die Temperatur der Luft betrug -3,89° C., die des Wassers -2,22° C. Am 14. Dezember sah man Balleny-Island. Die Eieschollen wurden nilmählich größer, je mehr man sich dem Lande näherte, nnd es war klar, dafs der Eisgürtel nm sie herum zum gröfeten Teil den Gletschern von Balleny entstammte. Man hatte einen guten Blick anf den stolzen Pik von Balleny, der zu einer Höhe von 3600 m über dem Meeresspiegel ansteigt. Am 16. Dezember wurde die Antarctie an einer großen Scholls von Pfannkucheneis festgelegt, worans man schliefsen konnte, dass hier lange stilles Wetter geherrscht batte. Am 24. Dezember befand man sich nnter 66° 3' südl. Br. und 167° 37' östl. L., am 26. Dezember kreuzte man den südlichen Polarkreis, in der Neuiahrsnacht nm 12 Uhr war man in 66° 47' südl. Br. und 147° 8' östl. L. Unter 67° 5' südl. Br. und 175° 45' östl. L. wurde ein großer Pingnin (Aptenodytes Forsterii) erbentet. Diese Tiere wurden immer nur vereinzelt geschen. Am 14. Januar kam man bei 696 55' gudl. Br. und 157º 30' östl. L. wieder in offenes Wasser. Der Weg durch das Packeis hatte 38 Tage gedauert.

Nun stenerte man geraden Wegs auf Knp Adair in Viktoria Land zu, das am 16. Januar gesiehtet wurde. Am 18. Januar, unter 71°45' südl. Br. und 176° 3' 5stl. L., betrug die Lufttemperatur 0°C., die Wassertemperatur - 1,11°C. bei vollständig klarem Himmel. Kap Adair, unter 71°23' sudl. Br. und 169° 56' östl. L., steigt zu einer Höhe von 1130 m an und beeteht aus einem großen, viereckigen Basaltfelsen mit senkrecht abfallenden Seiten. Von hier sah man die Küste von Viktoria Land nach Westen und Süden, so weit das Auge reichen konnte. Er steigt von dunklen, nackten Felsen his zu Piks von awigem Schnee and Eis bedeckt, 3658 m boch an und Mount Sahine steigt noch darüber hinaus, bestrahlt vom Schein der Mitternachtsonne. Konische Bergkegel bedecken das Plateau und gehen in mächtige Gletscher über. Man zählte 20 Stück in der unmittelharen Nähe der Bucht von Adair. Am 18. Januar wurde Possassion Island ge-

sichtet. Man führte eine erfolgreiehe Landung an der Nordinsel aus. Sobald man das Boot an Land vezogen hatte, fielen die Pinguine, die den Boden der Insel bedeckten, die fremden Eindringlinge wütend an. Der Boden der Insel war mit einem dicken Lager von Gnano bedeckt. Die Insel besteht aus vulkanischer, poroser Lava und erhebt sich im Südwesten zu einem Doppelkegel von 90 m Höhe. Borchgrevink erstieg den höchsten Kegel und nannte ihn Peak Archer (nach A. Archer in Rockhampton, Queensland). Nach Westen steigt die Insel sanft an und bildet ein steiles und deutliches Kap. Da dasfelbe von Ross nicht benannt war, taufte es Borchgrevink nach Baron Ferd. v. Müller. Ganz unvermntet fand er auch Vegetation nuf den Felsen, ungefähr in 10 m Höhe über dem Meere; in so südlichen Breiten war hisher Vegetation nicht beobachtet worden. - Possession Island liegt in 71° 56' sudl. Br. and 171° 10' östl. L. Es war bemerkenswert schneefrei. Der Reisende schätzte es 300 his 350 Acres große und gab ihm den Namen Sir James Ross' Island.

Am 20. Februar dompste man südwärts und sichtete am 21. um Mitternacht Colman Island. Da das Ostkap dieser großen Insel unbenannt war, wurde es zu Ehren des Königs von Norwegen Kap Oskar getauft. -Der Kempas zeigte bei Colman Island große Unregelmāfsigkeit. Am 22. Februar war man unter 74° sūdl. Breite. Do kaine Wale sichtbar wurden, beschlofs man, wieder nordwärts au gehen, obwohl alle es hedauerten, daß die Umstände es nicht gestatteten, weiter südwärts vorendringen. Am 23. Fehruar war man wieder bis Kap Adair surück. Man landete in der Nacht. Es betraten bei dieser Gelegenheit die ersten Menschen das Viktoria Land. Die Pinguine waren hier, wenn möglich, noch auhlreicher als auf Possession Island, and sie wurden vom eigentlichen Kap his in 3000 m

Höhe heobachtet. Beim 66° südl. Br. und 172° 31' östl. L. trat man wieder in offenes Wasser ein, man hotte diesmal nur sechs Tage in dem Eisgürtel augebracht. Am 17. beobachtete Borchgrevink ein intensiveres Polarlicht, als er es jemnls vorher im Norden gesehen hatte. Es stjeg von Südwesten im breiten Strome bis zum Zenith aufwarts und dann znm östlichen Horizont hinah. Die Minimum-Temperatur, die innerhalb des Polarkreises beohnchtet wurde, war 3,890 C., das Maximum betrug 7,78° C. Die mittlere Temperatur für Januar und Februar blieh die gleiche. Die Wassertemperatur betrug überall im Eisgürtel - 2,22ª C. und stieg überall da um einen Grad, wo eine größere Wasserfläche die Eisfelder unterhraeb. In der großen Bucht in Süd-Viktoria-Land hielt sich die Temperatur dauernd um den Gefrierpunkt herum. Es war klar, daß ein warmer, nach Norden fliefsender Strom in der Bucht vorhandon war, der anzweiselhaft eine danerude wördliche Richtnug hat und die Eisfelder an der Stelle bricht, wo auerst Sir John Ross und jetzt die Autaretic mit Erfolg in die offene Bai von Viktoria Land eindrangen. Innerhalh des Südpolarkreises zeigte das Barometer bei 29 immer rahiges, schönes klares Wetter an, und selbst bei 28 blieb es noch dahei. Dieser uiedrige Barometerstand ist bemerkenswert in einer Gegend, wo die Trockenheit der Luft einen hohen Druck hervorrufen sollte. Die Eisbewegung geschalt in bestimmt nordöstlicher Richtone and der Mangel an Eis in der Bucht von Viktoria Land war unaweiselhaft nicht allein auf warme Ströme zurückzuführen, sondern auch auf den Schutz. den die Bucht gegen Treibeis vom Kap Adnir bis an den Vnlkanen Erehus und Terror hatte.

Ein Felsstück, das untersucht wurde, hestand ans Quarz, Feldspat und Granntfragmenten. Seine Landungsstelle bei Kap Adair hält Borchgravink für ganz besonders geeignet für die Station einer zukünstigen wissenschaftlichen Expeditiou, die dort, selbst während der Wintermonste, sicher zubringen kennte. Die Anwesenheit der Pinguinkolonie, ihre ungerstörten alteu Nester und die Vegetation nn deu Felsen seigen, dafe dort ein Platz sei, wo die nngehändigten Machte des Südpolarkreises nicht die ganze Stronge ihrer Kräfte eutfolteten. Weder Eis noch Vulkane schienen auf der Halbinsel bei Knp Adair gewütet zu hahen.

Borchgrevink selbst ist bereit, als Leiter einer Expedition das Inland zu erforschen. Man müfste heim Packeise oder am Festlande in der Näbe von Colman Island (73° 38' südl. Br. und 170° 02' östl. L.) landen. Mit kanadischen Schneeschuben, Schlitten und Hunden müßte man den südlichen magnetischen Polau erreichen suehen. den Ross bei 75° 05' südl. Br. und 1506 östl. L. gelegen ginubte; man hätte also nur annähernd 250 km über Land zu reisen, am denselben zu erreichen. Eine Expedition, die dort die periodischen Schwankungen des Erdmagnetismus untersuchte, wurde ungebeuren Erfolg haben. Auch in zoologischer Beziehung verspricht sich Borchgrevink viel von einer znkunftigen Untersuchung-Es würde ja auch wunderhar sein, wenn in dem unerforschten Viktoria Kontineut, der vielleicht über 21 Mill. Quadratkilometer oder angefähr aweimal so grofs wie Europa sein dürfte, nicht große Entdeckungen au machen sein sellten.

## Neue Arbeiten über Bogen und Pfeile.

Von Dr. A. Vierkandt.

Die neueren Untersnehungen über die Waffen der Naturvölker bieten ein lehrreiches Beispiel für den Wandel und die rasche Entwickelung, die sich in den letzten Jahrzehnten in manchen Zweigen der wissenschaftlichen Völkerkunde vollzogen haben. Wohl die erste wissenschaftliche Erörterung dieses Gegenstandes verdanken wir Oskar Peschol; sie besteht in einem Aufantze über die Waffen der Naturvölker, der im Jahre 1870 im "Auslande", später in der Völkerkunde erschien. Die Arbeit ist nach Ferm und Inhalt des großen Meisters würdig; aber wie weit ist seitdem die Forschung über den hier vertretenen Standpunkt hinausgegangen! Pesehels Betrachtung galt nur dem Zusammenhang zwischen der Bewaffnnng und der Kultur, insbesondere den wirtschaftlichen Verhältnissen, sowie der sie bedingenden

löschen der Jagd, wie beides am besten in Polynesien au erkennon, nnd an seinem spätaren Wiederanstreten als einer "gelchrten Waffe" auf böheren Kulturstufen erläuterte. Seine Betrachtungsweise war gewissermaßen eine statische; er betrachtete die ranmliche Verteilung und die Kulturhöhe der einzelnen Völker gleichsam als etwas Starres and fest Gegebenes. Ihm fehlt noch der Gedanke der Bewegung, der Veränderung und Entwickelung, der seitdem nach zwei Richtungen hin in die Behandlung dieses Gegenstandes eingedrungen ist. Erstens bei Berücksichtigung des Einflusses der Kultur auf die Bewaffuung, sofern dabei nicht blofs der gegenwärtige Zustand, sendern auch die Vergangenheit des betreffenden Stammes beachtet wurde, wobei sich nun auch der Zusammenhang zwischen Bewaffnung und Naturumgebung, dem Zurücktreten des Bogens beim Er- Naturumgebung vermöge der Nachwirkungen älterer

Wohnsitze als ein weniger einfacher und mehr mittelharer herausstellte, als sich Peschel ursprünglich gedacht. Zweitens dehnte sich die Betrachtung auch auf die einselnen Formen einer Waffe aus, wobei wiederum unter Anwendung des Entwickelnngsgedankens dem Ursprung und der Verwaudtschaft der einzelnen Formen nachgespürt wurde. Damale tritt die Untersuchung der Waffen dann in das Bereich derjenigen Aufgabe ein, die heute überhaupt im Mittelpunkte der wissenschaftliehen Völkerkunde steht: Die Untersuchung der einzelnen Kulturkreise, der Herkunft und Verhreitung der einzelnen völkerkundlichen Merkmale. Inbesondere handelt es sich dabei natürlich auch um die hrennende Frage, wie weit die einzelnen Kulturen selbständig erwachsen, wie weit sie entlebnt, durch "Akkulturation" eutstanden sind. So hat sich die Betrachtungsweise in den letzten fünfundzwanzig Jahren aus einer atatischen durchaus in eine entwickelungsgeschichtliche und dynamische steigen, stofsen wir auf ustürliche Einflüsse. Soweit in Afrika der Wald reicht, finden wir anch Jägervölker, die den Bogen ausschliefslich benutzen, während wir auf großen Lichtungen und an den Ufern der großen Ströme Speertragern begegnen. Die Natur wirkt auch hier nicht numittelbar auf die Verbreitung des ethnographischen Gegenstandes ein, sondern durch die Lage, in die sie den Menschen versetzt. Die Waldbewohner sind in Afrika weit zerstreute Jager oder Ackerbaner, beide leicht bereit, ihre Sitze zu wechseln und ohne die politische Organisation über die Horde und das Dorf hinaus, die wir dort finden, we dichtere Bevölkerungen ein größeres Gehiet innehaben. Bei den Hirten der Steppe herrscht die straffere Organisation, die überall auf der Erde den nomadisjerenden Hirten eigen ist; die in Oasen zwischen ihnen zertreuten Ackerbauer sind Uuterworfene, teilweise in Pariastellung Znrückgedrängte. Die Bevorzugnng des Speeres ist der Ausdruck einer kriegerischen

Fig. 1. Doppeltgekrümmter Bogen mit Treppengefiecht (Mayer). <sup>1/</sup><sub>10</sub> natürl. Gr.

0.

Fig. 2. Einfach gekrümmter Bogen mit aufgestreiften Ledernemen von den Baccairi (Meyer). 1/19 batürl Gr.

Denn umgewandelt. anch für die Grenzen der einzelneu Formen der Waffen gilt, was gelegentlich Ratzel über alle geographischen Grenzen gesagt hat: sie sind dynamischer Natur, insofern sie aus dem Gegeneinanderwirken entgegengesetzt gerichteter hervorgehen, Kräfte da auch die verschie-

0 -

denen Formen der Waffen ebenso wie alle menschlichen Erfindungen nm i die Herrschaft miteinander ringen.

d) Ratzel, Die geographische Verbreitung des Bogens und der Pfeile in Afrika. Berleibte der Keinig!. siehe. Ges. d. W. Phil.-Hist. Cl. 1887. Batzel, Die afrikanischen Bogen. Abbandlung der könig!. siehe. Ges. d. W. Phil.-Hist. G. 1893. Batzel, Beitsige zur Kenntis der Verbreitung des Bogens und des Bpeeres im indo-afrikanischen Volkerkreis, I. Berichts der königl, siehe, Ges. d. W. Phil.-Hist. Cl. 1893.



Fig. 4. Flederung mit Cipoumwickelung, ostbrastlianischer Typus (Meyer). ½ natürl. Gr.

Organisation, wahrend der Bogen der Jagd und dem Einzelkampf, der das Hinterhalt und die Fernwirkung sucht, entspricht". Zweite zu trit uns die Frage nach der Herkunft und Abstammung der einzelnen Bogenformen entsgegen. Und hier erscheint ganz Afrika gleichtam als eine Provina Sudasiens. So wie die Eisenverzeitung,

die Einderrucht und der Hirerban Afrika nach Asien als ihrem us harbeit ill eine Urprangsgebtich hier weiter, so finden wir nicht bleif in Nordafrika und im gauen Sälen tella echt astientliche Forzen, tella mig aus mit der die State der State der Auftrag der State dahrech, dafe der Bogen am Schried singedrickt ist und so zwid Arme bildet, nichter, waders auch in den für weite Wanderungen geeigneten und odurch, sowie durch ihre Lage, astieliche Enflateen mehr als der Westen angegentren Steppen Ort- und Süldefrikas reffen, sir, wenn auch zesterut, of abstirbe Armeffen, sir, wenn auch zesterut, of abstirbe Armefen, sir, wenn auch zesterut, sir, dark zesterut Armefen, sir, wenn auch zesterut, sir, dark zesterut, sir, d

Nur im Vorbeigehen wollen wir bier an die sebine, leider nur etwas kurze Arbeit Pleytee erinnern: Sunpitan aud Bow in Indonesia"). Sie greuzt die Verbreitung des Bogens and des Blasvohres im Indiachen Archipel ab, von deuen der erstere mesamenehäugend ann östlich von einer gewissen Greuzlinie, das letztere um westlich von einer zweiten, etwas weiter nach

3) Internationales Archiv für Ethnographic. IV. 1891.

Westen hin liegenden Grenalinie vorkommt, und vernecht auf Grund dieser Thataschen über das Aufkommen beider Waffen Licht zu gewinnen. Das Ergehnis lantet dahin, dafs das Blasrohr die ältere und navollkommenere und dungemalist eitwiese später vom lögen vardrängte Waffe ist — eine Ansicht, die indes manche herechtigte Einwendungen erfahren hat.

Ebenfalls eine belangreiche einschlieger Arbrit besiten wir in einer Untersuchung Heury Balfours siten wir in einer Untersuchung Heury Balfours über die ausammengesetzten Bogen 3, die einen wichtigen Betreng am Entwichtungsgeschlicht und vergeschliegen der Schallen und der Schallen und von der sammengesetzte Bogen findet sieh in Azien, Greisland und Nordamerika, und avera und verschiedener Höbe der Vollesdong. Die niedrigste und ursprünglichter Ferm seihleit der Verlasser in dem Bogen der orithete Erkinson, sich der Verlasser in dem Bogen der orithete Erkinson, persprühischen und ethnographischen Umstände dieser Euriviekung ist der Verfasser leiden richt eingezegnen. die lettzere gana Südamerika umfassen mell, beschränkt die vorliegende sich im wesentlichen auf jesen innersten Kern Südamerikas, das Matto Grosse, von dem verschiedene Hanptströme Südamerikas ihren Ursprung nehmen. Wegen der vielen natürlichen Verkehrstrafsen, die von hier ausstralben, läft sich hier von vornhereni ein ziemlich hantes Bild und manche Aufklarung über Wanderungen und Euthehungen ewarten.

An Bogenformen unterschriedt der Verfasser im mittenen Södamerka im gamen find Typen, von desen sher nur swei für das engere Gehiet des Matto Grosse in Betracht kommen, anlailst der Perchogen mit rechteckigen oder länglich elliptachem Querechniti, finst nur aus den sehweren echwarene Chostapalholen angefertigt, und der outbrasillanische Bogen, der im nehrere den Matto Grosse tellen sich diese beken Typen zu zienlich gleichen Tullen, indem die Grosse zwischen beidet ungefähr dem Schinglauf folgt. Die Petiltypen decken



Fig. 5. Schingunahtfiederung von deo Auëto (Meyer). 1/2 natürl. Gr.



Fig. 6. Ararafiederung mit Treppengefiecht und Kielring, Arara (Mayer). 1/2 natürl, Gr.

Unsere Haupthetrachtung soll aher heute zwei nenen Arbeiten über södamerikanische nud nordamerikanische Bogen und Pfeile gelten, von denen die eine Herrman Meyer, die andere O. T. Mason sum Verfusser hat 9). Namentlich das deutsche Werk liefert ein erfreutliches Beispiel jener wissenschaftlichen Ethno-

Fig. 7. Mauhéfichrung der Mauhé (Meyer), V<sub>2</sub> natürl. Gr.

graphis, vie sie auf diecem Gelebte vorzaglich durch Ratsels Verdieuste ins Leben gerufen ist. Preliids zeichnet sich Südanseriak von vornherrie durch eine gewisse Eindelichkeit und Einfachteit auf diesen Ueskiet aus: der Grundtypas des Bogens ist nördieht von Argunitism aberal dereiche, oherall begrunt uns dereille im Gegenatt aus Nordauerika aus einem einigen Südet gehörte und durch auerika aus einem einigen Südet gehörte und durch können bei der Algelegenheit Südanserikas zur von Mittel- oder Nordanserika her erwartet werden.

Die Ahhandlung Herrman Meyers soll nach einer Erklärung im Vorwort nur eine Vorbereitung auf eine größere, noch in Beurbeitung befindliche sein. Während keineswegs, eind vielnehr sahlreicher. Als maßgebenden Genichtspuakt ihrer Einteilung hat der Verfasser die Fiederung henutzt. Von den sieben von ihm aufgestellten Typen kommen für das Matto Grosse die folgenden fünf in Betracht: die ostbrasilianische Fiederung. hei der zwei unverrung. hei der zwei unver-

sich mit den Bogentypen

sehrte Federn einander gegenüher oben und nnten mit Faden-, Faser- oder Cipoumwickelung an den Schaft befestigt sind (Fig. 3 und 4); zweitens die Schingunahtfiederung mit zwei halbierten, am durchlochten Schaft einander gegenüher angenähten Federn (Fig. 5); drittens die Ararafiederung, hei der awei halbierte lange Federn an verschiedenen Stellen mittels schmaler Fadenumwickelung gehalten werden (Fig. 6); viertene die Mauhéfiederung, bei der, wie hei der osthrasilianischen Fiederung, zwei ganze Federn ohen und nnten eingehanden sind, am Grunde des Schaftes iedoch ein Kerhholz eingesetzt ist (Fig. 7); und endlich die Perupechfiederung, bei der zwei Federn mit Fasern oder Faden fest in dichten Spiralen an den Schaft gehunden sind, und der Schaft zum besseren Halt mit Pech überzogen ist (Fig. 8). Auf das Matto Grosso verteilen sich diese Typen derart, daß der Osteu und Süden von der brasilianischen Fiederung eingenommen wird, während der Westen ein Mischgebiet darstellt, in dem die Pech-Arara-, Mauhi- und Nahtfiederung nebeneinander vor-

kommen. Zugleich gehört das erstere Gehiet völlig dem

Report for 1893, p. 631 bis 679.

United by Google

Journal of the Anthropologial Institute 1890, Vol. XIX, p. 270 bis 250.
 Dr. Herrman Meyer, Rogen und Pfeil in Zentralien.
 Frailfen. Leipzig. Druck vom Bibliographischen Institut O. J. (1895). — Ohis Turkon Mason, North American Bows, Arrows and Quivers. Suderarduruk aus: The Smithsouian

ostbrasiliauischen Bogen, das letatere völlig dem Perubogen an. Es bleikt nun noch ein zentrales Gebiet zu beiden Seiten des Schingu ührig, in welchem die Nahtfiederung herrscht, während die Bogentypen bier beide vertreten sind, am Schingu von Westen und Östen aneinander stofend.

Dieso beiden Einteilungen decken sich nun durchaus nicht überall mit der Stammessugehörigkeit. So finden wir durch das Gebiet der Baccairi die Bogengrenze

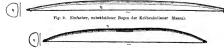

Fig. 10. Einfacher mit anfgeklebten Sehnen bekleideter Bogen der Navajoindianer in New-Mexiku (Mason).



Pig. 11. Sehnenumwickelter Bogen der Eskimos von Nuniviak-Island (Mason). Hälfte.



The state of the s



....,



, and the state of the state of



Fig. 16. Death and secret residence and all towards and all the property of th

mitten hindurchgebend, und bei den westlichen Beeren treffen wir Perbleiderung, hei den Geithen Nahtfeler rung. Man sieht, Übertragungen und Enfelmungen spielen hier eine grofte Beille. Bei Herr alberen Betrachtung macht ale han die Mitwirkung der geographischan Verhältungs benonder darten bemerkher, dast sieht Zeismannehlang vom Anter geren des weiten mach Norden zeigen – entsprechend der Thatasche, daß die Matto Grosso nur nach Norden sine schaffe Grenze in Gestalt eines plützleben Abfalles und aufzert, erschribt

Schingugebiet nach Süden gerichtet ist. Im genzen steht dieses südliche Gehiet wegen der eutgegengesetzten Richtung seiner Stromläufe dem nördlichen ziemlich selbstädig gegenüber, und das letztere bewirkt den Ausgleich mehr im Bereich seines eigenen Stromnetzes als nach Süden.

Wenden wir uns nun zu Masnns Arbeit, so besitzt diese in mancher Beziehung eine andere Eigenart. Sie ist wesentlich besehreibender und vergleichender Natur, indem sie die einzelnen Formen der nordamerikanischen Bogen, Pfeile und Köcher und die Technik ihrer Herstellung nuter Berücksichtigung des Einflinses der gemgraphichen Ungehung eingehend behandelt. Auf Versuche, Herkonft and Wanderung der einzelnes Formen un erklären, verzichtet sie, vielleicht weil ein derutigse Unternehmen dem Verfasser gewagt oder verfräht erscheint. Gerade Nordamerika ist ja für einen desentigen Versuch in gewinser Beindung sehr verbeckend, instern als sich hier Ambliekte einerseits auf die Erkimon, andereits und etwage natistiech dere physicalebe. Einflause offinen. De Mas on bekanntlich su dergiesigen gebört, velebel die Streitfrage auch dem Zassamsnehmen. ersteren haben wir zwischen nachten und beklüßeten Ferensu zu nuterschiede. Den nabehäldeten sindschel Begen (Eg. 9) tersten wir unterschiede. Den nabehäldeten sindsche Begen (Eg. 9) tersten wir überall ottlich von Felsengeitung und süllich von der Habon-Sin, tiel sinassabhischieh, tiel naben bisberen und offenbar jängeren Formen. Die Bekkindung beteitet ertweder an aufgehäldern oder fetagebrankenn Schann. Im ersteren Fall ist die Schne durch eines Kichstell wir eine Kinde über die bölteren Grundlage ansgeherstet, überdies die nach durch Unwicklening befertligt (Fig. 10). Diese Form tirtt im



Fig. 16. Seitenansicht eines Teiles eines arktischen Bogens der Eskimos vom Mackenzie, um die Befestigung der Sehnen zu peigen (Mason).



Fig. 17. Arktischer Typus der Eskimobogen mit Sehnenumflechtung von Wainwrights Inlet (Mason).



Fig. 18. Eskimobogen, arktischer Typus von Wainwrights Inlet (Mason).



Fig. 19. Zusammengesetzter Bogen der Gros-Ventres am obern Missouri (Mason).

zwischen amerikanischer nnd asiatisch-polynesischer Kultur im bejahenden Sinne beantworten, so hätte eine derartige Untersuchung gerade für ihn nabe grleven.

Bei der ganson Natur der Arbeit läfet sich schlecht on hurzer Überblick über ihren huptsächlächen Inhalt geben; der Leser und in dieser Berichung und die Arbeit selbut verwissen werden. An disser Stelle sollen nur die von Mason unterschiedenen Huupttysen kurr angeführt und durch Abblütungen eristater werden. Wir stofsen im Nordamerika bekanntlich auf einfache nud auf zusum um eingestate Bogen. Bei dem Westen der Vereinigten Staaten und in British Colombin auf und evitett nech Norden his zu den Quellen des Mackensie. Im zweiten Fall ist die Beklichtung der Mackensie der Verein der Vereinigten auf dem Begen befreigt Verein 1 der Vereinigten auf den Begen befreigt Verein der Vereinigten Staaten. Begen befreigt der Begen befreigt von der Vereinigten Staaten. Beschließe der Auftrage der Golf, dem artichten Gebiett und im Westen der Vereinigten Staaten. Ben kalimos steht bei der Herstaltung ihrer Begen gewähnlich um erher herbeiges und hann zweichlich zu Gebote stehenden Türzechsen in der finsigen Weise aus atärzen verbehen, wie die Abhlidungen klar zeigen. Beim zusammengesetsten Bogon eunlich bestehen der Griff und die beiden Flügel ans besonderen Teilen (Fig. 19); Bekleidung und Umwickelung kann, wie im vorigen Fall, dazu treten. Dieser Form bedienten sich vorzüglich die Eskimen nad die Stouxindianer,

Was zum Schlufs die Benntzung vergifteter Pfeile anlaugt, deren Vorkommen in Amerika gelegentlich in Abrede gestellt ist, so führt Mason mehrere Belege für ihre Verwendung bei den Indianern an.

### Samoanische Sagen.

Gesammelt von W. von Bülow in Matapoo, Insel Savaii.

### Die Ersehaffung des Mensehengeseblechtes.

Ein Stammhaum 1). Afimusasae (das Feuer, welches im Osten brennt) vermählte sieb mit Mutalali (das aufloderude Feuer) and zeugte den Knaben Papaele (ein erdartiger weicher roter Steineisenstein); Papaele verband sieh mit Papasolo (das Steingeröll) and seugte den Knabeu Papanofo (der festo Fels); Papanofo heirateta Papatu (den in das Meer hinansragenden Fels) and aus dieser Ehe entsprang Fatntu (der einzeln stehende Fels); Fatutn führte beim Mastanos (den von der See ansgewasebenen und daher tellerartig ausgehöhlten Stein) und zengte Tepufiti (das Moos): Tapufiti verband sich mit Mutia (das Gras) and rougte Manutoga (spr. "Manutonga") (ein schilfartiges Gras); Manutoga zeugte Sefa (ein dem Timothee ähnlichee Gras); Sefa seugte Vaofalii (eine andere Art Gras); Vaofalii heiratete Tantas (eiue Art Gras) und seugte den Knaben Mautofn (eine etwa einen Meter hoch aufschiefsende Pflanze, Urena lobata); Mantofu vermählte sich mit Tavei (ein Baum, Rhus Taitensis var. tartense) und zeugte Toi (ein Baum, Alphitonia excelsa); Toi beiratete Tuafua (ein Baum, Kleinbovia hospita) und zengte Masame (ein Baum, Phyllanthus Taitensis); Masame chelichte Mamala (ein Baum, Dysoxylon alliaceum) und zeugte Mamalava (ebenfalls ein Baum); diesor zeugte Malili (ein Baum) und letzterer verhand sich mit Tapuna (Loranthus insularum, eine Schmarotzerpflanze) und zengte den Vaovaololoa, den Urwald.

Tagaloa (spr. "Tangalea") safs im Himmel, schaute anf die Erde herab nad sah, wie die Bäume gar hoeb emporragten. Dies gefiel ihm nicht1), deshalb sandte Tagaloa seinen Diener Fue (genereller Name für Schlingpfianzen) herab, der sich jetzt an dem Baume in die llöhe rankte. Nun bogon sich die Baumgipfol nater dem Gewiebte des Fue nieder. Und wiederum sandte Tagaloa einen auderen Diener herab, den Tuli (die Strandschnepfe, Charadrius fulvus), nm Umschan zu halten. Der Tuli kehrte zurück und berichtete Tagaloa: Das Land ist schön, nur leider ist kein ofsbares Gewäche, das da wüehse. Der Fue überwuchert alles da unten. Hierauf befiehlt Tagaloa: Mache dich reisefertig und gebe hinah mit diesem Geräte und trenne den Stamm des Fuo vom Boden. So kam der Tuli hernieder mit dem Geräte and hieb den Fue am Boden ab. Dieser tiel nun anf den Erdboden nieder und bäufto sich zusammen. So kehrte der Tuli zn Tagaloa znrück und berichtet: Der Fue ist abgehanen. Tagaloa antwortet hierauf: Gut, so gehe wieder hineb und balte Umschau. Dieser kam herab and sah, dafe der Fue verrottet war und unzählige Maden sich angesammelt batten. Tuli kehrte also zn Tagalos zurück und berichtet: Hänptling, der Fue ist verrottet und aus ihm sind nuzählige lebenda Wesen geworden, die krabbeln. Hierauf antwortet Tagaloa dem Tuli: Gehe abermals hinab mit Gaio, dem Kobold. Und sie kamen beide berab and Gaio formte Menschen aus den Maden: Zuerst den Kopf ("ulu"). Hieranf sprach Gaio zu Tuli: Hier ist der Kopf ("ulu"). Antwortet Tnli: Gieh ihm meinen Namen. Seitdem heifst die Seite des Kopfes Tuliuln. Spricht bierauf Gaio: Hier ist der Banch ("manava"). Antwortet Tuli: Gieb ihm meinen Namen. Seitdem beifst die Seite des Banches Tulimanava. So entstanden die Arme ("lima") and Tuli nannte den Ellenhogen Tulilima und endlieb die Füsse ("vae") an denen Tuli die Knie mit dem Namen Tulivae belegte und so seinen Namen verewigte.

und so seiten Anamer verwugee.

Doch dieser Schöpfung des Menschengeschlechts
fulgte eine großes Flut, ans der sich unr ein einziges
Paar and den blochteter Felsen der lused Tuttil, der aus
den Fluten bervorschaute, rettete, nämlich Plil (Abkurrang für Plilopo) und seine Frau, die dann, als das
Wasser sich verlanfen hatte, anf der Iusel Savsii sieh
ansiedelten.

Nach anderen Berichten war dieses Paar niebt Pül und seine Frau, sondere ein Paar Eidechsen — in der Landessprache "pill" genannt —, die sich später als Nachkommen "Tagalosa, der im Himmel wöhnt", heransstellten und die Stammeltern der Samoaner wurden. So sind die Samoaner die Nachkommen des — übrigens einrigen — Gottes "Tagaloa a lagi" (lagi spr. laugi — der Himmel.

### Das Vermächtnis des Piliopo von Aopo").

Gaus Samoa gelöft zu einem Stamme, der sich später in vier verschiedene Kauten verweigte. Der gemeinschaftliche Stammutter helfet Filhopo und lebte in Agonche der Stammutter helfet Filhopo und lebte in Agonden bestigen Dieferra Senion and Assau gelogen. Piliopovermishtle sich mit einer Jungfran mit Namen Sina be Tavae. Am dieser Fibe entgrossen vier Kinder, die dei Kanken Tun, Ann und Sage und deren Schwatter Tulture verschieden der Schwatter Schwatter Schwatter Schwatter Vermielhtuis mit, indem er sagter seelnen Kindern sein

Tua erhalt als Erhteil dem bölternen Spaten, "00e.", auf daße er das Land bebaue, Saga erhält den Sprecherstab and den Fliegenwedel, "Tootoe" und "Foesfa", die Abzeichen des Reiners, damit er die Familienungelegenheiten ordne und auf Frieden halte, Ana führte die Keule, "Anava", und den Speer, "Tao," und vertoöigt sein Geschwister und das Fieiehretz und das Ruder.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Es muís vorsusgeachickt warden, daß die meisten Namen in Samoa eine Bedeutung haben. In dem nachfolgenden Stammbaume sind die Namen nun übersetzt worden, um die Anfassung der Eingebornen berüglich der Weiterschaftung zu erfaltern.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Dies erinnert an den Turmbau zu Babel und die Sprachverwirrung, welche ihn unterbrach.

<sup>3)</sup> Aopo ist ein Walddorf im Inneren der Insel Savaii.

"Upega" (spr. Upenga) und "Foe" erhält Tolnfale, damit sie für die Brüder Fische fange, dagegen aber von den Brüdern geschützt werde. So wurde Tua der Stammvater von Atua, Saga der, des nach ihm und Tua henannten Stammes Tuamasaga, während Ana seine Nachkommen in Aana versammelte. Die Nachkommen des Mädchens Tolufale siedelten sieh auf der Insel Manono an-

Als Tolnfale nnn eines Tages znm Fiechfange ausging and ihre tags zuvor gestellten Netze besuchen wollte, fand sie, dass dieselben entfernt und weit hinans ins Meer geschleppt seien. Sie holte also die Netze ein und stellte sie nochmals an einer anderen Stelle auf, um am nächsten Tage abermals zu finden, daß die Netze wiedernm entfernt seien. So anch am dritten und vier-

ten Tage. Nnn klagte die Schwester den drei Brüdern ihr Leid and letztere heschlossen in einer Berstung, in welcher Saga das Wort führte, den Brnder Ana, dem väterlichen Vermächtnisse entsprechend, zur Bekämpfung jener Störer des Fischfanges der Schwester abzusenden.

Da nun böse Geister, "Aitu", die Störenfriede waren, so kampite Ana mit denselben und besiegte sie.

Seit jener Zeit beschäftigen sich his auf den hentigen Tag die Atualeute mit dem Landbau, die Analente führen den Oberbefehl im Kriege, die Tuamasagalente eröffnen die Beratungen und haben durch ihre Stimme Gewicht, und Manono wird von allen dreien geschützt und leistet nur zu Wasser Kriegsdienste.

#### Grandung der Dörfer des Stammes der Itu o tane, auf der Nordseite der Insel Savail.

Tnitoga (d. i. König von Tonga) vermählte sich mit der Tochter des Tuifiti (d. i. König von Fiti oder "Fiji") und zengte eine Tochter. Die Tochter des Tnitoga (spr. "Tuitonga") vermählte sich nun einem samoanischen Häuptlinge, Tupailelei, des Dorfes Gagaemalae, anf der Südwestseite der Insel Savaii, und gebar den Knaben Vassilifiti und dann das Mådchen Fotu.

Fotu gründete das Dorf Safotu.

Vaasilifiti verheiratete sich mit einer samoanischen Häuptlingstochter und zeugte zwei Knahen, Fune und Lafai, von denen Fnne das Dorf Safune, die Kolonieen Vaisala und Iva, auf der Insel Savaii, und Faleata, auf der Insel Upolu, gründete, während Lafai, der als älterer die Herrschaft übernahm, znm Zeichen, dass er nnr im Sinne der Nachkommen Fotus herrschen werde, das von ihm gegründete Dorf Sa-Fotn-Lafai (Safotulafai) nannte. Die Ehrerbietung, welche nach samoanischer Sitte die Brüder, Halhhrüder, Vettern verschiedener Verwandtschaftsgrade, für welche Verwandtschaftsverhältnisse es nur ein Wort: "tuagane" giebt, den Schwestern, Halhschwestern, Mnhmen, Basen verschiedeper Verwandtschaftsgrade, für welche es chenfalls nur ein samoanisches Wert: "tuafafine" giebt, zollen, gründet sich auf ein Gesetz, welches von den Eingehorenen (in treuer Übersetsung) wie folgt wiedergegeben wird:

Von besonderem Einflusse auf das Woblergehen der Menschen ist das Verhältnis zwischen Bruder und Schwester und den heiderseitigen Nachkommen. Der Brader heschützt die Schwester, erfüllt ihre Wünsche in Bezug auf Putz, Kleidung, Wohnung, Nahrung; er befolgt ihre Ratschläge in Bezug auf Familieuangelegenheiten, Laudbau, persönlichen Umgang. Heilig ist ihm die Wobnung der Schwester; kein ungeziemendes Wort darf das Ohr dar Schwester verletzen. Das Beste von allem wird der Schwester geboten: denn das Zürnen der Schwester oder deren Nachkommen würde den Kin-

dern des Brnders zum Verderben gereichen. Ihre Wünsche gehen in Erfüllung im Guten wie im Bösen.

Der Samoaner nennt dieses Vertragsverhältnis den Vertrag der Tamasa der Hamptu. Auf dieses Vertragsverhältnis gründet sich der Einfinfs, welchen die Nachkommen Fotus (Safotu) auf die Nachkommen Lafais (Safotulafai) and Fures (Safure) ansühen, die Oberherrschaft, welche Fotn (Safotu) im Laufe der Zeit über ganz

Savaii ausgedehnt hat. Nnn sandte Tuifiti drei Geschwister, die Knaben Utu und Tana und deren Schwester Lega (spr. "Lenga"), aus, nm Fotn und ihre Nachkommen in Samoa an besnehen; denn die Grofsmutter von Vaasilifiti und Fotu einerseits

und Utu. Taua und Lega anderseits waren Schwestern Von diesen grandete Utu das Dorf Matautu, Taus gründete Sataua und das Mädchen Lega das Dorf

Salega. Anch swischen Utu und Taus und deren Nachkommen einerseits und den Nachkommen Legae anderseits besteht his anf den heutigen Tag das geschwisterliche Vertragsverhältnis der Ilamutn oder Tamasa; und alle erweisen sie noch heute den Nachkommen Fotus, Safotu, die der

### Alteren Schwester gehührende Ehrerhietung. Die Entstehnng von Sehweinen.

Es war einmal ein Fhepaar, welches in Samoa lehte. Der Mann hiefs Sau und seine Frau Ia. Ihr einziges Kind, eine Tochter, biefs Sins. San und Is beschlossen nun, mit ihrer Tochter Sina eine Reise nach Fiti (Fiji) zn nnternehmen, wo der König Tni Fiti le oo gerade zu gleicher Zeit über hundert Franen hatte. Das Auge des Königs fiel nun anch auf Sina, die Samoanerin, nnd er machte sie zu seiner Frau-

Es war su jener Zeit Sitte, dafs, wenn der König eine seiner Frauen außuchte, die Verwandtschaft der letzteren aus Freude über die ihr erwiesene Ehre dem Königs sin Fest gab, zu welchem Menschen geschlachtet wurden.

Als nun der Tag heranrückte, an welchem der König seine eamoanische Frau besuchen sollte, spotteten die ührigen Frauen und meinten, die Samoanerin, die keinen großen Verwandtenkreis in Fiti, also auch keine Hörigen habe, habe nichts, um ihren königlichen Gemahl gu bewirten.

Vater und Mutter berieten nnn und sagten ihrer Tochter Sina, sie möge, falls der König kame, nur den Namen von Vater und Mutter ansrufen, welche dann ans einer in der Nähe gelegenen Höhle heraustreten und Rat und Hilfe bringen würden.

So geschah es: der Konig mit großem Gefolge erschien und Sins trat vor die Hütte hinaus und rief laut, wie verahredet war: san, sau, sau, ia, ia, ia! Doch austatt der Erwarteten, anstatt Vater und Mutter, erschienen große schwarze Schweine, von deuen einige gefangen, für den König und sein Gefolge bereitet wurden and trofflich mundeten.

Seit iener Zeit sind Schweine in der Welt, und noch heutigen Tages ruft der Samoaner, wenn er seine Schweine herheilocken will: Sau, san, sau! Ia, ia, ia!

#### Weshalb die Erdbehen jetzt in Samos nicht mehr so heftig, und die feuerepeieuden Borge erloschen sind.

Es lehte einst der lläuptling Talaga (spr. Talanga) in dem Teile des Dorfes Aleipata, der noch jetzt Maluelue, d. i. Erdbeben heifst. Sein Sohn hiefs Tietalaga (spr. Tietalanga).

Der Häuptling pflegte schon frühe sich zu erheben, um sein Feld zu bebanen, und so oft der Sohn versuchte, seinem Vater zu folgen, um ihm hei der Arbeit zu helfen, so oft wufte Talaga Mittel zu finden, seine Wege dem Sohn zu verheimlichen.

Aleipats liegt an der Ostapitze der Insel Upolu, sowohl auf der Sudseite als auf der Nordseite jenes halbinselförmigen Vorgehirges, welches Vill heißt. Maluelne, der Teil des Dorfes Aleipata, in welchem Talagawohnte, liegt auf der Nordseite jener Halhinsel.

Wollte nnn Talaga zur Arbeit gehen, so stieg er in sein Kanoe und nmfuhr dieses Vorgehirge.

Tietalaga nnn beschlofs, des Nachte das Kanoe des Vaters zu verbergen und so vielleicht den Arbeiteweg seines Vaters zu erspähen. So geschah es. Beim Morgengrauen wollte Talaga in sein Kanoe steigen, fand es nicht und rief seinen Sohn, er möge ihm doch das Kanoe herheischaffen. Das Kanoe war hald zur Stelle, aber auch Tietalaga hatte das seinige bei der Hand. Talaga fuhr nun von dannen, von ferne gefolgt vom Sohne-Bald nachdem Talaga jenes Vorgehirge umfahren und die letaten Häuser des auch auf jener Seite der Halhinsel gelegenen Teiles des Dorfes Aleipata hinter sich hatte, hielt er an einer schroffen Felswand an, sog sein Kanoe anf das Steingeröll und klopfte dreimal mit folgenden Worten an den Felsen: "Felsen, Felsen öffne dieh, Talaga kommt zur Arheit." Alsohald that sich der Felsen auf, Talaga trat in eine offene Höhle, und der Felsen schloß sich wieder hinter ihm.

Am Ende der Höhle angelangt abermals: "Felsen, Felsen öffne dich, Talaga kommt zur Arbeit;" der Felsen öffnet sich und schließt sich wieder nach Talagas

Eintritt.
Unterdessen war Tietalaga nabe herbeigekommen, hatte den Zauberspruch gehört und folgte dem Beispiele seines Vaters. Auch ihm öffnet sich der Felsen, er tritt in die Höble, die sich hinter ihm sehliefst.

Am Ende der Höhle angelangt, spricht er: "Felsen, Felsen öffne dich, Tietalaga kommt zur Arheit". Der Felsen richtsich nicht, dem Tetalaga hat eeinen eigenen, anstatt seines Vaters Namen genannt. Also nochmals: "Felsen, Felsen öffne dich, Talaga kommt zur Arbeit". Der Felsen öffne tich, Tetalaga ritt ein in die große offinung.

und vor ihm ist win Vater bei der Arbeit, für eine nam Taropfannung ein Steht Land vom Bunele zu reinigen. In der Ferns sieht man einem Mann damit beschäftigt. das anterirüberhe Ferner wehrben, "Hild die auch hier?" die Neuerle von Verlende der Verlende von der Verlende von der Verlende von des Verlendes von des Verlendes von des Verlendes von des Verlendes von des Arbeit von Verlendes von des Arbeit von Verlendes von des Arbeit unt des Verlendes von d

settig.

Doch wie erschrak Tietalags, als er Mafuies Arm in seiner Hand behielt! Er hatte ihm den Arm ausgerissen. Er packt nun dessen Bein, anch dieses hielt nicht stand. So nahm er denn so viele brennende Kohlen vom

Four, als er gehrauchte, beendigte mit seinem Vater die Arbeit und ging nach Hause.

Seitdem steht Mafoie nur auf einem Bein und sehürt einarmig das unterirdische Fener und sehüttelt die Erde; und daher kommt es, daß die Berge in Samon nicht mehr Fener speien and die Erdebena zwarehenso häufig aher nicht mehr so heftig sind, wie früher.

### Die neue Weichselmündung.

Am 31. März dieses Jahres ist der Weichselstrom in eine nene Kunstliche Mandung geleite worden, die dass diest, den selweren Überschwemmungen Einhalt zu than, welche in den letzten Jahrzehnten den ausgedenten Niederungen an der nateren Weichest gewaltigen Schaden zugefügt hatte. Durch Gesetz vom 20. Juli 1888 war ein Betrag von 20 Millionen Mark zur Ansführung der nötigen Arbeiten bewiligt worden.

Über das Werk selbst berichten die "Annalen der Ilydrographie", das Organ der deutsehen Seewarte in Ilamburg (1995, 19ft. 6), das Nachstehende, das wir mit dem dem Originale beigegebenen Kärtchen infolge freundlicher Überlassung durch die Redaktion begleiten können.

Der Hauptzweck dieses großeartigen Unternehmens ist, für die ganze Eisführung der ungeteilten Weichrel einen geeigneten Weg ins Meer zu schaffen unter Verzicht auf die Mitwirkung der dazu ganz ungeeigneten Nogat. Zu diesem Zweck ist das Weichseihett von der Abgangsstelle der alten Elbinger Weichsel an von 17 km auf 7km verkürzt nnd gerade gelegt und oberhalb dieser Stelle durch Zurücklegung des linkeu Deiches anf einer Strecke von S<sup>1</sup>/<sub>z</sub>km die Breite des Hochwasserquerschnitts auf das Doppelte vergrößert.

Nachdem der Frühjahrseisgang Ende März 1895 vorüber, erfolgte am 31. März die Durchstechung des Versehlußdummes. Mit weithin hörharem Brausen stürzte sich das Wasser in den neuen Weg und sehen am Morgen des 1. April war der Dünenleitgraben durch die gewaltige Strömpug auf 300 m erweitert. In 16 Stnuden hat dabei der Strom etwa zwei Millionen Kuhik-

und damit die Danziger Weichsel aus der Reihe der Weichsel-Mündungsarme gestrichen. Der mächtige Strom, der vordem den Anwohnern bei iedem Eisgang meter Dimension ins Meer geführt. Für die Größe nnd Hochwasser sorgenvolle Tage und schlaftose Nächte



Die neue Weichselmündung

dieser Leistung erhält man einen Mafsetah, wenn man erfährt, daß die größte Tagesleistung bei dem Durchstich des Nordosteeckanals 19000 Kubikmeter Erdreich betrug. Acht Wochen später, am 25. Maj, wurde der untere

verursachte, selbst wenn er gering waltete, ist nun ein stilles harmloses Gewässer, das nicht mehr schreckt, sher auch ferner geduldig and segenspendend Schiffe tragen und sich die Holztraften in endloser Reihe und Sperrdamm der Konnierung bei Bollenbude geschlossen sicherer Ruhe auflegen läfst.

# Die Zustände auf der Oster-Insel.

### Von Dr. H. Polakowsky.

1888 nahm Chile die Oster-Insel (Rapa Nui) in Besitz. Zu dieser Zeit waren schon seit Jahren ein Herr Salmon und swei Gebrüder Brander aus Tabiti auf der Oster-Insel ansassig und trieben daselbet Vichzucht. Daneben besafs die Mission, die vom Chef der frangösischen Missionare in Oceanien (Site Tahiti) abhängt, hier ein aus Steinen erbantes und mit Zink gedecktes Gebäude. Die chilenische Regierung übernahm den Besits und die Rechtstitel dieser Herren und der Mission und sahlte eine Entschädigung.

Im Juli 1888 ging der Regierungskommissar D. Polic. Toro 1) mit dem Kolonialagenten und drei Kolonistenfamilien mit der "Augamos" nach der Isla de Pascua (Oster-Insel). Man fand von Weifsen nur Herrn A. Salmon mit einem französischen Koch und Herrn Brander mit einem nordamerikanischen Diener vor. Anfang Dezember brachte ein Schooner aus Valparaiso Bretter, Nagel, Werkzeuge, Lebensmittel, Kupfervitriol (zur Heilnng von Wnuden bei Schafen) und anderes. Mit diesem Schiffe gingen die Herren Salmon und Brander und zwei der Begleiter des Herra Toro nach Tahiti. Im Juli 1889 benutzten awei der neuen Kolonisten die Anwesenbeit des Kriegsschiffes O'Higgius, um nach Valpa-

1) Diese Berichte finden sich in: Mem. del Min. del Culto i Colonizacion pres. al Congr. Nacion. an 1892. Tom. 151 Santiago, 1893,

raiso zurückzukehren, und der dritte starb einen Monat später. Es wurden jetet der französische Koch und der amerikanische Diener (s. oben) zu "Kolouisten" erhohen. Vom Desember 1889 bis sum 24. Jappar 1891; wo eine dänische Barke Herra Toro einen Privathrief brachte. liefs sich kein Schiff sehen. Im Dezember 1891 lief dann eine Barke aus Callao, die Herrn Toro gehörte. an. Sie wurde mit Vieh und Wolle befrachtet und nach Tahiti gesandt. Da diese Barke auf einer zweiten Reise Mitte Juni 1892 an der Küste der Oster-Insel scheiterte, war der bedanernswerte Kolonialleiter wieder von der Welt abgeschnitten. Er klagt an mehreren Stellen seiner sehr interessanten Berichte darüher, dass die Regierung ihm weder Geld, noch Instruktionen, noch Lebensmittel sandte, ihn und die ganze "Kolonie" überhanpt vergessen hatta. Er lebe fast allein, und ohue Brot und Salz zu besitzen, unter elenden Kanaken, müsse seine serrissenen Kleider durch Schaffelle ersetzen. Zudem nahmen die Kanaken, als sie sahen, dass über 21 ., Jahr kein chilenisches Kriegsschiff erschienen war, eine drohende und arrogante Haltnng gewon die wenigen Weißen an. "Sie begannen ihre Rechte auf die Insel zu reklamieren ...", was man den Leuten nicht verdenken kann. Zwei der Schiffbrüchigen der Barke verließen in dieser Not am 4. August 1892 die Iusel, um im einzigen vorhandenen Schiffsboote Valparaiso au erreichen. Endlieb am 10. September 1892 erschien das Kriegsschiff "Abtao".

Nach sehn Tagen kehrten mit der "Abtan" Herr Toro, seine zwei Kolonitatu nud der Rest der Mannechaft der gescheiterten Boote usch Valparaiso zurück. Es blieben nur drei "Weise", ein alter Pernasser, der Steueramm der genannten Barke und der französische Koch zurück. Den letzteren wurde die Anhieht ther Vich, Gebände und Material der "Kolonie" übertragen und ihm ein Gehalt von 56 Pes. Papier pro Monat mygeisbenhalt von 56 Pes. Papier pro Monat mygeisbenhalt.

An dieses summariehen Berichte ist zu erseben, das der Auftenhalt auf der Ortet-rang fir die Kolomisch auf der Aufter-lang fir die Kolomisch und der Auftenhalt auf der Ortet-rang fir die Kolomisch und der Aufter der Ausgeraben und der Herre Tort far den Auftergeraben und der Herre Tort far den Aufter der Ausgeraben und der Herre Tort far den Aufter der Ausgeraben und der Herre Aufter der Aufte

Die Insel de Pascna ist 17900 ha grofs. Die Regenmenge ist nicht groß, sie fällt nicht im Winter (von April his August), von Januar his April regnet es sehr selten. Unter 0s sinkt das Thermometer anch in den Winternächten nicht. Im Sommer schwindet das Wasser in den Kratern der drei erlosehenen Vulkane und trocknet im kleinsten gans ans. Bäche nnd Quellen fehlen. In der Regenzeit sammelt sich das Wasser an vielen Stellen in den Felsen; im Sommer aber sind Menschen und Vieh auf das Wasser der Vnlkane angewiesen. In der Nähe der Küste sind mehrere 2 his 4 m tisfe Brunnen gegrahen. Es gab deren nach Aussage der Eingehornen früher 21, aber 1888 bestanden nnr noch drei, und awar in schlechtem Zustande. Die ührigen waren von den Eingebornen selbst bei ihren Kriegszügen verschüttet. Herr T. liefs die drei Brunnen ausbessern und legte einen vierten an. Anch die Wege, die zu den Vulkanen hinauf- und an den Kraterseeen hinahführten, liefs er ansbessern. Der Mangel an fliefsendem Wasser erschwart die Viehzueht. Viele Tiere kommen im Sommer in den sumpfigen Rändern der Secen um, aneh fanlt das Wasser und verursacht sein Genuss den Tod. Die Bäume (3 Spec.) haben seit Einführung der Rinder and Schafe, welche das junge Laub und die Rinde verzehren, sehr abgenommen. Vom "toromiro" findet man noch alte. vertrocknete Stämme von 2 his 3 m Länge. An den Rändern der Seeen wachsen nur Rohr (carrizo) and Pfeilkrant (totora). Am großen See von Rano-Kan wachsen Bananen und einige andere aus Tahiti eingeführte Fruchtbäume. Weiter finden sich auf der Insel kleine Pflansungen von Zuckerrohr, Feigen und Weinstöcken, die gute und reiche Ernte geben; auch einige Mnulbeorbäume, wenige Pnlmen "und andere Baume" sind von Tahiti eingeführt (durch die Missionen und die Herren Salmon und Brander). Herr Toro brachte cinige Eucalyptus-Baums, Gewürze aus Bolivia, Nadelhölzer, Pfirsiche und Weinstöcke. Alle diese Pflanzen wuchsen enerst gnt. Aber die Beschädigung durch das Vieh, die Trockenheit und hesonders der starke Wind haben ein weiteres Gedeihen und Wachsen nur an wenigen geschützten Stellen des Vnlkanes Rano-Kau ermöglicht. In darch Steinwälle (pircus) geschützten Gärten banen die Kanaken seit alter Zeit Tabak, swei Arten camote

(Batten, Ijouwos Batata Lam), den Taro (Colocania antiquoram Schett) and die all, Die Taro-Plinac greifen Schafe und Rieder nicht an. Der Kalakasanschafe (Maffach) wegen gehart. Ansans am Erdbleren, die Herr Torv von Tahlri mithrachte, gelichen gett. Die Micioanza haber Zirelein, Meloru und Mais eingeführt, und betrehen die Eingebornen diese Kulturen in kleinten der Schafe und der Schafe der Schafe und der Schafe Zir integengen, der zu der die der die der die darch Schuld der "Welfans", die in den Jahren 1800 his 1892, w. ders Schul (Leiter 1800). Mais aufselnten, so daße es dann an Saatget fehlte. — En großes Lauersenfelb hilft das Videruck durch der keiner der Zu großes Lauersenfelb hilft das Videruck durch der keiner.

An Examinors, dis fether so hindig wares, nied fast verselwanden, von des Eigedorens anagerotiet, voil sie großen Scholen in dem Finanzungen sarrichtens. Die Batten den der haben und wille kätten fast vertiglie auf Hand der Eingeborens diesen zur Jagd auf wilde Katten. En Verlandt der Eingeborens beschricht sie Hand der Eingeborens beschricht sie der Schwandt der Eingeborens beschricht seine Einstellung der Schwandt der Eingeborens beschricht seine der Schwandt der Eingeborens beschricht seine der Schwandt der Schwandt

Der erste Kolonist, Bornier, welcher die Eingehornen in jeder Beziehung vergewaltigte und deshalh in steter Febde mit den Missionaren lebte, warde 1870 von den Insulanera ersehlagen. Die Einwohnerzahl betrug 1870 (nach Schätzung durch die Besatzung der O'Higgins) 600 nnd 1872 (nach Schätzung der französischen Fregatte Flora) nnr 300 his 400. Am 1. Oktober 1888 zählte Herr Toro nur 178 Eingeborne, 100 Männer und 78 Frauen. Der Unterschied im Alter beider Geschlechter, nach Angabe der Eingehornen selbet, ist sehr grofs. 58 Manner waren über 30 Jahre alt, aber nur 28 Franen hatten diese Lebensdauer erreicht. Am 1. Januar 1890 betrug die Bevölkerung 188. In den 15 Monaten waren 6 gestorben, 2 nach Valparaiso und 7 nach Tabiti gegangen. 10 (2 Kusben und 8 Mädchen) waren gehoren and 15 aus Tahiti sarückgekehrt. Ends September 1892 liefs Herr Toro auf der Insel 201 Kanaken, 112 Männer and 89 Frauen, surück. Die früher ans Peru eingeschleppten Blattern sind snm Glück vollständig erloschen. Die Eingehornen werden als kräftig und geschiekt und aur Arbeit tüchtig geschildert. Der Kontrakt mit 6 his 10 Europäern (seit 1864) hat genügt, sie wasentliebe Fortsehritte in der Civilisation machen zu lassen. Ihre sociale Organisation, thre Religion, Sitten und selbst thre Sprache haben sich geändert. Durch die Missionare lernten viele die Spruche von Tahiti lesen and schreihen, und bente sprechen nnr noch die alten Leute die Ursprache der Insel. Sie wissen viele Gebete der Missionare auswendig und lesen sich aus den Büchern, welche diese zurückgelassen haben, vor. Wie früher die Missionare, versammelt jetzt ein alter Insulaner alle Bewohner zum Morgen- und Abendgebet. Er führt auch die Register der Gehnrten, Ehen und Todesfälle weiter, leitet den Chorgesang in der Kapelle und liest des Sountags die Messe. Dieser eigenartige Priester ist zugleich Sekretär des Königs, der als "Kin" bezeichnet wird, und wird von den Kanaken "padre" oder "tote" (Idiom von Tahiti) genannt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) In Anal. de la Univers. de Chile, Mayo de 1873 und Franc. Vidal Gornaz, Geograf. nantica de la Repúbl. de Chile, Entr. III, Santiago, 1880.

<sup>2)</sup> Es gelang nir nicht festrustellen, welche Pfianze hierunter gemeint ist.

Die hausbauer fertigen noch jetzt die zierlichen kleinen Gütsenhilder aus Holz an, diech vererbren oder schätzen sie diese so wenig wie die großen Steingötzen ihrer Innat. Die kleinen Holzidole werden beim Anlaufen eines Schiffen verkauft oder vertanneht. Sie verechren das Kruziffz ung denkende mit Missionare mit großer Achtung. Aus Furcht vor den Dimonen (unspesse), die Wochnupern ist zuläus.

Polygamie scheint nie Sitte gewesen zu sein. Früher war es haufig, dafs ein Mann von 28 his 30 Jahren ein Madchen von 10 Jahren heiratete. Dieses hlieh aher immer his rum 16, oder 17, Jahre hei ihren Eltern und verhand sieh dann erst mit dem Gatten. Nach Ankunft der Missionare wurde keine Ehe vor dem 17. Lehensjahre abgeschlossen. Die padres lehrten die Insulaner, dass Ehen unter Verwandten verboten seien. Infolge der strikten Befolgung dieses Gebotes und der Sitte der Adoption der Kinder eines Verstorbenen durch einen Frennd mehren sich die Ehehindernisse in bedenklieher Weise. Ein "Aufgebot" wird auf Papier geschrieben, an eine der zwei Fahnenstangen geheftet, die in Augaroa aufgepflanst sind, und so publiciert. Am Festtage bringen alle Geladenen Lebensmittel mit, die in einer mit heißen Steinen gefüllten Grube gekocht und gehraten werden.

Die höchste zivile und politische Gewalt liegt in der Hand des auf Lebensseit gewählten Königs (Kin). Sein Titel ist sicher von dem Worte "King" ahzuleiten, welches die Eingebornen von der Besatzung eines englischen Schiffes aufgeschnappt hatten. Alle Manner über 18 Jahre wählen heim Tode eines "Kin" einen Nachfolger. Drei Rate oder Minister and sechs Polisisten (wie in Chile "pacos" genannt) stehen dem "Kin" sur Seite. Vergehen und Verhrechen werden gesühnt durch Einschliefsung, Prügel oder Strafen, die in Geld oder Naturalien su sablen sind. Die letsteren Bufsen werden swischen dem "Kin", seinen Räten und Polizisten geteilt. - Stiefel tragt der "Kin" nur bei feierlieben Gelegenheiten, wo neben der chilenischen Flagge seine eigene, ein rotes C in weißem Felde, anfgezogen wird. Der Vertreter Chiles lafst dem "Kin" volle Aktionsfreiheit üher seine Landslente, die er gewöhnlich mit Güte und Gerechtigkeit behandelt. Der Landhesits ist gemeinsam. Jeder hehaut das ihm ausagende Land und verläßt es nach der Ernte, um ein auderes Stück au besäen. Daneben hesteht der Eigentumsbegriff für bewegliche Dinge.

Die Eingehornen schätzen das Geld. Es cirkulierten 600 bis 700 Pesos in Silber von verschiedenen Nationen.

meist von Peru und Chile. Anch einige englische Pfunde. die 7 Silberpesos galten, waren vorhanden. Als endlich 1892 ein englischer Kaufmann mit Kleidungsstücken und anderen Sachen landete, nahm er fast das ganze Geld der Insel mit. - Die alten, unterirdischen, aus flachen Steinen erhauten Wohnungen der Insulaner stehen heute verlassen da. Sie wohnen in Bretterhäusern, die in zwei oder drei Räume geteilt and mit Pfeilkraut (Sagittaria?) gedeckt sind. Sie schlafen auf trockenen Kräutern und Matten ans Pfeilkraut. Auch finden sich schon viel wollene Decken aus Tahiti nnd Valparaiso. Einige benutzen bereits hölzerne Schreine und Kisten zur Anfhewahrung der Kleider und Utensilien. Die Bretter sum Haushaue lieferten meist Schiffstrümmer, anch kamen viele von Valparaiso. Die Kleider fertigen sie mit Geschick aus importierten Stoffen aller Art an. Selbst zwei Nähmaschinen sind bereits in Thätigkeit. Das alte Material, aus dem Baste der Bänme gefertigt, ist fast gans außer Gehrauch gekommen. "Die Kanaken sind heute fast so gut wie das niedere Volk in Chile gekleidet, nur an den Gehrauch von Schuhwerk können sie sieh nicht gewöhnen." Die Frauen tragen einen schlafrockartigen Oberrock, der von den Schultern herabhängt, und darunter ein Hemd oder eine Art Unterrock. Männer und Frauen tragen aus Pfeilkraut selhst angefertigte Hute.

Finher wurden die Vertorhenen gefressen. Alte Leute erzhilden Herm Toro, daß is ein ihrer Jogord das Fleisch der Toten genosen hätten. — Die Nahrmagmittle werden meist in einzeme Töylen mit Wasser gekocht. Die Landwirtschaft ist die Hauptbesekhäugung der Insulasor. An dem Bast von Ründen fertigen ein der Insulasor. An dem Bast von Ründen fertigen ein Statel. Anferr drei angekanften und gut erhaltenen Boctes (rein Europiern) beisten nie einige selbat angefertigte Kanose für eine Person, die durch Amböhlung gefüberer Balken gestranderer Schiffe bergestellt ind.

Manner, Frauen and Kinder rauchen İsidmechafilde. Garetten. Alt Bild einem Stelkee eines Bannarehlattes. Thakepfelfen sind eret kürüled eingeführt. Alle hisher imperierten Instrumende und Händerbessene tragens Schunrrikirte, einige such Backenhäret. Sie beschneiden die Birte mit der Schene, ninge rasieren sich regelrecht. Das Haupthans halten die Manner kurz, die Frauen insame sie geflechten über die Schuller fallern. Auf die verständigen Vorschäuge, weichs Hier Toro nur Händen der Anschneiden und der Schuler halten.

### Bücherschau.

6. Sergl, Origine e diffusione della stirge mediterranea. Roma, Societa Dunch digbieri, 1900 della disconsistential della d

 scharfe Seitenhiebe erhält, sondern einer necen, die auf einer ansch allen Selten hin systematisch geführten Analyse\*

 Insein, Italien, Südfrankreich und der Schweiz, im Westen als Iberer nach der Halbinsel, die von ihnen des Namen erhalten hat, nach Westfrankreich, England, Schottland und Irland.

Statistica of the State of the

Bei der Besprechung des Ursitess mit der Zagrichtung flast sich immer und sein Arquanen, daß im gazen Geflast sich immer und sein Arquanen, daß im gazen Geflast sich immer und sein Arquanen, daß im gazen Gewir espisch zurücktommen werden). Ans den Schädelen
und deren, nach allen Beiten his systemsisch geführten
Analyse ist also die Prage nach Urritt und Wanderungen
Analyse ist also die Prage nach Urritt und Wanderungen
Analyse ist also die Prage nach Urritt und Wanderungen
Analyse ist also die Prage nach den Analyse
Nor noch der eine daß gilt Monumente Agyptene aus
har and der Begrinden gestellt angeführt. Best
anderes wird unr Begrinden gilt angeführt.

in Wirklichtein aber weien die Monnement All-Ägrymen durchaus nicht nach Paral And ern Urtig der Aggressen der den auch der Stand der Paral And ern Urtig der Aggressen der Gestellte der Stand der Stand der Stand der Stand der Auftrage der Gestellte Anderson der Stand der Stand der Stand der Stand (Gettellt. And der Standsaget bei Edit Standsaget der Standsag

Espanoversig begründet ab Sergié Anzichten über die Urtites des mittellundetsen Steumes, sind die über die Urtites des mittellundetsen Steumes, sind die über die Urtites des mittellundetsen Steumes, sind die über die Urtites des mittellungsen der Sergie 
Der dritte Teil des Bergischen Buches ist den körperlieben Esconderheiten des mittelländischen Stammes gewidmet, und der Verfässer wendet darin das an, was er eine systematisch durchgestreitete Analyse (aanläs sistematica in ogni direzione), eine rationale und nautlriehe Methode nenot. Worin naterscheidet sich diese von den von den andern Aathropologen angewandten Methoder)

nollen für die Grundyppen einer Rauen. Allen meiner im Kritenanchen, Behricht, der den mittellichtenden Bissume stanschen Kritenanchen Stumme stanschen Grundsteinen und der Stummen der Frein den kennten der Stummen der Stu

Dae ist Herrn Sergie annalisi sistematica in ogni direzione, das sein nutolo razionale e naturale. Nur in e inem stimmes wir Herrn Sergi volistindig zu, in dam Satze nümlich: un metodo che solo in apparenza è metodo, conduce inescrabilmente ad errori o finisce nella nullità de resultati, Leine Emil Sekmidt.

Paul Laughaus, Klainar Handelsatlae für Lahranstalten, eowie eum Salbstuntarricht. 12 Kartenseiten mit 42 Darstellungen. Gotha, Justus Perthes, 1895.

Do dar Alba sich an weitere Kreise wendet und nethen eigentlich engernphischen auch kamfannischen Zweeken diezen zull, so sied auf den Kurten neben wirbebre und eine der Schriften der Schriften zu der Schriften aus auch zu ausgaben, wie die Punischen Reiches, and vorwiegend austänische Dinge, wie die Verteilung der and verwiegend austänische Dinge, wie die Verteilung der Sieder zu Derrichtung gekommer. In betreter Besirkung wird nam wielleicht sei der Ansieldt neigen, daß derattige statisliche Taksachen sied einscherf durch Tabellen als

Davon abgesehen, kann man jedenfalls über dea vorliegeadea Atias nur erfreut sein, und der Deutsche imbesondere wird es mit Befriedigung begräßen, daß hier die deutschen Verkehrs- und Haouleisbeziehungeo eine besondere Berücksichtigung erfahren haben. A. Vierkandt

Br. Adolf Pahde, Der ereta dautscha Afrikaforscher (Fr. E. Hornemann, geh. 1772, gest. 180). Vortrar, gehaften in den Naturmierenschaftlichen Vereinen au Krefeld und Köin. Mit einer Karte. Hamburg, Verligenantatt und Druckerd A.-G., 1883. 42 8. 8. (Sammlung gemeinverständl. wissenhaftl. Vorträge, herausgegeben von Virchow und Wattenbach, N. F. X. Ser, 222. Heft.)

Penke hat in Petermann Mintilineger 1920, 16st V. or stars Mittilineger 1920, 16st V. or stars Mittilineger 1920, 16st V. or stars Mittilineger 1920, 16st V. or stars V. or s

Luiter F. Google

manns an seins Mutter aue Tripolls vom 20. August und 13. Oktober 1799 und aus Mursuk vom 6. April 1800 benutren - lassen sich die hiographischen Daten bei Pahde in mancher Hiosicht ergängen. So erfahren wir, dafe Hornemann von Ostern 1788 bis Ostern 1791 Unterricht im Hanse seines Oheims Crome, des Rektors der Stadtschule zu Lüne-burg, genoß, daß er im Jahre 1794 Hausishrer in Hannover und im Sommer 1795 zugleich Mitlehrer an der dortigen Hoßechule wurde, ferner, dass er bei seinem Eintritt in den Hobetsule wurde, ierner, dass er des seinem missen in wen Dienst der African Association seiner Mutter, für den Fall seines Todes im Dienste der Gesellschaft, eine Pension zueichern liefs. Bevor Hornemann im Jahre 1797 eich nach eichern ness. Bevor hornemann im London einschiffte, brechte er einige Tage bei seiner Familie in Hildesheim zu; hier ist er mit Crome, der damals zu Helmstedt studierte, eusammengetroffen. "Natürlich drehten sieh alle Unterhaltungen," so erzählt Crome, "nm die afrika-Hornemann war höchst vergnügt, vorsäglich nischa Beise." anch darüber, dass seine Plane für die Richtung seiner Reise den Beifall der afrikanischen Gesellschaft gefunden hatten. Er offerte eich zu rühmen: .ihm sei en verzönnt, den Sturm unmittelbar auf das Herz seiner Dame (Afrika) zu machen, während die Mitbewerber, Brown und Parek, sieh begnügen müßten, ihr Hand und Mind eu küseen.' Außerdem gah Koigges bekannter Boman "Nachrichten über die Anfklärung

in Abessinien', in Beziehung auf Hornemanns Vorhaben vielfachen Stoff en manchem Gespräch. Bekanntlich erzählt jener Roman, wie ein Deutscher nach manchem Abenteuer in Abessinien angakommen und dort zum ersten Minister des Konigs erhoben sei, dann die Mitglieder seiner Familie noch sich gezogen und diese in den wichtigsten Amtern des Stantes angestellt habe u. s. w. Ein gleiches Glück wurde Hornemann geweiseagt; man empfahl sich seiner Protektion, nad er war gütig genug, Amter und Würden vorläufig zu verteilen. Was damals ein unterhaltender Scherz war, diente, als späterhin Nachrichten über Hornemann aushlieben, manchem seinar Freunde zu einigem Trost. Man dachte eich, daße ein ausgezeichnetes Glöck an einem der Höfe des inneren Afrika Hornemann ebensogut zurückheiten und Ihn verhindern könnte. Nachrichten von sich en geben, als wir leider! diesen Mangel jetzt nur der Wahrscheinlichkeit seines Todes zuschreiben müssen.

Dafs Cromes Arbeit so gane in Vergessenheit geraten te, erscheint nicht recht begreiflich. da sie sowohl in Koners bekanntem Repertorium wie in der Biographle générale am gehörigen Orte erwähnt wird. Ihre Benutzung würde der klaren und von warmer Empfindung getragenen Darstellung Pahdes doch in mancher Richtung nützlich gewesen sein. Aachen. Dr. E. Fromm.

### Ans allen Erdteilen.

# - In äußeret sohwankender Gestalt arschienen die im |

nordwestlichen Tells des Viktoria Nyanza gelegenen Sessalnseln bisher auf den Karten, ja zuerst (1875) nur als eine ejnzige Insel. So oft auch Reisende und Missionare dort vorbeifuhren oder landeten, zu einer Aufnahme der Inseln gelangte man nicht, bis ietzt der katholische Missionar Pater Brard seine Aufnahms der Hauptinsel Groß Sesse in Petermanns Mitteilungen 1895, Tafel 11, veröffentlicht hat. Die Insel zählt gegenwärtig 15 000 Einwohner und wird von ewei Häuptlingen regiert. Durch eine nur 1 his 2m hohe Niederung wird sie in zwel Teile geteilt. Die Bewohner stehen auf such niedriger Stufe, sind arm, gute Seefahrer, doch glebt es nnter ihnen noch Menschenfresser, welche sogar Leiehenronb treiben

- Über die dentsche Ausstellung auf dem sechsten internationalen geographiechen Kongrefe eu London 1895 urteilt die Times folgendermaßen; "Es ist nur die einfachste Gerechtigkeit, die hohe Vorzüglichkeit der dentschen Ausstellung hervorzuheben, die die Ehre hat, einen besondern Baum für sich einzunehmen. Der deutsche Baum von dem Vorsitzenden der Berliner geographischen Gesellschaft, Dr. Karl v. d. Stajuen, eingerichtet worden, und es ist kennzeichnend für die Borgfalt, mit welcher das Werk gethau wurde, daß die ganze deotsche Ausstellung erst in Berlin zusammengestellt wurde, ebe man sie nach Loodon sendete. Ein Blick auf den Katalog zeigt, wie repräsentativ die Sammlung ist. Verschiedene öffentlichs Anstalten baben ihre amtilchen Publikationen gesandt; da sind Blätter der deutschen Generalstabskarte und eine Karte des Nordder deutschen Generalstatokaarte und eine Karte des Nord-cetseekanals; die geographischen Gesellschaften sind auch alle voll vertreten. Eine der belangreichsten Darstellungen ist dia Reproduktion der Merkatorkarte der britischen Inseln, die vor einigen Jahren in der Stadtbibliothek zu Breslau aufgefunden und 1891 von der Berliner Gesellschaft veröffent-licht wurde. Bildnisse und Büsten deutscher Forschungsreisenden und Geographen, Beliquien von Humboldt, Barth, Nachtigal und Emin l'ascha varleihen der Ausstellung ein Element von allgemeinem interesse, welche ansserdem in entsprechender Weise die hervorstechende Vorzüglichkeit der deutschen Kartographie, sowie das Mass zur Anschauung bringt, welche die Geographie ale Wissenschaft dem deutschen Geiste uod der deutschen Forschung schnidet."

- Üher Zwerge in den östlichen Pyrenken berichtet David Mac Ritchie im "Internationalen Archiv für Ethoographie" (Bd. VIII), S. 117 bis 121 nebst fünf Abbildnogen). Er besuchte den Distrikt Ribas im Mai 1894. Wenn er natürlich auch kein besouderes Zwergvolk fand, so begegnete er doch einer ungewöhnlich großen Zahl von Zwergen unter der Bevölkerung. Die Zwerge werden "nanos" genannt und das Volk glauht in ihnen die letzten Überreste einer primitiven Rasse au sehen. Der Distrikt Ribas liegt im nordwestlichen Teil der Provinz Gerous und greozt an das französische Departement Pyrénées orientales. Von

Barcelona aus ist er leicht mit der Bahn, die nach San Juan de las Abaderas führt, zu erreichen. Auf einer Farm ewischen Camprodon and Pueblo des Llanas sah Mac Ritchie ein junges Weih von 21 Jahren. Sie war nur 1,17 m grofs, zwar intelligent med biebenswurdig, aber sehr häfelich. Auf derselben Farm lebte auch ein geistesschwacher, 30 Jahre alter Zwerg, der 1,42 m groß war. Sein Bruder ist ein intelligenter Mann von normaler Größe. Ferner fand er dort einen Knaben von 11 Jahren, der par 1 m groß war. Beine Matter war eine normal gehaute, gut ausseitende Fran. In der Nähe von Paahlo da Llanns sab Mac Ritchie eine geitsuschwache Zuregin von 60 Jahren, die 1,25 m, und ein 13 Jahre altee Mädehen, die aur 1,07 m grofe war. In Camprodon war ein 31 Jahre alter Schiffer nur 1,08 m gerein eine Geleine 33 Jahre alter Schifer nur 1,26 m grofs; seins Gesichtszüge and die Figur waren gut, auch war er sehr intelligent. Als erster hat der spanische Professor Miguel Morayta im Jahre 1887 auf diese Zwerga die Anfmerksamkeit gelenkt. Mac Ritchia ist auch geneigt, sie als Uterbleibsel einer besonderen Rasse aufeufassen, wenn auch Kretinismus und Kropf dabei mitsprechen; übrigens litten von elf von ihm antersuchten Zwergen nar zwei am Kropf. Mac Ritchie hebt zu gunsten seiner Annahme hervor, dass, wenn die Eigentümlichkeiten. welche die Zwerge in Ribas zeigen, nur die zogentumnenkeiten, welche die Zwerge in Ribas zeigen, nur die äufseren Zeichen von Kretinismus wären, und Kretinismus von der Umgehang abhängig sei, es merkwürdig sei, daß andere Leute, die dort genau dasfelbe Leben führen, frei von allen körperlichen und geistigen Defekten seien. - Jedenfalls scheint es uns, da fe aahr viel eingehendere Unterenchungen, als die bisber angestellten, nötig sind, um die Frage, oh diese Zwergs als eine besondere Rasse oder als pathologische Erscheinungen aufzufassen sind, zu beantworten.

- Es ist endlich Aussicht vorhanden, dass der seit lanre in sendich Absselle vorannen, unt eer sitt ins-gem in geographischer Bezichung arg vernechläsigte deutsche Teil von Nengalnes wieder in Angriff ge-nommen werden soll. Gegen Bade 1985 soll eine Expedition unter Führung des Herra Dr. Lauterlanch, dem Herr Tapjenbieck als Begleiter folgt, nach Kaiser-Willehms-Land unfbrechen. Der Gogolfinfe, welcher in die Astroiabelsd mindet und den Lauterbach solon 1910 Ein in das gebrirgte Innere verfolgte, soil abermals Ausgangspunkt der Expedition werden, die sich dann südlich nach dem Bismarckgehirge begiebt, dessen höchste Gipfel Schnee tragen. Durch die östlich gelegenen Gebirge (Krätkekette, Finisterrekette) will dann die Expedition bei Finichhafeo wieder ans Meer gelangen.

- Ein Verzeichnie "untergegangener Ortschaften an der deutschen Nordseeküste', aus Chronisten Nach-richten zusammengestellt, veröffentlicht W. O. Fockz in den vom Naturwissenschaftlichen Verein zu Bremen herausge-gebenen "Beiträgen zur oordwestdeutschen Volks- und Landeskunde" (Heft 1 [1895], S. 60 bis 71).

"Sturmfluten haben wahrend des ganzen Mittelalters un r deutselsen und niederländischen Nordseeküste von Zeit zu Zeit furchtbare Verheerungen angerichtet. Nordfrieeland. die schleswigsche Westküste, ist dem unmittelbaren Anprall der Weststürme am stärketen ausgesetzt. Niedrige alte Marschländereien lagen hier, teilweise halb geschützt, hinter Geest- und Düneminseln. An der Anfseukliste sowie längs des Unterlaufes der Flüsse und Wasserrinnen konuten sich die alten Marschen durch Anfschlickung erhöhen, während die mehr binnenwärts gelegenen Niederungen unverändert. blieben. Man muse annehmen, dass die ganze eidliche Nordseeküste von einer langsamen allgemeinen Bodensenkung betroffen worden ist, durch welche die alten Marschen den Angriffen des Meeres preisgegeben wurden. Die Finten hrachen hinter den verhältnismäßig hohen Außenmarschen, den Geestand Dineninseln berein, rissen den leichten Bodan der nie-drigen alten Marachen weg und bildeten ein allmählich eich ausdehnendes Wattenmeer. Auf die nach Norden gerichtete südliche Nordeeküste wirkten die Westeffrme etwas wenizer heftig ein. Eine in kleine Inseln zerrissene Dünankette war hier schon zur Römerzeit der Festlandsküste vorgelagert. Das niedrigste und lockerste Land der cet- und westfriesischen Küste hatte sich in den weiten verschlammten ehemaligen Flufsmündungen gehildet. In diese Stellen brach im Mittelalter das Meer ein und wühlte die Busen der Zurder See. des Dollart und der Jade, sowie eine Anzahl kleinerer Buchte als die Lauwers, die Leybucht und den Hariebusen ans. Alle diese während des Mittelalters eingerissenen Meerbusen und Buehten haben sich während der letzten Jahrhunderte wesentlich verkleinert; der Harlehusen ist sogar vollständig ausgefüllt. Zuverlässige Anzeichen einer noch während der euzeit fortdauernden allgemeinen Bodensenkung lassen sich schwerlich nachweisen. Von großer Wichtigkeit für die Sicherung unserer Küsten ist die straffere staatliche Grennung welche seit dem Ende des Mittelalters überall zur Herrschaft gelangt ist. Die Nachrichten über die Veränderungen, welche unsere Küste im Mittelalter erlitten hat, sind unvollständig, unzuverlitssig und zum Teil phautastisch ausge-schmückt. Das von Focke zusammengestellte, alphabetisch cordnete Verzeichnis von etwa 200 Namen von Inseln, Halligen, Dörfern und Fiecken macht daher auch keinen An-spruch auf Vollständigkeit. Doch schon die trockene Aufzählnng der Namen und Daten vermag uns ein Bild von den Kämpfen der Knstenbowohner gegen die furchtburen Angriffe der Sturmfluten gebeu. Aufser den Grischaften, welche un-mittelbar durch Wasser zerstört wurden, sind auch solche erwihnt, wolche durch Flugsand verschittet sind. Das Verzeichnis erstreckt sich auf den Klistenstrieh von der Lauwers (Groningen) bis zum Lister Tief (Sylt).

— Ein alter Feuersteln-Stainbruch wurde im Indisner-Territorium des didweithen Missouri im Jahre 1891 von dem Geologen Jenny entdeckt. Die som 10 Mehre alle Missouri Ferner im Geologen Jenny entdeckt. Die som 10 Mehre alle Middlich von Ratter Springs (Kansan ind Missta dort dem Namen, alte spaniethe Missouri. Sie wurde darunt im Oktobre dereiben zährer von dem Arthiologen Holm es siner songelitigen Universaliumg unterngen, deren Engelsines offentlich hat. (A. An Aciett Quarry in Indian Territory;

Washington 1894.) Der Feuerstein (flint) oder Hornstein (chert), der dort von den alten Steinbrüchen gewonnen wurde, ist außer-gewöhnlich massiv und sehr bomogen; der Bruch ist in hohem Grade muschlig. Er spaltet mit Leichtigkeit und Splitter von 15 bis 25 cm Länge sind nicht ungewöhnlich. Dieselben sind sehr klangreich und tonen unter den Füßen wie Glocken. Die alten Steinbrüche bedeeken einen Ranm von 4 his 5 Acres. Gawöhnlich waren ee runde, his 10 m breite Gruben, doch an den Rändern findan sieh auch bis 30 m lange Gruben. Die Art der Arbeit in den Werkstätten, an den Bändern der Steinbrüche oder an geeigneten Stellen, aber nie weiter ale 150 Schritte von den Steinbrü entfernt, in der Nachbarschaft liegen, ist ans den Abfällen sehr leicht ersichtlich. Im Centrum einer solchen Arbeits-stelle sieht man eine flache Vertiefung, wo sieh der Fauer-platz befand. Um dus Feuer berum nafsen die Arbeiter, und hier liegen nun die Bruchstücke und Splitter, die unbrauchbar hier negen min use pruculement au manufacture, sowie sie von gewordenen Stücke und die Hammersteine, sowie sie von An Arbeitern ainst verfückreizssen wurden. Es winde hier den Arbeitern sinet zurucageinnen wassen. Aus den keine besondere Form von Geräten vorgeschlagen, das gewöhnlichste und fast susschließlich hergestellta Produkt dieser Arbeitstätten waren, abgesehen von den Hammersteinen, blatt- oder schelbenförmige Stileke, die spiter in Gerate resp. Wassen von gewinschter Form bearbeitet werden Es gelit aus allem klar hervor, dafs es Berufsarbeit war, die hier geleistet wurde, von geschulten Spezialisten, in der Absicht, eine allgemeine und danernde Nachfrage damit zn befriedigen. Die Steinhrüche waren eine Faktorel, worin

das rohe Material für den Markt zubereitet wurde nnd die Gestalt der Stücke wurde nur sowelt berücksichtigt, dass sie leicht und mit Vortell transportiert werden konnten. Eine sorgfültige Untersuchung der Arbeitsstätten geigt auch eine praktische Gleichförmigkeit in der Arbeit, die hier während mehrerer Meuschenalter gebandhaht wurde. Die gröfsten, zugelanenen Stücke sind etwa 20 Pfd. schwer. 38 his 46 cm lang, 25 cm breit und 15 cm dick; die kleinsten sind noch 10 cm lang, 5 em breit und 1,5 cm dick. Manche der größeren nngehauszen Stücke machen auf den ersten Blick den Kindruck der bekannten Typen der paläolithischen Geräte Europas. Diese Werkstätten sind aber nicht von sehr hoben Alter. Die bei sinigen der dort stehenden alten Eichen angestellten Nachgrabungen ergaben deutlich, dass die Bäume dort schon gestanden haben muisten, als man rund um sie berom nach Feuerstein zu graben begann. Wahrscheinlich, meint Holmas, arbeitete man zuletzt an diesen Stellen, als der weifee Mann sich dieser Gegend bemächtigte, also etwa vor zwei Jahrhunderten. Über das Volk, dem diese Werkstätten zuzuschreiben sind, äußert sieh Holmes nicht.

— Der Phallien keltes hei den Japanera. Der Phallietiten in die Operation, int den nicht Stufternaben meinen Leithüber der vergielchenden Bediginsentenschaft berühren der Phallichalten, im 70 der bis nicht dasse von Max Müller nicht, obwohl dieser Fernheit in Indies Gelegenheit geging phate hin, mit den den wist verbreit der Jahren der Stuffernaben der Stuffe

gembie Jahrenlung totgen bei.

geben der Schreibung totgen bei der Schreibung angesichte der nachen Vernelbwinden, des dieser Kültus beim in
Japan isologe der ansteigenden Entwickeltung der Kingbornen mod der Aufnahme der autropischen Kultur erieblet.
Manche seiner Gereiter, die hente für den gehöldeten Japan
peren sehne niem Gegenstand der Scham blüden, mufste
Rockley ern aus verseckten Schlupfwinkeln wieder ans
Den Flallschaftung diesen in Jahan eine große Aunhil

Tempel, tells mit diasermier, wich mit verübergennder Inmen Fallel beitreren, und reite meinzen, ein keine 
Fallel beitreren, und reite meinzen, die 
Falle beitreren, und reite meinzen, der 
Faller beitreren, und reite meinzel 
Faller, die ebenfalls Schlengerentstelle beherbergen. Von 
tells auch verüben Genheitenbergen bestehen, bes der 
stells auch verüben Genheitenbergen bestehen, bestehen 
gewenneren reiter Arbeit mehlbt eine gemen Beschreiben, 
der einstelle Beitre. Wir der der gentem Beschreiben, 
der einstelle Beitre. Wir der der gentem Beschreiben, 
der einstelle Beitre. Wir der der gentem Beschreiben, 
der des stells der Verte der der 
Konsteller und 
Konsteller und

— There days Hans me easy term in Wales has Herr Smiller West verhalt, vine behanging Abrie policier The Tribal Speach is Wales. Looken, Longman, 1973. Et days the Company of the Company herrschten, welches nur wenige Meilen von einem Lande entfernt war, we diese Gesellschaftsordnung bereits lange vergessen war. Gerade aus diesem Grunde sind die Untersuchangen Seebohms von besonderer Wichtigkeit. Einige der eigenartigsten Gebräuche mögen hier erwähnt werden Ob das Feuer aus Holz oder Torf bestand, der Herd soufste ieden Abend ansgelöscht werden. Vorher mußte eine besondere glühende Kohle - die Fenersaat - ansgesondert, denn sorgfültig wieder auf den Herd gebracht und mit der denn sorghung übrig gebisebesee Asche nachtöber zugedeckt werden. — Jeden Morgeo muiste die "Feuersat" wieder aufgedeckt, ge wandt auf den Herd gebracht und nenes Hole damit in Brand gesetzt werden. Das Feuer durfte also uie ausgehen. -

Wollten Mann und Frau sich voneinander trennen, so wurden folgende Anordnongen befolgt: Das Schwein erhält der Mann, das Schaf ist für das Weib. War nur eine Tier-gattung da, so wurde sie geteilt. Waren Schafe und Ziegen vorhanden, so fielen die Schafe dem Manne, die Ziegen der vorhanden, so fielen die Schafe dem Manne, uw zewarte Frau zu. Von den Kindern gehörten zwei Drittel, die altesten dem Vater, ein Drittel, die Kinder mittleren Mutter. Von den Haushaltungsgeräten erhielt der Mutter. alle Milchgeräte und Schüssele , mit Ausnahme eines Eimers und einer Schüssel, die Frau; ebenso erhielt dieselbe den Karren und das Joch , um ihr Gerät vom Hause wegbringen eu können. Der Mann dagegen erhielt alle Trinkgesch and das große Sieh (the riddle), die Fran das kleine Sieb (small sieve). Der Mann nahm den Läufer (apperstone) der Handmühle, die Frau die Reibplatte (lowerstone) derselben. --

 Untersuchungen über die thermieche Bolle der Farhe der Haut hat Herr Eijkman in Batavia engestellt. Um en sehen, ob die Färbung der Hant Irgend welchen Einfiofs auf die Ausstrahlung, Abkählung und Verlust von Wärme hat, nahm er zwei in jeder Beziehung gleiche Gefäße, die er menschlieher Haut umkleidete, und zwar das eine mit der Hant eines verstorbenen Europäers, das andere mit der elues verstorbenen Malaien. Die beiden Häute woren, um den Versuch nicht nnnútz zu erschweren, von allem Fett befreit. Um außerdem jeden möglichen Irrtnm, der ans der Strukturverschiedenheit der beiden Hänte hätte erwachsen können, ausznichließen, war jedes Gefäß mit einer doppelten Hautschicht in der Weise umgeben, daß des eine Gefäß auerst mit der Hant des Malaien und derüber der des Enronters. das andere umgekehrt euerst mit der Haut des Europäers nnd darüber der des Malnien bekleidet war. Beide Gefäfee wurden nun mit Wasser von 45°C. Wärme unter eine Glasglocke in mit Feuchtigkeit gesättigte Luft gesetzt, während an einem, in das Wasser eingetauchten Thermometer die Abkühlnng beobachtet werden konnte. Der Versuch zeigte, dass die Ansstrahlung bei heiden Häuten dieselbe war, denn beide Gefäße knihlten sich in derselben Zeit ab. Bei einem aodern Versuch wurden die Hüllen zweier Thermometer in der vorhin angegebenenn Weise mit den Häuten fiberzogen und direkten Sonneostrablen ausgesetzt. In kurzer Zeit wer sin Unterschied bemerkbar. Während das Thermometer, das aufsen mit weißer Haut bekleidet war, 47,50 C. zeigte, stieg das äufserlich mit der brannen Haut des Maleien stieg das äufsernen mit der brannen Haut des mainen der kleidete auf 50,1°C. Es findet also ein Anfraugen von Hitze schneller durch dunkte Haut als durch weite Haut statt. Derselbe Unterschied besteht bekanntlich auch bei Stoffen derselben Art, aber von verschiedener Farbe. -

- Warum hat der Februer nur 28 Tage? Der Abbé E. Benriier teilt darüber in der Zeitschrift "Melusine" Bd. VII (1895), Nr. 8, S. 170, folgeedes mit: Der Februar zeigt zwei Eigentümlichkeiten, welche auf die Einhildungskraft des Volkes Eindruck gemacht und deshaib von ibr eu erklären versucht sind. Die erste ist die, dafs am Ende dieses Monats oft von neuem Kälte eintritt, die während der ersten Tage des Marz anhalt, die andere, dass der Fehruar von allen Monnten der einzige 1st, der nur 28 Tage hat. Die erste dieser Erschemungen hat das Volk in fast

gane Europa durch eine Legende zu erklären versucht, nach reicher die letzten Tage des Februar nuch die Namen "Tage der Alten" (jours de la vieille), oder Borgtege (jonr d'emprunt)

Ohne auf die Einzelheiten, die in jedem Lande verschieden lauten, einzurelsen, läfst sich die Leuende folgenderungen ausammonfassen: "Einer Alten war es gelungen, den Winter an verbriegen, ohne Not au leiden, uml sie machte sieh liber den Februar lustig, weil er ihr und ihrer Herde nichts hätte anhaben können. Um sieh zu rachen, lieh der Februar dem März zwei Tage, während welcher er die Alte durch Reif und Schlagregen ieiden liefs, um ihr Vernunft beizubringen." Die Herren Meyer und Shaiocanu haben diese Legende in

allen ihren Abänderungen genau verfolgt. In einigen dieser Formen trifft man schon den Versuch an, die Kürze des Monats Februar zu erklären. So berichtet die in Macedonien und Ramanien bekannte Form der Legende, dass die Monate früher in folgender Ordnung auf einsoder inlgten: Januar, Marz. Februar n. s. w.

Die Alte machte sich über des Marz lustig und dieser bat, nm sie en etrafen, eeinen Bruder Februar, ihm ewel Tage zu leihen. Der Februar willigte ein und kam seither vor März eu stehen, hatte aber fortan nnr 28 Tage. Die neugriechische Form der Legende zeigt denselben Zag. Zweimal leiht der Marz je eines Tag vom Februar, in dem Winnich sich zu rächen, und der Februar ist seither um dieselben verknrzt.

Eine normannische Legende, die Manbry berichtet, sucht das Faktum auf eine andere Weise zu erklären. Der Fehruar war ein toller Spieler. Obwohl er nnanfhörlich verlor, mischte er immer wieder die Dominosteine zum neuen Spiele. Eines Tages, als er bereits elles verloren hatte, begann er mit seinen Kameraden Januar und Mare eine letzte Partie. Dieselben gewaonen die Partie und der Februar trat ihnen dafür jedem einen Tag ab. Daher haben Januar und März 31 Tage, während der Februar nur 28 Tage hat.

Man kann diese Legende mit einer mythologischen Erzählung Agyptens vergleichen, welche auch einen im Spiel zaniong Agyptens vergiesensen, weiche auch einem im spiese gemachten (lewinn als Urprung der fünf Erghaungstage (jours épagoménés) des Agyptischen Jahres hinstellt. Masper erzählt sie wie folgt: "Nauit and Sibon waren gegen den ausdrücklichen Willen von Rå mid gegen sein Vorwissen eine Heirat eingegaugen. Nouit kam in gevegnete Umstände. Als Ra dles benerkte, geriet er in heftigen Zorn und warf einen Zanber über die Göttin, der ihre Entbindung in jedem Monat and Jahre, das er werden liefs, verhindern mußte. Damals bestend das Jahr aus 360 Tegen, die in 12 gleiche Monate geteilt waren. That hatte Mitleiden mit Nonit. Er spielte mit dem Mond Damenspiel und gewaoo ihm in mehreren Partieen 72 seiner Strahlen (feux) ab. Aus seinem Gewinn bildete Thot fünf volle Tage, welche nicht zu der regelmäßigen Berechnung gehörten und infolge dessen nicht unter dem Zwange von Ra standen. Während dieser Periode setzte Nouit nach nod nach fünf Kinder in die Welt: Osiris, Haroeris, Sit, Isis nnd Nephtys.

— Dolmen in Korea. Im Jahre 1884 reiste W. Gow-land, Beamter der kaiserlich japanischen Münze, durch die südlichen und centralen Provinzen Koreas, von Söul nach Fusin, um en untersucheo, oh die Tumnii, Dolmen und an-deren Altertumer Koreas mit deneo dapans identisch seien, oder wenigstens irgend welche Beziehungen hätten. (Journal of the Authropological Institute of Great Britain and Ireland,

1895. p. 316 bis 330, Plate XVI). Dolmen sind in Kores, Im Gegeneatz on Japan, sehr sel-Nur drei, in der nördlichen Hälfte der Halblosel, sind bekannt geworden. Der gröfste liegt auf einer Ebene, 48 km voo Söul, am Ufer eines kleinen Finsses, nicht weit vom Ein-gang zum Weller Pha-pae-mak, an der Hanpistrafse von Söul nach Gensan, von der aus er sichtbar ist. Er liegt mitten in Feldern auf einem über denseiben nur wenig er habenen Plateau. Nach seiner Konstruktion en urteilen, ist er nie von eioem Mouod bedeckt gewesen; dadnrch onterscheidet er sich wesentlich von den japanischen Dolmen, die alle in Hügeln stecken. Der Dolmen besteht aus Granitplatten olme jede künstliche Bearbeitung oder Inschrift. Derselbe Granit steht auf den benachbarten Högein an und spaltet infolge seiner Struktur plattenartig. Der Deckstein ist der größte. Er ist 4,25 m lang, 4 m breit und lm Durchschnitt 0.30 m dick. Er bedeckt eine ans vier einzelnen senkrecht aufgeriebteten Platten bestebende kleine Kammer von etwa 1,80 m Länge und 1,25 m Breite. Ihre lichte Höhe beträgt gegenwärtig aur 0,85 m. Die Haupteigentümlichkeit dieses Dolmen, der in dieser Beziehung wohl einzig dastebt, besteht darin, dass der Deckstein weit über die Seiten der Kammer, die Trager, hinansragt.

Die beiden anderen bekannten korennischen Dolmen sind nur sehr unvoliständig beschrieben worden, scheinen dem eben geschilderten aber ziemlich ahnlich au sein. Funde sind in den Dolmen nicht gemacht worden.

Auch Steingeräte sind hisher nur in geringer Anzahl in Korea gefunden worden: ein kleiner Steinkelt mit tellweise geschliffener Schneide in Fusan und zwel Dolche aus Agalmatolith von vorzüglicher Arbeit in einer Gruppe von Tumuli bel Kim-hai. Daselbst wurden auch mehrere gestielte Pfelispitzen von ganz besonders langgestreckter Form, aus demselben weichen Material bergest-lit, gefunden. Sie scheinen, ebenso wie die Dolche, nach Vorbildern aus Bronze gearbeitet zu sein und our als Grabbeigaben gedient zu haben. Gv.

# GLOBUS.

# ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT FOR LÄNDER- UND VÖLKERKUNDE.

VEREINIGT MIT DER ZEITSCHRIFT "DAS AUSLAND".

HERAUSGEBER: Dz. RICHARD ANDREE. Bd. LXVIII. Nr. 10.

August 1895.

BRAUNSCHWEIG. Nachdruck nur nach Übereinkunft mit der Verlagebandtung gestattet.

## Studien von der Goldküste.

Von Dr. med. Ernst Mably 1).

Die Goldküste ist nicht mehr ein Land der Wilden. Seit vier Jahrhunderten hat hier europäischer Einfluse sich geltend gemacht, freilich in sehr verschiedener Weise. Die mächtigste Triebfeder dieser Einmischung der weißen Rasse bestand zu allen Zeiteu im Streben nach Gewinn und Reichtum, erst viel später und in bescheidenerem Maßstab traten dazu die Bestrebungen der Ilnmanität und var allem der Religian. Der Handel, den die an der Küste ansässigen Europäer trieben, war hald 300 Jahre lang fast ausschliefslieh der schmachvollste Sklavenhandel, der stets den leichtesten und größten Gewinn ahwarf. Freilich ist die Sklaverei eine nrafrikanische Einrichtung und hat schon lange vor Ankunft der ersten Europäer bestanden; sie erstreckte sich in erster Linie auf Kriegsgefangene, dann auf solche, die sieh selhst für Schulden verpfändet hatten oder als Kinder nder untergeordnete Verwandte van dem bedrängten Familienhaupt verkauft worden waren. Aber erst seit der Ankunft der Europäer und durch die Lockungen und Anreisungen von seiten derselben begann der Verkauf anfser Landes, und zwar schnn var der Ent-deckung Amerikas. Bereits im Jahre 1434 soll der Portugiese Gonsalez Sklaven feilgeboten haben, und zwar in Lissabon. Dieses Verfahreu fand in Spanien hald Nachahmung, and lange Jahre hindarch fauden auf der pyrenäischen Halbinsel zahlreiche Sklavenmärkte statt. Als sher einmal Knlumbus die Nene Welt gefunden hatte.

1) Der Verfasser des nbenstehenden Artikels, Dr. med. Ernst Mähly, gcb. 1856, verlor auf tragische Weise seine erste Gattin. Er hatte sich bei einer Leichensektinn unbedeutend verletzt, aber das Leichengift brachte ihn dem Tode uahe. An einem von seinem Bette heruntergieitenden Messer, mit dem er sich die Wunde außehnitt, ritzte sich naglücklicherweise seine Gattin, und trotz allen sofort angewandten Mitteln verschlimmerte sich die kleine kaum sichtbare Winde derart, das die Arme, infolge des durch die Über-tragung intensiver gewordenen Leichengiftes, nach wenigen Tagen starh!

Der trostlose Gatte wurde bald darauf von der Basier Missionsgesellschaft als Arzt and medizinischer Inspektor gewählt, um die sanitären Verhältnisse an den verschiedenen Missiunsstationen der afrikanischen Goldküste, wo das Majariafieber unter den Sendlingen fürchterlich aufriumte, zu untermehen. Er nahm den ebenso ehrenvollen als gefährlichen Anftrag an, in der geheimen Hoffnung, daß auch er, der Lebenssatte und Trostlose, dort dem Fieber zum auch se, der Lesbenssatte und Irostosie, dort dem gieber zum Opfer fallen werde; aber diese Hoffung wurde getinscht. Nach anderthalbjährigem Aufenthalte, während dessen er ein einziges Mal, und nicht Hänger als zwei Tage, an einem leichten Fieberanfall zu leiden hatte, kehrte er, von den Segenswünschen seiner Flöglinge begleitet und mit den rübund man erkannte, daß die dortigen Eingeborenen keine schwere Arbeit zu leisten vermnehten, da soll der Priester Las Casas, nm diese Unglücklichen zu schanen, in der wohlwallendsten Absicht die Einführung von Negern empfohlen haben. 1517 erteilte Karl V. vlämischen Schiffen das Privilegium, alliährlich 4000 schwarze Sklaven im spauischen Amerika einzuführen. So wuchs die Nachfrage an der afrikanischen Küste rasch. Der Sklavenhandel, der jetzt zu blüben begann und im Lanfe der Zeit nn Umfang noch zunahm, war etwas vun der bisberigen urafrikanischen (autoehthonen) Haussklaverei wesentlich Verschiedenes; letztere schlofs eine gute and milde Behandlung keineswegs ans, eine solche hildete im Gegenteil gans gewöhnlich die Regel, so gut dies noch hentzntage bei den weiter im Inland wohnenden unabhängigen Stämmen der Fall ist. Das Verhältnis war meistans sin patriarchalisches, ganz ähnlich, wie es die Bibel von den Zeiten der Erzyäter berichtet. Der Sklave gehörte zur Familie, er konnte Vermügen und Anschen erwerhen und unter Umständen eine Tochter des Hauses zur Frau erhalten. Anderseits lief er freilich Gefahr, wenn die Nat drängte, wieder verkanst oder wenn eine hohe Persönlichkeit starh, dieser zur Bedisnung nachgeschickt, d. h. geopfert zu werden. Mit dieser einzigen Ausnahme blieben aber dach alle wenigstens ihrem beimatlichen Kontinent erhalten und überdies waren die schon genannten Umstände, welche zum Verlust der

VERLAG VON FRIEDR, VIEWEG & SOHN,

rendsten Beweisen Jisrer Auhängijchkeit überhänft, nach Europa zurück, um bald als zweiter Arzt an der Irrenanstalt zu Königsfeiden angesteilt zu werden. Hier lernte er seine spätere, zweite Frau kennen. Aber er war kaum ein Jahr mit ihr vermählt, als diese, mich längerer schwerer Krank-heit, in welcher er sich in Tag und Nacht fortgesetzter Pflege ale deu liebevollsten, aufopferndsten Gatten stwies, siner unheilbaren, aber von ihr selbst als solche stkannten. Geisteskrankheit verfiei und ihn täglich, ja stündlich, unter heißen Thränen beschwor, ihrem unerträglichen Leiden und Leben ein Ende zu machen. In einem Augenhlick der Verzweifung unterlag er endlich dieser siehenden Beredsamkeit, er konnte dieses nasagliche Leid nicht länger ansehen, aber wollte mitsterben. Er teijte eine ungewöhnlich starke Dosis Morphium mit der Kranken - sie starb, er aber erwachte, zu seinem größten Schmerz, aus einem zwanzigstündigen völligen Torpot wieder zum Leben, wider alles Erwarten der Arzte. Aber or war and blieb geistly gebrochen and trug sich fortan nar mit dem Gedanken, was ihm das sine Mai nicht gelungen war, ein zweites Mal zu versuchen, und erklärte nifen, diesen zweiten Verlust nicht ertragen zu können und nicht ertragen zu wnilse. Und es gelang ihm auch, trotz aller Bewachung. Ein sorgfäitig zneammengerpartes Schlafmittel brachte ihm am letzten Mai 1894 den erwinschten Tod.

Freiheit führten - nämlich Kriege und Sehulden soensagen natürliche, nngezwangene. Jetzt aber änderte sich dieses alles. Diejenigen, die euerst, und für lange Zeit ausschliefslich, mit den Europäern in Berührung kamen, also die Küsteuhewohner, mochten nnfänglich nur ihre eigenen Sklaven verkaufen, denn aber, angespornt darch die Fremdlinge und gar bald auch von ihnen mit Fenerwaffen versehen, fielen sie ohne weiteres über schwächere Stämme her, und bald wälzte sich dieser Feuerbrand weiter und weiter in das unglückliehe Land hinein. Da galt nur noch das Fanstrecht; der Stärkere überfiel den Schwächeren, der ihm doch nichts suleide gethan, in ruchlosester Weise. Des Nachts wurden die ruhigen Dörfer überfallen nnd angezündet; wer sich zur Wehr setzte oder wer sich nicht sum Sklaven eignete. wurde hingeschlachtet, die ührigen gefesselt abgeführt und an die Küste gebracht, wo sie die Transportschiffe aufnahmen. Hunderttausende sind so ermordet, andere Hunderttansende über das Weltmeer entführt worden, nm niemals die Heimat wiederzusehen. Und welcher emporenden Behandlung waren diese jetzt ausgesetzt, welche unerhörten körperlichen und seelischen Leiden hatten sie jetzt durcheumachen an der Hand grausamer Meister, getrennt von den Angehörigen, deren manche viellsicht anderswohin geschleppt oder ermordet waren. Und wie mniste auch das Land selbst unter dem Flnehe leiden! Weite Strecken, wo einst hlühende Städte und Dörfer standen, verödeten gänzlich, von den zurückgehliebenen Bewohnern wurds der eine Teil, die Mächtigen, immer gewissenloser und durch die leicht erworbenen Genüsse, vor allem die geistigen Getränke, an Leih und Seels verdarbt, die Schwächeran aber lehten in steter Furcht dahin, wurden scheu, stumpf, unfähig, etwas Rechtes zu vollhringen. Der Sklavenhandel thte also in jeder Beziehung den allerverderhlichsten Einfluss, und wenn derselhe auch in unserem Jahrhundert von einer Nation nach der anderen anfgegeben und auf der Goldküste seit 1874, wo sie zur englischen Kolonie erhohen wurde, gezetzlich verboten ist, so sind doch die Sparen und Nachwehen jener langen Schreckenszeit an Land und Leuten noch vielfach wahreunehmen.

Seit die labendige schwarze Ware nicht mehr gaht. wird ein anderer Artikel in großen Mengen ansgeführt, das Palmöl. Dieser Handel, dessen erste Anfänge in den Beginn unseres Jahrhunderts fallen, ist siehtlich ein Segen für das Land, und ewar in erster Linie darum, weil er die Leute stwas lehrt, was ihnen noch recht wenig bekannt ist, nämlich arheiten. Vorher bestanden ja ihre einzigen Leistungen im gelegentlichen Ban einer Hütte und in der Besorgung einer kleinen Plantage, und selbst diese Arheiten liefs der Bositsande durch seine Weiher oder Sklaven besorgan. Die Palmölbereitung, welche von der Pflega der Bänme an his zur Klärung des Öls eine ganze Reihe regelrecht anfeinander folgender and sorgfältig auszuführender Manipulationen erfordert, und die der Bevölkerung sowohl materiellen als besonders auch moralischen Nutzen bringt, ist um so mehr en begrüfsen, als das Öl eben, trotz des Reichtums des Landes, his jetzt fast den einzigen Ausfuhrartikel dieser Art darstellt. Wohl gedeiht auch Kaffae, Znekerrohr und Baumwolle vorzüglich, aber diese Prodnkte, die hlofs der einzelne Neger in kleinen Pflanzungen hant, werden durch die primitive Bodenbearbeitung und Anlage viel au kärglich, durch die Verzettelung zu ungleichmäfsig, durch den Mangel aller Maschinen und den notwendigen Transport durch Menschenkraft, vad ewar auf dem Konf, viel zu teuer, nm mit den betrefienden Erzeugnissen, wie sie in anderen Weltgegenden.

besonders Amerika, in großen, von Europäern angelagten und heaufsichtigten Plantagen durch scharf zur Thatigkeit angehaltene Arbeiter and mit Hilfs vervollkommneter Werkzenge und Maschinen gewonnen werden können. So wird denn auf der Goldküste das Znekerrohr einfach im natürlichen Znstand zur Leckerei verwendet. Den Kaffee verbrauchen wohl fast nur die Missionare, wie sie es denn auch sind, die ibn eingeführt haben and an verschiedenen Stellen noch hente bauen; die größte dieser Plantagen ist diejenige, welche der Knabenanstalt in Akropon g gehört und von den jugendlichen Insassan derselben unter Leitung des Vorstehers besorgt wird. Die meisten Missionare kaufen ihren Kaffee von dieser Anstalt, welche dadurch einen guteu Teil ihrer Unterhaltungskosten aufbringt. Aber andere Kaffeepflanenngen von Weißen oder Schwarzen sind wenig umfangreich, manche sind durch die Heimsuchnugen eines Bohrwarmes gänzlich ausgegangen. Die Proben, die schon nach llause geschickt warden, fanden dort trotz ihrer Güte keinen besonderen Anklang, weil das Anssehen infolge der ansschliefslichen Handarbeit nicht so solide und gleichmäßeig ist. Was die Banmwelle be-trifft, so wurden mit derselben während des großen amerikanischen Krieges, als die Ausfuhr von dort stockte, gnte Geschäfte gemacht; seither ist natürlich die afrikanische Banmwolle wieder vom Schanplatz versehwunden. Gegen das Ende meines Anfenthaltes dranfsen kam gans plötzlich der Gummi- oder Kantschukhandel in Schwung and versetzte die Bevölkerung in ein förmliches Fieber. Anf die Anregnng und Anleitung einer englischen Faktorei hin zog alles in die Wälder, wo in der That verschiedenartige Gnmmipflanzen wachsen. Aber weit entfarnt, dass man dieselben schonend singeschnitten und den Saft sorgfältig znhereitet hätte; nein, man rifs die Ranken herah, schlug die Bäume um und behandelte dan Milchsaft erst noch so verkehrt, daß er größtenteils nnhranchbar wurde. Für dieses Zeng wollten natürlich die Faktoreien nichts bezahlen und so verschwand das Gummifieber rasch wie es gekommen war-

Ein anderes Pflanzenprodukt, das ich hier auschließen will, hildet das Kopal hare, das in einer roten und einer weißen Art verkommt und exportiert wird, um zu feinen Firnissen und Lacken verwendet zu werden. Das Kopalharz bedingt aber keine Bearbeitung der Bätune, die ei liefern, sondern wird einfach an deren Finfes, meist in ziemlicher Tiefe, d. h. achon hoch von Bättern und neuem Walddochs bedeckt, angefunden.

Blättern und neuem Waldhoden bedeckt, anfgefunden. Die Kolannfs endlicht, welche ebenfalls ausgeführ wird, aber nicht an die Küste, sondern nach dem Inneren zu, welche als Kau- nnd Genufsmittel sehr geschätzt ist, erfährt ebenfalls keinerlei Anhan nad Pflege, sonders wird im dichten Urwald, wo der stattliche Baum wild wächst, einfach eingesammel.

Das Tierreich liefert für die Kastenländer zur Zeit fest gar keine Anschlarstillen lehrt, enn das Elfenbeite kumst überhaupt nicht mehr haufig und dann stets weit ans dem Innere auf dan Markt. Die Loopsrdenfelle werden awar nicht selten, aher meistenn verderben gellerfet, vor allen follen daran mindestens die Klausen, will der Schwarze langslaufige Affentlie waren virliche stet zu Schwarze langslaufige Affentlie waren virliche stet zu Schwarze langslaufige Affentlie waren virliche stetzen der Schwarze langslaufige Affentlie waren virliche stetzen soch in der Jetzen 100 Jahren werdelich abgewonnen noch in den 1etzen 100 Jahren der Schwarze langslaufigen zu den der Schwarze langslaufigen zu den der Schwarze langslaufigen der Schwarze langslaufigen der Schwarze hand der Schwarze

Das Mineralrich liefert dasjenige edle Metall, das der Küste den Namen gegeben hat, das Gold; dasfelbe war natürlich sehon vor Ankunft der Enropäer gekannt und geschätzt und dieute sehon damals, wie noch hentsutage, unter den Eingeborenen selbst, neben den Sklaven sis Kanfinitels, ils das sigentiliebs Geld, und evar nicht un für große Bertige, sondern his suf I peets, d. h. in nieseem Geld noch nicht 20 Rappen, hinch triggt der Anante Kanfinum steist die Wage hei sieh, suf der er don Goldstauh abwägt. Anferedem wurde die Geld von jeher in Schunckwaren verarbeitet, und ewar sah man solche laut übteren Berichten demnis viel allegeergiebt, das die Ansfihr leibank wur mid ist.

Das Metall findet sich fast überall im Lande vor. aber in der Nähe der Küste nirgends reichlieher als etwa hei uns im Rhein, sodafs sich die Gewinnung durchaue night lohnt. Ganz anders im Binnenland: dort werden, wo der rote Boden weich and locker ist, etwa 12 tiefe euge Löcher gegraben und die ausgehohene Erde aus der goldführenden Schicht am nächsten Wasser geschlämmt. In härterem Gestein trifft man eigentliche Stellen und gewinnt hier die Goldstückehen meist an weißem Quars anhaftend. In neuester Zeit hat eine ganze Anzahl europäischer Gesellschaften die Ausbentung der Landschaft hinter Asante his Wassaro mit Maschinen unternommen, doch gehen die Geschäfte wegen des tötliehen Klimas und wogen der Schwierigkeit, die Maschinen zu transportieren und zn unterhalten, noch nicht glansend. Noch reicher an Gold soll die weiter inland gelegene, früher asantische, jetzt unabhängige Provins Gyaman und das noch entferntere Land Sahi sein, his wohin noch kein Enropäer vorgedrungen ist. Das meiste Gold wird in Gestalt von Stauh oder Körnern gefunden, Stücke von Bohnen- his Haselnufsgröße kommen häufig vor und werden gern zu 3 his 20 auf einen Faden gezogen und um den Hals gehängt. Der glaubwürdige Cruikshank sah sin Stück von 11 Unzen Gewicht, also üher 1000 Francs Wert, und der frühere englische Konsul Dupuie spricht von einem solchen von 4 Pfnnd.

Was wurde and wird denn aber von den Europäern auf der Goldküste singeführt? Zeigt sich hier im Lauf der Zeit auch eine so prinsipielle Verschiedenheit wie die awischen Sklaven- und Palmölausfnhr? Keineswegs! Soweit wir zurücksehen, waren es stets so ajemlich dieselben Gegenstände, welche man als Tanschartikel anbot, nämlich Zenge zur Bekleidung, vor allem aus Baumwolle, selten aus Seide, Sammet oder Wolle, dann Feuersteingewehre und Pulver, ferner eiserne Messer, Waffen, landwirtschaftliehe Geräte, Messing und Kupfer eu Arm- und Beinringen; Glasperlen und echte Korallen zum Schmuck; hnntes tieschirr und andere llausgeräte; Sale für das Inland, so weit das an Ort und Stelle gewonnene Lagunensalz den Bedarf nicht dockte, endlich eigentliche Genusmittel, nämlich Tahak und vor allem in großen Massen geistige Getranke verschiedener Qualität, hauptsächlich aber in Gestalt des geringsten schädlichsten Negerschuapses, bald ale Rum, hald als sogen. Wacholderhranntwein, Gin.

Keiner dieser Poston verang an und für sich auf Hehning der Brothberung beirntzugen, selbst nicht die Kleiderstelfe, denn durch die massenhafte Einfuhr von sochem, und swar vorwiegend geringter und billigster Art, ist an der Kisst die früher lübinende Weberri fast günzlich untergegenen. Auch Einen stellen mar felben im Inland selbst her und versrheitet es an Ort und dere vielkelt sogge die fertigen Mener mal Hann von Europa kommen. Dus Hale- und Armbisdoren oder Lendenschutzen aus Metall, Glüsserein oder Korpflan

läfst sich auch schwerlieh ein reeller Wert beilegen. Die Feuerwaffen dienen entweder zum harmlosen, aber kostspieligen Knallen bei festlichen Gelegenheiten (wobei ührigens anch sahlreiche Unglücksfälle vorkommen) oder eur sinnlosen, keine Schonung kennenden Ausrottung des jagdbaren Wildee, vor allem der Antilopen und Affen, oder endlich wurden sie, meist aus tückischem Hinterhalt, bald auf echwarze, hald aber anch - wie die Asantekriege gezeigt hahen - auf woifee Menschen gerichtet. Tabak ist mindestene ein Luxue. Und uun gar der Branntwein! Köunen wir von ihm, der bei une au Hanse, nater angeblich civilisierten und christliehen Leuten, so entactzliche Verheerung anrichtet, dort draußen hei unwissenden, von Hanee aus leichtsinnigen, vielfach jedes moralischen Halts entbehrenden Heiden otwas Besseres erwarten? Ganz gewifs nicht, und wenn une etwas wunderhar vorkommt, so ist es das, dafe die Neger trotz des sinstigen Sklavenhandels und trotz der ihnen förmlich aufgeawungenen Branntweinpest noch nicht mehr gelitten haben. Dieser Umstand heweist, wenu man ihn mit dem so gane verschiedenen Verhalten der amerikanischen Urbevölkerung vergleicht. daß diese Negervölker als Ganses doch eine große Kraft und Zähigkeit besitzen, weun anch gar mancher Einzelne vor unseren Angen zu Grunde geht. Der Schnapehandel ist darum keineswegs au entschuldigen. Dr. Hühbe-Schleiden erkennt ihm zwar eine Kulturmission zu, weil er an manchen Stellen die einzige Möglichkeit hieto, nm überhaupt mit den dortigen Schwarzen in Beziehung zu treten. Oh diese Auffassung für die auf der niedrigsten Stufe stehenden Wilden, die er im Auge hat, einige Berechtigung hat, muss ich zwar lehhaft bezweiseln, will es aber nicht entscheiden, für die Goldküste dagegen weise ich sie als durchaus unrichtig zurück.

Aber anch den übrigen ouropäischen Erzengnissen haben wir vorhin einen höchst zweifelhaften Wert zugeschrieben. Warnm versehen wir denn die ursprünglich genügsamen Naturkinder mit Dingen, die sie eigentlich gar nicht hranchen, warum erwecken wir in ihnon Bedürfnisse, an die sie früher gar nicht dachten? Hat es da nicht den Anschein, als oh das einzige Motiv des weißen Kaufmanns die Gewinnsucht ware? Antwort: es scheint nicht nur, sondern es ist so, wenigstens in deu weitaus meisten Fällen. Die Mehrzahl der Händler will um jeden Preis Geld verdienen. Eins Kulturaufgabe kennen sie gar nicht und das Gefühl der Verantwortlichkeit geht ihnen gänzlich ah. Und doch muß selbst dieses Thnn, wider ihren Willen, gute Frucht bringen, ja es eröffnet den wenigstens für die Heiden, also die Menge des Volkes, einzig richtigen und eineig möglichen Weg zur Civilisation. Nicht die vermeintlichen Bedürfnisse eines civilisierten Lebens, die sich der Neger anschafft. heben ihn auf eine höhere Stafe der Kultur, wohl aber thut dieses die Arbeit, welche er hat leisten müssen, um diese Dinge, die reichlich Geld kosten, erwerben au können. Wenn aber nun das Geschäft, wie unsere Missionshandlung, nicht, wie die meisten anderen, auf schnöden Gewinn bedacht ist, und darum diesseits wirklich reelle preiswürdige Waren liefert, anderseits die lukrativsten, aber für die Käufer verderblichsten Artikel, nämlich Pulver und Schnaps, grundsätzlich fernhält, während zugleich ihre Angestellten auch in moralischer Hinsieht das guto Beispiel geben, das andere weifec Kauffeute hisweilen schmerzlich vermissen lassen, so wird man augeben müssen, daß hier alle Umstände, die den kulturellen Fortschritt der Eingeborenen begünstigen können. aufs schönste vereinigt sind.

# Das ländliche Wohnhaus der Schwaben und Bayern zwischen Bonaueschingen und Regensburg.

Eine volkskundliche Studie von G. Bancalari (Linz a. D.).

Im September 1893 hin ich die etwa 350 km, von dem Punkte, wo die heiden Quellhäche "die Brigach und die Brege die Donau zuwege" hringen, his Regensharg gewandert. Wenige Leute thun das. Das Gehiet der obersten Donan ist kein Touristengehiet. Es ist eine stille Gegend. Der einst weit hedentendere Verkehr hat seit dem Anshau des Eisenhahnnetzes andere Wege eingeschlagen. Anf der ganzen Strecke kommen als regere Orte nur Ulm, Ingolstadt, Kehlheim und Regenshurg in Betracht: aber gerade die kleinen, geruhsamen schwähischen Städtchen Tuttlingen, Sigmaringen, Munderkingen, Ehingen, Gundelfingen, Lauingen, Pillingen n. s. w. sind überaus traulich und ansprechend. Bei Ingolstadt locken Solnhofen und der malerische Bischofssitz Eichstädt, bei Ulm das merkwürdige Blanbenren, hei Tuttlingen das herrlich gelegene Beuron zu längerem Verweilen. Weithin schleicht am Fnfse der schwähischen Alp die Donau mit kleinem Gefälle, in mannigfacher Windung zwischen den Felsen des Jnradurchbruchs hin and bietet eine Reihe unvergefelicher Böder. Endlich zwischen Neustadt und Kehlheim betritt men klassischen Boden, trifft man Römerstraßen, den römischen Grenzwall und die mächtigen Römorschanzen hei Kehlheim. Bei Eining lockt das kleine deutsche Pompeji, das frisch ausgegrahene Kastell Ahnsina. Dazu kommt die fesselnde Beobachtung der Gegensätze schwähischen und heinvarischen Wesens westlich und östlich des Lech, und schliefslich habe ich mich um die Haustypen auf dieser ganzen Strecke gekümmert. Der Weg ist streckenweise etwas eintönig; die Gesamteringerung aber ist schön-

In diesem ganzen Bereiche gieht es einen fast unbeschränkt herrschenden Typus des Bauernhauses. Ich sah ihn schon in Pfohren, hei Donaueschingen, ehe ich noch zwei Stunden auf dem Wege mich befunden. Die Gegend heifst "die Banr" und ich nenne daher das Haus der oberen Donan einstweilen den Baartypus. Solche geographische Nameu sind unverfänglich. Sie sind etwas Unbestreitbares; sie greifen einstweilen der weiteren Forschung nicht vor. Sie wollen nichts hesagen, als daß ich das Haus eben an diesem oder jenem tirte zuerst beobachtet. Wäre ich von Osten nach Westen gewandert. so hätte ich wahrscheinlich den Namen Kehlheimer Typus gewählt. Viele andere Hansforscher hätten ohne weiteres von einese "schwähischen Hause" gesprochen, weil ihnen der nationale Charakter der Typennnterschiede eine ausgemachte Sachs scheint. Dies ist bei mir nicht der Fall. Ich gebe nationalen Beneunungen vorerst aus dem Wege, oder ich gebrauche sie nicht ohne " ", was einem fortgesetzten Proteste gleichkommt.

Fig. 1 seigt den Grundrife eines typiechen Ilauses, Fig. 2 die Ansicht eines anderen, Alleren, Fig. 3 eine eines haumeisterlich ersusten, alle von Pfehren. Eine sehr einfache, aber zwechnutige, Armienderwilung der Gründriche und der Schalber und der Schalber der Gründriche und der Schalber der Schalber der Schalber Siche und Kunmer. Im modernisierten Ilause mit seinem Obergrechense int eberzeit (Fig. 3) ein Wagnuschuppen an die Stelle der Stabe und Kunmer getetten, während die Woherzuben 100 Gergrechels werigt und in stätlicher, mitjerüber Wiese gegliedert und dann Stall und Tenne, wölgt aber das Wort Teunes.

nicht gebriechlich ist. Man nennt der Raus, Scheuer-, Des Wesentliches ihr dieser Arreitung nicht gerach, ob der Stall oder ob die Scheuer zumsichst dem Wohnrentez zu liegen koume, sondern eine solche Anordnung, daß das geerntete Hin aus den in die Scheuer eingefahrene Erstensegen onnichtes auf die Decke des Stalles abgelichen, oder beseer gesugt hinaufgewerfen werden kann. In geföreren Wirtschaften, wie Tig. 1, rechte und links von denselben angeordnet, wie in Fig. 3.

Die Rause oberhalb der Stalle beifen "Haustille". Oberhalb diene", im Dobraum, nich dann Bretter gelegt, auf welche Stroh und Getreide aufgetegt wird. Dieser Raum heinft, sich ohnt in ", werind aus sonst verlessene und vergesene Wert, Tenne" stecht. "Obaf "» bedentst eben: Übereinen. Nech bilber ist droch eine, auf den horizontalen Verbindungstallers der Deub-Gesprere ein horizontalen Verbindungstallers der Deub-Gesprere ein Kreath – ibte "Die Spanningen wirder knont nan den Namen Tenne. Die "Ohnt in "heifet dert", die Lege", und statt lieutstall sogen is dert, Hausblache "

Der Zweck dieser Hauschretlung sehiert haugtsichlich im Warmhalten des Stalles an hirraben, and war durch Adfhäufung von Ibm über der Bretteriecke Verrorgung der Viehn durch haulgewerfens Henhalte. Hierzu sind Licher in der Stallbecke. Joeke Geböttelment hat einen bewoodtere Anspang. Alls Geböttelment hat einen bewoodtere Anspang. Alls Geböttelment hat einen bewoodtere Anspang. Alls Geböttelment hat eine bewoodtere Anspang. Alls Geböttlicht; anderweits kann man auch bei Källe, indeme Schner etc. jederzelt vom Haudfur überalt im Hause hauppelagen, oher da Haus, die solttenede bebe, in

Blitzahleiter, atādtische Spitzenvorbange innerhalh der Fenster und sonstige städtische Einrichtungen sied in der Baar und östlich davon die Regel. Das Landvolk hat deu bäuerlichen Charakter längst eingebüfst. Sie sehen wie Vorstädter aus und benehmen sieh so.

Der Dünger liegt an der Strafae vor den Ställen. Daneben ist der Brunnen. In Dettingen, audwostlich von Ulm, ist gar der Schweinestall vor der Hausfront.

<sup>1</sup>) Ich habe an Ort und Stelle dar Greoze des Fachbaues leiche eicht genügende Aufmerkeamkeit geschenkt. Oblige Bemerkung entspricht einem unbestimmten Eindrucke, welchen mein Gedächtnis bewahrt hat. Aedere mögen diese Sache euaner erhebee. Ich will darusef eer aufmerksam mechen. Die Häuser der ganzen Strecke kehren teils die Giebel-, teils die Traufenseite der Strafse zu. Der Eingang ist stets in der Traufenseite (Laugseite). Ich wenigstens Getreidelande u. del.

halben zu bemerken, z. B. eine Heutenne mit den zwei zugehörigen Ställen und eine besondere Dreschteune im



Fig. 1. Type der Baar, zunächst den Donau-quellen, aufgenommen in Pfohren zwischen Donau-schingen ned Gelsjugen.



Fig. 2. Alteres Haps in Pfohren (Bear).



Fig. 3. Type der Baar; modernisiert.



Type von Scheer, östl. Sigmaringen. E des gevinztelten Scheuerthores geöffnet. Ein Oberteil



Fig. 5. Gehöft in Sigmeringendorf, östlich von Sigmaringen.



Fig. 6. Gehöft in Dettingen.

Fig. 7. Ennetach, Haus von 1719.

habe ihu anders nirgends gefunden. Geschlossene Gassenfronten gieht es in der Baar nicht, wohl aber ostwarts, in Möringen 1), Friedingen bei Tuttlingen u. s. w. Im Hause selbst sind geringe Abweichungen vom Typns allent-

2) in Möringen fand ich 1893 keine

Donan. Sie war verschwunden. Das Bett ist dort trocken. Die längst ermittelte und durch Versuche mit beigemischten irisierenden Flüssigkeiten erprobte That-sache, dase die oberste Donau ihren Absus nach dem Bodemee autorirdisch nehme und in der "Ache" wieder zu Tage trete — also eigentlich bei Möringen sich aus sin paar Bächen neu

Donaneschingen und Regensburg nirgends getroffen; nur bei Hansen, abwarts von Beuron, giebt es einzelne Kleinhäuser in der Donauechlucht, in den kleinen Thalweiten. Dies entspricht aber nicht einer allgemeinen Art der Besiedelung, sondern ist in der Lage dieser winzigen

Einschichten habe ich zwischen

bilde, diese Thatauche ist 1983 besonders rein und über-zengend vor die Augen getreten, well eben die Trockenheit von 1993 das somstige Uberwasser der Möringer Donaa beseitigt batte.

Kulturiuselu, weit von jeder Ortschaft, begründet und hierdurch aufgezwungen.

Fig. 4 zeigt eine Varietät von Scheer, östlich Sigmaringen, mit niederem Schuppen (Wagenstand). Oberhalb dieses ist der Strohloden, oberhalb des Stalles, wie gewöhnlich, der Heubodeu.

Fig. 5 zeigt eine Form, wohei man an eine beginnende Gehöfthildung nach "fräukischem" Muster denken könnte. Es ist aber nur eine vereinzelte Willkürform. sollen in Altheim, westlich Riedlingen, "frankische Ge-

Hofe" ähnlich, ist aber untypisch. Der Erbauer hat da ein typisches Haariisus einfach entzweigeteilt und die beiden Teile anstatt längs einer geraden Linie, im rechten Winkel angeordnet. Im "frankischen" Gehöfte steht bekanntlich die Scheunendurchfahrt immer in der Hauptaxe der Gesamtanlage nach Fig. 6h und 6e, sei nuu das Wohnhaus parallel oder senkrecht zu derseihen ge-

Immerliin sind solche Ausätze zum rechteckigen Gehöfte erwägenswert. Vielleicht, könnte man denken, ist





Fig. 8. Längenschnitte durch die Scheuer der Gegend von Nordheim und Genderkingen.



Fig. 10. Kleinbauerngehöft in Eining a. d. Donau-



Fig. 11. Bauerngehöft in Vielausen nordöstlich von Kehlheim.



Fig. 9. Genderkingen bei Donauwörth.

höfte" stehen. Es wäre der Mühe wert zu untersuchen ob es wahr sei, und wenn, wie diese kleine Typeninsel

inmitten des Baartypus zu erklären sei. Ostwarts bis Sigmaringen sind horizontal geteilte Schouerthore, Fig. 5 b, gebräuchlich. Weiter östlich, bei Leipheim, östlich von Ulm, endet dieser Gebrauch ganzlich und au saiue Stelle tritt ein in das Thor eingefügtes Thurchen, abnlich wie bei Mondsee and Untersch in Oherösterreich.

Fig. 6. ein Gehöft in Dettingen a. d. Donan. südlich Ehingen, sieht auf den ersten Blick einem "fraukischen



Gemauertes, ebenerdiges Bauernhaus mit Schopfschindeldach, Rauchfang in Viehausen, nordöstlich von Kehlbeim,

das frankische Gehöft aus dem langgestreckten Einheitsbause durch solches Abbrechen eines und dann zweier Flagel entstauden? Mir scheint die Annahme, dass das rechteckige Gehöft aus einer schon ursprünglich getrennten, hofshulichen Niederlassung ausgestaltet sei, naher zu liegen. Unwillkürlich deuke ich da an die Doppelsennhütte der "Cimhern" in den Settecommuni, welche ich im Februar 1894, Globus 65, Nr. 9, S. 139 dargestellt habe. Es giebt bei S. Giacomo di Lusiana gemauerte Doppelhütten dieses Typus, welchen bloß die das Hufeisen abschliefsende Tannenschener fehlt, um

cinem "frankischen Hofe" sehr Abnlich en sein. An sich ist aber diese Doppelhätte sweifello en seit, "Mandria", dem einfachen Viehpferch, dadurch entstanden, dafs in seinen Ecken, oder an swei Seiten deselban die litätten mit dem Kochherde, den Vorräten und etwa mit einem Notatall für krenkes oder empfindliches Vieh eusert regelles, und in der Folge nach der gegenwärtigen Regel angebracht worden sind.

Merkwürdiger Weise haben wir nehe dabei, auf den Lessisischen Bergen der Trediei Communi (Globus 65, Nr. 9, S. 133) eine Senhältet, welche ganz gut als eine primitive Verwandte — ich behaupte noch nicht ein Vorfahr — des oberdeutschen Einheitshauses gelten kann.

Die etwaige Annahme, dass ein überfülltes Einheitshans in ein Gehöft übergehen müsse, wäre nicht richtig. Wir kennen riesige Einheitshäuser zwischen St. Johann



Fig. 13. Weiler Dürrstetten, westl. von Regensburg. Ebenerdiges Blockhäuschen mit Spindeldach, gemauertem Schlot und Stall. Oberhalb des Stalles Blockbau. Hirteuwohaung.

in Tirol, Kitzbüchel und Hopfgarten. Anderseits gieht es wieder, wie ich in einem früheren Aufsatze dargethan habe, wineige Anwesen in etreng typischer "Frankenhof"gliederung. En scheint somit, dase beide Formen, jede für sich, eine hesondere Entwickelung erfahren hahen. Hierbei ist zn erwähnen, dase nicht einmal die ganz kleinen Wirtschaften - etwa mit ein hie zwei Küheu des Einheitshänschen unbedingt fordern. Die obersteirische Keusche zwischen Admont und Lietzen. zwischen Hiflen und Wildalpen u. s. w. mag noch so klein sein, so bildet doch das Wohnhäuschen ein Gebäude für sich und das Ställchen steht regellos seitwärts. Es fehlen leider für die Geschichte des Bauernhauses bis jetst genügende Quellen. Ehe nicht heesere Anhultspunkte beauglich der altesten Formen aufgefunden werden, bleibt man auf vorsichtiges Herumtasten unter den verhandenen, est weit voneinander entfernten Repräsentanten primitiver Banweise ongewiesen, and zu ieder gewonnenen Ansicht gehört ein Fragezeichen.

Die noch unbeantwortete Frage üher des Wesen und den Ursprung des Einheitshausse und des regelmäfsigen Frankenhofes würde also lauten: Wann, warum und wohat diese Bifur-

kation der Bauweise stattgefunden? — Beeüglich der Entstehung der sogen. Hanfenhöfe in Kärnten, Tirol, Steiermark, im südwestlichen Oberösterreich n. dgl. halte ich meine, en anderem Orto gegebene Erklärung für autreffend und abschließend. Ich cmpfehle das Studinm ohiger Frage den Hansforschern.

Studinin douger rage on insuserveneur. Der Bastrapa in Der Bastrapa mag elt sein; aber die ille insteate Jahrab in Munderkingen. Dies Hans hatte ein echmuckes Obserbeitungen bei der Schalb un die Hotstelle waren rot engesteiche mit Fachban un die Hotstelle waren rot engesteichen. Fig. 7 zeigt den Grundris. Der Flur ist gestellt. Der röckwartiger Teil enhaltt die Köche wiebe etwes von der Knamer weggenommen hat. Der Herd wärzt den Ofen der Stude und die Kommer. Die

typische Ofenbank ist nicht mehr vorhanden. Über den Baucharakter der kleinen echwähischen Stadte, welchem euch Ulm entspricht, habe ich mich anderswo geanfeert. Sie werden nicht genug, was malerischen Reie hetrifft, geschätzt. Sie eind fast alle ich denke unter anderen an Riedlingen - durchene stilvoll. Sie übertreffen durch diese Einheit des Stils des berühmte und viel besnehte Rothenhurg oh der Tanber, welches allerdings mehrere navergleichliche Einzelgebäude und eine volletändige mittelelterliche Stadtmaner hat. Jene Städtchen besitzen wohl wenige oder keine Sehenswürdigkeiten - aber sie selbst sind Schauetücke hohen Werte, and bieten anverfälschte Bilder ene dem 15. oder 16. Jahrhundert 3). Nur Donaneschingen ist cherakterloe und Tuttlingen völlig modern. Ulm mit eeinen gegen die Strafse gewendeten Giebeln, mit eeinen 1 m weit vorgreifenden Ohergeschossen, mit den melerischen Unregelmäfeigkeiten des Fachbens und den hohen Egererdächern mit swei his drei Bodengeschossen, endlich mit den Aufungefenstern im Dachboden ist eiemlieh rein mittelalterlich; ein würdiger Rahmen für den herrlichen Dom. Nen-Ulm, nuf der heyrischen Seite, ist nett, rein, modern, nüchtern,

Der Baartypns oscilliert ein wenig östlich Nen-Ulm bei Pfuhl. Der Stell nebst seiner Scheuer steht öfters



Fig. 14. Kleinhaus. Reichenstetten westlich von Regensburg.

getrennt, aber die Scheervariante (Fig. 4) schlägt doch durch. Das Fechwerk wird weniger. Neue Häuser tragen niedrige Ziegeldächer. Der Helbwalm (Schopf), welcher in Oberösterreich, in Steiermark und Kärnten

3) Ein acht schinen Muster dieser in ganz Süddeutschland weit verbreiteten Bouweie, welche man also beliebe nicht eine specifisch, sebwähische" nennendarf, liegt mir im Bilde vor. Dies stellt ein princhtig verziertes Familienhaus von 1579 aus Omnbrück vor. Derfelbe nacht vorn anbalende (gibel u. s. w., kurz gann derneibe Charakter komnt tilm au. Offenbar ist auch die städlische, k\u00e4nsterisch besinfunfate Bauart nicht gerade von Stammesiegenheiten abh\u00e4ngig. so hänfig ist, kommt von Donaueschingen his Neu-Ulm kanm ein einziges Mal vor.

In Nersingen, swischen Ulm und Leipheim, wechseln die Namen der Schenerteile. Rechts nnd links von der Tenne befinden sich die "Viertel", anch die "Heulegen" genanut; oberhalb des Stalles ist dar "Heustock". Darüber, sowie über der Teune, ist die "Oherleng" oder der Strobstock.

Nun tanchen die ersten Strebdacher auf und mit ihnen, ueerst vereinzelt, das Hallwalmdach (Schopfdach), dann hänfiger. Ich habe diese Dachform — zumeist uur an einer Glebelesite, mit einer Abschrägung oben, zunächst des Firstes — binker nur in bajuvarizeb besiedelten Ländern getroffen. Seltsam macht sich Fachwerk mit Strebdach zusammen.

In Unterfahledorf ach ich swei parallel gestellte Gebunde desfelben Gehöfte, das eine ansehnlich, mit Ziegeln gedeckt, das andere etwas mitgenommen unter Strededen mit Schogf, aber ön Anklang an das Frankengehöft, aber der Baartypus dauert in ganzen aus; er seriedet z. B. in Fainingen eine freiere Umbildung, begleitet nan aber gut kenntlich über Nordheim und Genderschieden und Genderschiede

In Genderkingen wechseln wieder die Namen und einige Einrichtungen des Tennen - und Bodenraumes. Fig. 8 gieht uns eine Vorstellung davon. A stellt die eine, B die andere Seite der Tennendurchfahrt, C deu Grundrife derselben dar. Drei Fenster and eine Thür des Stalles münden in den Tennenraum rechts, während links unten sich zwei "Viertel" befinden, und zwar für das Heu. Oberhalh der Tenne, oberhalh des Stalles und links auch oberhalh der "Viertel" befindet sich der "Henstock" oder "Erste Ploner". Darüber, wieder durch einen Bretterboden, gleichsam als obere Dachbodenetage abgetrennt, der "Zweite Ploner". Die Viertel werden vom Tennenraume durch den "Umring" (in Althayern "Stadlhrett", in Steiermark "Hallbarren" oder "Hauharreu") abgetrannt. - Die Teilung des Seitenraumes (der beiden Viertel) durch eine Säule (Fig. 8 A) ist eine - wohl in gans Dentschland und Osterreich verhreitete - fast scheint es. allgemeine Einrichtung.

Fig. 9 briggt die Ansicht des hetreffenden Hauses. Der "fränkischen Gehöfte" in Irnsing, Hienheim, Eining habe ich an anderem Orte Erwähnung gethan. Mitten unter diesen taucht aber in Eining (Fig. 10) und Kehlheim (Vielsausen) (Fig. 11) das Baarhans, und zwar offenhar in noch weit altartigerer Form als bisher, wieder auf; hier allerdings einige Male mit abgetrennter Scheuer (hier "Stadl" genannt, Fig. 11). Fig. 12 giebt den Grundrifs eines anderen kleinen Gebäudes in Viehausen. Die starke Ansladung des Bodenraumes (Fig. 10, 11) ist auffallend und erinnert an obersteirische Formen zwischen S. Michael und Rottenmann. Auch das Wiederauftauchen des Blockbaues ist merkwürdig, dann in Fig. 1t die offene Bretterwand vor der eigentlichen Giebelblockwand. Man sieht durch diese Offnung die letztere. Das vorragende Stück des Dachbodens ist zu einer Art Balkon benutzt. In Fig. 10 bemerke man die Vermauerung der Sehlafkammer - wohl gegen Feuersgefahr - oder vielleicht wegen besseren Schutzes gegen Kälte und Ilitze, denn das zum Blockbau verwendete Schnittholz ist recht dünn. Nur starkes, stämmiges Blockwerk hålt die äufsere Temperatur gut ab. In Fig. 1t ist ein rückwärtiger Küchenanbau zu erwähnen.

Fig. 13 und 14 zeigen schliefslich Kleinhäuser jener Gegend. Im Dürrstettner ebenerdigen Häuschen ist der Stall gemauert, oberhalh desselhen aber ist der Heuhoden Blockbau, alles Andere ist ehenfalls Block. Schindeldach, Im Reichenstettner Illaschen (es wohnten Bergheite der Fire geoch Berghau gab), Fig. 14, ist vieler der Fire gemanert, die Sinbe ist außen und innes werder Fire gemanert, die Sinbe ist außen und innes werden. Die Sinde ist außen und innes werden der Fire der Berger in der Sinde ist auf Hauferen ist aller Blöck, mit Maner umkleidet. Der Firetvinkel mifst 100°. Seukrechte Glebebwand. Das Dech Indet ortwierte über Stube und Stall in ausz über die Füer ger nicht. Und mit diesem Schall in ausz über die Füer ger nicht. Und mit diesem Ausgebarten und der die Füer ger nicht. Und mit diesem habe ich meins Beschechtungen 1993 gesehlossen. beg. habe ich meins Beschechtungen 1993 gesehlossen.

Dieser Baartypus ist anch in einem großen Teile des -Schwarzwaldes harrschend. Seine Grenzen wären allerdings noch su ermitteln. - Principiell stimmt er mit dem großen, von Henning treffend zusammangefaßten sogan. "Oberdeutschen Typus", dessen Entwickelung weuigstens räumlich mit der Herrschafts- und Einflufesphäre der Römer in einer gewissen Besiehung steht, vollkommen überein. Gerade die Gegenden bei Eichstädt, hei Eining und Kehlheim mit ihren großartigen Römarspuren lenken den Gedanken zwingend auf sie 4). Mich haben diese nusagbar angeregt, und weil es wohl manchem Leser ebenso ergehen mag, und maucher den "Pfahl", d. i. den von Eining bei Kehlheim ahzweigenden Grenzwall, oder Limes noch nicht gesehen hat, so will ich, über den Rahmen des Aufsatzes hinansgreifend, in Kürze schildern, was ich dort fand und wie es mir erachien.

Bei Petershuch, nördlich von Preith und Eichstädt. also zwei Stunden von der Altmühl, ist der Pfahl eine Art Damm, ein höcknriger, steiniger Rain von etwa 1 m gröfster Erhebung. Wüfste man nichts weiter, als man von diesem Ding an irgend einer Stelle auf einmal überhlickt, so hielte man es atwa für Klanbsteine, von welchen man die Felder gereinigt hätte, und ginge vorüber. So keunt man aber die große, viele Meilen lange Erstreekung, und ist eben daran, durch die "Reichs-Limes-Kommission" die gesamte, alte, trockene Grenze zwischen Douau and Main zu untersuchen. "Man hat au mehrereu Stellen nachgegraben, weil Schätze drinnen liegen sollen", meinte eiu Bauer bei Hienheim, wo der Wall nahe der Donan endet. Ein Bauar hei Petershuch nannte das Ding .Teufelsheck", aber man sage anch .Taufelsmauer". Der Name komme daher, weil der Teufel durche Land geritten sei. Jeder Hufschlag habe ein Stück Boden in einen steinigen Rain verwandelt. Diese Namen denten auf eine unbestimmte Erinnerung an die nrsprüngliche Mauer, auf die lange Dauer der jetzigen Steinhaufenform und des dichten Heckenwuchses. Dies Buschwerk - Schlehen, Rosen, Nesseln, Brombeeren u. s. w. - ist schwer durchdringlich. Stellenweise sind schmale Durchfahrten vertieft, das Buschwerk gerodet. Zahllose Vögel, vielleicht unter dem Schutze abergläubischer Furcht der Buben und soustigen Vogelsteller, nisten darin. Es gieht da einen lehhaften Grensverkehr von Finken, Ammern und Staren. Überall glänzt Spinnengewehe awischen den Büschen.

Wo der Damm durchgraben ist, sind beideresie, weithin kleine Steinfurthmer veratveut. Einzahe größere Steine liegen dabei; rielleicht verwitterte Grenzetien. Hätten die Rome beweckt, das Terriforium dnrch Bauten, wovon wir hier sin Restelnen erkennen, zu estutzen, dessen verteidigung dadurch au erfeichietern, so bätte diese "Landwehr", welche man sieh ja nach den Ammafen der Reste nur als eines elswache Mauer mit

<sup>6</sup>) Die bayrische Regierung hat die Reste des großen römischen Grenswalles an possenden Stellen mit Denkmälern und Inschriften betrichnet, welche besagen, dass Trajan, Hadrine und Probus denselben 117 bis 282 n. Chr. haben anlecen lassen.

kleinen Wachttürmehen vorstellen kaun, ihreu Zweck ehenso gründlich verfehlt, wie die weit mächtigere nördliche Grenzmauer Chinas. Aber die Römer waren zu klare Taktiker, zn praktische und erfahreue Soldaten, als dass man ihneu, selbst iu der Zeit ihres Niedergauges. einen so unsinnigen Gedanken zutrauen dürfte. Eine so lauge Verteidigungsliuie bedürfte auch nur zur schwächsten Besetzung so vieler Streitkräfte, daß, wenn man sie hat, diese weit besser aum Angriffe, aum Operieren and Manövrieren, benutzt würden. Meu verzettelt sie danu uicht längs einer Liuie, welche je ausgedehuter, desto schwächer ist. Danu habe ich das Stück des "Pfahle", welches ich beschritten habe, nur zum Teile so angelegt gefuudeu, dass mau iu soleher Positiou mit Wahrscheiulichkeit des Erfolgs kämpfen köunte. Eiu Stück ist auf dem liukeu, eins auf dem rechten Altmühlufer; der Limes schueidet also deu Finfs. Er ist anf große Strecken vollkommen geradlinig, nimmt auf günstiges oder ungünstiges Terrain, auf Überhöhung innerhalh des Pfeilschusses nud der Schleuderwarfweite, ja selhst auf den eigeneu Ausschufs aumeist keine Rücksicht. Welcher Unterschied gegeu die trefflich augelegten Römerschauseu, welche uoch heute in uugeheureu Dimensioneu eineu auch für heutige Verhältnisse starken Abschluss nordwestlich von Kehlheim hilden, gegeu die Situation des Eininger Kastells (Ahusina), welche vou geschiekten Artillerie-Offizieren neuesteus ausgemittelt sein kouute! Der "Pfahl" oder "Teufelagrahen" oder das

"Teufelsheck" ist eine administrativ-politische Linie; eine sichtbar gemachte, unbestreitbare, nicht zu überschende Grenze, nud wo es Türme au derselben gab, waren es Wachtstuben für die Grenzpolizei. Aus der Geradlinigkeit der Römerstraßen, auf welchen mau noch jetzt manche Meile aurücklegen kanu, und des Pfahls ist die damalige Ode der Gegend zu folgern. Auf Kulturboden pflegen sich solche Liuien aus tausend Grüuden und Rücksichten zu krümmen und zu winden. Aus der Vernachlässigung gewisser Aussichtspunkte, Übersicht gewährender Rücken folgere ieh eine ausgedehnte Bewaldung; denn selbst für eine hlofse Grenalinie ist der Pfahl stellenweise unaweckmäßig angelegt. Nur wo ohnehin keine Fernsicht möglich war, dürfte sieh der Grenzausmittler mit so mauchem Grenzzuge längs eines

verdeckenden Höhenzugen u. dgl. begnügt haben. Kenntnis der Grenze! Achtung vor der den Limes angelegt haben, uud diesen Zweck haheu die Römer auf die einfachste Weise geradezn trefflieb erreicht. Heute, nach 1700 Jahren, ist der Grenzzug his auf kleine Teile noch erhalten und siehtbar nud noch hente wird er mit Seheu betrachtet. Überall ist der Raiu 4 his 5 m hreit belassen worden. Niemand ackert hinein und wahrscheinlich wird er noch ein weiteres Jahrtausend überdauern. Wo eine Rechtsordnung mit dem Fanstreeht, ständige Landeskultur mit Nomadeutum, ein kultiviertes Volk mit roben Stämmen in Greuzbeziehung tritt, ist der siehthar und uuter Umständen fühlbar gemachte Grenzbegriff die Wurzel des internationalen Rechts. Es ware hübsch, wenn die Sage vom Teufel, desseu Ritt diese lauge steinige Dammstrafse hervorgezaubert habe, eiu Nachklang ware jener abergläuhischen Ehrfurcht, welche die Römer den Nachbarstämmen für ihre Grenssteine heisubringen gewufet.

Und so, wie in dieser merkwürdigen Gegend, so sind ia auch anderwarts au Rhein und Donau die Spurou römischer Militärmacht, römischer Kultur gehäuft. Wie sehr naser ganzes Staate- und hürgerliches Leben mit römischem Erbe versetzt ist, wurde ja oft erörtert. Uusere Sprache wimmelt von altromanischen Worten für Bauweseu, Alpen- und Laudwirtschaft, und zwar desto mehr, ie näher zur alten Grenze des Römerreiebes, Unsere modernen hildeuden Künste sind ein Nachglanz jener Flamme, welche die Renaissance, begeistert im Anblicke römischer Kunstreste, nach lauger Finsternis wieder entzündet hat. Die Sprache der Römer hat uns den Sinn für die Schönheiten unserer eigenen Sprache geöffnet und geschärft. Dabei hildet ja naturgemäß der Limes selbst heute keine Grenze mehr für Völker und Sitteu. Ein neues Geschlecht hat ihu durchhrocheu, überwuchert - aber ieh denke, auch als noch römische Schildwachen an demselben stauden, ist römischer Einflufs hinüber, Lembedürfnis der Barbaren berüber gedrungen und Anregungen jeder Art haben schou damals in friedlichem Handel und in militärischen Unternehmungen eiu Baud gewoben zwischen hübeu und drüben.

Vieles deutet darauf hin, dass auch die heute "oberdeutsch" genannte Banweise nieht von unmündigen Barbareu nach Süden, soudern vom Süden useh Norden getrageu wurde, und daß die vollkommenste und verfeinertste Meuschenwobuart, der "oberdautsche Typus", in der That durch die romanisierten Rhaeter und Noriker entwickelt und den Germauenstämmen, welche sieh ihrer Grenze! das war der leiteude Gedanke derer, welche | beute bedienen, vererht worden ist.

### Samoanische Sagen.

Gesammelt von W. von Bülow in Matapoo, Insel Savaii.

Abschaffung des Menechenfleischesseus der Malietoa-Familie

Malietoa Faigs, der König von Samoa, kam nach Malie, einem Dorfe auf der Iusel Upolu, um von den Erstlingefrüchten der Felder sich ein Fest bereiten au lassen. Zu diesen Festen pflegten aus gans Samos Lente herheigeschafft zu werden, um von König Malieton Faiga (spr. Faings) und seiner Umgebung verspeist

Die Insel Savaii sollte dieses Mal die Menscheu liefern. Ein als sehr groß und wohlgenährt bekannter Mauu, Pouniutele aus dem Dorfe Safotu, war ausersehen und würdig befnuden worden, dem Könige als Speise

zu dieuen. Er wurde an diesem Zwecke uach der Insel Upolu gehracht.

Nach glücklicher Bootreise bei stillem Wetter kam bei Tagesanhruch das Boot iu die Nabe des Straudes von Malie. Der nachmalige Köuig Malietoa Uitualagie, der Sohn Melieton Faigas, safe gerade auf den ausgewaschenen Steinen des Ufers, um die Kühle der Morgendämmerung au genießen

Ein Boot kam nüber und der junge Mann am Strande konute hören, wie ein Unbekannter ausrief: Nuu leuchtet mir schon das letzte Morgeurot, das Morgenrot des Tages, an welchem jeh geschlachtet werden soll!" Auf des Jünglings Frage, wo das Boot herkomme und wer im Boote sich befinde, antwortete Pouniutela: "Ener Hohait, ich, Ponniutele von Safotu, komme im Boote; es lanehtet mir schon der ersta Scheiu des Morgeurotes des Tages, au walcham ich König Malietoa vorgesetzt werden soll." "Komm her", antwortet der Königssohn, "dn gefällst mir, ich will mir überlegen, wie ich dich retten kann. Komm mit mir."

So gingen die beiden stillschweigend am Strande antlang. Endlieh brech der Königssohu das Schweigen: "So, nun bringe sin grofses Kokosnufshlatt", sagte er, "flicht mich in das Blatt, wie ihr einen großen Fisch, ainen Haifisch etwa, einzußechten pflegt, und lass mich vor dan Königssitz, gauz naha vor den König tragen. Überlafs es mir, dir Gnade zu erwirken." Gesagt, gethan. Der Köuig sah die ihm dargehrachte Gabe und frogte: "Was ist dies?" "Die Speise, welche wir Enrer Hoheit darhringen: Pounintele aus Safotn, der gröfete Mann", antworteten die Darbringer. "So öffnet das Blatt", befahl der König,

Dem Befehle wurde Folge geleistet und mit Staunen und Schrecken arkannte der König seinen eigenen Schn.

der nnn um Gnade für Pounintele hat, "Deinetwegen", antwortete der König, "sell der Manu, für welchen du hittest, leben und von jetzt ab für alle Zukunft soll kein Menscheuleben mehr den

### Dor Kriegsgott Nafanus.

Ein Ehepaar lehte einst in Falealupo, dem Dorfe, welches an der westlichen Spitze der Insel Savaii gelegen ist, und zwar etwa an der Stelle des Derfes, an

königlichen Festen zum Onfer fallen."

welcher heute die französische Kirche steht, Der Mann hiefs Taufa and seine Fran Alae. Sie zeugten einen Knaben mit Namen Saveo Sinlee. Gleich nach der Geburt sprang Savec Sinleo in das Meer und verwandelte sich in einen "Maone", einen aalartigen Fisch, die sehr große und gefräßige Meermuräne.

Sobald nun Tanfa and Alae mit einem neuen Spröfsling gesegnet wurden, wurde der Freude über dieses fröhliche Ereignis lant in Ansrufen Ansdruck gegeben. und Siuleo pflegte vom Meere aus zu fragen: "Was ist es?" und auf die Antwort "ein Knabe" oder "ein Madchen", pflegte Siuleo seinen Eltern jedesmal die Forderung zu stellen, ihm das Kiud als "Zuhret zum Kava"

zu übergeben. So hatte Sinleo bereits eine große Menge seiner Geschwister verzehrt, als Also wiedernm eines Kusben

Die Eltern flehen nun in das hewaldete Gebirge und erzogen ihr Kind, welches den Namen Ulufanuasesei erhielt, im Walde, Ulufanna - so wurde er kurz genannt - wuchs heran und beteiligte sich an den taglichen Arbeiten der Eltern, welche ihn ängstlich hüteten und vom Meere fern hielten. So ging er eines Tages mit seiner Mutter aus, um Brotfrüchte zu pflücken, nnd als er einen hohen Baum erstiegen hatte, sah er in nicht zu großer Ferne dus in der Sonne glänzende Meer. .Komm, lafs uns znm Meere gehen und Salzwasser

und Fische belen", sugte er, "damit wir nicht nüchtern die Brotfrüchte essen müssen." "Dort gehe nicht hin", wehrte die Mutter, "dert ist dein böser Bruder, der bereits alle deine Geschwister verzehrt lint, ihn fürchte ich."

Trotz dieser Warnung liefs sieb Ulufanuasesei nicht zurückhalten, er ging zum Meere, bestieg ein leichtes Kanoe, welches aus einem ausgehöhlten Stamme des Mosooi (Cananga odorata) gemacht war und schankelte sich und spielte nuch Herzenslust nuf den Wellen der Riffe. Fuhr er auf einer dieser Wellen so hlitzschnell dem Lande zu, so jauchzte er und kehrte sein Fahrzeng dann wieder dem Meare zn, um auf einer anderen Walla sein Spiel fortzusetzen. So hörte Saveo Siuleo das Jauchzen seinze Bruders, arkannte ihn und als dieser gerade anf siner Welle sich fortschnellen liefs, benntzte Saveo Siuleo vergehlich dieselhe Wells, um in der schnellen Fahrt das Bein des Brnders zu erhaschen.

Ulufannasesei entkam glücklich ans Ufer und sprach nun zu Savec Sinleo: "Böser Bruder, du handelst nun auch schlecht gegen mich. Nachdem du alle unsere Geschwister verzehrt hast, trachtest du nun anch meiner hahhaft zu werden."

"Es ist wahr", antwortete Savea Sinleo, "ich hahn unrecht gethan and werde in den Apulotu gehen und dort unsere Verwandtschaft aufsuchen." Der Appletu ist nun der Ort, an welchem die "Aitn" sich aufhalten; derselhe ist auf der Insel Manna nater der Erde gelegen.

Dorthin begah sich Siuleo. Ulnfannasesei wuchs heran and wurde Hauptling von

Falezlupo. Auf einer Reise nnn kam Ulnfunuasesei nach Falelatai, einem Häuptlingssitze auf der Insel Upolu, verheiratete sich dort mit der Häuptlingstochter und zengte die Zwillingstöchter Taimaa und Tilafaigä. Taimaa nun unternahm eine Reise unch der Insel Manna und knm so nach vielen Abenteuern auch nach Apulotu, wo Saveo Siuleo, der Bruder ihres Vaters, ohne ihre Abstammung zu kennen, Gefallen an ihr fand, sie beiratete

uud deu Knaben Nafannn zeugte Nafanua ward ein großer Krieger und dn der Vater seiner Mutter, der Häuptling Ulufanussesei in Falealupo lehte, so fühlte auch er sich zu jenem Stamme gehörig.

Eines Tages hörte Nafanua das Geräusch und Geplätscher von Schwimmern und das Keuchen der Ermüdeten machte ihn aufmerksam-

Es waren Falealupoleute, welche in ihren Kanoes mit einem anderen Stamme gekämpft batten, geschlagen worden waren, ihre Kriegskanoes verloren hatten und nun schwimmend beimkebrten.

Nafapua erkannte seinen Stamm pud hat seinen Vater Saveo Siuleo um Waffen, um gegen die Feinde seines Stammes zu fechten.

Dieser nun zeigte ihm seine Kriegswaffen, Faanlitó (d. i. den Ingrimm) und Ulimao (d. i. ein unvellständiger Regenbogen, das Wahrzeichen des Kriegsgottes; Uates d.i. Regen, wenn die Sonne scheint, bedeutet dasselbe), seine beiden Keulen.

Als Nafanua nuu die Wahl zwischen beiden Waffen hatte, wählte er nicht Fasulité, sondern Ulimac-

Mit dieser Waffe zog er aus und schlug die Feinde Falculupos. Seit jener Zeit gilt Falcolupo als unüberwindlich und ist nicht wieder angegriffen worden, weil Nafanua, der Kriegagott, ihm hilft.

Dagegen bricht Krieg in Sames ans, so bewerben sich alle Parteien um die Gunst Falealupos; nicht damit es am Kriege sich beteilige, sondern damit es bei Nafanua. seinem starken Schutzgotte, Fürbitte thue; es zieht wohl mit in den Krieg, beteiligt sich aber nicht am Gefechte. Falcalupe heifst daher auch die Tapuniga von Tapuni,

d. i. beten. Fürbitte thun. Wem aber Falcaluno in cinem Kriege seine Gunst zusagt, der wird der Sieger sein, "denn der Schlachten-

gott Nafanus hilft Falcalupo". Und so ist es noch his auf den beutigen Tag-

### Die Vorhut im Kriege.

Schon in Friedenszeiten ist in iedem Distrikts die Vorhut bestimmt. Bei einem Volke, welches eigentlich fortdauernd im Kriege war, war diese Einrichtung erforderlich.

Die Vorhut der Distrikte bildeten ganze Ortschaften, die der Ortschaften bildeten Teile dieser Ortschaften.

Die Vorhut zu sein, galt als eine Ehre, die der Schwächere dem Stärkeren auteilte, der Unerfahrene dem Erfahrenen, der Ungeübte dem Kriegstüchtigen, die Schwester dem Bruder.

(In dem Abschnitte "Gründung einiger Dörfer der Rustane" finden sich ähnliche Verhältnisse erklärt.) Die Ortschaften bestehen nun aus verschiedenen

Die Ortschaften bestellen nun ans verschiedenen Teilen (Stadtteilen, Dorfteilen, als"), die von verschiedenen Häuptlingen regiert werden.

Einige dieser Teile sind am Strande, endere dagegen mehr im Lande, im Walde gelegen.

Der Volksmand erzählt nun: Die Aitu von gans Samos hielten einst in der Malae-

fono Finao, d. i. auf dem Beratungsplatze ) des Dorfes Safotu, welches Köuigssitz und Herrscherin über ganz Samoa war, eine Beratung ab.

Ea sollte festgestellt werden, welche Dorfteile in den einzelnen Ortschesten die Vorhut haben sollten.

Die Meinung war geteilt; lange konnte man sich nicht einigen. Die Stranddorfteile beauspruchten das Recht, die Vorhnt zu sein, für sich, während die Walddorfschaften dasselbe Recht für sieh in Anspruch nahmen. Lepuh sprach für das Recht der Walddörfer, wäh-

rend Ausi die Meinung der Stranddörfer vertrat.
Endlich fand der Vorsehlag Anklang, die Sönne von
Lepulu und Ausi sollten wettlaufen und der Sieger
sollte das Recht, die Vorhut zu sein, für sieh in An-

spruch nehmen.
Meelomaivao, der Sohn des Lepulu, und Taimasalos,
der Sohn des Ausi, liefen um die Wette. Dreimal wurde

gelaufen, dreimal siegte Maalomaivao und erwarb sofur die Walddörfer das Recht, die Vorhut zu hilden. So wurde Le Tui die Vorhut von Sasina, Vaipouli die von Matantu; Mata und Siuniu diejenige von Falca-

\*) Jede: Dorf hat seinen Beratung-platz (d.i. "Matsefono oder Malae"), dem ein bestimmter Name von altersher gege-ben ist. Berjenige von Safotu z. B. hat den Namen Pinao, der von Safotue Faletagloa, der von Safesula Vaitutu etc. lili, Samauga (spr. "Samaunga") und Paia diejenige von Safune und so fort.

So ist es his in die neneste Zeit geblieben.

Wo die Geieter der Vorstorbenen hingehen.

Der Sanoaner glaubt, daß die Grieter der Verstebenen auf der Werkhet von Savai, in einer felsigen Blecht bei dem Dorfe Tufu taßen, welche man Taß nennt, in die Unterweit, den Apubten oder Leuvai, gebun, an welsie Unterweit, den Apubten oder Leuvai, gebun, an welvon Savaii vorbanden sind. Ein dritter Eingang befindet sich auf der Insel Manna. Bie Sage erzählt: "Und Tagelos sprech darauf zum Feleen, time dich auf und anderer Name für Faß.

Der Fafá ist auch der Versammlungsort der Aitu, wenn dieselben wichtige Augelegenheiten — den Todeines Häuptlings, einen Krieg, eine ansteckende Kraukheit oder dergleichen in Erwägung zieben wollen.

Im Fafá in Tufu tafoe ') senkt die, morgens auf der Insel Menue nufgehende Sonne, sich abeude im Meer und im Fafá ist die Wiege des Westwindes.

Vor langer, langer Zeit lehte in der Vainaunga, eiuem Distrikte des Stammes der Tummanga, ond der Innel Upola, ein Hauptling mit Namen Titii, welcher den Wind an der Quelle aufstechen vollte. Er gelangte nach dem Faff. zwischen Tufu tafoe und Felesiupo und da er sich neuglerig dem Rande des Schlundes zu sehr genihert hatte, erzürnte er die Aitu nud stürzte binein.

Nun liegt er de unten und der Westwind weht über ihn hinweg.

Dieses ist auch der Grand, wesliahl stets, weun ein starker Westwind welt, die Blätter der Bäume wie versengt berahlangen, "denn sie können den Leichengerneh nicht ertragen".

8) Das Dorf Tufu hat den Beinamen "tafoe" znm Unterschiede von dem Borfs Tufn "sili" an der Südküste der Insel Savaii.

### Dr. Thoroddsens Reise im südöstlichen Island im Sommer 1894.

Anszng ens dem Isländischen von M. Lehmann-Filhés.

Nirgends in Island hat man so gate Gelegenheit, die Bildung und Thätigheit der Gletzher zu studieren, wie im östlichen Skapafelle: Dürtrik (Austur-Skapafelleien) wergengenen Sommer eine vom besten Wettenut vergragenen Sommer inst vom besten Wettegünstigte Reise, auf welcher er außerelem die wilde Gegend zwischen dem Berirbe fon und dem Berge Gegend zwischen dem Berirbe fon und dem Berge auf deren Untersuchung er im Jahre 1882 wegen der Ungunst der Witterung katte verzichten mützen.

Von Seydniforden zieg er westwärts über die Fjardarbeidt linsum nach dem Berdt (Bjärdabeiberd), desen bester Schmuck das fjerdigheibe Lagaerfijd ist, von dem Fernschiegkeit deres den den Berdt der Berdt der Frenchsigkeit deres den bei Gelürgheite aufgesähete wird, ist die Witterung des Herdt so trocken, daß z. R. die mit Tort geleckten laussichter die sich sonst schedule dam Hort geleckten laussichter die sich sonst schedule Zahleriehs Merkmale beweien, daß in der Eiszeit sin mich. Die Grimai, ein rechter Nebenflich des Lagarfijdt, kommt und der Bechebene Eki, auf wirbeier der Trüslonum zu nur Benchberne Eki, auf wirbeier der Trüs-

vallnaháls (1670 Fufs) die Wasserscheide zwischen dem Hérad und dem Berufjördur hildet. Zum Thale des Herufjördur gebt es sehr stell abwarts, ein Felsahastz erheht sich üher dem andern; es sind dies die Ränder der Basalt- (hlägryti-) Schichten!), welche das Thal bogenförmig umgeben.

Über Djöpivogur, Ilof i Alplatfirdi und die Lanbeid, die im Sylutatein ihre größten Ilohe (1227 Fuft) erreicht, legab sieh Therodoken anch Stafafell im Bezirke Lön. Diese Landschaft hietet einen Behatt treutlissen Anblick dar, das Flackhand besteht nur aus kahlen Sacul Bafferben mis eine Problem der Verbriett kahen, und die zachige Berghette, die dem Bezirk im Halbfreise ungieldt, ist ganz ohne Vegatation, doch gewicht in ihren zuhl-

b) Dr. Thoroddem unterscheidet 3 Arten Basalt; Delerit, in dem man die sinzelens Kerner briebt mit bloören Auge unterscheidet; Annmerit, in welchem die Körner zwar sicht, och sicht beitelt zu unterscheiden sind; und "bärgyti" ("blanes Gestein") oder den eigenzlichen Basalt, in welchem 19 Basalt, in Welch

reichen kleinen Thälern und Einschnitten ein üppiger Pflansenwachs and ermöglicht eine ansgedehnte Schafzucht und an der Küste wird ergiebiger Fisch- nad Seehundsfang hetrieben. An der Küste entlang werden durch langgestreckte Sandriffe zwei Lagunen ("lon") vom Meere abgeteilt, Lonafjördur und Papafjördur, mit zwei Mündnngen, Bajaros in der Mitte, l'apos im Westen; von den heftigen Winterstürmen wird der Bejaris gewöhnlich mit Sand verstopft und ein großer Teil der Londschaft überschwemmt; wird dann im Juni die Mündning von 20 bis 30 Männern wieder aufgeschaufelt, so fliefst das Wasser ah nnd sogleich spriefst in der Niederung Gras hervor, bleibt aber die Uberschwemmung einmal ans, so entsteht Heumangel. Vor der Besiedlung Islands ist jedenfalls die gauze Landschaft vom Meere bedeckt gewesen. Die Felsen am Papos bestehen fast ganz aus Gahhro, der früher zu den ältesten Bergarten gezählt wurde; hier scheint er jedoch jünger zu sein, wie man auch auf den Hehriden jüngeren Gabbro unter Ahnlieben Verhältnissen gefunden hat.

Zwischen den Bezirken Lon und Nes hildet eine aus "hlagryti" und Liparit hestebende Bergkette die Grenze. Vom Passe Almannaskard hat man eine herrliebe Anseicht auf den Hornafjördur, üppige Wiesen, Inseln, Schären, Hoch- und Tieffand, vor allem aber auf eine weite Strecke des Südraudes des Vatnajökull, ohen glitzernde Firnflächen, ein Eiskatarakt in jedem Felsoneinschnitt und Gletscher in den Thälern, die sieh in der Ebene kuchenförmig aushreiten. Der Skardsfjördur und der Hornafjördur sind große Lagunen, der davor liegende Uferwall wird von dem tiefen und reifsenden Hornafjardarós durchhrochen; manchmal verirrt sich ein Walfisch bei der Verfolgung von Häringen durch diese Mündnng hinein und strandct drinnen auf den Untiefen. Vor dem Hornafjördnr wurde vor 20 Jahren eine Menge Bamhnsrohr angeschwemmt und von den Einwohnern enr Ansertigung von Gestäsen benutzt. In der Landschaft Nes herrscht ziemlich viel Wohlstand und die Gehöfte sind gnt gehaut, in den Bezirken Myrar und Sudersveit ist dies weit weniger der Fall. Die ganze Gegend ist im Sommer oft recht warm; so fand Dr. Thoroddsen auf einigen Gehöften am 3. Angust schon reife Kartoffeln. — Wo der Felsboden zu Tage tritt, besteht er ans Basalt mit Eisschrammen, überall aber sind Gange und selhst ganze Gipfel von Liparit, der dann nach Wosten hin immer seltener wird. Die ganzen "Nes" ("Landspitzen") sind gleich nach der Eiszeit unter der Meeresfläche gewesen. Der Bezirk Myrar (d. h. Sümpfe) ist arm; die Höfe

liegen anf Felshügeln inmitten von Sümpfen, Seen und Sandstrecken. Vom Vatnajökuli kommen große Gletscher herah, so der Flasiökull, der oft unruhig ist, und der östliche und der westliche Heinabergsjökull. Auf dem östlichen entspringen die Heinabergsvötn, kleine Flüsse, die sich hald in die Holmsé, hald in die Kolgrima, hald in beide getrennt ergiefsen. Letztere, die nm westlichen Heinabergsjökull entspringt, fliefst in den Hålsaös, eine Lagnne, die oft große Ausdehnung erreicht und dann die Wiesen verdirht. - Das Terraiu des Bezirks Sudursveit ist ganz ähnlich beschaffen, doch sind die Gletscher nur schmal, weil vorspringende Berge sich ihnen entgegenstemmen. Interessant ist an den Einwohnern ihre Aussprache, die stark an die Sprache auf den Faröern erinnert, sowie ihr nnerschütterter Glaube an Elben (alfar), denen sie oft zu hegegnen behaupten und von denen sie Felsen and Klippen bewohnt glanhen. Allen Neuerungen sind eie entschieden ahgeneigt, was u. s. aus folgendem hervorgeht. Am Fuíse des Steinafjall, dessen Umgebnug mit herangestürzten Felsstücken besät ist, lag vor

60 Jahren ein Gehöft; durch Bergetürze und das Austreten des Flüfschens Kaldakvisl wurde es zerstört und westwärts an den Bergabhang verlegt. Da flofs die Kaldakvisl in den Bach des Gehöftes und verwüstete das Grasfeld und ein Bergsturs tiel auf das Gehöft selbst. Alle diese Unglücksfälle wurden einer Verwünschung angeschrieben, nach welcher an der Banart des Hofes nichts geändert werden durfte, was der Besitzer dennoch gethan hatte. - In das langgestreckto Breidabólsstadarion ergielsen sich die Steinsvötn, deren Lauf neuerdings bedentend die Richtung geändert hat. Einen interessanten Anhlick hictet im Westen der steile Fellsfjall, von dem eine senkrechte Platte durch viele "blágryti"-Schichten hindurch losgesprengt and aufrecht daueben stehen geblieben ist, daneben der Breidamerkurjöknli, der einem riceigen, anf der Ehene stehenden weißgrauen Schilde gleicht, und über diesem ragt wie eine schneeweiße schartige Schneide der Örnfajökull empor. An einer Ecke dos Breidamerkurjökull entspringt die Vednra, deren Lauf und Wassermasse sieh nach den oben im Gletscher waltenden Verhältnissen richten und höchst veränderlich sind. Sie fliefst jetzt durch eine Sandwüste, in welche sie das grasreiche Land nach und nach verwandelt hat; am verderhlicheten ist sie, wenn die Jökulsá sich mit ihr vereinigt, was zuweilen im Frühjahre geschicht. Auch der Gletscher hat seit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts üppigo Wiesen vernichtet und reicht jetzt viel weiter ahwärts als damals. Die Jökulsá á Breidamerkursandi ist ein ebenso gefährlicher als häfelicher Gletscherstrom; dnnkelrotbrannes Wasser kommt hrüllend ans einem Loche unter dem Gletscherrande hervor and führt große und kleine Eisschollen mit sich; bald hreitet sie sich ans, hald ist sie sehmal und tief und gar nieht zu passieren; stets aber ist sie wegen des starken Gefälles und der Kälte des Wassers so verderhendrohend, dass kundige Pferde zn zittern hoginnen, wenn sie ihr naben; Reisende sind daher oft gezwangen, ihren Weg oben über den Gletscher zu nehmen, wo dann lose Brücken über die Spalten gelegt und die Pferde am Zaume geführt werden. - Die ganze Strecke des Breidamerknrsandnr vom Fellsfjall his Kvisker ist von einer zusammenhangenden Gletscherreihe begrenzt, in der kein Felsen oder Bergvorsprung sichtbar ist; die einzelnen, oben durch Berge getrennten Gletscher vereinigen sich weiter unten und ihre Grenzen sind nur durch Schuttstreifen kenntlich. Verschiedene Flüsse, die von den Gletschern in die See fliefsen, sind wasserreich, doch wegen ihrer Ansdehnung nicht tief. Alle diese Gletscher, die zasammen den Breidamerkurjökull bilden, kommen direkt vom Vatnajökull, die heiden Hrutariöklar aber, westlich davon, kommen vom Örmfaiökull. Hoch oben in diesem Gehirge zwischen Gletschern sieht man die Mifahyggdir (etwa "Möwenkolonieen"), Felsvorsprünge, auf denen Möwen und Ganse nisten: hier sollten früher Friedlose (utilegumenn) hausen und einige Leute, die einst oben den Vögeln nachstellten, glanbten ihre Wohnungen zu erblicken und kehrten entsetzt um. - Der Berg Breidamerkurfjall ist ganz ans Palagonithreceie; dieses Gestein hegiant hier und setzt sich gen Westen als Hauptbergart his zur Esja am Faxafici fort. Der Gahhro, von dem his hierher die Flüsse, namentlich Jökulsé und Breidé, Rollstücke führen, verschwindet dafür von hier an. Von den reichen Gehöften,-die ehemals in dieser Gegend lagen, ist nur der armsolige Hof Kvisker übrig, alle andern sind unter Gletschern begraben; es ist angleich das östlichste Gehöft im Ornfi-Bezirk.

Von einigen Gletschern wird viel weißer Bimsstein auf die Ebene geführt, der jedenfalls von einem Anshruche im Öræfajökull herrührt. In den Felsen ist hier vial Liparit; auch Dolerit mit undeutlichen Eisschrammen findet sich, darunter ist jedoch überall Breccie, was man an der See, z. B. im Vorgehirge Salthöfdi, erkennen kann. Westlich von hier bildat die Mündung der Skeidará eine rissengrofse, seichte und häfsliehe Lagune von rothrauner Farhe; der Fluss verschieht sich immer mahr nach dem östlichen Ufer und ergisfst jetzt seine Hauptwassermasse östlich vom Ingölfshöfdi, wo diesos früher (1700) mit dem Lande zusammenhing, während westlich davon chemals ein schiffbarer Fjord gewesen sein soll. Von dam steilen Ingólfshöfdi lassen die Leute sieh an Seilen herah, um die dort nistenden Seevögel zu erreichen. Das Dörfehen Hof, aus nenn Wirtschaften bestehend, hüfst durch das Vorgehen der Skeidara mehr und mehr von seinem Graslande ein.

Zwischen dem Örmfajökull and dem Skeidarárjökull ist dam Vatnajökull ein so hohes Gebirgsland vorgelagert. dafs kein Gletscher herabzukommen vermag. Am südlichen Ahhange dieses Gahirgslandes liegt in herrlicher fruchtharer Lage die Ansiedelung Skaptafell; die Gletsoberflüsse können ihr hier oben nichts anhaben und in der Mittagssonne gedeiht eine üppige Vegetation. Zwei Schluchten mit Wasserfällen rechnot Dr. Thoroddsen zu den schönsten Plätzen auf Island; er fand hier Birken bis zu 21 Fnfs nnd Ebereschen his zu 30 Fnfs Höhe. Auch am Ostahlunge des Jökulfell gelangte er in einen ungemein dichten uad lauhreichen und für isländische Verhältnisse hohea Wald. Tranrig sticht gegen diese lieblichea l'lätze das dranfsen liegeade Land ab: der graue uoschöne Skeidararjökull and unten die tosende Skeidará, die durch die fahle Sandwüste (den Skeidarársandnr) dahin schiefst, alles öde und tot ohne einen grüses Halm

Der Öre-fajökull gilt für den höchsten Berg auf Isleud (6241 Fufs); er ist ein nngeheures Vorgehirge des Vataajökull; der Ilvannadalshnüknr, seine höchste Spitze, ragt aebst zwei anderea Klippen aus seinem Firnsise hervor. Am 11. August 1794 wurde er von Sveinn Palsson zum erstenmal heetiegen, 1891 von dem Engländer F. W. W. Howoll. Seize Hnnptbestaadtoile sind Tuff nad Breccie, im südöstlichen Teile findet sich aber auch ziemlich viel Liparit. Seine nntere Firngrenze liegt 2500 bis 3000 Fnfe über dem Meere; in allen Einschnitten seizer Abhänge gehen Gletscher bis auf die Ebenz hinah. Üher die Ausbrüche des Örzefajökull sind die alten Berichte sehr schwankend, doch ist gewifs der im 14. Jahrhundert eines der verderblichsten Ereignisse für Island gewesen; anscheinend haben in jouem Jahrhundert mehrere Eruptionen stattgefunden, von denen die des Jahres 1362 die schrecklichste gewesen ist. 1366 sollen 70, ein anders Mal 40 Höfe serstört worden sein, wohei anch die sogen. Glotscherstürzo ("jökulhlaup") das Ihrige thaten

Der Örrfahrepur ("Watschlesit") ist einer der abgeschlossenten der Laudet, ab Sanwisten und Striese ihn auf boiden Steine einschlieften; die Einwisser fund wis an eine Ausgeber der Steine 
dem Örzefi-Bezirke an und begah sich nach der Landspitze am nordöstlichen Ends des Lon. Nahe der Lonsbeidi ist ein großer roter Liparitgang in dem "hlagryti", aus dem hier die Felsen bestehen, doch seewarts vom Hofe Hyalsnes sind die Felsen ans Liparit and Gahhro, welche heiden Gesteins vielfach unter sich und mit dem "blagriti" verwebt sind. Die Gabbrofelsen sind ganz ans sivem Gnfs ohne Schichtenteilung, hoch und unförmig. Die äußersten Felsspitzen bei Hyalenes bestehen aus einem groben, granitartigen Liparit; auch eine sigentümliche Liparithraccia faad sich in dortiger Gegend. - Anf dem Wege nach dem Vididalur (am Hofsjökuli) sog Dr. Thoroddsen an der Jökulsá entlang und über die 2120 Fufs hohe Kjarrdalsheidi, die von swei gswaltigen Klüften eingesehlossen ist, dem Hafragil, das sich his zum Sandhamarstindur erstreckt, und dem Jökulsárgliúfny. Die Aussicht von oben ist schrecklich wild; alles ist vou Bächen und Flüssen zerrissen, die Lipstritfelsen durch zahllose Einschnitte in lanter schmals Schneiden goteilt, dazu kommen die vielfarbigen Gesteine, spitze, himmelhohe Zacken und bizarre Gletscher und Gipfel. Der Kollnmüli (2298 Fufs), ein vorgeschobener Berg zwischen den wilden Schluchten der Vididalen und der Jökulsá, läfst das Ostende des Vatnajökull überschauen. Die Jökulså entspringt am Berge Geldiagafell in einem Thale, dem Vesturdalnr, ans dem Eade eines Gletschers. Das gauz weltfarn gelegene (ichöft Vididalur im gleichnamigen Thele ist erst 1883 durch einen Bapern. der ein Jahr zuvor Thoroddsen dorthin begleitet hatte, neu besiedelt worden, nachdem es 30 bis 40 Jahre früher durch eine Lawine serstört worden war. In dieser Ruhepause, in welcher kaum jemals ein Schaf hier geweidet hatte, war die Vegetation sehr üppig geworden; jetzt aber, nach 12 Jahren, ist das Thal bereits wieder ganz verändert, so dafs man sich vorstellen kaan, welche Umwandling die ersten Ansiedler in dem vormals waldreichen Lande zuwege gebrucht haben. Die Schafzucht ist sehr lohnend, doch müssen die Tiere im Winter am Wostabhange des Kollumili weidea, wo ein Hirt oft zwei bis drei Wochen in eiger kleinen Hütte bei ihnen bleibt, weil der Weg nicht täglich zurückgelegt werden kaan; Kaufmannsweren werden aus dem Lon auf dem uaendlich schwierigen Wege üher die Kjarrdalsheidi und den Kollumüli transportiert. - Im oberen Teils des Thales beginnt ein steiniges llügelland, das in gewaltiger Ausdehuung das Hochland nördlich vom Vatasjöknll bedeckt: diese Art von Terrain - piedrige Steinbügel und -Rücken - wird von den Bewohnern der nächsten Bezirke, in denen Lavafelder sich nicht finden, "braun" ("Lavafeld") genanut, - Das Thal erstreckt sich etwa ebenso weit landeinwärts wie der Hofsjökull. Die Vididalså kommt aus einer kleinen Einsenkung zwischen dea Bergen Kollumuli nnd Hnuta, die hier obea zusammentreffen; sie fliefst über lauter Gestein und Felsblöcke and hildet einen Wasserfall, des Dynjandi (der Tosende), einen anderen beim Gehöfte, den Beliendi (der Brüllende). Diese ganze Gegend ist auf Biörn Gunnlaugssons Karte schr ungenau gezoichnet; das Kelduarvata, dem die aordwärts in die Jökulsi i Fljötsdal fliefsende Kelduń cotströmt, ist viel zu weit nördlich angegeben, andere Sceu felilea ganz u. s. w. Die Jöknlei i Flictedal kommt in unsähligen Armen vom Eyjahnkkajökull, einem Randgletscher des Vatnajökull; die von ikuen durehströmto Ebeae ist äußerst grasreich, doch so sumpfig. dafs oun sogar Reuntiere hat spurlos in ihr

Am 5. August trat Dr. Thoroddsen die Rückreise aus

Westlich von diesem Sumpfiande erstreckt sich eine doppelte Reihe von Gipfala, die eine Verhindung zwischen

verschwinden sehen.

dem Vatnajökull and dem schönen, 1822 m hohen Snæfell harstellen. Dieser Berg samt allen seinen Ansläufern besteht aus "moherg" (Palagonithreccie und -tnff), scheint aber von Süden nach Norden von einem Liparitgange dnrchsetzt zu sein. In vorgeschichtlicher Zeit muß ar sin thatiger Vulkan gewesen sein. An den südlichsten janer Gipfel, den Litla-Snæfell, schliefst sich eine wellige Hochebens an, die sich awischen Eyjahakkajökull und Bruarjökull in den Vatnajökull hinein schieht, den man von ihr weithin nach Süden überschanen kann; man sieht dort nichts als flachs Firnknppen, im Westen aber einen kolossalen Gletschar, den Bruarjökull, der oft sehr nnruhig ist. So stieg a. B. im Jahre 1625 die Jöknlass å Brú nm 20 Ellen und 1890 barst der Gletscher, so daß man awischen den ungeheuren Eismassen den bloßen Felsen sehen konnte.

Dr. Thoroddsen raiste nnnmehrüber sehr schwieriges anmpfiges Terrain in nördlicher Richtung weiter, herührte, indem ar aweimal die Fljótsdalsheidi dnrchschnitt, das aus der Hrafnkelssaga 3) hekannte Adalbot im Hrafnkelsdalnr und gelangta in den Fljótsdalur. Das Thal der Jökulsá, die sich etwa in der Mitte ihres Lanfes aum Lagarfliot erweitert, mnfs vor Jahrhundarten, hevor die Waldungen durch die Begehrlichkeit und Unvernnnft der Einwohner anharmherzig zu Grunda gerichtet wurden, eine der schönsten Gegenden Islands gewesen sein. Die jetzt dort lehenden Bauern haben indessen mehr Verständnis für die Sache, so dafs der Wald sich stellenweise au erholen beginnt; Thoroddsen sah viele Baume von 20 his 24 Fufs Hühe und darüber, die durchschnittliehe Höhe war 18 bis 20 Fnfs. Das ganse Terrain hestaht aus Bergrücken mit kleinen Thälern dazwischen, nnr an den Nebenflüssen Grimså und Evvindarå sind grasige Ebenen: erst in der Nähe des Meerhusens Héradsflói hildet das "Hérad" ("Bezirk"; cig. "Fljótsdalshérad") eine spiegelglatte Ebene. In Eydur ist eine vortreffliche Landwirtschaftsschule. Alte Moranen und Gletscherschliffe findet man an vielau Stellen dus ganae Thal entlang.

<sup>3</sup>) Yun dieser hochinteressanten Saga existiert eine sehr getreue Übersetzung von Dr. Heinrich Lenk: "Die Saga von Hrafakeil Preyagodi", Wien 1883.

Dr. Thoroddsen wandte sich von hier aus östlich und hesnehte sinige der Ostfjorde: Seydisfjördur, Lodmundarfjördur nad Borgarfjördur. Sie sind alle von Basalt-(blägryti-)felsen umgeben, die nach dem inneren Hochlanda stnfenförmig ansteigen. Anch Liparit kommt vielfach vor. An mehreren Orten sieht man Spnren eines shemaligen höheren Meeresstandes. Eins sehr merkwürdige Erscheinung sind die sogen. "hraun", die sich von Sevarendi am Lodmandarfjördur his zam Berge Skumhött hinziehen, ein Wall von kolossalen Rücken und Höhen aus ungehenren Schnttmassen und Blöcken. Nach der "Landnama" sollen sie von sinem Bergsturz herrühren, was jedoch unmöglich ist. Auch der Gletscherthätigkeit der Eiszeit können sie nicht entstammen, denn alsdann müfsten sie aus verschiedenartigem Gestain bestehan, während sie ansschliefslich sphärolithischen Liparit answeisen. Somit liegt es nahe, sie für ein gewaltiges Liparitlavafeld zu halten, noch dazn, da manche Merkmale von Vulkanismus in ihnen zu finden sind. In dem Felsen bei Alptavik treffen die Basaltund die Liparithildungen zusammen; unten ist Liparit, obenanf "hlagryti": man sieht an der See die hellfarhigen Liparitklippen lenchten. Der Hvitserkur, landeinwärts von Húsavík gelegen, ist ein großer Berg ans weifeem Liparit, netzartig von schwarzen Basaltgängen dnrchzogen und von Basaltschichten gekrönt. Die Bucht Alptavik ist berühmt wegen der dort lagernden dicken Schichten von Quarzkngeln; sie haben die Gröfee von Flintenkugeln, nufsen eine danne rote oder grune Kruste und sind innen weifs und von strahlenförmiger Struktur; oft sind mehrere zu einem Klumpen vereinigt. Diese Kugelschichten sind von vielen Basaltgängen durchbrochen und an ihren Grenzen finden sich Tachvlit und Perlit. Das Thal des Borgnrfjördur ist auf der Westseite fast gans von Basaltfelsen, auf der Ostseite aber von hellen Liparitfelsen begrenzt. Bis zum Gehöfte Os am Béradsfloi finden sich beide Gesteine bei einander. von hier an landeinwärts bestehen die Felsen jedoch ausschliefelich aus Besalt.

Dr. Thuroddsen kehrte vom Héradsfléi über Eidar nach Seidisfjördur anrück, van wo er sich mit einem Dampfschiffe nach Revkinvik begab.

### Aus allen Erdteilen.

Abdruck eur seit Quellenaugebe gestattet.

— Anthropalogische Retrachtungen üher die Frannfrage. Des weinbedienden Berrchungen und besorbungen in dieser besumein Frage, welche nur vom sind, wie z. Bei Verhondungen in dem Frankfurt Kommen, der Greiffel und der Schulber und der Frankfurt Kommen, der Greiffel von der Frankfurt Kommen, der Greiffel von der

Bie Mestangen bei Neugeborten ergeben, daß ein Knaben durchselntitlich / gib ten mit Singer sind als die Middehen. Dies gilt von ganz Europa mit geringer Ausmalmes. Auch die Länge der Geschlechter ist dasseret von erbeblichen Tutereshiefs, sie beträgt 10 cm au Guutert des Mannes. Auch Messanger in Berattlien inken diese Differenze om 00 cm beschiede beruhten auf der Herrechaft, die der Mann sieh von jeher über das Weits ausgenafet hat; Jamf diesem Gebiete

bleibt noch viel zu erforschen, deshalb sollten, schaltete Redner sin, die Regierungen aller Kultureölker es sich angelegen zein lassen, derartige Forschungen durch Bereitstellung von Mitteln zu fördern. Die anthropologischen Differenzen ewischen Manu und Weib weiter erörternd, bemerkte Redner, daß der Mann durchweg dem Weibe in Höhe und Stürke überlegen sel, nur der Zungenmuskel sei bei dem Weibe stärker ausgehildet. Das Gewicht der Knaben ist gleich nach der Geburt — im Durchschnitt für Mittelenropa berechnet — erheblich höher, als das der Müdeben, nämlich 3333 g egen 3200 g, also sio Unterschied von 133 g. Dieses Ubergewicht steigert sich von Jahr zu Jahr und beträgt bel Erwachsenen 10 kg, nimileh 75 kg wiegt im Mittel der Mann, 65 kg die Frau. Zellengewebe und Muskulatur sind ebenfulls Knaben hezw. Manne stärker entwickelt als beim beim Knaben nezw. Manne statker entoree.
Weibe. Der Mann, insbesondere Kopf, Brust und Hais sind
zu bedeutendoren Kraftanstrengungen befähigt, jedoch soll auch das Welb seine Muskeln üben und ausbilden, und dass dies mit Erfolg geschehen kann, beweisen ja die zahlreichen Akrobatinnen. Das Weib hat einen längeren Unterleib, auch mehr Fettoswebe etc. Alles in allem wurde os für die Mannertracht uuvorteillaft sein. Der Schädel des Weibes ist geringer, dagegen sein Zeigefinger langer als der Ringfinger, dadurch siehl eine Frauenhand schmäler nus als die eines Mannes, well es beim Manne umgekehrt der Fall ist. Danmen des Weibes ist kürzer. Im Gegensatz hisrzu stehen

Forschungsergebnisse über die Völkerstämme in Afrika. Dort ist bei eineelnen Negerstämmen die Fran entwickelter und stärker als der Mann, sie kann und mnfs auch größere Lusten tragen. Viei thut ja hierbei auch die Gewohnheit, denn wir selbst wissen, daß ein kieines Kind längere Zeit en tragen den kräftigsten Mann mehr ermüdet, als ein schwächliches Kiedermädchen oder eine alte, gebrechliche Frau, und nur deshalb, well er es nicht gewohnt ist. Diese gangen Größenanterschiede awischen Mann and Weib sind jedoch nicht auf Civilisation and Kultur, sondern ansochliefslich auf Stammes-Rassenunterschiede eurückzuführen. Auf die Beschaffenheit des Gehirns der Geschlechter zurückkommend, hoh Redner hervor, dass die Frau eine geringere Kapazität beeitze, als der Mann, was auf dem geringeren Umfenge des Gehirne berohe. Gehirnmessungen haben viele stattgefunden, Gestres berone, Centramenungen naben vieus sautgesunden, Indessen, daße ein größeres Gehirngewicht eine größere geistige Fähigkeit bedingt, hat noch nicht festgestellt werden können. Durchschnittlich ist aber das Gehirn des Mannes erheldich größer und schwerar ale das der Frau. Ersteres wiegt durchschnittlieb 1372 g, letzteres 1231 g, ist also 141 g leichter. Schon bei den Neugeburten tritt dies anffallend in die Erscheinung, nämlich 330g bei Knaben, 320g bei Mädchen. Die Gehirne bedantender Männer sind in der Regel erhablich größer als das Mittel. Bei 20 bervorragenden Kapazitäten wogen 16 mahr und nur 4 weniger als d Diese Differenz ist um so mehr en beachten, als die Gewichtsfeststellungen doch erst nach dem Tode im hoben Alter erfolgten und erfahrungsgemäls mit eunehmendem Alter die Gehirnmenge abrunehmen pflegt. So hatte der Kliniker Fuehs in Göttingen 1500 g Gehirn, der berühmte Gaufe 1490, Helmholtz 1500, Broca 1484, der russische Diehter Turgenjew sogar 2020 g Gehirn, dagegen Gambetta nur 1340 g, blieb also nuter dem Durchschnitt, obschon er im Altar von 44 Jahren starb. Auch bei einer großen Anzuhl von Geisteskranken aind hohe Gehiragewichte featgestellt, die noch über das Turgenjewe hinangehen. Immerhin ist das Ergebnis, dafe eine größere Gehirnmenge anf eine höhere geietige Begabung schließen läfst. Hohe Gehirngewichte haben die Chinesen, sogar bel den Kulis ergab sich ein Mittei von 1430 g, ein geringeres Gehirn die Neger in Afrika, bei ihnen wurde ein Durchschnittsgewicht von 1218g festgestellt, bei den Negern in Nordamerika aber 1331 g. — Ferner, führ Redner fort, sind im allgemeinen beim Manne die Sinne schärfer ausgeprägt als beim Weibe, mit Ansnahme des Geschmacks. Herz und Lunge des Weibes sind kleiner, auch het es lange nieht so viel rote Bintkörperchen als der Mann, anch ist das Gewicht des weiblichen Blutes specifisch geringer als das des Mannes. Zum Sohlasse seines Vortrages kam Waldeyer anf die Franenfrage zu sprechen und betonte, dass auf Grund der ahweichenden Beanlagung und Beschaffenheit des Weibes diesem ein anderer Wirkungskreis angewiesen sei als dem Manne, indessen dürfe bei allen Fortschritten und Besserungen der Menschen anch die Fran nicht verwessen werden. Die Frage der Frauenemanzipation sei noch nicht beendet. Des Weih sei nieht nur geschaffen, nm dem Manne zu gefallen, es komme ihm auch ein gutes Stück Arheit zu.

 Üher den Grimselpafs und das Grimsel-hospiz hielt Dr. A. Bähler in dar Sektion Biel des S. A. C. am 13. April 1894 einen Vortrag, der uummehr auch im Druck vorliegt (Mitteilungen über den Grimselpaß und das Grimeelhospiz. Mit 2 Abbildungen. Biel, Verlag von Ernst Knhn, 1895) and dem wir das Foigonde entnehmen: Bis zum Anfang dieses Jahrhunderte war noch keine tinzige Alpen-straße wirklieh fahrbar. Im Herbet 1800 eröffnete Napoleon den Bau der zahlreichen Kunststraßen mit der Simplonstraße, die schon fünf Jahre später dem Verkehr übergeben wurde, aber besondere militärischen Zwecken diente. Anch der Mont Cenis westlich, der Brenner und Ariberg östlich der Schweiz hatten unterdessen Knuststraßen erhalten, so daß die Prequenz der schlecht unterhaltenen Bündnerpässe wesentlich darunter zu leiden hatte. Um diesem Übel abznbeifen, wurde im Jahre 1818 mit dem Ban der Bernhardinerstraße beonen, angefähr zu gleicher Zeit die Strafee über den plügen, 1820 bis 1826 die Julieretraf-e und 1820 his 1830 die Gotthardstrafse gehaut. Der größte Teil der fabrbaren Alpenstrafsen ist mit Bundeshilfe arbant worden. Anch an telle des alten Grimeelpasses ist von 1891 his 1894 die nene Grimeeletrafee mit einem Aufwande von 1 560 000 Pr. erbant. Von Guttannen eue ansteigend, ist eie bernfen, den Verkehr vom Berner Gherland nach dem Wallis and Gotthard zn erleichtern.

Die Grimsel ist der bekannte Bergübergang aus dem Gberhalethal in den eelnten Goms im Gberwallis, welcher allsommerlieb von über 10 000 Reisenden, Touristen und Bergsteigern überschritten wird. Der alte Saumweg begann bei

Meiringen und führte nach siebenstündigem Marsch binanf eum Grimselhospiz, einem Steingebinde, das, auf einem un-ebenen Platenu an die grunitenan Koppen des Nollens bingeinhat und am Ufer eines kleinen Alpensees gelegen, die einzige menschilchs Wolmung in diesem öden Gebirge ist. Ellinge membernitze Die Grimsel ist ein sehr alter Bergpals und wahrscheinlich schon von den ersten Bewohnern des Landes, den Kelten, begangen worden, wofür die keltischen Funde in Agersheim Seit 1425 wird das Hospiz (auch bei Guttannen sprechen. Spittei geraunt) erst in Urkunden erwähnt, aber anch schon früher scheint wenigstens eine Sennhütte dort gestanden en haben. Die schiechte Beschaffenheit der Herberge führte infolge des zunehmenden Handelsverkehrs 1557 zwar zu einem Nunben des Hospizes, das aber doch bis Ende vorigen Jahrhanderts nur wenig oder ger keine Bequemlichkeit bot. Und doch war der Verkehr fiber die Grimsel ein stets eunehmender und bedentender. Er begann im Frühjahr und dauerte his in den November. Während der stärketen Reisezeit gingen in dan dreifziger Jahren dieses Jahrbanderts in einer Wochs über 200 Saumpferde über die Grimsel und übernachteten gewöhnlich im Hospiz.

Mit dem Anfels was der Schweiserreien in unseren Abritankeiter lagen ann ihr die Gürmeite des sem Boche Abritankeiter lagen ann ihr die Gürmeite des Bernardes der Schweiser der Schweiser des Grünseitbougt von sen sin die Geschlichte der zeiter Erfordenige Deuter Deutstellung der Schweiser der Schweiser der Schweiser der Schweiser der Schweiser Deutstellung der Schweiser der Schweiser werden beimeiten Lie für Kauft von 12. ha 23 Mart durch des sind-big vom Sichhern abschreise Lawies sen Germeitet, aber halt wieder nach abschreise Lawie sen der sentiet, aber halt wieder nach abschreise Lawie sen der sentieten der Schweiser der Schweiser der der sentieten der Schweiser der Schweiser der der sentieten der Schweiser der Schweiser der der sentieten der Schweiser der sentieten der

— Varhieldungen wirehen Annu und Leo.
Der Franschenk haten und Leo.
Recht Franschenk haten den der Annu and Ausgen in Annu and Ausgen in Leo and zurüch neteroment, die
dass nach Ausgen in Leo and zurüch neteroment, die
das der Annu and Ausgen in Leo and zurüch neteroment, die
da feite um Annu dere beitere der Annu der den bis der den Angeng diese der Angeng der Verlagen der Angeng der Verlagen der Angeng der Verlagen der Der Angeng der Verlagen der der Der Angeng der Verlagen dan der Der Angeng der Verlagen dan der Der Angen der Verlagen der V

— "Menyment Griegraphier" (Nr. 14, a August 189) integri den Uberstein kurzet (n. 12 10000) von Alexander steunder den Uberstein (n. 12 10000) von Alexander werteben dere Lommin mit dem Tangenita-den ble in das ställnich Statenys, in in von dem Beinenden seinter etterstein glich mit der Kuppertieben. Kerte (Aquaterna) Graffria. Ergisch mit der Kuppertieben. Kerte (Aquaterna) Graffria. Ergisch mit der Kuppertieben. Kerte (Aquaterna) Graffria. Ergisch der Staten der Stat

worker deutike geriekt. Noch größeren Zweitel erregt die geza mil der lage de Upstank been mannen, webbe nach Beichauts erzier Bestimmung jeste vollkammen sicher lingen. Twei einer Alweidungen liefert beliemmens Karts dam aufte erwitselnen Batter im genosema kentnen der Steine der Steine der Steine der Steine Steine Marie der Steine der Steine der Steine der Steine und dem Tangausk seine Auftrag der Steine der Lengung tersichen dem Leninki und dem Gerstein der Lengung tersichen dem Leninki auf dem Gerstein der Lengung tersichen dem Leninki auf dem Gerstein der Lengung tersichen und dem Gerstein der Lenzutung der Lenzus d

— Cloxels Reise von Bania nach Tendira. Über diese schon früher im Globus (Rd. 48, Nr. ?) erwähnte Reise liegt jetzt ein ausführlicherer Bericht Clozels vor, der in dea Comptes Rendus, Soc. de Géogr. Faris 1875, p. 213 bis 218 veröffentlicht ist.

Die Gegnel, wiche der Reisunk in einem Begen werten vom Mandere durchten, Sietes lausdenhaltlich einem einstalten vom Mandere durchten, die Lausdenhaltlich einem der Leiten der Stehen der

Der Nann fließt im wesentlichen parallel zum Mambere; schon bald oberhalb seiner Vereinigung mit den betreten treten Stromschoellen und sogar Wasserfälle auf und berintrichtigen trotz seiner Braite, die bier etwa 60m betrintrichtigkar totz seiner Braite, die bier etwa 60m betrintrichtigkar totz seiner Braite, die nach drei Tagereisen von der Mündung aufwärts völlig erlächt.

Die Diehte der Bevölkerung war nicht geringt abgesehen von einer Greuzwildnis, die in seche Stunden durchmessen wurde, verging auf dem Marache kaum eine Stunde, ohns dafe man etliche Hötten erhleckte. Es haadelte sich früllich nur mit Allens Siedelungen von fünf bis zwanzig Rathesfolzer.

Ette graphisch geleit die Bevilkerung zum Stams der Be-Jackde, der reiernisst gur Groppe der Ette gerechte der Be-Jackde, der reiernisst gur Groppe der Ette gerechte der Berten der Großen der Großen der Großen der Großen der der Stamstellung der Stamstellung der Großen der Großen der von mitakulissen Köprefalte. Die Stam i reuz einschlie der Großen der Großen der Großen der Großen der Hauffarte der In der Großen der Mehren bei der Großen der Großen der Großen der Hauffarte der Großen der Großen der Großen der Hauffarte der Großen der Großen der Großen der Hauffarte Großen der Leite der Großen der Großen Hauffarte Großen der Leite der Großen der Großen der Hauffarte Großen der Leite der Großen der Großen der Hauffarte Großen der Leite der Großen der Großen der Leite der Hauffarte Großen der Großen der Großen der Großen der Leite der Hauffarte Großen der Großen der Großen der Großen der Leite der Hauffarte Großen der Großen der Großen der Großen der Leite der Hauffarte Großen der Großen d

Der Elatritt der Fubertät bei des jungen Leuten, mit dem die Sitte der Beschneidung verknäpft ist, wird durch eine Reibe von Feierlichkeiten ausgezeichnet, die sich über ein halbes bis ganzes Jahr entrechen.

- Die Gruppe der Aldahra-Inseln ist neuerlings von dem amerikauischen Forscher Dr. Ahbot besucht und antersucht worden. Er fand zunächst, dass die Insein micht, wie Darwin behauptet, vulkanischen Ursprungs sind, sondern eine echte Korallenbildung. Das Gestein sieht allerdings schwarz aus wie Lava, aber sobald man ein Stück zerschlägt, kouant die weifse Farbe und die Korallenstruktur zusu Vorschein. Aldahra ist sogar eia echler Atoll mit einer Inneulagune nud einem schmajen, nirgends fiber drei Mellen hreiten Landsaum, von dem Grande Terre etwa drei Fünftel nusmacht. Die Lagune ist durch zwei Kanale suganglich; nur der Grand Pass let für große Schiffe tief genng, aber iafolge der starken Strömung für Segelschiffe geführlich; beim Nordwestmonsum störzt die Dünung mit großer Gewalt hineis und brandet im Innereo; der Pafs ist dann kaum benutzbar. Die Lagune ist innen mit Mangroven gesäumt und fast überall seicht, bei Ehbe zu einem großen Teile trocken; dis ganze Insel paigt Snuren einer Hebung um 10 ble 15 Fufe. Indige describes sind die blümen Kornlinstown alle sigerlimitient instervenden und sehren zur wie Hunghte der Brimitient instervenden und sehren zur wie Hunghte der Bridering der Schreiber ist von einem diebten, understeerfünglieten Deckaupt lebendeit, bei Beitume finden sich auf der Schreiber Zuschreiber Zuschreiber Zuschreiber zu sieher sich sein der Schreiber der Schreiberte Zuschreiberte zu seine zu seine zu seine Zuschreiberte zu seine zu seine Zuschreiberte zu seine zu seine Zuschreiberte zu seine Zu

Die Aldabras sind besonders merkwürdig als der letzte Zufinchtsort der riesigen Elefantenschildkröte, welche früher alle Maskarenen bewohnte. Sie ist auf Grande Terre und Ile Nord noch ziemlich häufig und wird jetzt von der Regierung, die alterdings auf den ziemlich entfernten Seychellen ihren Sitz hat, durch Gesetz geschützt. Die Regie-rung konn aber nicht hinderu, dass die Walfischsinger sie doch ah und zu als Provinat holen; ihr wirksamster Schutz ist der andurchdringliche Buschwald. Trotzdem geht diese merkwürdige Art ihrer Ausrottung entgegen, da die Ratten die hilfosen Jungen auffresen. Auf He Picard waren sie schen ganz verschwunden, sind sber neuerdings wieder au-gesiedelt worden. Dagegen halten sie eine neue Heimat auf den Seychellen gefunden, wo man sie förmlich züchtet; sie sind als Festbralen bei besonderen Geiegenheiten, besondere Hockzeiten, sehr gesucht. Ein einzelnes Exempier, das viel-leicht einer auderen ausgestorbenen Art angehört nud von Rodriguez stammen soll, icht auf Mauritius bei dem Fort lieorge Barracks. Von den seitsamen flügellosen Vögela der Maskarenen hat sich eine Balle (Rougetius aldabranns Rideway) and den kieineren Inseln erhalten, während sie auf Grande Terre durch verwilderte Katzen ansgerottet ist. Eine nahverwandte Form (Rongetina abbotti Ridgway) lebt auf Assumption Island, einer 20 Meijen südöstlich von Aldahra celegenen, night mehr zu demzellen Atoli gehörenden Koralleninsel von nur 5 Meilen Länge und 1,5 Meilen Breite. Die übrige Fauna schliefst sich eng an die maskarenische an, hat aber fiberell eigentämliche Formen entwickelt, die anf hobes Alter der Insel dentes. Auf Assumption lebt die früher einmal geiegentlich eingeführte Hanziege verwildert in Menge.

— Der des Zemmenschasg wiechen Est wickt lungsstärungen des Schlüdelt und erleichen des Gehlüdelsden Mitchesphoten haben die Zegleinder Gemingdum nudden Mitchesphoten haben die Zegleinder Gemingdum nudinder Transactions der Royal Dealin Society), deren Ergriaft dahin heett, daß des Primiter and Bestimensche
gelein dahin heett, daß des Primiter and Bestimensche
der Gehlermetricheleng ist. Nicht der Schlüdel rückt, weit
er zu eig ist, auf das Gehler und bemmit se is seinen
der Gehlermetricheleng ist. Nicht den mit dem Gehler
der den den der Gehler und bemmit se is seinen
der Gehlermetrichen den Schlüdel der des him nicht dem Gehler
der den der Gehler und bemmit se is seinen
der Gehlermetrichen der Schlüdel der des

— Die schwedische Expedition zur gründlichen Erforechung der Feurständes in. Ende August in Busses Aires wermannent greenen, nachdem derch des besteht und der Schwedische State und der Schwedische Schwedische Und der Schwe

— Die reclieche Albertaussviesendraft hat is dem am 3. August zu Koperhage vereirberaus Professer Gerzeg A. August zu Koperhage vereirberaus Professer Gerzeg wurde als der Solan diest stiglieben Gerächten 1912 in Lebergod geborn auf dem Londwing Unterwijz Original der Solan diest stiglieben Gerächten 1912 in Lebergod geborn auf der den Londwing Unterwijz Original in dem Spreche und siedelte 1413 auch Stockholm über. Im Adam 1614 wurde ern an Lekter, gelösst zu Professer der Solan der eine Lekter der der Professer der Solan der der Solan der

# GLOBUS.

### ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT FOR LÄNDER- UND VÖLKERKUNDE.

VEREINIGT MIT DER ZEITSCHRIFT "DAS AUSLAND".

HERAUSGEBER: Da. RICHARD ANDREE. → to VERLAG von FRIEDR. VIEWEG & SOHN.

Rd. I X VIII. Nr. II.

BRAUNSCHWEIG

September 1895.

Nachdruck aur nach Übereinkunft mit der Verlagebandtung gestattet

# Altindianische Siedelungen und Bauten im nördlichen Mittelamerika. Ven Dr. Karl Sapper. Coban.

Obgleich die Ruinen des nördlichen Mittelamerika selt geraumer Zeit die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf sich gelenkt haben und obgleich die wissenschaftliche Erforschung derselben schon vor mehr als einem Jahrhundert begonnen hat (Antonic del Rio in Palenque 1787), so liegen doch nur von wenigen der altindianischen Städteanlagen und Banten genane Anfnahmen vor; eine ganze Reihe wichtiger neuer Studien dürften erst im Verlauf einiger Jahre aur Veröffentlichung gelangen, so die Aufnahmen yukatekischer Ruinen von E. Tompsen und T. Maler, die gründliche Erforschung der Ruinen von Palenque durch A. Maudslay and der Ruinen von Copan durch eine amerikanische Kommission, die Plane von Comalcalco and Menché Tenamit, anfgenommen von Ingenieuren der mexikanischen Grenz-kommission n. a. Von den Ruinen des Hochlands von Guatemala und Chiapas sind, chgleich sie fast ebensoviel Interesse verdienen wie die meisten Ruinen des Tieflands, bisher nur sehr wenige eingehender nutersucht worden - ich wüßte hier außer Stephens 1) Beschreibungen nur die Anfnahme von Iximché durch Dr. Gustav Brühl 1) zu erwähnen - und so muß ich denn bei meinen Darlegungen vorzugsweise auf meine eigenen Beobachtnagen zurückgreifen; sind dieselben anch nur dnrch flüchtigen Besneh and rohe Aufnahmen der einzelnen Rninenplätze gewonnen, so dürften doch meine vergleichenden Betrachtungen von einigem Interesse sein, da ich in fast allen ethnographischen Einzelgehieten 3) des nördlichen Mittelamerika etliche Proben altindianischer Städteanlagen und Banten aus eigener Anschanung kennen gelernt habe. Ich bemerke dabei, daß ich die Rninen nicht mit dem Ange eines Künstlers oder Architekten, sondern als Geograph durchmustert habe, mit der Absicht, die charakteristischen Eigentümlichkeiten der Siedelnngs- und Bauformen bei den einzelnen Stämmen festunstellen, um dadurch womöglich Anhaltspunkte über die vorgeschichtlichen Wanderungen and den ethnographischen Zusammenhang der Stämme au

gewinnen; auch habe ich die Ahhängigkeit der meusch-lichen Bauweise von der physikalischen und orographischen Beschaffenheit des Geländes und von der Natur der in der Nachbarschaft anstehenden Baumaterialien nachzuweisen gesucht, wo mir solches möglich war. Geleitet von cheu genannten Gesichtspunkten habe ich mich mit den von kompetenterer Seite nntersnehten Ruinen nur wenig beschäftigt und mich bei Untersuchung unbekannter oder weuig erforschter Siedelungsreste anf rohe Anfnahmen durch Abschreiten der Kempafspeilungen heschränkt. Die von mir gegebenen Pläne und Durchschnitte dürfen daher nicht als genau angesehen werden, sondern sollen lediglich eine ungefähr richtige Ansicht von der Anordnung und Struktur der einzelnen Bauten gehen, was für meine Zwecke genügend erschien. Da ich über die altindianischen Siedelungen von Guatemala and Chiapas schon an anderem Orte mich verbreitet habe, hrauche ich auf dieselben hier nicht wieder aurückzukommen. Da aber viele Ruinen noch gar nicht untersneht wurden (wie diejenigen von Chiapa, Tonalá nud Agua Escondida in Chiapas, von Piedras Negras, Yaxche und Jolomox in Peten, von Benane vielo in Britisch Honduras, von S. Jorge, Aguscatan, Sacapulas, Mixco, Chajnl, Canilla, Mita n. a. in Guatemala), da ferner zweifellos viele andere Ruinen nech gar nicht entdeckt sind, so ist mein Material noch höchst lückenhaft und deshalb bedürfen auch meine Ergehnisse späterer Ergänzung und Nachprüfung. Ich will mich darum anch nur auf das Wichtigste heschränken.

#### Die Anordnung der altindianischen Bauten innerhalb der Siedelungen.

Weun man beachtet, das heutzutage in eutlegeneu, dem spanischen Einflus weniger stark unterworfenen

J. Stephens, Incidents of Travel in Central-Amerika, Chiapas and Yakatan. London 1854, p. 313 ff., 331 ff., 365 f., 383 ff.
 Globus, LXVI, p. 213 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) im Gebiet der aztekischen, zapotekischen Mije- und Xinca-Stämme habe ich nur wenige und nicht charakteristische Bautenreste beobuchtet, weshalb ich auf dieselben im Rahmen dieses Aufsatzes nicht eingeben werde.

Globus LXVIII, Nr. 11.

Gegenden die Mehrzahl der indianischen Bevölkerung in Einzelgehöften oder kleinen Hänsergruppen zerstreut wohnt, so ist man wohl zu dem Schlufs berechtigt, daß anch in vorkolnmbischer Zeit ein abnliches Siedelungssystem vorherrschend gewesen sein dürfte. Daneben aher besafsen die Indianer damals anch schon größere Bevölkerungscentren, so bei ihren Kultusstätten innerhalh wohlhefestigter Orte, in der Nachbarschaft der königlichen Residens, in der Nähe von Salinen, Goldwäschereien u. s. w.; man mufs sich aber vorstellen, dass diese Bevölkerungscentren nur zu gewissen Zeiten wirklich stark bevölkert waren, nämlich die ersteren zur Zeit religiöser Feste und Andachtsühungen, die Festangen in Kriegszeiten, die Salinen in der für Salzgewinnung günstigen Trockenzeit u. s. w. Den größten Teil des Jahres aber dürfte die Mehrzahl der Indianer, selhst derjenigen, welche ein eigenes Haus in den Städten besalsen, auf dem Lande in einfachen Hütten inmitten ihrer Maisfelder gewohnt haben, wie solches noch jetat in Teilen der Alta Verapaz der Fall ist. Erst die Spanjer haben die Indiaaer in wirkliche Städte und Dörfer au sammeln gesucht, und als ein Zeichen, wie fremdartig diese Siedelungsform ihnen erschien, mag es gelten, dass viele Stämme der Mayasamilie gar kein deckendes Wort für diesen Begriff hatten und deshalh die mexikanische Bezeichnung tenamit dafür annahmen. Nur in Yukatan mag von jeher eine stärkere Konsentration der Bevölkerung geherrscht haben, da die spärliche Zahl der ausdaueruden Teiche (Aguadas), der von unterirdischen Flüssen durchströmten Höhlen (Cenotes) und der Brunnen geradezu dazu swang.

Wie nun aber die Anlage der altindianischen Bevölkerungscentren gewesen ist, darüber können wir nur Vermntungen hegen, da von dem Hanptteil derselben, nämlich den ans Hütten bestehenden Stadtvierteln der ärmeren Bevölkerung, keine Spuren auf uns gekommen sind. Die spanischen Eroberer wissen zwar von Strafeen und Plätzen su erzählen; was man aber an den thatsächlich vorhandenen Ruinen beobachtet, bezengt nnr die ehemalige Existenz von Platzen, oft ausgedehnten schönen Plätzen, die in einer einzigen Stadt häufig in mehrfacher Zahl vorhanden waren, Strafsen in modernem Sinne habe ich aber hisher nirgends gesehen; nur in Isimehé und an einigen religiösen Banten (Sajcabajá, Pasajon, S. Isidoro) fand ich Andeutungen einer solchen Anlage. Im übrigen bemerke ich, dass die Cherreste der Hanptgebäude (die Tumuli and Steinhauten) keine bestimmte Anordnnng unter sich seigen. Ahnlieh ist es noch jetst in manchen indianischen Dörfern, die von der spanischen Schahlone der rechtwinklig sich sehneidenden geradlinigen Strafsen unberührt gehlieben sind: man sieht ein Wirrsal einzelnstehender Häuser, awischen welchen wohl krumme and vielfach gehrochene Wege, aber keine Straßen in paserem Sinne hindurchführen: wie jetat die Kirche mit ihrem Platz den Mittelpunkt dieser Dörfer hildet, so mögen auch früher die Komplexe öffentlicher Bauten den Kern ähnlich gehildeter Ansiedelungen gebildet haben

Die aktindianischen Stddte von Chiapas und Gnatmals haben in gewöhnliche Zeiten jedenfall keine große Berülkerung behrebergt, dem der Flichenrung, welcher innerhalt der Befestigungsline liget, ist gewöhnlich sehr beschränkt, mod es ist sehr unwahrscheinlich, das isch auserhalt devon aufere Stddteile numittellur angeglieder Hätten, dim die wire – is Kriegoreite – vortiellan zwesen. Wohnenden onde für die Pestung vorteilbaßt zwesen. Wohnenden onde für die Pestung vorteilbaßt zwesen.

Man wird mir wohl entgegenhalten, dass die älteren spaniseben Schriftsteller nus ganz eingehende Beschreibungen von der Größe mancher altindianischen Städte hinterlassen haben; ich gestebe aber, dass ieh ihren Angaben in solchen Dingen sehr skeptisch gegenüberstehe: sie scheinen mir geru in großen Zahlen geschwelgt zu haben und vor Übertreibnagen nicht zurückgeschreckt sn sein. Fuentes erzählt nns s. B., dass der Oberbefehlshaber der Quiches, Tecum Uman, im Jahre 1524 ans der Hauptstadt Gumaresh (Utatlan) allein 72 000 Krieger gezogen habe; der Königspalast von Utatlan aber soll 728 Schritte lang und 376 Schritte tief gewesen sein. Wenn man sich beim Anbliek der Ruinen von Utatlan diese überschwenglichen Zahlen vor Angen hält, so kann man sich eines Lächelns kaum erwehren, denn die bewohnhare Oberfläche des eigentlichen Utatlan-Plateaus ist nicht einmal 9 ha grofs und köunte ein Bauwerk von den ohen genannten Dimensionen überhanpt nicht fassen! Ich habe, um hierüber Sicherheit zu bekommen, das Platean durch Abschreiten an seinen Rändern gemessen, als ich mit meinem Bruder Richard im August 1894 die Ruinen besnchte, hatte aber nicht hinreichend Zeit sur Verfügung, nm eine Aufnahme der Bauten vornehmen au können. Wir stellten aber fest, dass der Hanpthof im sogenannten Palacio nur 100 Schritte lang und 60 Schritte hreit ist und daß die Anordnung der umgehenden Gebände fast gana mit derjenigen des sogenannten Resguardo übereinstimmt. (Ich habe auf dem Situationsplan, Fig. 10 (nächste Nummer), die Lage der wichtigsten Banten ans dem Gedächtnis eingezeichnet, da ich nachträglich sehe, daß der Plan in Stephens Incidents of travel p. 235 eine unrichtige Idee gieht.) Die Ruinen sind ührigens seit Stephens und Catherwoods Besuch - 1840 - sehr stark zerfallen, happtsächlich durch die Schuld von Schatzgräbern, die in unsinniger Weise das ganze Plateen durchwühlt haben.

Man mag allerdings annehmen, das das Piatean von Uzulann zur das Schöbe der Königs und desen Nebengebische, sowie die Tempel enkulaten Latte, während der Bestel der Steht auf der anhen Diesen geigene hätzte. In die Scheider Schwieder der Steht auf der anhen Diesen geigene hätzt. In ist der Diesen noch sinigs Tunudi, welche man als Antesenfeten annehme hann, die die Stattellie der armeren Berülkrung deckten. Aber die spanischen Schriftsteller berichten anchte von einer soleben Ansentadt, und der Fischenischaft von Utsalen zin nicht geränger als der Cemitacnille. Inliede in zu der Schwieder der Schw

No. Antige der alltinknischen Bevülkerungscentres wer nattrich verschieden, je nachten die Anziedeng haupstalchlich zum Zweit der Verteitigung oder zur Pflege reigigese Ratin oder bleit vergese der Benfallen Pflege reigigese Ratin oder bleit vergese Anzieden auf der Schaffen und der Schaffen der Schaffen und der Tempel der Gütter erhaut undem 15 Die Natur bei Indexes, der Gerte Schaffen der S

<sup>34)</sup> Manchmal wohnten die Fürsten nuch in offenen Stehten und zogen sich, unter Preispebung derselben, beim Ausbruch eines Krieges nach benachbarten feites Päizen zurück, wie im Jahre 1925 Cabibl-Balam, der König der Mames, sich beim Berantidecko der Spanier unter Gomzals de Alvarado von seiner Hanpstradt Chinababul (Hurbastenango) nach der Feste Sacalsen zurücklichten.

Indianern in solcher Weise benutzt wurden; der netürlich beschränkte Raum zwang bei der Anlage solcher Städte zu einer möglichet gedrängten Anordnung der Beuten, welche denn ench charakteristisch für die Stadteanlagen im Hochland von Chiepas und Guetemala ist.

Als Beispiel führe ich hier die bekannten Ruinen von Tonina (d. h. "Steinhaus") an, von welchen ich allerdings nur den oberen Teil anfgenommen habe (Fig. 8a). Das Gros der Ruinen liegt auf einem schmalen, gegen den Tonina-Bach hin obbrechenden Hügelkamm, die (auf Fig. 8e anfgezeichneten) Hanptgebäude am östlichen Ende desselben. Schon unten enf der Ebene beobachtet man ansehnliche künstliche Hügel, dann steigt men über vier verschiedene enschnliche künstliche

Terrassen an, deren eweite eiemlich hreit ist und Opertumuli tragt, und erreicht endlich die

fünfte Terrasse mit "Palecio" dem (Steinhaus E), der seit Stephens Besuch offenbar stark verfallen ist: pech höber oben stehen die beiden großen Pyramiden; alle Gchäude sind eng zusemmengedrangt, Raum sparend and offenvorzugsweise der Verteidigung dienend.

Ynketan eber, we die Rücksicht auf die Nähe des Wassers mafsgebend sein mußte. and we die Natur überhenpt keine so günstigen natürlichen Verteidigungsplätze

schaffen hat, sind die Henptgebäude viel mehr zerstreut. and wenn auch einzelne derselben schr geeignet zur Verteidigung waren, so ist doch die Anlage

des Gensen derart, die Verzierung der Anfsenwände so reich, daß man diese Städteanlagen als die Residensen der Fürsten und Oberpriester, nicht eber els Festungen ansehen darf. Ich kenne freilich nur eine geringe Aneahl solcher Siedelungen von Yukstan; nach dem, was ich über andere aus Charnavs Mitteilnngen und ans den noch unveröffentlichten Plänen, Zeichnungen und Photographieen von Mr. F. Tompsen in Merida weifs, scheint aber auch anderwarts eine abnliche zerstrente Anordnnng wie in Uxmal oder Tzihinocac en herrschen.

Festungscharakter seigen degegen die südlichsten Mayebanten, nemlich die Städteanlagen in Peten, wie S. Clemente and nementlich das grofsartige Tical, durch ihre gedrängte Anlage, durch die Art vieler Eineelhenten und die Anordnung derselben um Hofräume, von denen jeder für sich wieder ie ein Verteidigungscentrum bildete. Von Tical besitzen wir trots der Studien von M. Maudslay noch keine vollständige Aufnehme, und ich selbst war leider nicht in der Lage, den Plen dieser großen, im Schatten des Urweldes sehlnmmernden Stadtruinen anfennehmen. Ich kann nur feststellen, dess man daselbst eine ganze Reihe leicht au verteidigender, zum Teil terrassenförmig übereinender liegender Hofranme beobechtet und in der Nähe des von mächtigen Steinhänsern nmgebenen Hamptpletzes eine Anzahl von steilen trotzigen Pyramiden mit mächtigen Steinhäusern nuf dem Gipfel antrifft.

Viel einfacher und nebedeutender, aber auch viel leichter zu überhlicken sind die Ruinen von S. Clemente (Fig. 9, nächste Nummer), welche, im Walde verbergen, unbekannt geblieben weren, obgleich sie nur 250 Schritte vom Reitweg Peten-Beliee entfornt sind. Die Ruinen liegen auf einem länglichen Hügel von mafsiger Höhe, über welchen die Bauten in der Weise verteilt sind, dass eine Aneahl Plätzeoder Hof-

raume entstanden. von denen fast ieder einzelne für sich leicht verteidigt höher liegt. Steilabfall. die

werden konnte. Die Hofraume B und C liegen in gleicher Höhe miteinander, während der Platz A um ein Stockwerk, der dnrch einen Engpafs von Die

C weschiedene Plate D nm etwe 4 m Die Steinhäuser I und II zeigen gegen enfsen nur eine glatte Wand, am Fnfs derselben beginnt alsbald der Zimmer von I und II sind von A ous zngänglich; Steinhans Ill hat aber Zimmereingange auf der übrigens stark serfallence - Südseite.

wo sie über eine steile Böschung erreicht werden kön-

Die obera Plattform von III setzt sich gegen Osten in gleicher Höhe fort, so dass die Fortsctznng (IIIa) von B ens eweistöckig erscheint, bis gegen Ende des Bauwerks dasfelbe durch einen Absatz der Plattform wieder einstöckig wird (IIIb). Von der südwestlichen Ecke von B führt ein schmaler Durchgang durch IIIs nach C. Die westliche Begrenzung von B hildet eine Mauer, die his zur Höhe des Platzes A hinaufreicht; die östliche nnd nördliche Begrenznng ist nur von Steinwällen gebildet, ehenso die östliche und westliche Begrenznng von C und E. Die Wälle 4 und 5 sind ans behauenen Steinen erbeut und 3 bis 4 m hoch. Auf der Höhe des Walles 9 befindet sich ein kleines zerfallenes Steinheus. Zwischen C und D befinden sich zwei hohe starke Steinhäuser, mit ie nur einem nach Norden offenen Gemach, auf hohen, offenber künstlich umgeformten Hügeln. Merkwürdigerweise befindet sich am Nordwest-

fnfs des Hügels ein rundes gemauertes Loch, das chen



Übersichtsekizze der Baustile im nörd! Mittelamerika 1:10 000 000. 1. Maya-Stil (1 s. Nordynkatekischer Typus; 1 b. Südynkatekischer Typus; 1 c. Petenlypus); 2. Chol-Stil; 3. Chorti-Shi; 4. Verspar-Stil; 5. Qalche-Stil; 6. Mame-Stil; 7. Trental-Stil; 8. Chiapanaken-Stil; 9. Motorintleben-Stil.

t68

einem Mensehen Durchgaug gewährt; man gelangt durch dasfelbe in ein darunter befüudliches unterirdisches Geschufs, in das ich aber ohne Seil und genügendes Lieht nicht einzudriugen wagte.

Anch im ehemaligen Cholg chiet scheinen ähnliche Städteanlagen terrassenförmig nebeneinander befindlichen umwallten Platten aufzutten (z. B. Las Quebradas) und auch Copan, soust in seiner Aulage vielleicht die eigenartigste Schöpfung indianischer Baukunst, zeigt Zage dieses Systems.

Die Ruinen im südlichen Yukatan stehen an Ausdeunung hinter denen des übrigen Mayagebietes zurück; sie zeigen hänfig ausgeprägten Festungscharakter, umwallte, auf Hügeln gelegene Hofräume (z. B. Ixtina, Fig. 2), oder ausgedehnte Steinmauern, oder Bauten auf In der Verapaz sind sonst nur kleine Siedelungsreste bekannt, die in ihrer Einfachheit in ausgesprochenem Gegeusatz zu den verwickelteren Anlagen der Huchlandund Tieflandsiedelungen stebeu, wenu sie aneh zleich



Fig. 1. Beinbaus Ittinia (Yukatan). 1;1600. Fig. 2. Befestigung bei Ixtinia (Yukatan). 1;1600. Fig. 3. Bauwerk in Cack Man Iah (Yukatan). 1;1600. Fig. 4. Shirze eines Schinkause in Tribingorac. 1;1600. Fig. 5.a. I1:1600. Fig. 5.a. I1:1600. Schematischer Durchwohnt und Plan des Magnitumphe von Neuchd Teramit. Fig. 6. Grendrifs since Séchiasses in Thial (Peren). 1;800. Fig. 7.a. Strichaus in Thial (Peren). 1;800. Fig. 7.b und 7.b. — The Plan des Mitchinners wints Vikalinhaus in Thial (Peren).

Patholius [wie and der Hobe von Casie de Xkonji, welche teils nur Verteiligung, aber such als Bet- und Opferplatt für die Roisenden gedient haben mögen (Fig. 3)]. venigen ausgegrägt herrer als in Potts. Die Hanten seinige kunnentziert, die Steinhauer aber zeigen veil engefäligene, fast kinstlerische Behandlung der veil engefäligene, fast kinstlerische Behandlung der von erstrett, wie bei nordynatektischen Niederlanungen und er fehlt der Sulpharmendenhend derrelben, so die die aufgratztellene Steinbangen eine vermittelnde Steinbanden und der Steinbanden der Vermittelnde Steinbanden und der Steinbanden der Vermittelnde

In ähulicher Weise zeigt Meuché Tenamit gewisse vermittelnde Züge zwischen Tieal und Palenque, und Tuniuk eriunert in seinen Bauten vielfach an die Tiefland-Siedelungen, folgt aber in der Anlage durchans den

jesen meist den Grandtyrus eines gans oder teilweise unwalkten liferanns aufwiesen, inschuhl deseng gewähnlich kleine Stafenprausden sich erhoben haben. Auch Beferdigungsanlagen mist aus der Verpan bekannt, ein Pals aperrende Mauern (bei Las Pasayas), oder durch ausgefartents Schrinben befestigte, sohere zu erwischend Bergegield (c. B. Yaltenamit). Oh die Ruisen der Potomaugheiters sich dem Verpars oder liebenhandehankten unsaugheiters ab dem Verpars oder liebenhandehankten den Verpars oder dies werigen Noteinagereitet, die ich keune (bei Elbarrials auf Gustenhandehankten der Stafenhandehankten der Stafenhandehankten der Stafenhandehankten der Verpars oder den Verpars oder dies werigen Noteinagereitet, die ich keune (bei Elbarrials auf Gustenhandehankten der Verpars oder der Ve

Vergleichsweise selten sind altindianische Siedelungen zu Kultuszweckeu erbaut gewesen (s. B. Kalamté) und

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Dieser westliche Hofraum ist abgebildet von E. P. Dieseldorff in "Verhandlungen der Berliner authropologischen Geseilschaft", 1893, p. 375.

auch ist (vie z. B. Sajealas), Copau) waren oft zagieżeń fer die Verteidugue eingerickiet, boten ja doch die Tempelhanten mit ihren auweillten Hoffennen und füren Suffengyranisch telekt zu verteiligende Gehtwicken-Suffengyranisch telekt zu verteiligende Gehtwicken-Priester: und Kultaustott, ebenau Quirigus und die Reinen am Rio de la Fusion, von welchen F. Artes 1892 im Auftrag der grutenalschieben Regierung Alvhäutech zu Gehtwicken der Safen der Weitensutchung in Chicagon nurstellung in Chicagon nurste

In allen Mayaruisen sind die Gehäude swar nicht ausnahmlote, sied ober größtentella nach einer bestimmten Richtong orientiert, and awar nach den Kardinalrichtungen bir den Tiffandstammen, den Veraparathunnen und anferedem bei den Quichis, Teutr-hiles, Upparteces und Agnacateou, withrede bir den überigen Hechlandstammen (Taental-Gruppe, Manacrippes, Galchingsbei die Busten hielpiger mod Pisischerrichtungen orientiert sind, jedoch so, daß inmerhalls einer Stattenallege ettes inse gewisse Richtung als der Stattenallegen ettes inse gewisse Richtung als

Norm galt.

Im östlichen Chiapas habe ich bei Manapa und Motoniula einige Ruiner, gesehen, weiche vom Maystypus abweichen, obgleich dort jetzt Maysaprachen ger spruchen werden; anfers anderen Eigenstümlichkeiten ist hier der Mangel deutlicher Plätze hervormbeben und die Angegooren Gesantsanies (c. Fig. 1). auch bei den Angegooren Gesantsanies (c. Fig. 1). auch bei aber um der Ferne alfindianische Siedelungen mit deutlichem Hoffman vom Myatypas, nach den Kardinal-

richtungen orientiert (s. Fig. 13, nächste Nummer, Mufsstab nieht bekannt).

Im Gehiet der Chispansken sind keine so destilichen Hofkunse au beobachten wie bei dem Mayatämmen; die Plätze sind, wenn überhaupt vorbanden, sehr unvollständig umwallt; die Banten seigen kann sine Orientierung nach einer bestimmten Himmelarichtung und sind siomlich regellos aerstrent, seigen aber oft deutlich durch die Wahl der Örtlichkeit und durch besondere Vertreidigungemanser Festungschankter.



Fig. 8 b. Fig. 8 a. Hauptteil der Buinen von Toniun bei Occaingo (Chiapas).

Im westlichen und südlichen Chiapas, in Soemuseo und Südgnatemala habe ich fast keine altindianischen Ansiedelungen gesehen, und die wenigen, welche ich kenne, waren so zerstört, daß ich nichte Eigenstrüges au ihnen zu erkeunen vermochte.

Tun Gehiett der nördlichen Pipiles (im oberen Motaganthal und in der high Vernapa) habe ich unberfach Sparen altindinnischer Anziedelungen geseben, 
aber oft kaum under kenntlich. Die Ruinen bei 
8. Aquatia Azasaganathan sind langgedehnt, belnen sied 
af einer Seite an einen Berghaug as, einigeransfen 
and Halballanism om Manapa. Sie seigen Ternasen 
and Halballanism oder Manapa in der 
einer Seite der 
einer 
ei

## Studien von der Goldküste.

Von Dr. med. Ernst Mähly.

. .

Der im ersten Aufsatze gesehilderte Handel hat auch noch in anderer Hinsicht wichtige Folgen nach sich gezogen. Von Anfang an bedurften die Händler, wenn sie sich festeetzen wollten, des Schutzes von Seiten ihrer heimatlichen Regierung, die solchen nicht nur gewährten, sondern noch lieber den einträglichen Handel gleich selbst als Regal trieben. Dann war der Ban von befestigten Posten nnerläfslich. Schon der König Johann H. von Portugal, der 1481 den Thron bestieg, schickte im Beginn's seiner Regierung eine Expedition zu diesem Zweeke uh, nnd diese erbaute, keineswegs aur großen Freude der Eingeborenen, das erste Fort, nämlich dasjenige von Elmina, dem hald weitere folgten. Als daranf der Sklaventrausport usch Amerika rasch zunahm, kamen anch die Hollander, um sieh festausetzen, nud ein Jahrhundert später gelang es ihnen nach langen Feindselig-

keiten, die Portngiesen ganslich an vertreiben. Bald daranf betraten auch die Engläuder den Schauplatz, unterlagen aber im Jahre 1667 den Hollandern ganzlich. Nur fünf Jahre später bildete sich aber eine nene englische Gesellschaft unter dem Schutze ihrer Regierung und diese konute allmählich awei Forts errichten. Unterdessen nisteten sieh aber auch die Danen, Schweden, Franzosen und selbst Brandenhurger auf der Küste ein, und so starrte dieselbe auletzt und für lange Zeit von 25, nusschliefslich dem Sklavenhandel dienenden Forts. Mit Recht sagt Craikshank: Es überfällt uns ein wahres Grauen, wenn wir seben, wie die Nationen Enropas pleich Blutewelu sich an Afrika hingen und sein bestes Lebensblut aussogen. Die Europäer entrichteten au die Häuptlinge der betreffenden Stamme einen Grundeine; sie batten keine territoriale Gewalt im Auge und trachteten nieht darnach, die Angelegenheiten des Landes zu leiten. Sie mufsten froh sein, wenn ihre Macht soweit reichte, um ihre eigensten Interessen gegen die Ränke der eingeborenen, nun schon gehörig verdorbenen Fürsten und Häuptlinge au schützen, die die Weißen oder deren Untergebene heständig in Prosesse au verwickeln suchtan. Es wurde uns viel au weit führen, wenn wir diese schmachvollen Zustände oder die endlosen niederträchtigen Feindscligkeiten der verschiedenen vorhandenen europäischen Nationen gegeneinander, infolgedessen die meisten Forts mehrmals den Besitzer wechselten, beschreiben wollten, aber das Ende der langen Geschichte müssen wir berichten; es ist zum Glück viel erfreulicher als der Anfang und die Mitte und läfst sich mit wenigen Worten sagen: Nachdem die englische Regierung 1850 die danischen Besitzungen durch Kauf an sich gehracht, erwarh sie 1872 anch diejenigen der Holländer und wurde dadurch die einzige an der Goldküste ansässige epropäische Macht. Das kam dem mächtigen Asantereich im Inneren sehr nngelegen und dasselhe begann den bekannten Asantekrieg 1873 his 1874. Es wurde von den Engländern gänslich auf das Haupt geschlagen and seine Hanptstadt Kumase, wo ja anch drei Missionslente vier Jahre lang in Gefangenschaft geschmachtet hatten, verhrannt. Bald darauf erhoh Grofshritannien das Gehiet, mit dem es bisher nur in einem Schutahündnis gestanden, zu einer eigentlichen Kolonie, und als solehe seben wir hente die Goldküste besteben und gedeihen.

Das Gehlei ist ungefähre so große vie die Schweit und hesticht aus versichiedene Ditritien. Es wird im Södien legerent durch das Meer, im Westen durch einen steinen Seine Jegerent der der Seine Jegeren steinen. Die Germannen hen Vereilen gegen das Ansteiterrich hin ist nur struckenweise eine natürliche. Die westigen Europete, die im Landes ollstu und in einem Falle, natüth auf der Station Abstift, noch sörstlich vom anderen, noveich Kaustlen wir Bebenat, hellen sich durchweige an der Küste auf. Wir haben se also durchwau unr mit einer Handelskoleine im Unin, indem das there aus gefährliche Kinns die Auführung die Arbeitsuns der Auführung der Arbeitsuns der A

(Steinhanser).

Die hervorragendsten Einnahmen der Kolonie hilden die Zölle, mit denen der Tahak, Pulver und Schnaps sehr hoch belastet sind. Allerdings erreichen auch die Verwaltungsausgaben eine beträchtliche Höhe. Da haben wir den Gonvernenr mit 75 000 Frank Jahresgehalt, den Leutnant Governor mit halh so viel, dazu einen Privatsekretär nnd fünf Schreiher; dann das Kolonial-Sekretariat mit einem Chef, vier Assistenten und fünf Schreihern, ferner das Zoll- und Schatzamt mit sahlreiehen Beamten, den Rechningshof, den Oberrichter und einen zweiten Richter, den Staatsanwalt, den Aufseher der öffentlichen Arbeiten, das Posthureau, die Druckerei, die Polizei- und Gefängnisämter, das medizinische Departement, das allerdings recht spärlich bedachte Kirchen- und Schulamt, dann die 12 auf verschiedene Plätze verteilten Distriktskommissare, endlich die Offiziere für die wenig zahlreichen, in Kap Coast gehaltenen Truppen. Unter den etwa 250 Regierungsbeamten, die wir in diesen Branchen angestellt sehen, befinden sich, abgeschen von den Truppenoffizieren, nicht mehr als etwa 30 Europäer; die übrigen sind hald Mulatten, d. h. Mischlinge von verschiedenster Herkunft und Rasse, hald, besonders in den niedrigeren Stellungen, eigentlich Schwarze, und awar nur häufig solche, die in den Missionsanstalten heraugebildet wurden, aber, bevor sie dort das Ziel erreichten, entweder fortliefen oder fortgeschickt werden mutsten. Sie haben doch so viel gelernt, daß sie als Schreiber oder Übersetzer Austellung finden. Der Mission, die sie, abaufg vom Kindesheinen am mit Kosten und Mohe und Sorgfalt auferzogen hat, vergelten sie die empfangenen Wohltsaten mit schnödem Undank.

Ohwohl also sämtliche Behörden ihren Sitz am Meeresstrande haben, so erstreckt sich doch ihre Gewalt in recht befriedigender Weise, wenn anch mit der Entfernnng etwas abnehmend, durch die ganze Kolonie. Dieser Einfluss wird im allgemeinen aufrecht erhalten durch Vermittelung der verschiedenen Stammeskönige, denen ein großer Teil der Gerichtsbarkeit übertragen ist und die der Regierung für Ordnung und Sicherheit in ihrem Gebiete verantwortlich sind. Sklaverei und Menschenopfer sind streng verhoten. Verhrechen, auf denen in England der Tod steht, werden anch auf der Goldküste in dieser Weise geahndet und das Ohergerieht in Aecrà, an welchem sahlreiche Schwarze als Geschworene funktionieren, spricht nicht selten Todesurteile aus, die dann am Galgen, der in einem Hofe des Gefängnisses, früher Forts, steht, vollzogen werden. Uhrigens mnfs man auerkennen, daß die Kapitalverhrochen, hesonders Mord and Rauhmord, seltener vorkommen ale bei nns. Die Civilgerichtsbarkeit liegt aum großen Teil in den Händen der Landeskönige, aber im Auftrage und unter der Aufsieht der Regierung.

Aber an den angedeuteten europäischen Einflüssen von Handel nud Staat gesellt sich noch als dritter der-

jenige der Mission.

Im Jahre 1828 betraten die ersten Baseler Missionare die Küste, und wenn sie auch, hauptsächlich infolge vielfacher Krankheit und raschen Todes, anfangs nur wenig Erfolg sehen durften, so nahm dann doch in deu folgenden Jahrzehnten die Zahl der Bekehrten in erfreulichster Weise zu. Immer weiter drangen die Glanbeushoten ins Land hinein, um dort Stationen und Gemeinden zu gründen, und zwar, wohl gemerkt, schon zu einer Zeit, wo sie noch durch keine englische Kolonie beschütst wurden und so die eigentlichen Pioniere des Glanhens hildeten. Anfangs 1884 zählte die Mission auf 10 Hanptstationen und 39 Filialen 5567 Gemeindeglieder (und wie viele solcher sind schon mit Tod ahgegangen) and 1686 Schüler. Und in diesen Zahlen, so ansehulich sie sind, ist noch lange nicht die ganze Wirkung enthalten. Wie viele Schwarze hahen von ihren christlichen Mithürgern fast nubewufst und unwillkürlich etwas Gutes gelernt, wenn sie auch selber sich noch nicht zum förmlichen Übertritt entschließen

können! Alles hisher Gesagte zusammengenommen, werden wir nnn leicht verstehen, daß die Entwickelung des Landes und Volkes sich wesentlich anders gestalten mniste, als wenn dasfelbe, frei von allen aufseren Einflüssen, bis heute sich selbst überlassen geblieben wäre. Aber einerseits können wir nus das Ergebnis des letzteren Falles kaum mit einiger Wahrscheinlichkeit vorstellen. anderscits ist kein Zweifel darüber, daß es trota allem auf der Goldküste auch noch heutigen Tage in vielen Beziehungen ursprünglich und negerhaft genug zugeht. Ja, wer zum ersten Mal, von Europa her, und afrikanischer Verhältnisse noch nukundig, das Land betritt, dem wird alles, was er sieht, new und fremdartig erscheinen. Selbst die Vorstellungen, die er sich aus Büchern und Berichten sorgfältig zusammengestellt, erweisen sieh der Wirklichkeit gegenüber als unaureiehend und irrig. Er fühlt sich thatsächlich in eine andere Welt vernetzt, und wie in einem großen Kaleidoskop wechseln vor seinem stamenden Auge die bunten Bilder, die er noch nieht zu versteben vernag; und wenn er anch bei längeren Anfenthalte etwas kerperliche Leiden and nanchen schweren Hersenskummer sräheren mufs, so wird er doch das Land und die Lente und das Lebes des somigen Afrika lieb, gewinnen und lieb behalten und nach seiner Rückkebr gar oft sin sebwermütiges Heinweb verspären.

Ich will mich in meiner Beschreibung auf dasjenige Gebiet beschränken, das ieh aus eigener Ansehannng kenne and das zugleich das eigentliche Arbeitsfeld nnserer Mission darstellt; es ist dies dar östliche Distrikt der Kolonie, der die Stämme Accra. Adangwe, Akwapin, Krobe und Akun nmfafet; ferner die aufzerhalb der Kolonie gelegenen Stationen Abefifi im Okwawaland and Annm jenseits des Voltastromes. Endlich habe ich mit zwei Missionaren eine Reise weiter nach Norden gemacht bis zu der grofsan Handelsstadt Salaga; den Weg, den wir bis dorthin machten, betrng etwa 100 Standen und da er teilweise recht beschwerlich ist und da es dort überhanpt kein anderes Beförderungsmittel gisbt als die Füßs, se branchten wir hin und aurück seebs Wochen. Nach Westen hin, gegen den Flufs l'rah, hat die Mission erst in der letzten Zeit vorzudringen begonnen. Da früher eine einigermaßen zuverlässige Karte mit Ausnahme des eigentlichen Küstenstriches fehlte, so haben die Missienare mit großer Mühn und Sergfalt eine ansführliehe Karte ibres Arbeitsfeldes zusammengetragen.

Vergegenwärtigen wir uns auerst, daße der größte Teil der Goldküste zwischen dem 5. nnd 6. Grade nördl. Br., also völlig in der heißen oder tropischen Zene und nicht mehr fern vom Aquator liegt. Daraus ergieht sieb, daß die Sonne hier jahrans jahrein immer um dieselbe Zeit, nămlieb nahe bei 6 Uhr auf- und ebense des Abends untergeht; ferner steht sie zweimal im Jahre nm Mittag vollständig senkrecht und an dan abrigen Tagen night allauweit davon. Da infelgedessen auch die Warme, welche die Erde von der Senne empfängt, keinem großen Wechsel anterliegt, so giebt es keine scharf getrennten Jahreszeiten wie bei nns. Es berrscht anhaltend eine ziemlich hohe, doch keineswegs übertriebene Warme. Man wird an dieselbe so gewöhnt, dafs, wenn die Temperatur auf 12° oder ganz ansnabmsweise selbst darunter (10,8) sinkt, jedermann ordentlich friert. Was aber die Hitze betrifft, so habe ich niemals die Wärme der Luft diejenige des gesunden menschlichen Körpers, welche bekanntlich in allen Gegenden der Erde, an den Polen wie am Aquator, ziemlieb die gleiche ist, auch nur erreichen, geschweige denn übersteigen sehen. We aber die Sonne frei binsebeint, da brennt sie allerdings tüchtig. An Stelle der bei uns unterschiedenen Jahreszeiten wird das Jahr dert nach dem Fenchtigkeitsgehalt eingeteilt: es felgen nämlich aufeinander die große trockene, die erste Regen-, die kleine trockene und die aweite Regenzeit. Aber man glanhe nicht etwa, daß sich in den Regenzeiten unnnterbrochen Wasserströme vom Himmel ergießen, dies geschieht meistens nur des Nachmittags, oft in Gestalt heftiger Gewitter, denen dann leichter Regen his aum Abend felgt. Die Mergen und sogar viele ganze Tage sind prachtig schön und viel klarer als diejenigen der grefsen Trockenzeit, wo die Luft dieht mit feinem Stauh angefüllt erscheint und die Dürre einen behen Grad erreicht, da nuter Umständen 40 bis 50 Tage hindurch nicht ein Tropfen Regen niederfällt.

Beginnen wir nun mit der östlieben Grenze der Kolenie, so sehen wir dieselbe gebildet durch den Veltastrom, der auf dieser Streeke wehl ningends weniger als 2000 Fafs hreit ist und sich zuletzt zu einem, über eine Stunde breiten, von großen Inseln durchzogenen Becken erweitert, bevor er an der wieder schmaler werdenden Mündung über die hier vorgelegte, größeren Schiffen gefährliche Sandbarre sein Wasser in das Meer argiefst, Das Gefäll ist ein sehr geringes und bei niedrigem Wasserstand kann man nnr sine schwache Strömung wahrnehmen. Im Juli aber beginnt das Steigen, und zulatzt zeigt der Strom eine Ansehwellung von 30 Fnfs und darüber und füllt jetst nicht nur die hohen Ufer aus, sondern überfintet dieselben an manchen Stellen; jetzt schiefsen die trüben Fluten mit großer Schnelligkeit und unwiderstehlieber Wueht dahin. Wir baben auf unserer großen Reise den Velta nach aufwärts verfolgt bis gegen Salaga hin und ihn dort noch ven anschnlieber Breite gefunden. Als wir ihn dann auf dem Heimwege sine gute Strecke wait, d. h. acht Tage lang, in Booten hinnnterfubren, erkannten wir, daß er zahlreiche felsige Untiefen and Stromschnellen besitzt, welche die Schiffahrt sozusagen unmöglich machen. Leider zeigen is die meisten afrikanischen Gewässer selehe Felsbänke und Katarakte, eenst würden diese Wasserwege schen längst benntzt und die Erforschung des schwarzen Erdteils wäre wehl viel früher erfelgt.

Ven Norden und etwas von Osten her kommt nnn aus damals noch nnbekannter Ferne ein Gebirgszug, der eine Zeitlang dem Strome entlang läuft, dann von demselben in einer engen Schlucht durchbrochen wird und sieh jenseits geradlinig bis in die Nähe des Meeres fortsetzt. Dieser südlichste Abschnitt heifst das Akwapengebirge und stellt einen durchschnittlich 1300 Fufs heben Rücken dar. Zwei Hauptstatienen der Missien liegen auf seiner Höbe, zwei weitere an seinem Fuße, nämlich eine nabe dem nördlichen, die andere naha dem südlichen Ende. Ven letsterer noch weiter südlieb, am Mecresstrand, finden wir die Station Christiansborg und etwas westlich davon die Stadt Aecrà mit einer Faktorei der Missienshandlung. Hier ist der Landungsplatz, we alle Missienare, die von Europa kommen, auerat das Land betreten and we auch wir ansgestiegen sind. Wenn wir also von bier die genannten Stationen besuchen wollen, so branchen wir dnrch die Ebene bis Abokehi 5 Stunden, dann deu Berg binauf und bis Abnri 31/2 Stunden, weiter auf den Rücken des Gebirges bis Akropong 31/2 Stunden, dann bis Odnmase hinnuter 5 Stunden. Nun sind wir wieder in der Ebene und branchen his aur Faktorei Akusi, die nnterhalb vom Knie des Stromes liegt, noeb 2 Stunden. Hisr können wir ein ganz kleines Dampfheet besteigen, and hei nicht allau niedrigem Wasserstand und wenn wir nicht ein- oder mehrmal auf Sandbanken aufsitzen, in etwa 10, ia nater Umständen nar 6 Stunden die Statien Addat, eine Stande eberhalb der Mündung, erreichen, Am Ansflufs selbst, auf der schmalen Landzunge zwischen Strom and Meer, liegt wieder ein Missionshandlangshaus. Ada. Das Dreieck awischen Küste, Gebirge und Strom, das wir jetzt umschrieben haben, besteht aus einer gans flachen Ebene, aus der nur vier sinzelne kurze Bergzüge und Kegel von 800 bis 1400 Fuß Höhe unvermittelt hervorragen. Westlich der Voltamundung befindet sich eine über 4 Stunden lange und bis 2 Stunden breite Lagune, die mit dem Strom in Verbindung steht and von diesem aus mit Brackwasser, d. b. halb Flufs- halb Seewasser, gespeist wird, and we dann, wenn der Strom gesuuken ist und das Lagunenwasser in der Sonne verdanstet, große Mengen von gewinnbarem Salz auskrystallisirt werden. Die Ebene ist wasserarm und durchweg nur mit dichtem Gras bewachsen, aus welchem sich einzelne Welfsmilchbäume und Fäeberpalmen erist dicht bewehrt, das geröre, waldlechetzte, festlet, wer andhreichen Wasserlänfun durchtogene Aktu der gegen, is welchen wir die Stationes Krybi und Begero (1988), ist welchen wir die Stationes Krybi und begero (1988), der die Stationes Krybi und Stationes Geriffen, ist verhälten die Gerope (1988), der die Stationes geschen Gerope (1988), der die Stationes 
## Schädelamulette und die Trepanation der Schädel in Rufsland in alten Zeiten<sup>1</sup>).

Von Krahmer. Generalmajer z. D.

der Gesellschaft der Freunde der Naturkunde, Anthropologie und Ethnographie, Ausgrahungen der Gerodischtsche (Ausiedelung in der neolithischen Epoche) im Genvernemeut Kostroma. Diosolbe liegt an der Wetluga, I km von dem Dorfe Nikolo-Odojewski und chenfalls 1 km ven dom Dorfe Mandur entfernt, in einer öden und einsamen tiegend. Bei Mundar nimmt der Ort einen Versprung des hochgelegenen Ufers der Wetluge ein, der sich 60 bis 75 m über dem Wasserspiegel erheht; die Länge des Versprungs beträgt 95 m. dio Breite an der schmalsten Stelle 5 m. an der breitesten 30 m. Die Seiten und die Spitze des Versprungs fallen senkrecht zum Flusse ab. Von lotzterem ah ist der Ort mit Wald bedeckt, und von hier aus ein altertümlicher Stadtturm siehtbar, der auf dem höchsten Punkte und auf einem von Menschenhänden aufgeworfenen Hügel steht. Wälle und kleine Erdrücken. die einen selchen Ort immer bezeichnen, wurden hier nicht gofunden. Nur am Fusse des Hügels fand sich ein halbkreisförmiger Graben, aus dem die Erde für den Hügel genommen war. Die gauze Fläche, mit Ausnahme des Hügels, wurde im Laufe des Sommers aufgegraben; es zeigte sieb ein Frdanfwurf, unter welchem sich in der Muttererde eine ganse Werkstatt von Steingerätschaften vorfand.

und his na einer Eifel von 3 na abgetragen. Die obere Schicht iss in 90 ne bestand aus sehrwaren Hames, die mittlere, 9 bis 22 cm stark, aus diehten Sand und dei unteres aus verharenten Sand und Asche. In des letzteres beiden Schichten fand man Hereb von 35 bis 90 cm im Durchmesser; da, wo ein soleber Hered stand, henselte man diebe Schichten von Kohlen und nicht ganz verbrantes Holz. Niede nder find Hereb befraden sich Gruben, die wahredeinlich den Arbeitzen als Unterkunft

Der Erdaufwurf wurde auf einer Strecke von 34 m

Die meisten bier gefundenen Gegenstände, welche augenscheinlich der Stein(neelithischen)zeit angehören, hestanden aus Fenersteinsplittern, die anscheinend von

<sup>1</sup>) Nach D. N. Anntschin: Amulet is losst its the lowistechers, kawe to before, terpanaria techerepow, w drewnja wrmen, w Rossit. [Em Anulett ans einem Knechen siese menschlichan Schädels, die Trapanation von Schädels (in alera Zeiten) in Rufstandl. Aus dem 1. Bande "Der Arbeiten der archiologischen Versamming zu Wilna". Modan 1895.

Im Sommer 1883 machte F. D. Nefelow, Mitglied at Genelleicht der Frumide der Naturbunds, Anthrappen (einelleicht der Frumide der Anthrappen), Anthrappen (einelleicht der Frumide der Anthrappen der Genelleichte der Netenden (eine dem Der Kilche-Obdgiewak) und ehenfalle 1 km von dem Derfe Kilche-Obdgiewak) und ehenfalle 1 km von fache Derfe Kilche-Obdgiewak und ehenfalle 1 km von fache Derfe Mandur eintert, nie einer dein und einemassen ernet. Der Mentlur nimmt der Ort einen Verspreum der Anthrappen aus Feuersteinsplicten gab eine Verspreum der Verschaussen der V



Fig. 1. Amulett aus einem Menschenschädel. Aus einem Kurgau an der Wetluga. Nach Anutschin.

kemmen könurn, daß dieselben nur zufüllig jenen ähnlich wären, wenn nicht ein kleines Auge in Gestalt einer künstlich ansgearbeiteten Grahe an der Stelle sich vorfinde, wo das Auge einer Tieres oder Menachen im Profil nitzt. Einige Arbeiten erinnern an den Kopf eines Elndes, andere an den Kopf eines Schafte, Schweines, Bären, Vogels, und in zweien kann man den Kopf eines Munschen ergennen 19. Ein besenderes Interese hat aber

<sup>2</sup>) Die vorliegenden Feuersteinbrocken, wie sie in der norddeutsehen Tiefelsene tausendfach vorkommen, sind keinewegs k\u00e4nstellungen von Tierk\u00f6pfen, sondern nat\u00fcrliche, durch das Absprengen herbeigef\u00fchlirte Fornen. A. ein hier gefundenes Amulett, das aus dem Kuochen eines menschlichen Schädels ausgeschnitten und an seinem oberen schmalen Ende mit einer durchgebeuden Offnung verschen ist. Von dergleichen Amuletten siud bei den versebiedeusten Ausgrahungen in Rufslaud nur zwei gefunden, weshalb hier eine nähere Beschreibung folgt.

Das Amulett (Fig. 1) hat eine unregelmäßige, eierartige Form, ist 62,5 mm lang and an der Grenze des unteren Drittels 50,06 mm, an der Naht 13 mm breit. In der inneren Seite sind iu dem Scheitelteile klar die Eindrücke (Furchen) von zwei Blutgefäßen sichtbur. Die Naht zwischen dem Stirn- und Schoitelheine war von der Zeit ausgetrocknet, so daß die beiden Teile wieder ausammengeklebt werden mußsten. In dem Stirnbeine befindet sich eine durchgehende runde Öffnung. die ungefähr 6 mm im Durchmesser hat und angenscheinlich zum Anhängeu des Amulettes bestimmt ist. Die Ränder der Schnittfläche derselben sind uach innen abgeschrägt und durch den Einfluss der Zeit etwas glatt geworden. a. B. in Wolcosow und an vielen anderen Stellen Rufslands, wo Ansiedelungen aus der neolithischen Zeit sich befinden, gefunden sind. Eine solche Annahme ist aber unwahrscheinlich, da man schwerlich augeben kann, daß man sich in der neolithischen Epoche so gleichgültig gegen die Überreste der Toten verhalten hat. Es sind Beweise vorhanden, dass mau in dieser Epoche, sei es nun aus Furcht vor den Toten, sei es aus Verehrung derselben, im hohen Mafso für solche gesorgt hat. Die Einrichtung des Begrähnisses war eine reiche: die verschiedensten Gegenstände, wie Waffen, Gerätschaften, Ziersten, Geschier, wurden den Toten mitgegeben. Dies läfst sich schwer damit vereinen, dafs man Teile eines Leichnams zu Zieraten hätte vorwenden sollen. Geschah es aber, daß Stücke des Schädels eines verstorbenen oder sogar eines begrabenen Menschen ausgosägt wurden, au mußten dem wohl religiöse Zwecke zn Grunde liegeu.

Unter den der Moskauer archäologischen Gesellschaft von Nefedow augeschickten Sachen, die aus einem



Fig. 2. Schädel von der Knjashnaja-Gora bei Kanew am Dniepr-Ufer, gefunden von Bisljaschewski.



Fig. 3. Schädel aus einem alten Grabe von Chulam, Proving Terek, Kankasus, mit begonnener, aber nicht vollendeter Trepanation.

Ob dieses Amnlett aus dem Schädel eines lebenden odor toten Menschen geschnitten ist, ist schwer au entscheiden. Nach seiner aiemlich regelmäßigen Furm und Größe zu schließen, ist wohl anznnehmen, daß cs aus einem trockenen, von seiner Hautdecke befreiten Schädel angefertigt ist.

Dieses Amulett worde awischen Scherben inmitten von verschiedenen Fenersteinsplittern gefunden; nicht weit davon lagen in den Gruben Tierknochen und darunter auch Knochen von Hunden.

Dafs solche Amulette, welche aus verschiedenen Teilen des menschliehen Körpers - aus Haaren, Zähnen, aus dem Unterkiefer, selbst aus einem gansen Schädel und verschiedenen andern Knochen - angefertigt sind, als Talisman von verschiedenen wilden Völkerstämmen Anstralieus, Polynesiens, Amerikas etc. getragen wurden, ist hekannt. Es ist ferner festgestellt, daß ans dem Schädel von Monschen hergestellte Platten auch in Europa in den verschiedenen prähistorischen Epochen getragen sind. Man könnte nun annehmen, dass das von Nefedow gefundene Amulett nur zu einer Zierat gedient hat, wie die ovalen Amulette aus Stein, die Grabe und der Gorodischtsche Schischka, am rechten Ufer der Kama, in der Nahe des Dorfes Koslowka im Jelahuschschischen Kreise gelegen, stammen, fand sich eine rundliche Knochenplatte (26,5 + 25,5 mm im Durchschnitt), mit einem kleinen Loche zum Anhängen; sie war an beiden Seiten poliert und anscheinend aus dem Schädel eines Kindes hergestellt. Das Amulett wurde unter Feuerstein- and bronzenen Lanzenpfeilen, bronzenen Löffeln, Fischhaken, Anhängseln, Zieraten etc. gefunden.

Zn Anfang des Jahres 1893 fand N. F. Bieljaschewski bei den Ansgrahungen in Knjashnaja-Gora, einer Gorodischtsche an dem Ufer des Dniepr, im Kanewskischen Kreise gelegen, einen Schädel ohne den Gesichtsteil (Fig. 2). Derselbe hatte eine sonderbare Öffnung in seinem Stirnheine. Sie ist etwas eckig, vou ovaler Form (27,5 + 25 mm in der Quere) and befindet sich an der rachten Seite des Knochens, und awar in dem oberen Teile des Stirnhöckers und dem von letzerem hinaufgehenden Teile der Stirnschuppe. Augenscheinlich ist sie kunstlich mit irgend einem Schneide- oder Sagewerkzeng hergestellt. Die Räuder der Offnung sind ziemlich glatt und nach innen etwas schräg geschnitten, aber auf der ganzen Oberfläche nicht vollständig gleichmäßig; anscheinand wurde die Operation von der Hand mit einem messerartigen Werksenge ausgeführt, dessen Schneide während der Operation nicht immer einen gleichmäßigen Winkel mit der Oberfläche des Knoehens bildete. Nach den Rändern an schliefsen, war die Öffnung vor langer Zeit gemacht, und awar in dem Schädel eines Toten, oder an dem Konfe eines lebenden Menschen, der die Operation nicht aushielt. Die Ränder der Öffnung geben nicht den geringsten Anbalt, daß noue Kuochenhestnndteile abgefallen wäres.

Der Schädel gebörte anscheisend einem jungen Menschen an, vielleicht auch sogar einer Frau. Die Stirn - und Scheitelhöcker sind klar ansgedrückt, sieht man über den Schädel hin, so zeigt sich eine länglich fünfeckige Form (Pantagonoïdes); die Ahmessungen des Schädels sind gering: der größste Längsdurchmesser beträgt 177 mm, der größste Querdnrchmesser 134 mm; die Kennsiffer der Breite des Schädels 70,1, somit kennzeiehnet sieh der Schädel als ein scharf ausgedrückter dolichokephaler.

Es anterliegt sebwerlieb einem Zweifel, dass man es hier mit einer Trepanation von absonderlicher Art au than hat. Die Trepanation in der neolithischen Periode fund gewöhnlich in der Seitengegund des Schädels, am meisten in dem Scheitelbeine statt und wurde seltener in dem Schläfen - und Hinterteile der Stirn ausgeführt. Bis jetzt wurde kein Schädel gefusden, der in einem Teile des Kopfes trepaniert ware, der nieht mit Haaren bedeckt gewesen ware, wie ja auch die heutigen Völker, die lebende Menschen trepanieren, dazu die mit Huaren bedeckten Stellen des Schädels auswählen.

Die Gorodischtsche Knjasbnaja-Gora wurde allen Anseichen nach im 13. Jahrhundert, zur Zeit des Einfalles der Tataren, zerstört. Es wurden hier Gegenstände gefunden, die sich auf das Leben der hier in den ersteu Jahrhunderten nach Anuahme des Christentums wohnenden slavischen Bevölkerung besiehen. Bei den Ausgrabungen zeigtes sich aber auch Spures einer älteren Kultur der neolithischen Epoche, so dass diese Gegend augenscheinlich zu Ansiedelungen bei Beginn der Steinzeint diente. Die hisr gefundenen menschlichen Schädel und Knochen können somit verschiedenen Epochen angehören. Bieliaschewski ist der Ansicht, daße der größte Teil der Knochen auf das 12. nnd 13. Jahrhundert aurückzuführen sei. Aus dieser Zeit stammt aller Wahrscheinlichkeit nuch auch dieser trepanierte Schädel, der chenso gut erhalten ist, wie die vielen anderen hier gefundenen.

Von deu Tausenden von Schädeln, die in dem Moskauer anthropologischen Maseum aufbewahrt sind, kommt ein bedentender Teil aus alten Grübern und Kurganen; aber keiner zeigt eine ähnliche künstliche Öffnung, oder üherhaupt Spuren einer Trepanation hei Lebaeiten oder nach dem Tode eines Measchen. Nur ein Schädel verdient

in dieser Beziehung Beachtung. Derselbe ist von W. F. Miller aus dem Kankasns mitgebracht, and stammt ans einem alten Begräbnis in Chulsm, im Terekgehiete nm oberen Terek. Miller but diesen Schädel 1883 von Eingeborenen erhalten, die früher sin Grah geöffnet hatten, in welchem sieh aher keine Saehen vorfunden, Das Gerippe lag in einer Tiefe von nicht mebr als 7 dem, unmittelbar anf der Erde, ohne einen steinernen Kasten. während sonst hier rundnm gelegte Steine ein Grab heseichnen. Chulam ist jetzt von Tataren bewohnt, aber erst seit dem 15. Jahrhundert, während bis dahin bier Osseten und Gorzan (Bergvölker) wobnten. Die Tataren schreiben die hier angetroffenen alten Gräber der früheren christlichen Bevölkerung zn.

Der in Rede stehende Schädel ist ziemlich nmfangreich und massig, stammt sweifelles von einem Manae. und seigt binten in dem linken Scheitelbeine, nahe au der Hinterhapptnaht, Sunren einer angefangenen, aber nicht beendeten Trepanation. Es ist nämlich eine ziemlich tiefe Fprche von einer nicht vollständig ovalen Form ausgehrochen; der gesehlossene Teil darfelben ist nach aufsen, der offene nach innen (sur Pfeilnaht) gewandt. Die Forche ist angenscheinlich künstlich mit ninem meifselartigen Werkzeuge ausgearbeitet. Die Läage derselben heträgt 40 mm, die gröfste Breite 24, und an der engsten Stelle 13,5 mm. Mun bemerkt auch eine Operfurche, die aber weniger tief ale die kreisförmige ist. Die Furche ist nur so en erklären, dafs die Absicht hestanden hat, ein entsprechendes Stück nus der Schädelwand heranszuheben, obne doch damit zu Ende an kommen

Der Chnlamsche Schädel unterscheidet sich übrigens von ähnlichen im Wosten gefundenen dadurch, daß die Fnrehe keinen geschlossenen Kreis bildet, wenn man auch sieht, dass die beides Bogenstücke durch die Querfnrche vereinigt warden sollten. Ferner ist die Furche aweifellos durch ein meifselartiges Werkzeug entstanden, und zwar indem man daranf geschlagen hat, um so die einzelnen Knochenteile lossulösen, also in gleicher Weise, wie jetst die Chirurgen trepanieren. Dass ein Meissel aagewandt wurde, neigen sowohl die eckigen Umrisse der Furche, wie auch ihra Breite (bis su 4 mm) and Tiefe (1,5 bis 2,0 mm), ferner die abgeschrägten nnd glatten Wands. Bei den sonstigen trepanierten Schädeln sieht man, daß gewöhnlich an der hetreffenden Stelle

der Knochen nach and nach abgeschabt ist. Soweit bekannt, ist his jetzt kein Schädel, der mittelst eines Meifsels trepaniert ware, beschrieben. Leider fehlt die Kenntnis, ob auch jetzt noch irgendwo im Kaukasns hei den eingehorenen Stämmen diese oder jene Art von Trepenation an lebenden Menschen zu gesundheitlichen Zwecken, oder an Toten aus Aberglanben, was letateres indessen wenig wahrscheinlich ist, zur Anwendung kommt. sowie oh ein soleher Gehrauch bei irgend einem kankasischen Stamme in früherer Zeit üblich war.

## Quellgebiete in Seen und Eissprengungen (Rianás).

Von Wilbelm Krebs.

Dafs Seen in ihren Betten Quellen bergen können, wird von keiner Seite hestritten. Wohl aber ist bei nraktisch oft wichtigen Fragen ihr Vorhaadensein in Einzelfällen verneint oder vernachlässigt werden. Der Beweis für dieses Vorhandencein ist allerdings im einzelnen nicht zu umgehen, da natürlich nuch Seen ohne namittelbare Quellspeisung von vornherein denkhar sind.

Der Beweis hat vor allem eine topographische und quantitative Seite. Dis Orto des Opellautritts und die Grüfse desfelben sind zu bestimmen.

Für Nachweise der ersteren Art bieten sich als einfachste Mittel Beobuchtungen mit Auge und Thermo-Durch sie wurde es dem Verfasser möglich, das his in die neueste Zeit bestrittene Vorhandensein') von Quellen in dem Mansfelder Süfsen See festzustellen.

als störend angesehen werden sollten, jedenfalls um 1°C. kälter als inmitten des dort tieferen und herietren Sees, obgleich die Linttemperatur bei Messung an der Quelistelle schon um stwa 4°C. höher war als bei der Morgenbeobachtung inmitten des Sees.

Die sehen am 14. December 1894 begehöher und nuch ganz schneierie Entliche destallen Sees bei eine winnehmaverte Englanung dieser Beobachtungen. Das im Juni auf angegeben Weise berümste Gestlicheit innitien des Westliss des Seus war einferig philebem Wilderten und Wesserhüherer, die sich im dasfelle gelagert hatten. Das nanhärend gleichunkliegt temperierte fürundwasser, dass im Sommer sich kühler dargestellt hatten ab das erwärzule Sewasser, war im Winter zu Officen Stellen, welchtig entlagen Mrechter preferentieren.



P. St. ::: Pampsintinnen der Mansfelder Gewerkschaft, zur Entlerenn des Bisder auf Saligen Ses. Die kleinen weißen Kreisn bezeichnen Erdüle, die bis zum Jahre 1892 entstanden waren. Die matanvologischen Stationen wurden für die vom Verfager im Jahn ab Jali 1894 angestellte Unternahmen des Säßen Sere banetz.

|   | 0.10 |     |      | inmitten des Secs         | + 18.7° C. | + 16,40  |
|---|------|-----|------|---------------------------|------------|----------|
|   |      |     |      |                           |            |          |
|   | 9.   | 39  | . 8. | näher der Quellstelle     | +18,50     | + 18,20  |
|   |      |     |      | nalie d. Westende d. Sees |            | 20,00    |
|   | 11 . | 30  | . 8. | an der Quellstelle        | + 17,70    | 8        |
| ÷ | 11 . | 45  | , A. | näher dem Südufer         | +19,30 .   | + 21,00  |
| * | 12.  | 40  | . P. | nahs d. Ostende d. Sees   | + 19,50 ,  | + 19,0°  |
|   | W    | enn | an   | h au der Quelistelle      | selbst die | Lufttemp |

ween acra an ure vecusions serios de Lantoniperratar nicht gemessen warde, so int doch als zweiellos anzanehmen, daß sie bei dem andusernden Sounenschein xweiselne + 20 und + 21 °C. lag, also im Steigen begriffen war. Bei ungefähr gleicher oder zogar größerer Temperatur der Luft war diejenige des Wassers an der Quellstelle his um 2,6° C. geringer als an benachbarten Ureparteien and, wenn hier visielleicht Strahlungseinflüsse

b) n. a. in einer hydrologiech nubaltbaren Weise von Dr. W. He im "Wetter", Oktoberheft 1893, Ich beworte bier, daß meine Entgagnungen auf die Uisseben Angriffe durt und im Litteraturbericht der Geographischen Mittiellungen von den Redaktionen der Veröff-atlichung vorentbaltes warden. sich nun unmittelbar ebenfalls als Quellgebiete. Von ihnen wur der Übergang zum festen Eis durch hlasiges Eis gebildet, dessen Blasenwinde mit dem Stock leicht zu durchstoßen waren, und das ein weiteres Vordringen natürlich nur mit äußerster Vorsicht und auf kurze Strecken gestattete.

Ein ähnliches Quellgebiet wurde gelegentlich früherer Vereisungen des Sees vor 1892 im Ostteil des Säfeen Sees gefunden, hat anch das Ertrinken eines Seeburger Fischera, namens Curth, verschaldet. Es ist aber seit

Fischers, namens Curth, verschuldet. Es ist aber seit jeuem Jahre des Versiegens nicht wieder bemerkt worden und also wohl ebenfalls eingegangen. Die Ermittelung der Größe des Quellzatritts kann

auf zwei Wegen vorgenommen werden, relativ aus den Niederschagsonegen des Einzuggebietes, absolut aus der Balance zwischen den unmittelbar zu messenden Beträgen des Zu- und Abgangs an Seewasser. Für den Zugang kommen nis solche Beträge Niedersching und oberfrüstesche Zufinfa, für Abgang Verdustung und eventuell Abfluß mit Sicherheit in Betracht.

Bei dem gegenwärtigen Staade der Hydrologie ist nur der zweite Weg einigermaßen gaughar, wenn anch auf ihm noch vieles der blofsen Abschätzung überlassen werden muß. Durch Regeamessunges in Wormsleben uad Seeburg, as beiden Enden des langgestrecktes Sees, wurde die im Juai 1894 auf ihn entfallende Regenmonge gu 31,7 mm, auf seine 260 llekta: betragende Fläche also au 82 420 chm ermittelt. Durch unmittelbare Messuagen an fünf je etwa acht Tage auseinaader liegeaden Terminen wurde der Zugaag aus den drei dem See zufliofseaden Bächen nuf täglich 3660, also monatlich 129 600 cbm, durch täglich fortgesetztes Messen der Verduastungshetrag auf 180 mm, mon. 468 000 chm, die Abnahme des Seestandes endlich auf 82 mm. man. 213 200 ehm bestimmt. Zicht man alle anderen Beträge von dem der Verdanstung ah, so bleibt ein Cberschufs von 62 490 chm. der nichts anderes sein kann, als der unterirdisch dem See im Monat Juni 1894 zugegangene Wasserbetrag, also der gesnehte Quellzuschufs, soweit dieser nicht etwa aoch durch unterirdische Versickerung geschmälert ist. Die Reduktion auf das Jahr ist nnr ungefähr, auf Grund der etwn eine Meile westnordwestlich vom See in Eisleben fortgesetzt beobachteten Niederschlagsverhältnisse möglich. Der fünfjährige Durchschnitt der Jahresniederschläge betrug dort 540 mm, der monatliche Durchschnitt des für die Grundwasserspeisung in Anspruch zu nehmenden Vierteliahrs April his Jusi 1894 31.4 mm oder 1 ... der im Jahre gewöhnlichen Niederschlagsmenge. Ungefähr das gleiche Verhältnis knnn für das benachbarte Seengehiet als geltend angeaommes werden, um so mehr, als es dem Verhältnis der im Juni 1894 auf dasfelbe entfallenea Niederschläge (31,7 mm) zn dem siebenjährigen Jahresmittel (1882 bis 1888) der früheren Regenstation Erdeborn, vier Kilometer vom Süfsen See (495 mm), sehr nahe kommt. Der Quellunschufs ist also für das ganse Jahr 1894 auf nahe 1100000 ehm zu schätzen. Er entspraag in demselbea lediglich dem westlichen Queligebiet. Über den früheren Betrag des östliehon eingegaagenen Quellgehietes können nur Vermntungen geäufsert werden. Da sich auf den Wiesen des benachharten Mühlhachthales an Stelle einer ebenfalls versiegten Quelle ein Erdfall gehildet hat, ist sogar nicht ausgeschlossen, dass in jenem östlichen Teile des Seegrundes rückläufig Versickerungen eintreten. Im Hisblick auf diese Umstände erscheint die Annahme begründet, daß jedenfalls in früheren Zeiten, vielleicht aber noch in der Gegenwart, der namittelhare Quellzugang zn dem Mansfelder Süfsen See jährlich zwei bis drei Millioaen Knbikmeter betragen hat. Neben gesteigerter Verdunstung hing der Rückgang desfelhen, der znm Versiegen der früheren Ausflüsse führte, jedenfalls mit dem Eingehen des östlichen Quellgehietes zusammen.

nit dem Enigenes ute souncien Quangemeter susamiten. Die gleiche Annahme nöchte für die diefsten ertfallartigen Senken des beaachbarten Salzigen und BinderSese gelten, während die 1894 wiederholt eiturtende
Schwellung der ötliches, nur zeitweise von der Pnnpstation der Utewrkechaft bewältigten Wasserfäche des
Salzigen Sees auf damals dort soch thätige Quellen
deutst.

Mit den erheblichen Beträgen von zehutansenden von Rahikasterin, in desse sich qualitaritt und Verdunstung einen Sevs allmonallich zu halanseieren pflegen, scheist, der besondern an stark nod lange vereisten Seen kontantantaler Gebische bedonktet wird. Die Erächeke der Pattern und Naussiellerness in Quagra affest unden het wedenstillenen Eregen im regelnstigt nabs den Utern den Starken und der Starken der Starken der Blanks; gespengt zu werden. Die Sprengungen zind sehr heftig, erfolgen nnter Kasosendonner ähnlichem Getöse und veranlassen Verschiehung der Randschollen übereinander. Bisher ist versucht worden, diese Erscheinung auf die dort machtiger wirkendo Besonnung znrückznführen, also ühermäfsige Ausdehnnag der oheren Eisrinde as zonehmen. Doch habe ich mit Ouecksilberthermometern, derea optisches Verhalten gegen Sonnenstrahlen nicht sehr weit von dem des weifsglänzendes, am Platteasce schoa 80 em stark gemessenen Eises ahweicht, im Sonnensehein mittelenropäischer Wintertage nie mehr als wenige Grade Unterschied gegen die Schattentemperatur gefunden. Anderseits machen neue und neueste Untersuehungen an Staumauern, die im Winter schon Temperaturunterschieden von 30° zwischen Bergnnd Thalseite ausgesetzt waren, ohne daß infolge derselben irgendwelche Spreaguag serscheinnag auftrat 3), bei dem hiater der Mauerung an thermaner Dehnbarkeit zurücksteheuden Eise jene Aktion der Sonne ganzlich zweifelhaft. Ungleich mächtiger muß der hydranlische Druck der Quellspeinung eines Sees auf dessen Eisdecke wirken, da diese die sonstige Balance der Verdunstung anfheht. Dass gerade Seen jenes südlichen kontineatalen Gehietes die Erscheinung der Rianás am ausgeprägtesten zeigen, scheint in der größeren Trockenheit desselhen, die einen See üherhaupt uur bei erhehlicher Quellspeisung zn stande kommen läfst, den verfrühten stärkeren Frösten, die schnell eine dicke und widerstandsfähige Eisdecke heschaffen, und der stärkeren Besonnung zu liegen, an letzterer insofern, als durch wiederholte intensivere Durchwärmung des beaachbartea Landes die winterlichen Stockungen des Gruudwasserzutritts öfter gehoben werden. Wünscheaswert erscheint, daß auch in anderea Gehieten Beobachtungen üher icaes gewaltsame Anfhrechen vereister Seen gesammelt werden.

#### Die kultureile Entwickelung und die Ansiedelung von Weißen in Afrika. Von Brix Förster

Juhu Kirk, der langjährige englische Kousnl in Sansihar, hielt auf dem geographischen Kongrefs zu London am 31. Juli eisen Vortrag über die kulturelle Entwickelung des tropischen Afrika unter dem Einfluß der weißen Rasse". Er behandelte die Frage nach drei Gesichtspankten: welche Gebiete des tropischen Afrika eignen sich erstens zur dauernden Niedorlassung, zweitens zum vorübergehenden Aufenthalt von Europäern, als Verwaltungsbeamte, Plantagenbesitzer n. s. w., und drittens, mit welchen Mitteln könnte die Leistungsfähigkeit der Eingeborenen innerhalh oder außerhalh der gegründeten Knlonieen gesteigert werden? Die Möglichkeit europäischer Niederlassungen ist bedingt durch die Erträglichkeit des Klimas, durch das Nichtvorhandensein van Malaria und anderen verderblichen Fiehern und durch den verlockenden Reichtnm an Bodenerzengnissen. Das Kulonisationsgehiet muß groß graug sein, nu eiger starken Eiswanderung Selbständigksit und Sicherheit zu gewähren, und mufs, wegen der Gesnndbeitsgefährlichkeit sämtlicher Küstenstriche, antweder an Schiff oder auf einer Eiseabahn leicht nud raseh erreicht werden können.

Über die klimatischen Verhältnisse gieht es noch keise wisseoschaftlich befriedigende und erschöpfende Zusammonstellung; man weiß aur so viel, dafs alle Lander, welche tiefer als 1600m liegen, durchaus ungeeignet sind für deu daueraden Aufenthalt europäischer Kolonisten. Dersrtige Gegenden giebt es in den Hoch-

<sup>7</sup>) Vergl. W. Krebs, Damasbruch bei Bouxey, Globus Bd. 68, 8, 42. flächen des Inneren in genügender Ausdehnung; sie sind aneh unheun fieberfrei. Ackerban, Viebencht und Minenhetrieb könnten hier in einer Weise gedeiben, daße der Einwanderer für alln ertregenen, inher unvermeidlichen Mühedigkeiten einer ersten Ansässigmachung reichlich

entschädigt werden würde.

Nach dieser Einleitung ist der Leser nutstrich gespanat, welch Ludard röln Kirk ab wirklich glausel; für die Kolosiastion bereichset. Unter Ansechhän ülter Ansechhang, allt die eine Zeiter Ansechhän ülter Ansechhang, allt die zur Englisch ofter auf Gestriaftils (mit Njasenland) und das Matabele- und Mancheanut gegieget für die Niederlasseng von Weifess. Die währt, Mer diesen Bestehungsfähigkeit in Unsahmerund erfügen Massi-Pitaten deh Dr. Bonnaus und Dr. C. Pister genügsed grändlich sich mosgerprechen: wirt, weil diesen nie gesträusiger Hinte fahlt!

Der eivilleierende Einflaß der Zerupker um file Schwerzen wird nach John Kirk vor allen in der Einlahrung inflesher Arbeiter met Orltung benammen state Sins der Zelten in Notal riet unswenhafter und jühren Inger Einwanderung von Kalas inhatschlich wierspricht. Vor nutrie einschniedene Bedeutsneig derfren die folgene Von nutrie einschneidene Bedeutsneig derfren die folgene Europkern erwartet: Schatz der Weldungen und sun Anfertungen, Schonung der Einkann auf Zehrung derestlung, Austruckens der Staupfin auf Betrette ihrer Prachfackeit noch von kanner mannehälten.

linnd benrheitet worden eind.

 mnehen. Es hesitzt bei einer durchschnittlichen Höhenlage von mehr als 1200 m viclicicht das gesundeste und nagenehmste Klimn im gangen tropischen Afrika: dennoch müssen die Europäer alle drei his fünf Jahre die Gegend auf Ragere Zeit nur Erholung verlassen und ihre Kinder im jugendlichsten Alter fortschicken; die Sterhlichkeit hat eich trotz der Anpassung und der vernünftigsten Lebensweise nicht verringert und streicht noch immer einen sehr hohen Progentsate. Mit einem Wort: selbst Njassaland, das wahrscheinlich günstigete anter den Ländern des tropischen Afrika, empfiehlt sich nicht sur daneruden Apsässigmuchung einer weifeen Bevölkerung. Dugegen eignet ce sich vortrefflieh zum Plantngenhetrieb unter Aufeicht von Europäeru; denn die Eingeborenen strömen in Massen selbst nus entfernten Gegenden herbei, um in den Kaffeepflangungen von Bluntyra gegen geringen Lohn ale fleifsige Arbeiter während eines halben Jahres sich einzustellen. Sehr wichtig ist die Billigkeit des Transportes nach der Küste: eine Tonne Last kostet nicht mehr als 7 his 8 Pfd. Strl. 1). Njassaland verdankt seinen gegenwärtigen, verhältniemäseig blühenden Znetand (265 Enropeer beteiligten sich 1894 an einem Warenanstanseh im Werte von 1700000 Mk.) der aahen Energia der eingewanderten Schotten, welche. ihr ganzes, wenn anch geringes Kapital riekierend, darch personliche harte Arbeit echliefelich alle Schwierigkeiten glücklich überwanden.

Verwetet mas Sharpes Asserimederestungen and die Erkenninis der Besiedengenfähright Deuteb-Orisida die Erkenninis der Besiedengenfähright Deuteb-Orisida fizikat, so wird mas nehr versiehtig in verheibnighen der Scharpes der Sc

haglioh leben kann."

<sup>1)</sup> Von Tanga-Masindi, 380 km (in Deutsch-Ostafrika), zahlt mm etwm 35 Pfd. Strl. nud von Chimoio-Snliebury, 350 km (in Maschoualand) 50 Pfd. Strl. pro Tonne.

## Bücherschau.

Gustav Weigand, Die Aromunen, Ethnographisch-philologischbistorische Unterseubungen über da Volk der en genannten Makedo-Rommen oder Zinnaren, Erster Bunst, Land und Leute. Mit einem Thieblisch ankt Tafeln und einer Kurta. Lelpzig, Joh. Ambronins Barth, 1985. Die dem Werke beigegebene ethnographische Karte in

1:750 000 lst heute von besonderem Belenge, denn es fällt ein gutes Stück von Mukedonien auf diesetbe, wo es wiedernm gårt und noch lange gåren wird. Es ist ein Völkergemisch dort vorhanden, welcher die widerstreitendsten Interessen bedingt. Sehon wir ah von Türken, Albanesen und Aromunen, so eind es namentlich drei Völker, die ein jedes Makedonien für sich beanspruchen: Serben, Bulgaran und Grischen. Im gleichen Mafistabe wie die vorliegende, hat Spiridion Gopcević eine ethnographische Karte Make-doniens veröffentlicht (Petermanns Mitteil, 1889, Tafel 4). nuf welcher der Löwenanteil des Landes den Serben zufällt. Allein Gopcevic ist ein Tendeuzschriftsteller und durchaus nnzuverlässig, wie dieses Hron (Dae Volketnm der Slaven Mukedoniens 1800) und Bobert Sieger (Ausland 1890, S. 478) nachgewiesen haben, ebenso der Breslauer Professor Nehring Petermones Mitteil. 1890. Litteraturbericht Nr. 2464) Wenn wir nun einen so unpartelischen und zuveriässigen Beobachter und Reisenden, wie Dr. Wolgand, bestätigen sehen, dafe in Makedonien die Bulgaren das vorherrschende Volk sind und bis an den Golf von Saloniki reichen, so wird man jetrat, trotz aller griechieben nab erbeiseleu Einsprüche, daran festhalten müssen, dafe in Makedonien die Bolgaren das vorherrschende Volk sind.

So wichtig dieses Ergebnie auch sein mag, ist es doch nur ein nebensichliches des ausuzeigenden Werkes. Der

nor ein nebessichliches des ausmeigendes Werkes. Die verlit Bank, weitber allen ver einem Jahr zu dieser Stelle verlit Bank, weitber allen ver einem Jahr zu dieser Stelle vornagspagnes; er bandelte von der Voolkitterstur der vornagspagnes; er bandelte von der Voolkitterstur der vornagspagnes; er bandelte von der Voolkitterstur der Balkanhabitane eingeführt hat and von der vir zu wihn sche wolfen, dare sie dereichingt, damit der bieberigen Nameserverürzung (Zinazzen, Kutor-Walcelen, Makedon, Valles erit ich er erste hinde gledigt. Banke bereits weiter

Einen Teil seiner Reisen, der hier ausführlicher gegeben wird, hat der Verfasser seinen Im Globes veröffentlicht.
Der Laser wird mit Interesse die über 1889 bis 1890 eine
erstreckenden erhnographisch und topographisch sehr Vel
Neues hiertenden Forenbungen Weigands in Mitteilabnante.
Epiras. Thessallen und Makedonien verfolgen und sich darhier freuen, wie se ihm fortgesentz gelligt, reuer Volkerspilter.

der Aroumen aufunfoden. Für diesen Stamm der Romanes in forma sim Wert die klasische Grundlige aller ferneren in forma sim Wert die klasische Grundlige aller ferneren noch unter tärhischer Herrschaft stehenden Länder fallen geriffe Schäglichter, die gerate heute, wo die Baltanhaltinel sieder in den Vorleergend tritt, besonden belärende stehen die der Vorleergend tritt, besonden belärende stymologisches berörtende der ausomischen Sprache bring ma soll, wird dieses schlose Werk deutscher Puliese und deutscher Furscherhäugdet sinne A. Richarf Andres.

A. Treichel, Volkelieder und Volkereime aus Westprenisen. Dauzig, Theodor Bertling, 1895.

Herr Alexander Treichel ist seit langem als einer der eifrigsten und glücklichsten Bearbeiter der westpreufsischen Volkskunde bekannt, der nie ermudend stets folkloristische Schätze zu Tage fördert. Indessen beim bloßen Sammeln läfst er es nicht bewenden, da er bei einer sehr ausgebreiteten Litteraturkenntnis die von ihm erforschten Stoffe und Dinge auch stats vergleichend richtig eineuordnen weise nene Sammlung zeigt daber auch überall die Parallelen an nul es lafet eich in ihr auch nur der allgemein deutsche Charakter der mitgeteilten Volkslieder und Reime erkennen. Varianten ahrerechnet, und abgesehen von polnischen Einflussen, die aber wenig bervortreten, ist das meiste anch anderweitig in deutschen Gauen bekannt. Kinder- und Spiellieder, Abzählreime, Kettenreime und Wiegenlieder decken sich meistens mit den gleichen, durch ganz Norddeutschlaud verbreiteten. Aber neben dem älteren Gut zeigt sich ein starkes Eindringen anderer Lieder und Reime (Hinaus In die Ferne; Fischerin dn kleine u. s. w.), die nan auch volkstämlich geworden and deskalb mit verzeichnet sind.

Baron Eduard Nelde, Reise nach Innerarahien, Kurdistan und Armenien 1892. Mit dem Bildnis des Reisenden und einer Karte. Braunschweig, Friedr. Vieweg und Sohn, 1895.

Das tragische Schicksal des Bisvon Nodes, weelber drucht die eigene Hand im Frühjahr enligt, der reiche not zum Frühjahr enligt, der reiche not zum Frühjahr enligt, der reiche not zum Frühjahr enligt der Schicksal der Schicksa

geben. Auf der anschliefenden Beise durch Mesopotamien kurdisten und Armenien bil "Trapzunt am Schwarzen Meere betritt der Verfasser vorherrecheud wohlbekannten Boden, aber die zahlreichen spannenden persönlichen Erltebnisse und die politischen jatzt in den Vordergrund des Tagerinteresses gerückten Verhältnisse jener Länder lassen diesen Abschnitt

aum minder belangreich als den arsten erscheinen. Das Buch ist ganachet sohr fesselad geschrieben und fast jede Seite arregt Spannung im Leser, so dafs es nach dieser Seite hin völlig befriedigt. Die änfserst energische und sympathische Erscheinung Noldes nimmt uns für ihn ein and wir lernen ihn als einen scharf beobachtenden, vielseitig gebildeten Mann kennen. Es ist ou beklagen, daß er sein genan aufgenommenes und mit Höhenmessungen, Temperaturbeobachtungen u. e. w. versebenes Itinerar nicht mitteilt; dasselbe findet sich vielleicht noch in seinem Nachlasse, und so erscheint der geographische Teil weniger frucbibar, als er hätte sein können. Vorzüglichen Stoff hielet aber das Werk, wo es die neuere, innere Geschichte Arabiene be-handelt und die politischen Verhältnisse der Kurden und Armenier, die Türkenberrschaft in Kleinasien und ähnliches bespricht. Zur Ethnographie der Bedninen enthält es wertvolle Beitrage. Für alle, die naturwissenschaftlich oder aus Sportsgründen eich mit dem arabischen Pfente beschäftigen, Werk eine Fundgrube und ebenso wird das arabische Kamel in einem besonderen Happtstück behandelt. Des Gesamtwerk ist ein böchst schätzenswerter Beitrag zur Kunde Innerarabiens und Vordernsiens. Richard Andree.

W. Yalentiner, Handworterbuch der Astronomie, I. Lieferung, Frenku, Veriag von Ed. Trewedt, 1885. Dies Werk wird vorzöglich eröffect durch eine allgemeine Einleitung in die Astronomie aus der Feder von N. Herz. Wien. Dieselbe bringt auf acht Bogen eine gehängte Dersellung des Entwickelungspangen der astronomieben Wiesenschaft von den klieten Zeiten an bis zur Jeden der Schreiben der Schre

## Aus allen Erdteilen.

Abdrock aus mit Quallesangabe gestattet

Durch Massailand. Forschungsreise in Ostafrika zu den

Schneebergen und wilden Stämmen, zwischen dem Kilimandschare und Viktoria-Nyansa in den Jahren 1883 und 1884" (dentsch von W. v. Freeden). Die Londoner Geographische Gesellschaft ehrte den jangen talentvollen Beisenden durch Verleibung ihrer goldenen Medaille. Im Jahre 1885 führte Thomson zu politischen Zwecken eine Reise nach Sokoto aus. durch die er die Gebiete von Sokoto und Gando für Nigergesellschaft erwarh; seine Anfaahmen und Tagehücher gingen auf der Rückreise verloren. Von Mai bie September 888 unternahm J. Thomson eine große Reise in Marokko und den Atlas, deren Ergebnisse er in seinem Hauptwerke Travels in the Atlas and southern Marocco. A narration of emploration" (London, 1889, 8°, 488 S. mit Karte) nieder-legte. Im Juhre 1890 sandte die britische ostafrikanische Geselischaft den Verstorbenen nach Uganda und dem Bangweole-See, doch ehe er seinen Plan, eine Reise nach Katanga zu unternehmen, ausführen konnte, wurde er durch diplomatische Vermittelung an der Ausführung gehindert und eurückberufen. Seit jener Zeit litt J. Thomson an der Wirkung des afrikanischen Klimas; durch den frühen Tod desfelben hat Afrika einen tüchtigen, erfolgreichen und humanen Er-forscher verloren. W. Wolkenhener.

— Die anthropologische Unterzuchung der Bevolkerung im Großereogtum Baden. — In der Sitzung des Karlsruher Naturwissenschaftlichen Vereins vom 31. Mai dieses Jahres erstattet der Schriftführer der Anthropologischen Kommission, Herr Otto Ammon, Bericht üher den Fortgang der Arbeiten dieser seit 10 Jahren thätigen Vereinigung. Die Kosten, die bis jetzt 8800 Mark, also nicht ganz 1000 Mark aufs Jahr, betragen, wurden eufgebracht durch Beiträge des Großsherzogl. Unterrichtsministeriums, wissenschaftlicher Vereine und Gesellschaften, worunter auch der Naturwissenschaftliche Verein, und einzelner Freunde der Wissenschaft. Die Untersuehungen wurden beim Aushehungsgeschäft vorgenommen, sind jetzt beendet und umfassen ungefähr 30000 Mann. Aufgenommen wurde bei allen Untersuchten: Größe, ewel Kopfmaise (Läuge und Breite), Haar-, Haut- und Augenfarbe, in maire (LAME 481 Bertle), HAAY, HABL- und Augenfarbe, in einselnen Bestrieen auch Sitzgröße, Brazumfang, Gewähl, Körperbehaarung u. a. Mehrare Besirke wurden zweimal sufgenommen und anz Englausung such Schüler beberer Mittelschulklassen einer gennen Unterwarbung unterzogen. Da die Untersuchungen fast ausschließlich von einem Mit-Da die Untersuchungen fast ausschließlich von einem Mitgliede vorgenommen wurden, das durch die lange Übuug eine große Fertigkeit und Sicherheit erlangt hatte, so zeichneu sich die Ergebnisse vorteilhaft durch große Zuverlässigksit aus. Zur Zeit ist man noch mit der sweiten statistischen Ausarbeitung derseiben beschäftigt. Die Besiehung jedes einzelnen Merkmals zu allen übrigen wird festgestellt, so daße auf alle etwa auftauchenden Fragen Antwort gegeben werden kann. Im Laufe des Jahres wird auch diese Arbeit vollendet werden, so dase die Veröffentlichung voraussichtlich zu Anfang des nächsten Jahres erfolgen kaun. Die Statistik wird might nur nach Verwaltungsbezirken, sondern auch nach Stadt und Land und nach der natürlichen Einteilung des Landes, Gebirge, Ebens und Hügellaud, gemacht, so daß der Einfluse des Wohnortes auf die Bevölkerung ersichtlich wird. In der Rheinebene ist bei durchschnittlicher Größe von 165,4 der Kopfindex 84,15, das Verhältnis der binnen zu den brannen Augen 41,1 zu 12,6 Proz., der blonden eu den schwarzen Haaren 39,0 zu 22,9 Proz. Die betreffenden Zahlen für das Gebirge sind: 164,2; 84,86; 42,4 zu 14,0 nnd 36,5 an 28,3 Proz. Pür das Hügelland 165,8; 83,8; 39,0 zu 11,1 and 40,5 xu 16,4 Pros. Nach dem Durchschnitt des ganzeu Lan-des haben die größten Leute auch die längsten Könfe, was auf gemeinsame Vererbung beider germanischen Merkmale schließen lätst. Betrachtet man aber die Rheinebeue für sich, so zeigt sieh dieser Zusammenhang nicht, während er seitstverständlich dafür im Gebirge um so deutlicher hervortritt. Da die germanische Besiedelung des Schwarzwaldes om mehrers Jahrhunderte später arfolgte, so muís man an-nehmen, dafs in der Ebene din länger danernde Rassenmischnng die Beziehung von Größe und Kopfform verwischt hat, wahrend im Gebirgs die Zeit dazu noch nicht ausreicht. Dieser kurze Auszug aus dem reiehen Inhalt der Mitteilungen nöge genügen, schon im voraus die Aufmerksamkeit auf die bevorstehende Veröffentlichung zu lenken, die ein getreuss Spiegelbild der körperlichen Beschaffenhelt der Bevölkerung eines deutschen Landesgebictes zu geben verspricht und hoffentlich in unserem Vaterlande nicht allzu lange vereinzelt bleiben wird.

- Erfolgeindlecher Verwaltung in Kaschmir. Ein Vierteljahrhundert lang, bis zum Jahra 1886, brachte Kascismir, jener große, im nordwestlichen Winkel des Indischen Reiches gelegene Lehnestaat, das indische auswärtige Amt oft zur Verzweiflung. Es biblete eine Art centralasiatisches Armenieu, nur mit dem Unterschiede, dass, während in Armenien die Mohammedaner die Bedrücker sind, dieseiben in Kaschmir von den Hindus ang bedrückt wurden. Wenn die Abscheulich-keiten, die von der herrschenden Hindurasse au den mohammedanischen Ackerbauern verübt wurden, auch nicht so dramatisch verliefen wie die Gemetrel in Armsnien, so war die Unterdrückung doch härter, anhaltender und wagen ihrer langen Dauer kaum weniger grausam. Der Kaschair-Hindu wulste oben den muselminnischen Pflanzer mit einer Ausdauer zu bedrücken, die dem Türken fremd ist. Fast ieder Reisende hrachte dieselben traurigen Nachrichten aus Kaschmir mit. Die Dörfer waren verwiistet, die Bewässerungskanâle eerbrochen, das Land von Bauern entbiöfet. Die Staatseinkünfte kounten selbst mit Gewalt nicht eingetrieben werden und die schnell sich vermindernde Bevölkerung von Leibeigenen wanderte von einem Ort zum anderen, um der versten Zwangsarbelt zu entgehen. Da überwies - weil eine Annexion nicht beliebt wurde - Lord Lansdowne im Jahre 1889 dem Maharaja von Kaschmir einen Ausiedelungsbeamten (settlement officer), der, wenn es noch nieglich wäre, den nilgemeinen Buin des Landes abzuwenden versuchen sollte. Die Wahl traf W. Lawrence. Trotzelen er von den verdepbten Kaschmirbeamten, die wohl einsuben, das ihre Ranbperiode baid enden muiste, in Verruf gethan, und die Landbauer von ihnen mit grausamen Strafen bedreht wur-den, falls sie mit dem Fremden in Besiehung treten würden,

- Eine markwürdige Geschichte hat ein großer nordamerikanischer Kupferblock, der, etwa drei Tonnen schwer, gegenwärtig im Nationalmuseum eu Washington in einem wenig beschteten Winkel sich befindet. Bis Mitte dieses Jahrhunderts befand diese Masse sich südlich vom Oberen See am Ufer des Ontonagon, der sich in den See ergiefst. Seit alten Zeiten blidete sie daseibst einen See ergreist. Den anden zeneta niere se en en de Gegenstand der Verehrung für die Eingeborenen. Gerüchte von ihrem Vorhandensein reizten seit 1771 die Europier zum Aufsuchen dieser Masse und ihrer Umgebung teils aus wissenschaftlicher Teilnahme, teils in der Hoffnung, durch Bergban ähnlichs Schätze en gewinnen. Schon 1771 wurde ein derartiger aussichts- und ergebnisioser Versuels an der Mündung des Ontonagon unternommen. Der erste Europäer, dunuing des obtaining une mer frommen. Ser erste Luropaer, der die Masse selbst sah, war Lewis Cas im Jahre 1819. Er fand sie etwa funf Tonnen schwer und nicht eus reinem Metali, sondern aus einer innigen Mischung und Durchdringung von Kupfer und hartem Gestein bestehend. Der Meifed zersprang an ihr wie Glas. Case versuchte nun die Masse zu zerkleinern, indem er eie eunkehst durch mächtige Holzbrände erhitzte und dann durch Wasser rasch ahkühlte; er erhielt aber nur einige kleine Quarratticke. Die erste wissenschaftliche Untersuehung verdanken wir dem Landesgeologen von Michigan, Douglass Houghton, im Jahre 1841. Er fand das den Block durchsetzenda Gestein zwar von übnlicher Beschaffenheit wie in den Erzadern des ganzen Gehletes, vermochte jedoch die Herknoft der Masse nicht festzustellen. Seitdem entwickelte sich der Knpferbergban am Oberen See so beträchtlieh, dafs die Masse nach ihrem Metallwert nur wenig Bedeutung mehr beanspruchen konnte. Statt dessen beschlofs der Amerikaner Edited sie als Ausstellunggegenstand eu verwerten. Er kaufte sie demgemäß den Eintorenen ah und beförderte die ganze Masse im Jahre 1843 auf einer eigens daen hergerichteten Bahn von hötzernen Schienen mehrere Mellen über Hügel und Thäler, durch Gestripp and Sample, his au einer Stelle des Ontonagon, wo ein Schiff sie anfnahm und nach Detroit zur Ausstellung beförderte. Inzwischen batte aber die Regierung den Block erworben, und so wanderte er auf dem Wasserwege weiter über Buffajo und den Eriekanal und euletzt auf dem Landwege nach Washington. (The Evening Star, Washington, D. C. 1895, Juna 8.)

- Altmexikauische Häuser von San Juan de Teoti huacan. Gelegentlich einer Reise nach Mexiko im Jahre 1894 machte Prof. Frederick Starr einige archaologische Beobachtungen, die er im Bulletin of the University of Chicago, Department of Anthropology, 1894 veröffentlicht hat und die auch hier kurz erwähnt en werden verdisnen. Bei San Juan de Teotihusean hatle José Maria Barius, ein sehr intelligenter Indianer, Cariceitätenhändier und Febrikant von Töpferwaren nach alten Modellen, ein altes Haus aufgedeckt, das er "casa pintada", das bemalte Haus, sammte. Schon durch Charmay und Batres sind Haus, sammte. Schon durch Charmay und Batres sind früher bei Sau Juan nite Hänser anfgedeckt, deren Wäude Malereien zeigten; das durch Barius aufgedeckte übertrifft aber durch den Charakter seiner Dekorationen die früheren Funda bedeutend. Sechs Zimmer sind bereite ausgegraben. deren Boden nicht in derseiben Ebene liegen und aus weiehem Cement besteben, der größste gefundece Raum ist 5,25 × 4,25 m groß. Die Wände, aus mit Steinen gemischtem Then aufgeführt, sind an der Basis am dicksten und werden nach oben zu allmählich dünner. Sie slad durch einen dünnen Cherrug von Mörtel geglättet und mit einer indischroten Farbe bemalt. Auf diesem Untergrunde finden sich in fast



alon Kinnes gut supprihare Malerien, mencalithe Westen no felone Gevenheur oud orgalithiques recipitat described. De beauteurs Parles sind prin, on, fisici faire son de congression for the contract of the contract parles sind prin, on, fisici faire son description for the contract parles of the co

in Mitta gelang es Frof. Staff, Kojseen der ooch vorhandesen Zeichnungen annerträgen, die bereits Baadelier in auch Seler auf dem annerikanischen Kongreis in Paris 1890 gesprochen inst. Da dessen Abbildungen aber nicht veroffentlicht sind, fügte Staff seina Kopleen in voller Größe dieser Arbeit bei.

Auch Monte Alban wurde besucht and an einem von den an der Seitlichen Seite der "Plaza" gelegrenen Mounds, der nach Norden in einem bedeckten Gang sieh öffoet, saf den Steinplatten eingravierte weunchliche Figuren und solche, die wahrecheinlich Affen vorstellen sollen, gefunden.

- Die Lage am oheren Mekong. Wie wir vor Jahresfrist in unserer Notis über die neue Grenze zwischen Birma und dem Yunnan (Bd. 66, Nr. 75, S. 243 und 244) auseinandersetzten, hatten sich die Verhältnisse am oberen Mekong infolge iener englisch-chinesischen Abmachungen wesentlich en Ungunsten Frankreichs verschoben. Erst im laufenden Jahre fand man in Paris Gelegenheit, diese Scharte ausguwetzen, indem China den Franzosen für ihre Scharte ausguwetzen, indem Union den Franzosen fer inre guten Dienste wider die japanische Übermacht große Handelsvorrechte in den südlichen Provinzen, und zwar im Zuge der Mekonglinle, als Gegengabe gewährleistete. Damit erhielt der erbitterte Wettstreit swischeo den eifer süchtigen Nachbaru am Armelkanal plötzlich neue Nahrung, und die Mekongfrage rückte in England wieder in deo Vordergrund des Interesses. Znnächst handelt so sieh jetzt um den von Großbritannien snrückbehaltenen Schanstaat Kiang Kheng, der gleichfalls, wie der an Chioa überlassene Staat Kiang Hung, teils auf dem rechten, teils auf dem linken Mckongufer belegen ist. England hatte seinerzeit nicht übel Lust, dies Kinng Kheng den Siamesen abentreteu; als aber Frankreich seine sehwere Hand so schnell auf Siam legte, gaben die Engländer schleunigst jede Abtretungspläce auf. Deun nach deren Volleng hätte Frankreich eweifelles die Siamesen eur Herausgabe sämtlicher linksseitigen Distrikte genötigt und den Mekong auch hier als Grenze proklamiert. Das aber wollte Großebritannien um jeden Preis verhindern, und daher überließ es auch die beiden nördlichen Staaten Kiang Hung und Muong Lem nur unter eng verklausulierten Bedinguogen an die Chinesen. Inswischen batte man sich in Paris wis in London dahin geeinigt, die strittigen Gebiete in eine neutrale Zooe, einen sogenaunten "Pufferstaat", zu varwandeln, und es wurde dementsprechend eine gemischte Kommission bestimmt, weiche die Frage an Ort und Stelle erledigen sollte. Von Seiten Englands ernannte man tüchtigen Kenner Indochinas, Mr. George Scott (Vergi. Land and Leute in Tougking, Globus Bd. 57, Nr. 15), von Seiten Frankreichs den ebenfalls im Globus schon erwähnten Konsul Frankreiens den esenkais im Uriouds sciole veranisms Ambril Pavie zu Fährern der Kommission. Letetere hat jedech bei der grundsatzlichen Meiuungsverschiodenheit der geges-seltigen Vertreter nichte ausgerichtet, and besooders deshalb nicht, weil die Francosen behaupten, daß bei Einsetzung der Kommission die Verhältlinisse in den Behanstatate moch nicht im oben dargelegteo Sinne geregelt gewesen seien. Die Engländer hinwieder fanden zu ihrem Schrecken nahe bei Kiang Kong einen französischen Posten; in Mongpü, der Hauptetadt von Kinog Kheng, flatterte sogar die Trikolore, und französische Beamte und Händler hatten sich bereits über dies von England als britisches Eigentum betrachtete Gebiet ergossen. Ohne Zigern legte Mr. Scott eine kleine Besateung nach Mongeni, worauf sich die französischen Händler zurückzogen, Dugegen suchte Mr. Pavie den Beweis zu führen, daß Mongsul cinmal zur siamesischen Provinz Nan gehört habe und deshalb von Frankreich besetzt werden dürfe. Auf solche veraltete Besitztitel and daraus bergeleitete Rechte will aber England nichts geben, und so sehen sich die Dinge am oberen Mekong angenblicklich recht trüblich an. Die Bevölkerung ist beunruhigt und um Ihre Zukunft besorgt. Allein England hält auch auf diesem entlegenen Pusten scharfe Wacht gegen den gefährlichen Nachbar. Der nord-

Über das weniger bekannte Hochiand von Armenien hielt Herr Lyneh vor der Geographischen Gesellschaft in London am 17. Juni dieses Jahres einen Vortrag. dasfelbe vom 23. August 1893 bis zum 11. Februar 1894 bereist. Als Ganzes betrachtet, ist kein anderes Land von den Geographen so unsicher abgegrenet und in seinem majestätischeo Aussehen anvolikommener geschildert worden, als Armenico. In dem Sinne einer mabhangigen politischen Einheit, wis z. B. Frankreich, sagt Lynch, gieht es kein Armenien; Armesien nicht vorhanden: mit anderen Worten, se giebt kein Lend von genügender Größe und Bedentung, welches fast ausschließlich von Völkern armenischer Rasse bewohnt rwesen ist. Wohl gah es rinzelne Gegeuden, wo dies der Fall war, aber diese lagen weit vooeinander entfernt. war e. B. innerhalb der russischen Provincen das Thal des Arps-Finsses und die Stadt Alexandropel eine Hochburg der Armenier. Die Hochfläche von Akhelkaleki im Norden war besit mit armenischen Dörfern und des Thal des Araxes im Suden von Karizman ble Eriwan hatte eine betrichtliche Sudel von kagizman om Erwan naue eine versensisten armenische Bevölkerung. Auferhalb der Grenzen des eigent-lichen Stammlandes faud man sie in großer Zahl in der gebirriren Gegend des Karebogh im Osten, und in den großen Stadteu wie Tiffis (wo von 145 000 Einwohnern 55 000 Armenier) und Baku. Im türkischen Gehiet war die armenische Bevölkerung in der Gegend um den Van-See in dar Mehrzahl, doch die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse, die in diesem und dem angrenzeodeo Gehiete, welches ihre Heimat bildete, herrschten, hatte dieselbe enr Auswanderung gezwungen. Die Hanptmenge der armenischen Uoterthanen des Saltans war über das ganze Reich zerstreut. In starker Anzahl wurden sie in den Stadten von Kleinasien westlich vom Euphrat und in den abgelegenen Schluchten des wilden cilicischen Taurus gefunden, wo noch vor verhältnismäßig kurzer Zeit armenische Fürsten regierten. Diese Thatsuchen bezüglich der Verbreitung der armenischen Bevölkerung iassen es ungerechtfertigt erscheinen, dass mao den Namen Armenien in politischem oder selbst ethnographischem Sinne gebraucht hat. Anders liegt der Fall, wenn man die veranderlichen Erscheinungen der politischen Einteilung und der ethnographischen Verteilung verläfst und sieh mit dem Studium der Physiognomie der Natur, der Bühne und dem Hinterrunde des von Zufällen abhängigen Leben der Menschen beschäftigt. Als einfache geographische Bezeichnung fehlte Armenieo keine der Eigenschaften, die für eine solche Bezeichnung vorausgesetzt und gefordert warden. Das große Tufelland besitzt bestimmte Eigentümlichkeiten, weiche es voo deu angrenzenden Ländern unterscheidet und ihm ein eigenes Gepräge verleiht. Es bildet eine geographische Einheit in der langen Aufeinanderfolge von großartigen Hochländern, die sich von den Bergstufen Centralasiens bis su den Knsten des Mittelmeeres ausdehnen. Lynch erstieg das armenische Tafelland von der Ebene des Rionflusses im Nord-Von einem 2133 m hohen Pafe aus sah er westen aus. euerst die für das Hochplateau charakteristische Landschaft. Die Bergkette, über wolche der Weg en diesem Pafs binaufführte, gehört en den Bergen, weiche das Tafelland im Nord-westen von Imeritia und im Norden von Georgien trennen und sich vom Rande des Hochplateaus zum Schwarzen Meere herahsenken, zur Ebeue des Rion und weiter östlich zur Mulde dee Kurthales, an dessen gegenbber liegender Seite die kolossale Brustwehr des Kaukasus ihre gezackte Linis von Schneebergen erhebt. Vom Thal des Araxes bei Kagirman überschritt Lynch auf sinem Pafe von 2682 m den Ararat nnd stieg in türkisches Gebiet zu der 1676 m hohen Ebene von Alssehkert berab. Von hier ging ar süd-Musch. Von Musch aus wurde der Abstieg osch Traperunt
Tafellandes durchquert und der Abstieg osch Traperunt

unternommen.

## GLOBUS.

## ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT FOR LÄNDER- UND VÖLKERKUNDE.

VEREINIGT MIT DER ZEITSCHRIFT "DAS AUSLAND".

HERAUSGEBER: Ds. RICHARD ANDREE. >:::< VERLAG VON FRIEDR, VIEWEG & SOHN,

Bd. LXVIII. Nr. 12.

BRAUNSCHWEIG

September 1895.

Nachdrock our nach Chereinkunft mit der Verlagsbandlung gestattet.

### Der erste Schritt zur kommerziellen Erschliefsung Tibets.

Nach dem Bericht des Zollkommissars F. E. Taylor von Wilhelm Krebs.

Das Jahr 1894 ist für die enropäischen Beziehungen an Ostasien ansserordentlich bedeutsam gewesen. Drei Umstände wirkten zueammen. Der japanisch-chinesische Krieg erschütterte die Vormachtstellung des konservativen China and bereitete einen engeren Anschlass Koreas und auch Chinas an die westländischen Kulturand Verkehrshestrehungen vor. Der tief gesankene Silberpreis entwertete die ostasiatische Valuta derart, daß die Preise europäischer Banmwollwaren über Verhältnis Die Folge war ein Aufschwang der in Shanghai schon durch eine Dampfspinnerei und -weberei vertretenen einheimischen Kattunindustrie, welche die Gründung von mehr als 14 anderen solchen Fahriken in Shanghai, Ningpo und versehiedenen Yang-Tse-Häfen veranlafste. Drittens warde der zwischen der hritischen and chinesischen Regierung im Jahre 1890 geschlossenen Sikkim-Tibet-Konvention insofers sachgekommen, als der Vertragsmarkt Yatung in Tibet dem ausländischen Verkehr eröffnet und auch auf fünf Jahre abgabenfrei erklärt wurde.

Die Eröffnung geschah am 1. Mai 1894. Schon am 25. April hatte der Kommissar F. E. Taylor im Dienste des chinesischen Seezollamtes als erster europäischer Bewohner Tihets das dort für den hritisch-indischen Vertreter errichtete Haus bezogen.

Ystning ist ein für diese Handelsewecke neu ge-schaffener Marktplate, unter 27° 25' uördl. Br. und 88° 58' östl. L. v. Gr. an dem Zusammenfinfs der Gehirgshache Nathoi und Langrang gelegen. Dieselben strömen gemeinsam dem Chumbi oder Amochu, einem rechtsseitigen Nebenflusse des Brahmaputra, zu. Yatung liegt 3668 in hoch im östlichen Teile des Himslays, sieben Tagereisen, etwa 125 km nach Nordosten von der Anfsersten indischen Eisenhahnstation Dariiling entfernt. Die Grenze gegen Britisch-Indien und die ihm suzerauen Fürstentümer Butan und Sikkim, zwischen denen jener Zipfel tibetanischen Gehietes eingekeilt ist, harrt noch der Demarkierung. Das nächste hritische Grenzfort Gnatong liegt etwa 17 km südwestlich von Yatung. Der Weg his dahin, welcher über den 4484 m hohen, auch für Maultiere lebensgeführlichen Jaleppais führt, erfordert in der günstigsten Jahresseit eine Tagereise and ist im Winter zeitweise durch Schnee gesperrt. Die nächste tibetanische Ortschaft liegt 21/4 km im Nordosten, Rinehingong am Chumbiflusse.

Die folgende Schilderung ist so charakteristisch für

aus dem Jahresberichte des Kommissars an seine vorgesetzte Behörde übersetzen:

"Die Thalschincht ist an dieser Stelle naten wenig mehr als 40 his 50 m weit. So geht nas im Winter die Sonne erst nach 10 Uhr morgens auf und früh am Nachmittag wieder unter. Die Berge steigen jah an beiden Seiten auf und eind bewaldet, aufser unterhalh des Zusammenflusees der Gehirgsbäche, wo das eine Ufer kahl ist. Schlnehtanfwärts nach dem Pafs zu ist die Ansaicht erfüllt von schwarzen Nadelwäldern, über denen sieh weifsglanzende Schneegipfel vom blauen Himmel in scharfer Zeichnung ahheben - ein sehr sehönce Landschaftshild. Nach der entgegengesetzten Seite reicht der Blick his zu den Bergen an der Nordseite des Chumhithales, die etwa 4000 m boch zu sein scheinen. - Ein halbes Kilometer unterhalb Yatnug haben die Tibetaner eine Steinmaner erhaut, die malerisch mit Zinnen und Schiefsscharten versehen, hinten eine Plattform für die Verteidiger trägt und mit hölzernen Schindeln gedeckt ist. Sie durchsetet die Schlneht in punger Breite und zieht eich noch eine kurze Strecke an den Berghängen jeder Seite ampor. Hinter ihr steht ein Häuschen Hütten, welche 20 chinesischen Soldaten unter einem Chien-Tsung und 8 tihetanischen unter einem Dingpön oder Korporal ale Wohnung dienen. Cher diese Mauer ist keinem von Sikkim her Zureisenden erlaubt hinausaugehen. Infolge dieses Verbotes ist Spacierengehen nicht möglich, abgesehen vom Ersteigen der Felsen, die aber so steil sind, dass aus einem Spaziergang mohr Austrengungen als Verguügen orwachsen. Das ist um so hetrübender, als das Chumhithal sehr einladend anseight. Es verläuft im rechten Winkel quer vor der Thalschlucht bei Rinchingong vorüber und ist streckenweise gans ehen, mit einem Amochn genannten Fluese, der es in anmptigen Biegungen durchfliefst. Auch muss dieser leteteren Gegend als Wohnort ein besonderer Vorsug vor Yatung in dieser Hinsicht angerechnet werden, dass sich dort weniger Regen und Nebel bilden und die geringere Mcereshöhe ihr eine größere Warme läßt.

"Die Bewohner des Thales, die Tomos genannt werden, haben das Monopol des ganzen Darchgangshandels und scheinen in großem Wohlstande zu lehen. Alle Waren, die von Tibetauern aus dem Inneren Tibeta gehracht werden, gehen hei Phari in ihre Hande über and der Handel gilt als sehr gewinnreich. Beispielsweise kostet Wolle, der hauptsächlichste Ausfuhrartikel in die Verhältnisse des beginnenden Grenshandels auf Phari, etwa 12 Rupies (1 Rupie = 1,20 Mk.) des Manno chinesisch-tibetanischem Gehiet, daß wir sie unmittelbar | (80 Pfund) nad wird in Kalimpong, dem Ilandelsmittelpunkte von Britisch-Sikkim, 30 km von Darjiling, für 20 Rupies verkanft. Im Thale scheint fast nichts pro-duziert au werden. Die Leute sind in ihren täglichen Bedürfnissen beinahe ganz auf die Einfnhr angewiesen. Kleine Erträge von Gerste, Kartoffeln und Rüben werden geerutet, aber Mais und andere Nahrungsmittel werden in großen Mengen aus Sikkim eingeführt. Unter diesen Umständen ist natürlich die Bevölkerung einer jeden Einrichtung entschieden abgeneigt, welche den indischen Händler mit demjenigen aus dem Inneren Tibets in unmittelhare Berührung hringen würde. Dank ihrem Einflufs, ist der Markt an einem Orte freigegebeu, wo er so gut wie gar nicht aur Anderung der früheren Verhältnisse beiträgt. In Darjiling ist eine große Anzahl Tibetaner zum Tragen von Personen und Waren engagiert und iüngst hahen es die Tomos noch durchgesetzt, dass diesen gesetzlieh verhoten ist, irgend welche Waren für ihre Heimat weiter als his Yatung mitznhringen. Darans geht hervor, dafs die Eröffnung Yatungs einen Einfinfs auf Hebnug des Grenshandels zwiechen Indien und Tihet nieht eher haben wird, als den Tihetanern gestattet ist, ihre Waren aus dem Inneren direkt his Yatung au hringen, anstatt in Phari angehalten zu werden. In diesem Falle würden indische Kansseute den Markt besuchen können, nm jene selhst an treffen. Wie diese Verhältnisse jetzt liegen, kaun ich einen Vorteil für deren Herreise nicht erkennen. Sie würden wegen ihrer Transporte mit den Zwischenhändleru ühereinkommen müssen und dabei in jeder Weise ausgebentet werden

"Elimal benuchte ein europäischer Kaufmann Yatung. Er ist der hauptstellichtet Ahnehmer tibetanischer Wolle in Kalimpong und allen Zwischenbändleru bekannt. So vurde erwartet, er wurde ein hölliches Entgegenkommen finden. Im Gegenteil wurde er von allen Handlern gemieden. Er mutste weiter reisen, ohne irgend ein Geschäft abgeschlossen zu haben und bekam noch aufserdem das Fieber als Ergephnis seiner Reise in der

Regenzeit durch Sikkim.

En auderes Hindernis der Entwickelung Yatungs wird die neue, eiter durch Siktim angejegte Strafes hilden, die obrüllich die übstanische Grenze beim Serguispate (122 hm zehlich Berjüling), ettellich das Tintatals treffen and die Zaietern Bengel State Bailwey hei Stügeri erreichten wird. Die Strafes wird unweigen Moustan tung — vollendet sein. Tajfor sändert außend die Vermutung, daß diese Strafes dem Zwischenhandel der Temes Abbruch thun wird, allerdings nicht zum Besten Vatungs.

Mit diesem Orte teilt er den Vorzug, daße er nur 290 km südwestlieh Lhassa liegt und hat vor ihm voraue, daße er von dem andern Verkehrseentrum des südlichen Tibet, Sigatse am oberen Brahmaputra, nm 160 km,

weniger, nur 140 km entfernt ist

Yon den Chinesen wird das Chumhithal Cho-Mn genannt und zu der Unterpriseetur (hing-Hsi gerechnet. Trotadem wird von Taylor ein Tang-Chi, also stellvertretender Präsect erster Klasse, der fünsten Rangsklasse des Reiches angehörend, als Resident in Chema. 1½ km von Rinchingong, angeführt. Das entparight dem Grund-

Die Gesamtbevölkerung des Chumhithales wird von Taylor auf 2500 Seelen geschätzt, die in 21 Ortschaften mit 5 his 40, ansammen mit 394 Hauseru wohnen. Diese sind aus Stein erhaut und mit hölzernen Schindeln edeckt, die mit Steinen hesehwert werden. Zwei solche Häuser, das eine für den tihetaniechen Unterheamten und einige Soldaten, das andere für die tibetanischen Handler, sind in Yatung errichtet. Noch primitiver ist für die Unterknoft indischer Kanfleute gesorgt, wohl nicht ohne Abeicht. Für diese sind 18 Hütten im indischen Nativstil, ohne Thüren und Fenster errichtet. Anch das für den Europäer erriehtete Haus, dessen Erdgeschofs gemanert, dessen Ohergeschofs ans Hola gebant ist, läfst sehr viel an wünschen ührig. Die Wände des Obergeschosses sind aus halbzölligen Brettern hergestellt and von offenen Spalten darchbrochen. Die sechs Wohnraume, jeder etwa 4 m im Quadrat umfassend, entbehren der Kamine und überhanpt der Feuerstellen.

In diesem Hause muiste Taylor den kühlen regnerischen Sommer und den Winter des Hochgehirges zuhringen. Regen fiel an jedem Vormittag, vom Juli an, aufserdem auch nachmittags. Im Oktober wurde das Wetter etwas heiterer, aber auch kälter. Der erste Haarfrost wurde am 23. Oktober heobachtet, am 31. Dezember war die Kälte schon unter - 8°C. gesunken. Im Sommer stieg die Temperatur nicht über 206, sank allerdings anch nicht unter 13°C. Die Befürchtung Taylors, in den folgenden Wintermonaten durch Schnee von Indien abgeschnitten an werden, erscheint bei dem Niederschlagsreichtnm des östlichen Himalaya bereehtigt. Anderseits hatte er den günstigsten, weil in diesen Gegenden Nordostindiens trockensten Monat April noch nicht durchleht; doch waren anch die folgenden Monate keineswegs trostlos. "Im Frühling war der Boden huchstählich mit Wald- und Wiesenhlumen überdeckt und eine beständige Aufeinanderfolge derselhen verschönte jeden Monat, bis der erste Frost den Abhängen eine gleichmäfsig hraune Farbe verlich. Wilde Birnen, Johannisbeeren, Himbeeren, Erdbeeren u. a. hlühten in einer Ausdehnung, welche den Obstban in dem wärmeren Chumbithal sehr erfolg versprechend erscheinen läfst. Die Wälder hestehen hauptsächlich aus verschiedeneu Fichten, Lärchen, Rhododendren, Birken, Wacholder und

steigen his 4000 m Meereshöhe empor." Der Warennmsats betrug in den kontrolierten acht Monaten des Jahres 1894 589311 Rupies, von denen 398131 auf die Ausfuhr nach, und 191180 auf die Einfuhr von Indien entfielen. An ersterer war hauptsächlich Wolle beteiligt, mit 274 078 Rupies, an letzterer Baumwollstoffe, vor allem Battiste. Diese, mit dem gröfsten Einfuhrbetrage von 43020 Rupies, dienen den ritnellen Zwecken des Lamuismus. Die farhigen werden zn Wimpeln für von Geistern besnehte Orte, die weißen zu Gebetsflaggen verarbeitet, die, mit Sehriftzeiehen versehen und an Bamhusstangen hesestigt, hei Hauseru, Dörfern und Tempeln aufgestellt werden. Einem ahnliehen Zweeke soll preprünglich die auch gegenwärtig noch keineswege unbedentende Einfnhr von Katechu (2314 Rupies) entsprochen hahen. Dieser rote Farbetoff wird als Schminke verwendet, besonders für Frauen zur Herstellung von Ringen um Angen und Nasen, daneben als deekendes Mittel gegen Hantkrankheiten. Taylor behanplat, dafs jene Mode vor einigen Jahrhunderten vom Dalai-Lama eingeführt sei, um den Lamas das Colibat an erleichtern. Die Wirksunkeit dieses Mittels bestätigt er aus eigenem Empfinden.

Die größte Überraschung hereitete der Geldumantz. Nach Tibet flossen in den acht Monaten an Silbergeld. 113049 Rupies, während nur 13638 Rupies, teile in Silbergeld, teils in Goldunzen (Tolas), dem Auslande zurücktwechen wurden. Überleet man anch das he-

deutsade Dergewicht der Ausfahr über die Einfahr, das sich auf mehr ab sie verbeugen heltuft, so it jenes fart neunfache Überwiegen der Einsahnen an Odel gegenüber den Ausgehen doch nur dernes erfellelich, die die Ubetweisehn Zwiedenballzeit wie helbeiterer Zabler eind ab die infahren. Sie untersebeiden sich überne von den in dieser Hinzicht weir gewissenbeiten Gerfahrenten der eigentlichen China zu ihren der Gerfahrenten der eigentlichen China zu ihren gezogene Schulfe häldet einen Grund mahr, den Arziebenhandel der Tenon recht halt zu hesotigen.

## Altindianische Siedelungen und Bauten im nördlichen Mittelamerika.

Vou Dr. Karl Sapper. Coban.

.

Einzelgehäude und Gehäudekomplexe.
 Schon ohen habe ich hervorgehoben, daß die Indianer

Pår die größeren öffentlichen Privatbanten wurden ber anch – anderte stä den Unterhan – andere Materialien verwendet, die eine längere Dauer verprachen, nämlich hei noch niedig stehender Extwickelung Frd- und Steinvalle oder ebeusolche Stufenpyranden, auf deren oberster Platforn sich hänfig dem gewünschten Zwecke angepätet Holzgehäude – Strobhätten – erholen haben werden.

Die ursprünglichste Form der Wälle waren wohl einfache Erdwälle, welche bei etwas fortgeschrittener Kultur eine Steinverkleidung erhielten; oft sind die Wälle aber auch ganz aus Steinen erbant; auch bei den Stufenpyramiden ist der Kern gewöhnlich ans Erde (manehmal Steinkammern eiuschliefsend), während eine Verkleidung von geeigneten Steinen dem Banwerk die entsprechende anfsere Form gah und dauerhaft machte. Auf dieser Stufe der Entwickelung sind die meisten Bauten von Chiapas, Südgustemals und der Verapaz stehen gehlieben und auch im Gebiet der weiter vorgeschrittenen Mayastämme sind derartige Banwerke sehr häufig. Dabei sind die Steine, welche die anfsere Verkleidung bilden, gewöhnlich nicht oder nur roh bearbeitet; seltener trifft man sorgfältig bearheitete Steine in solchen Banten. Es steht diese Erscheinung übrigens großenteils im Zusammenhang mit dem schwer en hearbeitenden Steinmaterial jener Gegenden: iu der Alta Verapas und Teilen des mittleren Chiapas sind es spaltendurchsetzte Dolomite und Kalke, im Chiapaneken- and Motozintleken-Gehiet vorzugsweise Granite, im Tzotzil- and südlichen Pipil-Gchiet andere (jnnge) Ernptivgesteine, dereu Bearbeitung ebenso wie die der Granite bei deu unvollkommenen Werkzengen der Indianer viel Mühe gekostet haben muß. Wegen derselben Schwierigkeit findet man auch im Hochland von Guatemala nnd Chiapas vergleichsweise wenige

6) Beiträge zur Ethnographie der Republik Guntemala (Petermanns Mittell. 1893, S. 12 f.) und Beiträge zur Ethnographie von Südostmexiko nnd Britisch Honduras (daselbst 1895, S. 177). Steinskulpturen, und wo man solche trifft, hat gewöhnlich das vorbandene Gesteinsmaterial die Herstellung begünstigt. Andesite, frisch oder aersetst, sjud hanfig dafür verweudet worden, seltener Sandsteine oder Kalksteine, für kleine Gegenstände anweilen anch Thon-schiefer, aber niemals Dolomit. Je weniger das vorhandene Gesteinsmaterial für Bauten und Skulpturen geeignet war, desto eifriger war hanfig die Pflege der Keramik, und wenn z. B. die Indianer der Alta Verapaz in Bauknnst weit hinter ihren nördlichen, östliehen und westlichen Nachharn anrückstanden, so eind sie anderseite in Topferei so geschiekt gewesen und haben Arbeiten von eo feinem Geschmack und künstlerischem Sinn geliefert, dafs sie von keinem anderen Mayastamm darin ühertroffen worden au sein scheinen. Man mag daraus den Satz ableiten, daß die Banknnst keinen Wertmesser für die Höhe der Kultur im allgemeinen abgieht, denn der Mangel an geeignetem Material hemmt die Entwickelung und drängt den Kunstsinn eines Volkes anderen Knustzweigen an. Auch ist nicht an vergessen, dass die Entwickelung der Baukunst im Vorhaudensein einer bedeutenden politischen uud finanziellen Macht den günstigsten Nährboden fiudet: in der Alta Verapaa aber scheinen diese Vorbedingungen in weit geringerem Grade vorhanden gewesen au sein. als in Ynkatan oder im Hochland von Guatemala.

Der Erhaltungszustand der aus Erde und über einander geschichteten Steinen hergestellten Baulichkeiten ist gewöhnlich ein sehr schlechter und es ist nur selten möglich, sieher und genan die Umrisse der Banten und die Art der an Pyramideu stete, an Wällen häufig vorhandenen Stufen festzustellen. Soweit meine Beobachtungen reichen, sind die Grundrisse meist viereckig, selten (durch Abstampfung der Kanten) fünf- oder mehrkantig, danu aher im Oberban trotzdem wieder viereckig; runde Grundrisse hahe ich niemals mit Sicherheit feststellen können, bei genanerer Prüfning konnte ich fast jedesmal, auch bei scheinbar rnuden oder gerundeten Bauten den rechteckigen prepränglichen Verlauf der Linien nachweisen. Die Stufen scheineu hei den Mayahanten stets durch den Wechsel wagerechter und senkrechter (oder nahezu senkrechter) Flächen gehildet zu sein, sie sind dabei gewöhnlich ungefähr gleich hoch und tief. Einen durchgreifenden Untersehied zeigt dagegen die Stufeuform der chiapanekischen und motosintlekischen Banten. da sie schief austeigen und nur einen schmalen wagerechten Raum übrig lassen (Fig. 11a). Es mag diese Eigentümlichkeit eine gewisse Ahhängigkeit von dem verwendeten Baumaterial bekunden, da die flachgerundeten Granitrollsteine jener Gegenden sich nicht leicht sonkrecht übereinunder türmen liefeen und der Ban durch schief ensteigende Stufen eleo größere Haltbarkeit bekommen mniste. Wie dem eber euch sein möge, immerhin steht die Thateache einer verschiedenen Banweise fest und ich glenbe daraus schließen su dürfen, dase in der Gegend von Motosintla und Mazapa, wo gegenwärtig Mayasprachen gesprochen werden, früher

ein etammfremdes Volk gewohnt habe; welches dasfelbe aher gewesen sein könnte, darüber hebe ich nicht einmal eine Vermutung; ich glauhe aber nicht, dass es die Chiapaneken waren, da einmal die Beuten im Motozintlagehiete gesetzmäfeiger angeordnet erscheinen als im Chiapanckengehiet, und aufeerdem eicht man vor etlichen Tnmuli in Masapa und Motozintle (Fig. 11, vor A, B und C) sorgfältig ausgeführte Pflaster von flachen Granitfliesen, was ich hislang im Chiapanekengehiete niemals beobachtet

Eine höhere Stnfe der Banknnst bekandet es, wenn men senkrechte oder fast senkrechte, eus behanenen Steinen eufgetürmte Mauern findet, die oher noch ohne Mörtel anfgeführt sind. Man trifft solche Bauten da nnd dort zerstrent an (z. B. S. Agustin Acasaguastlen), oft anch in Stadteanlagen, we bereits Steinhauser ou treffen sind (z. B. die Steintnmnli 4 and 5 im Hofranm C der Ruinen von S. Clemente, Fig. 9). Die eigenartigsten derartigen Banten aind aber diejenigen von Chacujal (Alta Verapas), wo Urtonschiefer, an der Aufsenseite sorgfältig heerheitet, znr Bildnng senkrechter oder sehr steiler Mouern ohne jegliches Bindemittel verwendet

warden, auf deren oberer Plattform eine Art Brüstung angebracht ist. Der Korn dieser Bauten hesteht aus gernudeten Flnfsgeröllen (Fig. 16). Ich habe nirgends llauten von ähnlicher Struktur wieder gesehen.

Einen weiteren Fortschritt in der Banknnst bekunden diejenigen Banwerke im Hochland von Gnatemole, hei welchen die Steine des Mauerwerks durch reichlichen Kalkmörtel miteinander varhanden eind. Mörtel findet man beiläufig auch enderwärts (z. B. in der Alta Verapaz) verwendet, ober nicht in einer Ausdebnung, dafa seine Anwendung von wesentlichem Einfluse auf

die Banweise gewesen were. Anch in Iximché scheint Mörtel noch eine eiemlich natergeordnete Rolle gespielt en haben. In Kalamté und Comitancillo, in Utatlan and Saculen aber sind vicle Bouten fast ausschliefelich ane Mauerwerk hergestellt, and zwar sind our Herstellung der Stufen die Manern senkrecht erbaut; wo oher höhere Mauern ohne Stufen errichtet werden sollten, sind dieselben mit steiler Neigung erhant und es leiteten

begondere Treppenbanten enr Plattform solcher Gahande hinenf (ebenso en Stufenpyramiden mit besonders hohen Stufen). Ein Cherzug von geglättetem Mörtel hildete die aufeere Bekleidung dee Mauerwerkes. Ähaliche Zementaufgüsse hildeten den Boden der wichtigeren Platze und der Tnmuliplattformen, und man beohachtet in Utatlan auch jetzt noch trote der allgemeinen Zerstörung der Bauten auweilen Spuren von Malereien an den Wänden; euch sieht men an einigen Plattformen über der offenhar echadhaft gewordenen Mörteldecke einen eweiten, selhst einen dritten Aufgufs angehracht.

Im Hochland von Chiapae scheinen die enletzt beenrochenen Bauformen ou fehlen and die Stämme der Mame- und Quiché-Grappe scheinen demnach in einem gewissen Gegeneatz zu denen der Tzental-Gruppe in hautechniecher Hinsicht en etchen. Und doch seigen die Hochlandetämme von Guatemala und Chiapae nicht nor in Bezng auf die Anlage ihrer Städte, wie ieh ohen hervorgeboben habe, sondern auch in der Banweise eines bestimmten Tempela eine auffallende Chereinetimmnng: es ist dies ein Tempelhan, deseen Hanptgehäude awei gleiche, parollel zn einander liegende längliche Banwerke sind, welche an

zweistick i go Stechinser der einender augekehrten Seite sine echmale niedrige Terrasse, abalich einem Trottoir, aufweisen; zwischen denselben befindet sich der tiefliegende Tempelhof, der sich jenseits der heiden Hauptgehände verhreitert und ganz

oder fast ganz umwellt ist, so daß die Gestelt des Hofes

eine gewisse Ähnlichkeit mit einem großen lateinischen H

oder I bekommt. Von El Sacramento in Chiapae his Sujcabajá und Kalamté erscheinen diese H-förmigen Tempel-

höfe mit gleichbleibendem Grundtvpus immer wieder, and

doch stets in irgendwie veränderter Form. Ich gebe

einige flüchtige Skizzen solcher Höfe (Fig. 12 und 10a).



Fig. 9. Ruinen von 8. Clemente (Peten). 1:1600.

Merkwänligerweise feldt in Linsebé dieser Tumpelban, oder es sind wenigstese kann Sperne des Gradelgelankens zu entdecken, und doch zeigt auch die sonst siemlich original eutwickelle Baukundt arf eukschiegelen Ankläng an bestimate Basten der Auchharvölker: zu findet unm in Linnebé eiser rechteigen Bigglichen Tumulna (A in Britishe Pinn von Leinebé, Globen Ba. 66). desses Plattform rüngen auswells ist, der also eisen in densen Plattform rüngen auswells ist, der also eisen in trägt, und desselben Bas traf ich auch zweimal in Stehalts, einnah, sieht gant trägte, auch in Seculen.

Bei allen hinber besprecheren Basten datrine, soweit iss einstit etst holfs zur Verteidigung diesten, auf der oberstee Platform Blokhätten gestanden haben, in demen die Güstenhilder angestellt werden, oder auch bechgerstellte Persolicitkeiten her Empfangerstamlichteiten der Harber Wohnung haten. Bei der Tieflen dat am men der Maya volkerfamilie da gegen hat tie Bankunst einen weiteren Schritt nach verwährte. Steinflusser mit bewähnlare die Platform der Maya volkerfamilie dat gegen hat die Bankunst einen weiteren Schrift nach verwährte. Steinflusser mit bewähnlare daardaften insentimen (Zümmerr) erstellten. Der Unstand, das für Nathat.

(Choles, Chontales, Chorties). Es sind dies dieselbes Skämme, weldes auch beutlantage eich noch durch gewisse Eigentümlichkeiten des Hausbanes (vorgeschobene Wand) von den übrigen Mayavelkern unterscheiden. Steinbauten, wie sie die Manz- und Quiche-Skümne ausführten, fehlen ihnen vollständig, ebenso Tempelhöfe von H-Grunigum Grundrifs.

Ans dem Geliek der Choutales sind nur die Ruines not Comalacion, une dem der Choetiele nur die von Genneitigerunden bekannt. Di ich erstern nicht persicht persichten der der der der der der der der den 1984) die genanter Erforschung chen erti begrünzen wurde, so kann ich meines obigen brilledigen Bemerkangen nichts Neuen binzufgene. Die bestehränke mich daher in meinen folgenden Bemerkungen hauptsichlich matten Benöckstungen. Weiter und is Vöhrten gemachten Benöckstungen.

Der Grundrifs fast aller Steinhäuser ist ein rechteckiger, und wo Seitenflügel oder andere Neben- und Zwischenbauten auftreten, setzen auch sie rechtwinkelig vom Hauptgeblinde ah; nur in Yukatan seh ich einige Mals an turmartig erbotten Seitenflügeln (Irkinta, Tei-



Peten and Nordostchispas wohlgeschichtete Plattenkalke auftreten, hat jedenfalls diesen Fortschritt mit veranlasst und begünstigt, wie auch das Vorkommen seinkörniger, den Solenhofer Schiefern abnlicher Kalke bei Palenque und Menché Teuamit die Entstehung der dort blübenden Reliefbildnerei mit verursacht haben mufs. Im Chortigehiet, wo gerade in der Gegend von Copan ein sehr leicht eu hearbeitender Banstein (zersetetes Fruptivgestein) ansteht, hat die Baukunst eine ganz eigenartige Entfaltnng genommen, die Steinhäuser scheinen aber - bei sonst gleicher Konstruktion minder groß und hedeutend zu sein als in den nördliehen Gehieten. In der Tiefehene von Tabaseo (Comalcalco) haben die Indianor (Chontales) mittels künstlich erzengten Banmaterials (Ziegelstein) Steinhäuser errichtet, zweifellos in Nachahmung der Steinhäuser ihrer östlichen und südöstlichen Nachbarn.

Steinhänser sind im nördlichen Mittelamerika, so weit his jettt bekannt, ansschließlich ) von den Tieflandstämmen der Mayafamilie erhaut worden, nämlich von den Mayas und den Stämmen der Cholgruppe

<sup>7</sup>) Ich lasse hier Tonini vorläufig außer Rechnung Vergl. Biologia Centrali-Americana, London "Archaeology by A. P. Maudslav 1889. hinocae) gerundete Kanten und es ist bemerkenswert, daß diese Aussahmen von der allgemeinen Regel in Yukstan vorkommen, wo die Wohnhütten der Indianer durchweg gerundeten Grandrifs eeigen. Die Steinhäuser sind im einfachsten Falle schmale

Bauwerke mit einem einzigen Innengemach, en welchem von einer Längsseite ein Zugang (Thürgang) führt (z. B. die Steinhauser V, VI and VII in S. Clemente). Wenn die Banten eine böhere Stafe der Entwickelnng anfweisen, so erscheint der einzige Innenranm durch Nischen, Gange and Erweiterungen gegliedert und besitzt mehrere Eingänge von einer Seite her (Fig. 5a, der Haupttempel von Menché Tenamit), oder aher hefinden sich in einem Steinhause mehrere getrennte Zimmer in einer Reihe. jedes mit seinem eigenen Eingang von anssen her (e. B. die Steinhauser I, II und III in S. Clemente, Fig. 9). Bei weiter fortgeschrittener Bauknust findet man zwei oder drei Reihen von Gemächern hinter einander, die unter sich in Verbindung steben und nach einer oder heiden Längsseiten hin Ansgänge haben (Fig. 7). Es liegt nicht in meiner Absicht, die ansserordentliebe Mannigfaltigkeit im Bauplan der Steinbäuser in den verschiedenen Ruinenplätzen hier zu verfolgen; ich erwähne nur, dass bei noch höherer Entwickelung Seitenflügel von dem Hauntbau abgegliedert werden (kanm angedeotet in Fig. 7. Tical, deutlich in den Steinbäusern von Tabinocan, Fig. 4, and Istinta, Fig. 1), oder auch, daß das Gebäude einen Hofraum teilweise (Tical, Fig. 6) oder ganz (Palenque, Uamal) unschliefst. In Palenque ist die Vorderwand zuweiben durch große Zahl, Höhe and Breite der Thöröfinnage gewissernaßen zu einer Anzahl von Pfeilern reduciert, welche das breite äußers Längzeimmer in eine Art heller Vorhalle verwandelt.

Die Steinbäuser von Tonina, die einaig bekannten \*) im Gehiet der Hochlandstämme, schließen sich in Bezng auf den Grundrifs am engsten manchen Baoten von

Palenque an.

Die Aufsenwände der Steinhäuser ateigen teils stell geneigt, teils senkrecht an, Teile derselben überragen sogar manchmal den Fnís der Maner, im großen und ganzen aber nimmt der wagerechte Darebschnitt durch das Gebände mmomehr an Anndebung ab, je böher echtelener Stockwerke erzeugen, massembt, als die einzehen Abtelingen der Anferson ung erzed bei dieses Gesimen den Neigungswinkel oder die Unfangsunder na inderen pflegen. Man hobockett in dierem Sinne rich bit vierstockige, gewöhnlich aber zwei- bis dreistockige lauverter, maschann and ande instelle Zille einer Neigungswinder und der Steinflegen der Steinflegen und ein Mittelstelk durch besondere Höhe angeseichnet erzebeinen, so erzeichen derartige Geläude eine sehn angenehn umpflendem Mannigfalte, beit der Örzene, welche in orfenlichem übgennatz steht Mannigen über der de Anfriesse dem Anbeschen und der Steinflegen und der der Steinflegen und der Steinflegen 
Die Innenrame der Steinhäuser sind schmal und ziemlich lichtarm, da gewöhnlich nur die Thüröffnungen dem Tageslicht Zugang gewähren. Selten sind schmale,



Fig. 11. Ruisen bei Motomita (Chiapas). Fig. 12. Tempelhof bei El Rosarita (Chiapas). 1:800. Fig. 13. Ruisen bei Motomita (Chiapas). 1:800 (geschäuft). Fig. 14. Ruisen bei Smitsdero (Chiapas). 1:1600. Fig. 15. Dorchschnitt and Plan eises Zummers von Teal. 1:200. Fig. 16. Schematischer Durchschnitt eines Steinwalles von Chacqial. 1:200. Fig. 16.

oben man ihn durch danfelle begt, d. b. das Gehande verjüngst sich von unten nuch oben hin. Die Anfanswähnde sind teils durch eine geglättete Mortellage gebildet (gewöhnlich so in Peten). Leis mit Sinckrenzieraugen versehen (Menché Tenanit, einige Blauer von Trazi), tiell durch gesonderte lidle and Hieroglyphentafein gereinstöckt (Palesupso) oder mit einem glatten Schriegenschaften (Palesupso) oder mit einem glatten Schriegenschaften (Nordynkalan), solltagen Schriegenschaften (Palesupso) oder mit einem glatten Schriegenschaften (Nordynkalan), keine wohlgeweiblichten Palestenkalte auftreten, durch Rollteine und vielem Mortel gehälten

Rings um das ganze Gebäude ziehen sich fortlaufende Gesimaleisten, welche in nngefähr gleicher Höhe übereioander befindlich an dem Gebäude das Aussehen ver-

<sup>9</sup>) In Kalamté sah ich dia dürftigen Überreste eiues kleim Steinhäusebens, dessen d\u00e4nne Manern aber vermotes lassen, daße kein so masiger Oberbau daranf geruht haben kann, wis er f\u00fcr die Mayal\u00e4uer charakteristiech ist. Es schisit demnach eine andere Art von Bauwerk gewesen niedrige Fenster vorhanden, welche die Außenwand durchbrechen oder auch einzelne Zimmer desfelben Hauses verbinden (Tical, Fig. 6). Der obere Abschlufa der Innenränme wird durch allmähliches Näberrücken der Längsmauern erreicht, bis sie nahe genug zusammengerückt sind, nm durch flache Steinfliesen vollends geschlossen zn werden. Die Raumverjüngung nach oben wird durch vorkragende Steine bewirkt, jede höher liegende Steinreihe ragt etwas über die vorbergebende binaus; die so entstehenden Kanten werden durch Mörtelbelag etwas abgestumpft (z. B. in Toniná, Fig. 8b) oder auch ganz überdeckt. Bei sorgfältiger Arbeit worden die Steine schief abgeschnitten, so dafa sie übereinander gelegt, eine gleichmäfsige, geradlinige Verjüngung erzengen (Fig. 7b in Tical), und in Uxmal beobachtet man sogar einige Male schwacbgekrümmten konvexen oder konkaven Verlauf der Verjüngungelinie. Zwischen den beiden Wänden des Verjünguogsteils der Innenräume findet man gewühnlich Querbölzer, meist aus Zapoteholz, welche den Halt der Konstruktion erböben sollten,

vielleicht aber auch - in Wohnranmen - nebenher enm Anfhängen der Hängematten dieoten. Über den Thüreingängen, welche ohne solche Verjüngung einfach flach gedeckt sind, dienen starke Querbalken, meist aus Zapotehols, ale Stütsen, in Palenque und Menché Tenamit mächtige Steinplatten. Sind die Innenräume lacggestreckt, so beschränkt sich die Verjüngung auf die Längsseiten, an den Knrzseiten schliefst die Wand senkrecht ah; ist aber die Langen- und Breitenerstreckung nicht sehr verschieden (wie s. B. in Tonina), so erstreckt sich die Verjüngung auf alle vier Wände des Raumes. Bei schmalen niedrigen Verbindungsgangen wird die Decke einfach durch horizontale Steinplatten gehildet. In Tonina beobachtet man in diesem Falle einen eigenartigen oberen Abschlufe, der in Fig. 8h anschanlich gemacht ist.

Die Innername eines Steinhauses sind gewöhnlich in gleicher Höbe miteinander. Treppengänge im Inneren des Hanses habe ich — abgeseben von dem berübmten Turm von Palenque — nnr in den turmartig erhöhten Seitenflügeln von latinta greeben, wo solche von außen her aur oberen Plattform hinaufübren?

Die Innenränme der Mnyasteinhänser sind meist schmucklos; selten beobachtet man Wandmalereien (z. B. Chichenitzá, Toniná, Tsihinocac) oder Stuckverzierungen (z. B. Tonina) oder in besonderen Nischen Relief- und Hieroglyphentafeln (Palenque) oder Bildsänlan (Menché Tenamit). Den Hauptschmuck zeigen die meisten Bauten an ihren Anssenwänden. Besonders reich an Skulpturenschmack sind die Anssenwande der Steinhauser im nördlichen Yukatan und es tritt hier der Gegensatz zu dem Banstil von Mitla in Oaxaca (Zapoteken-Gehiet) besonders auffällig au Tage, denn die genannten Banten, welche eich auch durch die Dachkonstruktion und durch das Auftreten runder Steiopfeiler fundamental von den Mayahanten unterscheiden, verlegen den Hauptschmuck in das Inners der Gebände, während die Aufsenwände verbältnismäßig einfach gehalten eind. Die Schmacklosigkeit der engen Innengemächer in einem anfserlich überreich geschmückten Bauwerk, wie es a. B. die Casa del Gobernador in Uxmal ist, macht auf den Beschaner einen sigentümlichen Eindruck und erinnert ihn unwillkürlich an die Kleinlichkeit der Anschannngen, welche dam Indianer der Mayafamilie nehen vielen schönen Charakterzügen allgemein eigen an sein scheint.

Außer den Steinhänsern beobachtet man in etlichen Städteanlagen von Yukatan und Peten noch ein eigentümlichen Banwerk. Steile Steinpyramiden 10), die anf ihrer obersten Plattform ein längliches Steinhaus tragen. Ich selbet kenne diese Bauwerke nur von Uxmal and Tical her aus eigener Anschannng und die vier Steinpyramiden des letzteren Ortes waren so sehr von Wald und Buschwerk überwachsen, dass ich kein klares Bild von ihrem Unterbau hekommeo konnte, ohgleich ich eine derselben mit großer Mühe erkletterte 11). Die Steinpyramide von Uxmal steigt in swei ungleichen, geneigten Absätzen an, über welchen eine vergleichsweise niedere senkrechte Stnfe zur oberen Plattfom führt, die das Steinhaus trägt. In der Mitte der einen Längsseite (von Oeten her) führt eine sehr steile, gegen 100 Stufen enthaltende Treppe zur Plattform herauf. Diese Art von Pyramiden scheint es nar bei den Mayas (in Ynkatan und Peten) und in Copan zu geben, denn im Chol- and Chorti-Gehiet sight man sonst any die gewöhn-

lichen Stufenpyramiden (mit senkrecht anfeteigenden, nngefähr gleich hoben und tiefen Stufen), abenso im Hochland von Gnatemala and Chiapas, we allerdings die Stufen ihrem preprünglichen Zweck manchmal gana entfremdet erscheinen und große Dimensionen (von 1 his 2 m Höhe und Tiefe) annehmen (Saculen, Tonina). Bei den swei großen Pyramiden von Tonina beobachtet man etwa seche his acht hohe Stufen, vom Boden his zur obersten kleinen Plattform; bei der beträchtlichen Höhe der Stufen steigen dieselben aber nicht senkrecht (wie in Sacnlen), sondern mit steilem Neigungswinkel an. Dafs Catherwoods Rekonstruktion dieser Pyramiden (in Stephens Incidents of travel, p. 384) unrichtig ist, sieht man besten von Nordwesten her, wo heide ihre besterhaltene Seite aeigen. Ich möchte mit dieser Bemerkung Catherwood gewife keinen Vorwurf machen, sondarn dadurch lediglich auf die Schwierigkeit hinweisen, die sich bei jeder solchen Rekonstruktion darhietet: es ist nugemein schwar, aus zerfallenen Trümmern sich ein richtiges Bild der ehemaligen Verhältnisse an machen and oft gisht ein Blick von einem zufällig gewählten, günstigen Standpunkte einen richtigeren Aufechlufs, als ein langes Studium der Trümmer selbet, und da bei dem meist schlechten Erhaltungsaustand der altindianischen Banten fast jeder Plan und Grundrife etliche Rekonstruktionen enthält, so hegreift es sich auch, dase man meine flüchtigen Skizzen nicht in allen Einzelheiten für darchans auverlässig ansehen darf. Ich bin zufrieden, wenn se mir gelnngen sein sollte, dem Leser eine ungefähr richtige Vorstellung von den altindiauischen Banten des nördlichen Mittelamerika und ihrer Mannigfaltigkeit au geben. Eine erschöpfende, in alle Einzelheiten eingehende Darstellung der altmittelamerikanischen Baukunet und Siedelungsweise au geben, muß einer späteren Znknnft vorbehalten bleiben. und ich beschränke mich an dieser Stelle darauf, nun noch die Schlüsse zu aiehen, welche mir das hisher gesammelte Material ermöglicht.

#### Zusammenfassende Bemerkungen nnd Schlüsse.

Die altindienischen Bauten des nördlichen Mittelamerika aeigen in verschiedenen Teilen dieses Gehietes eine nngemein große Mannigfaltigkeit, sowohl in Bezng anf die Anordnung, als auf die Struktur der einzelnen Bauten. Bei gennuerer Untersuchung findet man aber, dass die Banten bestimmter Gegenden besondere Eigentümlichkeiten aufweisen, welche ihnen allen gemeinsam sind, den Banten benachbarter Gehiete aber fehlen (Banstile). Es erstrecken sich diese gemeinsamen Eigentümlichkeiten aber immer nur auf allgemeina Züge, während sklavische Nachahmung eioes bestimmten Bauplans oder genaue Wiederholnng sines besonderen Gehäudes sich niemals findet, sondern auch ionerhalh der Verbreitungsgrenzen eines nnd desfelben Baustils noch eine erstannliche Mannigfaltigkeit in Anordnungund Gestaltungsgabe der mittelamerikanischen Indianer. Da die Bauten in den Grenzgehieten eines Baustils häufig schon Anklänge an die Eigentümlichkeiten des Nachbarstils seigen, so kann man daraus auf einen aiemlich regen Verkehr und geistige Anpassungsfähigkeit der Indianerstämme schlisssen. Allanthalben trifft man die Grundform der Wälle und Stufenpyramiden, aber in ihrer Ausführung treten schon charakteristische Stilverschiedenheiten auf. Leider muß ich mich auf die Bauten des Hochlandes vou Gnatemala und Chispas, auf die von Ostguatemala, Peten, Tabasko uod Yukatan beschränken. In diesem Gebiete glaube ich folgende Baustile unterscheiden au dürfen.

F) Sia sind aber such sonst in Nordyukatan und Copan beobachtet worden.

Neoerdings auch in Copao nachgewieren.
 Eins Rekonstroktion ». Mandslay a. a. O., Text, p. 18.

Congline to Gorge

- I. Die Stufen der Pyramiden und Wälls sind sehiefansteigend. Die Banten sind nicht in deutlicher Weise nm Hofraume (Platze) gruppiert,
  - 1. Chiapaneken-Stil. Die Banten einer An
    - siedelnng sind aiemlich regellos angeordnet. 2. Motozintleken-Stil. Die Bauten einer Ansiedelung seigen Anordnung uach je einer Hauptrichtung. Vor manchen Tumuli sind Steinfliefsen-Pflaster angebracht.
- II. Die Stufen der Pyramiden und Wälle sind senkrecht ansteigend. Die Bauten einer Ansiedelung sind je nach einer hestimmten Hauptriehtung orientiert. Die größeren Ansiedelungen zeigen einen Tail ihrer Bauten um gana oder teilweise umschlossene Plätze (Hofraume) angeordnet: Baustile der Mayavölker.
  - A. Verapas-Stil. Die Ansiedelungen sind meist klein. Die Banten sind nach den Kardinalrichtungen orientiert. Mörtel wurde nicht in pennenswerter Weise verwendet. In Chacujal Steinwälls mit senkrechten Mauern, Brüstungen
    - auf der Plattform. B. Baustile der Hochlandstämme. Die Ansiedelungen zeigen eine gedrängte Anordnung ihrer Bauten. Im gansen Gebiete treten H-für
      - mige Tempelhöfe auf. a) Mörtel ist bei den Bauten nicht verwendet. 1. Tzental-Stil. Die Bauten einer Ansiedelung sind gewöhnlich nicht nach den Kardinalrichtungen, sondern voraugsweise nach Zwischenrichtungen
      - orientiert. b) Bei manchen Bauten wird Mörtel zur Herstellung von Steingebäuden verwendet.
        - 2. Mame-Stil. Die Banten einer Ansiedelung sind meist nach Zwischenrichtungen orientiert.
        - 3. Quiché-Stil. Die Bauten einer Ansiedelung sind nach den Kardinalrichtungen orientiert.
    - C. Baustila der Tieflandstämme. Bei vielen Bauten sind Steinmauern, mit Mörtel verkittet, angewendet. Steinhäuser mit hewohnbaren Innesräumen. Die Bauten sind meist nach den Kardinalrichtungen orientiert.
      - 1. Maya-Stil. Zuweilen Steilpyramiden. Die Thurhalken sind ans Zapoteholz. 1a. Petentypns. Die Bauten einer An
        - siedelung sind ang gedrängt; Bildnng vieler Platze (Festungscharakter). Die Wande zeigen Mörtelbelag, Meist
        - schmucklose Bantén. 1b. Südyukatekischer Typns (Übergangstypus). Die Anordnung der Bauten ist minder gedrängt. Die Wände der Steinhäuser sind häufig mit sorgfältig bebauenen, aber einfachen Steinen hekleidet.
        - Ic. Nordyukatekischer Typus. Die Bauten einer Siedelung sind ziemlich zerstreut. Die Außenwände der Steinhauser sind oft sehr reich mit Skulpturen verziert.
      - 2. Chol-Stil. Die Thüreiugänge sind meist mit Steinplatten überdeckt. Die Ausschmückung der Steinhäuser geschah durch Stuckverzierungen oder durch Bild- und Hieroglyphentafeln.

3. Chorti-Stil. Eigenartige Ausbildung der Pyramidenbauten und Plätze. In Copan eiue Steilpyramide.

Die Steinhäuser von Toniná gehören dem Chol-Stil an, während die ührigen Bauten und die Gesamtanordnnng dem Tzental-Stil entspricht. Die Ruinen liegen gegenwärtig im Verhreitungsgebiet der Taentales, aber nicht sehr fern von der Grenze derselben, da die unehsten Lacaudonen- und Chol-Ansiedelungen kanm 30 his 40 km davon entfernt sind, und es ist die Möglichkeit nicht von der Hand an weisen, daß Tonina ursprünglich eine Chol- oder Lacandonen-Ansiedelnng war. Wie dem aber anch sei, Tonina zeigt immer einen gemischten Stil, auf jeden Fall Entlehnungen von einem Nachbarstil, so daß ich nicht gewagt habe, wegen dieses einzigen Beispiels dem Tzental-Stil das Vorkommen von Steinhausern ananach reiben.

Die indianischen Bauten des nördlichen Mittelamerika seigen sehr häufig einen anffälligen Mangel an Symmatrie. Die allereinfachsten Banten sind allerdings fast immer symmetrisch, da sie bei ihrer Einfachheit üherhaupt keinen Raum zu nnsymmetrischer Ausgestaltung gaben. Die hesser differenzierten Einzelbauten nnd einheitlichen Gebändskomplexs (Tempelanlagen) seigen aber fast immer eine ungleichartige Ausbildnng an beiden Seiten der Mittellinin, nnd wenn bei höherer Entwickelung der Baukunst die Bauten sich immer mehr der symmetrischen Ansgestaltung nähern, so scheinen doch nur die höchst stehenden Steinhauten von Yukatan and Palenque wirklich volle Symmetrie erreicht au haben. Freilich sind es oft nnr noch Kleinigkeiten, die nnsymmetrisch gehildet sind, aber man hat beim Betrachten der Bauten oder Plane doeh fast immer das Gefühl, als oh diese Dinge nicht ans Nachlässiekeit. sondern absichtlieh unsymmetrisch ansgeführt worden waren. Und wie kapriciös selbst noch die Innenraume der Steinhänser manchmal zu beiden Seiten des Eingangs verschiedenartig ausgehildst sind, mag der Plan eines Zimmers von Tical (Fig. 15) seigen; auch der reich differenzierte Innenraum des Hanpttempels von Menché seigt durch die verschiedene Lage der Eingänge au den außersten Seitengelassen 12) Abweichung von der Symmetrie. Beilänfig mag ührigens darauf hingewiesen werden, daß die Indianer der Mayafamilie auch in ihren musikalischen Weisen dieselbe Hinneigung an nnaymmetrischer Aushildung der einzelnen Glieder neigen 13),

Allen aur Mayavölkerfamilie gehörigen Stämmen 14) kommen gewisse gemeinsame Eigentümlichkeiten der Bauweise an and es ist von großer Bedeutung, daß innerhalh ihres gegenwärtigen Verhreitungsgebietes nach dem hentigen Stand naserer Kanntnisse keine Banten von fremdartigem Stil vorkommen - mit Ansnahme der wenigen bei Motozintla, über welche ich schon oben gesprochen habe. Man darf daraus denselben Schlufs ziehen, au welchem ich auch beim Studinm der geographiseben Ortsnameu 13) gelangt bin, daß nämlich die Mayavölker schon seit lange ihre gegen-wärtigen Wohnsitae im nördlichen Mittelnmerika inne haben.

Ein Vergleich der gemeinsamen Züge der Baustile der Mayavölker läfst auch einen gewissen Schlufs an

<sup>12)</sup> Diese Seitengelasse scheinen von den Lacandonen vorzugsweise zu ihren Opfern benutzt worden zu sein, da sch in zugaweise zu linen opnern oenutzt worden zu seus, un zen in innen 1891 die meisten hirre thönermen Opferschalen fand, 12) Vergleiche Neue Musikzeitung, XI. Jahrgang (1890), Nr. 7 und w, und XHI. Jahrgang (1892), Nr. 22 und 23, 13) leh mufu beider hier von den Hunsteken absehen, da

ich über ibre Bauten keineriei Nachrichten habe.

18) Globus, Bd. 66, 1894, S. 90 ff.

auf den Grad der bautechnischen Kultur, wie sie vor der definitiven Trennung der Stämme bei dem Mayavolk bestanden hat. Es ist dies ein recht niedriger Grad: Wälle und Stufenpyramiden von geringer Gröfee, nach einer bestimmten Himmelsrichtung orientiert und oft um einen Platz (Hofraum) berum gruppiert. Es scheint übrigens, als oh sich die Tieflandstämme bereits vom Urmayavolk abgetrennt gehaht hätten, als die Verapaz-Stämme (Pokan-Gruppe) mit den Hochlandstämmen noch in engeter Fühlung waren, denn ihre Strohhütten (Wobnhauser) stimmen in der Konstruktion völlig überein, während die Tieflandstämme durch vorgeschobene Wand davon abweichen; dabei halten aber die nahewohnenden Chol- und Chorti-Indianer noch an dem rechteckigen Grundrifs der Hochlandhütten fest, während Chontales und Mayas durch gerundete Grundrifsformen sich von diesem Typus entferneu.

Wahrend die Verspass-Stamme auf einer niederen Stende der Bankunst stehen blieben, ertwiecklent die Hobhand- und Tieffandeltamme diese Kunst je in sigenstationen bei diespringen der Quiebei, and Mame-Gruppe die Baukunst einen nuese Anfehrung erhilet, an welchem dit Teutla-Stamme niedt mehr beinhalten welchem dit Teutla-Stamme niedt mehr beinhalten erziginalter Weise zu beher Blitte, an welcher das günstige Gesteinsmaterial werfellen mit beigetragen hat, wie dem auch die Egenart des nardehenden Gestellus im Monoilthen-Stadiyer, im odrillehen Kristam die stehen

turelle Anssehmückung der Häuser zur Entwickelung brachte.

Da von den einfachen Bauten des Urmayavolkes ah bis zur Entstehung der fein entwickelten Tempelbauten von Sajcabajá, der originellen Copan-Pyramiden, der trotaigen Tical-Banten, der überreich geschmückten Steinhäuser von Ynkatan und der harmonisch gegliederten und geschmückten Bauwerke von Palenque eine sehr lange Zeit verflossen sein mnfs, so darf man anch als sicher annehmen, daß jeder einzelne der betreffenden Mayastamme schon seit sehr langer Zeit mebroder weniger seine jetaigen Wohnsitze innegehaht habe und dafe innerhalh derselben erst die Entfaltnug seines Baustils Platz gehabt hat; in Andeutungen erkennt man auch wohl noch den Einflufe des anstehenden Gesteins auf die Bauweise und man kann ans dem örtlich besebränkten Ursprung und der örtlich verschiedenen Entwickelung der Bankunst ersehen, daß ein Einfluß asiatischer Baustile durchaus ausgeschlossen ist. Freilich giebt das Studium der Baureste bisher noch keinerlei Aufschluß über die Heimat und etwaige ehemalige Wanderungen des Urmayavolkes und ieh kann bier nur dem Wunsch und der Hoffnung Raum geben, daß es künftigen, eingehenderen Studien auf hreiterer Grundlage gelingen möge, die in diesem Aufsatze angedeuteten Anschauungen tiefer zu begründen, durch Vergleiche mit der Bankunst der Nachbarvölker den Kulturausgleich zwischen denselben festzustellen und eine gesicherte Grundlage für die urgeschichtliche Forschung au schaffen.

### Studien von der Goldküste.

Von Dr. med. Ernst Mahly.

III. (Schlnfs.)

Nach der allgemeinen, in den beiden vorigen Artikeln gegebenen Übersicht wollen wir einige interessante und nützliehe Pflauzen etwas näher betrachten. Da fallen nun vor allem in die Augen die Palmen, welche das schönste und stolzeste Wahrzeichen der Tropenländer hilden; es giebt deren verschiedene Arten; allen voran steht die prächtige Ölpalme, überall zieht sie den Blick der Reisenden als der hervorragendste, schönste Ausdruck afrikanischen Pflanzenlebens auf sich: ein bis mannsstarker, runder, dunkelgraner Stamm trägt in luftiger Höhe eine Strahlenkrone von oft 30 und mehr einzelnen Fiederwedeln his 10 Fnfs Länge, welche saftig dunkelgrün schimmern und, weich und zart, vom leisesten Windhauch bewegt werden. In den Winkeln der älteren Wedel, dieht am Stamm, entwiekeln sieh die Fruchtstände. Ein solcher kann 60 bis 70 Pfund wiegen, seine Frucht erinnert an eine riesengrofse Erd-beere. Er ist aus unzähligen, höchstens nufsgrofsen, gelb bis dunkelrot und schwärzlich glänsenden Einselfrüchten zusammengesetzt, welche nnn von dem Kolhen und den awischen ihnen hervordringenden Stachelfortsätzen abgelöst werden. Das gar nicht dicke, aber sehr fette, gelbe Fleisch liefert nun, nach vorausgegangener Gährung, Stampfung und Schmelzung, das Palmöl, das den größten Reichtum Afrikas bildet und in ungeheuren Quantitaten, eine große Zahl mächtiger Dampfer füllend. fortwährend nach Europa gebracht wird, wo man es au Lightern und au Seife verarbeitet. Eine einzige Palme kann jährlich 41 2 Zentner Öl liefern, dasselhe ist gewöhnlich in halbflüssigem Zustande und von trüh gelbroter Farbe; aher night nur das Fruchtfleisch, sondern

auch der etwa haselanfigrofee, hornharte, graubhau, halhdarchichige Kern ist von grofeen Wert; deerelbe steckt in einer áufnerst harten, dicken, sekwarzen Schale und diese muß serklopft werden. Mit dieser werig an strengenden, aber etwas eintönigen Arheit heschäftiges eich vorzugweise die alten Weiler. Die Kerne werden dann an die Kutse gehracht und hier in Siekten vercentumen.

Das gelbe Fruchtfleiseh, von dem ich vorhin sprach, dient aber auch, frisch gekocht und ausgepreist, zu einer beliebten Speise und hildet besonders einen Restandtel des herrlichen Palmfufu, der auch meine Leibspeise war

Noch beliebter jedoch ist der Palmwein, den derselbe überaus nützliche nud wohlthätige Baum spendet. Um solchen zu gewinnen, wird die Palme nicht etwa nur angezapft, sondern einfach amgehanen, woza man allerdings nicht gerade die schönsten, ertragreichsten Exemplare wählt. Man läfst sie dann 14 Tage liegen, hierauf steckt man ein Röhrehen in ihr Herz und bindet einen großen Topf unter dessen Öffnnng; in diesem sammelt sich nun zwei Wochen lang täglich mindestens ein Liter des weifslichen Saftes. (ianz frisch schmeckt derselbe süfslich und etwas fad; aber nach wenigen Stunden geht er in Gährung über und bildet nun ein monssierendes, aufserordentlich angenehmes und erfrischendes Getrank. - In diesem Zustande wird er auch von allen Weifsen aum Brotbacken verwendet, da man keinen Sauerteig noch Hefe besitzt.

Auf der graeigen Küstenebene kommt die Ölpalme nicht fort. Dagegen hildet sie im Kroboland, wo sie von der flzifzigen Bevölkerung eifrig angebant und gepflegt wird, gazue Haine, in denen man wie in einer Kirche wandelb. Im Waldgebiet, auf Bergen und in Thallern, siebt unn überall, einzeln oder in kleinen Gruppen, die Ölpalme litre stattliche, reiche Krone ansbreiten, hald, bei noch ingeme Exemplaren, dieht über dem Erthoden, bald, bei deu älteren, auf einem geraden kräftigen Stame.

Die Kokospalmen dagegen lieben den selzigen Boden am Mecresstrand und ziehen sich längs demselben an manchen Strecken als gleichmäßiger Saum hin. Dichte Bestände bilden sich, durch Menschenhand gepflauzt, bei Adafo an der Voltamündung. Aber auch auf der Ehene und selbst weiter landeinwärts bringt man sie bei einiger Sorgfalt überall fort. So stehen hinter dem einen Missionshause bei Akropong drei gewaltig hohe, wohl über 30 Jahre alte Exemplare. Der Stamm ist glatter and heller gefärbt, auch nicht so gerade wie bei den Ölpalmen, die Wedel sind steifer und harter, ihr Schaft entschieden gelb, die Wedelblättehen weniger stnmpf hellgrün, das Ganze sieht trockener, dürrer aus. Die Kokospalme raschelt im Winds, wo die Ölpalme säuselt and singt. Die Früchte werden kindskopfgrofs und hangen oft in großer Zahl an dünnen Stielen. Löst man durch Klopfen und Schneiden die dicke aufsere Fasermasse ab, so erhält man die bekannte Kokosnufs. Unreife Nüsse enthalten eine Flüssigkeit, die sogenannte Kokosmilch, welche aber vielmehr wie trübes Wasser aussieht und ziemlich fad schmeckt. Allmählich setzt sich dann innen an die Schale schneeweißen hartes Kernfleisch an; dieses wird von den Schwarzen gern gegessen,

Eine dritte Art, die sogenanste Eanbupalies, reibi nof sehr kurzen Stamme die allergevaltigsten Wedel von 40 bis 50 Fuß Länge. Die Schäfte derreibbe bilden tarke ein dech liehtet, elastische, lange Staagen, die an Dechathlien, zu Leiteru und als Hangematstrangen mates eint, wird also beschaftlich von einem Battaitel getragen, der vorn auch bisten auf dem Kopfe oder der Schalter eines Negers liegt.

sonst findet die Kokospalme keine Verwendung.

Dann gieht es noch eine wilde Dattelpalme nnd endlich zwei Arten von Fächerpalmen. Die Blätter von allen dreien dienen zu Flechtarbeiten (Körben, Mützen, Netzen u. s. w.), auch zu Balken.

Von nicht minder riesenhafter Entwickelung ist der Canochaum oder Sichkoutontere (Sichkoutamurolikanu), der überall im Urwald verteilt, seine unbettige Krone weit über die Ungebaueg engenheite, und sware his unt 150 Fut und necht. Vom weitem gesehen, erinnert der Aufbru sebel der hellen Rüden an hechest an numer Aufbru sebel der hellen Rüden an hechest an numer Aufbru sebel der hellen Rüden an hechest an für Festigkeit zu gelen, gehne vien 16 Pafs über dem Boden eine ganze Auzul zeitiger Flügerbrade und Wurzelstätzen nach unten ab, zwischen denen so fermliche Kummern entstehen. Einen hlübschen Abließ gewählt. Sehr ansehnlich ist nach der Banyanenbaum, dar aus seinem Geäst zahlreiche Luftwurzeln herabenodet, die dann, wenn sie deu Boden einmal erreicht haben, sich immer weiter entwickeln; ein solcher Baum steht auf dem Königeplatt in Akropong, auf einem der höchsten Punkte des Gebirges, und sein breiter Schirm ist standenweit aus der Ebens sichtbar.

ist stindenweit aus der r.oens sicotoar.
Gates Bauholt, d. b. solches, das von den weißen
Ameisen nicht angegriffen wird, liefert nnr ein Baum,
der Odam, der aber inmer seltener wird; das Hols ist
nach Anssehen, Schwere und Härte dem Eichenholz
Ähnlich.

Dagegen werden aus dem Ofram die gelblichen, zähen, großen und dicken Schindeln gespalten, mit denen die Dächer sämtlicher Missionsgebäude im Waldgebist ausschließlich gedeckt sind,

Von den eigentlichen Nährpflanzen sind die wichtigsten: Mais, Stockyams, Ysms und Pisang. Mais wird überall gebaut, und aus dem Mehl, das die Weiber durch Reiben zwischen zwei Steinen daraus bereiten, formt man mit Wasser kleine Brote, die, in Blätzer gehallt, entweder ossotten oder zehacken werden.

Daneben wird auf der Kästenebene vorrangsweise noch der Stockyam (Cassad) gepflanst, eine der dankharsten Nährgewichse. Die kurzen Stücke der spröden Stangen, die nan in die Erde steckt, wechen rasch zu einem freundlich grünen Basch und nach einem halben Jahr sind die Wurzelknollen sohon genierbars; sie haben die Gestalt von ganz großen, gelben Rühen; der Geschunack der gekochten Knollen ist kartoffelbhnitch.

Noch völliger wird die Kartoffel errette darch den besonders im Waldand gepflanten Vann. Wer die le zarten Ranken sieht, die zieh in einer solchen Plantage am nichteten Bankanstam oder anden an einer regriecht gestrekten Beharnstame die zusch zu den den den gestrekten Beharnstame die zusch zu den den den die und nucht Planta beitzt. In Odinusse erhelten wir cinwal eine solche, die man auf den Zimmerboden stellen und ande Tirchjelte anlegen konnet; wer 60 Ffrand.— In geringerem Amsten stehen zwie weitere Knollengewichten, statisti, die Taxe, deren gevallige, appatiel, die säfer Kartoffel, zu den Schlingrifanzen geberend, wie Erdulsse, Erderben, Erbestebnum, hoben.

Die Päsang oder Plantains wachen auf einer etwa 20 Faß hohen, hammetig ausserheiden Stande mit einer überans regelmäßigen und aussatigen Krose sättig grüner Riesenhältete, deren manneten, abgebrechen und sulgereitlt, einer dahnter ethersethe aus einer gegenster darschlie in der dass der der der der der der gegenster Anschlie 30 bis 60, 100 and mehr um eine langestreckte, oh weit herunterhängende Spindel und messen bei einer Päßi der Lange, eil Picke ist die jesige einer halbgwachenen fürste und einmat gegen die beiden höhen ihm unter allamklieher Zoppfrumg als die beider höhen ihm unter allamklieher Zoppfrum als und kecht eller bestet sie; sie sind so zum mehlig mit bilden villeße geraden und tigliche Brot. Im reifen.

Zustande werden sie gern als Proviant auf Märschen mitgenommen und roh verzehrt; sie sind schwach sufs. wohlschmeckend, aber trocken; viel süsser und weicher sind die nahe verwandten, aber kürzeren und stampferen Bananen. Die Standen, woran diese wachsen, sind von donen der Pisang kanm an unterscheiden; heide finden sich in diesen prachtvollen l'flangungen stets nur in der Nähe der Dörfer und verkünden so dem müden Wanderer, dass er dem Ziel nahe ist. Jede Staude trägt nur einmal reichlich; dann haut man sie mit einem Messerschlag nm und aus dem Wurzelstocke sprossen drzi his acht neue Schöfslinge, die hei dem unglauhlich schnellen, fast sichtbaren Wachstnm dieser Pflanze schon nach vier Monaten wieder Früchte tragen; aber dann müssen die Schöfslinge versetzt werden. Verlassenc, nageoflegte Standen verwildern und verkümmern bald

Zuckerrohr wird überall in einer Ecke der Plaotagen gebant und von groß und klein, männlich und weib-

lich, ums Leben gern gekant.

Orangen sind eingeführt und wachsen besonders auf einigen Missionsstationen in großer Menge auf prächtigen, 30 Fafs hohen Bäumen. Diejenigen, die vor meinem Fenster in Ahuri standen, waren in ihrer Fruchtperiode beständig von der gesamten Dortjugend belagert.

Ähnlich steht es mit den aus Indien stammenden Mangobänmen, in deren dichten kugelförmigen Kronen

Mangobannen, in deren dichten kugelförmigen Kronen einseits grofse, goldige Pflaumen reifen. Die sogenannten Lemonen, eine kleine runds, änfsorst

sanre Art von Citronen, hilden ein förmliches Lebensbedürfnis für den Schwarzen, der sich damit nach dem Baden den ganzen Köpper einreibt. Aber auch die Weißen setzen den wohlriechenden, die Hautthätigkeit anregenden Saft gern dem Waschwasser zu, besonders

beim Fieber.

Schliefslich dürfen wir doch ja nicht den Pfeffer vergessen; der bei uns gebräuchliche schwarze Pfeffer kommt dort nicht vor, sondern zwei von diesem und unter sich total verschiedene Arten. Die eine ist der Malagettapfeffer oder die sogenannten Paradieskörner. die kleinen Kerne einer fenerroten Frucht. Dieselben wurden in früheren Zeiten in Europa aufserordentlich hoch geschätzt und ein großer Abschnitt von Oberguinea erhielt sogar davon seinen Namen, Körnerküste. Die andere Art spielt in der Küche des Negers (und bald auch des eingewanderten Weifsen) eine gans gewaltige Rolle. Es sind die kleinen grünen oder feuerroten Schoten eines sierlichen Strauches. Dieselben besitzen eine unorhörte brennende Schärfe, verbunden mit einem ausgeprägten Aroma. Sie werden auch als änfserliche Medisin, au Ätzungen benntst. Der Schwarze mischt sie unter alle seine Speisen und meint, ar könnte

ohne sie nicht leben. Die Kochtöpfe werden dadurch dergestalt imprägniert, daß die Speise, die dann gelegentlich für den Enropäer ohne alle Zuthat darin gekocht wird, diesem noch reichlich gepfeffert vorkommt und einem Neuling die Thränen in die Ausen treibt.

Werfen wir auch noch einen Bick auf die Tierweit. Vor allem ergiebt die ein Vergleich ältere Berichte mit dem Jettigen Zustande, dass die jagdbaren Tiere durch nanblässige Verfolgung mit Schiefigewehren stark zurückgegangen, nuoche bereits versehwunden sind. Ich will suerst diejenigen anführen, die als gefährlich gelten.

Löwen giebt es an der Küste nirgends mehr, doch sollen sun dem Inneren noch Felle herauskommen. Jet selbst habe dort anf der Reise einmal oin Gehrüll gehört, das sofort von meisem Diener wie von mit selber für Löwengehrüll gobalten wurde und in der That knum

etwas anderes gewesen sein kann.

Leoparden kommen noch sehr bäufig vor, doch waren sio noch vor 30 Jahren viel zahlreicher und anch dreister. In Odumase sah ich einen Mann, der einst von einem Leoparden angefällen worden war, mit entsetzlich verstellenden Narben im Gesicht.

Im Volts leben massenhaft Krokodile und durmuter sehr großen and sehr bisartige Erempiere. Noch in den letteten Jahren fielen verschiedene Lente diesen gefeitigen Rabiern zum Opfer. Se vermachten sich so sehr und waren so frech, weil ihnun die Heiden, die sie beit zu der der die Verschieden der die Verschieden licher Katechnik scheit dann in weiger als einem Jahr 48 Sützek weg, und die Lunte warn ihm dech recht dankber dafzen den nie saben, daß dieses Mittel half.

Unter den ungiftigen Schlangen gieht es eine gewaltige Biesenschlange, weides 27 Fuß Länge erreichen kann. Sie nährt sich vorzugsweise von Ratten, anderen kleinen Vierfüsfern um Höhnervögeln, macht sich saher gelegratlich anch an ein Schaf, eine Ziege odor Antilope. Angegriffen sieht um beifet sie wütend, ungeweit fällt sie aber den Menschen niemals an; daße is Bäffel und Leoparden besiege, ist eine Fahre.

Einen recht schmerzhaften Nich kann einem der Schopion beliringen, der an der Kate is naschlicker Größe und bedustender Anzahl vorkommt. Meist schwilt die Umgebung des Steites zu einer Beule an, die mehrere Tage besteben kann, aber wohl nismals eine Bernere Tage besteben kann, aber wohl nismals erwikner ich um Efentat, Bildick, Nilgferd, Pielfakah, Antilopen, affen, Wilderbweine, Ilyane, Tigerkatze, Tibelkatze, Stachelsewine, Schappenier, Rutten.

Als Haustiere werden gehalten: Hühner, Trutbuhn, Perlhuhn, türkische Enten, dann Schweine, Ziegen,

Schafe, Hunds (bellen nicht), selten Katzen.



## Assiniboine- und Atsina-Gesandtschaft in Washington.

Von Dr. Walter J. Hoffman, Bureau of Ethnology.

Den verschiedenen Indianergesandtschaften, die in den letzten Juhren beim "Großen Vater" in Washington erschienen sind und die ich in Wort und Bild im "Globus" veröffentlicht hahe 1), ist jetst eine nene von swei verschiedenen Stämmen gefolgt, welche ans geschäftlichen Gründen hierher gekommen sind. Diese Leute waren in ethnographischer Besiehung von besonderem Interesse, da sie ein Volk repräsentieren, welches änfserst selten nach dem Osten kommt und von dem noch keine guten mals den Büffel in den großen Ebenen an der kanadischen Grenze und von da südwärts durch Montana und Dakota bis an den Platteflufs. Seit aber dieses Tier so gut wie ansgerottet ist, haben sich viele von den Assiniboin der Landwirtschaft gewidmet und sie treiben dieselbe mit solchem Erfolge, wie es das ranhe Klima ihrer Wohnsitze ihnen gestattet.

Die hier angekommenen und photographierten Leute dieses Stammes kamen von Fort Peck in Montana, wo



Fig. 1. Wi'tan, Assinibolnehäuptling, 52 Jahre.



Photographieen vorhanden waren. Es sind dieses Assinihoine und Atsina, letztere auch Dickbäuche oder von den Franzosen Gros Ventres genannt. Die Assinihoine sind ein Nebensweig der unteren

Yanktonai-Dakota oder Sionx, von denen sie sich vor nngefähr einhundert Jahren lostrenuten. Sie selbst nennen sich Hohe, was hedentet: "diejenigen, welche sich trennten", oder "verliefsen". Der Name Assiniboin dagegen gehört der Algonkin-(Chippeway-)Sprache an und bedeutet "Steinkocher" oder "Steinröster", weil sie, wie bekannt, in früher Zeit Steine im Feuer erhitzten und diese dann in die Gefässe legten, welche die zu kochende Nahrung enthielten. Dieser Stamm jagte ehe-

1) Band 61, S. 380 Blackfeet. Band 63, S. 231 Washoe ind Odijbwa. Band 65, S. 291 Absaroka, Band 68, S. 96 Fox. Kickson und Potowatomi.

sie eine 100 Miles lange nnd 40 Miles breite Reservation hesitzen, die nach Süden bin an den Missouri grenzt. Andere Banden wohnen in andern Reserven; ihre gange Anzahl hetrug im Jahre 1890 noch 3008, von denen 734 hei Fort Peck ansässig sind.

In den Abbildungen erkennt man, daß die Lederkleidung noch hei diesen Indianern getragen wird; der Rand der Gewänder ist vielfach mit ausgeschnittenen Lederfransen verziert, während an den Armeln oft Perlenstickerej in verschiedenen, meist recht geschmackvollen Musteru angehracht ist.

Die Pfeifen sind aus dem roten Pfeifenstein geschnitten, der als Catlinit und hisher nur von einer einsigen Ortlichkeit hekannt ist, die in der Nähe der Stadt Pipestone im südwestlichen Minnesota liegt. Die Regierung hat dort für die Yanktonai-Indianer eine

und in früheren Zeiten wurde die Ortlichkeit als so heilig hetrachtet, dass sich hier die größten Feinde sicher treffen konnten, chne in Streit zu geraten. Doch von dem Augenblicke an, we sie anfaerhalh des Anblickes des hailigen Ortes sich befanden, war die friedliche Stimmung verüber and die alte Feindschaft enthrannte anfa neue. Ven den fünf Assiniboin. welche jetzt in Washington waren, gebe ich hier drei Abhildnngen.

1. Wi'tan, der 52jährige Hänptling der Bande. B'doká, ein berühmter Krieger and Ratamann, 57 Jahre 3. der Dolmetscher Charles Perry, ein intelligenter junger Mann ven erst 23 Jahren.

schaft, die Atsina-Indianer,



Was dis awsite Gasell- Fig. 3. Charles Perry. Assiniboin, Dolmetscher, 23 Jahre.

Quadratmeile Land reserviert, anf welcher der Stein- verschiedenen Antoren werden sie auch "Falls-Indianer" hruch gelegen ist. Dieser Plats wird alljährlich hesneht genannt, weil sie in der Nähe der Wasserfälls des Mis-

> sitse haben; der Name Gros Ventres oder Dickbanche stammt von den Fransosen: doch darf derselbe nicht mit den gleichfalls so benannten Hidatsa eder Minnitari im nördlichen Daketa verwechselt werden, da diese Dickhanch-Indianer anr Daketafamilie gehören.

souri in Mentana ihre Wehn-

Die Sprache der Atsina ist eng mit jener der Arapahe verwandt and auch ihre Gesten und Figuren in der Zeichensprache stimmen mit jenen der Arapahes. So z. B. das Zeichen für Tättowieren: sie deuten eine Spiralwindung auf dar rechten Brustseite mit dem Zeigefinger an oder spreizen alle fünf Finger der rechten Hand aus und berühren schnall bintereinander mit der Spitze die rechte Wange. Mit den beiden an-



Fig. 4. Itan tshiwan, Atsina, 46 Jahre.



Fig. 5. Itshuvtsats, Atsina, 57 Jahre.

betrifft, so gehören sie sur großen Algenkinfamilie; ge-wöhnlich bezeichnet man sie als nördliche Arapaho. Von und Wangen. Gegenwärtig gebrauchen sie, um die

Arapaho-Indianer in Kansas und im Indianerterritorium nu bezeichnen, folgende Geste: sie streichen mit dem ausgestreckten Zeigefinger zu beiden Seiten der Nase auf und ah, das bedeutet "Riecher" — warum aber in diesem Falls, ist nicht anfgeklärt.



Fig. 6, Wusnuk kp. Atsina, 50 Jahre.

Der Name Falls-Indianer kommt merst 1790 vor, als Umfreville sie beschrieh. Sie leben jetzt am Milchflusse in Montana und zählen nur noch 800 Seelen, wiewohl sie im Jahre 1853 noch zu 2500 angegeben wnrden. Krieg, Pocken und andere Krankheiten, wielche die Civilisation mit sich bringt, haben sie, ebenso wie andere Stämme, atark vermindert. Von den Atsina, die uns in Washington besucht hahen, mögen folgende im Bilde hier stehan: 4. Itán tshiwáš, auch Kapitān Jerry genannt, der laufende Fischer\*, seines Zeichens Poliziehaust-



Fig. 7. James Mats, Atsina, Dolmetscher, 20 Jahre.

mann, 46 Jahre alt; 5. Jtahuvtsats, "der Hochsitzende", ein 57 jähriger Krieger; 6. Wäshnuk ku, "der schlafende Bar", 50 Jahre alt und 7. der erst 20 jährige Dolmetscher James Mats.

## Die Auswanderung nach Argentinien.

Von Dr. H. Polakowsky.

Der Bericht des General-Kommissars J. A. Alsina über die Thätigkeit des Einwanderungsamtes in Bnenos Aires für das Jahr 1894 1) verdient eine eingehende Besprechung. Als Einwanderer im Sinne des Gesetzes gelten alle Passagiere zweiter und dritter Klasse, welche von der anderen Seite des Atlantischen Oceans kommen 1hre Zahl betrug (immer für das Jahr 1894) 54720 Personen, gegen 52 067 im Jahre 1893 und 39 973 im Jahre 1892. Die Zahlen gehen aber ein falsches Bild von der Bedentung der Einwanderung und der durch sie bedingten Zunahme der Bevölkerung, da wohl 3000 his 5000 italienische Arbeiter nur zur Erntezeit nach Argentinien kommen. Überhaupt geht der Bericht auf die starke Auswanderung nicht ein. Diese ist nur ans den zahlreichen Tabellen (S. 99 his 184 des Berichtes) ersichtlich. Als Passagiere zweiter und dritter Klasse gingen im letzten Jahre nach Europa zurück 20 586 Personen. Werden die Passagiere erster Klasse von jenseits des Oceans and via Montevideo and alle Einwanderer via Montevideo mitgerechnet, so betrug der Überschuss der Einwanderung in Summa 50 200.

Von den Einwanderern waren 47 699 Italiener, 8622 Spanier, 2107 Franzosen und nur 971 Dentsehe, 516 Schweizer und 440 Österreicher. 50 506 waren Katholiken, 2890 Juden, der Rest gehörte verschiedenen Reli-

 Memoria del Departamento General de Inmigración. Buenos Aires 1895. gionen an. 30915 waren Ackerhauer, 6982 Tagelöhner, 4219 Handwerker, 9314 Kinder and nur 876 Dienstboten. Der Wert dieser Einwanderung für Argentinien ist größer als der der früharen Jahre. - Ungefähr die Hälfte der Einwanderer wird gleich von Freunden und Verwandten in Empfang genommen resp. reist sofort zn den Kolonieen und Ortschaften, wo man Arheit reserviert findet. Die zweite Hälfte nur benutzt das segensreich wirkende, gut organisierte und verwaltete Einwanderungshotel in der Hauptstadt. Wenn man bedenkt, welche ungeheuren Flächen in Argentinien noch behant werden können, so erscheinen jene Zahlen sehr niedrig. Das Bureau für Arbeitsnachweis hatte Gesuehe um 4039 Arbeitskräfte erhalten. Es konnte nur 1239 befriedigen, da die Menge bereits mit festen Zielen resp. festem Engagement in Buence Aires landet.

Die Republik, derre Einvolsernah für das Jahr 1994 auf 4½ Millio geschätt virf – was nus zu hoch ar scheint – hat seit 1898 140.777 Einwanderer aufgenommen. Bavon sind 89292 Minierer, 248 627 grommen. Davon sind 89292 Minierer, 248 627 und 24 845 Ungern und dieterriehter. Ein großer Teil der dentschen Auswanderung seil in den nichten Jahren durch Hills den Norddeutschen Lieyd nach Argentinien gemaßt werden. Was das Projekt des Lioyd beträft, so seil is dem deutschen Landarbeiter ermöglicht resp. ein dem deutschen Landarbeiter ermöglicht resp. ein dem deutschen Landarbeiter ermöglicht resp. ein dem deutschen Landarbeiter ermöglicht resp.

grofee deutsche Ackerbancentren bilden an können, die dann ihre Anziehung auf Verwandte und Freunde in Deutschland ausüben werden. Die deutsche Einwanderung wäre der Regierung und einem grofeen Teil der Presse und Bevölkerung zicher die angesehmste.

Kapitel IV und V sind der viel umstrittenen jüdischen Einwanderung gewidmet. Die Frage: ist es möglich, die ruseischen Juden au nutzbringenden ländlichen Arbeitern an orziehen, interessiert die weitesten Kreise. Die meisten Urteile lanteten hisher sehr pessimistisch. So echreiht W. Joest (Wallfahrten I, S. 315): "Die verunglückten Kolonieen des Baron Hirsch in Argentinien haben dies (nämlich die Ahneigung der Juden gegen den Ackerhau) anss nene schlagend bewiesen." Nach dem vorliegenden Berichte ist der Verench des um seine Glanhens- und Stammesgenossen verdienten und opferfrendigen Baron Hirsch nicht gans verunglückt. Sie haben die erst schwere Krisis überstanden, man hat die Juden gezwungen au arbeiten, oder - die Kolonieen au verlassen und für eich selbst zu eorgen. Sehen wir aunächst den hentigen Stand der Kolonisen der "Jewish Kolonizat, Associat," nach dem offiziellen Berichte an.

sich in Rabe und Ordunug günstig antwicklit. Ein Endurfull über den Wert dieser Einwarderung für Argentisten will Herr Alnian noch nicht falben, da ihm eineschein. Es wanderen 1894 den 2900 rensieher Juden (gegen 743 im Jahre 1893), von desen 1975 als, Ackerbeserheit mit der Seiner der Seiner der Seiner 201 als Näherinsen, 375 als, odass Prefession<sup>3</sup>. Den diesen Zahlen mit einbegriffen. — Eden 1993 gab er seiche Kolonien mit 18 Ternian, die von 2995 Juden bewehrt weren. Sie nahmen 120 331 ha die. Ende 1984 beleen 5665 jüdische Kolonieten in 12 Kolonieten nommen. 8 Kolonieten liegen in der Previnte Exter

Die Kolonieen, belegen in fruchtbaren Bezirken der

Provingen Santa Fé. Entre Rice und Buenos Aires, haben

Rios; die wiehtigsten sind: Klara, S. Jorge, S. Vicente, Spangenberg. In Buenos Aires liegt Mauricio, in Santa Fé Moisesville. Die Lage der neuesten Kolonie (Zehallos) ist mir unbekannt. 12 Dresch-, 221 Mah-, 143 Sae-Maschinen eind als im Gehrauch angegeben. 8 Schulen, 2 Hospitäler, 6 Badeanstalten sind vorhanden, 854 Brunnen sind angelegt und 1301 Häuser erhant. Der Bericht stellt feet, dase fast alle Familien eehr zahlreich und die Eltern relativ jung waren. Herr Alsina hetont die Notwendigkeit der Errichtung von Staateschulen, damit die jüdischen Kinder nicht ein fremdes Element in Argentinien bleiben, sondern Argentinier werden, sich mit der ührigen Bevölkerung vermischen. Die Lösung dieser Aufgabe dürfte den Argentiniern wohl so wenig gelingen, wie dies in der Türkei, in Polen und Rufeland gelungen ist.

Ad die Bedeutung der jödischen Kolmien und die Arbeitunskrii ihrer Bewöhner erhaben folgende Zahlen wertvolle Schläuse. Ze waren bestä, bestellt 20011 ist, advon 1421 mit Weiser, 6702 mit Mai, 352 mit Gerste, 108 mit Roggen, 540 mit Gembe und Hölsenfrichkan. Zer Bestellung vorbereitst waren weiters 14032 ha. E. gab in den Kolmiene in Summa 2593 Ochsens, 2633 Ferde und 1255 Schlaus Stamma Sta

Kapital VI behandelt die Propaganda dee General-Departements für die Einwanderung. Die Auswanderung, speziell die deutsche, nach Argentinien wird und kann nach meiner Ansicht erst dann einem großneren Anschwung nehmen, wenn Justia und Vorwaltung ehrenhafter geworden sind, die Kolonisten gegen den Übermut der regierenden Oligarchie gesechtets sind.

<sup>9</sup>) Nach einem dem philanthropischen Unternehmen des Baron Hirsch sehr wohlwolfend gegenüberstehenden Aufsatzs in der "La Plata-Rundschan" (1895, Nr. 29 his 31) ist des ganze Kolonisationsenternehmen, welebes 20 Mill. Mark kostiet, als mifsin ngen eu betrachten. D. Bed.

## Aus allen Erdteilen.

— Über Bri behen auf den Philippian ist jingst sin balagnichte Wert von den Liefer er sinshlägigen Abeling der Übervrässelnen im Mania, Migen Dedern Abeling der Übervrässelnen im Mania, Migen Dedern Abeling der Deservationen bestäten der Abelin, welles som Teil die im Übervrässelnen bestäten Lintmanerte wirdergeben und für einsadschaltig Beilbeite der Deser Abelin im Mit einem so weblungerfeisten Obervrässelnen, wir es hier in Manial beseicht, met einem Über meterologischer Stationen, vergreicht aus mit Erlichten ob Jedig beitragestelle Griebt der Philippiens für die Wiensbauer und der Stationen der Statio

— Der Kumpfer und dem Weltungst. Der Kampfer wir deskamildt, sagerbe kann des gest Gebesen Chines wird bekamildt, sagerbe kron einigen Gebesen Chines wird bekamildt, sagerbe kron eine Gebesen der Gest Geber der der kann der fen lauf Formong geromene. Die klink des Merens, auf auf fen lauf Formong geromene. Die klink des Merens, auch auf fen lauf Formong geromene. Die klink des Merens der Gebesen der Gebesen der Schaffen der Kenner der einschliggen Verhältiges, für James nurgestehndene Kenners der einschliggen Verhältiges, für James 2 13 800 (2) 2019 200 (2) 2019 2019 (2) 2019 2019 (2) 2019 2019 (2) 2019 2019 (2) 2019 2019 (2) 2019 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 2019 (2) 201

and Bennembelt des Reiteles beraht, der in Witlichkeit.

The Berich Begt and Yortson in den Bladen der Witlichkeit.

The Berich Begt and Yortson in den Bladen der Bennember der Berich Begt der Greiffen der Berich Bert der 
Bei dem ruschen Vordringen der Chinesen liegt aber die Gefahr der Ausrettung auf die Dauer nicht fern, und es ist daher zu wünschen, daß die Jopanesen, welche in Ihrer Heimat die Gewinnung unsichtiger betreiben, auch auf Formon in ähnliebem Sinne wirken werden.

Ober des Elfenheinhandel im Deutsch-Ostar-Tilm bringt des Peteches Kondunkheit von i August
Film bringt des Peteches Kondunkheit von i August
Bernheim aus dem derschen Kolenspilleren ausgeführt warGewicht von 31777 Freid und 1894 ger ner 224 ce Preid
Gewicht von 31777 Freid und Anfahr gebonnen. Se
stellengt dies Deutschungen der ein Kolensitätet
gehögten Bercheimung wie en im Kolensitätet
gehögten Bercheimung wie en im Kolensitätet
gehögten Bercheimung wir en im Kolensitätet
gehögten Bercheimungen der Eing
gehögten Bercheimungen der Eing
werte, des Michaelschandeln die der Zeit genn nuch dem

Sambesi und Kongo abzulenken. Es dürfte das erfreuliche Ergebnie nicht zum wenigsten den Bestrebungen der deut-schen Kolonialverwaltung für Sicherung des Verkehrs und Verbesserung der Karawanenstrafsen zueuschreiben sein.

- Die Entwickelung der Minenladustrie in Britisch Kolumbien. Erltisch Kolumbien wurde allgemein tisch-Kolumbien. Zeitlieb-Kolumbien wurde augemein erst im Juni 1886 eegänglich, als die kanadische Pacificbahu Vancouver erreichte. Reiche, sehr ergiebige Silberminen sind seither dort erschlossen worden. Im vorigen Jahre hat man nun aech goldführende Erzgünge entdeckt, die so reich zein sollen, daß dieselben, eusammen mit den in Britisch-Kolumbien vorkommenden goldführsaden Finfsanden, dieser englischen Kolonie einen bervorragenden Fintz unter den goldproduzierenden Länderu der Erde siebern. Seit 1800 sind drei Babulinien nach dem Distrikt West-Kootenay gefährt worden, um die Erze abführen zu können. In einem sind 24 500 Tonnen Bilbererze verschifft worden. Ein Posten on 2114 Toman, der von sieben verschiedenen Minen an die Omatia- und Grant-Schmeizhütte gesandt war, lieferte 107 Bollar Silber per Tomes. In Filot-Bay, in der Niks von Nelson, ist jetzt eine Schmeizhütte mit einem Kortenanfwand von 73000 Dollar eröffnach worden. In Berbst 1894 wurden in einem Gebiet ewischen dem Kettle- und Salmon-River Lager von Pyrrholit und Chalkopyrit gefunden, die Gold in beachtenswerter Menge, etwas Silber und ein Prosent Kupfer enthietten, Vier Häuser befanden sich damals in Bessland, dem Hauptcamp diesee Gebietes. Heute ist Ross-land eine Stadt von gegen 2000 Einwohnern und wächst zuit wahrhaft amerikanischer Schnelligkeit. Vier dortige Minen verschifften in einem Monat 2930 Tonnen Erz im Werte von 135 386 Dollar and man hoffte mit neuen Maschinen diesen Ertrag bald zu verdoppeln. — Ans goldführendem Finfssande hat Britisch-Kolumbien seit 1859 fünfzig Millionen Dollar Gold auf den Weltmarkt gebracht. Der größte Teil davon entstammte der berühmten Cariboo Goldmine. Aufserdem wurde sehr viel Gold von Chinesen erbentet, was nicht in dieser Summe mit einbegriffen ist. Übrigens scheint das eng-lische Kapital gegenwärtig von der Entwickelung der andafrikanischen Goldfelder so in Anspruch genommen zu sein. dafe Britisch Kolumbien fast ganz von amerikanischen Kapitalisten entwickelt und ausgenutzt wird.

 Der Bibliograph der nordamerikanischen Indianer-aprachen James Constantine Pilling ist am 26. Juli 1895 zu Washington gestorben. Nicht weniger als neun sprikinen sames 1895 zu Washington gestorben. Nieht weniger als neun Teile dieser ausgezeichneten Bihliographie, das Algonquin, Athabaskische, Tschinnk (samt dem darnes entstandenen Jargon), Eskimo, Irokesische, Muskhogische, Salische, Sioux und Wakaschan hat er, mustergültig bearbeitet, veröffentlicht. Diese Bände nmfassen gegen 1700 Seiten und führen 6000 Titel an. Pilling war am 16. November 1846 zu Washington geboren und trat 1875 bei der geographischen und geolo gischen Landesaufnahme der Vereinigten Staaten in der Felsengebirgsregion unter Major Powell ein, dem sein großes Geschick bei der Aufnahme von Indianervokabularien auffiel und der durch Pilling viele Mythen und Überiicferungen der einselnen Stämme sammeln liefs. Seit 1881 war Pilling beim Burean of Ethnology in Washington angestellt, we er seine mustergültigen Arbeiten bie kurz vor seinem Tode ausführte.

- Die Station Langenburg am Nyassa See ist in kurzer Zeit au einer der wiehtigsten Stationen im Inneren Afrikas geworden und genicfst weit und breit großes An-sehen. Der Bezirk Langenburg hat große Bedentung als Grensbezirk gegen englisches und portugiezisches Gebiet, als Durchgangspunkt für den Elfenbeinbandel und als Stützpunkt für das Missionewesen. Nicht weniger als 12 Missions stationen mit einer Gesamtzahl von über 45 Europäern, worunter 14 Frauen, sind dort an der Arbeit und in erfranlicher Entwickelning begriffen. Auf ewei tiefgelegenen Stationer Wangemansshöh und Ikombe, und den beiden fast 5000 Fufs boch gelegenen Gebirgsstationen Manow und Munkareri, die im Tieflande erkrankten Missionare verhältnismäfsig schneli Bessernug und Kräftigung finden, hat die Berliner verhältnismäßig Mission I die Arbeit in Angriff genommen, und erkennt den günstigen Einflufs der Militärstation Langenburg durchaus an, die mit Vorsicht und Milde aufgetreten ist. Befreite Sklaven wurden von der Station den Missionsstationen überwiesen. Vier Stationen unterhält die Herrahuter Brüder-gemeinde und vier die algerischen Vater. — Von großer landwirtschaftlicher Bedeutung sind die fruchtbaren Gebiete im Norden des Nyassa, da sie sieb, wie es selbet englische Plantagenbesitzer in Britisch-Centralafrika aberkennen, für Kaffeeban eignen. Allerdings müfsten neue Wege aur Abfuhr gebact werden. — Das Plateen, welches sich im weiten Gürtel um das Nordende das Nyassa befindet und westlich sich bis zum Tanganyika hinstreckt, ech eint sich, bei seinem guten Klima, auch zur Ansiedelung von Kolonisten zu eignen, iedenfalls aber für Viehzichter ein vortrefflicher Boden zu sein. -- (Deutsches Kolonialblatt vom 1. August 1895, 8, 378 und 384.)

- Die Füchee ale Landplage in Anstralien. Zu der bekanten Landplage der Kanisolien hat sich in Australien letzthin auch die der Füches gesellt, die ursprünglich ab-sichtlich in Viktoria eingeführt wurden, um der Fuchsjagd en dienen, auf die der englische Kotonist in seiner neuen Heimat nicht verzichten moobte. Die eingeführten Tiere haben eich aber derartig vermehrt, dass die Regierung sich verablasst gesehen hat, Preise auf die Vernichtung en setzen. Im Jahre 1894 sind bereits fiber 25 000 Mk. an Preisen ausbezahlt, und zwar für das einselne Tier je fünf Mk. Die so bewirkte Verminderung der Föchse ist bereits so grofe, daß die Regierung in der Befürchtung siner völligen Ausrottung den Preis bereits wieder bedentend berabgesetzt hat.

- Über Steine mit Zeiehnungen (pierres gravées) aus Neu-Kaiedonien, die von Herro Glaumont an vier Orten der Insel aufgefunden sind, berichtet Herr Bonnemère Orten der innei ausgemmen und, berichtet Herr Bonneimere in den Bulletins de la Société d'Anthropologie de Paris (Bd. XVI, 1895, p. 63 his ?2). Leider sind die Abhildungen derselben, die Herr Glaumont eingesandt hat, im Archiv der enannten Gesellschaft niedergelegt, also nicht veröffentlicht. Trotzdem bezieht Herr Bonnemere sich fortwährend auf die Figuren. Wir möchten nicht anterlassen auf den Fund hineuweisen, der nach einer von Herrn Mortillet in der Diskussion gemachten Bemerkung mit den Steinzeichnungen im benachbarten Australien übereinstimmt und als erster dieser Art aus Nen-Kaledonien bekannt wird, gleichzeitig aber betonen, dass die Form der Veröffentlichung keine Nachahmung

- Zur Verhreitung des Eishodens in Trans-haikalien und Sibirien liefert A. Workof in der Meteorologischen Zeitschrift (1895, Heft 6, S. 211 hie 214) einen Beltrag, dem wir folgendes entnehmen: "Die in den letzten Jahren gemachten Aufnehmen behufs des Baues der großen sibirischen Risenbahn haben gezeigt, dass ewiger Eisboden in Transbalkallen sebr vorwaltet, wenn er auch ruelstens nicht michtig ist. Eine Aussahne macht das Chamar-Doban-Gehirgs, welches sich am Ostufer des Bajkalses befindet. Hier ist, trotz der größeres Höhe, kein Eisbeden gefunden worden, und die Resultate der Aufnahmen in dieser Hinsicht worden, had uie Resultate der Aufmakmen in dieser Hinnich werden dadlurch bestätigt, daße im Gebirge, die Plasse und Biche auch im Winter so viel Wasser führen, daß die Wassermühleu im vollen Gange sied, während sie in dem größeren Teile Transhalkalieus fünf bis seelts Monate der katten Jahreseit stilltethen müssen. Im Gebirge fällt Ende September oder Anfang Oktober sebon massembaft Schnee und bleiht den ganzen Winter liegen, den Boden vor großer Erkältung schützend. In dem größeren Teile Transbalkaliene fallt aber wenig Schnee.

Wihrend in der Gegend des Ob-Jenissei-Kanals, einer schr kalten Wasserscheide ewischen dem Ket (Zuflufe des Ob) und dem Kass (Zufluís des Jenissei) unter dem 59° nördl. Br. bei einer mittleren Lufttemperatur von etwa — 3° C. kein Eisboden gefunden wurde, fand sich derselbe in den nörd-lichen Jenisseischen Taign (Urwälder), einer durch ihre reichen Goldseifen bekannten Gegend, euweilen, nicht überall; die mittlere jahrliche Lufttemperatur nimmt der Bergingenieur Jateresky, der diese Beobachtungen in Sibirien machte, hier auf — 5° O. an. In dem Brunnen zwischen Krasnojarsk und Mariinsk findet sich oft sin Eisring. 2½ bis 3½ m unter dem Boden, obwohl die Gegend, am Jenissei unter 56° nördl. Br. gelegen, eine mittlere Lufttemperatur von 0,6° C. bat. Werden solche Bruunen nicht benutzt, so bedeckt zich das Wasser im Sommer mit Els."

- Die deutsche Schule in Tanga wurde in der Zeit voso 1. Juni 1894 bis eum 1. Juni 1895 von durchschnittlich 50 Sehülern besucht. Sieben davon gehörten der ersten, die anderen der eweiten (jüngeren Abteilung) an. threr Nationalität nach waren etwa ewei Drittel Wasuabeli, cin Drittel Inder. Nenerdings wird in der Schule auch ein Kursus in deutscher Sprache für die in der Zollverwaltung angestellten Goanesen und Inder abgehalten. (Deutsches Kolonialblatt vom 1. Aegust 1825, S. 381.)

# GLOBUS.

## ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT FOR LÄNDER- UND VÖLKERKUNDE.

VEREINIGT MIT DER ZEITSCHRIFT "DAS AUSLAND".

HERAUSGEBER: Da. RICHARD ANDREE. > VERLAG VON FRIEDR. VIEWEG & SOIIN.

Bd. LXVIII. Nr. 13.

BRAUNSCHWEIG

September 1895.

## Nachdruck nur meh Chereinkund mit der Verlagshandinung gestattet. Geologische Sagen und Legenden.

Von W. Deceke. Greifswald.

An die vielfachen Vorgänge in der Natur knüpft das kiudliche Gemüt des Volkes seine Sagen an. Es sind dies einfache Erklärungsversnehe des über die Fragen Warum? und Woher? nachgrübelnden Verstandes. Luft und Wasser werden mit gnten und bösen Geistern bevölkert, die einträchtig miteinauder wirken oder in heftigem Kampfe liegen, und deren Spielball der Mensch und die ihn umgebonden Gegenstände sind. Anch die Erde ist als Sits solcher fremden, unerreichharen Mächte angeseben, die den Wesen der Oherfläche nur selten freundlich gesinnt sind, vielmehr beimtückisch Verderben hringen oder neidisch die Schätze hüten, die tief im Schofse der Gebirge verhorgen liegen und doch seit Jahrtansenden Gegenstand heißester Sehnancht aller Völker waren. Wer kennt nicht die vielen Bergmannssagen, die sich an edle Erzgänge knüpfen, die Bedeutung der Wünschelrute und des Alrannmännehen oder die Erzählungen von den Kobolden und Berggeistern mit ihren karfunkelhesetzten Mützen und ihrem auf Schätzen lauteren Goldes thronenden Könige? Diese neckischen Wesen verwandelten den mühsam arbeitenden Berglenten die reichen Silberschätze des Harzes und des Erzgebirges zum Teil in damals wertlose Stnfen, die noch vor einigen Jahrhunderten auf die Halden gestürzt wurden, weil man nichts mit ihnen zu begiunen wufste, und denen die erbosten, betrogenen Leute die Spottnamen "Nickel" und "Kobalt" gaben. Aher nicht von diesen Sagen möchte ich hier sprechen,

die sich ans der Beschäftigung der Bergban treibenden Bevölkerung leicht erklären und ein Gehiet für sich hilden, sondern von anderen, die weiter verbreitet und in Wort und Bild anm Teil Gemeingut der gebildeten Welt geworden sind, sowie von solchen, die sich auf allgemeine, über die ganze Erdoberfläche verbreitete Erscheinungen besiehen. Ich meine die Mythen, welche sich au den Vulkanismus, an Erdbeben, Versteinerungen oder Meteorsteinfälle, nehst anderen geologischen Erscheinungen anknüpfen. Hundert Jahre wissenschaftlieher Forschung auf dem Gebiete der Geologie baben nns in den Stand gesetst, wenn noch nicht alle auffallenden Phanomeue in der Erdkruste befriedigend au erklären, so doch ein wesentlich klareres Bild der Vorgänge zu erlaugen, welche früher das Gemüt anm Schaffen märeben- oder sagenhafter Erzählungen und Vorstellungen veranlaßten. Aber auch der streng gesehulte Forscher ist hisweilen davon überrascht, eine wie scharfe nud richtige Beohachtung, welch treffende Schilderung der natürlichen Processe in diesen kindlichen Beriehten steckt.

Den tiefsten Eindruck auf das Gemüt der Völker haben natürlich die großartigen und sehrecklichen Erscheinungen des Vulkanismus und der Erdbeben gemacht. Daher schließen sich an diese beiden Vorgänge in allen von ihnen beimgesuchten Gegenden zahlreiche Sagen an, in denen, entsprechend den gewaltigen Wirkungen, Götter, göttergleiche Wesen oder Dämonen thätig sind. Bekannt sind die Legenden des Altertums von Hephaistos, Vulkan, den Titanen und Cyklopen. Die Mittelmeerländer sind in Europa ja gegenwärtig der Hauptsitz des Vulkanismus, und das schiffahrttreibende Volk der Griechen fand im ganzen mediterranen Becken dieselben Erscheinungen wieder, konnte also um so mehr an die Macht weithin wirkender Gottheiten glauben. Aber lokal gestaltete sich der Mythus verschieden. Der Gott des Feners, Hephaiston, war auch der Herr der unterirdischen Glaten. Vom Himmel ist er herangefallen auf die Insel Lemnos, wo die Meeresgöttinnen Thetis und Enrynome ihn aufnehmen und in einer Grotte verbergen. Er berrscht ferner auf der Insel Imbros, auf Hiera, einer der Solischen (liparischen) Inseln, im sieilischen Meere und am Atna. Alles sind nachweisbar vnlkanisehe Centren. Lemnos zeigt noch jetzt zahlreiche frische Basaltergüsse, ja es scheint, als ob der Hauptgipfel Moschylos in älterer historischer Zeit eine Ernption gehaht hatte. Die Schrecken der Atnanushrüche und die meilenlangen Lavaströme, welche ans den Flanken des Borges sich über das fruchthare Gelände seines Fußes ergossen, lernten die ersten griechisehen Ansiedler der ostsicilischen Küste bald genng kennen und konnten bei der Ähnlichkeit der Erscheinungen die Vorstellungen ihrer Heimat dorthin übertragen. Lipari besitzt, ähnlich wie Samothrake, sahlreiche heiße Quellen und die Nachbarinsel Hiera (Volcano) ist 330 und 183 v. Chr. thätig gewesen. Bei dem letzten Ambruche entstand im Meere neben Hiera der kleine, jetzt Volcanello genannte und der größeren Insel angegliederte Kraterkegel, ein Analogon zu dem Auftanchen (198 v. Chr.) des feuerspeienden Inselchen Palacakaimene im Zirkus von Thera (Santorin). Bedenkt man, daß alle diese Punkte entweder im Meere liegen oder demselben benachbart sind, so ist die Anffassung, daß zwei Meeresgöttinnen den Hephaistos anfgenommen und verborgen gehalten hahen, das Resultat verständiger und richtiger Beobachtung. - In Italien ist es Vulkan, der die unterirdischen Fener regiert. Nach ihm hat ja die Gesamtheit dieser geologischen Erscheinungen ihren Namen erhalten, obenso, wie die oben

genannte, von Zeit en Zeit heftige Explosionen liefernde Insel Volcano. Als Sitz des Gottes galt die jeteige Solfatara bei Pozsuoli, wo heiße Dämpfe unter sansendem Geränsche seit mehr als 2000 Jahren in gleichmäßigem Gange dem Boden entsteigen. Dioser heinahe runde, rings von Tuffwänden nmgebene und dahei sbene Kraterboden führte den recht hezeichnenden Namen Forum Vnlcani. Gehilfen des llephaistos sind die Cyklopen. Sie schwingen in seiner Werkstätte die schweren Hammer, deren dröhnendes Niederfallen weithin vernehmhar ist. Dieser Mythus bezieht sich hauptsächlich auf die liparischen Inseln, auf Volcano und besonders auf Stromboli. Wie in der Gegenwart hatte auch im Altertum dieser Berg seine regelmäßigen kleinen Explosionen, die in 20 bis 30 Minuten Zwischenranm erfolgten. Wie das Geräusch schwer arbeitender Schmiede drangen ihr dampfer Knall und das Ansschlagen der niederfallenden Auswürflinge über das Wasser, und gleich dem Schwaden ans der Esse, wenn der Blaschalg angezogen wird, stiegen die Garben glühender Bomhen und die von unten her rot beleuchtete Dampfsäule über dem Gipfel des Berges empor, so dase dies natürliche Leuchtseuer die Schiffer nachts vor der Nahe der Insel eu warnen vermochte, aber anch einen abergläphischen Schrecken verursachte. Anf Stromholi scheint anch Aolus, der Windgott, seinen Sitz gehaht zu haben, vielleicht wegen der regelmäfzigen Windstöße, die aus dem Krater erfolgten und Asche wie Steine hoch in die Lüfte bliesen. Das verheerende Element des Volkanismus hat uns die Sage in den Giganten und Titanen verkörpert, den riesigen ungeschlachten Wesen, die sich sogar gegen die Götter anflehnen. Auf der makedonischen Halbinsel Pallene liegt ein von schwarzen Basalthlöcken übersäetes, ödes Gefilde, das Phlegra genannt und als Kampffeld der Giganten angesehen wurde, Ahnlich wie manche Steinoder Felsenmeere der deutschen Gehirge als Riesenspielplatz gelten. Die Giganten sind Söhne der Gaes und des Uranus, und mit Felsen greifen sie den Sitz der Götter an, werden aher von diesen surückgeschlagen und sum Teil unter Inseln begraben. Polyhotes sollte unter Kos liegen, die in hervorragender Weise vulkanisch ist und von Erdbehen heimgesneht wird. Das diebt benachbarte Nisyros hat noch im Mittelalter einen Lavaergnfs geliefert and besitzt einen 800 m hohen, wohl ausgebildeten Krater. Auf einen andern Giganten, Enceladne, wurde Sicilien geworfen und sein Glutatem dringt durch den Boden im Atus in die Lüfte, und wenn er sich regt, hebt die Insel. Sein Körper soll so riesig sein, dass die Füsse his Ischia und Cuma reicheu, eine Vorstellung, der wieder die richtige Erkenntnis au Grunde liegt, dass diese Gehiete ebenfalls vulkanisch sind und dieselben Processe wie der Atna zeigen. Wurde doch etwa 350 v. Chr. die Anlage einer Kolonie auf dem Vorgebirge Lacco von Ischia (Anaria) durch einen Seitenaushruch des Mte-Epomeo verhindert, wovon eine noch erhaltene Inschrift Kunde giobt. Dasfelbe wie von Euceladus wird von Typhon, einem Titanen, dem Sohn der Erde und des Tartaros, erzählt, der also in deutlichster Weise als Damon des Vulkanismus charakterisiert ist.

Gana analoge Sagen, wie bei den Alteu, finden wir bei anderen Volkern in anderen vinkantieben Gegenden. Auf Lindmit es Loki, der Gott des Feuers, der in der auf einer Berner gefrestell legt, und der, wenn er einst seine Bande sprengt, die ganze Welt in Flammen setzen wird. Über ihm blagt eine Schlange, deren Gift ihm im Geicht tropft, und fillt ein Tropfen nieder, so dem dereinstigte Untergage der Welt in der Götterdem dereinstigte Untergage der Welt in der Götter-

dammerung spielt auch Surtur eine Hauptrolle. Mit seinen Gluten wird er wie Loki oder susammen mit ihm die Erde vernichten, so daß nichts Lebendes mehr übrig bleibt. Auf den Färör, auf Island und auf Grönland giebt es unn eine Anzahl miocaner, d. h. inng tertiärer Brannkohlen, über die bei nachträglichen Ergüssen Basalte hinweggeflossen sind und diezelben lokal verschlackt und verkoakt haben. Diese Kohlenlagen heißen "Surturhrand" und sind angeblich Reste einer umfassenden Zerstörung der Erde durch Feuer. Wie bei dem Brande eines Hauses nur geschwärzte Trümmer und verkohlte Balken übrig hleiben, so waren diese braunen hie schwarzen Brennstoffe der Überrest weiter, durch göttliches Fener zerstörter Wälder, deren balbverkohlte Banmstämme und Blätter ja mit Leichtigkeit in den Versteinerungen dieser Schichten erkennbar waren. Dass die Surtnrage in dem Vulkanismus der uordeuropäischen Inseln ihren Grand hat, wird wohl niemand hestreiten können.

Im Stillen Ocean, auf der hawaiischen Inselgruppe, die durch ibre gewaltigen Vnlkangipfel des Manua Loa nnd Manna Kea und durch den Feuersee des Kilaoea ausgezeichnet ist, regiert Pelé, die Göttin des Feners, nmgeben von ihren Geschwistern, die Namen fübren, wie "König des Dampfes", "Gott des Donners". Durch ein Zittern der Erde und den Ergus eines jener riesigen, für den Mauna Loa charakteristischen Lavaströme seigen die Gottheiten ihren Unwillen an. Das hranne Haar der Pelé hängt oben rings um den Kilanea, au den Gesträuchern und Gräsern; es sind die feinen, leicht flüssigen Glastropfen, welche bei jedem Aufwallen des Feneraces emporgeschlendert, vom Winde erfasst und en feinen Fäden ausgeeogen werden. Der Wechsel in der vulkanischen Thätigkeit der einselnen Inseln kommt darin znm Anedrnck, dass Pelé ihren Wohnsitz hald unter Hawai, hald unter Oabn oder einem anderen Eilande anfschlägt. Doch ist Hawai mit dem Kilauea ihr Hauptquartier.

Man könnte die Zahl dieser Beispiele, in denen der Vulkanismae unr Sagen- und Logendenhildung geführt hat, ans Amerika oder von dem Sanda-Archipel um ein Beträchliches vermehren; sie tragen aber immer den seiben Chrarkter: Unterindische Machte regieren das aus dem Boden hervorhrechende Fener und zertstören durch dieses oder durch Frdutösie die Werke der Mensehen.

Der enge Zusammenhang mancher seismischen Bewegungen, die wir jetet direkt ale vulkanische Erdbeben hezeichnen, mit dem Empordringen glühender Massen aus dem Boden tritt auch in einem Teile der angeführten Mythen klar hervor. Denn Loki, Pelé und Typhon erschüttern alle drei die Erde. Außerdem gelten aber auch andere Gottheiten als Erreger der Erdbebenstöfse. Bei den Alten waren es Pluto und Poseidon. Dafs ersterer, als Herr der Unterwelt, den Boden erschüttert, ist nicht wunderbar, dagegen wohl die Anschanung, daß der Meeresgott mit seinem Dreizacke die Felsen bewege. Dies erklärt sich jedoch einfach aus der Natur Griechenlands. Ein großer Teil der hewohnten Landstrecken sind Inseln, bei denen die Bewegung des Bodens vom Meeresgrunde herzukommen scheint. Außerdem spielt das Eintreten der seismischen Fluten, die plötzliche, anf den Stofs folgende Ehbe und die spätere Hochflut mit ihren eerstörenden Wirkungen an den Küsten eine wichtige Rolle. In das Meer sind ferner die beiden auf Alluvialboden ruhenden Dörfer Helike und Bura hei dem hestigen achäischen Erdbebeu von 373 v. Chr. versunken. Und wir hranchen uns nnr die Geschichte der letzten Jahre eurückenrusen, um in den heftigen Erschütterungen von Zante, von Messenien,

Chio and Sayras Beispiele geung zu haben dafte, dafs bosonders din Intellectus und Kützen Griebenhaude bewonders den Intellectus und Kützen Griebenhaude einzinlichen Bewegungen ausgesetzt sind. Dies liegt dem Aufgeben der Steine der Alter geröne den Angleichen Herwess, das auf der Utseine der Alter geröne Riche der Erderrates entlang landen, und der geanste Trief germakens und dabis erberbonens Käklatel derstellt. Diese geotektonischen Processe haben im Flieden begennen und werden haute nach aufste und Absoldhauf der Steine der Stein

Die eben arwähnten Erdbehenfluten haben durch die geistvollen Auseinandersetzungen von Snefs in dem ersten Kapitel seines Werkes "das Antlitz der Erde" für die Legendenerklärung eine hohe Bedeutung erhalten. Suefs thut nämlich dar, wie die hihlische und deren Quelle, die ältere habylonische Sintflutsage, wahrscheinlich auf große Cherschwemmungen des Euphrat- und Tigrisdeltas zurückgehen, Erscheinungen, die infolge heftiger Cyklone and gleichzeitig eintretender Erdbehenfluten in dem flachen, kaum über den Wasserspiegel des Meeres sich erhebenden Anschwemmungsgehiete dieser heiden Ströme, sowie in den Deltas des Ganges und Indus noch jetzt vorkommen and oft Tausende von Menschen als Opfer fordern. Die "Wasser der Tiefe", welche sich mit dem wolkenbruchartigen Regen des Cyklons vereinigen, sind die schwarzen schlammigen Grundwasser des Deltas, welche durch den Wirbelwind (Wasserhose) emporgezogen werden oder, durch die Erdhebenstöfse herausgeschleudert, springhrunnenshalich emporschiefsen. Die Nachriehten solcher Katastrophen haben sich dann landeinwärts verbreitet, sind von deu Juden aus der habylonischen Gefangenschaft heimgebracht und aum Teil in den Sintflutsagen erhalten. Vielfach mag dabei förderud das Vorkommeu mariner Versteinerungen auf hohen Bergen mitgewirkt haben, da für das Volk ja diese Reste nur durch gewaltige Fluten in solehe Höhe gelangt sein konnten. Eine derartige Wasserbedeckung musste aber den größten Teil der Landbewohner, Tiere und Menschen vernichten. Der Rest der Sage ergieht sieh dann von selhst und ist, je nach dem Volke, verschieden ansgestaltet.

Schon ohen wurde der Dampfquellen Erwähnung gethan, welche an vielen Punkten der Erde entsteigen. Aber nicht nur Dampf, anch Gase, zum Teil giftige, zum Teil brennbare finden wir, und an sie knupfen sich ebenfalls sahlreiche Mythen, von denen hier die wichtigsten angeführt seien. Allbekannt sind die beiligen Fener auf der Halhinsel Apscheron bei Bakn im Kaspischen Moore. Sie hrennen seit vielen hundert Jahren und sind Gegenstand der Verehrung für die Parsen, weil sie scheinhar brenuen, ohne Zufuhr von nnreinem, irdischem Materiale. Es sind Strahlen von Sumpfgas und niedrig siedenden Kohlenwasserstoffen, die auf Spalten aus den tiefer liegenden, an hituminosen Suhstanzen reichen jnngpliocanen Schichten entweichen und durch Zufall, vielleicht durch Blitz oder bei heftigen Explosionen durch eigene Reihung entzündet worden sind. Berichtet doch Sjögren, dass sich gelegentlich über einem bei Bakn im Kaspisce stehenden Schlammvulkane eine mächtige Flammansänle zeige, die bald wieder erlöschte, um bei ernenter starker Gasausströmung wiederzukehren. Das Sumpfgas, welches alle diese Schlammvulkane oder Salsen hildet, stammt aus den petroleum-

reichen Schichten des Untergrundes und kann von Bakn his in die Krim an zahllosen Stellen durch Bohrungen erschlossen werden. Eine gleiche Entstehung hat augenscheinlich das Fener, welches Chimaera genannt wurde und im Altertum hoch berühmt war. Diese Chimaera ist neuerdings von Tietae geologisch untersucht. Sie liegt an der Ostküste von Lykien in der Nähe der alten Stadt Olympos und war der Mittelpunkt eines Gottesdienstes. Anch hier handelt es sich um hituminose Schiehten, die Petrolenm und Asphalt führen, und aus denen mit Salawasser gemengt, hrennhare Gase unregelmassig entweichen. Man kann letatere gelegentlich in Brand setzen und erhält eine hohe, rasch verlöschende Flammensänle. Derselhen Kategorie gehören ferner an die Exhalationen am Lago d'Ansanto (Lacus Ampsanctus) in Mittelitalien, wo iu einem flachen, von Wasser oder Schlamm erfüllten Becken Blasen von Sumpfgas und Schwefelwasserstoffgas hervortreten und im Altertum Veranlassung sur Verehrung der Mephitischen Gottheiten an dieser Stelle wurden. Derselben Natur sind die Malacuba auf Sicilien, und zahlreiche Quellen in Griechenland (z. B. anf Zante). Mit diesen Sumpfgasen pflegen fast immer Salzwasser und Petrolenm, hisweilen anch Salsstöcke und Asphalt vorzukommen, und eine derartige, an diesen beiden Stoffen reiche Schichtenserie steht iu Palästina am Ufer des Toten Meerce zu Tage. Sie hat in der Erzählung vom Untergange Sodoms und der Verwandling von Lots Weih in sina Salzsäule ebenfalls ihre Spur in der Mythologie anrückgelassen Eine andere Art von Gasquellen sind die sogen.

Mofetten. Bei diesen handelt es sich um die giftige Kohlensäure, welche numerklich dem Boden entsteigt und über demselben durch günstige Verhältnisse angereichert, iedes animalische Leben tötet. Berühmt ist das Todesthal auf Java, auf dessen von üppigem Grün umrahmtem Boden zahllose Knochen erstickter Tiere liegen; viel besucht ist ferner die Hundsgrotte am Lago d'Agnano hei Neapel, wo sich in einer Tuffhöhle warme Kohlensäure aus dem Boden ansammelt und kleine Tiera (Hunde), die hineingesetzt werden, in Krämpfe verfallen läfst, die rasch zum Tode führen, wenn man das Versuchstier nicht bald herausnimmt. An ähnlichen Mofetten ist das Gehiet der Phlegräischen Felder reich. Bei der Anlage des großen Kanales, welcher die Ahwässer Neapels bei Cuma ins Meer zu leiten bestimmt ist, wurden dicht bei der Sihyllengrotte von Cuma 1888 so starke Kohlensäuremengen eutdeckt. daß man besondere Ventilation der Banstrecke hat einrichten müssen. Vielleicht hat diese Mofette in dem Zauber der Cumanischen Sibylle eine Rolle gespielt und heim Orakelgeben gedient. Denn auch im Mons Soracte, nordlich von Rom, wo chenfalls ein kleines Orakel war. wird das Vorhandensein einer Höhle mit giftigen Gasen, in denen Eidechsen und Vögel ersticken, erwähnt. Ja. es ist nach der Schilderung der Alten nicht unmöglich, dafs ans der Spalte bei Delphi, über der die verzückte Pythia ihr Orakel gah, Kohlensäure entwich. Wenigstens würde sie hei der Priesterin krampfartige Zuckungen und ein unverständliches Lallen hervorbringen können, ohne daß es dieser wesentlich schadete, wenn sie nur rechtzeitig eutfernt wurde. Da man aber ja nie weifs, in wie weit die Priester betrogen, so hat diese Hypothese nnr den Charakter einer Möglichkeit. Dafs jetzt von Ansströmungen dort nichts mehr zu bemerken, darf uns nicht irre machen. Solche Mofetten danern, wie man in der Eifel konstatieren kann, bäufig nur eine Anzahl von Jahren; jede Verschiebung im Untergrande kann sie abschneiden, und daran hat es in dem erdbehenreichen Griechenland night gefehlt.

## Killarney.

Von Dr. Höfer.

die Soldaten Cromwells 1650 einen katholischen Bischof erhängten, den sie mit den Waffen in der Hand an der Spitze seiner Trappen gefangen genommen hatten.

En Umweg fishet um an den kleinen See von Gougana Berra, angeblich Knare eines eriosabenen Vulkans, in dem sich jetat die von den Granitwänden ringsum hersbattenende Gufrichden sammén. In der ringsum hersbattenende Gufrichden sammén. In der ringsum hersbattenende Gufrichden sammén. In der heiligen in der heiligen in der heiligen in der heiligen in der Patron der Stadt Cork, deres erster Biehelt er war, hierhan sautelkengen und hatte hier ein Kapalle erne Auftrag der der heiligen in der der hersbatten der hers



Fig. t. Die Zellen von Gongane Barra.

Irische Bauer seinen Acker unngegruben und die Anseat besorgt hat, as Krusturt ern it philosophischer Rabe die Arme über die Brust und Halt sein geste Korn mit dem eleane venig die, einige kleine sekwarze oder brauen klube, langvollige Schafe, die truppweise unberiren, ein ungeren Perle, das nedan-kollen seinem Patter un ungeren Perle, das nedan-kollen seinem Patter un ungeren Perle, das nedan-kollen seinem Patter un ungeren Perle, das nedan-kollen seinem Patter Ditzelle wohl sein Bick, verschieduse granz Ziegen und endlieis in der Nacharzecht der Derfore in pas sekwarze und weite gefleckte Schweine, für die Paddy eine besondert Verleibe zeit; das ist die Skänfag dieser irstehen

Bei Macroom beht sich das Gelahne pötzlich. Die Strafe tritt im Gebirge ein und zieht jetzt unsafbörlich an stellen Abhängen hinauf und wieder in enge and Wassenhähmer herölkert and nit Hinsen und Schwertlilfen bedeckt, die andere trecken, wo das Birkhahn nuter Ginserbeitschen heitet. Üben aber, auf unungänglichen Felikkimmen, sieht man die Wattfürse darunter besonders Currig-a-Proisi, auf dessen Wällen darunter besonders Currig-a-Proisi, auf dessen Wällen

Pilger dort ensammen, um sich in der heiligen Quelle zu waschen, welche mehrere Krankheiten heilt. Der Plats ist jedenfalls wie geschaffen für ein beselhanliches, weltflüchtiges Leben in erhabener Klostereinsamkeit.

Elwas welter hetritt wan das Delilé von Keim-ankigh, den grodsnitgiene Gheitpspafe Irlands. Es ist eine tiefe Schlucht, deren fast seakrechte Wanden um mit Moosen, Piethein, Farnkruttern und verschiedenen Buckens bedeckt sind. Das Licht der Sonne dringt Urer Biehen die schanig des Statte, kanne der Verder der Statte der Statte der der Outlaws wur, wie das dichte Tustrohol der konzisiehen Bereg für die Banditten der Mittelmesc-Insal-1).

Nach dem Austritt ans diesem Engpa's senkt sich die Strafee in raschem Ahfalle nach der Bacht von Bantry hinab. Wer direkt von Cork nach Bantry fihrt, passiert das bewaldete, fruchthare Bandouthal, welches einstmals den Familien der Offzary. O'Mahony und O'Driscoll gehörte, aber sehon von Elisabeth und Cromwell erochet und unter englische Soldaten verteilt wurde. Die Statt Bandon, die fast gans protestamiten ist und net wenigen logsvalen Ortschaffen im Westen Irstade gelört, ist beseit gebaut, reinlichter med wohlsbeseiter al die ansieten anderen Staffe, die von katholiches Eingebierenen bewehrt sind. In dieser Thatsache, die nicht besonderen bewehrt sind. In dieser Thatsache, die nicht sengenden Bewein frei die "Unfahligeit der durch papistischen Aberghahne verderbenan keltischen Rauss" zu erratter indastrieller Thatigkeit. Preillich ist der alte Wohlstad von Bandon, der vornehmilch auf seinen Leitenwederwise aus die Bauswellengsinnerein berührt Leitenwederwise aus die Bauswellengsinnerein berührt währt, die insensa untergeben wirt, Wilksj. die insensa untergeben wirt.

Die tief eingeschnittene Küstenlinie, die sich von der Reede von Cork his nach der Bucht von Bantry erstreckt, und die durch eine Kette mäßig hoher Gehirge von der Eisenhahnlinie getrennt wird, ist nicht minder wegen der wilden Schönbeit ihrer Natur als wegen der historischen Erinnerungen. die sich an sie Zweigsbahn nach Skilbereen, einsem katholischen Bieherbeitzt. Diese kleine Stedle vor durch dis Haugernot von 1848, die Tansende von Irlindern nach Amerika triste, vollstandig entvolkert worden, aber Dank der erhöldt zu der der der der der der der der der erhöldt zu gegenwärtig wieder am ihrem Rini mit einer Schnelligkeit, die niesem indendertte Lande ohn gleichen Ansteht. Dieses Wunder ist durch den Betrich der Labelrichkerte bewirkt. Barken und Netzs sind den Kastenbewolmern gelüfert worden, und es besteht eine Friederschaft für hundert Schleiter im Baltiun erz. Erzebereichnich für hundert Schleiter im Baltiun erz. stadt, die erzh einige seiner ausgewanderten bewirkt.

Bantry ist ein elender kleiner Hafenort, dar im Sommer nur als Ansgangspunkt der Omnibusronte nach Killarnsy siniges Leben erhält. Es liegt wundervoll am Grunde einer tiefen, rubigen Bucht, die nach allen Richtungen hin mit Inselehen besäet und von einem Kranze hübscher Berzketten umschlossen ist.



Fig. 2. Die Bucht von Glengariff (Südwestküste Irlands).

knüpfin, bemerkenwert. Kinnala, dassen matürilere Hefenplatz, der Sitte bedeutender Fischerwieu, durch ein langes, schmäße Vorgebürge geschtütt wird, ist wieder nach geschmäße Vorgebürge geschtütt wird, ist wieder nach under weischen der Englischer einerzeits und den Händern sebst des ihnes verbündeten Franzosen oder Händern sebst des ihnes verbündeten Franzosen oder Spaniern anderswist gewessen. Hier landete Jakob II. am 12. Mirz 1659, uns jewen Felding zu beginnen, der Mirze Herner und der Spaniern anderswiste gewessen. Hier bei hehe den Beyner der Berner werde.

In dem Misions Dorfe Kinneigh, rinstanals einer der orden irischem Bischofnitzs, besidneit sich einer jeser ristellunden randen Türne, der sich von den shrigen Denkmaltern dieser Art in einigen Paulten unterscheidt. Er hat his zu einer Höhe von 6m über dem Boden eine seebseckige Form. Anderedem hat um beobecktet, dahs seite Unfang an der Basis gevan mit seiner Höbe übereinstimatti beide betragen 2.P zirk. Endleich ist bei film noch eine sierer Enegentuffern, aus Weinplatten betrebend, Raum für einem Rennichen hiefet.

Von Drimoleague, wo der Anblick der Landschaft wegen der Nähe des Gehirges wilder wird, führt eine Glebre LXVIII. Nr. 13. Westlich von Bantry liegt die tief eingeschnittene Bei von Glengariff (Fig. 2), eine jener zahlenheiten kleinen Ausbuchtungen, welche den Katsen Iriaude ein so malerienbe Geprage verfelnen. Glengariff ist ohne Zwifdel einer der schönsten Pankte des aufwestlichen einer malerienbes Schalcht, derne die sich ein wilder Bach in stärmischem, kaskadeureichem Laufe in die Bai ergieist.

 Teils kann deebalh auch von siner eigentliehen Fjordhildung die Rede sein.

 lichen Deutschland, in Belgien und England, nicht ein von beiden Steine grieber, sondern ein einzeitiger, sewen zu sein und nach Nordwesten sticker gewirdt zu Zeuwen zu sein und nach Nordwesten sticker gewirdt zu Rauffer der entrafen Elsen Erlands findet Prefesser. Von Lauffer der Steiner von Werkeln und Karbon im Schotent, von Deungelt und Mayn im Nortwesten. Zeinben diesen beiden grantbenen stein und der Mochenformation eingekammt, und läuge der Grenza wischen heiden, die vir nn, um das Ganze dentlicher zu erkennen, nach Schieben zu nierte das Merchellen und der Schieben zur steilen, ja willta zur dhergekripen Steilung aufgebogen, in Schieben zur steilen, ja willta zur dhergekripen Steilung aufgebogen, in Schieben zur steilen, ja willta zur dhergekripen Steilung aufgebogen, in Schieben zur steilen, ja willta zur dhergekripen Steilung aufgebogen, in Schie gewährigt zie in Norden.



Fig. 3. Die Macgilliculdy Recks.

an den Wänden dieser Fjorde nachveien lassen. In den Bachten von Kennane und von Bautry 3. B. sind Bandhocker, Gletscherschliffe, erreiteite Blecke eine gaar gewönliche Ercheinung häufig auch von Frenden bemeht wird der gewaltige Block, der nahe an der Haugebrücke von Kennare liegt und der Namen «Goghvorn» führt. Er besteht nur dämuplattigem Kalkstein und last über 6000 Kubligfu Masse.

Um einen Überhlick über die ganze Gehirgslandschaft der Grafschaft Kerry zu erlangen, besteigt man von Kanmare aus am besten zunächst deu Maugerton, dessen Gipfel sich 840 m hoch erheht. flis zu dem sogen. Devils Punch howl, einem tiefen. kraterförmigen Felsenkessel, 674 m über dem Meerempiegel, ist der Anstieg ein ziemlich sanfter; aber von da ah steigen die Felswände bis znm Gipfel ganz steil empor. Es ist das eine bemerkenswerte Erscheinung, die nebst zahlreichen anderen Zeichen dafür spricht, dass die Berge von Kerry einmal bis zu einer Höhe von über 600 m unter das Meer getaucht waren und sich ans dieser Tiefe langsam erhoben. Denn alle diese Berge zeigen übereinstimmend his zn einer Höhe von etwa 680 m mehr abgerundete Formen mit sansteren Abhängen, während sie darüber hinans scharfe und zerfetzte Gipfel hilden, wie sie die atmosphärische Thatigkeit erodiert. Das tritt ganz besonders auch

an den Macgillicuddy Reeks hervor (Fig. 3). Nnr die höchsten Spitzen dieser Berge tanchten in jenen Urseiten als anfragende Inseln and Klippen aus tiefem Meere hervor.

Das Gipfelplatean des Mangerton ist vollkommen bedeckt mit einer fast zwei Fuss dieken Moorschicht, die unmittelbar auf nacktem Sandstein aufliegt. Hier erkennt man, wie machtig die Torfbildnug durch die fortdaueruden Niederschläge unterstützt wird, und wie große Wassermengen sich hier sammeln. Wohin der Fuss auch tritt, überall quillt das Wasser aus diesem Moosteppich hervor, der sich durch das Absterben und Neuaufsprossen der Vegetation immer mehr verdickt. Die Aussicht vom Mangerton ist eine prachtvolle.

Nach Norden zu blickt man über die weite Ebene bis

den Namen auf die ganze Bergkette anwenden; aber der Sprachgebrauch der Landeseinwohner versteht darunter immer nur einen kleinen Teil dieser Gehirgegruppe, der allerdings die höchsten Spitzen nmfafst (Fig. 3). Er ist östlich begrenzt durch das Thal von Dunloe, südlich vom Cummendnff Glen, welches der Geerhameen River durchfliefst, westlich vom Thale des Caragh und nördlich von der Ebene, durch die der River Lanne, der Abflufs des unteren Sees von Killarnev. westwärte dem Meere guströmt.

Der Name Macgillichddy Reeks bedentet "die Recken des Macgillicuddy". Dies war ein alter Fürst, der in diesen Gegenden herrschte, ein Abkömmling der weitverbreiteten, altehrwürdigen Familie der O'Sullivan. Der gewaltigste unter diesen Recken und angleich der höchste



Fig. 4. Das Schwarze Thal.

nach dem Ostende der Bucht von Tralce und darüber hinaus auf die flachhügelige, langsam ansteigende Landschaft, die sich bis zur Mündung des Shannon erstreckt. Nach Oeten, Süden und Westen hin dehnt sich das Gebirgsland von Kerry vor unserem Blick aus, and weiter im Westen gewahren wir die zahlreichen tiefen Einhnchtnagen des Meeres mit den endlosen Inselchen und Landzungen. In unmittelbarster Nähe aber winken uns trotzig die zackigen Gipfel der Macgillicuddies zu und laden uns gum Besnche ein.

Wir folgen ihrem Rnfe. Die Gruppe der Macgillienddies ist kein in sich abgeschlossenes, bestimmt hegrenztes Gebirge. Sie hängen orographisch wie geognostisch aufs engste mit den Bergen, die die Seen nmschliefsen, mit der Gruppe des Mangerton, des Stoompa and auch mit den nach Osten sich anschließenden Derrynasaggartbergen zusammen. Man könnte deshalh

Berg von Irland ist der Carrantuchill, 1040 m hoch. Der höchste Berg Englands, der Snowdon, hat 1094 m, während der Ben Nevis in Schottland die Höhe von 1331 m erreicht. Der Carrantuchill hat seinen Namen von der scharfen, abgerissenen Form seines Gipfels; denn Carrantuthail heifst eine umgekehrte Säge.

Er ist umgehen von mehreren Genossen, die ihm au Höhe kanm nachstehen: dem Beenkeragh, Caher Mountain, Commeeumore Mountain und Knock hrinnen. Die ganze Gruppe ist nur aus den aufgerichteten, meist in fast senkrechter Stellung aufragenden Schichten des alten Rotsandstein gehildet, und selbst aus der Ferne erkennt man an der Form die Schichtenköpfe.

Die Besteigung des Carrantuohill ist nicht ganz mühelos, aber eine Aussicht der überraschendsten Art von seinem Gipfel lohnt das Unternehmen reichlich. Die Ginfelfläche des Berges hat nur etwa 9 m im Durchmesser, and die Rundsicht von dieser Warte umfast bei günstigem Wetter das ganze südwestliche Irland. Nach Norden zu schweift das Ange binüber bis nach den Seen des Shannon und an die Bai von Galway, nach Süden und Westen über die ganzen Berge von Kerry weg bis zu dem hochragenden Monnt Brandon dieht am Atlantischen Ozcan und weiterhin auf die bychtenreiche Küste; nach Osten zn aber reicht der Blick über die zahllosen Gipfel der Grafschaften Kerry und Cork hinweg bis zu den fernen Höhen von Waterford. "Aus tausend Angen", sagt treffeud und schön eine englische Schilderung, "schaut uns das felsige Antlitz an; denn jede Schlncht hat ihren blauen See, an jeder Felsenbiegung lugen sie im Sonnenglanse hervor oder liegen wie von träumerischen Wimpern überschattet tief im Dunkel überhängender Felswände."

Bevor wir aber hinunter steigen nach den reizenden Seen von Killarney, gilt es noch zwei wilde Thalsehluchten zu besuchen, welche nach Osten und Süden die Gruppe Melancholie. Trotz der verhältnismäßig geringen Höhe des Passes, der sich nieht über 600 Fuße erhebt, last dieses Thal ganz den Charakter der alpiene Hochgebirgsthäler. Zahlreiche Spuren denten anch darauf hin, daß sich einstmals ein Gletacher in dieser Schlucht abwärta bewegte.

Von der Höhe des Passes (flead of the Gap) hat man sins prächigic Aussicht auch Siden und Westen. Dort liegt in der Tiefe der obere See von Killerupe, in dem zwei Bitche, der Gorenamen und der Owensegh, ihre Wasser vereinigen. Durch dem gernde gegenüberliegengeriesent. Im Okten sehlleft eit Mangertengruppe der geriesent. Im Okten sehlleft eit Mangertengruppe der prächend. Im Okten sehlleft eit Mangertengruppe der prächende Fallschik in das oberr Tale die Gerehamen mit winn boch aufragenden Felsenwänden und seiner genfartig datesten Einsamkeit. Es führt mit Recht den Namen Cammenchuff Gleu, das Schwarzse That Fro. Lanalia, von mooriese Uterrunde berürberen.



Fig. 5. Lough Leane.

der Macgillienddies hegrenzen: das Gap of Dunloe und das Cumseuduff Glen.

Das Gap of Dunloe ist cin wildromantischer Engpaís zwischen den Macgillicuddy Reeks im Westen and den Tomies (735 m) und Parple Monatain (835 m) im Osten. Die Strafse führt an versehiedenen kleinen Seeu vorbei, welche von dem River Loe gespeist werden. Über eine Reihe hintereinanderliegender Querterrassen stürzt der flufs in kleinen Kaskaden nieder, und vor diesen Terrassen ist er jedesmal zu einem jener Seen aufgestaut. Einstmals bedeckten dieselben die ganze Thalsohle hinter einem solchen Walle; aber der Abfinfs bat sich immer tiefer in den Untergrund eingenagt und sie schon um ein Bedeutendes verkleinert. Torfige, sumpfige Wiesenflächen fassen die mit brannem Wasser gefüllten Becken ein. Überall, wo das Wasser des Baches über die Felsen fliefst, überzieht es diese mit einer dünnen, vollkommen schwarzen Moordecke. Dagegen glänzen die ganz unbewschsenen, wilden, mit Trümmern besäteten Felswände ringsum in dunkefroten Farben, welche zu dem schwarzen Bachbette in seltsamem Gegensatze stehen. Das Ganze giebt dem Engpass von Dunloe den Eindruck öder Wildheit, gepaart mit düsterer

die schwartbranes Farbe der Felera, die nberalt, von is nicht alltzu stellt, mit dickem Torfe belteidet sind, die breiten Schatten dieser Felera über das Thal bin mit dem darüber bingeleitendes Wolkensebatten, die gözzliche Abwasenheit ügend eines Hauses, einer lütte, eines Iebendes Wesen in dem Tala, soweit nam hinciachaut: lebendes Wesen in dem Tala, soweit nam hinciachaut: als ihn das Thal von Danlor besitzt. Eigenartiger, gewiesermaßene gegrefeinder, gielte is seite Thal in feland.

Doch gewug jetzt des Vahn, Wülden, Mehneholischen. Wenden wir um wieder den lieblichen, anmeitigen Seiten der Mutter Natur zu. In ranchem Abstüge gelaugen wir zur Briecke über den Gerchausenfahr um bald abmad an eine Mouer, die sich quer aber das Thal zieck den der der der den Gerchausen der der Staff Thal zieck weiter der Gerchaufen der der Gerchausen der Weitermarche ernechtigheit. Nach der Ambed der zeitigen Baubeitret des Mittelalters erheit hier der eile Lord-Braudon einen Dernhafssoll, der, zu ist Lasaukt ziese Gegenden bewechte (1876), bereits von Saxpene saf einen Schilling erhobet ist. Wohl nigende fahlt ziehe der Freunke in eritent Beregungen nech bewegt und bescheit, eine Frühwaderung unternimmt. Alber Früscht, eine Frühwaderung unternimmt. Alber Früscht, eine Fallwaderung unternimmt. Alber Früscht, eine Fallwaderung unternimmt.

Am Ufer des oheren Sees wartet unser das vorassheteltle Boot, das, mit swei hräftiger Ruderern hemannt, nun in rascher Fahrt über den walduurshunten, innelbeateten See dahn führt. Es ist ein reisender Bild, das uns hier umgiebt, besonders wöhlthened nach der wilden Größstatigkeit der durtwanderten Gehirgssermeire. Nachders wir die Arbstutsinsel passiert haben, den oberen mit dem mittleren oder Muterkousee verden oberen mit dem mittleren oder Muterkousee verOsteu zn erhlicht man die hübseben Parkanlagen der Abtei von Muckross. Die ephenumrankten, poesievollen Ruinen der alten Abtei, ans deren Innerem ein gawältiger, nralter Taxus- oder Eibenbaum hervorragt, sind eine der schönster Zierden dieser reizendeu Seenlandschaft.

Eine schmaße, hewaldere, auch der Dinihissel spite subaforden Landenge trennt den nittenen von unteren See. Nur ein gans enger Burchbruch, von der Bricken See. Nur ein gans enger Burchbruch, von der Bricken Bert der Schmaße der Schmaße der Schmaße der Schmaße der Schmaße Bert der Schmaße Bert der Schmaße Bert der Schmaße Leiter an der Wasser des Muckross Lake; mit reflender Geschwaftigleit stirtt aus Wasser, stätzt anner Khan durch den sehnatür Durchlaß hindurch schmisten dieser Heilbilten Seru, des oft beuungeme Lough Lenne (Fig. 5). Prüchtige Wald- und Wesengründe mit gann aufserbeitelte oppiger und annalgfältiger Vegetätzt bertien sich zwachen den ringenum unr Belehung des Bildes bei. Eine Richte von fragen unr Belehung des Bildes bei. Eine Richte von



Fig. 6. Eige Strafse in Killarney.

hindet. Die Long Range ist durchsehnittlich nur acht bis zehn Fuss tief, sebarf in die Felsen eingeschnitten und auf beiden Seiten von senkrechten Felswänden eingeschlossen. Durch die fortdauernde Erosion wird sich hier im Laufe der Zeit eine immer tiefere Schlucht bilden, bis schliefslich der ohere See gans geleert sein wird. Zur Linken erheht sich, 335 m hoch, das von Adlern umkreiste Eaglesnest, das die Range im Bogen umfliefst, nm sich dann noch mehr zu verengen. Bei der uralten, hoch gewölhten Old Weir Bridge fohren wir über eine Stromschnelle und gelangen dann en dem Meeting of the Waters vor Dinish Island, we wir zu kurzer Rast anlegen. Diese Insel zeichnet sieh vor alleu anderen durch eine wundervolle, üppige Vegetatiou aus, die durch künstliche Pflege noch verschöuert ist. Seit 1875 sind hier mehrere Exemplare des aus Tasmanien eingeführten Encalvotus glohnlas angepflangt. die in dem feuchten Klima recht gut gedeihen.

Von Dinish Island geht es dann weiter, unter einer anderen Brücke hindurch in den mittleren oder Muckrosssee, wo plötzlich rechts der schön geforate Tore Mountain (538 m) hervortritt. Einsam ragt ans dem See die Teufelsinsel empor, und darher hinaus nach grüueu Inseln tauchen ans dem Spiegel des Sees auf, darunter vor allem des liebliche Eiland Insifalten mit den Trümmern einer alten Ahtei, die den Heilige Firmian, der Aussätzige, sehon im siebenten Jahrhundert hier gründete.

Wir sind jetzt am Ende unserer genufsreichen Fahrt. Die Ruderar lenken in den Hafen von Ross Castle, von dessen malerischen Ruinen man einen entsückenden Cherblick über den See and die Berge hat. Ein halbstündiger Spasiergang bringt uns nach Killarney, dem Sammelpuukt der Sommerfrischler und Touristen, die dieses irische Paradies besuchen. Killarney ist ein unanschnlicher Ort mit einer katholischen Kathedrale, der um seiner selhst willen uie von Fremden aufgesucht ware. Aus den weifs getünchten, anm Teil zerfallenen Hütten seheint Schmuts und Elend dem Fremden entgegen (Fig. 6), wenngleich Lord Kenmare, dem fast der gonze Grund and Boden hier gehört, sieh die Hehung des Wohles seiner Arbeiter und Pächter in wirklich edelmutiger Weise angelegen sein lasst und durch gemeinnützige Einrichtungen die Lage der Bewohner stetig zu hehen sucht, Alles das ist ja in Irland leider immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein, und die Iren sind selbst durch das Jahrhnuderte andapernde Elend schon so indolent geworden, dass sie sich nicht mehr ans demselben emporzuraffen vermögen. Eine Änderung läfst sich darin nur allmählich herheiführen. Wer glaubt, daß mit der blofsen Homerule dem unglücklichen Lande irgendwie geholfen ware, der irrt sich sehr; bei dem heifsblütigen Charakter der Iren würde eine nationale Selbstverwaltung die Lage nur noch verschlimmern und ruhigen Fortentwickelung des ganzen Staatswesens nehmen.

Mit einem Ausflug nach der wogennmtohten Insel Valentia (Fig. 7), von wo ans im Juli 1866 das erste transatlantische Kabel nach Nordamerika gelegt wurde, beschlos ich meine Tour durch die Westecke der Grünen Insel. Durch das Innere des Landes führte mich die Eisenbahn in raschem Fluge wieder nach der



Fig. 7. Die Insei Valentia.

möglicherweise zum Bürgerkriege führen. Man hebe zunächst den Großgrundhesitz der englischen Lords auf, teile die gesamten Ländereien in kleine selbstäudige Hanerngüter und überlasse diese an einheimische Hauern als Erl- und Eigentum: dann werden die geknechteten Iren allmählich wieder anfangen zu arbeiten und zu strehen, dann werden die aufgeregten Gemüter sich heruhigen, und jeder einzelne wird Interesse an einer

Hauptstadt zurück. Die Erinnerung aber an die herrlichen Tage, die ich in den Bergen und an den Seen von Killarney in stimmungsvoller Natureinsamkeit verlehte, wird nie aus meinem Geiste schwinden ").

\*| Vergl. ,Trois mois en Irlande\* von M. A. de Bovet im Tour du Monde 1516 und 1517, woher auch die Ab-bildungen genommen sind. — A. v. Lasaulx: Aos Irland. Reiseskizzen und Studien. Bonn 1877.

## Ägir in der Sylter Sage.

Von Christian Jeusen. Övenum anf Föhr.

Als vor einigen Juhren Herr Generalmajor Dr. Geerz in Berlin seine "Historische Karte des alten Nordfriesland" bearbeitete, hatte er nicht wenig Mübe, die Lage einzelner im Laufe der Zeit durch Sturmfinten zerstörter Ortschaften festzustellen. Er fand oft Anlafs, über nngenaue Nachrichten zu klagen. So schrieb er mir einmal: "Von Eidum oder Eitum mag ich gar nicht reden"; ein Ausspruch, der erst durch die Angabe verständlich wird, dass die alten Karten an sechs versebiedenen Stellen den Ort bezeichnen, wo dieses Dorf, aus dem das heutiga Westerland auf Sylt ursprünglich entstanden ist, einst belegen war. Und doch erinnert der Name Eidum, den Westerland vor 1436 führte, wahrscheinlich an den Meeresgott Ägir, Eia, Ögis oder Ekke, der heute durch den "Sang an Agir" in aller Mund gekommen ist. Die Syltarfriesen mögen, wie C. P. Hansen 1) schreibt, gedacht baben, sich die Gunst des Meermannes oder

1] Da die Hansenschen Sagenbücher im Buchhandel vergriffen waren, ist eine dritte vermehrte Auflage der "Segen und Erzablungen der Sylterfriesen" von mir besorgt worden, Dieselbe ist soeben bei Lühr und Dirks in Garding erschienen.

Meergottes zu erwerben, als sie eines ihrer westlichsten, dem Meere am nächstau erbanten Dörfer ihm zu Ehren "Eidum" und ein anderes seiner Gemahlin, der Meeresfran Ran, zu Ehren Rantum nannteu. Lange Jahre blüten und gediehen diese Orte siehtlich, so dass Rantum uach der Überlieferung nachst Eidum das wohlhabendste Dorf der Insel war. Um so größer war die Klage des Chronisten Kielholt nach der furchtbaren Zerstörung, welche die dem Agir dienstharen Fluten und Meereswellen herbeiführten. "Ach vnd ock wehe! vnd jammerlik to beklagen, dat dit allerbeste von dit laudt so sehr vernichtet, verwüstet vnde mit water versunken!" ruft er out

Und warnm zürnten der Herr der Fluten und seine Ehehälfte so sehr? Die Sage giebt die Antwort:

Als einst die Meerfran am Meeresgrunde, da sie eben in Kindsnöten sich befand, argen Larm machte und damit Sturm und wilde Wellen veranlasste, meinte ein Schiffer, der eben nach England segalte, er müsse mit seinem zerbrechlichen Fahrzeuge untergehen. Er gewahrte am Steuer einen Mann, der den Kopf aus dem Wasser steckte. "Wer hist du" rief ihm der Kapitan zu. "Ich hiu der Meermann, mein Weib soll ins Wocheubett und verlangt, dass dein Weib kommt, ibr zu helfen: "Meine Frau schläft, sie kann nieht kommen," eutgegnete der Schiffer. "So wird meine Alte noch mehr Spektakel, noch ärgeren Sturm und Segang machen, und ihr geht zu Grunden sir ist der Meermann.

Die Kapitänsfran hatte alles gehört. Sie versprach Hilfe, spraug über Bord und ging mit Ägir hinah zum Mecresgrund. Alabald legte sich der Sturm; leise wallte das Wasser dahin, während der Schiffer um seine Frau besorgt war. Bald aber klang es in lieblichen Weisen ans der Tiefe: "Heia, heia, hei!" nnd es war, als oh die Wellen zur Wiege geworden, so sauft und gleichmäfsig war den Seelenten die Bewegung des Schiffes, welelies der Storm bin und bergeschleudert hatte. Es dauerte keine Stnude, bis die biedere Schifferfrau glücklich an Bord znrückkehrte. Kaum nafs geworden, brachte sie in ihrem Schofs eine Menge Gold und Silber, die ihr der Meermann in seiner Vaterfreude geschenkt. Meinte doch die Meerfrau, ihr Kleines sei so schön wie ein Engel, während die Sylterin dasfelbe "ein Seekalb" nunnte. Mit gunstigem Fahrwind vollendete der Schiffer schnell die Reise, wohnte seitdem in Rantum; wenn er aufe uene zur See hiuausfuhr, blieb seine Frau daheim.

Ägir aber konnte die schöne Frau, die so mitleidig der seinigen in der Net beigestanden, nicht vergessen, zumal seine Ran in so vielen Jahren, die seitdem verflossen waren, alt und ruuzlig geworden war. Er beschlofe daher, das Schiff des Rantumers gelegentlich im Sturme untergehen zu lassen. Er erblickte es in der Ferne und befahl daher seinem Waibe, da er Heringe zu fangen im Begriff sei, müsse sie Salz mahlen zur Heringslauge, denn er wuiste, dass sie dabei einen greulichen Larm am Meeresgrunde zu machen pflegte. Mit Manu und Maus versank jetzt das Schiff im heftigen Mahlstrome, der nun sefort entstaud. Ekke schwamm iudessen nach Sylt und ging auf Hörnum au Land, um einen Strandgang zu machen und dahei an die Frau des Schiffers von Rantum zu denken. Gegen Abeud begegnete ihm in "Taatjomglat", d. h. das Küssethal, ein hildhühsebes Mädchen, das er für die Frau des Schiffers hielt, da er auf Freiersfüßen nicht bedachte. daß sie sewie er seit ihrem letzten Zusammentreffen ganz so wie die Ran älter geworden. Es war des Schiffers Tochter. Er hatte sich indessen wie ein Sylter Seemann und Halfjuukengänger herausgeputzt und beganu nm das Mädchen zu freien.

Er machte dasfelbe verlegen und hange, namantlich als er ihm einen geldenen Ring über jeden Finger vetste und eine goldene Katte um den Hals legte. Er agtet und eine goldene Katte um den Hals legte. Er agtet "Nnn habe ich dich gebunden, unn hist du meine mehr aber die goldenen Ringe und die Katte gah sin sieht mräck. Seine Werhung leht heute noch in dem Munde der Syther:

"Ik mei di — mut di baa: Meist dü miy — Skedt mi faz. Weit dü ek — feist mi dagh. Wed ön Week — haa wat Lagh. Man kjerat sii — wat lk jit, Da best frii — best mit quitti"

Deutsch: Ich mag dich — mnfs dich haben:
Magst du mich? — Sollst mich kriegen.
Willet du nicht: — kriegat mich doch
Mittewoch — hab'n wir Getag (Hochzeit).
Doch kannst sagen — wie ich heife',
Daun bist frei — bist mich los.

Die Jungfran gelobte, ihm am folgenden Abend Bescheid zu thun, doch dachte sie bei sieh selbst, ich warde vohl irgendwo den Namen meines Freiere erfahren. Wo sie anch frugiet, nismand kannte ihn. Tranrig und weinend ging sie am folgenden Tage am Straude, his sie an der Thorsecke am Hörnum tief unten im Berge jemand singen börte. Horchend erkante sie ihres Freiers Stimme, der seit seiner Werbung Hörnum zum Liebblingsaufenhalte erwählt hatte. Er sang:

> "Deiling skal ik bruu; Miaren skel ik baak; Aurmiaren wel ik Bröllep maak. ik jit Ekke Nekkepeun, Min Brid' es luge fan Rantem, En dit weet uemmen ik ik aliliming."

Deutsch: "Heute soit ich brauen, Morgen soll ich backen, Übermorgen will ich Hochzeit machen. Ich heiße Ekke Nekkspenn, Meine Braut ist Inge von Rantum, Und das weiße niemand als ich allein!"

Doch wird der Grang auch anders mitgefeilt. Genug, die horbenbei Brutt ward freh und kehrte aum Küssethal zurück, wo sie den Ägir erwartete. Als er sieh ihr ante, rie sie ihm zur. Du beitel Etke Nekkepen und ich hiehle luge von Rantum!\* Mit ihren goldenan Singer und der goldenen Kete aber eilte nie sehnell nach Hause, uschöden sie so dem Meermann einen Kerb gegeben und er sieh ein blauen Schlenbein gelocht hatte.

geweben und er sieh ein blaues Schleinbein geholt hatte. Von nun an richteler ein den dan Bantumen, wo er konnte, ihre Schlife und Seelente wurden mit Sturm beherfallen, mur oden Netzen der kaum die zu Merzegrand binakperagen zu werden. Besunders schlifm stated es damit, wom sie Kluder geben oder Schlimm stated es damit, worden eine Beete der Fellen unt der fliese werden eine Beete der veillerunger hat und her Blauser worden eine Beete der veillerunger hat atsalwenden Sande ven Spit\*. Gaur Hörnum ward zur Watte.

Dem Meermann war der Aufenthalt dazelbst verleidet, er wandte sich nordwärts, um in einer Höhle des roten Kliffes seine Wobnung aufzuschlagen, zumal er jetzt sein Glück bei den auf der Norddörfer Heide wohueuden Zwergen, die Köuig Finn damuls beherrschte, versuchen wollte. Um ungestört ihrem Treibeu zuschauen zu köunen, verwandelte er sich in einen Unterirdischen, so werden nämlich die kleinen Menschen auf Sylt genannt. Das Instige and bewegte Leben gefiel ihm. Hügel, Heide und Gebüsch waren ihre Wohnung. Wenn sie aber im Mondschein mit steinernen Äxten, Messern und Hämmern in ihren roteu Jäckchen und der roten Mütze über die Heide huschten und fröhliehen Tanz aufführten, erfrenten sie ihn nicht minder als wenn sie vertauschte Kinder oder schöne Frauenzimmer aus den Wohnungen der Sylter holten. Bald sollte er anch ibre eigentümliche Kuust und ihre Sprache keunen lerpen. In seiner Nahe wohnte namlich eine liebliche Zwergmamsell. Doch war sie so hochmütig, ihm sofort einen Korb und folgende Antwort auf seine Werbung zu erteilen:

"Ene mene mei:
Akel Dakei Dummeldei.
Äkel Dakei Dummeldei.
Ülwer, Bälwer bop.
Din andi Quop,
Ekke, fat:
Bundis Kat."
Bundis Kat."
Bundis Kat."
Bundis Kat."

Voll Zorn kehrte ibr Ekke deu Rücken zu und rief: Järe, miare gude Frinjer; Pik, Pak weght" d. h. Ehre mehre gute Freunds, Pik, tak weg! ").

<sup>2</sup>) Der Reim kommt mit unmittelbarem Anschlufs der Ekkeschen Äußerung als Anszählreim beim Spiel der Kinder vor, Vergl, Janson, die nerdfries Inseln etc. Hamburg 1891, S. 258,

Auf seiner Wanderung nach dem Braderupkliff (an der Ostseite Sylts), welches er uun zur Wohnnng wählte, kam er am Reisehügel, der Wohnnng König Finns vorüber. Nachdem ihm Finn, der erst kürzlich ein Braderuper Mädchen geheiratet und große Zwerghochzeit gehalten hatte, guten Rat erteilt, entschloß sich Ekke, seine Freiersfüsse nach Braderup zu lenken. Jedoch eines Morgens safs er sinnend in seiner Höhle, bald das Morgenrot im Osten, hald den Mondscheis im Westen betrachtend, als ein schöner Jüngling an ihm vorbei zum Haff ging, eich zu haden. Ekke war lange nieht mehr im Wasser gewesen, auch er bekam Lust zum Baden. Vielleicht konnte er dahei den schönen Jüngling näher kennen lernen und ihm das Schwimmen lebren. Als Ekke an das Ufer kam, erschrak "Dorret" and wollte die Flacht achmen, denn sie war kein Knabe, sondern ein Madchen in Mannekleidern, die sie eben deshalh angelegt hatte, um nicht wie einst Finns Weih von den Unterirdischen gestoblen zu werden. Ekke ergriff sie und hielt sie fest. Sie bat, er möge sie gehen lassen und es niemand sagen, daß sie ein Madchen sei. Er willigte ein, aber nur gegen das Versprechen, daß sie seine Brant sein und ihn über Jahr und Tag beiraten wolle. Ekke war sehr frob, doch konnte er nicht schweigen.

Beim Mondenlicht safe er auf den Hügeln und sang:
"Etke stel brun,
En Etke stel bank,
Etke hie bank,
Dorte Bunjis es min Brid';
It sen Etke Netkepenn,
En dit weet bernuer de it allining."

Deutsch: "Ekke soll bratten, Und Ekke soll backen, Ekke er with Mochaelt mach

Und Ekke soll backen, Ekke, er with Hochreit machen, Dorte Bundis ist meine Braut, Ich bin Ekke Nekkepenn, Und das weiß niemand als ich allein."

So verriet sein Singsang, daß Dorret ein Mädchen and Ekkes Braut war. Porret ärgerte sich. Die Braderuper aber wurden veranlasst, Wache bei ihren Weibern zu halten und die Zwerge, wo sie dieselben erblickten, zu verfolgen. Auch Ekken, der sein Wort gebrochen, waren sie böse. Sie warfen seitdem ihre toten Kälber and Hunde in das Thal vor seiner Wohnung. Er hielt es auch bei ihnen nicht mehr ans, als sie eine tote Katze in seine Höhle warfen und ihm zuriefen: "Hier ist Bundis Katze, mit der kannst du dich verheiraten!" Er verliefs darum das Aasthal (heute noch so genannt), ging zu Finn, demselben sein Leid klagend. Finn bielt ihm eine gewaltige Strafrede: "Der Sadrach plagt dich! Du bist all 2n domm für einen Unterirdischen. Als du das Mädches hattest, da solltest du es behalten haben, and sonst hattest da schweigen sollen. Dein Singsang verrät dich bei dem Pöbel und macht dir nnd uns anderen ein Unglück. Geh dn wieder nach Hörnum oder zur See, bei une auf der Heide nnd in den Hügeln taugst du nichts." Ekke wollte jetzt dem König Finn beweisen, dass er auch auf dem Lande mehr Mucht habe als dieser, er setzte sich deshalb auf den großen Sesselstein, den Thron des Finn. Dabei forderte er, Fiun möge ihn herabstoßen, his das geschehen, sei er der König. Nach einem vergeblichen Versuch, den Meermann zu verdraagea, ging Finn, seine vergrabene Streitaxt zn holen. Znrückkehrend rief er: "Es ist ein Schiff auf Strand gekommen! Es hat Affeu au Bord, die Komödie machen. Durch's Riisgan (Riesenloch) trich es herein. Meine Frau und ich wollen die Komödie sehen, "dann will ich mit," sprach Ekke, vom Sesselstein aufspringend. "Meine Axt ist noch scharf," entgegnete Finn lachend, während Ekke sich schnell wieder setzte.

Zu Hause bleiben, nm Finns Kind zn wiegen, wollte er anf keinen Fall; darnm hand er sich den großen Sesselstein auf den Rücken und eilte westwärts, indem er meinte, Finn sei mit seinem Weibe schon voraus. Fina halbe Stande nur trug er den Stein; keuchend setzte er sich auf denselben und blickte in die Niederung zu seinen Fäßen, wo er weder Schiff noch Affen gewahrte. Am frühen Morgen noch safs er anf dem Königsstnbl. voller Erwartung der Dinge, die da kommen sollten. Eadlich nahte sich ihm ein Trupp Zwerge, über die Dünen kommend vom Strand herauf. Sie schleppten ein wunderliches großes Diag berbei. Es war in der Mitte so dick wie eine Tonne, hatte einen Kopf wie ein Mensch und einen Schwanz wie ein Fisch: es beulte uud weinte und wollte nicht mit. "Ohn!" rief Ekke, als sie naber kamen. - "Es ist mein altes Meerweih Ran. Kommt nicht näher! Bringet das alte Beest wieder ins Wasser, ich will nichts mehr von ihr wissen." Sie aber hatten ihn wohl nicht verstanden oder nicht gehört - sie kamen immer naher. "Bleibt mir vom Leibe mit ihr!" rief er. "Ich bin nnn ener König. Ekke sitzt auf dem Sesseletein und dann sollt ihr ihm gehorchen!" Es half nichte, sie kamen immer näher. Da liefs er den Stein liegen, lief westwärts über des Kliff binuster nach dem Strande, sprang ins Wasser and schwamm südwärts und kam nimmer wieder zu den Zwergen. Sein altes Weib kam bald nach und war ihm immer auf den Fersen. Der Sesselstein aber liegt noch bei dem Affenthale und Riisgap, dem Riesenloch oder Friesenhafen, von wo die Angeleacheen und Friesen einst absegelten, um Britennien an erobern.

Ekkes Anfenthalt bei den Zwergen der Norderheide veranlasste, wie wir bereits andeuteten, einen Kamps zwischen diesen und den Sylter Riesen, der endlich mit dem Untergang der Zwerge aufhörte. Erst mit der Einführung des Wortes vom Krenz, des Christentums, verschwanden eie völlig. - Das Sagenhuch von Hansen, dem wir gefolgt sind, herichtet außerdem, dass Ekke auf Helgoland das Christentum angenommen babe und dort Gies, Ogis oder Kies genannt, jetzt aber als Heiliger St. Tynthias getauft worden sei. Die Helgoländer meinten, daß er den Fischern Segen hrachte, sie brachten ihm daher noch lange nach Einführung des Christentums alle Jahre in feierlicher Procession ein Onfer. Die Hörnumer Fischer lernten ihn aber, wie wir gesehen, ganz anders kennen. Nun, sie mögen anch lässig in seinem Dienst gewesen sein; sie sollen ihm nur Rochenstacheln geopfert haben.

Nach Felix Dahas "Walhall" ist Iller oder Ögir ein riesischer König, prepränglich riesischer Gott des Meeres, Seine Gemahlia jet Ran: eine riesische, im Wasser hausende Todesgöttin, Hel gaus ähnlich, nur auf den Tod durch Ertrinken beschränkt. Ihr Reich ist der Grand des Meeres. Die neun Töchter von Ögir und Ran bedeuten: . Wellen, Fint und andere Erscheinungen der Gewässer." Wo die vorstehend skizzierten Sagen von Agir und Ran leben, hat man die Macht des Herrn der Fluten, dem Niz und Neck sich beugen, erfahren. Das Meer war von ieher die zweite Heimat der Insulaner und Fluten und Wellen gaben der eigenartig gestalteten kühlen Frieslandsinsel ihre hentige Gestalt. Darum wird hier besonders der "Sang an Agir" vou gewaltiger Wirkung scin, bier, wo sich seine Klänge vermischen mit dem Brausen des deutschen Nordmeeres, von dem der Dichter mit Recht hervorhebt:

> "Es rauscht das Meer am Dünenfufs Den alten deutschen Willkommegrafs: Willkommen an dem Sylter Strand Im Nordsesbads Westertand!"

#### Besuch einiger steierischer Eishöhlen von Reg.-Rat Franz Kraus.

Im Verein mit Herrn Professor Hans Crammer aus Wiener-Nenstadt, der sich mit dem Studinm der Eishöhlen beschäftigt, hahe ich im Angust einige Eishöhlen nutersucht.

Die erte Höhle war die namenlous Einhöhle im Kesselthale nicht der Langreifel zu fyn. De wir um einen einzigen Träger lei na hatten, war en nicht möglich, nich nurster Eage hinn meglengen, deren enger Eingang der Aufmerkamhett von Professor der Stellung der Aufmerkamhett von Professor der Stellung der der Stellung der Stellung der hielt noch ziemlich viel Eis im tiefsten Prankte. Auch der Schlund, der in die Tiefe fahrt, and der hai meinem letten Bennche tieler war, erwise sich noch als stark verzeit, was drech händigeworfene Stellung der Dieser Schlund derfre aufweiten grecht unter der der der Drecer Schlund derfre aufweisen durch Trojetis ganz Schwalbe daron nichts erwähn.

Von hier aus gingen wir zur großen Beilstein-Eishöble, die etwa eine Wegstunde weiter östlich liegt. Die Veränderung in den Eisgehilden hat mich wahrlich überrascht, denn die Eisfläche ist his zum großen Stalagmiten im Schlande vorgerückt, so daß derselbe nicht mehr frei steht. Dagegen ist das Niveau des Gletschers merklich gesonken, und im vorderen Teile sah man den Untergrund, wo man sonst über Eis ging. Ein riesiger Wurzelstock lag unterhalb der größeren Offnnng, darch welche bei unserer Ankunft die Sonne his auf die Eisfläche schien. Anch viel Erde und halb verfanltes Holz muss in der letzten Zeit hinabgestürzt sein. An einigen Orten, wo sonst Eissäulen standen, fehlten diese, an anderen Orten waren sie machtig entwickelt, hingen aber gefahrdrohend schief im oberen Teile. Im Schlunde, in den man ohne Seil nur mit Hilfe von Steigeisen und Bergstock leicht hinahgelangen konnte, war der Untergrund diesmal nicht sichtbar, und der Standpunkt daher ein gana anderer für die Ansicht des großen Stalagmiten. Vor dem östlichen Ende des Schlundes türmte sich wieder, wie in früheren Jahren, ein machtiges Eisgehilde auf, welches den Zngang versperrte. Von anderer Seite hin zu gelangen, war wegen einer in der Nähe stehenden einsturzdrohenden, großen Eissänle nicht geraten. Die Temperaturbeobachtungen erforderten reichlich zwei Standen Zeit, und dann gingen wir anf siemlich beschwerlichen Wegen, anf denen wir durch eine reiche Ausbeute von Alpenrasenhlüten einigermaßen entschädigt wurden, über die Südlehne des Thorsteines in den Grimpenbachgraben und von da über einen Sattel nach Hinter-Wildalpen, wo übernachtet wurde.

Der nächste Tag war der Besichtigung der Brandstein-Eishöhle gewidmet, welche in der Nordwand des Brandsteines liegt. Da ein Teil des Beilsteines anch den Namen Brandstein trägt, so kommen häufig Verwechselnngen vor. Der Brandstein, den wir beenchten, liegt ungefähr zwischen der Eisenenger Höhe und dem Thale von Tragofs in der Nähe des Tenfelssees. Bis an den Fnfs des Berges führen gute Almwege und Jagdsteige (Reitsteige), nur der Ahstieg zur "Hölle" ist etwas beschwerlich, aber höchst interessant, denn die Hölle ist eine ehemalige Doppelduline. Die beiden Kessel sind fast kreisrund, and der kleinere, in den man auerst gelangt, ist nur durch einen niedrigen Felsdamm vom größeren getrennt. Beide enthalten kleiue Sauglöcher, der größere hat aber eine schluchtartige Fortsetzung gegen Nordosten. Im größeren Kessel liegen drei Alpen-

hütten, deren größste Merkwärdigkeit darin besteht, daßs die Sepperinnen (hier Schwongerinnen genannt) sämtlich jung sind. Von der mittleren llütte geht es durch eine Rinne im Dolomite, in der ein hald wieder verschwindendes Bächlein entspringt, über eine steile Schutthalde ans Kalksteintrammern und Grus zur Höhle hinauf, welche durch einen Damm ihre Sackform erhalten hat, der angenscheinlich darch Ahwitterangsmaterial gebildet wurde and daber aiemlich recent sein mafs. Am Ende dieses Schnttdammes, der kaum 6 m hoch ist, sieht man hereits in der weiten Mündung den Höhlengletseher horizontal ansgebreitet liegen, der sich in die westliche Answeitung der Höble fortsetzt. Dieser 26 m lange Ranm ist abermals nur eine obere Etage der Eishöhle, denn gegenüher dem Eingange, jenseits des hier etwa 4 m hreiten Glotschers, führt ein Absturz in eine nntere Etage, die wir aber deshalh nicht untersuchen konnten, weil uns die erforderliche Mannschaft zum Anfseilen fehlte. Die ganse Umgebung der Höhle ist höchst merk-

werdig fanech im Absweck-wie gewen Debusit aus Keilgestein, welte auffallend vernösiehen Beliefferner errangt. Tief ausgefrachte Russen von bleudendweiler
Faret dearskriteren im Debusithandschaft, Deliner
Faret dearskriteren im Debusithandschaft, Deliner
Faret dearskriteren im Debusithandschaft, Deliner
Faret dearskriteren im Description in der Schallen
Faret des Bescheiden in der Schallen im Description in der Schallen im Description in der Schallen im Description im Description im Description im Description in der Schallen im Description im Description in der Schallen in der Schallen im Description in der Schallen in der S

Von der Brandstein-Eishöhle stiegen wir in das Fohesthal hinüber, dessen Sohle wir dank der genanen Ortskenstnis naseres Führers (Ahel Hans aus Gams) auch glücklich erreichten. Die Steilwände des Fobesthales gestatten nur an einem einzigen Punkte einen Absticg und dieser ist night leicht zu finden. Gleich zu Beginn des Abstieges steht zur rechten Seite ein mächtiges turmartiges Gebilde von der Felswand frei ah. Über eine steile Schutthalde führt die Spar eines Jagersteiges aur "lucketen Mauer". Es ist dies der Rest eines Erosiousschlandes, der so nabe an der senkrechten Wand liegt, dass man durch awei Offnungen die Thalsohle erhlickt. Von nnten geschen, sieht man hoch oben in der etwa 150 m hohen Wand die beiden Offnungen. Der ganze Abstieg ist etwas beschwerlich, dafür aber lohnt das Fobesthal denselben reichlich wegen der merkwürdigen bydrologischen Verhältnisse. Der obere Teil des Thales ist wasserleer. Die kleinen Quellen im Gehänge versiekern im Moranenschutte, der die Thalsohle aufgefüllt hat. Etwa 150 Schritte von der Fobesalpe hört man unter einem Riesenblocke Wasser ranschen, man kann es aber erst 50 Schritte weiter thalanswärts hemerken, wo es aus Trümmerwerk in einer bedentenden Menge bervorbricht und als starker Bach weiterfliefst. Über eine Ahdämmung des Thales darch machtige Steinunhren ranscht der Bach in schönen Kaskaden herab. Die Wassermenge wird durch Seitenquellen noch vermehrt, aber am Grunde des folgenden ebenen Thalhodens bemerkt man eine merkliche Ahnahme der Wassermenge, and bald daranf ist das Bachhett eine gans trockene, wildbachartige Rinne geworden, die nur bestimmt ist, jenes Überfallwasser abzuleiten, welches bei der Schneeschmelze oder nach heftigem Regen das unterirdische Gerinne nicht mehr anfznnehmen vermag. Eine halbe Wegstunde davon erscheiut das Wasser wieder als

krystallklare Quelle von leicht bläulichgrüner Farhe,

7 Gungle

#### Das Zaubergift der Bantu. Von P. H. Brincker. Stellenbosch.

I. Zanherer1) und Zauherei2). Die Zauberei mit ihrem nuglaublich komplisierten Hokus-pokus spielt hekanntlich uuter den heidnischen Völkern, vor allen unter den Bantn, eine fast allmächtige Rolle. Mit ihr steht and fallt das Heidentum jeglicher Art and Form. Sie hehauptet ihre Macht ungebrochen selhet unter dem Einflusse moderner Zivilisation und Kultur, verliert aber diese Macht da, we das Christentum ernstlich angenommen und bethätigt wird. Dieses Axiom wird heutzutage wohl niemand mehr bestreiten können, der sich ernstlich mit der Missionsarbeit einerseits, und der unahhängig von ihr hetrichenen Zivilizationsarbeit anderseits in heidnischen Ländern beschäftigt hat. Wo der Fetischismus herrscht, hat er diess Art Zauberei in seinen Dienst genommen, ohne dass man berechtigt ware au sagen, jener sei mit dieser indentisch, eder weuigstens verwandt. Ohne sie ware der Fetischismus den Bantu and Negera ansympathisch; sie beseelt ihn mit einem formidablen Zauberdamon 3).

Als solche ist ja die Zanherei meistens taschenspielartiger Betrug seitens der ozongänga, was wehl in dem Kafir-Xes-Dialekte einen Ausdruck finden möchte, indem in damselben das Wort für Zanherer oder Medizinmann i-njänga (== i-nyänga) auch als Zeitwort für läuen. hertigen" gehaucht wird.

Morkwürdig ist nun, dass in den Zuludislekten das Nomen i-njánga (pl. izi-njánga) auch augleich der Ansdruck für "Mond" ist. Diese Thatsache hat einen mythologischen Hiutergrund. Es ist von uns schon früher auf die merkwürdige Sage vom Mond und Hasen 4) bingewiesen worden, in welcher der Mond als die wachende und rächende Nemesis figuriert und der Eingeborens den Mond ansight, als wolle dieser ihm sagen: ne quid nimis, nemesis adest: Der i-njanga wurde bei den Kafirstämmen mit der Zeit der Stellvertreter oder Repräsentant der Mond-Nemesis und hatte als solcher das Privileginm, ein Mendgesicht zu tragen, d. h. zornig und böse aussehen an dürfen. Dieses findet in der Phrase der Ovahérero seinen richtigen Ausdruck, nämlich: u n'ongånga otjindåndi, er hat einen Zanherer-bösen Blick, i. e. er ist ein zorniger, bissiger Mensch. Auch in dem

Oranbodialekte Oshi-kuśnjana wird Zanberer nad ein böser Mensch durch das Nomen o-dádu (pl. ec-(n)dúdn) gegeben. Dieser Depshlegriff des Wertes ist wohl erst entstanden, als die Thätigkeit des o-ngánga aufhörte, eine sre magica zu sein nad ein Beneficinm wurde, webei dann das martialisele, "Böseanssehen" und disbolische "Böseathum" nicht fühlte. Durch beides

behanptet der engånga Stallung und Einflufs. 2. Znnhermittel. Das vensnum, wodnrch sich der ongångs den Lenten forchthar an machen versteht, ist das segenannte on-wänga == on-vänga (pl. oma-uánga = oma-vánga ). Dieses ist seinem Wesen nach ein fermidahles Geheimgiftmittel, das nach Aussage der Eingeberenen auch als Sympathie, ohne jamandem beigehracht au sein, wirkt, z. B. unter ein Schlaffell oder in eine Fnisspur gelegt, oder in die Erde vergrahen, und verursacht Krankheit, Irrsinu und anderes Unglück an Menschen und Vieh. Der Omnherero glauht sich bei der geringsten Kleinigkeit unter dem Einfluses von Jemandes ous anga und sagt dann: ami mba vangna, ich werde vem onnånga (rad-vanga) verfelgt. Das onsånga dient auch als Interjekt bei absoluter Verneinung, wie: indé onnanga! nein (heim) ousanga, da indé hier absolutes "nein" sein soll, was es sonst in gewissen Redensarten nicht ist. Eine sittsame Redeweise kann diese Formel jedoch nicht wohl

gehranchen. 3. Bereitung des ousangs. Des eusangs wird entweder in flüssiger Form, als Gifttrank, oder auch in Form von Dingen, wie Knochen, Klauen, Zähne wilder Tiere, alte Lappen von Fellen, besonders aber Knochen der Finger und Zehen, Penis und testiculi (getrocknet) gefallener Feinde u. s. w. angewandt. Diese Dinge macht der engångs an enwängs, indem er sie mit seinem Speichel, Schweiße oder Harn, ie nachdem die Wirkung sein soll, hefeuchtet. Um diese drei on manga-Macher giftig zn machen, ifst der ongångs gewisse Portionen von Schlangengift und trägt unaufhörlich eine Mütze von Fell, die der giftige Schweifs ganz durchdringt. Bei Behandlung von Kranken gebraucht er alle drei Mittal, indem er kranke Stellen mit seinem Speichel bestreicht, oder auch beharnt, oder seine Mütze auf den Kranken legt. Letatere Anwendung soll aher schwer fieberkranke Menschen schon in die schrecklichste Unrube versetzt oder Krampfe und Beschlennigung des Todes zur Felge gehaht haben. Wirst ein selch giftgetränktor ongånga diese seine Mütze anf eine giftige Schlange, dann wird sie gleich daranf vom Starrkrampf befallen, oder aber wird wie betranken, und ist ihrer Schlangensinne nicht mehr mächtig. In diesem Umstande mechte das Gebeimnis der Schlangenbeschwörer zu begreifen sein. Die giftige Exhalation derselben, besonders einer solchen immerwährend getragenen Mütse. mufe so nrkräftig sein, dafs die Schlangennerven ein solches Parfum nicht ansstehen können, und hei direkter Berührung Starrkrampf bekommen, durch gewisse Manipulationen aber - wohl nm die direkte Berührung au vermeiden - dem ongånga gehorchen. Was nun die Proceduren dieser Praktikanten bei Kranken hetrifft, so wird man von ihnen wohl nicht sagen könnon: wenn's nicht hilft, schadet's anch nicht. Mancher kommt dadurch schnell ins Grab, aber auch mancher onganga empfängt seiner Sünde Sold, wonn er sich nicht beiseiten davon macht, und doch gilt auch bier: mundus valt decipi von dem ozongånga sowohl, als anch von denen. die sich ihnen ergebon.

Kafir: nbu-njánga (!) cf. i-njánga; Oski-Kuánjama: on-dúdu te ou-ndúdu t. s. w.

<sup>3</sup>) Man wagt nicht gern den Verdacht auszosprechen, daß nämicht der Petischenaus den römmichen Beliguiendienst portugiesäether Mission in Mittelwestafrika, aur Zeit ihrer Blüte, aur Mutter habb. Jedenfalls war der Petischdienst

den Bantu ursprünglich nicht eigen.

\*) Siehe Globus Bd. 58, Nr. 21: Über die Deisidalmonie der Eingeboroon u. s. w.

b) Englische Schreibweise z. B. im U-mbindn in Angola: owänga, wo der Pl. ov-änga hat und durch "charm" (Fatish) gegeben wird.

Ann.: Wegen der großen Entfernung des Verfassers vom Druckorte war es demselben nicht möglich, die Korrektur seiner Arbeiten im Globus eu losen. Er bittet in deneelben folgende Druckfebler zu berichtigen:

Bd. 67, Nr. 6, S. 96. Pyroiatrie in Afrika, 20. Reihe von oben lies anstett K'mahoze: K'omahoze. Bd. 67, Nr. 16, S. 289, vierter Absatz, lies anstatt dem Vater: dein Vater, and bei ou-tom anstatt omundo lies

Bd. 65, Nr. 1, S. 16 anstatt orugu, otneu an den betreffenden drei Stellen lies orn-zo, otn-zo wie nnten etcht.

Anmerkung eu: Heidnisch-religiöse Sitten der Bantn, sweiter Absate.

Das Wort osbi-valakifi in Oshi-Kuaujama ist so

zu denten: oshl-vala, Flecken; o-Kifl (= ekiei im Umbundn) der Ursücher des Todes. Oshl-vala-Kifl. der Name der gemachten Zahnlücke ist also eu geben mit: Wahrzeichen des Ursächere des Todes\*, weil nach alten Mythen der Bantu, diese den Tod als durch die Zähne in den Menschen hineingegangen sich gedacht haben. Auch nannten alte Ovahérero, wie mir erst nachher einfiel, ihre Zahnlücke oru-vára ruomnsiei, was gane gleichbedentend ist mit oshi-vala-kifi.

## Aus allen Erdteilen.

- Französisch Kongo. Gemäß dem belgisch-fransösischen Abkommen vom Angust 1894 gründete Leutnact Vermot am rechten Ufer des Mbomu die Stationen Bangavo, Rafai and Semio im Februar 1895. Wenn sieh die Nach richten über das Vordringen der Malidisten aus dem Bahr ei Ghasal-Gebiet südwestlich über die Nil- und Ubangi-Wasserscheide nach den Gegenden am Uarra (einem rechten Nebenflusse des Mbomn) bestätigen, so werden jo Bulde die hisher sich hitter bekampfenden Franzosen und Belgier eug Verbûndete werden müssen, nm sieh als Herren im nôrdijchen Kongo-Distrikt ferner zu erhalten.

 Die frangösischen Expeditionon unter Decorn. Ballot und Toutée ewischen Dahome und dem Niger erhalten dorch die Mission des Leutnant Baud eine weitere Ergänzung, Leutnant Band verliefe am 26, März 1895 Carnotylle (elwa 8º nörd. Br. und 2º betl. L. Gr.), marschierte nber Basula nsch Kirikri (oder Kiritiri) in der Landschaft. Tachayo (nördlich von Bismarckburg) und schlofs hier einen Schutevertrag ah, der sehr bereitwillig angenommen wurde, weil die Eingeborenen in fortwährender Anget vor dem wilden Stamm der Kafiris ieben. Die Kafiris hält Baud für die Ur-bewohner des Laudes. Von Kirlkri wandte er eich über eine 1000 bis 1200 m holie Bergkette nordwestlich nach dem volkreiehen Bafilo, das er am 3. April erreichte und nater fran-zbisches Protektorat stellte. Von hier begab er sich über Dako dnrch eine wasseriose und von den feindselig gesinnten Kafiris bewohnte Gegend nach Sansanne Mangu, 12. April eintraf und ebenfalle ein Bündnis mit dem mäch-

tigen Hänptling schlofs.

Über diese Expedition seien einige Bemerkungen gestattet. Die Orte Kirikri, Bafilo nud Dako wurden schon früher durch Dr. Wolf und Hanptmann Kling betreten und beschrieben, ebenso die Bergkette, deren Höbe aber sieber von den Franzosen überschätzt wird. Von den Kafirie hören wir durch Lentnant Rand zum ersten Mal: möglieberweise werden Dr. Gruner und Lentoant von Carnap nähere Aufschlüsse über ele in ihren bald zu erwartenden Beriehten bringen. Denn auch sie kamen, und zwar schon im Desem-ber 1894, nach Sansanne Mangu. Lentnant Band hat sich in ein jängst von dentschen Forschern durchzogenes Gebiet eingedrängt, das nneweifelhaft als Hinterland von Togo, demnach als eur deutschen Interessensphäre gehörig bezeichnet werden muß. Die von ihm abgeschlossenen Verträge dürften daher kaum bel seiner eigenen Regierung die erwünschte Bestätigung finden.

- Hochgeiegene metcorologische Stationen. Die erste Gipfelstation der Welt wurde im Jahre 1870 von lem U. S. Signal Service in Gemeinschaft mit Prof. J. H Huntington auf dem 1914 m hohen Mount Washington N. H. errichtet. Wahrscheinlich nirgende auf der Welt hat man aber auch so schlechtes Wetter kennen gekornt wie hier. So heobachtete man im Februar 1886 bei einer Temperatur von 500 nater Null eine Windgeschwindigkeit von 184 englischen Mellen in der Stunde. Die meteorologische Station auf dem Pikes Peak, in einer Höhe von 4308 m gelegen, war lange Jahre hindnrch die höchste Station der Welt. Jetzt diese beiden Stationen eingegangen und bestehen in Nordamurika nur zwei Gipfelstationen, auf denen das ganee Jahr hindurch Beobsehtungen angestellt werden. Es sind dies das Lick Observatorium auf dem Mount Hamiiton in Kalifornien - in erster Liuie für astronomische Zwecke bestimmt — and das Bine Hill Meteorological Observatory in Massachusetts, in mäfsiger Höhe gelegen. Im Jahre 1885 errichtete das Harvard College Observatorium eine Stetion

in Peru bei Arequipa auf dem Gipfei des Vulkans El Misti (5881 m), uachdem eine frahere Station an urm Abbang. Mount Chachani, in der Nähe der Schnergrenze, 4770 m boch gelegen, aufgegeben war. Da auf diesen Stetionen keine Beobachter dauernd Aufenthalt nehmen können, ist dieselbe mit selbstregietrierenden Instrumenten versehen, die zwei Wochen hindnrch eine zusammenhängende Übersicht über hauptsächlichsten meteorofogischen Elemente gu im Stende sind. Mehrere Male im Monat wird die Stetion besneht, um die nötigen Auswechseiungen vorznnehmen und die Instrumente au kontrollieren.

Frankreich besitzt eine ganze Reihe von Gipfelstationen: auf dem Pay de Dôme (1463 m) in der Auwegne, auf dem Pio du Midi (2677 m) in den Pyrenken, auf dem Mont Ven-tonx (1903 m) in der Provence und auf dem Maigonal (1569 m) in den Sevennen. Sie eind aber im aligemelnen als unvoliständig en betrachten, da sie keine Kontrollstationen am Pufse der Berge haben und ihre Beobachtungen nicht im einzelnen veröffentlicht werden. Im Jahre 1890 errichtete der bekanute Alpinist und Meteorologe Vallot verschiedene Stationen auf dem Moot Blaze und in der Nahe desfelben. Die höchste derselben, auf den Rochers des Bosses, 4059 m hoch, ist mit selbstregistrierenden Instrumenten verseben, die ewei Wochen hindnrch arbeiten. Das Observatorinm von Prof. Jansen, auf dem Schnee des eigentiichen Mont Blanc Gipfels, noch 445 m höher als das des Herrn Vallot gelegen, ist noch oieht in Thatigheit. Es erhält Instrumente, die drei Monate bindurch selbsthätig arbeiten werden. Auf dom Eiffel Turm in Paris sind in einer Höbe von 289 m Instrumente aufgestellt. Unter den dentschen und österreichischen Stationen

nimmt die Station auf dem Sonnblick, einem Gipfel der österreichischen Alpen, 3100 m hoch geiegen, den ersten Platz ein. Die Schweiz, wo seit 1873 Bintionen auf Berglassen etc. unterhalten wurden, besitzt jetzt auf dem Säntis 2499 m) im Kanton Appenzeii eine der bestgelegenen und am besten ausgerüsteten Stationen der Welt. Italien hat kürzlich auf dem Monte Cimone (2164 m) in

den Apenninen. In der Nähe von Lucca, eine Station errichtet. Auf dem Ben Nevis, dem höchsten Berg Grofs-Britannieos (1341 m). Ist such eine beschtenswerte Station, wo 10 Jahre hindurch ununterbrochen stündliche Beobachtungen gemacht worden sind. Eine Basisstation, in Seeh5he gelegen, dient enr Ergänzung derseiben. (Nature vom 4. Juli 1895.)

- Krankenhehandlung durch Zauberer in der Sierra Nevada von Venezuela. In großen Teilen der Sierra Nevada leben die Indianer noch völlig sieh selbst überlassen, unberührt von der enropäischen Kultur; ja etellenweise ist dem Enropier der Zutritt nur schwer oder gar nicht mög-lich. Daher sind bler auch noch manche ursprüngliche Sitten der Indianer unberührt erhalten gehlieben und inssen sich von einem glücklichen Beobachter belauschen. Eine derartige Sitte hat jüngst der bekannte französische Reisende de Brette boobschtet. (Comptes rend. Soc. géogr. Paris 1895, S. 218.) Nachdem er in Rio-Hachs vom Fieber genesen war, hatte er zunächst der von Indianern bewohnten Halbinsel Gonyira einen Besuch abgestattet, der durch abermalige Pieberanfälle eine unliebeame Ahkürzung erfuhr. Zunächst nach Rio-Hachs zurückgekehrt, wandte er sieh von dort dem nördlichen Teije der Sierra Nevada de Saote Martha eu, wo er zwischen San Antonio und der Kammhöhe des Gebirges ein in den Augen der Indianer heiliges Gebiet besuchte, deren indianischer Namo verdeutscht Land der Heilungen bedentet, and das den Zanbereru und Priestern der Eingeborenen. den sogenannten Mamas, enr Vornahme der Hellung von Erkrankten dient.

Die Krankbeiten, die hier behandelt werden, sind freilleh, wie ja schon die anstrengende Reise, die die Kranken vorher machen mussen, beweist, durchweg nicht lebensgefährlicher Natur. Gleichenm enr Nachkur nehmen die Indianer von hier beim Fortgange kleine Säckchen mit Erde oder ein Bundel Maisblätter, dessen Lücken mit Erde ausgefüllt sind.

mit sich nach Hause.

Was die eigentliche Behandlung anbetrifft, so gelang es de Brette nach einiger Anstrengung, einer solchen Heitung beizuwohnen. Der Priester erscheint mit einem Kopfschmuck, einer Hulemaske vor dem Gesicht und einem Schurz von Palmblättern um den Leib. Der Kranke liegt vor ihm auf dem Rücken, während eine mit Wasser gefüllte Kürbisschale dicht bei seinem Baupte auf dam Boden steht. Zwei Indinuer entlocken hornartig gebogenen Kürbisstücken, die als Trompeten dienen, langgesogene und einschläfernde Töne. Der Zauberer beginnt nun einen Tane um den Kranken, der etwa eine Stunde dauert, und bei dem Beugungen des Rückens nach vor- und rückwärts abwechseln mit Sprüngsa, bel denen er sich abwechselnd anf das eine und das andere Bein stellt. Nach etwa einer Stunde macht der Zauberer vor der erwähnten Kürbisschaie Hait; er entnimmt einem um seinen Haie hängenden kleinen Säckohen ein cylindrisches Quarzstück, taucht es in Wasser und beginnt damit um das Haupt des Kranken geometrische Figuren au beschreiben, bei denen der Kreis und der Halbkreis überwiegen. Darauf vertauscht er seine bisherige Kopfbedeckung mit einer anderen, legt seine Maske ab, hängt sich ein Horn um den Hals und beginnt einen neuen, langsamen Tane, der den Gung einer Kröte nachahnst. In der Haud hält er dabei Ging einer Krote mannamit, in der naud mass es sande eine ausgehöhlte Kokosaufs, die innen mit Kieseln gefüllt und von aufen mit einem Stiel versehon ist. Datauf schliefet das ganze Schauspiel, indem der Priester Rauch von Maisblättere auf die Stirn und die Brust des Kranken bläst.

Der Botaniker Heinrich Morite Willkomm, geboren 1821 eu Herwigsdorf in der Oberhausitz, ist am 25. August 1895 zu Bartenberg in Böhmen gestorben. Als Botsniker gehörte er zu den Förderern der Pflanzengeographie und seit ausgebreiteten Reisen kamen nicht nur dieser Wissenschaft, sondern such der Länderkunde en gute. Namentlich war die Pyrenaische Halbinsel, die er dreimal 1844, 1850 und 1874 besuchte, das Feld seiner Studien. Abgeseben von seinen zahlreichen botanischen Fachschriften veröffentlichte er: Zwei Jahre in Spanien und Portugal 1847, Wanderungen durch die nordöstlichen and centralen Provinsen Spanisas 1852, die Haihimsel der Pyrenhen 1855, Pyrenhen und die Balearen 1876 and Streifsüge durch die baltischen Provinsen 1872. Willkomm ichrte an der Universität Leipzig, der Furstakademie Tharandt, in Dorpat und seit 1874 an der deutschen Universität in Prag.

- Einen Beitrag eur Kenutuis der vertikaien Verbreitung niederer Tiere liefert Herr Fr. Zschokke In seiner, in den Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel (Bd. XI, Heft 1, 1895, S. 36 his 133), veröffentlichten, sehr eingehenden und wertvollen Arbeit "Die Fanus hochgelegener Gebirgsseen". An der Hand der sehr sorgfaltig benutzten Litteratur und eigener Untersuchungen gelangt Herr Zschokke zu falgenden allgemeinen Seh lüssen über Charakter und Verteilung der Fauns in Wasserbecken über 2300 m.

Die Tierwelt steigt in relativ gabireichen Emnetischen and littoralen Arten und Individuen in hochgelegene Seen, ja his in Wasserbecken, die in der Region ununterbrochenen Wintere liegen. Damit stimmt die von Lauterborn bervurgehobene Thatache, daß in der Ebene die Süßwasserfauna unter dem Eise zum Teil ausdauert und eogar teilweise an

Individuen und Arten zunehmen kann. An der Bevölkerung höchstgelegener Gebirgsseen nehmen il Vertreter der meisten Tiergruppen des Büßwamers. Es fehlen indessen wenigstens der enropäischen subnivalen und

nivalen Begion Heliozoen, Spongillen, Hydren, Brymsen, Bosminen, Isopoden, Dakapoden; schwach vertreten ist der Stamm der Mollusken. Die Fauna der höchten Seeu (über 2300 m) rekratiert sich;

a) in der Hauptmasse aus kosmopolitisch verbreiteten, resistenten Tierformen der Ebene — hanptsächlich Protomen, Rutatorien, Nematoden, Entomostraken, Tardigraden -, die den ungünstigen Bedingungen des Hochgebirges zu tretzen vermögen. Allen Einflüssen sich anpasiend, finden sie sich sum Teil in der Alten und Neuen Welt wieder (Alpen-, Pyrenösn-, Felsengehirge-Titlcacasee). So erhält die Süfswasserfausa der höchster Gebirgsregionen einen kosmopolitischen Charakter, wie

Zu diesem Grundetock fügen sich: b) Da and dort seitens Formen des Flachlandes.

e) Reine Gebirgs- and Aipenarten, von oftmale nordischem

d) Tiefseebewohner der anbalpinen Seen, die im Hoch-alpensee am Ufer die ihnen passenden Existensbedincuncen finden.

Die Zusammensetzung der Feuns aus den genannten Elementen schwankt in einem Geblige is. B. Alpen) von einem Ge-biet eum anderen in gewissen Gressen, doch bewahren die Kosmopoliten der Ebene immer ihr numerisches Übergewicht. Fir die Verteilung der Fauna jauerhalb eines und desfelben Gebietes ist nicht direkt die Höbeninge, sondern ein Kumplex van Ort zu Ort wechselnder außerer Bedingungen bestimmend. Höber gelegene Seen können so nuter günstigen Umständen reicher bevölkert sein als tiefer liegende

Nach nien häufen sich indessen allmählich die nugün-stigen äufseren Verhältnisse. So läfst sich denn auch für die Tierwelt eine in aligemeinsten Zügen sich vollziehende, nach uben fortschreiteude Verarmung an Arten und Individuen

Die obere Grense tierischen Lebeus, eusammenfallend mit der Grenze günstiger Lebensbedingungen, liegt in verschiedenen Gehirgen verschieden hoch. Sie scheint höher gezogen zu sein in mächtigen, haben und breiten Gabirgs-massiven als in weniger michtigen Nebenketten. In gleicher Hohe gelegene subnivale und nivale Wasserbecken besitzen im allgemeinen eine reichere Tierwelt in Gehirgamassiven von bedeutender Höhen- und Breitenentwickelnag als in schmäleren und weniger hohen Bergrügen. Im Felsengebirgs Nordamerikas speziell steigt die Wassertierweit der Ebena sehr hoch hinauf, da ihr doch auch in bedeutender Höhen-lage noch gönstige Leben-bedingungen geboten werden.

Diese allgemeinen Schlüsse reigen - wiz Herr Zschukka zum Schlufe hervurhebt - unverkennbare Analogieen mit manchen Resultaten botanischer Natur, die O. Heer in seiner nivalen Flora der Schweie verscichnet. Nach dem genannten Pflanzen-Geographen kennen wir aus der Schweiz 237 Arten Blütenpflaneen, welche von 8000 his 12 000 Pariser Fufs über Meer beobuchtet wurden. Seeins dieser Formen eind noch nber 12 000 Fuse gefunden worden. Alie 237 Arten sind im untersten Abschnitt der nivalen Region, 8000 his 8300 Fnfe au Hause: über 8500 Fuß trifft man keine diesen Höben eigentümlichen Pflanzes mehr. Im Gegensate enr Fauna sugentumiciten Pfinares mehr. Im Gegenaste enr Fauna der hochgelegenen Wasserbecken, mit librem stark ausge-prägten Ebenencharakter, stammt uur J<sub>10</sub> der Artenzahl nivaker Pfinares aus dem Bhohaland, J<sub>10</sub> auf Gehitgspelfanzen, und warr der Mehrzahl nach alpine Formen. Nach Here stammt gegen die Haffte der nivalen Alpenpfinaren aus der arktischen Zone. Über die ursprüngliche Heimat der niederen albinen Wassertierwelt sind wir einstwellen einem ab-schließendan Urteil noch fera. Für die Calaniden liegt die Wahrscheinlichkeit nordischer Herkunft schon bente vor, vielleicht läfst sich - meint Herr Zechokke - eines Tages beweisen, das die Tieseebewobner der Ebene, die im Hochchirge littoral werden, ebenfalls nordische Gaste sind. Im gebirge littoral werden, epenants notumous come same Norden und in des Alpen die Ufer bewindend, hätten eie sieh im See der Ebene unch Rückzug der Gietscher nur in den tieferen und kälteren Wasserschichten halten können. Es würde das auf Entstehung und Bedeutung der Tiefenfauna der Ebrue ein neues und unerwartetes Licht werfen.

- Einen Beitrag zur Keuntnis der neolithischen Periods in Frankreich liefert Dr. P. Raymond durch seine Untersuchungen von Grotten in den Thälern der Ar-deche, der Geze und des Gard. Überall fand er sehr zahl-reiche, nher wenig charakteristische Topfscherben, geschlagene Feuersteine dagegen waren sehr selten oder fehlten günzli Eine Werkstätte von Lanzenspitsen, wie man eie gewöhnlich in den Dolmen findet, wurde auf dem Boden eines "l'aven de Ronze' genansten Schachtes enviccht, der im Gebölt des Dorfes Organs liegt. Dieser Schacht hat 50 m Durchmesser und zerfällt in zwei Alse haltte, von denen der erste 16 m, der zweite 80 m tief ist. An der Stelle, wo beide Abschnitte aufeinander stofeen, fand sich eine Art von Zufluchtestätte unter einem Peisen. Der Boden bestand aus einer 12 cm dicken Schicht von Erde, Koblen und Asche, nntermengt mit einer großen Menge bearbeiteter Feuersteine. Zwar waren es meistens Abfälle oder aus dem Groben zugehanene Stücke, aber es fanden sich auch fertige Spitzen und sulche in allen Stufen der Anfertigung. Sie zeigen die Form alnes Lorbeerblattes, nied auf beiden Seiten fein sekundär bearbeitet und gehören dem Typus von Solutré an. Auch Gegenstände aus Knochen, Überreste von Pferd und Hund und große Mengen Topfscherbes, fanden sieh dazwischen. - (L'Anthropologie, 1895, p. 438.)

Committee Google

# GLOBUS.

#### ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT FOR LÄNDER- UND VÖLKERKUNDE

#### VEREINIGT MIT DER ZEITSCHRIFT "DAS AUSLAND".

HERAUSGEBER: DR. RICHARD ANDREE. → VERLAG VON FRIEDR, VIEWEG & SOHN.

Bd. LXVIII. Nr. 14.

BRAUNSCHWEIG

September 1895.

Nachdruck unr zach Übereinkunft mit der Verlagebandlung gestattet

### Die Regengebiete des Europäischen Rufslands nach der Verteilung der Tage mit Niederschlag über das Jahr.

Von Dr. W. Köppen.

Die Zahl der Tage mit Niederschlagt, d. h. mit Regen, Schene oder Hangel, sti nicht un ein Minatologisch sehr wicktiges und branchbares Element, sondern angleich das einzige auf diese Metroer bestellijche. das einz Antdehung der Unternabnag über so zinnlich die ganze Erdeberffliche, hier Perländert und Occasse gestutzte, Erdeberffliche, hier Perländert und Occasse gestutzte, menge von den Gesanen ist vorlänfig nech gar keine Aussicht, und für die Feststellung der Regendauer sich abzuf die ersten Schriftt gescheben, ohwohl eine einfache, in den meisten Fillen hisroeibend genaue Methode däfür seit einigen Jahren undepwirsen ist. (Weter. S. 10). 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – 200 –

Nnn ist freilieh in den Gegenden, wo ganz sehwache Niederschläge nicht sellen sind, der Begriff "Tag mit Niederschlag" kein völlig scharfer, da verschiedene Be-ohachter in der Notierung vereinzelter Regentropfen oder Schneeflocken verschieden verfahren werden; man gebt deshalb jetzt mebr and mehr dazu über, dieser Zählung die Angahen des Regenmessers au Grunde au legen, ist aber in der Wahl der Schwellen (0,1, 0,2, 0,3 mm u. dergl.) noch nicht einig. Das hat namentlich in Klimaten, wo in einem Teile des Jahres niedrige Temperaturen und Dampfspannungen herrschen, einigen Einflufs auf die Resultate. Für das russische Reich ist seit 1880 die Grense 0,1 mm vom Central-Observatorium in Petersburg den Zählungen zu Grunde gelegt worden, die älteren Beobachtungen sind nach Thunlichkeit auf dieselbe Grenze rednziert worden, doch herrscht in dieser Hinsicht noch manche Unsicherheit.

Um die Zahl der Tage in den werschiedenen Monaten deren Länge is beier zwischen 25 und 31 Tagen sch wahlt — miteinnader vergleichen zu können, wird der Gesantshal der Tage im Monat die sogenaute lauf Gesantshal der Tage im Monat die sogenaute "Rogenwahrecheinlichkeit" berechnet, oder, wenn man diene auf zwei Denianden bestimmt und die Nul fortlane auf zwei Denianden bestimmt und die Nul fortlane auf zwei Denianden bestimmt und die Nul fortlane auf zwei Denianden bestimmt und die Nul fort-Schnee itt dabei zu unterhalt zu der die Noben ist dabei zu unterhalt zu den zu den Noben die Noben dabei die Noben die Nobe

In meine erste Arbeit "über Regenwahrscheinlichkeit in einigen Tailen Europas" (Österr. Zeitschr. f. Met. Globus LXVIII. Nr. 14.

1868, S. 497) habe ieh von Rnfeland, abgesehen von der Krim, nur die drei Gruppenmittel "Südrussische Steppen", sydszeeländer" und "Ural (mitt. Teil)" Mittel aufnehmen können, die auf den Arbeiten von Wesselowskij und Käntz fußten.

In einer wuiten, 1876 in derenlben Zeitschrift veröffentlichen Archie habe in für 17 Orte ans dem enrepairchen Rufshad fünkt. Ural nud Kaukasus) und 10 Orte ans den ansistiechen die Zahl der Regentage mas den eine Vertreichen der Schriften der Schriften der Publikationen des Phyrikalischen Central-Observatoriums teits nau abgeleiten, tille durch Hinausbung von wiest nach ausgehende der Segenbungsbeit in 1895 in dem der zijknichten Periode der Begenbungsbeit in Bravpa gewidmeten Kritchen auf Tr. 38 von Derpann Phyrikalischen Malas nur gewisse Hauptage für Rufshad andesten und den Norden weißt ausen matter. And dies Wenige vereit sich jetzt als 
langen matter. And dies Wenige vereit sich jetzt als 
langen matter. And dies Wenige vereit sich jetzt als

teilweise unrichtig. Dem zwei Jahre später erfolgten Erscheinen der eben erwähnten Karte folgte noch im gleiehen Jahre 1887 die Veröffentlichung einer großen Abhandlung von Wild üher die Regenverhältnisse Rufslands, im V. Supplementhand des Repertorinms für Meteorologie. In dieser ist neben der Regenmenge auch die Anzahl der Tage mit Niederschlag für eine große Zahl von Orten his zum Jahre 1882 zusammengestellt. Eine nähers Unter-snehnng der jährlichen Periode derselben und eine knrtographische Behnndlung der Regengehiete Rufslands auf dieser Grundlage ist aber nicht verancht worden. In der That war hierfür das Material auch da noch kaum ganügend; dann der geschichtlichen Entwickelnng des ruseischen Beobachtungenetzes gemäß fanden sich ansreichend lange Beobachtnagsreihen fast nur an den Küsten und im Ural; von dem weiten Ranme zwischen einer Linie, die man von Petershurg über Riga, Warschau, Kiew und Lugan nach Astrachan ziehen mag, und dem Ural bezw. Eismeer liefern die Tabellan von Wild nur drei Reihen von mehr als 25, and drei weitere von 20 his 24 Jahren Daner 1). Nun sind aher bei der großen Veränderlichkeit der Jahrgänge und der geringen Ausprägnng der jährlichen Periode der Hydrometeore in Nord- und Mittelenropa erfahrungsgemäß 20 bis 25 Jahre

 Archangelsk 50, Moskan 29, Wjatka 26, Samara 24, Woronesh 21, Kem 20 Jahre.

27 Digwind by \$3008

sam mindesten erforderlich, um die jährliche Poriode der Regenwährscheilünkkeit verhälfelie zu bestimmen. Da zudem von den erwähnten sechs Reihen mehrer durch die größe Häufigkeit der Winter-Niederschätige auffallend von benachbarten, wenig kärzeren Reihen und von den, was nam nach den Begennengen ernen der Bestreitung, unter Himzurichung, wo nötigeine nem Bestrichtung, unter Himzurichung, wo nötigder seiden erschienenen 11 Jahrgringer von Bestachetwaige Unterschiede in den Jahrgäugen zu schiebentist; eine Methode, die Behachtungen auf gleiche Zeiträume zu reduzieren, gieht es hier vorländig noch siehtzeit der der den ben kennglieiser kansfellen. De Aufgabewar desmach, für möglichst wiede Gegenden recht langklarige leiben herraustellen, und einese liste ist durch klarige leiben herraustellen, und einese liste ist durch leit habe also für solche Stationen, wo Bechachtungen am Miterze Geit, der kein neueren vorlagen, gesucht,



Die 19 Regengebiete des Europäischen Rufslands von W. Köppen.

tangen, 1843 his 1893, erforderlich and lohnend, und in der That hat mir diese mit vorgleichawies geringem Müheanfwand das übersichtliche Bild von den Regenprovinzen des europäischen Rufslands geliefert, das ich hiernit vorleze.

Bei kürzeren Beobachtungsreihen ist es weder möglich zu asgen, ob man auch nur in den Hauptzügen die mittleren, "normalen" Verhältnisse darin zu erkennen hat, noch zu entscheiden, wie viel von den sich zeigenden Unterschieden in der jährlichen Periode der Begeu auf die Verschiedenheit des Ortes und wie viel nur auf

der Ungegend zu ergätzen. Wie ich dabei verfahren bin, wird man und er Tabelle erkennen fönnen. Enige in der Verlagen der

diese durch solche von passend gewählten Stationen aus

Gang der Regenwahrscheinlichkeit mit leidlicher Sicherheit zu bestimmen. Von diesen Bestimmungen beruhen fast alle auf mindestens 16 iährigen Beobachtungen, nar von 6 Orten im außersten Norden und Süden habe ich mich mit noch kürzeren Reihen begnügen za dürfen geglauht, his zur Daner von 11 Jahren hinab. Mehrere Stationen habe ich fortlassen müssen, weil ihre Ergebnisse zweifelhaft erschienen: so Knrsk, we von den Jahren 1842 his 1846 bei Wild gans andere Zahlen mitgeteilt sind, als in Kamtz Repert. II, 162, und die jährliche Periode bei Kämtz aus den Jahren awischen 1833 und 1846 gänzlich anders sich ergieht. als hei Wild ans 1842 bis 1859 (Dezember dort 13,5, hier 6,1 Regentage); ferner die Marien-Lehrfarm wegen der krassen Widersprüche der gleichzeitigen Beobachtungen mit dem beuachharten Saratow: ebenso leider anch Kertsch, in welchem die neneren Beohachtungen, 1883 his 1893, eine Zahl der Tage mit Niederschlag geben, die, hesonders im Winter, sowohl im Vergleich zu 1875 his 1882 als nach den Ergebnissen der Nachbarstationen unglaubhaft gering ist (z. B. Jannar nur 3.1, statt 9.8 Tage 1875 his 1882).

Für Moskau liegen die Beobachtungen von zwei Stationen vor; aus den gleichzeitigen der Jahre 1879 his 1893 ergieht sich der folgende, noch nicht erklärte systematische Gapg ihrer Differenz: auf dem Konstantin-Institut wurden mehr Tage mit Niederschlag über 0,1 mm gezählt, als anf der Petrowskischen Akademie, um folgende Größen: Januar 2.0, Februar 1,3, Marz 0,9, April 0.8, Mai 0.7, Juni 0.8, Juli 0.2, August 0,0, September 0,2, Oktober 0,5, November 0,4, Dezember 3,4. Ich habe das Mittel beider Stationen genommen, indem ich von den 40 jährigen Resultaten des Konstantin-Institutes die Hälfte der obigen Differenz abzog

In der Tabelle, die diese 71 Zahleureihen aufführt, giebt die erste Rubrik nach den Ortsuamen die Zahl der Beobachtungsiabre and die zweite das Anfangs- und Endjahr an, wobei ein Bindestrich eine (anuähernd) ununterbrochene, zwei Pnukte eine durch mehrjährige Lücken geteilte Reihe andeuten. Die Schreihung der Nameu habe ich vorlänfig unverändert der Hauptquelle, dem erwähnten V. Supplementbande des "Repert. für Meteorol. der K. Akad. d. Wiss." entnommeu, ohwohl ich mit der negewandten Schreihweise keineswegs einverstanden bin. Da aber diese Frage hier darchans nebensächlich ist, so hahe ich, am die Identifizierung der Stationen nicht zn erschweren, nachträglich darauf verzichtet, die in meiner Broschüre über



|      |                           | J    | ahrgänge                   | Jan.  | Febr.   | Márz  | April | Mai   | Juni  | Juli  | Aug.  | Sept  | Okt.  | Nov. | D   |
|------|---------------------------|------|----------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
|      | Kola                      | 16   | 1878 1893                  |       | . 21*   | . 22  | . 21  | . 25  | . 27  | . 30  | .34   | . 29  | .31   | . 27 | 1.  |
| la.  | Mesen                     | 11   | 1883 1893                  | 37    | . 31    | . 28  | . 25* | . 39  | . 40  | .36   | - 46  | . 52  | . 42  | .41  | 1.3 |
|      | Kem                       | 31   | 1863 - 1893                | .28   | . 24*   | . 27  | . 28  | . 36  | . 35  | . 57  | . 36  | . 41  | . 37  | . 34 |     |
|      |                           |      | Mittel                     | . 29  | .26     | . 26  | - 25  | . 34  | .34   | . 35  | . 38  | . 41  | . 37  | . 34 | 1.3 |
| 1.6  | Dbdorsk                   | 11   | 1883-1893                  | . 21  | . 26    | . 20* | . 23  | . 28  | . 29  | . 30  | . 31  | . 38  | .31   | . 28 | 1.5 |
|      | Beresow                   | 14   | 1879-1893                  | . 23* | . 28    | . 27  | . 26  | . 34  | . 40  | . 39  | . 44  | . 42  | . 43  | . 35 |     |
|      |                           |      | Mittel                     | . 22  | . 27    | . 24  | . 25  | .31   | . 35  | . 35  | .38   | .40   | . 37  | . 32 |     |
| la.  | Archangelsk               | 80   | 1813-1693                  | . 30  | . 34    | . 27  | . 23* | . 34  | . 33  | . 31  | . 35  | 1.39  | . 39  | .38  |     |
|      | Powenex                   | 15   | 1676-1691                  | .57   | . 46    | .52   | . 34* | . 46  | . 42  | . 43  | 50    | 1 48  | . 49  | . 55 |     |
| lb.  | Petrosawodsk              | 93   | 1871 1683                  | . 59  | 55      | .58   | 45*   | . 55  | . 47  | .47   | . 57  | 1. 61 | 60    | 60   |     |
|      | Wytegra                   | 17   | 1877-1893                  | . 41  | . 39    | - 45  | . 31* | . 46  | 39    | . 37  | . 40  | . 46  | . 50  | . 55 | Ľ   |
|      |                           |      | Mittel                     | - 52  | . 47    | . 52  | . 87  | . 50  | . 48  | . 42  | . 49  | . 52  | . 53  | . 60 | Ю   |
|      | (Usting Welikii und Sol-  |      |                            |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |     |
| 11.  | wytacherodak              | 20   | 1640 1893                  | . 82  | . 37    | . 33  | . 29* | . 43  | . 49  | . 44  | . 38  | 47    | . 52  | 45   | ١.  |
|      | Wologda und Totma         | 25   | 1847 1893                  | . 37  | . 38    | .43   | 63*   | . 41  | .47   | . 43  | 40    | 42    | . 45  | .50  | I;  |
|      |                           |      | Mittel                     | . 35  | . \$8   | .38   | . 31  | . 42  | . 46  | . 43  | 3H    | 44    | . 48  | . 48 | Е   |
|      | Wiatka und Salobodskoi .  | 51   | 1845-1997                  | - 34  | . 35    | . 32  | . 31* | . 34  | . 35  | . 50* |       |       | .42   | . 41 | Ю   |
| ۲.   | Glasow and Perm           | 28   | 1853 . 1893                | . 34  | . 39    | . 34  | . 30* | . 32  | . 35  | . 30* | . 38  | . 38  | . 43  | . 48 | ľ   |
|      | Copanon uno renu          | 40   | Mittel                     | . 36  | - 36    | 33    | 31    | .33   | . 34  | .30   | . 36  | . 43  | .44   | . 45 | I.  |
|      |                           |      |                            |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |     |
|      | Bogoslowsk                | 45   | 1858 1882<br>1858 1882     | . 25° | . 29    | . 25* | .31   | . 36  | . 40  | 44    | . 43  | . 37  | . 33  | . 34 | ŀ   |
| v    | Nishne-Tagilsk            | 47   | 1858 — 1882<br>1838 — 1882 | .19   | . 37    | . 20* | . 32  | . 39  | .48   | .48   | .48   | . 48  | . 44  | . 43 | ŀ   |
| ٠.   | Dolmatow                  | 21   | 1862 1882                  | - 19  | .19     | . 17* | . 21  | . 32  | .43   | .43   | . 39  | . 35  | . 26  | . 25 | Ŀ   |
|      | Slatoust                  | 46   | 1807-1882                  | - 20  | . 37    | 32    | . 22  | . 29  | .55   | . 54  | . 30  | . 28  | . 25  | .27  |     |
|      |                           | 1 ** | Mittel                     | . 26  | . 29    | 24*   | 30    | 36    | . 44  | . 45  | . 52  | . 49  | . 36  | . 36 |     |
|      | (9) Detembers             |      | Delite.                    | 43    |         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |     |
|      | St. Petersburg            | 130  | 1743 1882                  |       | . 42    | . 37  | , 35° | . 39  | . 38  | . 41  | . 44  | . 43  | . 48  | .81  | Į,  |
|      | Bayal                     | 36   | 1846 1882<br>1842 1882     | . 31  | .33     | . 28  | 28*   | . 32  | . 32  | . 34  | . 384 | . 35  | . 36  | . 39 | L   |
| 0    | Baltischport              | 44   | 1839-1882                  | - 34  | . 32    | . 27  | 24*   | . 29  | .30   | . 33  | . 37  | . 40  | .46   | . 47 | В   |
|      | Riga                      | 31   | 1650-1882                  | . 37  | . 35    | .34   | 32*   | . 28  | 36    | . 32  | . 36  | . 37  | . 43  | . 44 | ŀ   |
|      | Libau                     | 20   | 1861 - 1882                | .44   | . 44    | . 37  | .30°  | 84    | . 32  | 99    | . 41  | .44   | .42   | .51  | В   |
|      | Königsberg                | 45   | 1848 - 1893                | 50    | . 50    | . 48  | . 39* | . 43  | . 42  | . 46  | 48    | . 50  | .52   | : 54 | п   |
|      | (management)              |      | Mittel                     | . 40  | 1.59    | . 35  | . 82* | 36    | . 35  | . 36  | 41    | . 42  | . 45  | . 49 | П   |
|      | (Naronowo upd Nowgored    | 17   | 1855 1893                  | 48    | . 42    | 38*   | 40    | 45    | . 43  | - 46  |       |       |       |      |     |
|      | Kostroma and Seeks Nikol. | 36   | 1850 1893                  | . 44  | . 38    |       | 32*   |       |       |       | . 49  | . 48  | . 54  | . 53 | ŀ   |
| Π.   | Kosmodemjank und Rosh-    | 36   | 1800 1893                  | . **  | 1 - 196 | . 37  | . 32  | , :19 | . 42  | . 39  | . 42  | . 42  | . 37  | . 45 | ŀ   |
|      | destwenskoja              | 31   | 18591893                   | 52    | . 43    | . 39  | .38*  | . 44  | . 45  | . 42  | . 46  | . 43  | 44    | .52  | ı,  |
|      | Moskau, 2 Stationen       | 40   | 1853-1898                  | 50    | . 44    | 1.42  | 40*   | 144   | 41    | 43    | 44    | 44    | . 40  | .50  | В   |
|      |                           |      | Mittel                     | .49   | . 42    | . 39  | . 37* | .43   | 43    | . 49  | . 45  | . 44  | . 43  | .50  | П   |
|      | (Uspenskoje und Pskow     | 93   | 1871 - 1893                | . 39  | . 31*   | . 34  | . 32  |       | . 39  | . 46  |       |       |       | 45   |     |
|      | Welikie Luki              | 16   | 1871 - 1893                | . 39  | . 31    | .34   | 25*   | . 41  | . 39  | . 46  | 43    | .40   | .36   | 42   | ŀ   |
| II.  | Wilna                     | 20   | 1672 1893                  | 96    | .24*    | 1,32  | . 30  | 41    | . 38  | 40    | 45    | . 41  | .36   | 37   | ľ   |
|      |                           | 35   | 1842 18*2                  | 34"   | . 39    | .36   | . 39  | 40    | 42    | 44    | .33*  | . 36  | . 35  | .38  | П   |
|      | Mitau                     | 28   | 1823-1850                  | .38   | .36*    | . 37  | . 37  | . 39  | . 40  | . 45  | . 44  | . 40  | 144   | 49   | П   |
|      |                           |      | Mittel                     | . 34  | . 32*   | . 34  | . 33  | . 41  | . 30  | . 44  | 42    | SH    | . 37  | .41  |     |
|      | (Wladimlr and Nishay      | 40   | 1832 . 1893                | 26    | . 29    | 98*   | .28*  | . 28  | 42    | . 37  | .38   | 700   | . 34  | .28  | ľ   |
|      | Kasen and K. Lehrfarm     | 21   | 16511882                   | . 32  | . 33    | . 26  | 30    | .30   | 100   | 38    | .34   | .30   |       | . 34 | ľ   |
| X.   | Gulynki                   | 23   | 1871 1893                  | 22*   | . 22*   | . 23  | . 26  | .27   | 251   | . 20  | . 28  | 22*   | . 29  | 27   |     |
|      | Penca und Seienbirsk      | 22   | 1856-1878                  | . 33  | . 31    | 24*   | . 32  | 34    | . 33  | .40   | .32   | 1.30  | 32    | 32   |     |
|      | Ssamara                   | 23   | 1854-1877                  | .27   | 1.24    | 21*   | . 22  | . 26  | .30   | .31   | . 27  | . 26  | 21*   | . 24 | П   |
|      |                           |      | Mittel                     | , 28  | . 28    | . 24  | . 28  | . 29  | . 34  | . 35  | . 31  | . 28  | . 28  | . 31 | В   |
|      | (Warscheu                 | 74   | 18031882                   | 26    | . 34    | . 34  | .33*  | . 37  | .42   | .42   | . 40  | . 34  | . 85* | . 36 | I.  |
|      | Pinek                     | 19   | 1675-1893                  | 1.44  | .40     | . 45  | . 35* | .46   | . 44  | .47   | . 44  | 8*    | . 46  | 49   | В   |
| Χ.   | Wassilewit-chi            | 16   | 1878-1893                  | .30   | . 31    | . 30  | . 32  | .84   | . 39  | . 44  | . 37  | . 27* | . 36  | . 37 |     |
|      | Kiew                      | 37   | 18121882                   | , 36  | . 35    | . 37  | .34   | . 34  | .37   | .38   | . 29  | . 23* | 28    | . 32 |     |
|      | Shirjatino u. Tschernigow | 20   | 1863-1893                  | . 34  | .32     | . 8.1 | .31   | . 34  | .36   | .36   | . 34  | . 28  | .27*  | . 34 |     |
|      |                           |      | Mittel                     | . 36  | . 34    | . 33  | . 33  | . 37  | . 40  | . 41  | . 57  | . 32  | .33   | . 36 | Ь   |
|      | Tambow                    | 16   | 1878-1893                  | .50   | . 42    | . 39  | . 36  | . 34  | 42    | .39   | 36    | 27*   | 28    | . 50 |     |
| I.   | Nikolaewka und Woronesh   | 34   | 1847 1882                  | .32   | . 31    | . 29  | . 28  | 29    | 32    | . 29  | . 24  | . 23  | . 20" | .31  |     |
|      | Orenburg                  | 33   | 1844-1876                  | . 34  | . 31    | . 27  | .29   | . 34  | .36   | . 32  | . 26* | . 27  | . 29  | . 35 |     |
|      |                           |      | Mittel                     | . 38  | . 34    | . 31  | . 30  | . 32  | . 36  | . 33  | . 28  | . 25* | . 28  | . 88 | В   |
|      | (Poltawa                  | 27   | 1824 1877                  | . 23  | . 25    | . 27  | . 23  | . 29  | . 30  | . 25  | 17*   | - 21  | 20    | . 23 | I.  |
|      | Eksterinoslaw und Elisas- | ۱ "  |                            | - 20  | . 20    | 1.21  | 1.20  | 40    | 90    | . 20  | 100   | - 21  | . 20  | . 23 |     |
|      | wetgrad                   | 23   | 18331FH2                   | . 21  | . 21    | . 28  | . 23  | . 29  | . 20  | . 26  | . 17  | . 16* | - 17  | . 30 |     |
| II.  | Kirchinew                 | 33   | 1844 1880                  | . 22  | . 26    | . 23  | . 12  | . 28  | .32   | . 28  | . 22  | 18*   | . 18* | . 23 | I:  |
|      | Nikolajef                 | 25   | 1658-1882                  | . 17  | . 17    | . 20  | . 21  | 26    | 27    | . 24  | . 15* | . 15* | . 15* | . 21 |     |
|      | Odessa                    | 38   | 1841-1682                  | . 19  | . 16    | . 22  | . 22  | . 26  | . 28  | . 23  | . 17  | . 18  | . 14* | . 24 | 1.  |
|      | Ssimferopol               | 38   | 1821 1872                  | . 24  | 27      | . 28  | . 26  | . 25  | . 30  | . 27  | . 16* | . 28  | . 21  | . 26 | н   |
|      |                           |      | Mittel                     | .21   | . 22    | . 23  | . 23  | . 27  | . 29  | .26   | . 17  | . 16  | . 17  | . 25 |     |
|      | Kamyschin                 | 17   | 18721893                   | . 28  | . 28    | . 26  | . 23  | . 22  | 26    | . 19  | 16*   | . 17  | . 23  | 23   | I.  |
|      | Lugan                     | 46   | 1837-1882                  | 33    | . 32    | . 34  | . 23  | . 22  | 30    | . 19  | . 19* | . 17  | . 23  | . 32 | I:  |
| III. | Nowo-Tscherkask u. Mar-   | 1.0  |                            |       | 1 006   | 1.04  | . 00  |       | . 194 | . 29  |       | 1.21  | . 22  | . 32 |     |
|      | garitowka                 | 27   | 18611893                   | . 23  | . 23    | . 21  | . 23  | . 22  | 24    | . 21  | . 15* | . 15* | . 16  | 90   |     |
|      |                           |      | Mittal                     | . 30  |         |       | 26    |       | . 29  |       |       |       |       |      | I:  |

|        |                                                | Jahrgänge                                                   | Jan.             | Febr.                                | Márz                         | April                           | Mai                                  | Juni                                 | Juli                         | Aug.                             | Sept.                        | Okt.                         | Nov.                                 | Dec.                      |
|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| xıv.   | Tarchankut                                     | 20 1674—18<br>45 182618<br>23 183218<br>19 187218<br>Mittel | 62 .34<br>82 .26 | . 19<br>. 34<br>. 27<br>. 32<br>. 29 | .17<br>.31<br>.20<br>.29     | .16<br>.27<br>.21<br>.26<br>.24 | . 14<br>. 24<br>. 21<br>. 22<br>. 21 | . 14<br>. 24<br>. 23<br>. 24<br>. 22 | . 13<br>. 20<br>. 19<br>. 21 | . 10°<br>. 18°<br>. 14°<br>. 15° | .13<br>.24<br>.16<br>.21     | .17<br>.23<br>.17<br>.23     | . 21<br>. 35<br>. 24<br>. 25<br>. 28 | . 19<br>.41<br>.33<br>.38 |
| xv.    | Redut Kale und Poti<br>Kutaiss                 | 18 1848 18<br>14 1848 18<br>Mittel                          |                  | . 45<br>. 40<br>. 43                 | . 43<br>. 43<br>. 43         | .40<br>.36<br>.38               | . 33<br>. 30<br>. 31                 | . 36<br>. 44<br>. 39                 | . 35<br>. 36<br>. 35         | . 35<br>. 32<br>. 34             | . 38<br>. 33<br>. 36         | .28°<br>.26°<br>.27          | . 30<br>. 27<br>. 29                 | . 47<br>. 45              |
| XVI.   | Pjatigorsk<br>Alagir and Wladikawkas<br>Tiftis | 19 185018<br>21 185318<br>39 1844—16<br>Mittel              | 82 . 29*         | . 23<br>. 32<br>. 22<br>. 25         | . 22<br>. 33<br>. 27<br>. 27 | . 32<br>. 43<br>. 36<br>. 37    | .36<br>.56<br>.42                    | .35<br>.57<br>.36                    | . 32<br>. 52<br>. 28<br>. 35 | . 25<br>. 43<br>. 26<br>. 30     | . 26<br>. 40<br>. 31<br>. 32 | . 21<br>. 53<br>. 26<br>. 27 | .17°<br>.30<br>.23                   | . 24<br>. 31<br>. 20*     |
| XVII.  | Alexandropol                                   | 21 1849-18                                                  | 70 .22           | . 26                                 | . 23                         | . 36                            | .46                                  | . 36                                 | .29                          | . 20                             | . 16                         | .15*                         | . 20                                 | . 24                      |
| xvIII. | Bakn                                           | 35 1848 — 18<br>19 1847 18<br>14 1870 — 18<br>Mirtel        | 62 . 34          | . 28<br>. 31<br>. 21<br>. 26         | . 19<br>. 30<br>. 18<br>. 22 | . 18<br>. 34<br>. 18            | .13<br>.25<br>.13                    | .10<br>.13<br>.10                    |                              | . 07*<br>14<br>. 08              | . 14<br>. 36<br>. 19<br>. 21 | . 20<br>. 85<br>. 18<br>. 23 | . 23<br>.34<br>.14                   | .28<br>.32<br>.22<br>.28  |
| XIX.   | Astrachan Pt. Alexandrowsk und Gurjew          | 37 1846—18<br>22 1875—16<br>Mittel                          |                  | . 13<br>. 11<br>. 12                 | . 12<br>. 11<br>. 12         | .n<br>.n<br>.n                  | . 15<br>. 12<br>. 14                 | . 13<br>. 10<br>. 12                 | . 13<br>. 11<br>. 12         | .09*<br>.07*<br>.08              | . 11<br>. 10<br>. 11         | . 10<br>. 08<br>. 09         | .11<br>.11                           | . 16<br>. 17<br>. 16      |

"Schreibung geographischer Nameu" vertretene Orthographie an dieser Stelle durchardihren, wie ich anfünglich sebon gettan hatte. Eine internationale Regelung dieser Frage wird und muße mit der Zeit erfolgen, das Bewaßtesein hiere Notwendigkeit und Möglichkeit briebt sielt aber leider nur recht langsam Bahn, und durum unds dem einmal dewohnten Bechnung getragen werden?).

Nach sorgfätiger jewigung habe ich diese TI Reitien in 19 geographische Gruppen nach dem Charakter ihre jährlichen Gauges masamangefalzt, deren Mittel in der gibrlichen Gauges masamangefalzt, deren Mittel in der Gernann das Kirtchen seigt. Die Fonnischen Ziffern sind in Tabelle, Diagramm und Karte überientstimment gewählt, wodernd die Orientierung jeicht sein durfte. Im Diagramm ist dereubte Abstand, der in beripontales Diagramm ist dereubte Abstand, der in beripontales 4 Prox. Regerbinstigkeit,

Betrachten wir Karte und Diagramm genauer, so sehen wir, daß wir es am Nord- und am Südrande des betrachteten Gehietes mit einer einschen und sehr ausgesprochenen Jahresschwankung an thun haben: An den Küsten des Eismeeres (1.) Sommarregen, an jenen des Schwarzen und Kaspischen Meeres (XIV. und XVIII.)

Winterregen. Entachiedene Sommerregen geigt auch der Ural. In den ührigen Gehieten sind die Verhältnisse minder ausgeprägt und sum Teil komplinierter. Hauptsächlich treten hier zwei Typeu hervor, die sich manuicfaltig verschränken: das einfache Herbst- oder Frühwinter-Maximum, mit Misimum im Frühling in Nordrufsland, und das doppelte Mazimnm in der ersten Hälfte des Sommers und des Winters, mit Hanptminimnm zwischen August und Oktober in Südrufsland. In Gebirgen, wie im Kaukasus, dem Ural und den Kurpathen, wird allerdings von diesen beiden Maxima das winterliche nnterdrückt, das sommerliehe überwiegend entwickelt. Außer durch den Urnl hat dieses Sommer-Maaimum keine Berührung mit dem Sentember-Musimum der Eismeerküste, vielmehr ist vom letzteren ein allmählieher Übergaug bemerkhar durch das Okteher-Masimum in Archangelsk an jenem des November und Dezember in Mittelrufsland. Im südöstlichen Rufsland, von Tambow an his sum Kaspischen und Asowschen Meere, ist ullgemein das Wintermaximum stärker entwickelt als das des Sommers, im südwestlichen umgekehrt. Das sommerliche Maximum zeigt eine dentliche Tendenz, nach Süden hin zu verfrühen: vom Juli in Mittelrufsland rückt es anf den Mui, im Kaukasus, znrück.

In das große Gebiet des einfachen Maximums der Niederschlagshänfigkeit im Spätherbet und Anfang des Winters, das sich vom Weißen Meere his uach Meskan and Königsherg systreckt, schiehen sich awei auffallende Ausnahme-Provingen hinein, 111, und VIII; Proving III., das Gouvernement Wologda, zeichnet sich durch ausgeprägtes Doppelmaximum im Juni und Oktoher-Novemher aus. Die fünf bestimmten Punkte der Provinz VIII. stimmen unter sich hauptsächlich darin überein, daß sie vou nllem sie Umgebenden ahweichen und ein Minimnm der Regenwahrscheinlichkeit schon in einem der ersten Monate des Jahres aufweisen: im Übrigen bat Wilna das Maximum in demselben Monat, in welchem das wenig entfernte Gorki das absolute Minimum hat, und das trots 20- resp. 35 jähriger Beobachtungen, die jedoch aus verschiedenen Jahresreihen stammen; es scheinen eben die Verhältnisse dieser Provina hüchst veränderlich zu sein. Die alte Beohachtungsreihe von Mitan weist viel Ähnlichkeit mit der 58 jäbrigen von Kopenhagen und der 30 jährigen (1841 his 1870) von Lund auf und weicht von iener des so nah bennehbarten

<sup>3)</sup> Übrigens ist es sin Irrtum, von einer "russischen amtlichen Schreibweis" für lateinische Lettera au sprechen, wie dies auf den Karten 32 und 33 von Debei nueum Handatias geschieht. Eine solche besteht gerade nur für das dert seltsauher Weis ausgenommens Finnland, für das ibrige Bischigiebt es vorläufig nnr eine amtliche Schreibweise in russischen reps, kyrillischen Letten.

Riga sehr ab. Das viel weiter landeinwärts gelegene Dorpat stimmt dagegen, nach allerdings kürzeren Beohachtungen, durch sein einfaches Maximum im November

mit den Küstenorten überein.

Leider ist in Bezng auf Schweden und Finnland, wo ich auf der Tafel 38 des Berghausschen Atlas (Karton rechts) "unbekannt" zu schreiben genötigt war, die Lage auch seitdem kaum geändert; denn die eine seitdem von Wigert bearheitete 25 jährige Reibe von Upsala kann nicht genügen, wo ein reiches Material nur der Zusammenstelling wartet. Es ist indessen Aussicht vorhanden, daß jenes von Schweden demnächst durch Dr. Hagström bearheitet werden wird.

Die vorstehende Untersnehung hat nur den Zweck, eine vorlänfige Orientierung auf einem noch unbearheitoten Gehiet zu erreichen. Eine genauere Behandlung der Frage, mit sorgfältiger Berücksichtigung des Einflusses der Zählungsart der Niederschlagstage und Benutzung auch der übrigen Beobachtnugsreihen aufser den für vorliegende Arheit ausgewählten, hleiht sehr

wünschenswert. Für den äußersten Oston des Russischen Reiches behandle ich die jährliche Periode der Niederschlagstage in einer Untersuchung über die Regenverhältnisse des Stillen Ozeans, die demnächst in den "Annalan der Hydrogr. u. Mar. Mot." erscheint. Für das dazwischen liegende weite Gehict von Nordasien bestätigen die im Repert. f. Met. Snppl.-Bd. V aufgeführten Werte im wesentlichen die im Jahrgang 1876 der Österr. Met. Zeitschr. und in Berghaus' Physikal. Atlas gegehene Darstellung.

#### Holzwaffen und Industrieformen Afrikas.

Von Leo V. Frohenius.

wichtigen Teil nicht nur der Völkerkunde, sondern auch der Geschichte dar. Dort, wo die historischen Quellen versagen, und mit Ausnahme der Fulbe und Wa-Humareiche, sowie etlicher großer Völker, z. B. der Sanda und Londa, wissen wir in Afrika von den geschichtlichen Ereignissen vor dem ouropäischen Anstreten nichts. dort überall tritt die Untersnehung der Industriezeiten und -formen in ihre ersten Rechte.

Besonders Richard Andree ist es, der durch eifriges Sammeln und Vergleichen sich auf diesem Gehiete ein sehwer wicgendes Verdienst erworben hat (vergl. "Metalle hei den Naturvölkern" und Arbeiten im "Glohns" und "Internationalen Archiv für Ethnographie"). Wenn ich diesen Fragen heute näher trete, so geschieht es lediglich, nm das Angenmerk der Forscher und Verarheiter anf sinige scheinhar wichtige Merkmale zu lenken.

Nicht nur als Holswaffen, sondern auch in ihrer Form sind die hier abgehildeten Kriegswerkzeuge bemerkbar. Nr. 1 ist nach den allgemeinen Historien der Reisen 1749, Bd. IV, gezeichnet. Dieser "Säbel aus Iloiz" etammt ans Weida. Nr. 2, 3, 9, 10, 11 befinden sich im Berliner Masenm für Völkerkunde. Nr. 2 (IIIe. 3075) rührt her von der Imballa. Nr. 3 (III c. 3163) von den Kanioka. Nr. 4 (IIIe, 3492) vom oberen Tschnana. Nr. 9 (HIc, 2019) kam aus Nyangwe. Nr. 10 (IIIE, 1582) vom Gahnn. Nr. II (IIIe, 3535) vom Kassai, oherhalb der Sankurumündung. Nr. 6 (Serie 855/15) fand ich im Reichsmuseum in Leiden und trägt die Angabe "Westafrika", die sich im Vergleich zu den nächsten Stücken wohl als falsch erweist. Diese, Nr. 7 and 8, zeichnete ich auf der Weltausstellung in Antwerpen, we von jeder Form mehrere Esemplare vorhanden waren. Alla führten auf angehängten Zetteln den Vermerk: "Kassai, Conteau de bois, emblème da paix chez les Bakomos". Ba-komo am Kassai sind his jetzt nicht bekannt. Endlich stellt Nr. 5 "Hölzerne Streitaxte in Jikuku" dar. Die Zeichnung ist den mir aur Durchsicht gütigst aur Verfügung gestellten Tagebüchern des Hanptmanns Kling entnommen. Die Litteratur über Holzwaffen, mit Ausnahme der

in Südafrika verwandten Wurfkeulen fliefst spärlich. Folgendes beobachtete Bosman 1695 in Weida: "Sie brauchen meistenteils nur schlechte Kenlen an anderthalb Ellen lang and sechs Daumen breit welche gantz rund and am Ende mit einem grozen Kuopff drey Finger dick und einer Hand breit versehen deren jeder

Es stellt die Untersuchung der Industrieformen einen | 5 oder 6 träget. Das Holz darans sie bestehen/ist ungemein fest und schwer nichts desto minder wissen sie damit so behende umzngehen dasz sie selbige einige Schritte von sich und auf ihren Feind anwerfen können/ und zwar mit solcher Gewalt/dasz sie alles zerbrechen and zerschmettern was sie treffen." (Gninea S. 478.) Des Marchais (1725) schreibt noch weiteres aus demselben Lande: "Diejenigen, welchen die stählernen zu kostbar sind, lassen sich welche von Holz ans eben der Form, aber noch schwerer and gröber machen. Sie zerschneiden nichts; sie schicken sich aber sehr wohl, einen Arm oder einen Hirnschädel zu zerschmettern.6 Als Schweinfurth dem Mangbuttukönig Munsa seinen ersten Beanch abstattete, fiel ihm dessen Spafamacher anf. Bei Gelegenheit dieser Erzählung sehreiht der Reisende: "Kaum traute ich meinen Augen, als ich an seinem Gürtel einen Manghuttusäbel aus Holz geschnitzt sah: die Nubier machten mich darauf als etwas durchaus Neues aufmerksam."

Wie überall, felilt es natürlich auch in diesem Kapitel nicht an nnklaren Notizen. So weifs ich nicht, was ich aus den Worten De Cintras (1462) machen soll, wenn er von den Eingeborenen des Kap Sayres sagt: "sie hätten keine Waffen, weil in ihrem Lande kein Eisen seis. Diente hier noch der einfache Holzknüppel oder der anfgenommene Stein als Waffe?

Da ist also an positiven Aussagen wenig, hlutwenig. Weit häufiger finden wir aber die Angaben, die als Fingerzeig für das Alter und die Richtung der Eisenindustrie-Einführung dienen können. Wenn wir zum Beispiel von den Ba-Ngala, Wa-Genia und Wa-Wira hören, sie tauschten ihre Waffen und Eisenwerkzenge von dan Nachbarstämmen ein, so geht darans hervor, dass sie noch nicht das Schmelz- und Schmiedeverfahren kennen gelernt nnd geübt haben. Einen weiteren ahnlichen Anhaltspunkt erhalten wir, wenn, wie z. B. von den Assanti erzählt wird, es sei wohl das Schmieden, nicht aber das Schmelzen bekannt. (Bowdich, "Eine Mission nach Kap Coast\*.) So herichtet auch Baumann, daß das Eisen zur Tangaküste in großen Klötzen am Sansibar komme (O. Banmann, "Usambara und seine Nachharlander\* S. 40) und Clapperton, dass alle Grobschmiede Sokotos aus Nupe kamen ("Tagebuch der zweiten Reise des Kapt. Clapperton". Weimar 1830, S. 301).

Ein geschichtlicher Wink liegt darin, wenn oftmals das Schmiedehandwerk mit dem Ganga- oder Königtnm verbunden ist. Wie früher in Kougo die Schmiede



Demoity Google

\_manchmal Hexenmeister" waren (Historie der Reisen, Bd. V, S. 10), sn Bosmanns Zeit aber die Könige der Pongo die Schmiede des Stammes, wie in Loango die Ganga (Priester) die Reinigung nach nawissentlich begangenem Fehltritt vornahmen (Dapper, holland. Ausgabe 11, S. 173), wie am Ogowe (Lenz. Skizze aus Westafrika) und in Assanti (Ramsajer und Kühne, "Tagebücher", Basel 1875, S. 104) die Blasebälge anderer Stämme als Heiligtümer gelten, so - verachtet sind die Priester hei den Tebu oder Teda (Nachtigall, "Sahara und Sudan" 1, S. 443 n. 444). Roblis steht mit Staunen vor dem Rätsel dieses Konstrastes: "Es ist merkwürdig, dafs die Schmiede, die bei den Tebu (Teda) eine verachtete Pariaklasse bilden, bei den Pullo (Fnlbe) und Haussa im Gegenteil vorzügliches Ansehen genießen, daß ihr Obermeister sogar eine der höchsten Stellen am Hofe einnimmt" (G. Roblfs, "Quer durch Afrika", Leipzig 1875, IL S. 156). Weit verbreitet ist abor diese verachtete Stellung der Schmiede im Süden. Nachtigall berichtet das von den Baele, Daza, Budnma nnd anderen Völkern (a. a. O. H, S. 178 und 370). Haggemacher erzählt ferner: "Kein freier Mann betritt (bei den Somali) das Haus eines Schmiedes, auch begrüßt er ihn nie mit einem Händedruck. Anch würde kein freier Somali, und ware er noch so arm, seine Tochter an einen Schmied geben oder mit den Töchtern dieser Klasse die Ehe eingehen" (Petermanns Ergänznngshefte. H.'s Reisebeschreibung S. 25 n. 26).

Ein weiteres Merkmal für die Einlenkung in eine nene Kulturform gieht die Verwendung des Marktwertzeichens. Über die Verbreitung des Eisenprodnkts im Kongobecken habe ich schon in meinem "llaudel" (Deutsche geographische Blätter 1894) gesprochen. Hier mögen noch einige weitere Notizen Platz fiuden. "Lanzen und Meloten (Spaten) dienen bei allen Völkern im gosamten Gebiete des oberen Nil als ganghare Münze" (Schweinfurth, "Im Herzen von Afrika", S. 66, 105 u. 106, auch Junker, "Reisen in Afrika", Bd. I, S. 415 u. 416). Halbkreisförmige Barren scheinen als Tauschmittel und Wertmesser bei den Mangbattu zu gelten (Schweinfurth, a. a. O. S. 95). Die Verwertung der Wurfmesser au Geldes statt im Sudan reicht vom südlichen Bagirmi (Nachtigall, a. a. O., Bd. II, S. 650) bis sum nördlichen Kougo, wie die Angabe eines vom Mongwandi stammenden Gerätes im Leidener Reichsmusenm (Serie 946, Nr. 7) beweist. Wilson erzählt von den Pangwe: "Eisenstreifen in der Gestalt und Größe mäßiger Klingen, in Bündel von 8 bis 10 Stück zusammengebunden, sind das eigentliche Kurantgeld des Landes, nach welchem der Preis aller Ware bestimmt wird (Wilson, "Westafrika", S. 224) and Leo Africanus berichtet schon 1556 aus dem Königreiche Ghince: La monnoye des Noirs est en or de billon et en quelques pieces de fer, qu'ils dépendent à l'achat de petite consequence: comme en pain, lait, miel, d'une livre, demye, et on quart" (Beschreihung Afrikas, VII. Buch, S. 323). In Ugogo kursiert Spatengeld (Janker, a. a. O., 111, S. 52) und au der Westküste vom Senegal bis zum Kap Mesurado solches in Barrenform ("Winterbottoms Berieht von der Sierra-Leonaküste" S. 225 ff.).

Ween man das von Androe gesammelte Material, die Ergebnisse dieses Forschers mit meinen Brosamen zusammenstellt, so entsteht sunächst ein höchst unklares Gewirr <sup>1</sup>). Es ist das Bild afrikanischen Völkerwesens. Stammeszersplitterung und Staateubildung,

1) Ich will damit nicht sagen, daß Andrees Ansichten über die Wanderung der Eiseneinführung von mir nicht geteilt seien. Im Gegenteil scheint sich noch mancher Beweis mehr für diese Ausahme finden zu lassen. Wiederzerreifsung und Neuentstehung wechseln hier in der bnntesten Mischung einnnder ab. Handel and Verkehr, Staatsleben und Völkerdrang stehen unter dem Einfinfs des echt afrikanischen Zustandes der Friedlosigkeit, eines Zustandes, der keine Blüte ungestört sieh entwickeln lassen kann, der scheinbar ein Gesetz der Gesetz- und Grenzenlosigkeit in der Entwickelung darstellt. Scheinbar aber nnr, denn in Wahrheit ist eine gewisse, gans gesetzmäßige Wiederholung für deu nnentwegt Forschenden doch zuletzt au erkennen. Der Arbeiter afrikanischer Völkerkunde entdeckt doch endlich auch in diesem sunächst unverständlichen Völkerbilde die Erkenntnis einer gewissen Perspektive. Er lernt verstehen, daß es allerdings nicht möglich ist, systematisch aneinander zu reihen, daß man allerdings nicht wie der Mineraloge nach dem bestimmten Grundsatz der Mischungselemente die Völkerstämme in Schachteln und Schnbladen unterbringen kann. Streng mnfs das \_jetzt" von dem \_früher" getrennt werden. Einzelne Sitten laben in ganz bestimmten Kreisen. Aber die Völker derfelben sind in anderer Hinsieht ganslich verschieden. Es tritt nämlich die Sprachforschung hinen und das scheinbar Gefundene muß auf ihren Richterspruch fallen. Aber das hat in Rücksicht auf den "Erdteil der Kontraste" hoffentlich am längsten gewährt. Die afrikanische Völkerkunde lehrt in vielen Beispielen, dass cher Sitte, Blut und Ort, selten aber mit diesen Sprache verwächst.

Anders verhält es sich mit dem Studium der nrsprünglichen Zusammengehörigkeit, ursprünglich insofern, als die in Betracht kommende Zeit so weit entfernt liegt, dafs keine Sittenforschung, sondern nur der Vergleich der "Überlebsel" zu einer Lösung führen kann. (Im eigentlichen Sinne die prähistorische Zeit.) Hier hilft in Afrika eine wanderschöne Eigenschaft der Menschen, besonders der Neger: der konservative Sinn. Sobald ein Ding leidlich seinem Zwecke entspricht, ist es zur feststehenden Form gelangt. Wenn nun auch eine bessere Form bei den erweiterten Lebeusbedürfnissen angefertigt wird, so wird daneben dennoch die alte zu dem alten Zwecke weiter benutzt. Als Beispiel diene die Erwäbnung der Masken Kalabars. Es wird zur ursprünglichen Verwendung die plumpe, kaum das Erstrebte darstellende, zur nen entstandenen Sittenform eine weitere vervollkommuete und zur erst kürzlich entstandenen, die mit den eingeführten europäischen Werkzeugen und Erfahrungen geschaffene Form der Maska verwandt. Zur allerältesten Zeremoujo wird aber immer uoch die nllerälteste Maskenform neu geschnitzt.

So wird es deen an der lland dieser Exkenutius auch maßglie sein, eine Chraung in die aus präheitorischen Zastande stammender Funde zu bringen, and beronders bei Hetzachtung der Ichtwaffen ist diese wertroll. Wir mässen mit aller Bestimmheit ansehnen, daß, wenn nichen Enterstäten sollen mit Belauf volkenmensen. Die werden sollen mit Belauf volken der Schaffen werden Schaffen der 
Doch ist Vorsicht auch hier geboten, große Vorsicht! Nr. 9 ist ganz frisch geschnitzt nan aus weichem Holz. Es ist offenhare ein Modell für den Schmied, denn unter den Wa-Kussumessern ist diese Form nicht selten. Aber bei sorgsamem Vergleich wird es nicht selwer sein, Brauchkares vom Trügerichen zu seheichen Auf zweirele miehte ich noch hinweisen, einmal die Fundstellen und mandern die Bedeutung. Die Tastszche, auf die sehen Ubland hingewissen hat und die in Deutschlande Volkertunde ein eigenem Ersenbungsgelist entwichtel hat, das fundlich die Namen der Flüsse einen Fingerarig für die Auffüldung der Altanassen enthalte, steht mit den Ergebnissen meiner Forschungen über die Volker die Nongwebelson in einem gewissen, sich die Volker die Nongwebelson in einem gewissen, sich atamaen acht von Stroumferbevohrern und eine vom Mercratrande. Mufrisch sehen hat tie Gedegendit; darauf hinauweisen, dafs sich an den Flufsufern die Völker schichtenweise lagern, sodafs wir Kulturformen von den alten bis zu den jüngsten dort antreffen.

\*Embléme de paix." Îst es eine Erianerung an die grande diese Bedentung an einen Tag, da ein hier ansiasiges Volk der Holaacit dem eisengewaffacten sein Helzmesser als Zeichen der Ergebung überlieferte?

Viele Fragen bestürmen den, der den Blick vareeuken will in die Stein-Helz-Eisenzeit Afrikas.

# Geologische Sagen und Legenden.

Von W. Deecke. Greifswald.

.

Über den Pelopounes bestand im Altertum die Sago, dass er innen hehl sei. Zweisellos geht diese Ansicht darauf zurück, daß man an mehreren Punkten, besonders in Arkadien, die Tegeswasser plötzlich im Boden versinken sah, ohne dass sie in der Nähe wieder sichtbar gewerden wären. Solche Katabothren oder Wasserlöcher siud im ganzen Kalkgebiete der Balkanhalbinsel weit verbreitet. Ich branche nur an den Karst zu erinnern eder au die Spalten auf dem Grande des Copaissees in Böotien, welche die überschüssigen Wasser dieses Beckens verschlucken und auf deren Reinhaltung in früheren Jahrhunderten jedenfalls mehr Gewicht gelegt wurde els bis ver kurzem, weshalb sich die Sumpflandschaft erheblich ausgedehnt hatte. Durch zweckmäßeige Erweiterung dieser Ahfluselöcher hat man ver ein bis awei Jahren das Becken zum größten Teile trocken gelegt und einige Tansend Hektar des fruchtbarsten Landes gewonnen. Diese Spalten und unterirdischen Abflüsse sind durch den Bau des Gebirges vergezeichnet, werden aber durch Auflösen des Kalkes in kehlensönrehaltigem Regen and Flusswasser erweitert und umgestaltet. Bisweilen bricht dann em Fusse der Bochflächen eine mächtige Quelle zu Tage, die sich nach kurzem Laufe in das Meer ergiefst. Dafs manche derselben von den im Gebirge verschwindenden Wassern gespeist werden, wird damals schen dem Velke klar geworden sein, and als Ansdruck einer derartigen Überlegung darf man vielleicht die Legende hetrachten, wonech der Alpheios in Elis verschwinden und in Syrakus om Ufer der Insel Ortygia als Quelle Arethusa wieder hervortreten soll. Auffallend ist in der That die starke Quelle auf diesem vergeschobeuen Orte, erklärt sich eber dadnrch, dase der Untergrund der ganzen Gegend ein lockerer, durchlassiger Kalktuff ist, in dessen untersten Lagen unmittelbar auf einem wasserhaltenden Thonkomplex sich die Feuchtigkeit sammelt und unter eigenem Drucke am geeigneten Punkte zur Oberfläche emporsteigt. Am Ostrande von Sicilien laufen nun Brüche entlang, die das Aufsteigen der Sickerwasser ermöglichen, und dass dann die letzteren im Meere zur Oberfläche omporquellen, ist teils auf den Druck, teils auf geringeres specifisches (iewicht des sußen Wassers zurückzuführen. Geht die Auflösung des Kalkes im Inneren des Gebirges his zur Entstehnng großer Gewölhe, so brechen selche Hohlräume gelegentlich zusammen, und liegen sie anhe der Oberfläche, hilden sich dadurch trichterformige Vertiefungen, welche man im Karst als Dolinen, sonet als Erdfälle bezeichnet. Da diese Trichter natürlich überall dort vorkommen können, wo leicht lösliche Massen, z. B. Salz oder Gipastöcke im Beden stecken, sind sie

gleichfalls in Mittel- und Norddeutschland eine aiemlieb verbreitete Erscheinung und führen in der Regel die Namen "Taufelslöcher" oder "Teufelspfuhle". In Holstein entstauden z. B. zwei Erdfälle im Sala- und Gipagebiete der Provinz, einer 1596 bei Bissee und ein anderer 1834 bei Bahrenfeld. Unweit Lübtheen in Mecklenburg liegen in der Zone des Gipsberges zwei ähnliche Gruben, "die Teufelskuhle" und der "Kirchenversunk". Letzterer Name zeigt, dase sich an solche Stellen oft eine Erzählung knüpft. An diesen Punkten soll nämlich entweder eine Kirche oder ein Hof oder gar ein Derf gestanden haben, über deren Bewehner wegen ihres Hechmates oder ihrer Gettlesigkeit das Strafgericht des Himmels in der Gestalt hereingebrochen, daß der Erdboden sich aufthat und alles versehlang. Zur Warnung für die Uberlebenden sei das Loch oder auf dessen Boden ein kleiner See übriggeblieben, aus dessen Tiefen man bei stiller Nacht noch das Klagen oder Lärmen der Versunkenen (wahrscheinlich Unkenrnf) herauftonen here. In der That liegt es durchans im Bereiche der Möglichkeit, daß Häuser in kurzer Zeit in Erdfällen verechwinden; ven veraunkenen Städten aber kann nicht wohl die Rede sein. Daher ist auch die Sage von Vineta, wenn in derselben überhaupt ein historischer Korn entbelten ist, anders zu deuten. Man könnte au Zerstörung durch Abspülning des Ufers denken, wodurch die Häuser unterwaschen nach und nach ins Meer senken und von deu Wogen zerrieben wurden. Es ware dies der gleiche Process, der an der hinterpommerschen Küste die Verlegung der Kirche und des Kirchhofes bei Heff erzwungen hat. Noch steht auf dem 30 m hoben Steilrande die alte Kirche snr einen Hälfte, die andere ist bereits der Brandung snm Opfer gefallen, and man sieht von unten her frei in die offene Halle des Gebäudes hinzin, dessen letzte Spuren wehrscheinlich in wenigen Jahrzehaten vertilgt sein werden. Auch en diese Kirche könnte sich leicht im Volksmunde eine Sage anlehnen, die dann auf dem Meere-grunde in marchenhafter Pracht das Verannkene wieder erbaut.

Mehr auf dem Gebiete der thatstellichen Beebachtung, aber mm Feil anden in Merglauben wurzeln die Berichte über die segen. Hungerquellen, deren es wohl äbernligbeit, und auf die Holsen-rogistlig Achtun geben pflegt. De sind dies kleine Wasserchen, welche bei aulabeteder Burso order bei schenserame Winter verschwisden, und deren Vereingen, wie der Name andeutet, auf ein Bungerfult und der der Vereingen wie der Mame andeutet, auf ein Bungerfult und der der der der der der der ein Bungerfult und der der der der der der der dieser Brunnen das Sinken des Grandwassers und eine ungewöhnlich gerünge Monge von Perchigheit im Beden an, wodurch die Ernte geschädigt und maneherlei epidemische Krankheiten befördert werden. Aber es ist mit diesen Hungerquellen anch viel Unfug getrieben worden.

Strafe für Hochmut oder Gottlosigkeit als Grund ausgedehnter Verwüstung behanten Landes kehrt in all den Berichten wieder, die in der Schweis und Tirol von früheren Murbrüchen und Eisstürzen erzähleu. Oder es handelt sich darum, dafe irgend ein bevorzugter Mensch, dem ee gegeben war, mit den Geistern des Eisee and der Schneeberge zu verkehren, deren Befohlen nicht gehorcht oder ihre Gebote übertreten hat. So hat sich der Volkegeist in den verschiedenen Thäleru einerseits die plötzlich anstretenden Verheerungen durch Giefsbäche und Muren, sowie die damit verhundene Verschotterung reicher, fruchtbarer Almen anrechtgelegt; underseits spiegelt sich darin das zeitweilige bedentende Vorrücken der Gletscher, welche, nachdem sie Jahrzehntelang auf das obere Thalbecken beschränkt gawesen sind, für eine gewisse Periode langsam, aber unnufhaltsam vorschreiten und fruchtbare Triften mit ihren Ansiedelungen begrahen, nm später, nach dem Abschmelsen, den nackten Fels oder ein ödes, steinhedecktes Gefilde zurücksulassen. Mnnche derartige Erzählungen siud, ihres märchenhaften Kleides berauht, als geologische Daten verwendbar, wenn man nnr die lokalen Verhältnisse hinreichend kennt, um entscheiden zu können, oh ein Bergsturz, ein Murbruch oder ein Gletscher die Ursache der Verschotterung wnr, denn meistens knüpfen sieh solehe Sagen an ein gans bestimmtes Gelände an und werden in den abgelegenen Thälern getreu von Geschlecht zu Geschlecht überliefert.

Nach dieseu allgemeinen geologischen Processen wenden wir une nnn au einigen anderen, mehr isolierten Erscheinungen und Gegenständen. Erklärlich ist, daß die Versteinerungen, diese muschelähulichen Steine, und die riesigen Knochen vorweltlieber Tiere die Phautasie seit Jahrtausenden beschäftigt haben. Dafs sie zu der Begründung der Sintflutsage beitrugen, wurde sehon oben erwähnt; aber sie sind anch sonst Ursache wunderlicher Spekulationen geworden. Die in dem eocanen Kalke der Pyramiden stockenden Nummuliten, eigentümliche Kalkschalen großer mariner Foraminiferen, hat man im Altertum ihrer Gestalt wegen als Linsen anceeheu, welche die beim Pyramidenbau beschäftigten Sklaven fortgeworfen hätten, and die zu Stein geworden waren. Die Belemniten, Schulpstücke ansgestorbener Tiutenfische, nennt das Volk noch jetzt Teufelsfinger und sieht in ihnen abgeworfene Glieder des Gottseibeiuns. Ihr anderer Name, Donnerkeil, weist auf eine zweite Vermutuug hin, wonach dies Geschosse sind, die mit dom Blitze niederfallen. Manehmal wird man freilich an Stellen, wo es eingeschlagen hatte, beim Nachgraben auf solche Dinge gestoften sein, oder man ist erst beim Anfanchen des Blitzgeschosses auf sie aufmerksam geworden, ohwohl sie schon lange auf dem betreffenden Acker herumlagen. Denn es ist merkwürdig. wie wenig Ansmerksamkeit im allgemeinen vom Volke den Steinen ihrer Felder gewidmet wird; sie sind lehlos und wertlos, also keiner geistigen Anstrengung würdig. Das meiste luteresce haben stets die Knochen der riceigen vorweltlichen Säugetiere erregt, welche man teils im Flufssande, teils im roten Lehm von Höhlen and Grotten eingebettet entdeckte. Bei ihren angewöhnlichen Dimensionen konnten sie selbetverständlich pur von Riesen oder ähnlichen Fahelwesen herrühren, und damit war der Saganbildung Thor und Thür geöffnet, weil mnn eich doeh eine Vorstellung zu maehen wünschte, wann diese Menechen gelebt hätten, warum sie nusgestorben und wie sie in die Höhlan gelangt seien. Fast in allen Ländern eind dann sinzelne Knochen in die Kirchen gebracht und Gegenstand frommer Verehrung als Reliquien geworden. In ehristliehen Länderu hat der beilige Christophorus sich gefallen laesen müssen, mit seinem Namen Schenkel- und Oberarmknochen und Rippen von Mammut, Dinotherium, Mastedon, ja selhst Rippen von Waltieren au decken. Auf dem Mt. Pellegrino bei Palermo fand man in einer Grotte riesige Gebeine, die man der heiligen Rosalia auschrieb, und als kostbare Reliquien aufbewahrte. Eine ähnliche Höhle bei S. Ciro anf Sieilien heifst Grotta dei Giganti. Die darin gefundenen Knochen gehen hald unter dem Namen von Gigantenresten, bald als Überbleibsel arabischer Heiliger, während es sich um Elefanten, Flufspferd und Bären oder Hirsche handelt, deren Skelettteile von der Oberfläche in die Hohlräums hineingesehwemmt sind. Auf Malta wiederholt sich dasfelbe. Desgleichen dürften die riesigen Geheine des Theseus, welche Kimon von Skyros nach Athen aurückbrachte und als Reliquien im Thesenstempel beieetzte, nichts anderes gewesen sein, da manche der Cykladen reichlich Knochen von Giraffeu, Elefanten und Hirschen in ihrem Boden beherbergen.

Die gelehrte Spekulation ist hister dem Volke nicht zurückgelichen und hat sich ebstellig dieser Dinge benährigt. Effentschabende im Büsenblade gelten als gegen die Römer gefallen ist. Zur Felkring der aller geweitsierungen, soweit sie nicht der biedlun gangestrieben werden, hatten die Scholaufer des Mittelgen Versteinerungen, soweit sie nicht der biedlun ganschrieben werden, hatten die Scholaufer des Mittelgen Versteinerungen, soweit sie nicht der biedlun zugschrieben von hatten der Scholaufer des Mittelbensow in Leit und Wasser, Gribble errangen könndenn aber der Lebensoden des Schöpfers felbe, nud die denn aber der Lebensoden des Schöpfers felbe, nud die geläliden seine.

Aufserordentlich nahe liegt es nun dem Volksgeiste, solchen auffallenden Dingen oder Merkwürdigkeiten eine besoudere Wirknug auguschreiben und sie auf irgend eine Weise dem Menschen dienstbar au machen. man mit den Fossilien weiter niehts nusufangen wufste, hranchten Quacksalber and weiso Frauen dieselheu bei ihren Wunderkureu. Manche sind sogar in die Apotheke gewandert und als halb offizinell geführt. Die Belemniten wurden z. B. als Donnerkeile auf Wunden gelegt, and als Teufelsfinger beim "Besprechen" benutst. Durch Druck, den sie auf Geschwüre ausübten, oder durch die Festigkeit, die sie dem Verbande gaben, mögen sie hisweilen genützt haben. Anfserdem schahte oder pulverte man sie nnd gah eie gegen Magenbeschwerden, hesouders hei Sodbrennen, ein. Die gleiche Verwendung hatten die kenlenförmigen Stacheln eines Seeigels aus der oberen Juraformation Palästinas (Cidaris glandarius), bei denen die Herkunft aus dem heiligen Lande die heilsame Wirkning jedenfalls erheblich verstärkte. Diese Stacheln sind lange unter dem Namen Lapides Judaici (Judensteine) in den Apotheken gehalten und gepulvert ale Arznei verahreicht. Da es sich um kohlensauren Kalk handelt, haben sie wahrscheinlich eine ähuliche, nur geringere Wirkung gehaht wie ein Brausepulver. lm Elsafs werden die schwarzen dieken Schalen einer im dortigen Liasmorgel sehr häufigen Austernart (Grvphaea arcuata) geschaht oder gepulvert, und das Pulver auf Wunden gebraeht. Vielleicht hat das in diesen Muscheln reichlich vorhaudene Petroleum eine gewisse hailsame Wirkung ausgeüht. Wie übrigens das Wunderbare sich mit dem Heilkräftigen im Volksglauben paart, lehrt ein Erlebnis A. v. Humboldts. Als derselbe vor 100 Jahren an der Chmanischen Küste die Salzpfannen von Araya

besichte, wurde ihm als Hauptmerkwürdigkeit ein lebendiger Stein, Angenstein genannt, gezeigt. Derselbe stellte sich als der Deckel eines Schneckenhauses (Turbo) heraus, die am Strande in Menge angespült wurden. Er besafs die von den Eingeberenen angestaunte Fähigkeit, sich von selbst auf flacher Unterlage langsam von der Stelle zn schieben, sobald man ihn mit Citronensaft reizte. Die an seiner Unterseite infolge der Citronensanre sich eatwickelnden Blasen von Kohlensäure hohen nämlich den Deckel ein wenig und rückten ihn dahei vom Platze. Dieser selbe Stein war anch gut, um Fremdkörper ans dem Ange en entfernen. Man brachte ihn unter das Lid, and der reichliche Thranenergafs spülte das Sandkorn oder das Insekt herans. Das hätte jeder andere Stein ebenso bewirkt, aber dieser merkwürdige lebendige Stein galt als dafür besonders geeignet. Übrigens ist die Zeit des Aberglanbens in betreff der Versteinerungen nicht vorüber. Man brancht nur in abgelegeneren Gegenden zu sammeln, nm von den Landlenten oder Steinbrucharbeitern allerlei Geschichten zu hören, die sich an die "Enlenköpfe", "Tänbehen", "Krötensteine" anschliefsen. Woit verbreitet ist noch immer der Glaube, daß in den hohlen Seeigeln (Krötensteinen), wenn man sie entzwei schlage, bisweilen eine Kröte sitze. Diese sei aber ein verwunschener Prinz, den man erlösen könne, und der seinen Retter sehr reich machen würde. Dasfelbe wird von den hohlen Branneisensteinknollen, den sogen-Adler- oder Kinppersteinen erzählt. Auf Rügen legen die Bauern die kegelförmigen Steinkerue eines in der Kreide sehr häufigen Seeigels, des Ananchytes ovatus, in die Schweinetröge, weil sie angehlich einerseits die Mast befördern, anderseits die Tiere vor Rotlanf schützen. In England sind die halbkugelförmigen schwarzen glänzenden Zähne eines Fisches (Sphaerodus) hie und da in eine Fassung gebracht und als Amulet gegen Augeaübel getragen worden.

Nachst den Fossilien sind wohl am meisten die isoliert liegenden großen Blöcke beachtet und mit einem Sagenkrause nmwunden worden. Manche dieser Steine bezeichnen Kultusstätten vergangener Perioden, so dafa sich deshalh an ihnen in den Legenden noch eine Erinnerung an ihre chemalige Bedentung erbalten hat. Die alten Götter wurden dahei nach dem gewöhnlichen Vorgange zu bösen Geistern, nud die Steine selbst zu Teufelsblöcken oder -felsen gestempelt. Im norddentschen Flachlande, wo mitten in der Ebene einzelne derartige machtige Steine dort liegen gehlieben sind, wo das abschmelzende nordische Inlandeis sie fallen ließ, kommen diese Sagen häufiger vor. Dann hat der Teufel die Steine angeblich herbeigeschleppt zu irgend einem bleen Zwecke, z. B. um eine im Ban begriffene Kirche zu zerschmettern, und kleine Verwitterungserscheinungen, die als Fingereindrücke gedeutet worden, gelten als Beweis dafür. Bekannt ist die Sage vom Lügenstein auf dem Domplatz en Halberstadt, an dem man noch den Abdruck des glühenden Teufelsdaumens sehen soll. Einen anderen Felsen bei Altenberg hat der Böse als Hut getragen und sich dessen gerühmt, bis Christus denselben Block anf seinen kleinen Finger hielt und so die Ohnmacht des Teufels zeigte. Finger und Kopf sind noch als Findrücke im Felsen zn sehen. Auch ist zweifellos den am Rande des dentschen Mittelgebirges ansämigen Leuten hekannt, daß diese erratischen Blöcke andere Struktur and Zusammensetzung als die heimischen Felsen besitzen. Sie mufsten also herbeigebracht sein; bei ihren Dimensionen konnte solche Arbeit nur ein machtiger Geist, d. h. der Teufel, verrichtet haben. Feruer tragen ansgewitterte, also mauerartig über der Umgehung hervorstehende Porphyr- oder Basaltgänge oft den

Namen "Teufelsmauer". Dieselben sollen ebenfalls zu einem von Ort zu Ort in der Sage wechselnden Zwecke vom Gottseibeinns errichtet worden sein. So wird erzählt, daß derselbe einst hinter Mölk nach Wien en die Donan habe zamauern wollen, eine Arbeit, von der man die Anfänge noch in großen runden Steinen zn beiden Seiten des Stromes wahrnimmt. Ein Felsenriff bei Blankenburg im Harz gilt als Stück einer Mauer, mit walcher der Teufel seinen Besitz einzäunen wollte. Bei manchen Porphyrgängen oder schmalen basaltischen Gangplatten, die oft mehrere Meter hoeb über das Nehengestein emporragen und sieh dabei kilometerweit. verfolgen lassen, erhält die Sage noch weiteren Anhaltspankt darch die regelmäfsige, säulenförmige, zu den Seitenwänden senkrechte Absonderung der Gesteinsmassen. Ein solcher Basaltgang gleicht allerdings tänschend einem sorgfältig aufgeführten Mauerwerk aus wohl behanenen, fest aneinandergefügten polygonalen Sänlen. Da Menschen dies schwerlich hergestellt hatten, so mnfs es ehen wieder der Böse gewesen sein, der vielleicht, nm die Seele eines Menschen zu bekommen, das riesige Werk unternommen hat, aber meistens durch irgend einen Kniff um seinen Lohn gehracht wurde. Ein typischos Beispiel dafür ist der große Basaltgang, der sich in Böhmen swischen Oschitz und Hühnerwasser stundenlang ansdehnt and zu zahlreichen Sagen Veranlassung gegeben hat

Auf die auffallenden Oberflächenformen, welche die verschiedene Widerstandsfähigkeit gegen atmosphärische Einflüsse nicht nur in verschiedenen Gesteinen, sondern selbst in einzelnen Partieen eines und dosfelben Felsens hervorruft, wurde sehon oben hingewiesen. Regen und Wind fegen oft auf Sandsteintafeln flache Pfannen nns. die im Volkemunde als Bäder der Zwerge gelten, oder es bilden sich z. B. im Granit Vertiefungen von seltsamem Umrifs. And dem Adams-Pik in Ceylon ist ein riesiger, fufsförmiger Eindruck als Spur vom Fufse Baddhas su schon, der bei der Himmelfahrt des Propheten seine Spur im Felsen zurückliefs. Auf der Rofstrappe im Harz wird noch eine gewaltig große Hufspar des Pferdes gozeigt, welches durch einen kühnen Sprung eine Prinzessin vor dem sie verfolgenden Riesen über den Bodegrund rettete, wobei die Hinterbufe in den Untergrund eindrangen. Sonderbar gestaltete Vortiefungen in Gesteinen gulten als Abdrücke von den Klauen des Tenfels, von seinem spitsen Obre, wenn er sich auf diesen Feisen zum Schlafe niedervelegt hatte. An anderen Stellen, die er mit Vorliebe zum Sitzen auswählte, sieht man anf den Felsen eine Menge runder schüsselförmiger Vertiefungen. Speciell diesen Abschnitt könnte man mit gablreichen anderen Beispielen erweitern.

Wo Granite in Kuppen und Stöcken auftreten, dn bilden sich bei der Verwitterung infolge von parallelepipedischer Zerklüftung des Gesteines zahlreiche wollsackähnliche Blöcke, die auf den hohen, öden, meist von Heidskrant und Moos bestandenen Flächen (Brocken, Champ du fen in den Vogesen etc.) nnregelmäßig umherliegen, oder sich an den Abhängen zu den sogen. Felsenmeeren (Elsässer Belchea) zusammenhäufen. Dies sind die Spielplätze, wo die Riesen mit den großen Steinen Ball warfen, oder die Hexenplätze, wo die gespenstischen Weiher um die Blöcke ihren Reigen zieben und auf ihnen ihre Zaubereien verüben. Manchmal liegen einzelne dieser Verwitterungsblöcke nur mit ganz kleiner Fläche anf der Unterlage, und handelt es sich nm große Steine. deren Schwerpunkt genan über der Unterstützungsstelle sich befindet, so kann man dieselben leicht wackeln machen. Solche Wackel- oder Lottelsteine haben z. B. iu den Nordvogesen bei der Jungfern- oder Hexenprobe gedient. Da nun die geringste Veränderung der Auflagefläche, z. B. ein Steineben, das der Regen lineinspülte, die Beweglichkeit aufheht, so war hier dem Aberglauben und böswilligen Unfige freien Spiel gegeben.

Mit Hilfe von meist ziemlich viel Phantasie erkenst das Volk dit auch in dem Profili ers sonderbar verreit terten oder durch besondere Schicktung ausgewichneten und deshalt versteheld of erkeitende stellen eine Ausgebiede der Volkstein der Volkstein der Volkstein der Volkstein in Kleinasien sah man verstienet die reieige Gestät der um ihre Kluide weisenden Niche, und an Lordeifelden suchen jetzt die Pausagiere der Bietendumpfer das Gesieht Napoleaus zu entleucken. Im Profili mandere Bergsteit Napoleaus zu entleucken. Im Profili mandere Bergdie Insel Hukka soll einem Schiffe giedelen, Gayt einem

Den gleichen Reiz zu phautastischer Ansschmückung haben tiefe Schluchten, Klamme und einzeln auftretende Klüfte ausgeüht. Ich erinnere wieder an die Erzählung von der Rofstrappe, an den Hirschsprung im Höllenthal, an die Teufelsbrücke am Gottbard über der Renfsschlucht. Vorspringende Felsen über solchen Klüften heißen nicht selton Tenfefsknnzeln und liegen sich zwei gegenüber, so ist die andere natürlich eine Engelskanzel. Über dem tiefen Abgrund, aus dem der Teufel emporgestiegen ist und in den er schliefslich wieder besiegt hinnbgeworfen wird, hnt der Redeknmpf des gaten oder hösen Geistes um die Herrschaft der Erde oder den Besitz einer armen sündigen Seele stattgefunden. Hierher würden ferner die Erzählungen vou der Fingalshöhle auf Staffa, einer der Hehriden, gehören, die Sage von St. John, dem Apostel der Bornholmer, der am Meere in einer ausgewitterten Kluft gefeht haben soll; die Legende von Störtebekker, dessen Schätze unterhalb Stubbenkammer auf Rügen in einem Kreideschrunde verstockt gewesen sind, und anderes mehr.

Zum Schlufs dürfen wir noch die Meteorsteine anführen, jene schweren, hauptsächlich aus Eiseusilikaten oder gediegenem Eisen bestehenden Körper, die aus dem Welteuraume nuf unsere Erde niederfallen. Da Lichtund Schallerscheinungen ihren Eintritt in unsere Atmosphäre bezeichnen und den Fall begleiten, sind diese vom Himmel unter Blitz und Donner niederstürzenden Massen selbstverständlich Gegenetand göttlicher Verehrung geworden. Besonders in Kleinasien und Syrien sind sie im Altertum angelietet; mnn hut ihnen Tempel geliaut und rauschende Kulte gewidmet. Einen solchen Stein brachte ffeliogabalns im Trinmphzuge als neuen Gott nach Rom and setzte ihn in mannigfaltiger Form auf seine Münzen. Auch die von den Mohammedanern so hoch verehrte heilige Kaalsa am Tempel in Mekka ist angeblich ein Meteorstein mit schwarzer Verbrennungsrinde. Der jetzt in München befindliche Stein von Turuma aus dem Wanikaland bei Mombus in Ostafrika ist nach den Angaben Buchners als Gott von den Wunikas

verehrt. Unmittelbar nach dem Falle wurde der Stein mit Öl gesalbt, mit Glasperlen verziert und in einem schuppenartigen Tempel untergebracht. Nicht einmal sehen durften die Boten der Missionare diesen vom Himmel gefallenen Gott, geschweige denn erwerben. Erst als bei einem verheerenden Überfalle der Massai der nene Gott sein Volk im Stich gelassen, wurde er nach Mombas verknuft und gelangte in die Müncheuer Sammlnug. Anch das von Pallas auf seinen Reisen 1772 gefundenc Eisen wurde von den Tartaren als ein vom Himmel gefallenes fleifigtum verehrt. Auch der heilige Schild der Pallas in Troia, das Palladium, ist vom Himmel gefallen, kann also aus cinom Meteoreisen hergestellt sein. Das Meteoreisen von Elhogen galt im Volksglauben als ein verwanschener Burggraf, der in seinem Leben seine Banern entsetzlich gepeinigt hatte. Nur ein reiner Meusch würde im staude zein. den Block zu heben, während keiner, der mit einer Tudsûnde belastet sei, ihn anch nur zn lüften vermöchte.

flat bei diesen unter auffallenden Umständen zu uns gelangten kleinen Woltkörpern die Verchrung noch einen gewissen Sinn, so ist es nur krasser Aberglanbe, der sich mit den Edelsteinen verbindet. Die Fähigkeit, gegen Trankenheit su schützen, wurde ja im Altertum dem violetten Quarze zugeschrieben, der davon den Namen Amethyst erhielt. Opal soll durch seinen Glanz die hösen und guten Menschen erkonnen lassen; Smaragd ist gut für die Augen, weshalb Nero einen solchen trug, Türkise helfen gegen den bösen Blick; andere machen treu, oder nasichtbar u. s. w. Kleine, rosarote, napfförmig geschliffene Granaten heifsen Regenbogenschüsselehen, weil in ihnen der Regeubogen auf der Erde gestanden hat und sich deshalh noch in ihnen spiegelt. Mit dem durch Erhitzung elektrisch werdenden Turmslin, der dann Asche und andere leichte Körper unzieht and festhält, ist ebenfalls früher viel Unfag getrichen worden. Der Bernstein endlich mit seiner nicht allzu seltenen Tropfonform galt im Altertum ula Thranen, welche die Schwestern Phaëtons üher den Untergang ihres Bruders am feruen Meeresgestade weinten

ihres Bruders am fernem Merengestade weinten. So sehen wir den, dafz kaum in Ghört der Gredgie genant werden kans, am desen Glighten sich der 
verseich kinte. Walknimmes und Erebben, Gletzber 
und Erdälle, Versteinerungen, erratische Blicke, Verwirterungsformen und Meteoretien sim gleichmitige 
Gegenstand des Nachdenkens und kindlicher Erklärungsversunde, sowie händer Abergulauers gewesen. Dech 
Meinungen Eisewinen irgend eine richtige Behandtung 
an Grunde, und darum ferlicht hünzuweisen and 
sein der 
Grunde, und darum ferlicht hünzuweisen and 
sein den 
gegen Stereinen zu 
gegen Stereinen 
gegen 
g

### Die Seenforschung in Italieu.

Von Dr. Wilhelm Halbfafs. Nenhaldenslehen.

Der Aufatz von Dr. Robert Sieger (Globus Bd. 67, S. 80) erientiert vorterflich den die Fortschritt, welche die Seenforschung in den letzten Jahren gemacht hat; um Italien wird beirn etwas stiematterfein behandelt. Siehen allerdings die Ilmodogischen Studien itulienischer Gelehrten hinter denjenigen anderer Läuder, z. B. der Schweis, hinsichtlich ihrer grundlegenden Bedentung und des Umkauges ihrer Resnitzte zurück und besitzen die Italiener auch noch keinen Simony und Forel, so liegt das mehr an dem verfalthinsanfärig entr jugendliehen Alter limnologischer Ferschungen in Italien als etwa in einer nationalen Ahneigung gegen Seestudien begründet. In der allernenseten Zeit hat die Seenforschung dasselbet einen großen Aufreilwung genommen, und mit großem Eifer haben sieh namentlich jüngere Gelehrte, üllen voran Quinto Marinelli, der Sohn des bekannteu Verfassera der "Terra", dee Professor Giovanni Marinelli in Floreuz, mit der Seenkunde, sowohl uach der geologischen wie uach der physikalisch-naturhistorischen Seite hin, heeskhftigt. Die im vorigee Jahre heprindate italienische geographische Rerue, Rivista Geografica Italiana", die in Rom erncheiut, legt davon fast in ieder Nummer Zeuguis ab.

Naturgemäß nahmen die italienischen Alpenseen in erster Linie das Iuteresse der italieuischen Limnelogen in Auspruch. Von dem gröfsten unter ihnen, dem Gardasee, existisrt bereits seit 1893 eine vom Hydrographischen Iustitut der K. ital. Mariue eutworfene Tiefenkarte im Mafsstah 1:50 000 mit Isohatheu im Abstande vom 100 m: Prof. Richter in Grax hat im Herbst 1894 im österreichischen Teile des Sees 106 Lotungen ausgeführt, deren Resultat er der italienischen Regierang zur Verfügung gestellt hat, so daß eine vollständige Tiefenkarte des Benaeus su erwarten ateht, welche freilich hiuter den Karten des Boden- und des Genfersces an Genauiskeit noch weit zurückstehen wird: die Temperatur-, Durchsichtigkeits- und Farbenverhältnisse des. Sees sind his jetzt nur gans oherflächlich untersucht, wofür die Ursache sum Teil wohl in örtlichen Schwierigkeiten zu suchen ist. Die geologischen Verhältnisse des Gardasees hat Torquato Taramelli in deu "Atti d. J. R. Accademia degli Agiati in Rovereto, anno XI, 1893" behandelt.

Der westliche Nachhar des Gardasees, der Iscosce, liegt limnometrisch woch mehr im Argen; Prof. Salmoiraghi hat zwar 1885 anf Grund von 226 Lotungen eine Tiefenkarte des Sees 1:75 000 entworfen, sie ist aber noch nicht im Druck erschieneu und würde auch wohl uoch recht unvollkommen ausfallen, weun mau bedeukt, dass and 1 qkm Oherfläche durchschnittlich uur etwa 4 Lotungen treffen. Prof. Bartoliui (Riv. I, 9) konnte 1894 anf Grund einer im Jahre 1686 eutworfenen Karte von F. Cuman hestimmen, dafs seit dieser Zeit eine Landzunge auf der Westseite des Sees, die Punta di Castro, welche durch die Ansehwemmungen des Flusses Borlesza entstanden ist, etwa 100 m weiter in deu See vorgeschoben wurde, durchschuittlich also jährlich um etwa 1/4 m, auf Gruud einer Distriktskarte der Gemeinde Castro vom Jahre 1813 ist aber ansnnehmen, dass iu den letzten 80 Jahren die jährliche Zunahme der Landzunge uugefähr 1 m hetrug.

Die in der Provinz Venedig liegenden Seen (Laghi del Veneto) hat der bereits oben erwähnte O. Marinelli untersucht 1), es sind dies der Lago di Cavazzo westlich von Veuzoue an der Poutehbabuhn, der Lago di S. Croce, der Lago Morto und noch zwei kleiuere Seeu östlich von Belluno. Futterer (Zeitschrift der deutscheu geol. Gesellschaft 1892) hatte dem Lago di S. Croce die fabelhafte Tiefe vou 800 m, dem Lago Morto eine solche vou 900 m anf Grund der unkontrollierbaren Angabeu eines Herru Marini zuerteilt. Diese Tiefenangaben finden sich z. B. auch auf der weitverbreiteten und sonst musterhaften Ravensteinschen Übersiehtskarte der Ostalpen 1:250 000, Blatt VIII. Auf Grund zahlreicher Letungen (im Lago di S. Croce kommen auf 1 qkm 28, im L. Morto 108 Lotnigen) fand O. Marinelli als Maximaltiefe 34 m resp. 51.6 m. eine mittlere Tiefa von 22,7 m resp. 29,1 m; von beiden Seen axistieren jetzt Tiefenkarten 1:30 000. In demselben Maisstab ist vom Lago di Cavazso mit einer Maximaltiefe vou 38,4 m, siner mittleren von 12,3 m eine

<sup>1)</sup> Studi sul lago di Cavazzo in Friuli, Boll. d. Societa Geogr. Ral. III, vol. VII, fasc. III, p. 44 bis 74 und Osserv. batom. e fische eseguite in alcuni lagbi dal Veneto nel 1894 in den Atti del E. istituto Veneto di relenze et t VI, Venezia 1894 bis 1895 and Riv. Hal. Geogr. 1, p. Isobathenkarte arschieneu, er ist ein Stausee, gehildet in einem alten vom Tagliameuto verlasseuen Flufsthal. Die Temperaturbeobachtungen in diesem See beschräuken sich auf die Semmer- und Herbatmonate 1892 und 1893, sie ergaheu, dass die Spruugschicht meist ju einer Tiefe von 8 m lag. Eine fortlaufende Untersuchung der Wärmeverhältnisse dieses Sees dürfte mit Rücksicht auf die euormen Niederschläge - Marinelli berechuet die inbrlichen Niederschläge auf Grund der Regenstationen in Gemoua und Tolmeszo auf 2300 mm - nud die scharf ausgeprägte tägliche Änderung der Windrichtung in nordsüdlicher Richtung um die Mittagsstuude sehr interessante Ergehnisse liefern und ist sehr au wünschen. Der Lago Morto zeichuet sieh vor den ührigen Seen der venetianischen Alpen durch große Durchsichtigkeit (die Secchische Scheibe blieb his 12.2 m sichthar) und durch seiue intensive hlaue Färhung (Forelsche Skala Nr. 1) aus, die Sprungschicht zeigte sich in 14 his 16 m Tiefe und betrug etwa 31/gs. Im Bollettino del Cluh Alpiuo Italiano (vol. XXVII, auuo 1893) werden zwei alpine Hochseen hehandelt: der L. d'Autroua im Val d'Ossola 1083 m, durch Prof. C. Errera, der L. d'Arno in einem Seiteuthal des Val Camonies 1792 m., durch Prof. Prudenzini, der sich um die Erforschung des Südabhanges der Adamellogruppe sehr verdient gemacht hat; ersterer besitzt eine Maximaltiefe von 49.5 m. letzterer von 62 m. Eine umfassende Arheit über die Hochseen der Veltliner Berge uud der Berge südlich vom Splügen lieferte Paolo Pero, Prof. am Gymnasium zu Sondrio 3). Das Hanptinteresse des Verfassers ist der hiologischeu uud geologischen Erforschung der Seen gewidmet. uamentlich werden geuauere Untersuchungen über die verschiedenen Arten der Diatomeen augestellt, doch teilt Pero von 47 Hochseen Angaben über Temperatur, Durchsichtigkeit und Farhe der Gewässer mit. Der größte von ihnen ist der Lago del Palu, 1925 m, zwischeu Val Maleuco und Val Matern gelegen, sein Areal ist sehr schwaukeud uud kauu im Mittel zu 212 600 qm angenommen werden; zu den größeren gehören feruer noch L di Val Viola bormina, 2281 m, mit 84 600 qm, L. Brodec, 2567 m. mit 60 000 qm, L. delle tre Mote, 2576m, mit 61200qm, L. Seuro, 2554m, mit 124000qm, L. Venino, 1874 m, mit 95 200 qm, L. Pirola. 2284 m, mit 64 000 qm, L. del Publino, 2104 m, mit 84 100 qm, L. della Scale di Fraele, 1934 m. mit 72 000 qm, L. di Truzzo, 2053 m, mit 253 000 qm, L. d'Emet, 2143 m, mit 51 000 qm und L. dell' Acquafraggia, 2043 m, mit 121 000 qm. Leider liegen Tiefenangaben nur beim L. delle Scale di Fraele (15 m) mit Isobatheukarte, L. del Palu (25 m), L. Spinga (40 m) und L. di Truzzo (72 m) vor. Es gehrach aber dem Verfasser an dem wichtigsten Requisit des Hochseeuforschers, einem leichten trausportablen Boote. Die Farbe der Seen sehwankte nach der Foreischen Skala swischen 2 and 7, bewegte sich aber meist um 5 und 6 herum, die Secchische Scheibe war im L. del Palu hei völlig heiterem Himmel his 6 m Tiefe sichthar. Die Oberflächentemperatur des Wassers war hei gleichzeitig ziemlich hoher Lufttemperatur bei einigen Seen auffalleud gering, so im L. Campaccio 3º hei 19,6º L. Palabione 5, bei 18,0°, L. Nero 6,0° bei 18,0°, L. Lavazza 4,0° bei 14,2°, L. del Dosso 3° bei 13,3°, L. di S. Stefano 4º bei 15.0°, di Sopra 1.5° hei 9.0°, L. Venina 2.0° bei 8.0°. L. di Chiesa 5.0° bei 16.0°. Die entgegengesetzte Erscheinung hat Delebecque am 2. Oktober 1892 im L. del Moucenisio, 1928 m, dem größten aller italienischen Hochseen (1,34 qkm) beobachtet. Die Wassertemperatur

<sup>9</sup>) I laghi alpini valtellinesi, Padova 1883, und füuf Fortsetzungen.

ging von 0 m bis 31 m (Grund) nur von 10,2 his 9,8° herah, wäbrend gleichzeitig die Lufttemperatur 2,3° betrug 3°. Eine Erklärung für diese seltzume Thatasche wagt Dèlebecque nicht zu geben, da die Wirkung selbst sehr befüger Winde nnmöglich diese Erscheinung hervorrufeu kann.

Pero teilt zwar jeden der 47 Hochseen einer der Kategorie der tektonischen, orographischen, Moränenseen, Einsturzseen n. s. w. zu, doch scheint es mir, bei der noch sehr mangelhaften Kenntnis der Tiefenverhältnisse und der Beckenform dieser Seen zur Zeit noch nicht möglich. hierüber zu einer sicheren Anschanung zu gelangen. Derselbe Verfasser hat sich anch mit dem Lago di Mezzola, der nördlichen Abschnürung des Comersees, beschäftigt (Malpighia, Anno IX, Genova 1895) und eine Maximaltiefe von 80,5 m gefunden, die Temperaturangaben in verschiedenen Tiefen lassen für den 21. August 1893 und 15. Mai 1894 die Bildung einer Sprungschicht nisht mit Sieherheit erkennen, auffallond ist für den zweiten Beobachtungstag die konstante Temperatur von 2º im Intervall 35 bis 60 m, dagegen von 3º im Intervall 65 bis 80 m.

Die Seen in der Brinnza, dem Winkel zwischen dem Comes und dem Leccoarm der Comerceen hat Dr. Salvatore Crotta (Riv. 1, 8) unterancht und dasselbet Tiefenkacten nebet Queeprofillen gegeben. Von den seine Bletracht kommenden Seen besitzen nur der L. Pusiano mit 6/23 hu mud der L. Aussen mit 7/203 plans in mit 6/23 hu mid der 1. Aussen mit 7/203 plans trägt 24,22 m, die des weriten nur 11,4 m. Ein an den L. Pusiano nud dem 1. Segrino angebrachter Pegel er-

gah Niveauänderungen bis 1,5 m.

Cher die piemontesischen Alpenseen bat de Agostini in den Atti della R. Acc. delle Scienze di Torino, Vol. XXIX, 1894, eine Arbeit geschrieben nater dem Titel "Scandagli e ricerelie fisiche sui laghi dell' anfiteatro morenico d'Ivrea", in welcher er 12 Seen beschreibt and Isobathenkarten entwirft, und swar vom Lago di Vivarone (5.78 qkm grofs) und Lago di Candia (1,69 qkm) im Mafsstab 1:20 000, von den übrigen 1:10000; der zuerst genannta besitzt eine Maximaltiefe von 50 m, der Lago Sirio von 43,5 m, die übrigen sind erheblich flacher; die Farbe entspricht meist der Forelseheu Skala Nr. 11, die Durchsichtigkeit erreicht beim Lago di Vivarone 10 m (im Januar, 7 m im August), bei den kleineren Seen ist sie erheblich geringer. Bei jedem See wird auch die Größe des Einzngegebiets mitgeteilt, welches bei den kleineren Seen meist viel größer als bei den größeren ist. Bei den drei größeren Seen (Vivarone, Sirio, Nero) zeigt sich die Sprungschieht in der Zone 6 his 8 m resp. 8 bis 10 m sehr dentlich ausgehildet und erreicht den hohen Betrag bis 4° pro Meter. In cinem zweiten Aufsatze "Atti etc., Vol. XXX, Adumanza del 3. febbraio 1895" giebt derselbe Vorfasser das Resultat ausführlicherer physikalischer Untersuchungen. welche sich auch anf den Ortasee erstrecken. Die Temperaturbeobachtungen im Ortasee zeigen, dass unterhalb 30 m (der See hesitzt eine Maximaltiefe von 143 m) von Mitte September bis Mitte November Schwankungen nicht vorkamen, ohwohl die Oberflächentemperatur iuzwischen sich von 22,0 anf 14,4° abgekühlt batte, und von 6.0 bis 5.20 (Boden) herabging. Bei sonst wesentlich gleichen klimatischen Bedingungen weicht die Durchschnittstemperatur des Wassers am Boden in den großen italienischen Vorlandseen erheblich ab (Maggiore 5,7%, Como 8,1°. Logano 8,3°. Garda 7,1°. Orta 8,2°. Mir schaines Beislungen svireben Bolestmepentur und Beckenform zu existieren, die noch nielt genügend aufgelität zind. Die Durzbisichtjecht des Ortasses nahm von September his Nevensler von 6m auf 9,5m zu, von ber eine Durcbisthigkeit von 7m. Der die gedopiende Geschichte des Ortasses berüchtet Bruno Luigi in einer kleinen Schrift: Il lago dVire e in morem di Omegon. Novara 1881; er leugnet den glacikaten Urprung dieres Nexe ohns felste dies andere Hyperheise vermänferten, an einen unterirdischen Abduß des Seer zu denken.

Von Arbeiten über anfarenlpine Seen finde ich nur Monie Usterwoningen über die Laghi Veilmi in der Frevins Rom (Riv. II. 4), welche sich auf Oberfläch, Trieferevrähltune, mitteren Seigungwinkel, Temper Trieferevrähltune, mitteren Seigungwinkel, Temper recht Indenhalt genannt werden müssen. Der größe nur hart, der Lago di Fredition, dessen Arnal sich von 1825 bis 1893 von 1,797-qkm auf 1,68 qkm redaziert hat, zeigt bemerkenswerte Krauendwankungen im Jahre 1893 war der hiebate Wasserstand 284 m in Jahre 1893 m 17.5 m im Jahre 1893 ermiken.

In einer Artikelserie (Riv. I, 9, 10; 11, 1, 2) gieht endlich O. Marinelli von den hanptsächlichten italienischen Seen eine sehr dankenwerte Zusammenstellung über ihre geographische Lage, die Höbe über dem Meersepiegzl, Größe des Areals, Maximaltiefe und die wichtigste Litterafur und hebt jedesmal hervor, von welchen Seen bereits Tiefenkarten veröffentlicht sind.

Wir wollen nicht mit dem Verfasser darüber rechten, dass er einige istrische Seen, serner die zu Tirol gehörigen Seen von Levico, Caldonazzo, S. Massenza, Toblino, Cavedine, Tovel, Molveno, Loppio uud Ledro, endlich auch die der Sehweiz angehörigen Seen von Lugano und Poschiavo in der Liste italienischer Seen aufführt, da die genannteu Seen sämtlich im hentigen italienischen Sprachgehiet liegen, aber wieso der Kulterer See bei Bozen in diese Aufzählnng gebört, habe ich nicht begreifen können. Doch das sind vom wissenschaftlichen Standpunkte aus irrelevante Gesichtspunkte. die Hauptsache ist, daß damit O. Marinelli seineu Landsleuten ein klares Bild von dem angenblicklichen Stand der limnologischen Studien in Italien gegeben hat. Wir gewinnen auf der einen Seite die Überzeugung, daß in den letzten Jahren auf diesem Gebiete bereits viel gesebehen ist, sehen dagegen anderseits, daß noch viel mehr geschehen mnfs, um eine umfassende Kenntnis der italienischen Seen zu erhalten. So ist z. B. die Kenutnis der großen alpinen Vorlandseen, u. a. auch des Gardasees, wie ich bereits oben bemerkte, noch durchans unvollständig, dasfelbe gilt besonders von dem bis jetzt so auffallend vernachlässigten Iseosee und vom Idrosee, von denen wir his jetzt noch überhaupt keine gedruckten Isohathenkarten besitzen. Es fehlt für jene Vorlandseen ferner au systematischen Untersuchungen ihrer physikalischen Verhältnisse. Auch die Kenntnis der Hochseen in den italienischen Alpen ist bis jetzt noch chenso lückenhuft wie in den ührigen Teilen der Ostalpeu, in denen überall nur gelegentliche Beobschtungen angestellt wurden, während wir nur von relativ wenigen genügende Tiefenkarten besitzen. Wenden wir uns von den Alpenseen Italiens zu denjenigen der Halbinsel, so bleibt gerade für einige der größten und bekanntesten so gut wie alles noch zu thun ührig. So herrschen für den 114.53 qkm großen Lago di Bolsens, den 57,47 qkm

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Archives des sciences phys. et nat., tome XXX, 1893, p. 662 und Comptes remdus des séances de la Société de phys. et d'hist. nat. de Geeève, Sept. 1893.

großen Lago Brecciano bei Rom, für die vielgenannten klassischen Seen von Albano und Nemi die widersprechendsten Angaben üher ihre Maximaltiofe, die z. B. fär den Nemisee zwischen 50 und 167 m sehwanken (!). Abalich steht es mit dem L. Monticchio bei Potenzu und dem L. Acreno bei Nenel.

Wie in allen übrigen enropäischen Ländern, so steht else anch in Italien noch ein reiches Feld für wissenschaftliche Seenforschung offen.

# Albert Hermann Post.

Am 25. Angust dieses Jahres ist der in den ethnologischen Fachkreisen rühmlichst bekannte Richter Dr. jnr. Albert Hermann Post in Bremen im besten Mannesalter, noch nicht 56 Jahre elt, und mitten in einer reichen litterarischen Thütigkeit einem Herzashlege erlegen. Mit dem Außehwunge der Ethnologie während der letzten Jahrzehnte unter der Führung des Altmeisters Adolf Bastian (auch eines Bremer Sohnes) ist der Name des Verstorbenen nnanflöslich verknüpft, het er doch nach dem Urteil der berufensten Fachmänner durch eine Reihe ausgezeichneter Arheiten auf dem Gebiete der rechtsvergleichenden Forschung und der ethnologisohen Jurisprudenz geradezu hahnbrechond gewirkt. Es ist hier nicht der Ort und auch nicht die Aufgabe des Schreibers dieser Zeilen, ein volles Lebenshild des Verstorbenen zu eutwerfen, wohl aber hült es der "Globus". der mit Stolz Albert Hermann Post zu seinen Mitarbeitern zählte, für eine Ehreupflicht, dem Verstorbenen an dieser Stelle ein Wort der Erinnerung zu weihen.

Albert Hermann Post, einer angesehenen altbremischen Juristenfamilie angehörend, wurde in Bremen am 8. Oktober 1839 geboren, besuchte hior das Gymnasium und widmete sich dann in Heidelberg und Göttingen dem juristischen Studium. Bereite im Mai 1863 liefe er sich in seiner Vaterstadt als Rachtsanwalt nieder, wurde hald zum Gerichtssekreter und im Fehruar 1874 zum Richter gewählt, seit 1879 war or am Landgerichte als Richter thatig. Post wer nicht verheiratet und mit ihm ist der letzte Sprofs seiner Familie, da alle Geschwister ihm durch einen frühen Tod genommen wurden. nusgestorben. Der äußere Lebeuslauf des Verstorbeuen ist hiermit in Kürze erzählt. Nach außen trat derselbe, mehr nino zurückhaltende, scheue Natur, wenig hervor; seine gauze Thätigkeit, von früh morgens his spät abends, war seinem Richterherufe und vor allem seinen gelehrten, schriftstellerischen Arheiten gewidmet. Musik and danoben Geselligkeit in kleinem Freundeskreise, wo er euch studentischen Frohsinn und Humor liebte, und regelmäßige täglichs Spaziergänge im Bremer Bürgerpark bildeten seine Erholung.

Post begenn schon als junger Rechtsanwalt schriftstellerisch thätig zn sein. Seine ersten Arbeiten betrafen zunächst praktisch-juristische Gegenstände, speziell die bremische Rechtspflege; es seien hier nur seine kleinere Schrift: "Das Sammtgut, systamatische Derstellung des praktisch-hremischen ehelichen Güter- und Erbrechts" (Bremen 1864, 2. Aufl. 1879) and sein größeres Werk: "Entwurf eines gemeinen dentschen und hansestadtbremischen Privatreshts nuf Grundlage der modernen Volkswirtschaft" (Bremen, 3 Bände, 1866 bis 1871) erwähnt. Auch zwei Breschüren, welche Posts Anteilnahme nn religiösen Fragon charakterisieren, mögen hier genannt werden; es sind dies: "Kirchenglaube und Wissenschaft. Ein Beitreg zur Klärang der religiösen Streitfragen der Gegenwart für gehildete Leser" (Bremen 1868) and "Die Unsterblishkoitsfrage und die Naturwissenschaft unserer Tage". Zu Anfang der siehziger Jahrs wandte sich Post dann immer mehr und nusschließlich dom Studium der vergleichenden Rechtswissenschoft nud ethnologischen Jurisprudenz zu. Das Studium der damals noch fast allein herrscheuden Rechtsphilosophie war für ihn durchaus unhefriedigend. Ea befestigte sich täglich mehr und mehr in ihm, so schreibt er in dem Vorworte zu seinen "Grundlagen des Rechta", die Cherzengung, dass die bisherigen Fundamente der Rechtsphilosophie nicht imstande sein würden, den Bau der Rechtswissenschaft der Zukunft zu trugen, und daß ein vollständiger Neuhau von unten herauf unumgänglich sei. Diesen Neubau selbst aufzurichten oder wenisstens, wie er sich bescheiden ausdrückte, Bausteine zu demselhen herbeizuschaffen, mechte nun Pest mehr und mehr zn seiner wissenschaftlichen Lebensaufgabe. "Mein Ziel ist", führt er in dem genannten Vorworte näher eus, "auf induktivem Wege eine allgemeine Rechtswissenschaft aufzuhanen, und damit wird der ganze Weg meiner wissenschaftlishen Forschung ein anderer. Ich gehe nicht davon ana, dasa ein objektiv Gutes oder Rechtes dem Meuschen augehoren sei, oder dass mein individuelles sittliches und rechtliches Bewusstsein ein untrüglicher Maßstab für die Unterscheidung von gut und schlecht oder von recht und unrecht sei, sondern ich will aus den Erscheinungsformen des ethischen und rechtlichen Bewußtseins der Menschheit in den Sitten aller Völker der Erde erst erkennen, was gut und recht sei, und anf diasem Umwege feststellan, welche Beweudtnis es mit meinem eigenen individuellen sittlichen und rechtlichen Bewußstsein habe. Ich will daher an die Stelle der Individualpsychologie, auf welcher unsere heutigo Rechtsphilosophie fast apaschliefslich hasiert, eine ethnische Psychologie setzen. Ich nehme die Rechtssitten aller Völker der Erde als die Niederschläge des lehandigen Rechtshewusstseins der Menschheit zum Ausgangspunkte für meine rechtswissenschaftliche Forschung und stelle auf dieser Basis alsdann die Frage, was Recht sei. Gelange ich auf diesem Woge endlich zum abstrakten Rechtsbegriffe oder zur Rechtsides, so bestoht alsdann der ganze so entstandene Bau vom Fundamente his zur Zinne aus Floisch and Blut, während eine vom ehstrakten Rechtsbegriffe oder von einer Rechtsidee aus deduktiv operierende Rechtsphilosophic notwendig zu einem System von Begriffen gelangt, welches mit dem lebendigen Rechte, wie es im einzelnen Menschen als socialer Fektor wirksam ist, und wie es sich in den Rechtssitten der Menschheit niederschlägt, sich nur ju einen oft recht willkürlichen Zusemmenhang bringen läfst. Ein solches Gedankengebäude erzengt daher auch regelmäßig den Eindruck des Wesenlosen und Phrasenhaften, und der geringe Prozentsutz von Fleisch und Blut, mit welchem diese Schattenhilder ausgestattet werden, indem man sie mit dem wirklichen lebendigen Rechte in irgend einen Zusammouhaug bringt, ist nicht im stande, diesen Eindruck zu verwischeu." Iu einer langen Reihe von wertvollen und hervorragenden Schriften hat nun der Verstorbene die von ihm gewünschte allgemeine Rechtswissenschaft, einen Zweig der allgemeineu ethnologischen Gesamtwissenschaft, in hohem Maise gefördert, je in der Hauptsache erst selbst geschaffen. Es würde über den Rahmen dieses Nachrufes hinausgehen, hier auf den luhalt dieser Arbeiten näher einzugehen, nur die Titel dieser Werke (die elle im Verlage der Schulzeschen Hofhuchhandlung in Oldenburg erschienen sind) mögen hier nach der Zeit ihres Erscheinens noch genannt worden. Die erste Schrift erschien 1867 unter dem Titel "Das Naturgesetz des Rechts. Einleitung in eine Philosophie des Rechts. auf Grundlage der modernen empirischen Wissenschaft\*; hieran schlose sich 1872 die kleine Schrift "Einleitung in eine Naturwissenschaft des Rechts\*. Nach mehrjährigen eifrigen Studien aller aufzntreibenden Rechtsbücher und uneähliger Bände von Reisewerken, um die Thatsachen des Rechtslehens bei allen Völkern der Erde au sammeln und ihren Ursachen nachzugehen, erschienen dann in kurzen Zwischenräumen folgende Werke: "Die Geschlechtsgenossenschaft der Urzeit und die Entstehung der Ehe" (1875); "Der Ursprung des Rechts" (1876); "Die Anfänge des Staats- und Rechtslebens" (1878); "Bausteine für eine allgemeine Rechtewiesenschaft auf vergleichend-ethnologischer Basis" (zwei Bände, 1880, 1881); "Die Grundlagen des Rechts und die Grundsüge seiner Entwickelungsgeschichte" (1884); "Afrikanische Jurisprudenz" (1887); "Studien znr Entwickelnngsgeschichte des Familienrechts (1890); "Über die Anf-

gaben einer allgemeinen Rechtswissenschaft" (1891); "Grundrife der ethnologischen Jnrisprudenz" (zwei Bände, 1894, 1895). Neben diesen selbständigen Werken hat Post anch für mehrere Zeitschriften, ich nenne nur die seit 1894 eingegangene Zeitschrift "Ausland", die "deutschen geographischen Blätter" und vor allem den "Globue", eine Reihe wertvoller Ahhandlungen geliefert; die letzte dieser "Zur Entwickelungsgeschichte der Strafe" erschien im ., Globus" zu Anfang dieses Jahres im 2. Hefte des 67. Bandes. In seinem letzten (1893 und 1894 veröffentlichten) Werke "Grundrifs der ethnologischen Jurisprudene" ist es dem Verstorbenen vergönnt gewesen, alle seine hisherigen Forschungen und Ergebniese zusammenznfassen nad ein Gesamthild des Universalrechts der Menechheit zu entwerfen; in demselben hat er eich selbet das schönste Denkmal gesetet.

## Aus allen Erdteilen.

#### Abdrock nor mil Quellenangsbe gestattet.

- Zahlreiche Höhlen (etwa 142) am Ufer des

— Zur Erklärung der Glockensagen. In sieme bei hencemerine Aufstat zu Marzo-Müller in Nr. 19 des mit hencemerine Aufstat zu Marzo-Müller in Nr. 19 des 10 des eines Aufstat zu Marzo-Müller in Nr. 19 des 10 des eines Aufstat des Greisensam laben, on Glockenrand erwähnt, die eine des gemeinsmalschen Beispiele Frank und der Schaffen 
beben. Die Hamburger wellten sie fortschaffen und warme siehen ben abs zo Nomminster Annal seizumen. D. aber des siehen ben abs zo Nomminster Annal seizumen. Den abset nach der Schriften der Schriften der Schriften aus der Lagen an sich beraussichen. Auf den Bet siene allen Manner spannten sie ner weit Kille bei beite an der Wagen und der zugen auch der, das an der Stellt, seich, heift soch bette von der Mile der, das an der Stellt, seich, heift soch bette von der Mile der 18 Freite und den Echlemere, von mas sich berühre von der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften Gegenste mt der Glicke, das Ried in Verfeisitung mit derselben prositit. Der der Vortuge am derer seicht en abeit der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften segnichter, sondern die myldischer. Den Sin des Mythus der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften Das Fried ser, ab Welson Terr, mit lichten Opter. Von

dem Wodanellenst her schreibt sich die in Schleswig-Holstein. Hannover, Westfalen noch übliche Sitte, die Giebel der Hannover, Westfalen noch ubliche Sitte, die Ciebei der Gebände mit Pferdeköpfen au sieren. Das weifse ist Widu-kinds Tier and nach ihm der Sachsen, wie es dem noch heute das Wappentier van Haumver, Braunschweig n. a. ist. Keine Speise wurde ja eifriger von den christlichen Missionaren den naubekehrten Deutschen verboten als das Fleisch des Wodantieres. Umgekehrt aber war der Glockenklang etwas specifisch dem Christenglauben Elgentümliches. Pferd und Glocke schliefsen sich aus, so gut wie der alte beidnische and der neue christilche Glanbe. Überdes wird in den weiten Ebenen des Sachsenlandes das Pferd viel mahr als Zugtier benutzt worden sein als das Rind. Der Gebranch Züglief befüllt worden sein als das kins. Am versenen des letzteren num Zehen nimmt aber zu, is weiter man nach Süden kommt. Und mit dam Rind als Züglier werden die Pranken, die Bringer des Christentums, auch nach Norden heraufgekummen sein. Rind und Glocke, d. h. Franken und Christenglaube kommen mitelnander, da mögen sogar awei Rinder zum Ziehen genügen, so drückt es der Mythus sinnig aus. Pferd und Glocke aber müssen einander meiden, denn sie stehen in ausrchließendem Gegensatz au einander. Das Pferd kann die Glocke nicht ziehen, denn dies will es auch nicht.

Arnis (Schleswig). H. Stocks.

— G. Supeto †, In Germa 1st am 2ć. August in Major von 88 Jahren der hervernegende illendische Oriental Major von 88 Jahren der hervernegende illendische Oriental Handelschaft in Germa, garattens. Während siner 2 jahrten Traktigkeit (1881 bet 1896) and Learnstein-Seibnissen in Noderund rahn Arbeiten verzellschene Inhales feber Abestinien verzellsche Verzellschen Inhales feber Abestinien Verzellsche Verzellschen Inhales feber Verzellsche Verzellschen Verzellsche Verzellschen Inhales feber 1 von der Verzellsche Verzells

# GLOBUS.

## ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT FOR LÄNDER- UND VÖLKERKUNDE.

#### VEREINIGT MIT DER ZEITSCHRIFT "DAS AUSLAND".

HERAUSGEBER: Da. RICHARD ANDREE. → VERLAG VON FRIEDR. VIEWEG & SOHN.

Bd. LXVIII. Nr. 15.

BRAUNSCHWEIG

September 1895.

Nachdruck mur nach Übereinkunft mit der Verlagsbandlung gestattet.

## Die englische Haussagesellschaft und Robinsons Reise nach Kano.

Von P. Standinger.

Vor einiges Jahren wurde in England zum Andenken an den am 25. Juni 1891 in Lokodeche am Niger im Dienste der Church Missionary Society verstorbenen Rev. John Alfred Rohimson die Haussavereinigung gegründet, von der man his jetzt sehr wenig in Dentschland erfahren hat. Sie sebeint zelich im vroßen Stile errichtet worden

Sie scheint gleich im großen Stile errichtet worden en sein.

Der erste Anfurf ist von dem bekannten Leiter der Royal Niger Company George Tauhman Goldie als Chairman und von dem Dean den Emmanuel-follege zu Camhrüge J. O. F. Murry als hon. Seeretary unterzeichnet worden und wir finden als leitende Köprenbaften ein Generalkomitee, ein Ausführung\*-, sowie ein Finauzkomitee angegeben.

Dae Generalkomitee der "The Haussa Association (for Promoting the Study of the Hanssa Language and People). wie der volle Titel lautet, bestand nus 24 Personen, unter denen die heiden Erzbiechöfe von Canterbary und Duhlin, die Bischöfe von Salishury, Wakefield, Dover, Sierra Leone, der Earl von Scarborough und der damalige Gonverneur der Nigergesellschaft Lord Aberdare auerst erwähnt sind, unter den übrigen Mitgliedern befinden sich Geistliche, Gelehrte und Private, u. a. auch der Professor an der Oxforder Universität Max Müller. Außer den verschiedenen Ehrensekretären und Schatzmeistern werden auch gleich die Bankiers der Gesellschaft angegelsen, ehenso noch je vier der bedenteadsten wissenschaftlichen und kirchlichen Gesellschaften Englands, welche sieh mit den Plänen des Vereins als einverstanden erklärten.

Man zieht also, daß man jeuseite der Kanale einerseite das Inslebenrufen von dergleichen Sachen der änfseren Form nach besser als bei nus versteht, anderseits hauptsächlich das Interesses daßer in England weitnas reger als bei sun ist. Wie sehwer bei unn die Gründungen solcher Unternehmungen sind, werden alle die, welche sich damt befaßt haben, wohl gern bezengen.

die, welche sich damit befafst haben, wohl gern bezengen.
Der Hanptzweck des Vereins sollte die Förderung
des wissenschaftlichen Studinms der Haussasprache und
des Volkes sein

Über die Hausasprache besitzen wir neben kleineren Arbeiten sehon eingehende nad umfangreibe Werke unseres Landsmanues Dr. Schön, welcher im Dieuste der Church Missionary Society stand. Ebenso hatte der eingangs erwähnte Rev. John Alfred Röhinson mit dem planmäsigen Studium der Hausassprache begonnen, und dessen Werk galt es fortzuszten. Denn die hobe Bedentung der Ibanassyrache als siner Art Lingua fraucs im gannere Cettral's und bellweise auch vertilichen Stollan haben die Engländer nuch erkannt. Sie ist nicht nur das hervrickend Elion der großen lichtede Sokoto und an der Stellen Stollander großen Beite Sokoto und Stellen Stollander großen Beite Stollander Stellen Stollander Stellen Stollander Stellen Stollander Stellen Stellen Stollander Stollander Stellen Stollander Stellen Stollander St

Ohne Frage ind die Ilasses das beduntendate, wenn nieht das hervorragenduch Vell im gannet trepischen Afrika. Grofen Stüdte, bedeutende Handindustrie, Achrehan, Griestelben bestätigen dies. Es ist also erklirlich, daß nan den Stodium der Sprache noch erbeite anderen der Stüdten der Sprache noch erbeite Anfartankeit stehenkt und grenzle England, menopol an den das Land berührender Flimen Niger und Benne hat, beitigt präxitisch am meisten Vernalarung dazu, die Forsehungen der Deutschen zu vervolktändigen.

Die nengegründete englische Haussavereinigung heschlöfs im Jahre 1893 die Aussendung einer Expedition nach Kano. Als Leiter war ein Bruder des schon erwähnten Rohinson, Rev. Charles Robinson, auserscheu, der bereits einige Erfahrungen in Orientreisen und wissenschaftliche Vorhildung besafis.

Die Expedition sollte von Tripolis ausgehen und durch die Sahara nach Kano führen. Von dort war die Rückkehr nach dem Niger beabsichtigt. Als Kosten nahm man 32 000 Mark un.

Charles Robinson begab tielt runtichet eur Verbereitung der Reise und zur Chung in der Haussaspreche nach Tripolis. Er fand dort einen Haussagebrum var, keinewege, wir der Neigunende Arltisergebrum var, keinewege, wir der Neigunende Arltiserrisen nicht en wissen sehlen, ans dem eigentlichen Haussaland, sondern von Naye stammte. Dis Nayelaussaland, sondern von Naye stammte. Dis Nayeterlas seitr ähnlich. Dech wöhren viele Haussa in Naye, wie mehr viele Nayel Haussa speechen, sillevinige wahl mit Balakte. Ebenne ist Lekoledechs, wo als zu Hauptstet der Minisch Sprachstudium gerüben wurde, kein der der Minisch der Minischen werde, seine aprochen. Eine Übersetzung der Bibel rasp, des neuen Textannets in Hausen gieht es sehen lange, da in diesen die Hausen, wenn anch im Vergleich mit der Fulbe keine fanatischen, se doch immertin gläubige Wehammedaner sind und es in ihrer eigestlichen Heimat keine der eintlichen Missienare gieht, so meg die Übersetzung mehr für die Hauses apprechenden unterworfenen Grensvölker zeitlent haben.

Der Plan des Abgesandten der Haussavereinigung, von Tripolis nach Kano zu geben, keunts unter den damaligen kriegerischen Verwickelnugen im Inneren, die das Vordringen des Rah'r in Bernu verureacht hatten,

nicht gut geheißen werden.

Der Schreiher dieser Zeilen riet daher gelegentlich daven ab und empfahl einem der Herren des Generalkomitees, den Weg nehmen zu laesen, den er selbst früher als Erster begangen hatte. Nämlich die Ronte Nigermundnng-Leke, Keffi, Kaechia, Saria. Zugleich machte ich noch darauf aufmerksam, daß das reinste Haussa in den alten Provinzen Samfara und Katschena gesprochen wird. Kano, dae Ziel der nenen Expedition, ist zweifellos eine der interessanteeten Städte sum Beobachten, indessen zum genauesten Studium der Landeseprache des arabischen, Kanuri und fremdländischen Einflusses halber nicht so geeignet, wie Seketo, Kaura oder Katschena. Freilieh sind diese Orte schwerer von Saria aus zu erreichen. Der Umstand, daß vom Reiche Ganda-Soketo se viele kleine Stämme und Elemente aufgesaugt sind und noch werden, läfst es erklärlich erscheinen, dass es verschiedene Dialekte in der Landessprache gieht, man alse zum genauen Studinm am besten die Stammländer aufenehen mufs-

Der Plan der Reise durch die Wüste wurde, ein infolge des Verschlages oder aus anderen Gründen, ist dem Schreiber dieser Zeilen nicht hekannt, aufgegeben und der Nigergeollsehaft verbergen lassen,

der andere Weg genommen, den Rohinson am 18. Angust 1894 von Akassa am Niger aus antrat, nm zunächst mit einem Dampfer über Lokodscha nach Loko am Benuë su fahren.

Er wurde noch von einem Arzte Dr. Tonkin und einem Assistenten Namens Bonnor begleitet.

Wie nu unlängst der Direktor der Nigergesellsehaf. Tauhmann Goldie in einer Zaschrift vom 17. August d. J. an den Herausgeber der Times mitteilt, ist die Expedition, nachdens is Kano, wohl auf dem Wege der deutschen Niger-Benuësspoditien, erreicht hatte und anf einem angelhieh neuen Weg nach Eggan am Niger unrückkehrte, hereits am 24. Juli wieder gesund in England eingetrößen.

Rechnet man die lange Seefahrt und die Inlandsreise ab, se ist znm eigentlichen Sprachstndium, das ja eine längere Zeit erfordert, eine sehr knrze Zeit gehlieben. Vielleicht durften die Europäer nicht länger in den Haussaländern verweilen, vielleicht hatte die Expedition auch noch andere, nämlich politische Zwecke. Genaueres ist noch nicht bekannt, da Tanhmann in seiner Zuschrift hanptsächlich Anssprüche von Johnston, Stanley, Markham, Majer L. Darwin über die Wichtigkeit des Hanssavelkes anführt und üher die Reise wenig sagt. Als Ergebnis der linguistischen Ferschung wird. nehen der Verbereitung zur genaueren Bibelübersetzung. die eingehende Revision des Schönsehen Diktionars angegeben, zu welchem Rohinson noch 3000!! nene Worte sammelte. Die Haussa Association hat gelegentlichs Beriehte herausgegehen, ven diesen soll einiges in siner der nüchsten Nummern mitgeteilt werden. Heffentlich wird man unterdessen mehr von der Reise erfahren nnd werden die wissenschaftlichen Resultate nicht etwa aus Furcht vor Koukurrens, wie so manches, in den Akten

#### Die geologischen Verhältnisse der natürlichen Häfen.

Von Dr. Geerg Greim.

Schen oft sind die Hafen Gegenstand der Bearbeitung gewesen and eine reichhaltige Litteratur legt davon Zeugnis ab, in welcher Weise dieselben in das Leben der seefahrenden Nationen bestimmend eingreifen. Die Arbeiten, welche sich mit ihnen beschäftigen, sind jedoch meist von Ingenieuren für ihre Fachgenossen geschrieben, wodurch der Standpunkt derselhen hinreichend gekennseichnet ist. Liefern dieselben auch in ausgezeichneter Weise Stoff für die Betrachtung der physikalischen Verhältnisse, so sind doch noch wenige Aufsätze verhanden, die die Häfen unter dem weiteren Gesichtspunkt ihrer geologischen Entstehung und Veränderung, ihrer geologischen Geschiehte hehandeln. Freilich hahen die Leser dieser Zeitschrift schon einmal Gelegenheit gehaht, sich in einem äufserlich sehr anspruchslesen, aber sehr inhaltsreichen Aufsatz aus berufener Feder 1) darüber su iuformieren, es gewährt jedoch nnn einen hesonderen Reiz, ven cinem Geelogen 2), manchmal immerhin etwas stark auf amerikanische Verhältnisse angeschnitten, denselben Gegenstand hehandelt zu sehen, ehne daß er von jener Verarheit, wie es scheint, Keantnis gehabt hat. Es geht dies besonders auch daraus herver, dafs Shaler seine Arheit als die erste dieser Art he-

seichnet, was für uus nicht, wohl aber für Amerika zutreffen dürfte.

Die Bemerkungen stützen sich hauptsächlich auf die Häfen der atlantischen Küste Nordamerikas, doch sind nehen denjenigen der pacifischen Küste anch die Häfen der großen Seen und die großen Flnfahäfen mit herücksichtigt, um der großen Ausdehuung des inneren Verkehrs des Landes Rechnung zu tragen. Die letstgenannten sind natürlich nach anderen Gesichtepunkten angelegt als die Sechäfen, denn während es hei den Seeliäfen vor allem auf deu Schuts vor den Wellen ankommt, ist dies hei den Flufshäfen viel weniger der Fall, da hier andere Gefahren, wie Eisgang, Gewalt der Strömung, treibendes Helz zur Zeit des Hochwassers etc. die Schiffe in erster Linie bedrehen, wenn auch nicht an allen Jahreszeiten in derselhen Stärke. Spesiell ingenieur-wissenschaftliche Fragen hezüglich der Erhaltung und Verbesserung der Hafen werden selbstverständlich beim Standpunkt des Antors nicht herührt, jedoch ergieht sieh genug Gelegenheit, zu zeigen, wie durch die Thatigkeit des Meeres und der Flüsse selbst anf die Verhesserung resp. Verschleehterung der Häfen eingewirkt wird, und auch mancher Ingenienr wird sich hierans Lehren darüber siehen können, wie und wo am besten seine Hand eingreifen kann.

In dem Krümmelschen Aufsatz sind als hauptsächlichste Anferderungen an ein natürliches Hafenbeeken schon ein guter Ankergrund, sewie hinreichender Schutz

Die Haupttypen der natürlichen Sechäfen. Von Prof. Dr. O. Krümmel. Diese Zeitschr. Bd. LX, No. 21, p. 321.
 The geological history of harbors. By N. 8. Shaler.
 annual report of the United States geological sarvey 1891 bis 1892. Part II. Geology, 1893, p. 99

vor den Wellen genannt, jedoch sofort anch auf die Bedeutnng der wirtschaftlichen Verhältnisse hingewiesen worden, die manchmal geradezn zwingen, von jenen Bedingungen ahznschen. Shaler erweitert dies noch etwas, indem er außer den oben erwähnten swei noch mehrere andere Gesichtspunkte anführt, denen ein Platz genügen muis, um als Schntz- oder Handelshafen vorwendet werden zu können. Es ist danach vor allen Dingen ein Kanal von gehöriger Tiefe erforderlich, nm beanem von dem Ankerplatz zum offenen Wasser und nmgekehrt gelangen zu können, und dann soll der Plats, wo die Schiffe liegen, so beschaffen sein, dass Waren leicht ein- und ausgeladen warden können. Soll der Hafen eine größere Bedeutung in dem Handel erlangen, so mnis auch der Landnngsplatz einen leichten Zugang zu den Hanptverkehrslinien in das Hinterland gestatten. Jedoch auch dies alles warde noch nicht genügen, um die kommerzielle Bedeutnag ein für allemal sicher an stellen, da darauf auch die Geräumigkeit des Hafenbassins, die Ahwesenheit von starken Flufs- and Tidenströmungen, die Schiffe in Gefahr hringen können und andere Verhältnisse bedeutenden Einflufs hahen. Es ist auch sehr von Vorteil, wean sich in den beaachbartea Küstenstrecken keine größeren leicht beweglichen Sandmassen befinden, da diese die Passage gefährden können, indem sie leicht von den Strömningen hin- und her-geworfen werden und ihren Platz ändern. Anch ein vollständiges Einfrieren oder eine Blokierung durch Eis setzt, wenn sie auch nur zeitweise stattfindet, den Wert des Hafens bedentend hernnter, während die Nichterfüllung anch nur einer der vorher genannten Bedingungen im stande ist, unter Umständen die vollständige Unbranchbarkeit des Hafans zu verursachen.

Was dis Eintailung der Häfen betrifft, so brancht wohl die Zagrundelungen des geologischen Prinzips, das hierbei angewendet wird, nicht besonders gesenkferigt as werden. Während aber Krümel versucht, die Einteilung so an treffen, dafn alle natürlichen Häfen in die eingewirtet werden konnen, stellt Shaler Häfen in dei niegewirtet werden konnen, stellt Shaler frillich mit den von henomisaahen Za mögen frillich mit den von henomisaahen Za mögen schilchsten erzehopt sein.

Die einfachsten Bedingungen aur Einrichtung eines Hafens ergeben sich da, wo ein bedeutender Fins in die See mündet. Meist werden dort Sandmassen abgelagert, die der Fluss mithringt, sie hilden ein Delta, in dem sieh der Ilasen befindet. Diese Deltahafen sind wohl unter den ersten, die von den Sesfahrern benntzt wurden und anch hente hefinden sich noch sehr wichtige und bedentende Plätze darunter. Die kommerzielle Bedentung ist natürlich dann besonders groß, wenn das Vorkommen an ein großes schiffbares Flußgehiet geknüpft ist, das eine natürliche Handelsstrafse nach and von dem Inneren des Laudes eröffnet. Beispiele dafür, aher nicht die einsigen, sind, wie bekannt, das Gehiet des Mississippi und des Amazonenstromes, beide von bedentender Ausdehnung und zugäaglich durch Deltahäfan in ibrer Mündnug.

der Weise heeinflufst. So lange der Tiefgang der Schiffe noch klein war, 4 his 6 m im Maximum, waren die Deltahäfen jeder linischt für den Inadelvon grüßeren Wert als jetzt, wo für die Schiffe größeren Tiefgangs die Nachhälfe des Ingenieurs nicht entbehrt werden kanu.

Ein anderer Nachteil, der den Deltahäfen anklebt, ist die öfter stattfindende Verlegung der eigentlichen Flussmundung. Wie eine Karte der Mündung des Mississippi oder eines anderen größeren deltahildenden Stromes zeigt, mündet der Flnfs für gewöhnlich in mehreren getrennten Armen in die See. Einer davon führt die Hauptmasse des Wassers, jedoch ist dies, wie genanere Beohaehtnugen zeigen, nicht jederzeit darselbe, sondern der Hauptstrom wechselt swischen ihnen. Audere Arme können zeitweise ganzlich verlassen werden, unter Umständen werden sie später wieder benntzt, oder der Fluss eröffnet sich ganz neue, vorher nicht vorhaadene Ansgänge. Vom hydrographischen Standpunkt ist dieser Wechsel natürlich und nnaushleihlich. Denn, wenn sich ein derartiger Arm weit genug in die See vorgehaut hat, wie dies nicht nur beim Mississippi heobachtet werden kann, entsteht an einer Stelle durch irgend ein Ereignis ein Durchhruch, nnd es ist selbstverständlich, dass der Fluss diesen neu geschaffenen kürzeren Weg einschlägt und des alten verläßet; derselbe bat dann aber nicht nur als Flnfsweg, sondern auch als Hafen den Wert verloren.

Reispiele für diese Erscheinungen anzuführen, ist wich unnötig, da sieh nicht ann in dem erwähnteu Krümmelschen Anfastz, sondarn in jedem Lichrhuch der Geologie oder physikalischen Geographie eine Merninden. Freilich haben nicht alle die gleiche kommerzielle, oder eine so großes allgemeins Bedeutung, wie z. B. die bekannten großenzigen Mündungsfaderungen des Honagho.

Jedoch kann man durch die Knnst des Ingenieurs immerhin manchem Nachteil, der den Deltahöfen anhaftet. abhelfen. Am leichtesten geht dies noch bei den Hindernissen, die sich dem Aufwärtsfahren mancher Schiffe eatgegenstellen; so wird die Strömung des Flusses von Serelschiffen durch Anhängen an Schleppdampfer auf sehr einfache Weise überwunden. Der schwerste Vorwarf bleiben eben immer die vor der Mündung liegenden Barren, Man versuchte es langere Zeit, durch Baggerung einen Kanal durch sie offen zu halten. Derselbe wurde jedoch schon bei ruhigem Wetter durch den Flus langsam wieder ausgefüllt, und diese Ausfüllung schritt mit noch größerer Schnelligkeit an stürmischen Zeiten vorwarts. So schien dies eine anbesiegbare Schwierigkeit. Nenerdiags hat man jedoch sine Methode gefunden, die sich his jetzt an Donau nud Mississippi gut bewährt and an letsterem einen tiefen Schiffahrtskanal his nach New-Orleans erhalten hat. Sie besteht darin, dass die Mündung durch Leitdämme verlängert wird, wodnrch der Flus gezwungen ist, sich stetig sein Riunsal zu spülen. Dieselben werden his dahin fortgesetzt, wo das Wasser für einkommende Schiffe tief genug ist nad müssen von Zeit an Zeit in die See hinaus verlängert werden. Mit der Zeit, wenn sich das Bedürfnis dafür einstellt, soll dann künstlich ein neuer kürzerer Weg für den Südpass eröffnet werden, jedoch so, dass New-Orleans dabei in Hinsicht auf seinen Handel nicht zu Schaden kommt.

Eine zweite Art von Häfen verdanken ihre Entstehung bedentenden Flüssen. Zur Zeit, als das Land noch bedeutend böher lag als heute, schnitten sie in dasfelhe tiefe Thäler ein, an deren Mündung seiner Zeit wohl anch Delkas gelegen haben mögen, wio an der Mändung aller größeren Ströme an Känten, die in recenter Zeit nicht gesunken sind. Wenn eine derartige Küste sinkt, wird die See natürlich in das Flufsthal vordringen. Die Entfernung, bis zu welcher sich dies Vordringen landeiuwarts erstreckt, hängt dann in erster Linie ab von der Steigung des Landes und dem Betrag der Senkung. Unter diesen Umständen wird die Mündung des Flusses eiu bedeutendes Stück zurückverlegt und aus dem Flufsthal wird eine Bucht, au deren oberem Ende sieh unter Unständen ein neues Delta bilden kann. Bringt der Flufs genügend Sedimente mit, so wird es uach und nach zur Ansfüllung der ganzen durch Absinken gehildeten Bucht kommen. Ehe dies eintritt, häugt natürlich die Form der Bucht wesentlich von den genannten drei Faktoren ab. Diese Häfen mögen hier Seukungshäfen genannt werden, ohne daß dieser Name für den Typus gerade vorgeschlagen werden soll. Eine große Auzahl von Häfen, hesonders an der atlantischen Küste Nordamerikas, gehören hierher und es liefern die Delawarebai, die Chesapeakebai, Mobilebai etc. gute Beispiele.

Sollte ein derartiges Absinken einmal bei dem Missiastipei innteten, so wirde er sallat bei geringem Missiastipei innteten, so wirde er sallat bei geringem Betrag der Seukung wohl die großartigste Bai der Kreis leifern, deren Dimensionen sich auf viele Klimeter bemessen würden. Freilich würde wohl gerade hier die ursprüngliche Form niebt erhalten hieben, sondern durch Sedimentation ein Aussehen erhalten, wie es heutzutage die meisteu derartig gehöldeten Baien bestiten.

Wie echen erwähnt, verhanken diese Buchten, unch Shalers Amiecht, her Entstehung haupstehlich einer Stalkung der Kutte. Seit Beginn der Iesten (Batalerstehen und der Seiter der Seiter der Seiter der Vertrag und der Seiter der Seiter der Vertrag von underem hundert Fuß hatroffen worden sein. Sieher hand der unschlichter Till bei Beginn der Eiszeit sieher hande unschlichter Till beginn der Eiszeit dann eine Senkung eingetrates, die nachher wieder einem Anfatzigen hie etwan über die bentige Hole Platz gemacht habe, und best est die Kutte wieder im lang-Unterwuchungen mehn nicht kapsenlieben anhebe die

Einen weiteren Typus bilden die in höheren Breiten vorkommeuden Fjordhäfen. Auf der Nord- und Südhalhkngel vom 40. Breitengrad au gegeu den Pol sind in gewissen Gegenden die Küsten vollständig von

Kanālen zerschuitten, die oft weit ins Laud hiueiurageu, und aufsen nmgeben von einem Kranz von Felseninseln. In Skandinavien bezeichnete man derartige Einsehnitte als Fjurde, und dieser Name ist vollstäudig in den Sprasheshatz der Geologen übergegangen.

lu ihrer äußeren Form sind die Fjordhäfen sehr von allen auderen Typen verschieden. Wo sie am besten ausgehildet sind, ergieht die Uutersuchung folgende Charaktere. Sie stellen ein sehr tiefes, U-förmig gestaltetes Thal dar, in das die Wande sehr steil niedersetzen. Wo das umliegende Land hoch ist, könnon die Küstenwäude, wie in Norwegen, his zu der Höhe des Hochgehirges aufsteigen, es kommen aber auch Fiorde iu niedrigeren Länderu vor. In dem mittleren Teil charakteristischer Fjorde erreicht die Tiefe meist mehrere hundert Fnfs, wird aber uach dem Ausgaug zu oft erheblieh geringer. Diese Barre ist ein sehr häufiger Zug in der Fjordstruktur und in deu meisten norwegischen Fjorden deutlich sichtbar. Wo der Charakter weniger ausgeprägt ist, wie hei den Fjorden au der Ostküste Nordamerikas, reduciert sich die Barre auf eine einfache Schwelle zwischen dem inneren Teil und der See oder feblt ganz.

Die Fjorde stehen meist seukrecht aur K\u00e4aten ind verweigen sieh nach innen in eine große Auanhl Seitenarme, die in weielere Schiehten oder Stellen des Gesteins eingeschuitten sind. Sind zwei solcher Seitenarme verbunden, so wird dadurch eine Insel slageschn\u00fcrt. die also durch dieselbe Ursache entstanden ist, wie die eigentliebe Bai.

Was die Entstehung selbst betrifft, so ist darüber noch Shaler die Diskussion noch nieht geschlossen. Er glauht jedoch unhedingt an der glacialen Entstehung derselben festhelten au müssen, wenn er auch die Mitwirkung von unter dem Eis thätigem Wasser zugieht. Es bestimmen ihn dazu die schon oft angeführten Gründe, daß Fjorde nur in Gegenden vorkommen, die zur Glacialzeit vergletschert waren, und noch deutlich aus der Form der Thäler etc. auf Glaeialwirkung geschlossen werden kann. Aufserdem beruft er sich auf die Verhaltnisse in der Schweiz (soll wohl heifsen Alpen) und deren Ähnlichkeit mit den nordemerikanischen Gewenden. iushesondere in Bezug auf Seenreichtum. wird darauf aufmerksam gemacht, dass die eigentümliehen Formen, welche der Küste den Fjordcharakter geben, sieh nicht auf die Küste beschräuken, sondern anch einerseite sich über das junere Laud erstrecken. anderseits noch seewarts ausdehnen.

In vielen, wenn nicht den meisten Fällen, fand das Eis schen vorgescheister Thäler und beschränkte sich auf deren Umformung, wodurch sie den Fjordcharskter erhielten und verteilt und erweitet wurden. Wenn dies lange nalleit, gingen alle früheren Zage der Flinfahafsverieren; in Neu-Regland dagegen, von die Ezseit um kurr war, miegen die Flüfishafs noch jetzt fest gänzlich Jarrey hat Neu-Schottland sind die Rampfglorde auf Jarrey hat Neu-Schottland sind die Rampfglorde auf Flüfishafter, die nur durch die Eisströme eine Umgestaltung erfahren.

În ihrer charakteristieden Aushiklung in holieren Breiten liefern die Fjorde vorzeighen Hiffen. Freilich ist der Husptkanal meisten tief, um einen geeigneten kanste deute der der der der der der der der der Kanste deute besser allen Anforderungen. Auch die Zeitdauer der Hafen ist unbeschränkt, weil die ein mindenden Flisse meist aus verhaltnismäfig selustfreiten Land kommen und deswegen die Vernadung und hond die Innellekten, welche sich gewöhnlich an auch noch die Innellekten, welche sich gewöhnlich an Fjordküsten reichlich vorfinden, für die Schiffahrt von großem Vorteil, da hinter ihnen genügend tiefe Kanäle vorhanden sind, in denen man von den Wellen des offenen Meeres nicht belästigt wird.

Anf die bedentende Verlängerung, die die Ansdehnung der Küste durch Fjordbildung erfährt, hraucht wohl nicht weiter eiugegangen zu werden, ehenso wie auf die

von Shaler dafür mitgeteilten Beispiele. Wenn an der Küste die Schichten nicht flach liegen, sondern faltig gebogen sind, so kann in die dadureb gehildeten Thalmulden das Meer eintreten. Besonders geschieht dies, wenn die gehildeten Bergketten in irgend einem Winkel zur Küste stehen. Aber diese Thalmuldenhafen hilden sich anch bei paralleler Lage der Ketten zur Küsto, wenn die Thäler tief genug sind, dafs das Seewasser in sie eintreten kann. Dann sind der Küste meist Inseln vorgelagert, die parallel zur Küste (oder vielleicht besser gesagt: zu den Bergketten der Küste) streichen. In Amerika sind diese Häfen nicht häufig; sie kommen nur an der pacifischen Küste vor, dagegen finden sie sich mehr in der Alten Welt, aus der die angeführten Beispiele genommen sind. Wegen ihrer großen Ausdehnung spielen sie manchmal als Hafen keine besouders bedentende Rolle.

In verschiedener Weise kennen sich durch die Ablagerung von glaeisten Moranen Häfen hilden. Auf die Entstehnng der Endmoranen hrancht wohl hier nicht näber eingegangen un werden. Das Glacialeis der Ostküste schüttete nach Shaler derartige Wälle oft bis zu bedentender Höhe auf. Da ein großer Teil dieser Ahlagerungen nördlich von New-York damals unter dem Seespiegel vor sich ging (wenigstens was die äußeren Endmoranen betrifft), so kennte sehr leicht der Fall eintreten, daß dieselben bis üher den Seespiegel aufgeschüttet wurden und dadurch eine Inselhildung veraulafst wurde, die ihrerseits zur Bildung von Häfen führte. So besteht der größste Teil von Long-Island hei New-York. seweit es über dem Seespiegel liegt, aus glacialen Ablagerungen, und mnis deshalb als ein Teil des Endmoranenzage angesehen werden (Karte 2).

Aber auch die Endmorinen, welche als parallele Walle die einzelben Stadien des Erichtungs bestehen, lassen swischen sich für den Entritt der See Plats und konnen und der Leneche der Hasheldungs sein. Ein bei der See Plats und bei der See der Seine der Seine der Seine Listand, wo die See zwischen zwei Endmorinswelle eingetreten ist. Freilich sind diese Häfen nicht gerad die besten, dem sie sind nicht besonders irt, den Tiden ausgesett und fortwirbend von der Gränft der Versandung bedreht, da die Abwandung des Morinnersandungs bedreht, da die Abwandung des Morinnersandungs der Schwigfelt und Schwijfelt und Schwijfel

Durch die Ströme, welche nater dem Inlandeis arbeiten, wird an manden Stellen das Morinemasteria ausgerännt, nud anch diese Plätze bieter dann dem Sewauser freine Iman zum Entreten. So ostethen Häfen, die aber untief nim dut leicht noch nach versenden, wie einige Bezigiet au der Stüdkeit vom Masachausett seigen. Prelitör sind dieselbem zebbehler machand im Stüden der Stüden der Stüden der machand eine gefore kommerzielle Holentung eringerie, da sie fast nur an sont hafenbeser Küste suffreten.

ist, findet sich sebr oft ein typischer Lanschaftscharakter, die sogen. Morknenlandschaft, welche aus unregelmäßig aneinandergerichten Hügerichen gebildet wird. Liegt sie in der Nahe des Mecresstrandes, so drang unter Umständen am Ende der Eiszeit das Soewasser in die zwischen ihnen liegenden unregelmäßigen Vertiefungen sin and bildete dort viele flache Brien. Der größte Teil von ihnen ist eit der Einsteil heb beutuntigs sehne vieder mit Stellmenten von Lande oder Meere aufgefüllt, aber da, wo das nicht geschehn ist, hilben beite und da siechte Hiefen ührig, die sich nur für kleine Schiffe und für die Kätsteilch benturen lauen. Wenn sie noch darn in Gegenden mit Häfen von anderen Typen liegen, so haben sie siene soll geringen Wert. Beispiele dörfer sind aus den gleichlen Distrikten Europas und Amerikas leicht ausgeführen.

Findet sich in der Nabe der Küste ein sandiger. flacher Grund, der von einem bedentenden Wellenschlag getroffen wird, so bilden sich bekanntlich lange niedrige Inseln und sendige Landzungen, hinter denen sich flache Strandseen ansbreiten, die man Lagunen nennt. Dieselben werden öfter von Schiffen benntzt und hieten uns Beispiele für den Typus der Lagnnenhäfen. Solche Inseln, Lagunen etc. finden sich ja auch sonst, am charakteristischsten sind sie aber, wie Shaler mit Recht hervorheht, für die Ostküste der Vereinigten Steaten. Von der Küste von Portland (Maine) bis Florida ist ein fast zasammenhängendes Sandriff, das in einigem Abstand die Küste begleitet, und von dem Wasser der Chesapeakehai bis zur Biscaynebai kann man auf eine Strecke von ungefähr 700 km mit einem kleinen Schiffe in geschützten Gewässern fahren, obne irgendwo in die offene See hinans zu müssen (Karte 3).

Wegen des hänfigen Vorkommens in den Vereinigten Staaten giebt Shaler eine genane und sehr interessante Beschreihung des Entstehens derartiger Lagunenwälle (l. c. S. 121 his 124), für deren ausführliche Wiedergabe es hier an Platz mangeln dürfte. Es werden dabei Entstehnngsbedingungen und Entstehungsort der Sandwälle festgestellt, ihre Vergrößerung und Zerstörung betrachtet und erörtert, wie das Steigen oder Sinken des Meeresniveous auf sie einwirkt. Neben der Kraft des Wellenschlags, die bei ihrer Bildung hanptsächlich beteiligt ist, bat aber der Wind and der von ihm geblasene Sand an der Ostküste eine große Bedeutung. Er bant die Nehrungen über die Fintmarke, während sie sonst nur ein Geringes über den Niederwasserspiegel wachsen könnten and spielt sowobl bei Aufschüttung der Dünen auf diesen Inseln, wie anch bei der Ausfüllung und Versandung der dahinterliegenden Lagunen eine bedentende Rolle. Unter Umständen können durch sein fortgesetztes Arheiten die Legunen sich vollständig mit Sand anfüllen und dadurch niedrige Landstrecken daraus entstehen, meist verhindert dies jedoch das ven dem Lande kommende Süfswasser, das sich binter dem Strandwall stanen und suletzt eine Öffnung in das Meer hrechen wird. Dabei wird in dem leicht erodierharen Material ein tiefer Kanal ausgewaschen, der durch die Tidenströmungen noch erweitert und ausgearheitet wird. Diese Einlässe ("inlets") können durch wandernden Sand verschlossen werden, sie werden dann aher von neuem ein Stück von der alten Stelle entfernt durchbrechen, oder sie verschieben sich langsam. An der Ostküste Nordamerikas wandern sie nach Süden, weil nach Shaler der von Norden kommende Wind sie dahin zwingt. Eine derartige, weit "verschleppte Mündung" findet sich in einem ganz vorzüglichen Beispiel am Indian River, der bedeutendsten Lagune der Ostküste.

Bieibt der Einlafe längere Zeit an derzelben Stells, so hilden die Sedimente, welche ihn seewarts passieren, vor ihm ein Delta. Durch diese deltakhnliche Ablagerung reifst das ausströmende Wasser nochmals seine bezonderen kannle. Waudert der Einlafs oder schliefst er sich und bildet sieb an anderen Stellen von neuem, so wird der Schlick des Deltas über die anliegenden Katestebile

30

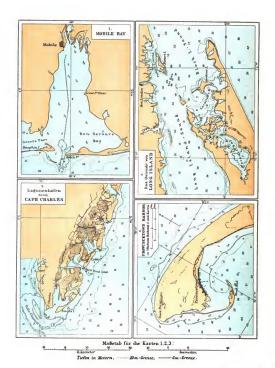

verteilt und bildet vor ihneu eine unter See gelegene Terrasse.

der Schiffe die Benntzbarkeit der Laguueuhäfeu bedeutend abgeuommeu, während sie uoch im vurigeu Jahrhundert bei dem damals geriugereu Gehalt und Tiefgang der Schiffe eine viel größere Rolla

spielten.

Auch wa der Küsteu-

strom sogen. Haken in das Meer hinausbaut, finden sich mauchmal geeignete Ankerplätze für Schiffe. Die Ilakeu gehen eutweder geradeaus in das Meer, oder können durch den Einflufs verschiedener Faktoreu eine winkelige oder hakenförmig umgebogena Gestalt erhalten. Sia schliefsen dann mauchmal relativ grofse and tiefe Wasserflächen ein, die sich vorzüglich zu Häfen eignen. Als Beispiel eiues Hakenhafens mige Provincetown Harbor dienen (Karte 4). Natürlich konueu solche Haken auch vor großen Buchten der Senkungshäfen entstehen. Sie bilden für dieselben einen weseutlichen Schutz gegenüber der Versandung, die den Buchteu vom Meere aus drobt. Durch die Verengerung des Zugangskanals, die sie bewirken,

wird dieser übrigens auch zur Vertiefung gezwungen. Freilich ist diese Nützliehkeit nicht für alle Zeit dauernd, wie Sbaler nachzuweisen sucht.

Die Besprechung der einzelnen Hefentypen schliefen die Karallausriffa fen, welche in die Unterakteitungen der Aufbladen und Barriereriffalen gesondert werden, nach der Schaffen behandlung. Besuders für der der Schaffen behandlung. Besuders für die an der Schaffen behandlung. Besuders für die an der Schaffen behandlung. Besuders für den der Schaffen behändlung. Besuders für den der Schaffen behändlung. Besuders für der schaffen behändlung besuder sich der Schaffen der Scha

Auf die Einzelbeschreibung der Atulle und Barrièreriffe brancht hier wohl nicht eingegangen zu werden, ebensowenig auf die von

sonististening and the von Shaler eningshound gewürdigte Frage der Zmistebung der Riffe. Es sei nur erwöhnt dater sich angebieden der von Aufrey solient Ansieht anschliefet, ohne weseutlich neue Stützpunkte und Gedanken dafür beitungtingen, aber dech die Darwinschen Ansichten nicht ganz angesechlossen haben will.

Die Atolle werden im allgemaiuen als Hafen von geringer Bedeutung erklärt, da der Streifen fruchtbaren Landes, der die Lagune umgiebt, meist nur geringe Größe besitzt, uud sie fast immer absolut keinen Schutz vor dem geführlichen Sturme gewähren. Sie knuuen deswegen höchstens als llafen für kleinere Haudelsschiffe oder als Aufenthaltsort für eine gewisse Zeit für "yachtsmen" in Betracht kommen. Nach Shaler ist die Gefahr in ihnen oft größer als der Schutz, den sie gewähren, und es sind schon mehr Schiffe in ihnen gescheitert, als sich vor Sturm dort sichern konnten. Gleiches dürfte freilich auch für einen grofseu Teil der Barrière-

RIGO Paus ARRANSAS -. COPA NO-SAN ANTONIO BAY ------2m-,

riffe gelten, van deuen Shaler eine bessere Meiunng hat, denu er hâlt sie, falls das Riff nicht zu weit vom Ufer eutfernt ud demunch die Lagune zu breit ist, für recht geeignete Hafenwlitze.

Bei der eben betrachteten Einteilung der Häfen instattlich sehn überall auf ihre Eustehung (Röchs ich gennamen, aber da die genlagischen Kräfte fortwahreud auf die Häfen weiter wirken, uns anch ein Blick auf die geologischen Vorgänge gewurfen werfen, weiten der Weiterschaften der die Weisersteile andere Eigenschaften der Häfen verändern, auch ein der Schaften der Häfen verändern, weiten der Austere Eigenschaften der Häfen verändern, weite der die Schaften der Häfen verändern, weite der die beide arteit als letzte Ursache die Snute von deren die beiden artein als letzte Ursache die Snute

Wie bekanst, führer die Plüsse eine große Masse fester Sahat nate mit sich, teil im göldeter Pomteils als Sand und Gerölle oder Schalmun. Söhange sich bei Sand und Gerölle oder Schalmun. Söhange sich Late durch die Steinung fertbewegt. ergießt er sich aber in Irgend ein Becken, so wird die Ströuung verschwinden, die Sohwerkerft wirkt nummher zillein mit die Sediesente sinken zu Boden. Ner die gelösten Sahgeführt und damit auf unbestimmte Enfertmangen verfrachtet werden. Im Söftwasser geht dieser Absatz langamen ver nicht, im Merer, wie una find eishellen, dert vinlander sofort bei der Vernischung mit dem Sahrwasser, ment slegelingert, die die Flüsse ferbekhared im führer.

Dafe eine Anzahl Fläuer, die is derurtigen Gebeten fliefene, totzdom beleutende Schiententssen zum Merer transportieren, hat eeinen Grund in besonderen Eigenettungkeiten. So filteren die Fläuer, wedelen in Zeitenfalleten. So filteren die Fläuer, wedelen in Zeitenfalleten. So filteren die Fläuer, wedelen in Zeitenfalleten die Schienten d

Wenn also eine Küste längere Zeit von Hebungen und Senkungen nicht betroffen wird, werden sieh in alle Hafenbachten, in die Flässe münden, großes Ablagerungen von Detritus heineinhanen und so die Zahl der Ankerplätze verringern, es sei denn, daße sie sieb als Deltahäfen benutzen ließen.

Viel größer und weitreichender in Beung auf die Verkaltuniss der Illen noch ist der Einflis fest der Merres wogen. Jede Kattenlinie, ausgewommen hechtens diejenigen von ganz nebesteltenden Sere, unterligt ihm. Soger auf das festeste Gestein beitit die anderholden der Schalberger und der Schalberger unterligt ihm. Soger auf das festeste Gestein beitit die in diesem Full für nebedingst aufwendig halt, hierbeil die Zertrörung bald Fortschrifte mehen. Selbstresertschiede helfen die Atmosphärillen mit und unter der recentigiten Witseng mit der Brandung gebt die Zerstend der Schalberger und der Schalberger und der stehn der Schalberger und der Schalberger und der stehn der Schalberger und der Schalb

Auf diese Weise liefert jede Felskätel Detrina, der dann ein Spiel der Wogen wird. Natürlich hängt die Größe dar bewegten Massen, sowie die Geschwindigkeit erzeite kann hie zu nucheren Tonnen steigen. Treffen die Wellen selbel auf die Kaste, so wird das Geroll bei jeden Schlig schief vorwärts hinnsfegtrieben. Er rollt dann sankrucht wieder herunter und kann auf diese der werden der der der der der der der der der grijelt, an der Kinte wardern.

Die Gerölle, welche sich auf diese Weise in Zickzackhahnen bewegen, werden natürlich nur da ihre Wanderungen stetig fortsetzen, wo der Wind in einer Richtung vorherrscht. Jedoch wird die Wanderung in umfangreicher Weise auch durch Tidenströmnngen beeinflufst. die da, wo sie heftig anstreten, nater Umständen den Transport sehr fördern können. Werden durch diesen sogen. Küstenstrom die Gerölle in eine Bucht getrieben, aus der sie durch keinen anders wirkenden Wind (und demnach Wellen) mehr einen Answeg finden, so können sie die Versandung derselben veranlassen und sie als Hafen unbrauchbar machen. Der Schaden, den diese wandernden Sande anrichten, ist aber am größten an den Küsten, an denen überhaupt keine Tiden vorkommen, wie z. B. an denen der großen Seen. Dort finden sie mit erstaunlicher Geschwindigkeit den Weg in alle Buchten und machen sie seicht und unbrauchbar. Nur am Lake Superior tritt diese Unannehmlichkeit nicht so stark hervor, nach Sbaler, weil er felsige Ufer besitat, vor denen der Strand noch nicht so ansgebildet ist, wie an den anderen, z. B. dem Michigan- und Erie-

Wo die Küste stark zerrissen und mit luseln besetät ist, findet keine nunnterkrochene Wanderung des Sandes statt, und die Hafen sind weuiger bedreht, als an den langeu glatten Katsen. In diesem glücklichen Fall sind die Fjordküsten, an denen eine solche Bewegung kamm nachzuweisen ist, während dies sich mit Laichtigkeit auf Hunderte von Meilen an den südlich davon gelegene Katsen durchführen läst.

 keit etc.) erfüllt sind, einen guten Hafen. Derartige Erzebeinungsn sind ja anch bei uns in birareichender Zahl bekennt, aus Amerika werden einige Beispiele ans der Umgebung des Bostoner Hafens angeführt, die den Vorgang gut illustrieren. Es giebt dies Veranlassung, darraf hinzweisen, dafa übrigean sicht immer diese Bildungen den Hafen sebützen, sondern unter Umständen gerarde in gegenteilige Wirksung baben können.

"Auch vorliegende Inarla gereichen dem Hafen nicht inmer zum Vorteil, wie man gewöbnlich anzmehmen pflegt. So befinden sieh vor vielen nordamerikanischen Iläfen Inseln, die aus leicht zerstörbarem Gestein, wis Gleialschutt, anfgebatu sind. Dassen leichter transportierbare Bestandteile werden natdriich ein Spiel der Wellen und bilden eine fortwiberende Gefabr für die be-

nachbarten Hafenbecken.

Alle Häfan der Welt baben wohl am meisten Schaden

von diesen wandernden Sanden zu helfurblich. Dewegen ist est iere erie Sorg des Ingenieurs, veleber einen Hiefen zehelten soll, übern eutgemannische und insbesondere die Satur in betre Gegenwirzuge und insbesondere die Satur in betre Gegenwirzuge einfach durch künstliches Anlegen der oben erwähnte Schutdahmen oder durch Versträung der von der Natur zelbst gebauten gesebehrn. Am besten arbeiten jedoch die Tidenströmmigen gegen die Versanden, und es zollte darum vor allem darund geseben werden. Der noch künstliche zu wertlichen.

Die Wirkung der Tiden steht in einem merkwirdigen Gegenatz zu dem der Wellen, obgleich beide eine zebringende Betregung des Wassers sind. Sie ist natürlich neith stendt jücking den, ondern seigt und der Höhe der Tiden, die vegen der Verscheichnistet der Höhe der Tiden, die vegen der Verscheichnistet der Höhe der Tiden, die vegen der Verscheichnistet der Höhe der Tiden, die verscheid der die Seitder Höhe der Seiten der Seiten der Seiten der auf kurze kaffernangen wecheln und damit sach bies Enwirkung auf die Katet ändern kann. Nach dem Inneren von sich napfitzenden Bisen ninnst ein an Höhe bedentend zu; das Beispiel von der Pundyhai ist ja so gewan und weit bekannt, das en sicht kotig ist, hermelt

noch besonders einzugeben.

Beim ersten Anblick möchte es fast scheinen, als ob sich die durch Ehbe und Flut entstehenden Tidentröme. die iu oiner Hafenbucht ein - und ausfliefsen, in ibren Wirkungen aufheben müßeten. Es ist jedoch ein Unterschied vorhanden, der vielleicht an sich nicht groß ist, aber durch seine Multiplizierung bedentendes leisten kann. Die einströmende Tidenwella fliefst nämlich an der geneigten Unterfläche der Hafenbuebt aufwärts, die ansfließende abwärts, und beide baben das Bestreben, die losen Teilchen des Grundes an ihrer Bewogung zu beteiligen. Ist nun die Energie beider Tidenwellen gleich, so wird die Wirknng im letzten Fall doch größer scin, weil die ausströmende Tidenwelle eine natürliche Unterstützung durch die Abwärtsneigung des Bodens erfährt, auf der die Teilchen leichter nach nuten als nach oben bewegt werden können.

Anf diese Weise ist die Tidenhewegung schou für sich in stande, von Kinten und aus Hlechusbetten den Deltrins auszurkunnen und ihn zoweit mit im die See zu transportieren, abli him die gewelblichen Willen nichte Transportieren, abli him die gewelblichen Willen nichte in die Bachten, die die Wirkung der Tiden noch verstärken. Dem hir Wasser wird vulkrend der Filzegataut und strömt dann zugleich mit der Eibetiele nuch auwertz, vouhrel dieselbe einen bedeitenden Kruftzwache erfehrt. Nur wenn das Pipfwasser allrausder zuch erfehrt. Nur wenn das Pipfwasser allrausder Einwirkung mit kann sich in das Gegenteil underhern.

Leider ist aber mit den Tidenströmungen recht uft eine Barrenbildung vor der betreffenden Hafenbucht verbanden. Wie schon oben erwähnt, nimmt bei ihnen die Höhe der Tiden und zugleich damit die Stärka des Tidenstroms nach außen ab, sodaß er die im Inneren mitgenommenen Sedimente nicht mehr alle weiterfübren kann und fallen läfst. Anch die wandernden Sande können, wie schon erwähnt, die Mündnug verschließen, freilich nicht für die Dauer. Wenn nämlich die Hafenbucht genügende Größe und Tiefe hat, wird der ausfliefsende Tidenstrom sich immer eine Offnung ausspülen nnd offen halten. Die Sande suchen ihn von dieser Öffnung zu verdrängen und das Resultat ist ein Wandern der Öffnung in der Richtnug der Sandwanderung. Wo dieses Wandern niebt immer in bestimmter Richtung stattfindet, wie z. B. bei der Hanpteinfabrt des New-Yorker Hafens, ist anch der Lauf der Kanäle, denen die Tidenströmungen folgen, niebt bestimmt oder wechselt im Laufa weniger Jahre. Wo aber das Wandern des Sandes regelmäßig stattfindet, wie an der Küste von Florida, kann man auch die ebenso regelmäßige jährliche Verlegung resp. Wanderung der Offnnagen leicht beobachten. Übrigens kann ein großer Sturm darin Unregelmäfsigkeiten hervorbringen.

Eine morkwardige Eigenthmilehkeit dieser Tidenkanië ist liev Veristelung hister der Nehrung auf dem flachen Boden der Lagune (s. Karte 3). Der Lauf der Acte, die sich hierseitsi wieder verweigen, ist vom Zufall bestimmt und kann sich anch andern. Im allgemeinen werden sie dersch die Tiden von den Schimentun freisenbard und der Schimentun freiselben vergen des tieferen Wassers in ihnen weisiger aus ellem vergen des tieferen Wassers in ihnen weisiger als Richt durch die Reblung verlieren als auf dem flachen

Boden zu ihren beiden Seiten.

Glücklicherweise kann man in den Hafen, vor Trünsteinungen anfretten, ihre Kurft durch die Kunst des lagensium noch erhöben, so durch Dämme, weiche ihren Weit gereite der Stenden der Ste

Wo geringe Tidenböben vorhanden sind. wie z. B. beim Mississippi, ist natürlich anch ihr Effekt gering and bewirkt nur etwas die weitere Verteilung der Sedimente in der See vor den Mändungen. Besondere Komplikationen, wie sie an anderen Stellen, z. B. dem Amazonenstrom eintreten, mögen hier nur erwähnt werden.

Des letten besprecheum Fakters, welcher veerstlich and die Gestaltung oder Versicherung der Hilben einwicht, auf die Gestaltung oder Versicherung der Hilben einwicht, werden an auferer Stelle in dieser Zeitschrift gestellt auf eine erstelligt ein noch kurs auf die Hilben eine Hilben von Salaters Arbeit, auf die Hilbengerbang der Hilben versicht abstalt zu dat hatt zu zu den die einzeltun Tellen der Verein zigt ein Abstalt zu des die einzeltun Tellen der Verein zigt ein den die Anwendung der verdier erörteten allgemeinen Gesteze darz, nuch es kann austärfel, ber nicht unsere Aufgeba sein, einen ausfährlichen Auszug darau worden verfüglichen Runn im Wege stellen, werfelb, Erden verfüglicher Runn im Wege geleten, werfelb, Erden verfüglichen Runn im Wege stellen, werfelb, Erden verfüglich und der Verfüglichen Runn im Wege stellen, werfelb, Erden verfüglichen Runn im Wege stellen werfelb, Erden verfüglichen Runn im Wege stellen werfelb, Erden Runn im Wege stellen werfelb, Erden Runn im Wege stellen werfelb, Erden Runn im Wege stellen werfelbe Runn Runn im Wege stellen werfelbe Runn Runn im Wege stellen werfelbe Runn Runn im Wege stellen Runn Runn im Wege stellen werfelbe Runn Runn im Wege stellen werfelbe Runn Runn im Wege stellen

mögo deshab die etwas kursorische Behandlung dadurch entschuldigt soin.

Nach Shalers Ansicht bat Nordamerika die meisten Häden der Welt, abgesehen böchstens von Europa. Es ist desbalb natürlich, dass auch er dieselben nur auszugweise besprechen kann, üher die weniger wichtigen schnell hinzeggeicht, und eingehendere Betrachtung nur denen widmet, die kommerziellen Wert haben oder noch bekommen können.

Die meisten der letateren liegen an der atlantischen Küste und beginnen im Norden etwa in der Region des St. Lorenz-Stroms. Es sind dies typische Fjordhäfen, die aber leider einen großen Teil ihres Wertes durch die wintertiebe Einschliefsung durch Eis verlieren. Trotadem werden sie immer ihre Bedentung wegen des Zugangswegs zu den inneramerikanischen großen Seen behalten. Der Fjordebarakter setzt sieb nach Süden fort von der Fundybai his in die Gegend von New-York, wenn er auch dort vielleicht nicht mehr so typisch auftritt, wie in den nördlicheren Gegenden. Auf dem ersten Teil von St. John his Portland sind, vielleicht abgesehen von Alaska, die meisten guten Häfen der Union. Sie sind tief, vor Vorsandung eicher, and im Winter durch die starken Tiden eisfrei, jedoch machen gerade die starken Tidenströmungen, welche durch die aufsergewöhnlich hohen Tiden verursacht werden, einen Teil fast nabenutzbar.

Yon Portland bis zur Küste von Connectient wird der Fjordcharakter durch die vorlagernden Sandmissen schon sehr verwischt. Auf dieser Strecke liegt der Hafen von Boston, dessen Bedeutung als Handelsplatz Anlafs au Bemerknugen giebt. Aufserordentliche Sandmassen liegen am Kap Cod, an dem vorzügliche Beispiele für Bildnng von Haken, Nehrungen etc. und die dadurch gebildeten Hafen au finden sind. Providencetown Harbor liegt au dieser Küste (Karte 4). Südlich von Kap Cod sehliefst sich die interessanteste Gruppe von Inseln und Untiefen an, es sind dies die Nantucket Banke, die gleichgenannten Inseln, der Elisabetharchipel u. s. w., die durch nntergetanchte Moranen gebildet sein sollen. Durch sio bewegt sich nur eine natürlich mit mancherlei Gefahr verknüpfte Küstenschiffahrt, für die sie nn mauchen Stellen Nothäfen liefern.

Weiter westlich beginnen wieder die Stirmonömen, die auch des neimer Södesier willig balenden Longleband unsammensetzen, und leden uns nuch den Hafen production werden der der der der der Leisenlertrachtung gewein bei Infibilit derauf, daß derselbe und eine Verlähtnisse sehen oft Gegenstand der Beschreibung geween sind, hier auf Wiedergabe verziehtet werden. Es old nur mech hervorgeholsen verziehtet werden. Es old nur mech hervorgeholsen vollständig Recht gieht, der auf zeiten komplicierten Vervollständig Recht gieht, der auf zeiten komplicierten Ver-

hältnisse bingewiesen hat, die durch eine Masse mitwirkender Faktoren hervorgerufen werden. Übrigens scheint die Gefahr seiner Verwandung nicht gering, mit versalafst durch die rechtwinkelige Einhisgung, in deren hiuterstem Grand der Hafen liegt.

Von bier bis snm Delaware südlich ist kein Hafen vorhanden, and von dort an tritt ein anderer Typus auf. der der Senkungshäfen. Eine ganze Anzahl vorzüglicher Hafen bietet die derselben Art angebörige Chesapeakebai, für deren Befestigung ebenso wie für die des Delaware Shaler eintritt. Von da an herrschen dann die Lagunen und sie abschliefsenden Sandinseln unbedingt bis zum Kap Hatteras und pur an einzelnen Stellen, wo das Meer in Thaler des sich senkenden Landes eindringen konnte, befinden sich Senkungshäfen-Auf der Strecke von Kap Hatteras bis Kap Roman befinden sich keine gnten Häfen, während sich swischen letzterem und Fernandina solche, wo sie nicht schon vorhanden sind, leicht durch die Knnet des Ingenieurs herstellen oder verbessern liefsen. Bei Fernandina er-scheinen wieder die Nebrungen, hilden eine äufsere gerade Küste, die oft auf über fünfzig Kilometer auch nicht die geringste Einbuchtung zeigt, und schließen die Lagnnon fast vollständig vom Meere ab. Daß sie so wenig von Einlässen durchbrochen sind, mag unter anderem auch durch das fast gänsliche Fehlen von Flüssen an dieser Küste veranlafst sein-

Am Kap Florida tritt ein plötzlicher Wechsel im Charakter der Küste ein, denn von hier an treten die Korallen als wesentlicher Faktor auf, deren Entwickelung weiter nördlich durch den treibenden Sand verbindert wird. Sie bilden eine fortlaufende Reihe von Bauten bis nach Koy West, von denen manche vielleicht späterhin für die sonet hafenlose Region von Süd-Florida noch Bedentung gewinnen kann. Auch an der Westküste von Florida hefiuden sich noch aum Teil Korallenbauten. nnter anderem anch gehobene, beute boeb über dem Wasserspiegel liegende alte Riffe. Etwas vor Kap S. Blas nimmt dann die Küste wieder denselben Charakter an, wie nm Atlantischen Ocean und behält ihn auch, bis sie das Gebiet der Union verläfst. Mit Ausnahme des Deltahafens von New-Orleans finden sich deshalb dort keine Hafen von kommerzieller Wichtigkeit, und nater ihuen die unbedeutendsten sind die flachen Häfen an der texanischen Küste (Karte 5).

Nach einem knrzen Rackblick anf die Verhältnisse der Häfan an deu großen Seen und der Flufshäfen, fafst Slader nochmals die Ergehnisse kurz zusammen und kommt auf Grund derselben an dem Sehlufs, dafs die Häfen der Union im jeder Hinsieht besser sind, als die des westlieben Europa, worüber wir hier mit ihm niebt rechten stollen.

## Zur Geschichte der Besiedelung Dänemarks aus den Ortsnamen.

Von R. Hansen.

Von welcher Bedeutung die Ortsnamen Dänemnrks und der angrenzenden Gebiete von Schleswig und Südschweden für die Untersuchungen über die Wunderungen altgermanischer Völkerstämme sind, wird den Lesern ans der Arbeit Seelmann's über die Ortsnamen auf -leben (in dem Jahrbuch des Vereins für niederdentsche Sprachforschung, Bd. XII, 1886) bekannt sein. Einen neuen wertvollen Beitrag zur Goschichte der Besiedolang Dänemarks bringt uns jetzt der dänische Gelehrte Johannes C.-H.-R. Steenstrap: "Quelques étades sur l'histoire de nos villages et de la colonisation du Danemark" in dem Bulletin de l'Académie Royale des Sciences et des Lettres de Danemark, Copenhague, ponr l'nnnée 1894, No. 3, S. 267 his 302. Er ist auf den glücklichen Gednuken gekommen, die Orte mit gleicher Endung hinsichtlich des Umfanges ihres Lundgehietes und des daruns gewonnenen Ertrages za vergleichen. Dabei geht er aus von dem ältesten dänischen Kntaster, den wir noch besitzen, der Liste über die Insel Falster in dem Erdbache (liber censanlis) Waldemars II. vom Jahre 1231. Die Liste nmfnfst im gnnzen 110 Dörfer; läfst man davon 18 fort, die sich nicht in besondere Gruppen bringen lassen, so bleiben 4 Dörfer auf -nnes, 8 auf -ingae, 14 anf -lef, 15 nnf -hy, 51 nuf -torp. Stellt man die vier letzten Gruppen zusummen unch der durchschnittlichen Zahl von Hnfen (bool), die dazu gebörten, and dem Schatz, zu dem sie im Erdbache vernnlagt sind, so ergieht sich folgendes Verbältnis: jede Ortschaft

Die Dörfer nuf -lef nnd -hy sind dnrasch um 1231 die bedeutendsten. Dasfelhe beweist nuch die Vert-dinag der Kirchen: von 14 Dörfern und -lof sind 8, von 15 auf -by 7, von 51 nnf -thorp (strup, drap) nnr 5, von 8 nsf -inges 3 Kircharte. Die Orte auf -lef sind nur mit Personennumen zusammengesetzt, ebenso die auf -thorp,

aber nicht die auf -hy. Es ist leider nicht möglich, dieselbe Untersuchung für andere Teile Denemarks im Mittelalter anzustellen. dn das Erdbuch Waldemurs nichts darüber mitteilt und wir nach für die folgenden Jahrhanderte keine ansreichenden Quellen haben. Auch die sonst altesten Kataster Dänemurks von 1664 und 1688 geben kein übersichtliches Material zur Vergleichung. Steenstrup muste daher die Kutaster von 1844 bernnziehen und stellt darnoch die Orte zusammen nach ihrem Umfange in Tonnen Landes (1 Hektor == 115,14 Tonnen) uud nach ihrem Ertrag in Tonnen Hartkorn (d. h. eine Mafseinheit von unbestimmtem Flächeninhult bei der Tuxution der Grandstücke zur Beschatzung; bei mittlerem Boden gehen etwn 6, bei schlechtem bis zu 30 Tonnen Landes anf eine Tonne Hnrtkorn).

Für Fulster ergieht sich durans:

| Orte nuf |  |   |   |   |   |   |   |         | 844                   | 1231  |      |  |
|----------|--|---|---|---|---|---|---|---------|-----------------------|-------|------|--|
|          |  |   |   |   |   |   |   | Areal   | Hartkorn              | Hufsn | 34%. |  |
| -by      |  |   |   |   |   |   |   | 987 To. | 1091/. To.            | 6,4   | 9,2  |  |
|          |  |   |   |   |   |   |   | 920 .   | 106 n                 | 6,8   | 9,1  |  |
|          |  |   |   |   |   |   |   | 882 .   | 106 <sup>8</sup> /8 u | 4,9   | 7,7  |  |
| -torp    |  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 414 .   | 501/8 #               | 1,6   | 8,3  |  |

Darnach sind in 600 Jahren die Orte nuf -by, die 1231 sehen am bekaten eingeschätzt weren, nu Grundbesitz stwas hinter denen auf -lef zurückstanden, jetzt auch au Unfang über diese hinnusgegangen; die nuff--inge sind innen beimbe gleich geworden nud die auftorp zwar noch die kleinste gebieben, doch beträchtlich gewuchsen, so dafs sie durchschnittlieh die Ilalifie der größten Ansiedelungen unfassen.

Es erbebt sieh von selbst die Frage, oh das übrige Dänemark jetzt noch ähnliche Verhältnisse aufweist. St. hat nicht das ganze Dönemark, sondern besonders die Teile, die nach ihrer Bodenbeschuffenheit die meiste Ähnlichkeit mit Fulster besitzen, vergliehen, aufserdem noch zwei Amter, wo sich andere Verhältnisse geltend mnchen: das Amt Frednriksborg, wo die Nähe der Hauptstadt Einflufs übte, und das Amt Ribe im südwestlichen Jätland, wo der Boden viel magerer ist. Die anderen verglichenen Amter sind: Prästö im südlichen Seeland, Amt Odense nebst der Vindingharde nuf Fünen, Amt Anlhorg and Amt Randers, sadlich vom Lijmfjord, and Amt Aarhns und Amt Veile im südöstlichen Jütland. Steenstrap herücksichtigt dabei aufser den Ilnuptortsnamen von Falster auch undere, die größere Gruppen hilden, auf -sted, -löso, -skov, -röd, -holt. Ich gebe von den Zusnmmenstellungen Steenstrup's die über die fünf letzten (iebiete wieder und gebe dann kurz die wichtigsten Unterschiede der einzelnen Amter. Es finden sich:

|        |   |   |   | Orte | Tonnen<br>Hartkorn |    |     | Land  | Kirchdörfer |    |
|--------|---|---|---|------|--------------------|----|-----|-------|-------------|----|
| -luf . |   |   |   | 105  | durchschn.         | 92 | und | 1046, | darunter    | 64 |
| ·by .  |   |   |   | 167  |                    | 72 |     | 919   |             | 67 |
| ·sted  |   |   |   | 66   |                    | 80 |     | 1068  |             | 20 |
| -inge  |   |   |   | 108  |                    | 88 |     | 1102  | ,           | 52 |
| -Kise  |   |   |   | 14   |                    | 80 |     | 831   |             | 8  |
| -torp  | ٠ |   |   | 676  |                    | 48 |     | 684   |             | 91 |
| skov   |   | ٠ | ٠ | 31   |                    | 41 |     | 835   |             | 1  |
| -röd   |   |   |   | 12   |                    | 28 |     | 346   |             | 1  |
| -holt  |   |   |   | 18   | - 2                | 32 |     | 435   | -           | 1  |

Die Orte auf -lef sind am größten in Prästö nnd Folster, gehören aber überall zu den größeren; nm seltensten sind sie im Amte Veile; nuf -hy giebt es mehr in den Inselämtern als in Jütland; Orte auf -sted finden sich mehr in Jütland: -inge ist überall verhreitet, der Größe und dem Schatzwerte nuch gehören die Orte im östlichen Jütland und auf Fünen zu den größten: -löse findet sich in Jütlond nur einmal (Aalborg -Randers), im Amte Odense ist es die Endung der größten Dörfer. Am gahlreichsten sind in allen fünf Gebieten die Orte auf -torp, besonders häufig in Anlhorg-Randers. verhültnismäßig nm größten in Veile, doch hinter denen auf -lef, -sted und -inge znrückstehend. Die Orte nuf skov sind nirgends zahlreich, besondere groß sind sie im südöstlichen Jütland, wo der Wald, nach dem der Ort bennnt ist, zum Teil verschwanden, also in Ackerland umgewandelt ist; der Census nuch Tonnen Hartkarn hleiht erheblich hinter dem Umfang an Tonnen Landes snrück. -röd (d. h. -rade, -rode, gerodetes Land) kommt in Jütland nur einmal (Aalborg-Randers) var, ist anch sonst selten und nmfnfst nnr kleinere Ansiedelungen. Anch -holt (Hölzung, kleineges, Gehölz im Gegensatz zn -skov) ist selten; die Sieder bais an meisten kleinsten.

Eigenartiger sind die Ämter i jenes wegen der zahlreichen Nat

die in diesem gänzlich fehlen. Beide Listen mögen hier nördlich folgen: n Jutia

|       |      | Frede                   | riksborg       |                  | Ribe |                         |                |                  |  |  |
|-------|------|-------------------------|----------------|------------------|------|-------------------------|----------------|------------------|--|--|
|       | Zahl | Tonnen<br>Hart-<br>korn | Tonnen<br>Land | Kirch-<br>dörfer | Zahl | Tonnen<br>Hart-<br>korn | Tonnea<br>Land | Kirch-<br>dörfer |  |  |
| -lef  | 10   | 118                     | 1306           | 5                | 3    | 57                      | 1884           | 1                |  |  |
| -by   | 20   | 94                      | 1090           | 9                | 7    | 23                      | 890            | -                |  |  |
| sted  | 3    | 66                      | 911            | 2                | 15   | 71                      | 1773           | 6                |  |  |
| inge  | - 5  | 66                      | 721            | 2                | 12   | 32                      | 1254           | 1                |  |  |
| ·löse | 11   | 141                     | 1667           | 6                | _    | _                       | ***            | Buch             |  |  |
| ·torp | 75   | 37                      | 465            | 7                | 58   | 38                      | 1348           | 12               |  |  |
| -sko  |      | _                       | -              | _                | 6    | 41                      | 1102           | 1                |  |  |
| -roid | 29   | 51                      | 669            | 5                | _    | Name of Street          | www            | _                |  |  |
| -holt | . 11 | 49                      | 697            | 1                | 5    | 26                      | 817            | -                |  |  |

Die von Steenstrup behandelten Ortsnamen zerfallen nach der Größe und dem Ertrage in drei Gruppen: 1. Orte auf -lef, -by, -sted, -inge und -löse. 2. Auf -torp und skov. 3. Anf holt und rod. Nimmt man die sahlreichsten, die auf -torp, als Normaldörfer und berechnet darnach den Umfang der anderen Orte, so ergieht sich folgendes Verhältnis für die fünf ersten verglichenen Gebiete: -lef = 1.9, -by = 1.4, -sted = 1.6, -inge = 1.8. -löse = 1.6. -skov = 0.8. -röd = 0.5. -holt = 0.6 = torp. Zufällig kann das nicht sein; soweit Steenstrup die altea Kataster von 1688 henutzen konnte. führen auch diese an ähnlichen Ergehnissen. Ahweichungen von der Regel fiaden sich in den beiden übrigen Amtern, wo hesondere Verhältnisse vorliegen, die -torp, -röd und -holt in Frederiksborg sind aber doch noch kleine Orte and das große Areal der -torp und -skoy in Rihe bleibt noch hinter den -lef und -sted. aum Teil anch den -inge zurück.

Es kann nach den Zusammenstellungen Steeastrups kein Zweifel sein, daß die Dörfer der ersten Gruppe die ältesten Ansiedelungen sind; später entstanden die Orte anf t-torp und -skov, die letsten sind die auf -röd und -holt.

Über die einnehme Gruppen gieht Steenstrap noch einige Benerkungen. Die auf -bolt ind kleine Ausleich einige Benerkungen. Die auf -bolt int die Ausstellungen bei Geböten; nur zwei halten jetzt eise Kircle, von deren die eine 1370 noch nicht vorbanden war. Die Ausleit einiger selwerdischer Forseber, das jahlt\* Laubhölt besiehent, "shor" degegen Nuelbuch, ist im Diesenark nicht an beweisen; das die Nuemen saf jahlt bewonders und Laubhölt desetten, sir Egobal, Kläubel, Beneblodt, Bogole, verhärt sich uns dem behondertes.

Röd oder Ryd ist sehr gewöhnlich in Seeland, Schonen und weiter nörellich his und er Nordkaste des Wener- und Wettersees. Die Orte auf -röd sind Jüngeren Datuna; ist dem Ass von Linner-dü in Schonen, einem sehr undakharen Roden, wo jetzt viele -röd liegen, hat man keine Begro, e aus dem Steinnifer und wenig prähistorische P entdeckt. Ebenso liegen die -ryd im Verm Boden. In Dänemark ist das

nördliche Seetand reich as Namen anf -röd, währead sie in Jütland fast ganz fehlen. Im Amte Frederiksborg haben von 29 -röd 5 eine Kirche, von den anderen 12 bei Steenstrup behandelten nnr 1.

Anch die Ansiedelungen auf -skow sind meistens nicht umfangreich, die wenigen aiemlich oder sehr großen haben fast gar keinen Wald mehr; damit stimmt, daß von 37 Orten nur 2 Parochien sind, von denen die eine früher einen anderen Nauen führte.

-torp bezeichnet überall mittelgroße Anzielelunges; adas ist aus kleineres Anfasses herrogsgaugen und im Gegensats an den mehr stahil gehliebenen anf -ief und ehy start gewachsen sind, seigt die Vergleichung der beiden Katater Falsten. Die Zahl der Orte auf -torp ist überall groß, von 1467 Orten, die Steenstrup he-handelt, endigen 509 auf -torp; am zahlreichsten sind

sie in Aalborg - Randers.

Die Orte auf -hy nad -sted gehören überall zu den
größeren Ansiedelungen; nur im Amte Ribe sind die
anf -hy (nur 7 an der Zahl) die kleinsten. Daß sie alt
sind, dafür spricht der hohe Procentsna der Kirchen:
unter 194 -hy sind 76, unter 84 -sted 38 Kirchdörfen,

dagegen nater 809 -torp nar 110.

Die Namea auf -inge sind in allen Amtern verhreitet; Steenstrup zählt 125 in den untersnehten Besirken. Sie heneichnen nirgends Ansiedelungen von geringem Umfinnge; am größten sind sie in Fünen und im östlichen Jütland. Über den Zusammenhang der -inge in Danemark mit den -ingen im Bardengau bei Lünehnrg und den -ingen in Schwaben liegt noch keine Untersuehung vor. Madsen hat in einer Ahhandlung über die "Själlandske Stednavne" beohachtet, daß die Orte anf -iage besonders in langgestreckten Niederungen liegen, wo sich Wiesen finden oder gefunden haben, und daß sie am aahlreichsten bei grofsen Wiesen- nad Moorflächen sind. Falkmann ("Ortnamen i Skåne") vergleicht das angelsächsische -ing, Wiese (in den Dialekten des Nordens and Ostens). Wenn -inge blofs eine Eadung ware, die irgend ein Verhältnis au dem ersten Teile des Wortes bezeichnete (vergl. Lothringen, Thüringen), so ware es immerhin auffallend, dass es nur größere Ansiedelungen beseichnet. Specialuntersuchungen über die gleichartigen Orte in andereu Gehieten werden die Frage wohl spruchreif machen. - Für ihre Bedeutnng zur Zeit der Kirchenbanten spricht der große Procentsatz der Kirchorte: 55 von 105

Auch die Namen auf -löse machen Schwierigkeiten. Sie finden sich auf den luseln und in Schonen; das Beispiel in Jütlaud ist aweifelhaft. Steenstrup zählt auf dem ganzen Gebiete östlich vom kleinen Belt (also nicht hlofs in des oben ausgewähltes Amtern) 64 -löse mit dnrchechnittlich 1203 To. Laad and 1113/, To. Hartkorn; besonders grofs sind sie im Amte Frederiksborg. und überhaupt die größten Dörfer Dänemarks. Von dea 64 sind 34 Kirchdörfer, in Schonen von 19 7. -Madsen erklärt den Namen aus dem Angels. lacs, "Weide" und glaubt gefunden zu haben, dass die Orte auf -löse sich immer in Gegenden finden, wo große Flächen sich zu Weiden eigneten. Bemerkenswert ist, daß der erste Teil des Wortes oft einen Naturkörper bezeichnet, wie Jerulöse, Steulöse, Jordlöse (Eises-, Stein-, Erde-).

Am charakteristischstea von allen Ortendungen ist die auf -lef, -lev oder löv. Sie ist stets mit männlichen Personenaamen zusammengesetzt nach bezeichnet daher gewissermaßen den Landadel, die Aristokratie des Stammes, vos dem sie herröhrt. Steenstrup hat sämtliehe Orte des Nordens nuf -lef ausammengesählt, darnach finden sieh in



Zonsumen. 193 Kirchdörfer, 153 and, l. ganz. 346.
Die Liste stimmt übrigeus nieht genuu mit dem Ortsverzeichnis bei Seelmnun, S. 16 ff. Es wäre erwänscht gewesen, dafs Steenstrap die Namen mit gegeben höttet. Aus dem hohen Procentaatz der Kirchdörfer ergiet.

sich die Bedeutung der Orte sur Zeit der Kirchengründungen. Sie liegen immer in des fruehtbareres Gegenden des Landes und sind daher selten in den ödea Flächen Westjütlands südlich vom Liimfjord. Nach Seelmann's Untersuchungen stammen sie von den Warnen her, die von hier zum Teil nach Thüringen wanderten und auch dort eine sehr große Zahl -leben gründeten. Über die Bedentung der Endung -lef ist viel gestritten; Seelmann entscheidet sich dnfür, sie als "Erhgut, Nachlafe" zu fassen, es sei der Besits, den der Gründer einer Niederlassung, die fortan seinen Namen trägt, seinen Erben hinterlassen hat. Steenstrup wirft mit Recht die Frage auf, warnm deun die Namea auf -lef gerade relativ bedentende Orte bezeichnen, die aufserdem seltes so dicht nebeneinander liegen, dass bei der Christianisierung des Landes ein -lef snr Parochie eines andern -lef gelegt wurde (in Dänemark und Schleswig gehören von 114 -lef ohne Kirche nur 18, in Schonen-Halland von 40 nur 6 su einer Parochie -lef). Die aorwegischen Namen nuf arfr. die man vargliehen hat, bezeichnen nur Bauernhöfe, nicht Dörfer. Nun ist das kunnuglef in Waldemar's Erdbuehe nicht das Erbe eines Königs, sondera das dem Königtnm angewiesene Gnt, die Domänen. Auch Jarlslef in der Dronningharde wird das Gut zum Unterhalt eines Jarl, d. h. sines Grafen, gewesen sein (wenn nicht ein alter Eigenname Juri vorliegt). Daher glauht Steesstrup, dass lef das Gehiet hezeichnet, das einem Häuptling oder sonst einer angeschonen Persönlichkeit bei der Verteilung

des Bodens zngewieses wurde. So erklärt sich die ziemlich gleiche Größe der Orte am einfachsten.

Ich kann nieht lengenen, daße mir diese Erklärung beseurs geßtilt, als die Früheren. Die naderen Ergehnisse Sebimann's, daße der Wahrend Beleitzes hei dem Anfonmene der Endung -lef ausgesehlössen war, diese im Gergesteil das feste Soudereigestum an Grund und Boden zur Voraussetzung hat (a. n. 0, 8, 6), werden davon nicht berührt. Amf dem der betreffenden Person angewiesenen Gebiete sindelten sich seins Ausgebrigen und Hörigen an.

Eine Untersuchung der Örtzchaften auf -leben in Tubringen und seigen, ohl die für Büsennark gewonnenen Ergehnisse anch dort Gültigkeit hahen. Die Verhältnisse sind dort allerdings nicht so stabli gehlieben, wie in dem wesentlich ackerhautrebenden Büsennark; unter Benutzung älterer Kataster wird aber doch eine Prüfung wohl möglich sein.

Auf die Frage, welchen Volkestämmen die verschiedeaen Nameseformen angehören, geht Steenstrup nicht ein; dasn sind auch noch manche umfassende Specialuntersuchungen notwendig. Ich hatte noch gern die Namen auf um, die auf den Inseln selten, in Jütland schon recht häufig sind, berücksichtigt gesnhen. Es giebt der Rätsel, die uns die Ortsnamen der Halbinsel hieten, noch viele zn lösen: die Verteilung der Orte auf -um and -hull, resp. -huttel auf der eimbrischen Halhinsel und ihr Verhältnis zu den gleichnamigen Endungen in Norddentschland, die Prüfung der Personennamen, mit denen viele Endungea susammengesetzt sind, uad deren Vergleichung mit den in des Geschichtsquelles überlieferten Personennamen bei den verschiedenan Stämmen der alten Germanen - das sind noch nieht hinlänglich erörterte Punkte. Ich mache bei dieser Gelegenheit auf eine Nameusähnlichkeit aufmarksam, die, so weit ich weifs, noch nicht bemerkt ist. In der letsten Zeit des weströmischen Reiches spielte Ricimer, der Sohn eines suevischen Häuptlings, eine hervorragende Rolle. Derselbe Name findet sich als Rickmer und als Patronymikon mit der Geuitivendung s Rickmers noch jetzt nicht selten auf den nordfriesischen Inseln, besonders auf Helgoland; dasfelbe Wort ist auch wohl der auf ein kleines Gebiet, Ditmarsehas und dessen Grenzlande Wilstermarsch. Stapelholm, Eiderstedt, beschränkte Vornsmo Reimer, Patr. Reimers. Stammten die Vorfahren Ricimers aus diesem Gebiete?

Hoffentlich regt die Arheit Steenstrups an recht vielen anderen Forschungen auf dem Gebiete der Namenkunde an!

## Bücherschan.

Ceneo general de la Republica de Guatemala, lavantado en 26 de Febrero de 1893 por la direccion general de Estadistica. Kl. Pol. 68 und 205 Seiten. Guatemala 1894.

manches Ortes die Zahl der Kinder z. B. nur schätzungweine anzugeben festgen, och manchmal anch au loch weine Anzugeben festgen, och manchmal anch au loch Werte angegeben haben dürften und dadurch wenigstens eines teilweisen Ausglisch der Übergehungen erzielten. Sie dem aber, wie ihm wolle — wir wollen der Begierung von Gustemals für die Beschaftung eines so wertvollen, wenn auch nur annihernd richtigen Zahlemmaterials, das vom stadistisches Ant mit großen Eisig verarbeitet wurde, dankbar zein.

 Quezaltenango dirfte statt 16 991 Einwehner deren etwa 25 000 bm 30 000 balen (n. 85).

Der Census giebt als Gesamtbevölkerung die Zahl 1 364 678 an, davon 677 472 manuliche und 687 236 weihliche Die Zahl der Ausländer wird zu 11831 an-Individuen. gegeben; das Hauptkontlingent dazn stellen Mexikaner (3694), Salvadorenos (2094), Hondureños (1274) und Angehörige Sarvanoverow (1995), Housenberton (1719) und Angebruitge anderer spanisch amerikanischer Linder, also jedenfalls fast ausechliefaltch Mischlinge. Nordamerikanische Bürger sind 1303, von welchen aber jedenfalle der größers Tell ans Negern und Mulatten besteht (Eisenbahnarbeiter und dergl.). Von Enropäern sind am etärksten vertreten Spanjer (532) Italiener (453), Dentsche (399), Engländer (349), Franzosen (272) nnd Schweizer (109). Die Gesamtrahl der Weißen be-trägt einschließlich derjenigen Enropter, welche eus ihrer Heimat ausgewandert eind, ohne Ihr Bürgerrecht daselbet zu wahren, und einschliefslich der gewife sehr spärlieben rein weißen Kreolen, höchstens 5000 his 6000. Der Census stellt 481 945 Ladinos (Mischilinge, woru

aber in diesem Fall aufer eigentlichen Mestizen auch Zambos, Mulatten, Neger, Weifse, Chinesen, Japaner, Hindus — kurz alle Nicht-Indianer gerechnet werden) 882 733 Indianer gegenüber, so daß demnach die reinen Indianer % der Gesamtbevölkerung ausmachen würden, was gewile nicht der Fall ist, da in den südlichen und südöstlichen Departamentos häufig, menchmal anch in den mittleren und nördlichen, sich Individuen für Indianer haiten und ausgeben, obgleich man ihnen leicht anschen kann, dass ihnen gemischtes Blut in den Adern fliefst. Wenn man die ehemalige Verbreitung der Indianerstämme sich vergegenwärtigt, so fludet men, dafs in den Departamentos Zacapa und Chiquimula etwa 52 000 Chorti-Indianer wobnen müsteo, whirend nur noch etwa 10 000 die helmische Sprache sprechen, vielleicht 20 000 sich indianisch kleiden; Sprache und Kieldung eind nan zwar etwes rein Aufserliches der Abstammung gegsnüber; aber wer will embedeiden und wissen, ob ein Individuom reime Indianserblut in den Adern führt oder oh es eine geringe Beimengung weißen Blutes besitzt? Dle Individuen ringe Beimengung weisen nittes Gentzt. Die Individuen selbst und die gewife oft nicht sehr gebildeten Volkazähler wufsten es iedenfalls nicht. Noch auffülliger ist es vielleicht bei den Pipiles in den mittleren und südlichen Gebieten, von denen es nach dem Census ooch etwa 24 000 geben müfste, während Sprache und Eigenart fast überall his auf geringe Überreste verschwunden sind. Wenn ich auch demnach gloob dafe für die eödlichen und endöstlichen Departamentos die Zahl der Indianer viel zu hoch angegeben ist, so scheinen mir die Zahlen doch für die mittleren und nördlichen Gebiete wertvoll and night gerade viel zu hoch zu sein, da daselbst der Gegensatz gwischen Indianern und Ladinos schärfer aus geprägt ist und beiderseite anch bestimmter betont wird. Censos das Starkeverhältnie der einzelnen Stämme festzulegen. doch bemerke ich, dass die unten gegebenen Zahlen einen rohen Überschlag darstellen, da eine ganz scharfe Abgrenzung der Sprachgebiete nach den bieherigen Forschnugen noch nicht möglich ist und der Census mit seiner nur nach Gemeinden spezialisierten Zählung eine genaue Zohlenangabe auch nicht ermöglichen würde.

Es beträgt in Guatemala die Zahl der Mayas etwa 2000 (wozn noch etwa 1000 in Britisch-Honduras und etwa 300 000 in Yukatan und Tabasko kommen); Quichés fast 280 000; Cakchiqueles fiber 130 000; Mames etwa (woru noch etwa 2000 in Chiapas kommen); Kekchi-Indiaoer etwa 86 000 (worn noch etwa 1000 in Britisch-Honduras kommen); Pokonchi-Indianer etwa 20 000; Jakeltekos etwa 35 000 (woru noch gegen 1000 in Chiapas kommeo); Chuics etwa 13 000 (wozu noch eine kleine Zahl in Chiapas kommt); Aguakatekos etwa 4000; Ixiles etwa 12000; Uspantekos etwa

3000; Tzutnhiles etwa 14 000. Den stärksten Prozentsatz von Indiaoerbevölkerung zeigt das Departamento Alta Verapaz (95 Proz.), darauf folgt Huchnetenango (82 Proz.), den geringsten Prozentsatz Santa Rosa

(21 Proz. nach dem Census).

Einen der sehwächsten Teile des Census stellt die Statistik des Alters dar, de die Indianer fast niemals wissen, wie alt sie sind, und höchstens rohe Schatzungen angaben; so kommt es, daß der Cenane behaupten kann, es gebe 4094 Persouen zwischen 90 und 100 Jahren und 896 Individuen über 00 Jahre. Noch mangelhafter ist die Statistik der körperlichen Gebrechen, welche men wohl hatte unterlassen dürfen. Yon größerem Interesse dürfte es sein, daß 56 773 Kinder die Schule besuchten, daß 89 553 Personen lesen und schreibeu, 25 033 Personen nar lesen können, während 1 240 092 Individuen Analphabeten sind. So unglinstig diese Zahlen auch erscheinen mogen, so sind sie doch wabracheinlich noch sehr optimistisch.

Katholiken glebt es 1 356 105 Personen; daneben 2254 Protestanten und 5173 Religionslose, während 1146 anderen Religionen angehören. Mit großem Fleife let noch die Gliederung der Bevölkerung nach Berufen durchgeführt, doch dürfte dies von geringerem Interesse sein. Dagegen ist bediffit die von geringrem imereme sem. Loggen in og-zeichnend für die Ernchelnung der Sthätehilder, wie auch für die Fnreht vor Erdbeben, daße es in der Republik Guatemala nur 325 zweistöckige Gebäude gah, während eich das Gros der Bevölkerung euf 53 574 eiustöckige Häuser und 171 604 Hütten ("ranchos") verteilte.

Die dichteste Bevölkerung zeigen die südwestlichen und die Hochlandgebiete, daneben im Norden die Alta Verapax; leider ist es aber nicht möglich, das Dichteverhältnis in genauen Zahlen anzugeben, da es keine Karte gieht, auf welcher die Grenzen der Bezirke annähernd richtig eingetragen waren. Die am donnsten bevölkerten Distrikte natürlich die Urwaldgebiete, also die Departamentos Yzabal und Petén, in welchen der Urwald weitaus den größten Tell des Arenie einnimmt.

Am allerdünnsten ist die Bevölkerung Im Departamento Petén, welches nach den neuesten Grenzabkommen eine Große von gegen 36 000 qkm besitzen dürfte, während der Cenaus ihm nur eine Bevölkerung von 6752 Einwohnern nachweist. Diese Zahl, welche kaum mehr als ½ auf 1 qkm ergeben würde, bezieht sich aber nicht auf dieses Areal, sondern auf den ebemaiigen Umfang des Departamento (etwa 50 000 qkm), da zur Zeit des Census die Regierung von Guatemala die neuen Grenzlinien, wie sie auf den nenesten Karten eingetragen sind, noch nicht anerkannt batte. Die Grenze Guatemales ging nämlich von dem Punkte "Tierra blanca" beim Cerro Ixbul, im Nordwesten des Landes, wo jetzt die Grenzlinie sich rein östlich bis znm Chixoy weodet, ursprünglich nordöstlich bie zur "Raya de Yaxchilan" (nahe den Ruinen von Menché Tenemit), dann wieder nordöstlich bie zum "Cerro de la Cruz", um nunmehr dem Rio Yaxebilan his zu seiner Einmündung in den Rio S. Pedro (bei "Mactnn") zu folgen, dann wandte sich die Grenze in unbestimmtem Verlauf nordnordöstlich, um nördlich von Nohbecan in südest-lichem Verlauf die Grenzlinie zwischen Guatemala und Britisch-Honduras zu erreichen. Während nnn der damolige Brillech-Holedina zu erreichen. wanten nich aus answage Präsident von Guntemala, Justo Rufino Barrios, in Washington mit dem mexikonischen Bevollmächtigten das neus Grenzahkommen abschlofs, besetzten mexikanische Truppen knezer Hond den nördlichsten Gebietsstreifen des l'eten (Partido de S. Antonio) und hielten erst in ihrem Marsch inne, ale die Guatemalteken ihnen unter General Cruz Truppen entgegen-saodten. Guatemala protestierte gegen die Besetzung des Distrikts von S. Aotonio, aber ohne Erfolg, and die fektische Grenze bildete von nun an der Parallel von Chuncruz (16° 1°), nordl. Br.). Als aber die Grenzkommission den im Grenzabkommen von 1862 bestimmten Parallel von 17° 49° nordl. Breite aufgeschlagen hatte, besetzten die Mexikaner anch S. Pebpe (1889), nnd als Guatemala im Jahre 1893 and 1894 in dem Ihm noch verbliebenen Gebietsstrelfen endwestlich von Usumaclnta und westlich vom Chixoy Hobeltsrechte auszuüben versuchte, wurde es beinabe in eiuen Krieg mit Mexiko verwiekelt und mußte zuguterletzt auch dieses Gebiet (über 2000 qkm) abtreten, ohne guvor das im außersten Nordwesten zu gewinnende Gebiet von Tenosique bekommen zu haben.

Im Ceneus von Guatemala ist 4le Bevölkerung des Distrikte von S. Autonio (etwa 11 000 his 12 000 qkm) schätzungsweise mit 200 Einwohnern angenommen, was für diesen Bezirk eine Dichte von kaum mehr als 1/60 anf 1 qkm ergeben würde! Sehr bezeichnend für die ungemein dünne Bevölkerung des südlichsten Yuketan! Mit wie viel der im Südwesten gelegeoe, jetzt verlorene Gebietestreifen (Partido del Lacantuo) eingerochnet wurde, weifs ich nicht; jedenfalls war auch diese Bevölkerungszahl äußerst gering nud dürfte eich durch die des zu erwarteuden Gebietszuwschses im äußersten Nordwesten nahezn wieder ausgleichen. Bedeukt man die ungemein dünne Bevölkerung der von Guatemola abgetretenen Gebiete, so erkennt man wohl, dass der Gebietsverlust zwar einen harten Schlag für den guntemaltekischen Nationalstolz bedeutet, ober wirtschaftlich fast vollständig belangtes ist.

Heidenheim a. Br., den 22. August 1895 Dr. Carl Sapper.

Otis Tufton Mason, Similierities in Culture. From the American Anthropologist, Vol. VIII. Washington 1895. Der uuermödliche amerikenische Völkerkundige Brinton short bekanntlich zu den nachdrücklichsten Vertretern der Leitre von der völligen Unabhäogigkeit und Selbständigkeit der amerikanischen Kultur. Erst jüoget hat er in einem kleineren Aufsatze alle eutgegenigesetzt gerichteten Bemühungen mit scharfen Worten als ein Verfolgen von Irrlichtern ver-nrteilt (vergl. Giobus, Bd. 68, 8. 52). Nicht jeder wird diese Schärfe der Verurteilung billigen. Es bandelt sich hier um Büchersehan. 248

angesents soleher Benufhungen erscheint es recht scharf, wenn Brinton sie einfech als "abgechan Chimärna" bezeichnet. Weiher almmt er auf einem Gebet, and dem es sich auf lunge bin nar um Möglichkeiten auf Wührrebeinleichkeiten, nicht um Gewichbeiten haufte, alle weiten der Wissenschaft, Unterrackungen, deren zodgüttiges Ergebnis eich nieht voraussehen lädt, gleich im Keim durch ein unbedingtes Abprechen erriteken zu wellen?

sounges Asspectene cranace III Welfell and the second seco

Er unterscheidet der verschieden Anffanungen: die kungerpisches Auffanung, weiter Überwinstimmungen im Knitzerschatz uuf eine frihere Gemeinsundsteile Lebbes, erschäftlicht, die Aukturzeile Kleichung, weiher err Erklärung Snitchungen auf dem Wege des Verkehrs mit Handels annimmt, und die aufbrephotische Auschauung, weiche sich auf die allgemein seelliche Verwalzbeisch if weise Gleichbut der Umwelt, des Millen, der nutzberen weise Gleichbut der Umwelt, des Millen, der nutzberen

der Entjehnung kann daher ven vormherein uuch bei geringen Übersinstimmungen nieht in Aberdu gestellt werden. Die kleins Schrift ist recht lessnewert; sie leidet nur an einer gewissen Abstraktlieit, sofern der Verfasser seine ullgemeinan Sätze fast nirgende durch eineelne Beispiele belegt.

A. Seldel, Sekretär der deutschen Keieniuigesellsehaft, Hundhich der Slambais-Sprache in Usambura. Deutsch-Ostaftika. Mit Testen, einem Shambulu-Deutschenund einem Deutsch-Shambais-Worterbuch. Dresden-Lelpeig, Köbler. 1895, 8°, 133 Seiten.

Laiping, Kohler. 1995, 4° 1. 205 beiten.

Bas van Boeren, Janit, Woodward und den Ministemers.

Bas van Boeren, Janit, Woodward und den Ministemers.

Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bernes der Bern

dem Buche eurociständen. Für den praktischen Gebranch ist besonders die Mitteilung eines originellen Shambalu-Märchens wertveil. Man bekommt dadurch um besten eine Vorstellung duvon, wie die Leute reden.

Al son Beispelt daffer, wie sich unch die Germmuth, noch eingehender benündte liefen, nie Gergende dienen. Bei das siegebieten Zeitwirtern hitten sich noch eine Nach und den siegebieten Zeitwirtern hitten sich noch eine Nach und der Stellen der Stellen dass der Stellen 
dient desbuih nieht nur pruktischen, eondern auch wissenschuftlichen Zwecken nud ist in beiden Beziehungen

Curi Meinhof.

Sermane, Stoomen Greger Kupterbanke, Die Bükeving und deren zustalen Buwchner. Wies 1895 Greinleib, mit dieren zustalen Buwchner. Wies 1895 Greinleib, Diese Schrift, weiter der Aufkärung der rassischen der Aufkärung der zustalen der Stehner der S

statistische und historisch ethnographische Beschribung der Bukovian, unter besondurer Berücksichtigung der Rutenen. Behre, Zeichenutius zum Gebrauch im geograpbischen Unterricht. Ausgabe B. Abteil. III. Leipzig, bei Wugner und Deben, 1895.

leil Wagner und Deben, 1890.
Daft dem Zerkenn im geographischen Unterrickt großer
Daft dem Zerkenn im geographischen Unterrickt großer
Bern im Frage greitelt, nur über die Art und Weise der
Anweilung gehre in de Anteilenn noch anseitunder. Die
Inter ergeben von der Anteilen noch anseitunder. Die
Inber ergest bleibt, das is der Pruvis sich vielfends Seinering
dem Wollen und Bollen sicht. Win diese Schwirzigkalten an
interpretation und Schwinzigkalten angeiste erweite
dem Wollen und Bollen sicht. Win diese Schwirzigkalten an
interpretation und Mehren der Schwirzigkalten und
im geographischen Unterrickt
greiten wir der Schwirzigkalten und
geographischen Unterrickt
greiten der Schwirzigkalten und
der alliekunste Debende Zeitwinzigkalten, wir über die driet
der alliekunste Debende Zeitwinzigkalten, und
und mit des Wert eum Ausbilde gebracht, was Lehrer
und des Wert eum Ausbilde gebracht, was Lehrer
mit des Schwirzigkeiter Weise willkunster weiter der
Behalten in geleicht Weise willkunster weiter der
met den des Wert eum Ausbilde gebracht, was Lehrer
mit den Wert eum Ausbilde gebracht, was Lehrer
mit den Wert eum Ausbilde gebracht, was Lehrer

Prof. C. Keller, Das Lehen des Meeres. Nebst botanischen Beiträgen von Prof. C. Cramer und Prof. H. Schine. Mit 18 Tafeln in Farbendruck und Holsschultt, sowie über 306 Abbildungen im Text. Leipzig, Cbr. Hermann

Tauchnitz, 1995.
Mit der 11. Ober heine Leiter geine gene Frache.
Mit der 11. Ober heine Leiter geine gene Frache.
Mit der 11. Ober heine Leiter geine der Gestellt der Gestel

Meerestlere, das Meerestlechten, die Wanderungen der Meerestlere sind die anziehendente des Verfasser. Behannt sind Kellere Untersuchungen über die Wanderungen der Tiere durch den Steelkanal, die hier in zusummerfassender Art Kepellichen behannte Plankton, das Türchen in der Tiefese die der Steelken der

Es reiht sich bieran die Schilderung der wichtigen Free des Merces, von den großen Walen bis zu den niedrigsten Urtieren oder Protozoen und endlich der Pfanzenweit des Merres, wobei zwei Antoritäten, wie der Algologe Cramer und der durch seine weiten Reisen bekannte Professor II. Schilor, die Witarbeiter Kellers weren.

Ganz besonders zur Zierde gereicht dem schönen Werke aber sein lehrreicher Bilderschmuck, der uirgends in den Dienst der Effekthascherei gestellt ist. Die Farbendrucktafein und Holsschmitte sind musterhaft ausgeführt. C. F.

## Aus allen Erdteilen.

Acureex nur mit Quecentagnes gentuers.

— Über Fearone Espedilion anch Nowaja is sein ja brigte das Spettonberholt die Grogophical domrat sein in der Spettonberholt der Grogophical domrat diegende bengt: des Untersteinen, an dem ach vier Horren betreitigten, danzet nor Rode dah lan mus 12 August, wo Ragdani vieller mreicht wurde. Der Einerhaltstein in der Verlagen der Spettonberholten in der Spettonberholten der Spettonberholten der Spettonberholten in der Spettonberholten der Spett

Erfolg botanische, zoologische und geologische Studien betrieben Bei der Rückkehr stiefs man abermels auf denselben Eisgürtel, fand jedoch eine günstige Löcke, durch die das Schiff über 60 km vordrang, his es eine weite offene Wasserfläche in der Nähe des Ganselandes traf. Vom festen Lande sah es sich jedoch auch jetzt durch eine etwa 15 km breite Masse Eis getrenst, die im Norden und Süden mit dem großen Gürtel zusammenhing. Ein Versneh, durch diese Masse nach Norden zum nördlichen Gänsekap vorzudringen, liefe das Schiff sich festfahren. Es machte sich iedoch wiedet los und kehrte ins offene Wasser zurück. Ingwischen trieb der Wind den Eisgürtel nach Südosten, und das offene Wasser um das Fahrzeug fror immer mehr zu, so das völtige Einschliefung drohte. Da sich zugleich Kohlenmangel bemerk bar machte, so war es ein Giück, daß eich ein nener Durchbruch nach Südwesten öffnete, in dessen Verfolgung das Schiff offenes Wasser fand nud, den Gürtei stets zur Linken neben sich, die Insel Kolgniew erreichte. Hier verweilten die Teil--nehmer vom 5. bie 16. Juli, während das Fabrzeug in Vardö abermals Kohlen aufnahm, und machten wertvolle Anfnahmen und naturgeschichtliche Beobschtungen. Das Wetter war schlecht: Nebel und kalte Winde aus West und Nordwest herrschten vor, und eine Zeitlang zeigte sich der schwimmende Elsgürtel auch an der Westseite der Insel

ang til ver ster. Ver ster i bler i interronomen Versuch, nach Nowsja Semija vortudringen, neigte henevarterer Weise ein wie mit einem Zauberschlage verswadstes Bild. Das Est war vollig verschwanden, nad die Expedition konnte der Umgebung von Kostin Scharz einen Besuch abstatten. Am 36. Juli begann die Röckfabr.

— Verschläfen aus Erforsch ung des fädgebarnates. Der die Kant berchgerveils aus dem fließgebaroffsatlicht Berchgerveils einige Vorschläfen zur 
Gestellte Berchgerveils eine Vorschläfen zur 
Gefrechung 
den der Vorschläfen gestellt gestellt gestellt 
gehan werden ist, die Endelsdung von für James Ross zu 
naten. Die zun Benchpertals mitgenate Fahrt auch dem 
Schpinkarten geschnischen kannten, gestellt gehan besche ist 
Schpinkarten geschnischen Santische Fahrt auch dem 
Schpinkarten geschnische Santische Santische 
Schpinkarten geschnische Santische 
Schpinkarten geschliche 
Schpinkarten geschliche 
Schpinkarten geschliche 
Schpinkarten 

Schpinkar

sehen, auf deren Fang das Schiff jedoch nicht eingerichtet war. Sechunde wurden wenig gesehen, ihre Zahl wuchs, ja weiter ostwarts man kam. Am Lande zeigten die Rohben alle große Furchtsamkeit, was Borchgrevink zu der Meinnug veranlaßt, die Tiere müßten einen stärkeren Feind auf dem Lande besitzen, der ihnen den Aufenthalt daselbet verleidet. -Von großer kaufmännischer Bedentung sind seiner Meinung unch die Guanolager, welche die Antarctie entdeckte. Aus der Analyse von Gesteinen, die Borchgrevink vom Festlande mitgebracht hat, geht die mögliche und wahrscheinliche Anwesenbeit wertvoller, dort vorkommender Minerale hervor Man fand braungrauen Glimmerschiefer in Gemeiuschaft mit Granulit. Auch die Entdeckung von Vegetation am Festlands ist mach Boreligrevinks Meinung von sehr großer Bedeutung. Er ekizziert undlich die Ansrüstung einer wissenschaftlichen Expedition nach dem Südpolarlande folgendermaßen. In erster Linie gehört dazu ein geeignetes Schiff, welches die Expedition von Australien aus in die südlichen Breiten bringen muss. Dasselbe branchte nur etwa 200 Tonnen groß an sein, da ein leichtes Schiff für die ihm dort zusallende Arbelt am geeignetsten erscheint. Ein sicherer Hafen konnte für ein geeignetten erschent. Am sieherer hare komme für ein solches Schiff leicht gefunden werden, und bei Anhruch des zweiten Sommere könnte man dann ohne jeden Zeitverinst weiter südlich vordringen, und dort bliebe Zeit genug, wieder zurükzukehren, bevor ein zweiter Winter ansbräche. Die Anzahl der Mitglieder einer solchen Expedition dürfte zwölf nicht übersteigen. Außer der Ausrüstung an Bord, zwei Walkanonen mit Harpunen und andereu Waffen, müßete jeder Maun norwegische Ski und canadische Schneeschabe haben. Dann müfsten Schlitten, die auch zum Segeln eingefichtet seien, mitgefährt werden, um den Proviant zu befördern, im Falle es nötig erscheinen würde, die Station auf dem Festlande zu wechseln. Ebenso nriifeten Eskimohnsde in großer Zahl angeschafft werden. Brennmaterial für 18 Monate wäre ein weiterer wichtiger Gegenstand. Danu empfiehlt Borch-grevink 2 bis 3 halbkugeiförmige Hütten aus hartem Holz sitzunehmen. Ein Fesselhellon mit den nötigen Vorrichtungen anf dem Schiffe wurde sehr wertvoll sein, sowohl zum Erkennen der richtigen Stellen, wo offenes Wasser ist, als auch zur Beobachtung der herrlichen Luftphänomene in jenen Breiten. Aufserdem sollten versuchsweise kieine Briefballons mitgemmen werden, die nach wärmeren Gegenden durch dieselben Luftströme getragen würden, welche nach der Meinung Borchgrevinke den niedrigen Barometerstand innerhalb des antark-tischen Kreises bedingen. — Borchgrevink stellt eich selbst für eine Reise der Wissenschaft zur Verfügung und hofft, dass die Eugländer schon aus Pietät gegen Sir James Ross die Er-forschung des Südpolarjandes hald finanziell unterstützen würden.

# GLOBUS.

# ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT FOR LÄNDER- UND VÖLKERKUNDE.

VEREINIGT MIT DER ZEITSCHRIFT "DAS AUSLAND".

HERAUSGEBER: Da. RICHARD ANDREE. VERLAG VON FRIEDR. VIEWEG & SOHN,

Bd. LXVIII. Nr. 16.

BRAUNSCHWEIG.

Oktober 1895.

Nachdrack zur nach Übereinkunft mit der Verlagshandlung gestattet.

# Teobert Maler und seine Erforschung der Ruinen Yukatans.

kanischen Landen, seinen Wohnsitz genom-men, nm nochmals nach jenem Wunderlande zurückzukehren, das wegen der navergleichlichen Schönheit seiner Natur und großartigen Vergangenheit auf jeden gehildeten Europäer einen unwiderstehlichen Zauber ausüht.

Mit der Absieht, diesmal hanntaliehlieh die Halbinsel Yukatan an erforschen, schiffte er sich mit seinem bedeutenden Reisegepäck in Progreso aus, and nahm znerst in Mérida, später, des dortigen Wohnungsmangels wegen, in dem benachharten Ticul seinen festen Wohnsitz. Die eruten Schritte

in einem entlegenen, abgeschlossenen sind natürlich immer mit Schwierigkeiten verhanden. So konnte Herr Maler auch nicht allsogleich seine beahsichtigten Expeditionen nnternehmen, sondern sah sich znerst genötigt. seine photographische Ausrüstung in Ordnung

on hringen, and mit den mitgebrachten Materialien Experimente anzustellen, um nicht dasfelhe Schicksal zu erleiden, das der mit so großen Mitteln ausgerüsteten Expedition Charnay-Lorillard widerfahren, welche wegen Nichtbeachtung der photographischen Schwierigkeiten, verbanden mit planlesem Umherfahren, gänzlich scheiterte. Herr Charnay, das damals neue und unzuverlässige Bromsilherverfahren nicht gehörig bemeisternd, war nicht

Teobert Maler, vormaliger mexikanischer Hanptmann im stande gewesen, anch nut ein einziges reines, in Diensten des Kaisers Maximilian, verließ im Jahre druckfihiges Negativ heimzuhringen, und aah sieh ge-1895 Paris, wo er, nach lauger Abwesenheit in mexi- ndügt, das Fehischlagen seiner Forschnagareise durch Ahklatschen von Flach-

hildwerken mittels Papierschiehten und Zusammenraffung von Altertümern möglichst zn verbergen.

Es hatte somit die von den Gelehrten Europas und Amerikas mit so großem Interesse verfolgte Expedition Charnay-Lorillard, was die ruinenreiche Halbinsel Yukatan anhelangt, gar kein Ergebnis ge-habt, und die Zahl der von Stephens - Catherwood bekannt gegebenen Ruinen war auch nicht um eine einsige vermehrt worden, so daß nach Rückkunft des Herrn Charnay die Gelehrten von Paris der Ansicht waren, es gabe wohl in Yukatan keine weiteren Ruiuen, und es ware nutzios, eine abermalige Reise dahin su unternehmen!

Nachdem Herr Maler seine photographischen Versuche glücklich beendet, and ein kleines, nur das unbedingt Notwendige enthaltende Reisegepäck zneammen-

gestellt, beschlofs derselbe, das hisher von den Reisenden eingehaltene System, das Land in dieser oder jener Richtung zn durchkrenzen, ganslich zn verlassen, dagegen sein Quartier an irgend einem geeigneten Punkte aufsuschlagen, and dann straklenförmig nach allen Richtungeu hin, wo ihm die Indier von einer Rnine Kunde gegehen, kleine Ausflüge zu machen; und erst, wenn alles in weitem Umkreis erforscht, sein Hauptquartier



Techert Maler.

nach einem anderen Orte au verlegen, in der Regenzeit natürlich stets nach seinem festen Hause — derzeit in Ticul — aurückkehrend, wo er sich sein kleines photographisches Laboratorium eingerichtet hatte.

Anfær den von ihm selhat eutdeckten Monumenten hat derælbe auch die von Stephens und Galterwood besuchten Rnines mit nun vervollkommeten photographischen Instrumenten neu aufgenommen und annæutlich auch die Plane richtig gestellt. Es erstrecken sich demnach seine Anfahamen auf alle, deræsti erwichbaren, ynkatekischen Ruineb, einerlei oh dieselben vor ihm schon besucht worden waren oder nicht.

Was für Schwierigkeiten, Grähren und Mühen bei seinen Wanderungen in den menchenlereren und wasserseinen Wanderungen in den menchenlereren und wasserarmen Wildnissen Herr Maler durchgemecht haben mag, davon kann sich ein Fernstehender wohl sechwer einen der Vorstellung machen. Was gegenwärtig das Reisen abseits der dem spanischen Riement verhälebenen Länderstriche so sehr ersehwert, ist die bedauerliche politische Zefährenheit den Lander.

Infolge abschenlicher Miferritechaft erlech sich die langedwochtet Myarares gegen das panisch-yukatelische Ziemet (1847), das seinerseits gegen die mezikanische Regierung sich erbolen hatte (1840). Die ducht diesen doppelten Aufstand enthandene langishrige, yukatelischen Teile in zwei unter neziknaische Herrschaft zurückgelschrie Standen: Yukatan und Campecha und die Prichtung derien Heiser Myarachet Xanahi, fenichte und Chan Santa Cruz, welche von den zwei mezikniche gleichene Stanten, studeren von einander seilat, durch große, mentchenkerer Wilddie Glober (Band Gr. S. 179) nachgeweisen hat.

Ohvolt seit mehreven Jahren zwischen den ihre Unabhängigkeit sich erkännft habenden Mayaladaren und abhängigkeit sich erkännft habenden Mayaladaren und dem spanisch-mexikanischen Teil keine Kriege mehr stattgefunden haben, so dauert doch das gegenseitige Mistrausen, der Hafs und die Furcht in solchem Mafse fort, dasf das Heraber- und Himberreisen für Einheimische und Fremde fast unmöglich ist, jedenfalls Gefangenechnit oder Tod unr Folge hahen kann.

Ein Fremder, welcher in die Mayarciche oder auch nur in die augrenzenden Wildnisse eindringen will, wird von der spanischen Bevölkerung mit Mistrauen angesehen; nod gelangt er zu den freien Maya, so vermuten diese in ihm einen Spion der mexikanischen Bezierung und wollen ihn nuhringen!

Trots der hier angedeuteten Schwierigkeiten glambt Hauptmann Maler vier Fünftel aller in der Halbinsel vor-handenen Ruinenorte bereits erforselt au haben, nuch das ihm noch fehlende Fünftel hofft er anch noch hereinsaubringen. Aus seinen auch so schon übernau reichaltigen Arbeiten glautb derreibe aunehmen au dürfen, abstätze daß das mayanische Volk das erste war, welches auf ynkatekischer Fürd seiteuren Stättle gebaut betrafte.

Es ist nachweisbar, daß die Bauten wie Skulpturwerke der allerätesten Epochen bereits einen sehr hohen Ent wickelungsgrad zeigen, woraus folgt, daß das mayanische Volk schon bei seiner Ankunft auf yukatekischem Boden einen hohen, anderwärts harangehildeten Civilisationsgrad besaß.

Die vielfache Überbannng, Erweiterung und Umwandlung, weiche an dem meisten Deukmätern erkenntlich, verhunden mit dem Umstande, daß auch in menscheuteren Wildnissen, wo niemals Steine weggerissen werden, an der Seite halb odar ganz erhaltener Monumente in forzuloes Steinhäugel verwandelte Ruinen sich vorfinden, läßt auf eine lange, tausendjährige architektonische Entwickelung schließen.

Zur Auftlärung der Frage, was für Rassen es in Vukatan gegeben habe, ebe die Maya dort erschiesen, glacht Herr Maler nur in den Höhlen des Landes Anhaltspankte gefinuden su haben. Von primitiven Rassen, welche es noch nicht zu steineren Bauten gebracht, sondern aur in Hütten wöhnten, hält es immar schwer, Überheibisel anfafinden.

Cher das Vorlehen des Mannes, der mit so merkwürdiger Ausdauer und seltener Thatkraft der Erforschnng Yukatans sich gewidmet, haben wir in Kürze folgendes in Erfahrung gehracht: Mnler wurda 1842 in Rom geboren, stammt aber von deutschen Eltern. Im zartesten Alter verlor er seine Mutter und sein Vater kehrte durauf nach Süddeutschland anrück. Seine elementaren Kenntnisse erwarh derselbe an der höheren Bürgerschule au Baden-Baden und studierte später Baukunst and Ingenieurwesen am Polytechnikum zn Karlsruhe. Nach Beendigung seiner Studien ging er nach Wien (1863) - wo er sich später natnralisierte - nnd arbeitete unter dem herühmten Architekten Heinrich von Ferstl an der damals im Bau begriffenen Votivkirche. sich nebenhei vielfach mit anderen Studien, zumal orientalischen Sprachen, beschäftigend. Die dumpfe Atmosphäre eines Wiener Ateliers sagte ührigens dem nach einem thatenreicheren Leben in fremden Ländern sich sehnenden jungen Manu nicht an. Anfserdem un keine Familienbande gehanden, wartete er nur auf eine Ge-

legenbeit, um nich dem Orient oder wo immer kinsupphen. Die kans es um Errichtung eines Thrones in Merklun neter dem Frahersog Maximilian; ein politischen Experiment, das, wenn esp einsugen weist, das, ganzus ganzuben werden, der dem Schafen der Beiter der Schafen der Beiter der Werke, und dessen Fall das Schicktal der mexikamischen Rassen für immer beniget hat. — Als es un nan zuf-stellung eines österreichnisch-mexikamischen Freiwilligerkope in Lababe Aus, beilte sein fürer Mach; hold den der Schafen der Beiter der Schafen der

Er befand sich auf dem ersten Schiffe, dem "Bolivian", das mit 1200 österreichischen Freiwilligen unter dem General Than Triest verliefs und landete in Vera Cruz zu Neujahr 1865. Kadett Maler nahm dann teil an fast allen Kampfen, welche das österreichische Korps in Mexike su besteben hatte, und sein Leben hundertfach preisgebend, brachte er es bald anm Lentnant. Nach der unklugen, auf den hinterlistigen Rat der Franzosen erfolgten Auflösung und Heimsendung des österreichischen Korps, trat Maler als Hauptmann in das kaiserl. mexik. Heer über, und zwar in das halb aus Osterreichern, halb aus Mexikanern gehildete 18. Infanteriebataillon, dessen Oherst Freiherr von Hammerstein war. Hanptmann Maler gehörte somit au jenem kleinen Häuflein von Österreichern, dem es eine schimpfliche Sache erschien, den Kaiser in der Stunde der Gefahr im Stich zu lassen und nach Europa zarückzukehron, wie es die Mehrzahl gethan.

Den zur Verteidigung der Haupstadt bestimmten Truppen zugeichtt, marchierte er nuter dem General Leonardo Marquez sam Existate von Pushla, das sich voreilig eragh, and mehrte die häutige Schlacht von San Lerenso mit, die mit dem Rückrug nach Meriko endete. Fr anhan lierauf balligen Arteil an der Verteidigung für anhan lierauf balligen Arteil an der Verteidigung ihm verhäliebenen Truppen mit einerner Zahlgkeit, noch lange nach dem Falle von Querstan, den anhälberlegenen

Republikanera die Spitze bot.

Nach der Kapitalation der Haupstadd Wasiko (1807) erhilbi Herr Maler voeret im Lande und hatte später noch vielfache Gelegenheit, dasfelbe zu bereisen und nahre kennen zu ierene, stets sein interesse auf die Überheibsel vergangener Grillantion wendend. Der Zastand aber, der auf den Pall der Känterveiche folgte, war kriege und Unsieberheit müde, den Estachlufs faßet, nach Europa zureicksuscheren.

Er verliefs darum 1878 San Cristóhal de Las Casas im Staate Chiapa, wo er sich suletzt anfgehalten, nnd begah sich nach Paris, um die Weltaustellung zu benahan und seine ausgräußehen Ausgelegenheiten zu ordene

anchen und seine persönlichen Angelegenbeiten au ordnon. In Pariser (Gebertankreisen, welche sich für alles, was sich auf Mexiko hezieht, interessieren, wurde derselbe, trota seines sonst bescheidenen und anspruchssolen Auftretens, mit großer Auszeichnung empfangen nun eingelachen, über seine mexikanischen Erbehnisse im der der Geographischen Gesellschaft einen Vertrag zu halten, begeintet von Projektionen soner mitrebrarbeite indianischen Typen. Rüinenkliider von Mitla, Tutsteper, Palerius n. s. v., bei welcher Gelegonheit die französische Gelehrtenweit densselben eine gläusende Oration brachte. Herr Maler kom dannels mit vilen, weit über die Gronzen Frankreichs bekannten Persönlichkeiten zusammen, den Antirpoologen Hany, Topinard, Quattragen, den Naturforseherm Sallé, froß, den Albertunar-Leiter von Character, Marquis von Nadalllae, Charatter zu den Character, Marquis von Nadalllae, Charatter zu den Salle d

Mit was für Erfolgen er die Erforsehung der Halbinsel Yukatan in Augriff genommen, haben wir sehen genügend dargelegt, Erfolge, welche visilleicht unmöglich gewesen wären, wenn er nicht durch eine lange vielbewegte Vorschule zu einem solchen Unternehmen befahigt werden wäre, wie wenig andere Menschen.

Wenn es ihn nech schmerzen mochte, eine militärische Lanfbahr verloren zu haben, so mid ihm ans jener Epoche seiten Lebens seiten gründliche Kenattein meitliche Epoche seiten Lebens seiten gründliche Kenattein meitlich der Schmerzen seiten der Schmerzen seiten der Schmerzen seiten seiten der Schmerzen seiten seiten kennten behörden im entlegenen Landschaften zu statten kommt. Feit auf aufgenen made uffragen mit den oft im Charkker sehr verdorbenen Indiern gewöhnt, und überwindelt mit sehr verdorbenen Indiern gewöhnt, und überwindelt mit sehr verdorbenen hellern gewöhnt, und überwindelt mit sehr werdebe zeite werdelte volles Landschan mit sich hirigen.

Vor uns liegt eine Saumslaug von nicht weniger als 100 prachtvill gelungeme Anfahamen Allers aus den verschiedenen Reinenstädlen Ynkstaus, von denen nicht wenige von Mider entdeket und hieber nieblasaust wenn wenige von Mider entdeket und hieber nieblasaust wenn- Maker dem Globas zur Verfägung gereitt, and der folgene hier unter, sof zwei Naumen verteilt. Diese Studies und Abbildaugen, die wir im beschräußen Rahmen der Zeitschrift veröffentlichen kimmen, blieben aber unr einen versebruiselnd kleinen Tail der Forschutzen und Anfahamen Allers. Wir boffen aber daßt zie der Verfaller der sie geschartigen Werken sein daßt zie der Verfaller der geschartigen Werken sein Kleinen Verfaller der sie Schaften stellen darfe.

# Yukatekische Forschungen.

Von Teobert Maler.

# 1. Chunyáxnic

(= tèunyásnik = Ort des Grüneblütenhaumes). Yáxuic (yax grün, nie, nicté Blüte) ist der Name

eines Banmes, dessen Blätter von Pferden und Rindvieh gern gefressen werden. Bei Bildung vou Ortsnamen, die sich anf Bäume beziehen, wird gewöhnlich das Wörtchen chun, Banmstamm, vorgesetat.

Zahlreiche Tempel vielfacher Formen hahe ich auf meinen Wanderungen auf der Halbinsel Ynkatan entdeckt und photographisch aufgenommen; jedoch als Beiapiel eines kleinen Dorstempels einfachster Bauart ateht der von Chunyaxnio in meiner Sammlung einzig da, weshalb ich demselben hiernit veroffeutliche.

leh war, begleitet von zwei Indiern, im Monat Mars. 1887 von der Halchenda Väsche deus sehn Klümeter in südwestlicher Richtung vorgedrungen his zu einem Gelande, das den obigen Namen führt, und in jennen Jahre zur Anlage einer großen miljerit (Maispidnungun) betrachte der Schaffen wirden der Erngel vollsteit der Schaffen und der Schaffen der Schaffen und der Sc

Bei stärkster Sonnenbeleuchtnug, mit schönem Wolkenhimmel als Hintergrund, umrast ven heftigem Winde, wurde die Ansicht aufgenommen (Fig. 1).

Die Front des Tempelchens ist gegen Süden geriehtet. Der Grundrifs ist viereckig, und zwar kommen auf die äußeren Seiten 366 cm. auf die inneren des einsigen, mit einem Gewölhlein überspannten Gemaches 272 cm. Die gegenwärtige Höhe, vom natürlichen Boden his zur Spitze der Bekrönungsmaner, beträgt 578 cm. Am Bergahhange, vor der Südseite des Tempels, be-

finden sich die Reste eines eingestürzten Vorbanes; sonst gieht es keine anderen Ruinen an diesem, überall von Bergen und Thälern umgehenen öden Orte-

# 2. Sabacché

## (sabaktse == Ort des Tintenbanmes). Ein gewisser Banm mit schwarzem Safte wird sabacché

genannt; sabae schwarze Filmisgkeit, ché Banm. Der Ruinenort Sahacchè liegt auf dem Wege von Tahi nach Lahns, etwa 12km entfernt von den Gebäuden der Hacienda Tahi. Es gieht daselbst drei Bauten von Bedeutung; 1. Der kleine Schlangenkopfpalast, der einen niedrigen

1. Der Rieme Schlangenkopspalast, der einen niedrigen Berg bekrönt, und dessen Façade gegen Osten gewendet ist.
2. Der Tempel mit der Kreuzstein- oder Gitterwerk-

Der Tempel mit der Kreuzs façade, diese gen Süden geriehtet.

3. Der Tempel im Osten der Stadt, 1 km entfornt

vom Hanptpalast.

Der Schlangenkopfpalast und der Gitterwerktempel wurden von Stepheus-Catherwood abgebildet und veröffentlicht; nicht aber der Osttempel, ohwohl jene beiden Reisenden, als sie sich von Sabacché nach Xnl hegaben, dicht daran vorüber kamen.

Der Tempel mit der Gitterwerkzier an der Bekrönungsmaner int ein zierlicher Ban, dessen Façade gen Büden schant. Bei dieser Gelegenheit bemerke ich, daß die Malteerskreuzsteine an den Feçaden yuksteklicher Bauten weniger als Umwandlung von Hologitterwerk in Steinzier aufmfassen sind, sie zind oher eine Erinereung an die gekreuten Arm- und Schenkel-

knochen der Geopferten.

Der Schlangenkopfuslat hatte vormals einhen Gemelcher, von denen noch der einhelte sind. Die Faqued reihtet sich gegen Onten und hat eine reisrende Schlangergenache, in deues Menerwerk, in einer Ecke nabe am Boden, vormals eine Tetenarie ans gebranstem Those die Reite einer Terendlichkeit von Berdentung barg. Ich fand das Mauerwerk in der betreffenden Dieke erberoben, weige Knockerverte in Schultz.

Von den Gewölbedichern des Palastes aus die Ungegend mit den Perrorbe nach verleeren Ruisen erforsehend, hemrekte ich gen Otten, in Zaufernung von einem Klünneter, einem gewissen Unterzeicht in der Vegetalten, aus welchem ich und die mich begleitenden leidler das Verhandensein einer Ruise függerten. Wir drangen darum, nas mühnam darch den Imgewald durchwirbeitend, weiter Frangel von Schacché, densen Ortfag-als wir als bald vom Banawwach reinigten, um dieselbe pholographieks afseichaum zu können (Fig. 2).

Die änfisere Länge des Eingemachbanes beträgt 870 cm, die Breite 478 cm. Das Gemach hat 710 cm Länge auf 318 cm Breite. Der Tempel steht auf einer kleinen Plattform von 1 m Höhe, nad mifst gegenwärtig — den Schutt weggedacht — von der Plattform bis sur oberen Kante der Bekrönungsmaner etwa 11 m.

Am einfach und glatt behandelten Friese sowohl wie an der durchbrochenen Bekrönungswaner sind zahlreiche Kragsteine sieltbar. Solche bervorstehenden Steine an den yukatekischen Bauten sind Träger von Figuren, welche gewöhnlich ans Stuck und kleinen Steinen gearbeitet waren. Die Figuren dieser Tempelwand sind

leider alle verschwunden, nnr gieht es noch an derselben Reste von Stuckarbeit, und an sehr geschützten Stellen jet eine tiefrete Bemalung sichthar.

Die Bekrönangsmaorra an den Tempela und Staatsgehänden der Maya kann mas als die archiektennische 
liuwandlung der in vorbergegangenen Dooden geberstallichen Schliedgerstate – brompattl ist die 
noch der der der der der der der der der 
und sonsige Siegenseichen der im Kampfe erchlagenen, 
oder bei Festen geopferten Feinde angebracht waren. 
Die spanische Rasse nennt solche Bebrönungswinde, 
campanariori ist erinstern in der That an die durchbrechersen Glockenwände, welche auch hentigennigen in 
niehen Tenzel erkomischen.

In Inneren dieses fast nie besuchten Tempels fand ich viele Exemplare einer merkwürdigen Eidechesaart, welche in den Rainen des Landes vorkommt und welche die Mayas toleckolch tolekolch neunen. Sie hat ein merkwürdiges Anssehen und lebt unr in den Rainen, vor-

sichtig bei Nacht ihr Versteck in den Steinfugen verlassend.
Bei beiden Tempeln von Sahacché steht eine Sänle auf dem Platze vor deren Fraede. Bei fast allen Tempeln, und auch bei Staatagebäuden, findet man immer eine Säule anf dem Vorplatt vor der Hauptflagade. Die Säulen vor den Tempeln waren vielleicht Opfersäulen,

und die vor den Regierungsgebäuden Strafsänlen.
Meine Aufnahmen der Ruinen von Sabacche wurden
im Monst Jannar des Jahres 1887 gemacht, nachdem
ich meine Arbeiten in dem nur 2 km entfernten Lahna
glücklich beendet hatte.

## 3. El Tabasqueño.

Etwa 1 km entfernt von den Ranchogehänden, und zwar in südlicher Richtung, liegen die Reste einer Rninenstadt, deren architektonisches Centrum gehildet wird durch die Banten, welche eine angeheure Terraplanierung

teils umgeben, teils hekrönen. Die vier Seiten der Erdauffüllung werden umsäumt

von Böschungsmauern, Treppenanlagen und Gemächerreiben, letztere selbstverständlich mit ihren Faşuden nach außen gekebrt und mit dem fäcken an die Erdund Steinmasse angelehnt; die Terraplanierungsebene fällt somit uusammen mit der wagerechten Gewölbedachung dieses anfennezitigen ersten Stockwerkes.

Am Södrande des großen Terraplanes erhelt sieh ein Temploplandt in wei Stöckwerken, dessen Feşade nach Norden gerichtel ist. Von diesem interessanten Bane habe ich einen genamen Plan aufgenommen. Die Länge des ersten Stocks — der als Falast zu betrachten ist und im Himblick auf die Gesantnalinge sigentlich das acht Gemischer und einen soliden Kern, der als Basis für den aweiten Stock dients.

Sowohl an der Nord- wie an der Südseite des ersten Stocks befindet sich ie eine Treppenanlage, welche auf die durch die wagerechten Gewölbedächer und den soliden Kern gehildete Plattform führt.

Der obere Stock oder eigentliche Tempel besteht ans zwei Gemäehern, das eine mit der Nordtreppe, das andere

mit der Südtreppe sugeweudetem Eingange.
Die Höbe beider Stockwerke sussammen beträgt
10,65 m, wonn noch etwa 5 bis 6 m auf die Bekröunngsmauer kommen, welche sieh anf der das Nord- vom Südgemache trennenden Mitteltwand erhebt.

Der erte Stock der Tensplaylastes hat einen in einfechen Formen gehaltenen Fries, and re Nordente bereicher unt Stuckligeren und lunter Benahma, An die Benahma der Stuckligeren und unter Benahma, An die Bande liegende, Aurekaur richtig gestellnete, belauer und der der Stuckligeren und der Stuckligeren der Stuckliger und der Stuckligeren der Stuckliger und der Bertalberer Arbeit, werden der mit der Stuckliger und der Stuckliger und der Stuckligeren und der Stuckligeren bei der Stuckligeren bei der Stuckligeren auf Liegenden Figuren sind nacht, haben onier Art Bankes auf dem Koppe, Gurtel um den Lich, um fäliger an Hande und Füngelenken. Länge der Nordfriesmittlefälle gibt er Beiter von stehenden, halb oder fast gewen der Stuckliger und der Stuck

Die Farhe des Nordfrieses mit seinem Figurenschmuck ist im allgemeinen rot, anfserdem ziehen sich blaue und grüne Bänder längs den Gesimsen bin. An der Südseite ist der Fries von der gewöhnlichen lichtgelben Farhe, wie die ührigen Manerflächen.

Die Gemächer sind im allgemeinen weiß gehalten, ein Gemach jedoch des ersten Stockes war prächtig rot gemalt, mit breiten hlane Bändern nnten und oben an den Gewölbeflächen.

An der Nordinçade des oberen Stockes oder Temple bildet der in plantatischer Weise behandelte Schlagericopf die Grundlage der Verzierung. Bei den alten zusagen gleichbestenden Begrüße. Daher kommt es usagen gleichbestenden Begrüße. Daher kommt es das über den Eigstagen der Frachtbauten von Yakstas der bei fortscherioden beulühre Estreichben galleringe his im somenfliche abgehanderte Schlasgenische Erfüglich der Schlasgenische statistifiche ausztillagen.

An den Ecken des Tempels sind senkrecht übereinander gestellte, kleinere Sehlangenköpfe angehracht, welche mit ihren heransgestreckten Sprechsechnörkeln (Rüsseln) dem ganzen Bau ein angemein belebtes und malerisches Aussechen verleiben (Fig. 3).

Alle Außenflächen des Tempels, also alle Seblangenköpfe nad alles Verzierungswerk, waren mit kräftig roter Farbe bemalt, von welcher Farbe noch deutliche Reste übrig geblieben sind.

Auch an den ührigen Seiten des Terraplanes giebt es Trümmerhaufen, welche gänslich eingestürzten Oberbauten entsprechen.

Es was Sitte, auf seleben Terrapianen in der Nähe der Hüligtunter Telor om Bedeutung zu begraben. Übe in darum überrengt, daß Angrahungen daselbet mannelen Intersenantz er Tage förern wörden. Des seltet habe Beste von Grabebenmistern entderkt, and von einem Grabpfelte nontei telt, nach Vereinigung aller seinem Grabpfelte nontei ich, nach Vereinigung aller gegrigt ist. Auferteren fannt ich das finmpfeltele einer gegrigt ist. Auferteren fannt ich das finmpfeltele einer gegrigt ist. Auferteren fannt ich das finmpfeltele einer Bestehen und der Folkeren begleitet en Bildwerke, welche auf der Tod Bergar haben.

Meine Entdeckung der Ruinen des Tabasqueño fällt auf den Monat Mai des Jahres 1887.

#### 4. Chácmultún (tšákmultún == Roter Steinbüszel).

Etwa 8 km von Tehax (eigentlich Tikax, tikak), in advestlicher Riehtung, befindet sieb eine großartige, nie besachte Rinienstadt, welche von den gegeowärtigen Indiern Chécaultáu genannt wird, in Anspielton auf den großen, von weister sichtbaren Phallus am Friesobergeeins des aus rosaroten Kalksteinquadern aufgehauten Tempelpalastes.

Der Kalkstein, ans dem die zahllosen Städte Yukatans gehant wurden, hat gewöhnlich eine weifse, fast silbergrane Farbe; in manchen Gegenden, z. B. in Tieul, ist er gelh; nnd in der Umgegend von Tekax nimmt er einen prachtvoller nosaroten (latheroten) Ton an.

Dieser lachsfarlige Tempelpalast erbeht sich auf einer ausgedehnen, terruphnierten Anhöbe, weiben auf der Södesite mittels Busbungsmanern und Trepperanlagen gegen die Thielbeme afüllt. An diese Södesite lehnen sich weit gett erhalten Gemichter au, von desom erhalten der Sicher auf der siche sich die Auf der wiede Anderstellt auf der sicher auf der zeite dochen der Porcheuten.

In einem der Zimmer der zweiten Reihe befindet sich eine große steinerne Bank, gestützt von phantastischen Tiergestalten.

Alle diese, in drei Linien verteilten Gemächer nenne ieh die vorgeschobenen ersten Stockwerke.

Oben auf dem Terraplan befinden sich swei Banten: der Tempelpalast der Erzeugungszeichen am Friesgesims, und der Gerichtsban oder Tlatoon. Der Tempelpalast bildet ein längliches Rechteck mit

Gemäehern an allen vier Seiten, die sich an einen soliden, inneren Korn anlehnen.

An der Mitte der Südfaçade befindet sich die Hanpt-

trapps, welche auf die darreh die wagerechten Gewülche dieder und den soliche Kern gesiblitet Plattform binanführt. Hier oben gieht es aber nur nabedentende Trämmerreste, welche dere auf aus vergänglichen Stoffen gebildete Anlagen hinweisen; ein wirklicher steinerne Oberhan, dem noliden Unterbane entsprechend, mag wohl beshirchtigt gewesen, aber nie sur Ansführung gekommen sein.

Die reichte Fayadenestwickelung ist natzlich an der Sädesite vorhanden. Sie entspricht je ders Gemachern zu beiden Seiten der Treppe; das Mittelgemaneh von jeder Seite mit von sewi Sälnen gestätztem, dreicheme Eingangen. Der Friesmittelkörper besteht am zieritische Halbatütleen, anterbreichen von swei Bellen von Knäufen. Das Friesuntergestins hat verseibnigene Bandererierung Zeithnung, aber mit kleisen. blokehr verarbeiteten, nach anfwärts gerichteten Phallus, welche von Strecke au Streeke über die Bandverzierung hervortroten. Der Fries hat ferner über jedem Eingang eine große Nieche, deren vormalige Göttergestalten leider läoget verzehwunden sind.

Der Westseite dieses Baues gegenüber liegt das Geriehtsgebäude oder Tlatocan, mit Front gen Osten: der fast einzige gut erhaltene Ban dieser Art, der his auf

fast einzige gut er uns gekommen ist.

En handalt sich hier nm einen soliden Viereckebau, mit Treppennalage an der Otsteite und je einem Gemache au jeder Seite dieser Treppe. An der Westseite giebt es nnr einen sehmalan Engang, dar su einem engen, dunklas (läoge fährt. Hier wurden vialleicht die abauntzellenden sehweren Verbrecher eingesehlossen. Die Nord- und Südsseiten seigen nur die volle, kahle

Quadersteinwand.

Oben anf der durch den ausgefüllten Unterbau gehildeten Plattform giebt es keins Reste eines oberen Stockwerkes, sondern nur gann niedrige Unebenheiten, welche Holakonstruktionen, Steinhänken u. s. w. entsprechen mögen. Wir hätten also hier das Beiswiel einer wirklichen \_casa

cerrada", welche in den meisten Ruinenorten so stark die Einhildungskraft dar Eingeborenen in Anspruch nimmt. In der Thalebene, welche sieh an der Südseite dieses großen, architektonischen Contrums ausdelnit, entdeckte ich weit Bellate. Der eine ist einfach gehalten und

grofen, architektonischen Centrums ausdehnt, entdeckte ich weir Pallate. Der eine ist einfach gehalten und ohne obere Stockwerke; der andere hat sehöoen Halbsahlenfries an der gen Norden gerichteten Façade des enzten Stockwerke, und auf einer Treppenaniage in der Mitte dieser Paçade steigt unn auf einen grofeen Terraplan, auf dem sich die Trümmar eines Oberbause befinden.

Im Osten der Rainenstadt erhebt sich eine banliche Anlage, welche der anerst geneilderten an Großstrigkeit nieht nachsteht. Anch dieser Ban lebnt sich an und betrönt eine natfrliche Anbeha, an deren Westesite, durch gewaltige Böschungsmanern gestlatt, Raum für sien erste Terraplanierung gewonnen vurrde, auf welcher sich, flankiert von zwei Vorbanen, eine doppelte Gemischerreine erholt.

Als schönes Beispiel von einfach und streng gehaltener Friesentwickelung habe ich die Ausicht von der Westfaçade dieses Baukörpers als Beigabe zu diesem Anfsatz bestimmt (Fig. 4).

Steigt man die Anhöha zn den Seiten der flankierenden Vorbaue hinnaf, so gelangt man auf eine grufsartige Platform, deren Nivean natürlich der oheren Kante des Friesobergesimses des Doppelgemächerbaues entspricht.

Auf diesem obersten Terrapiane ragen die halbeingestürten, wei Stock-werken entgrechenden Trämmer des eigentlichen Tempelpalastes empor, welcher, wie mir ältere Einwohner von Tekax mitgeleilt laben, mit einer durchnrechen gehaltenen Bekröumgemaner gezieret gewesen sein soll, so daß der Gesamtanhlick dieser architektonischen Anlage ein wirklich großerstirger gewesen sein mufs.

Dieser Gesambau wird mit dem Namen Netpol, setpol, d. h. gespaltener (abgebrochency köpf\* belegt, in Auspielung nuf eine vormals dort sichthare Figur, deren Kopf "gespalten" (vielleicht abgebrochen) war. Ich habe vargeblich nach dieser Figur gesucht, sie liegt wahrecheinlich tief unter den Trümmern begraben.

## 5. Hüntichmül I.

(húntitšmul == Freistehender Pyramidenbao).

Mit dem Worte hantich bezeichnen die Maya einen vereinzelten Gegenstand, der frei von anderen Dingen dasteht, und mit und die Trümmerhügel meyanischen Altertums. Es bedeutet folglich Huntichuml eine Trümmerpyremide mit noch vorhandenam, frei dastehendam Oberban.

Von der berühmten Raisenstadt Lahna atwa 6 km sädwestlich gelogen, entdeckte ich im Jahre 1897 einen bedantenden Träumzerort, den die Indier der nahe gegenene Rancherfa de Santa Rist Huntichmul benennen, welcher Name sich auf den Hanpttempel besieht, weil auf der obereiten Plattform vom eigentlichen Tempel noch ein reichgeneitere Stede Pageduwand, "an retaso",

aufrecht dastelt und weithin ziehlbar ist. Nach Entsigung von Träumern, die drei Stockwerken entsprechts mögen, angelehnt an einza, wis mir seiden, antafrieben, aber augeriebten [läga], glander ich auf die vorletzte Platform, in deren Mitte ein Ban mit avsig großen Genäbehern stelb, deren Verhindungschlar mit Balken von Kikelbelts überspannt ist. An diese Genübers weithinke die Versau tiefer gelegen diese Genübers weithiet die bit uns etwas tiefer gelegen genüber genöten, gewüllten Begenwasserbehilters, "shitzar (inlauf) mit Giallam sielliste auf

Vom Haupstempel in nordwestlicher Richtung, etwa 100 Schritte entfernt, sicht auf einer Anböße ein schuncklower lien, der aber doch eine gewisse Wichtigkeit hat, and dem ich den Kussen. Der Ban der Insachrift beiand eine ich den Kussen iber Ban der Insachrift beidrei an der Westseite noch erhaltenen Gemächer, an der Anfessenste eine in seche Büldfechlen verteilte Insachrift trägt. An der nutzeren Seite hat dersalbe Strin in Bachrählatener Arbeit eine veislegsechnickter, männliche erhältener Arbeit eine veislegsechnickter, männliche

Der Bau hat ein oberes Stockwerk, dessen gen Osten geriehtete Façade, wie überhanpt aneh die Ostgemächer des ersten Stocks, eingestürzt ist.

In sudætlicher Richtung vom Hanpttempel, vielleicht 700 Schritte entfernt, befinden sich die Reste des vormals grofzartigen Hauptpalastes, von dem nur einzelte Ward- nud Eckstekee mit Resten sehöner Süchlenfrisses noch anfrecht steben. Unter den Träumern der Hauptficade fand ich die Einzelsteine grofsartiger Schlangenkopfhildnagen: se war folglich dieser Prachtban ein Schlangenkopfpalast.

Noch riefe andere Banten, manche mit wohlerhaltenen Gmaßehern, und einer mit schönem Fayadestück mit Halbsäulchenfries, umgehen den Hanptpalnst; der schöoste und besterhältene aber von ällen ist der Säulchenpalsat von vier Gemächern, von dessen 25 m langer Södweutfande ich eine Abbildung diesem Aufsatze beigefügt habe (Fig. 5).

Disselhe hat Cylindersockel, dessen obere Kaute des Gemächerböden entspricht. Die von den Eingängen naterbrochene Hauptfläche ist glatt mit drei Halbsäulchen von Strecke au Strecke. Diese Halbsäulee haben unten, in der Mitte und oben Knäfer. Der Fries hat ein Untergesinn, das ich nach der Knanfforn benenne; der eigentliche Frienkörper wird ans zierlichen Halbsäuleben behöldet, mit Knauffreibe in der Mitte, und das Obergesims, das ich Cylindergesims nenne, findet seinen Abschlnfs darch eine wuchtige, nach vorwärts geneigte Steinreibe, welche sich, weil sie fast ganzlich heruntergestürzt ist, der geehrte Leser dazu denken muß.

Im allgemeinen bestehen alle mayanischen Façaden immer aus drei Elementen: Untersatz, Wandhauptfläche and Fries. Zu diesen kommt in gewissen Fällen bei besonders wichtigen Banten das vierte Element: die dnrchbrochene Bekrönnngsmauer.

Unter den Indiern von Santa Rita (man verwechsle nicht dieses Santa Rita mit den vielen anderen gleichnamigen Orten, die es in Ynkatan giebt) habe ich einige interessante Thonkrüge, welche in jenen Ruinen aus-

gegraben worden waren, erhalten

Es bleibt mir nnr noch an sagen ührig, dass ich diesem Hnntichmul die Zahl I. beisetze, nm es von einem Huntichmal II. zu unterscheiden, das ich in den fernen Wildnissen von Mesapich entdeckte, wo vormals die südlichen Maya, welchen gegenwärtig das Territorinm von Xkanhá gehört, ihre Niederlassungen hatten.

## 6. Dsibiltun

# (daibiltán = Steine mit Zeichnnagen).

Von Xkomchen - einem elenden Hüttendorfe, ranehería, mittewegs von Hopelchen nach Daibalchen gelegen - etwa 10 km südwestlich befindet sich, verborgen im Waldesdickicht, die Rninenstadt, welche von den gegenwärtigen Maya, unter Hinweis auf die reichskulpierten Façaden des Hanptpalastes Deibiltun genannt wird. Ich besnehte diese Rninen im Monat Mai 1887 mit Lenten, die ich ven Bolonchen mitgenommen hatte-

Dieser Trümmerstätte wichtigster Bau ist jedenfalls der Hanptpalast, dessen reichgeschmückte Hanptfaçade gegen Sonnenanfgang gerichtet ist. Die Façade hat in der Mitte eine Treppe, welche an einem, jetat einge-stürsten oberen Stockwerke führt, und an den Flanken Vorbaue, welche ihr ein belebtes, künstlerisches Aus-

seben geben. Die für den "Glohns" bestimmte Ansicht stellt den linken Flügel der Ostfagade vor, welcher besser erhalten ist als der rechte (Fig. 6),

Der mit dem Studinm mayanischer Baukunst sich Beschäftigende muß awei voneinauder grundverschiedene Friesnrten naterscheiden:

1. Die senkrecht gebaltenen Friese, welche stets aus einem Untergesims, Mittelkörper und Obergesims bestehen. Von den verschiedenen Fermen dieser Friesart habe ich mehrere Beispiele gegeben.

2. Die geneigt gehnltenen Friese, welche man Böschungsfriese nennen kann, und welche kein Untergesims haben, sondern nur Frieskörper und Obergesims. Zn dieser Gattnng gehört die hier gebotene Ansicht; sie bildet vielleicht das am schönsten durchgeführte Beispiel von Böschungsfries in meiner Sammlung.

Bei beiden Friesarten, ist die allerletzte, aus einer oder mehr Lagen gebildete Steinreibe des Obergesimses stets nach vorwärts geneigt und bildet nnabänderlich in allen Fällen den architektonischen Abschlufs; wo dieselbe anf meinen Ansiehten nicht mehr sichtbar ist, muß sie dazn gedacht werden

An den Facaden des Palastes von Daibiltan sind aber nicht blofs die Friese, sondern alle Flächen reich behandelt. Die Basis ist von der Art, welche ich Halbsänlehen- nder Cylindersockel nenne. — Die Hanptfläche der Façade awischen den Flankenbanten besteht aus Halbsänlen, architektenische Umwandlung des Stockwerkes, ans dem noch hente die verarmten Maya ihre Hütten bauen. Die Hanptfläche vorn an den flan-

kierenden Vorbauen zeigt, awischen wuchtigen Ecksäulen, die in Maiandrataineia (oder Vereckungszier) vereinfachte Schlangenkopfvergierung, deren Ursprung aus dem Sehlangenkopf aus meinen aahlreiehen Lichthildern nachgewiesen werden kann.

Das Gemach, an dessen Eingang ich einen von meinen Lenten bingestellt habe, hat ein Hinterzimmer, dessen Thürbildnng in besonders geschickt entwickelter Weise in die Dreiecksgewölbe einschneidet und der konstruktiven Thätigkeit des Baumeisters alle Ehre macht

Der Ostseite des Palastes gegenüher, in einer Entfernung von nur wenig Schritten, liegt der reisende, ans nur einem Gemache bestehende Tempel, dessen

reichgegliederte Façade gegen Süden schant. Der Westseite des Palastes gegenüber, ebenfalls in gans geringer Entfernung, liegt das solid konstruierte Gerichtsgehände oder der Tlatocan, mit einer Treppe von halbmeterhohen Stnfen und beiderzeitigen Gemächerresten an der Westfront.

Weiter gen Westen fand ich noch niedrige Trümmer eines großen zusammengestürzten Banes.

#### 7. Sayil (sayil, saiil = Ort der Ameisen).

Die Ilerm Eusebio Escalante gehörige Haeienda von Santa Ana bildet den Ausgangspunkt nach swei ungebeuren Ruinenstädten: dem kaum 5 km entfernten Kabahan and dem 10 km südlich gelegenen Sayil. Sauta Ana selbst ist übrigens ringsum von Rninen nmgeben,

von denen einige noch Gemächer haben und Façadenreste. Savils prachtigster Ban ist der im nördlichen Stadtteil gelegene, dreistöckige Tempelpalast, der von dieser Art von Bauwerken, d. h. Tempel verbunden mit Palastanlage, das grofsartigste and am schönsten durchgeführte Beispiel in ganz Yukatan bildet.

Die Hauptfaçade des ein längliches Rechteck hildenden Banes richtet sich gegen Süden, und in deren Mitte ist die breite monumentale Treppe angebracht, welche auf die Umgänge oder Esplanaden des zweiten Stockes führt, und von da, etwas zurücktretend, his hinauf aum dritten. Anch giebt es rückwärtige Treppen an der Nordseite, welche aber nicht gerade der Mitte des Banes entsprechen.

Der erste Stock hatte wohl über 40 Gemächer, von denen einige nun eingestürzt sind nnd andere bei späteren Umbanen mit Steinen vollgefüllt und vermanert worden.

Der aweite Stock, den ringsum die Gewölbedächer der ersten Vorplätze oder Umgänge hilden, hatte etwa 38 Gemächer und 4 (vielleicht 5) schmale an der Südseite befindliche Eingänge, welche in späterer Epoche mit Steinen ausgefüllt und angemanert wurden. Sie führten entweder au den Gemächern der Nordseite, um nicht anssen den ganzen Riesenban umgehen an müssen, oder zn im massiven Kern verborgenen Kammern, oder an schmalen Treppchen nach der oberen Plattform, ehe der gegenwärtige dritte Stock errichtet worden war. Eine ganae Reihe von neun Gemächern an der Nord-

seite warde vom Boden bis zu den Gewölben mit Steinen und Mörtel ausgefüllt und sämmtliche Eingänge sergsam zugemauert, welcher Umstand die Neugiorde der Einheimischen und der halhgelehrten Liebbnber, die in den Ruinen des Landes nubersündigen, auf das nnglaublichste erregt, and sie veranlaset hat, Schätze suchend tief in dieselben hineinzubrechen.

Die Sache verhält sich einfach so: als das aus der letzten and vollendetsten Epoche mayanischer Baukanst stammende dritte Stock werk zur Ausführung kan, unifertunden die Baumeister der Wiederstandefühiglied des zwieden, und fällten die ganne Reihe von Nordmittel der Steiner uns verstellt der Grüßer terrarberagen, dafs der Gesamthan infolge den gewalligen Druckes der ungebewern Steinmassen berunterkommen unge. Dies war in solchen Falten allgemeiner öchraucht, und kann an wieden Railmein beschaftet werden und kann an wieden anderen Railmein beschaftet werden. Gemeinber Tote von Raug bestattet werden sein mochten, den dieselben mit Steinen ausgefüllt und vermanert werden.

Die Südfront am awsiene Stoche des rechter Flüghe ist architektonisch am selbnisten gegindert, und eine grofsertige Schlangenkopfisikentation am Fries giebt an verschene, falls diese funstlicht erführen Friesten Flüght an verschen gehalt diese funstlicht erführen Friesten Basie, Wandhaupfläselte und Fries im Säudehnstill gehalten. Am Fries werden die Habstachen unterbroeben, in der Mitte und am Eck, durch Schlangseichigt, und auf dereit Hälten durch je eine männliche Figur, webbe den Ropf auf das Friestungstein und erführen frei ab der untergenism sallegt und mit dem Frühen der an den untergenism sallegt und mit dem Frühen der an den untergenism sallegt und mit dem Frühen der an den untergenism sallegt und mit dem Frühen der an den stemmt. Auf geler Seite dieser phantantischen figuren ist ein ziellen gestelletes Reptill mit aufgepertrete Rachen

und einem Schweif, der in eine Blume endet, sichtbar.
Jeb habe das Bild dieses verzierten Façadenstücks meinem kleinen Aufsatze beigefügt, weil das Schlangenkopfaierwork vergleichs weise gut erhalten ist (Fig. 7).

Der dritte Stock mit sieben stallgewöllten Gemachern niener Linie und einen Vorgemach, das dem mittleren entapricht, hat ringsum Halbakulchenhasis, volle Wandhauptfläche und vollen Fries mit knanfförmigen Unterund Obergesium. Über jedem Eingang wurde der Fries unterbrochen von grofarstigen Bildwerken, welche über das Obergeims emporragten, nun aber zerstört sind.

Von den Plattdächern oder Terrassen dieses gewaltigen Baues geniefst man eine berrliche Aussicht auf das ewig grüne, bergungerente Waldmeer, aus dem da und dort eine alterstrane Buine herausragt.

In nordwestlieher Richtung vom großen Tempelpalast bekrönt ein ausgedebntes Schlofs einen kleinen Berg. Die Oberbauten auf der Terraplanierung sind sämtlich eingestürzt, aber am Südrende befand sich eine lange Reihe vorgeschobener Gemächer - vormals etwa 11 an der Zahl -, von denen die meisten awar eingestürzt, zwei aber, samt dem ihnen zukommenden Façadenteil, noch wohl erhalten sind. Diese Façade, welche natürlich gen Süden schaut, hat Halhsäulchenhasis, volle Wandhauptfläche, unterbrochen von drei Halbsäulen mit Knäufen nnten, oben und inmitten, und Böschungsfries, also ohne Untergesims, die volle Friesfläche mit Halbsäuleben abwechselnd, aher mit Ohergesims, an dem ebenfalls volle Flächen mit Halbeylinderehen ahwechseln. Einige der Halbsäulchen am Frieskörper sind durch charaktervolle Köpfe (a. B. Kriegergesicht aus Kaimanrachen herensschauend) ersetzt. Die meisten dieser Köpfe sind leider abgefallen; einer ist noch gut erhalten. Diesem Bau legte ich den Namen: Palast der Köpfe bei.

In nordöstlicher Richtung vom Tempelpalast habe ich mehrere halbzerstörte Bauten untersucht, konnte aber keine Façadenreste auffinden.

Dem Tempelpsisst gerade gegenüber in südlicher Richtung, in der Entfernung von 1 km, jenseits des großen, bautenleeren Hauptplatzes liegt der Tempel der Bekrönungsmauer.

Dieser Tempel hat massiven Unterbau von etwa 4 m

Höbe und besteht aus Vorder- und Hintergemach, an deren Ostseite ein jetat eingestärzter Seitenhau angelehnt war.

Die im einfachsten Still gehaltene Fagelde des Tempels schaut gem Söden, aber auf der Mittlevand, welche die wei Gemiober ternut und in apatierer Zeit beden wei Gemiober ternut und in apatierer Zeit benach auf der Schauffer und der Schauffer zu der Bekröuungswand, vormals auf das reichste mit Stustfiguren geschmickt, von denen noch Beste von Füfsen, Schenkein, Federwerk n. w. verhanden sind. Diese benacht, unter denen Rot verberreicht.

osani, duer reduct not vororirous.

Auf dem natirehen Vorpritas steht unveit ver der Stiffsgelde eine Stille, in deren Nahe ich sund eines Stille, in deren Nahe ich sund eines weiter steht eines weiter Steht eine daren Basie ein Riegestein in den Boden eingelassen ist, wenhabl ich vermute, dast diese Ringetane aum einstreiligen Anhinden der au opfernden Tiere (Rebe) und je nach Umständen Mannehen dirinten.

Dringt man von diesem Tempel in süddetlicher Richtung vor, so kommt man über die Trümmer richer kleiser Banten, inmitten webber ich einen grofeen eylindrischen Stein, aber ohne Figuren, fand, in den ich einen Opferaltar verunstet. Schliefalleh gelangt man au einer grofeen, abrigens halboattriichen Trümmerypramied, deren frühere Stockwerke unter dem Einfluß der Vegetation in Gronloes Steinvalle verwandelt worden nich Hier fand

ich auch sinon guterhaltenen Chultun oder Regenbrunnen.
Geht man vom Tempel der Bekrönungswaren nach
Södwesten, so findet man die Reste zahlloser Kleinbauten aller Art, welche keinen Zweifel darüber aufkommen lassen, daf der wohlhabende Teil der Bewöhner
von Sayll seine kleinen, aber übben gebauten Steinbäusehen hatte, gerade so wie die Leute von Kabaháu,
Uzmal und anderwärte.

Begieht man sich aber vom genannten Tempel gerode aus gen Süden — vielleicht mit leiser westlieber Abglenkung —, so gelangt man aum großen, zweistöckigen t Südpalast, der von Stephens awar besuebt, aber nicht abgehildet wurde.

Das erte Stockwerk dieses Banes hat 18 Gemeloter um einem naswiren innern Kerne heren, wethere dem oberes Stockwerk, das fast gabnilet eingesternt ist, aus Treiger diest. Der Grundriffe est ersten Stocks hilder Freiger der Stockwerk, das fast gester der Stocks hilder die Grundriffe est ersten Stocks hilder die Grundriffe einer Steig ist die Freiger der Grundriffe eren mittleren mit litzergemach estopricht. Der Mittelsaal ist im lang deers Steig gieht er Freiger Grundriffe ernen intilleren die Steigeren richtwirzigen Grundriffe traus, bat Halbatalchenbasis. Die steckberrogenem Wande und Grwelble sind von lichtgelber Farie, wahrend den anch oben sich verjüngenden Fingang neb der Kannaer großer sehwarzet Hände geschnicht mit einer Bedie Grunder straus.

Die Südfaçade ist am reichsten behandelt. Sie hat Südchenbasis, die Wandhanglifiche besteht was großen Halbsnien mit Knänfen unten, in der Mitte und oben-Der Fries hat Halbsüdchen-Unter- und Obergesins, und der eigentliche Frieskörper besteht aus Halbsailchen, wiederum mit Knänfen unten, immitten und oben-Folglich hietet derselbe als Palast im Sünchenstil vielleicht das am reichsten gegliederte Beispiel.

Es gah übrigens am Fries, sumal an der Südostecke, großartige Schlangenkopfdekorationen, von denen leider die meisten Steine herabgefallen sind.

(Schlufs folgt in Nr. 18.)



1. Der Tempei von Chunyáxnic.



2. Des smalls Tempel von Valasahe



3. Nordfaçade des Tempelpalastes vom Tabasqueño.



4. Chacmultan. Die Westfagade des unteren Baukörpers vom Tempelpalast Xetpol.



5. Der Halbelnichenpalast von Huntichmul I.





7. Tempeipalant Sayif. Die Schlangenkopsüekoration am zweifen Stock des großen Tempelpalastes.

# GLOBUS.

# ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT FOR LÄNDER- UND VÖLKERKUNDE.

## VEREINIGT MIT DER ZEITSCHRIFT "DAS AUSLAND".

VERLAG VON FRIEDR, VIEWEG & SOHN. HERAUSGEBER: Ds. RICHARD ANDREE.

Bd. LXVIII. Nr. 17.

Oktober 1895.

BRAUNSCHWEIG Nuchdruck nur nach Übereinkunft mit der Verlagsbandlung gestattet

## Mitteilungen über die Huavos.

Von F. Löschmann, Tehuantepec.

im Südosten von Tehnantepec auf den Nehrungen zwischen dem Ocean und den Seen

Also San Mateo, Santa Maria, San Franzisco, San Dionisio Pueblo Nnevo etc, d. i. die oceanischa Seite, wird von Huavos bewohnt, die in allem grundverschieden von den Zapotecos sind. Letztere sind kriegerisch tapfer, der Hunvo entbehrt jeglicher kriegerischer Eigenschaften. Sie zerfallen in mehrere Stämme, wovon die von San Mateo and von Santa Maria, San Franzisco am meisten verschieden sind. Der Indianer von San Matco ist häfslich, sein Gesicht ausdruckslos, er scheut alle Arbeit, er ist nicht gastfrenndlich. Dagegen scheinen die anderen Stämme ihren natürlichen Charakter bewohrt an haben, sie sind freundlich, offen, nengierig wie kleine Kinder, gastfreundlich und haben weiche Gesichtszüge. Die Sprache aller Iluavos ist dieselbe und soll sehr ähnlich dem Peruanischen (eines Küstenstammes daselbst) sein. weshalb man annahm, dofs die Huavos hei Übervölkerung zu Wasser hierher ansgewandert sind. Ich glaube cher, dass sie Reste jener pernanischen Indianer sind, die sich eben auf den Nehrungen, in den Sümpfen und Wäldern von den nordwärts stürmenden Völkern nicht verdrängen ließen. Aus der Sprache entsinne ich mich nnr folgender Ausdrücke :

Ich werde nächstens mehr anfachreiben, so auch die Huavonamen der verschiedenen Ortschaften. Kotschumbá heifst eine Bergkette hei San Franzisco, ich fragte, was der Name bedeutet, konnte aber nichts Sicheres von dem einfältigen Führer herauskriegen, es scheint soviel als "verzauberter Berg" = Cerro encantado zu bedeuten. aber der Zauber soll bereits aufgehoben sein (wohl darch die spanischen Pfaffen). An einer Seite gleicht der Berg einer Festung, doch besteht er - verzeihen Sie, daß ich als Laie hier einer Steinart einen Namen gebe, die ich noch nicht gesehen habe - nus porosem Kalk, oder ans Lava. Der Berg tönt bei jedem festen Schritt und soll unterirdische Höhlen haben, daher wohl encantado. Ich kletterte leider nicht his ganz oben hinauf, da unser Führer versicherte, daß dort nichts als fester Stein sei, und audem eine regnerische Nacht und meine Eile weiterzureisen mir das Dortbleiben nicht gestottete. Soviel ich sah, ist es für mich schwer zu heurteilen nach den verwaschenen und verwitterten Felahlöcken,

Die Huavos, hier gewöhnlich Marenos genannt, laben | ob man eine alte Festung oder uur ein vulkanisches Zufallsgehild vor sich hat. Jedenfalls habe jeh auf nnserem Wege kein Zeichen ehemaliger menschlicher Anwesenheit getroffen, weder ein Stückehen Topf, noch zerhrochene Steinaxtteile, die sonst in der Nähe von Festungen in Menge vorhanden sind. Sobald ich wieder nuch San Franzisco komme, werde ich immerhin auf dem Kotschumbá mich besser umsehen.

Die Marenos wohnen in armseligen Palmhütten, znweilen sind die Wände de enjon, d. h. aus Rohrgeflecht mit Lehm verdichtet. Diese Wände sind dann mit Kalk, den sie aus Muscheln hrennen, angestrichen. Der Reichtum besteht in Vieh, doch sehlachten sie es nie, höchstens wird es vorkauft; ebensowenig essen sie die größeren Fische, sondern verkaufen sie, ansserdem sind sie gute Geflügelauchter, doch genießen sie die Produkte ihrer Arheit affoktiv nicht. Ich glanhe darans schliefsen zu dürfen, dass die Huavos wohl in einem Abhängigkeitsverhältnis zu den Zapotecos gestanden haben, denen sie alles Vieh, alle größeren Fische etc. nhliefern mußten, und die ihnen als Nahrung nur die kleinen Fische und Camaron gestatteten. Hentzutage wird das Geld, wie es die meisten Indianer Mexikos thun, vergraben.

Die alten Spanier scheinen hier wenig Bekehrungswerk getrieben zu haben, denn keine Kirche in den genannten Orten ist vollendet, wohl weil jene Zivilisatoren bei den Marenos kein Gold fauden, und dieselben anch sich zu körperlicher Arheit als ganz untauglich erwiesen. Den Fischfang betreiben die Huavos meistens mit

einem flachen haumwollenen Netz, das rundberum mit Bleistücken beschwert ist. Größere Fische werden mit einer Lanze ohne Widerhaken gefangen, die man noch oftmals ganz aus Holz mit hölzerner Spitse autrifft. Der Wurf wird mit einem hölzernen Haken ausgeführt, der in ein Loch am Ende des Schaftes greift-Verzeihen Sie, dass ich mich nicht genau enteinne, wie das Ding geworfen wird, dnrüber später. Ansgehöhlte Bänmstämme hilden die Kanoes, die Form ist fast an baiden Enden gleich, wenngleich besser gebaute

Kauces immerhin folgende Form zeigen: zu sonstigen Fahrzeugen werden Balsas benutzt, aus drei flachen Stücken Hole mit daranf querüber gebundenen llolzstäben verfertigt. Der Huavo ist meistens ganz

nackt, die Schamteile sind mit einem Cenidor verhüllt. Ein Indier nus Juchitan (Zapoteco), der als Fischer viel unter den Ilnavos gelebt hat, hezeichnete mir dieselhen mit dem von ihm selbst gebildeten komischen Worte "son muy religionistas" and fügte entrüstet hinzu, daß sie ieden alten Stein, den sie finden und der eine Figur darstellt, ganz wie einen Heiligen der katholischen Kirche verehren, ihm Lichte anzunden und Blumen spenden, sowie Weibrauch verbronnen. Im Lago Superior befindet sich unter anderem eine Inzel. Manødschi gennent, die ganz aus jenem tonenden Stein besteht wie Kotschumbs. Anf dieser Insel befindet sich eine Höhle, in der es natürlich stark tönt, wenn man gegen die Steine schlägt. Die Hunvos glanben, auf Mangdschi und in dieser Höhle wohne der Donnergott, unterirdische Ginge verbanden sie mit den Cuevas, die sich auf den Bergen bei Tehuantepee und weiter hinanf befinden, so daß er je nach Beliehen hier oder dort donnern kann. Den Ilnavos ist die Insel sehr heilig und sie suchen den Besuch Unberufener nach Mögliebkeit zu verbindern, indem sie sagen, da gehe es kein Wasser, es waren böse Klippen ringsherum etc., sie selbst aber fahren zuweilen heimlich nach der Insel, um dem Donnergott Blumen zu spenden und wohl promesas (Gelübde) zu verrichten etc... was man nicht weifs, doch die Blamen findet man dort

lch erlaube mir dabei zu hemerken, dafs, da es in der katholischen Kirche nn einem Heiligen fehlt, der kaufmännisch gesagt - in Dooner macht, es gar nicht Wunder nimmt, das die Hunvos den alten Donnergott einfach zwischen San Pedro, San Antonio de Padua und sonstigen wunderwirkenden Heiligen einreihten, zumal die Seelsorge dort sehr vernachlässigt zu sein scheint. Anf diesem finchen, fast ganz kahlen Laude richtet der Blitz zur Regenzeit viel Schuden unter dem Vieh der Ilnavos an, daher wohl kein Wunder, dufs sie den alten Donnergott immer noch fürchten und ihn milde zu stimmen suchen. Wie gesugt, haben die spanischen Mönche dort wohl nichts ausrichten können, das Land ist auch in der Regenzeit unpassiorbar und so voll von Mosquitos, Zancudos, Gegenes and Gegeneitostalhajas etc., daß jene Missionäre, hei der Armut and Schen der Hunyos

gegen alles Fremde, wohl die Lust verloren. Uns Fremden gegenüber sind die Huavos nuch sehr znrückhaltend in Bezug auf ihre Gehräuche, sie fürchten sich wohl lächerlich zu machen und möchten wohl ihre Privatgötzen vor llohn bewahren. Anßerdem wäre es gar nicht unmöglich, dass zur Zeit der Spanier soviel gemordet worde, dass das Geheimhalten ihres Glaubens ihnen zur zweiten Natur geworden ist. Mein Gewährsmnnn erzählte mir, dnfs die Huavos fest glauben, der eine wäre ein Krokodil gewesen, der andere ein Esel, ein dritter sogar ein Blitzstrahl etc., dabei schüttelte er den Kopf and sagte, son muy religionistas y tentes, estos mareños, und dafs sie infolgedessen anch sich kaum entschließen können, irgendwelche Tiere zn töten, selbst nicht einmal die gefährlichsten Lagartos. Nichtsdestoweniger habe ich in Santa Maria gehört, dass dort sich der ganze l'ueblo zusammengethan hätte, nm ein böswilliges Lagarto zu töten. (Jedenfalls hahen dubei vorher große Zercmonieen und Berntungen stattgefnmlen,)

 durchzogen wird, darunter einige, die einen Tiger, Vogel, Lagarto etc. darstellen, jeder sucht dabei die Laute von sich zu geben, die dem betreffeuden Tiere eigen sind. Die Rotten werden von einem Trommler und Pfeifer geführt. Takt und Meledie - soweit von letzterer die Redo sein knnn - ist dieselba wie die der Zapotecos. Die Rotten haben freien Eintritt in jedes Haus. In Sunta Maria soll die Feier noch mystischer sein, ich hnbe jedenfalls nnr von Alkohol beseligta Gesichter geschen und einen Zng, wo die Alten des Dorfes, jeder sin Wachslicht in der Hand, blofsen Hanptes feierlich unter Trommel - und Pfeifenklang nach der Kirche taumelten. Der Mayordomo hatte schlachten lassen und alle Welt als nun Mole, d. h. gebackenes Rindfleisch mit Chilesauce, daranf badeten alle in einem nahe dem Hause des Mayordomos gelegenen Quell, zogen reine Wäsche an und gaben sich dann stiller Beschaulichkeit hin. Ich brauchte einen Arbeiter, konnte ihn aber nu diesem Tage für keinen Preis finden, obgleich man mich versicherte, dnís das Fest nun vorüber ware, wnhrscheinlich ist das nicht wahr und begann nnn erst der heimliche Götzendienst, den jeder mitznmachen hatte. Es ist sehr schwer, hierüber etwas ausfindig zu machen, daß jedoch das Fronleichnnmsfest (Corpus Christi) wegen seiger Lage zu Anfang der Regenzeit zur besonderen Feier von den Hunvos auserkoren ist, mucht mieb vermuten, dafs dabei den Donnergott milde zu stimmen and ihm Opfer zn bringen, eigentlich die Hanptsache ist und das Corpusfest nur der Vorwand. 1ch hoffe das alles mit der Zeit nuszufinden, man muß ehen erst das rechte Vertrauen einiger alten Huavos erwerben, nm dahinter zu kommen. Der frühere hiesige Cura Almarig hat das verschiedentlich versucht, aber kein Resultat erzielen können; es würde also viel Zeit erfordern, um intim zu werden und iene vermuteten Geheimnisse heransznbekommen.

Das Festgewand der Frauen ist ziemlich dasfelbe wie das der Zapotecos, die Enagnas sind meistens caracol gefärht, der Schumch besteht aus vergoldeten Giasperien ganz in Form des der hiesigen Zapotecos, nur daß die letzteren nur reines Gold oder garnichts tragen, während dort alles sich mit jenen Ginsperien begnigt.

Die Form San Mateen ist die origineliste, es erstreckt sie hand dem etkenke Landstriebe etwa 2 km lang und besteht am lanter Geböften, woren eich eines an dan andere reicht, me in Certraus beinden sich einige an dan andere reicht, me in Certraus beinden sich einige Mateen ist meisten und den bleen markier, to sieht nam East mit der Bereicht offen andere mit dem linken, andere mit halben, viertel ete. Stöcken, nunchen hat der landscheigt Marefo zur Scherchte biede übern abgeschätter; denen ist das Ründrich and die Schafe ergebenten, die de Schreien kanne ihren Segenthauser erfektenen.

Santa Marin ist zusammenhängend, jedoch ohne Strafsen gehant, wie alle Pnehlos, auch der hiesigen Zapotecos, sich darch möglichstes Durcheinander der

Häuser auszeichnen.
Die Kirehe von Santa Maria ist beiuahe fertig geworden, sie liegt aber nufserhalb des Ortes, an der Kirehenthür hängt die besagte Trommel.

Die Kirche von San Mateo macht von weitem einen imposanten Eindruck, guckt mm aber hinein, so sicht man, daß dnrin das Dach feldt und nur eine l'nlmhütte zum Schutze des Altars außgestellt ist.

San Franzisco besitzt kaum vollendete Außenmanern, die dio Kircho daratellen, aber nie vollendet zind. Ich fragte unsern Buavofährer, wer die Kirche gehaut hätte, er antwortete "Les encantos", diese encantos scheinen ühermenschliche Wesen zu sein, sie kommen jetzt kanm mehr vor, früher aber stand mit einem Male mitten im Monte ein stattlicher Viehraneho, der Besitzer war reich und sein Vieh gedieh prächtig, plötalich stirht er, dann versehwand auch sein Rancho, sein Vieh und alles ward wieder Moute und sein Körper wird auch nie gefunden.

Von ganz besonderer Wichtigkeit für die Charakteristik der Huavos ist, daß sie fremdes Eigeutum wie eine heilige Sache respektieren. 1ch liefs mein samtliches Gepäck teilweise in offenen Kisten am Wege von Santa Maria neben dem Kanoe am Strande für mehrere Tage, ohne daß auch nur das geringste gefehlt hätte, selbst ein Stück Bindfaden, das doch den vorbeigehenden Fisehern zum Netzeflicken recht erwünscht ist, war nnherührt. Ich hatte es zur Prohe jener angerühmten Eigenschaft ohenauf gelegt.

In Hautfarbe sind die Marenos durchschnittlich heller als die Zapotecos, besonders junge Mädchen. Die Hautkrankheit des Pinto findet man kaum, nur dort wo die

Huavos mit ihren Nachharn zusammenstoßen, wie gegen Norden von San Franzisco, wo San Migueleños, Tonaltecos und Zapotecos mit den Huavos zusammenstofsen. Die beiden ersten sind reich an jenem häfslichen Pinto von allen Sorten. Ich habe mehrere Huavos getroffeu, die lesen und schreihen konnten, eigentümlich ist diesen eine gewisse Lehhaftigkeit, die sich auch hei allen besser sitnierten Huavos findet. Allen jedoch ist anch die große Friedensliebe eigentümlich, Streitigkeiten werden durch den Alcalde im Beisein der Ältesten geschlichtet, da geht es sehr ruhig her und dem Urteile fügt man sieh ohne Widerrede, während die Zapotecos vor Gericht sieh nie einigen und endlose Prozesse führen, dahei gelegentlich auch das Raufen kriegen. Dagegen kennt der Mareño es nicht, sich au bekämpfen und kommt er einmal in den Krieg - wie in den Revolutionszeiten -, so sagt man, dafs er sich aus Ungesehicklichkeit abschlachten lasse, und dass von allen Marenos, die au den Kämpfen teilgenommen haben, keiner übrig geblieben ist.

## Die altarmenische Hauptstadt Ani.

Von Krahmer. Generalmajor z. D. Originalanfnahmen von Orden in St. Petersburg.

Die Rninenstadt Ani liegt im russisch-kaukasischen | stie des armenischen Zaren der Bagratiden. Zum ersten Gouvernement Eriwan, und swar in dem Dreieck, das Male wird Ani nnter der Regierung Aschat I. als eine



Fig. 1. Hauptausicht der Buinen von Ani.

gehildet wird. Sie war die Hauptstadt der letzten Dyna- legte 961 seine Residanz von Bagarad au seiner größeren

von dem Flusse Arpatschai und seinem Nehenflusse Abasa | kleine Festung erwähnt. Aschat III. (952 bis 977) ver-

Sicherheit nach der nnaugänglichen Festung Ani. Von dieser Zeit ab begann Aui schuell au wachsen und durch deu Bau von herrlichen Gehäuden sich au versehönern. Nicht nur Aschat, sondern anch seine Gemahlin Khosrovitoukhd trugen bierzu bei, indem letatere die beiden Klöster Sanasin und Achpot hante. Der Sohn Aschats III., Sanpad (977 bis 989), baute die Hauptkathedrale und umzog die Stadt mit einer zweifschen Mauer. Unter

dessen Sohn Kaschka I. (989 his 1020) entfaltete sieb Ani immer mehr au einer michtigen Stadt; sie aählte 100 000 Einwohuer and hatte an 1000 Kirchen und Kläster. Ein blühender Handel entwickelte sich; geppesische Kaufleute brachten Waren aus Indies und Persien. Um diese Zoit wurde Ani auch die Residenz des Katholikos, und somit anch ein Mittelpunkt in religiöser Beziehnng. In der Folgezeit wurde aber die Stadt von Bygantinern erohert, fiel später den



und ee au einer Rninenstadt machte (Fig. 1).

Ani war, wie erwähnt, mit einer zweifachen Mauer umgeben. Die eine umfafate die Vorstadt und erstreckte sich 5 km nach Nordosten von der eigentlichen Stadtmaner. Dieselbe ist jetzt gana serstört; nur ein Wall, ein Graben und Steinhaufen sind übrig gehlieben. Die weite Mauer ist gut erhalten, sie aicht sich zwischen den steilen Ufern der Alasa und Arpatschai hin. Anfserordentlich fest ans machtigen Steinen gehaut, ist sio

außen mit glatten Steinplatten von verschiedener Farbe bekleidet, die an manchen Stellen ein Krenz darstellen. Die Hauptthore haben awei Durchgange und sind, wie die Mauer überhaupt, oben mit Türmen versehen, von denen jetzt nur Rninen vorhanden sind (Fig. 2 n. 3). Die Hanptkathedrale ist ein sehr interessantes Über-

bleibsel des Altertums; sie ist 1000 Jahre alt nnd blieb anch nach dem Erdbeben fast unversehrt; nur die Kuppel und Seitengebände fielen ein. Sowohl die innere wie auch die äußere Einrichtung ist den jetzigen armenischen Kirchen vollständig ähnlich: ein kastenartiges Gebäude mit einem Dach von awei Etagen und einer Knppel in der Mitte. Vier fundamentale Saulen ans farbigem Gestein haben seiner Zeit die Kuppel getragen. Im luueren an der Ostseite, der Hauptthür gegenüber, ist eine Erböhung für den Altar gehaut; an den Seiten befinden sich awei Nebenaltäre. Die Fenster sind schmal und

pfeilförmig; der Boden besteht aus Stein. An den Wänden und an den Fenstern haben sich viele wunderbare Ornamente, von feiner Arbeit und aus Stein geschnitten, erhalten. die trota ihres 1000jährigeu Alters das Aussehen haben, als wenn sie eben erst bergestellt waren. Die Kathedrale liegt anf dem abschüssigen Ufer des in einer tiefen Schlocht fliefsenden Arpatschai.

Auf einer Terrasse nördlich von der Kathedrale befindet sich eine gut erhaltene Kirche. welche von Kaschka 1.

und als Toteneruft für die Familie des Zaren gedient



Fig. 2. Hauntther ven Ani.

Fig. 3. Reste der Stadtmauer von Ani.

Znr Zeit Kaschkas and seiner nächsten Nachfolger ging aus dem Kloster ein verdeckter Gang zu der über den Arpatschai fülireuden Brücke. weiche, nach den geringen Überresten au schliefsen, in zwei bis drei Stockwerken gebant war; ein Bogen verband die heiden Ufer.

Geht man von diesen Rninen den Artpatschai abwarts, so trifft man auf ein von einer Moschee abgefallenes Minaret, das in ganzen Stücken auf der Erde liegt

und beweist, wie ungewöhnlich fest der Bau gewesen ist. Noch weiter abwärts steht au dem abschüssigen Ufer eine prachtvolle Moschee, die wahrscheinlich auch zu einer Medresse diente. Sie besteht aus drei Stockwerken, von weleben zwei in den Felsen gehauen sind, und nur das dritte sieh über der Erde befindet. Letzteres ist wegen der Schönheit seines Baues, seiner Oruamente, seines kosthoren manrischen Stils bemerkenswert. Sechs Sänlen von rotem Stein unterstützen das Gewölbe des oberen Stockwerks, welches mit polierten Platten ansgelegt ist. Das Gesims ist mit einem herrlichen Ornament in rein manrischem Still verschönert. Der Boden ist mit quadrafförmigen schwarzen und roten Steinen aussgelegt. Ans dem oheren Stockwerk führt eiu Gang in ein Minaret, von welchem man eine herrliche Aussicht hat.

Der südliche Teil Anis endigt in einem Hügel, der wahrscheinlich zu einer Citadelle diente, weil er mit einer Mauer umgeben ist, dis senkrecht zu der Arpatschai und Alssa sieh hinzieht. An dem Zusammenfinsder beiden Flüsse erhebt sieh ein Felsen, auf welchem eine mit einer Mauer umgebene Kirche steht.

Gebt man an der Arpatschai entlang, so findet man unweit der Citadelle in Felsen gehauene Höhlen. Der

Gebt man von dem Schlofs der Pachkauvnen nach der Absaa, so steht an deren abserbässigem Ufer ein großes Gebäude, das man ohne alless Grund das Schleder Bagratiden nennt. Es auw vohl nur eine Webhung einer reichen und angesehrene Familie. Nach der Stadt zu hat das Gebäudes eine, nach der Absaa en zwei Eagen. Jenseitst der letzteren sicht man eine grufde weben der Schleder der Absaa ein zwei zu der Webber der Schleder, die nur Teil jest von Karcien bewohnt werden.

Am besten ist bis jetzt noch eine Kirche, die die "runde" genannt wird, erbalten. In derselben hefinden sieh noch Malereien, deren Farben vollständig frisch sind. Diese Kirche ist, wie aus der gut erhaltenen nrænischen luschrift zu sehen ist, unter der





Eingang ist sehr niedrig und durch Steine verdeckt. Im Inneren sind dieselben über mannshoch; an den Seiten wänden sind hier und da Nischen in Schachbrettform augehanen. Ob sich in diesen Mönche oder andere Leute während der Kriege verharpen, mgd dahlugsetellt bleiben.

Nicht weit ven dem algefallenen Minaret ist ein unsahnliches Gebünde erhalten; soll ein Schlefe einer der bekanntesten armeniseben Familien der Pachkaumen. Die vordere nichere Maser ist in ihrem unteren Teile zerziott, nur ohen und an der Seite ist ein praktieren Teile zerziott, nur ohen und an der Seite ist ein praktieren Teile zerziott, nur ohen und an der Seite ist ein praktieren Teile zerziott, nur ohen und an dar Seite ist ein praktieren Teile zerziott, nur ohen und an dar einer der Reinie ein, erstaanti man über diese wundervollen Sänlen, Kreuzbogen, Gewöllsdecken, Ornamen der

Globes LXVIII, Nr. 17.



Fig. 5. Die Heifandskirche in Ani.

Regierung des Sohnes Kasehkas I. Johannes erbaut (Fig. 5). [Weit mehr in Ruinen liegt die Apostelkirche (Fig. 6 n. 7).

Nor eine Baine hat die Zeit übershauert, es ist dies eine Kirche, welche auf der Terrasse unmittelber am UEr des Arpatschal, durt von die Stadtmauers an das UEr steel, niget, und in der nach jetzt Gottesdiesen abgehalten wird. Sie ist von einer sehr sehören Architekter, hat Nebenstein und Steden der der Schriften eine Auffahren der Schriften und der Schriften der kann den den der Schriften der Schriften der der Felhauer sehlichen. Unwit die Eingangen bat sieh noch am Hauptgehände der Kirche eine Maleriei erhalten, die nieter anderen die Alunkauer Girtrit von Kreut dar-

stellt. Im Inneren finden sich weitere Malereien an dem erhabenen Sitz ), wie: die Mutter Gottes, das Abend-Mariä Himmelfahrt. Am intereasantesten ist aber, dafs



Fig. 6. Aus den Ruinen der Apostelkirche in Ani-



Fig. 7. Buinen der Apostelkirche in Ani.

1) Im Allerheiligsten der griechischen Kirche, wo der Bischof eine gewisse Zeit während der Messe verwellt. K. sondern immer mit grusinischen und griechischen Anf-

schriften finden. Diese sonderbare Erscheinung arklärt sich durch die Inschrift an der Altarwand, welche lantet: Dia Kirche ist unter dem Atahet Spalassai, dem Schah

Gänge sogar nach Erzerum fübren, was aber wohl zu hezweifeln ist. Aneh die Umgehung Anis ist reich an herrlichen Denkmälern, von denen hier das Grahmal des



Fig. 8. Grabdenkmai des Bischofs Gregorius bei Ani-

nnng gebant, also 1251. Die Erferschung der nnterirdischen Stadt und der

Die Erferschung der unterirdischen Stadt und der unterirdischen Gänge ist sehr schwer, da hier durch das Erdbeben viel eingestürzt ist. Man erzählt sich viel davon; die Kurden z. B. behaupten, dass unterirdische

aller Schahs, im Jahre 700 der armenischen Zeitrech- Bischofs Gregorins in Abbildung beigegeben ist (Fig. 8)\*).

\*) Nach Iswiestija obschtechestwa archeologii, istorii i etnografii pri imperatorskem kasanskom uniwersitetie, T. XIII, wyp. 2. (Kachrichten der archiologischem, historischem mod ethnographischem Ge-ellschaft bei der kaiserl. Universität zu Kasan, Bd. XIII, Heft 2, Kasan 1898. Beise mach Ani.

## Die heutige Segelschiffahrt und ihre Verkehrswege.

Einen Beitrag zur Verkehrsgeogrephie der Oceane | hat Dr. Gerhard Schott in dem jungst erschienenen 3. Hefte des XXX. Bandes der "Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde" geliefert, indem er die Verkehrswege der transoceanischen Segelschiffahrt in der Gegenwart des näheren behandelt, webei besonders die zwei beigegehenen Isochronenkarten Beachtung verdienen, auf denan man die mittlere Dauer der Segelschiffsreisen zwischen irgend einem Hafen und Kap Lizard ohne weiteres ahlesen kann. Da alle die Verhältnisse, welche die Segelschiffahrt betreffen, im großen und ganzen gegenüber den viel beschriebenen Fortsehritten des Dampferverkehrs eine naverdient geringe Beachtung bisher gefunden haben, so sei hier im Auszug das Wichtigste aus jener Abhandlung mitgeteilt, um so mehr, als wir darous ersehen, dafs speciell die deutsche Hoch-

sechnit der Segelschiffe in jeder Beitehung eine acktungwerte Belle spielt, im mascher Berichung z. B. in der Schnelligkeit der Reisen, osger an der Spitze unter allen sechlierende Neiseen steht. Der Enderute freilielt kunn die Lektire useh dieser Anfatzes nicht be-Reiter der Schreiber und der Anfatzes nicht zur der Reiter der Segler von der Hechten nicht varschwinden", weinigtens sicht auf einzelben beitungten Rotten. Eine wiechtige Verlanderung ist gegen frühere Zeiten auch darin festanstellen, das die Seglechtlig jetzt untwerpfeichtig geführt, bergüniger gebaut werden um Die Seglecht diesen hechtungte gestauflichtlich nich den Die Seglecht diesen hechtungte gestauflichtlich nich den

Frachterschr, and zwar der Bewegung von nicht sehr wertvollen Massengütern, wie Salpeter, Reis, Getreide, Kopra, Jute u. s. w. Den Stückguttrausport hahen dagegen fast überall die Dampfer an sieh gerissen, ebenso die Überbringung der kostbaren Ladungen von Kaffee, Thee. Zucker u. s. w.

Wenn wir dem Verfasser bei der Hesprechung der hauptsächlichsten Reisewege und Verkehrsbeziehungen der Segelschiffe folgen und demgemäß mit den Fahrten nach und von 1. Afrika beginnen, so zeigt sich, daß - nach den Untersuchungen, die aus das Jahrzehnt von 1883 bis 1892 immer bezogen sind - die Beschäftigung ven deutschen Segelschiffen im Verkehr mit Afrika ziemlich auf den Nullpunkt hentzutage herabgesunken ist; es wird dies darauf zurückgeführt, daß Afrika in der Quantitat noch zu wenig zu exportieren hat, so dass die hentigen ladefähigen Segler nicht genügend Fracht au den afrikanischen Küsten finden. In früheren Jahrzehnten, als die kleinen und mittelgroßen Schiffe bei höheren Frachtsätzen noch mit Gewinn in Fahrt gehalten werden konnten, war besonders an der Oberguineaküste und an der ostafrikanischen Küste der Verkehrt recht lebhaft. Dr. Schott macht besonders auf die gewaltigen Meugen von Spiritnosen aufmerkeam, die alliährlich nach Afrika gehen und offenbar die Neger beglücken sollen. In dem einen Hafen Lagos betrug der Wert der Einfuhr an Spirituosen im Jahre 1889 1700000 Mk.! Für die Heimreisen laden die Segler hauptsächlich Palmenöl und Palmenkerne, welche der Seifenfabrikation dienen. Was den Verlanf und die geographische Lage der Reiserouten im einzelneu anlangt, so müssen wir auf den Originalaufsatz, dem auch eine Karte der Segelschiffsrouten heigegebon ist, verweisen; nach Lagor hraucht eiu Segelschiff unter mittleren Verhåltnisseu von Kap Lizard ans, jenem äussersten Vorgebirge am Westende des englischen Kanales, etwa 44 Tage, uach der Kungomündung und auch nach Kapstadt aber 62 Tage. Es mufs auffallen, dafs die Reisedauer nach den heiden znletzt genannten Platzeu trotz der an sich viel größeren Eutfernung Kapstadts von Lizard dieselbe ist: es ist dies aber durch den geographischen Verlauf des Segelweges hedingt, welcher wiedernm von den meteorologischen uud bydrographischen Verhältnissen abhängig ist. Nach der Kongomündnug nehmen die Schiffe den direkten Weg ungeführ entlang der afrikanischen Küste, wo vielfach die Schiffahrt durch Windstillen, Gegenwind und Gegenströmung sehr mühsam ist, nach Kapstadt aber führt die Segelroute in etwa 300 westl, L. v. Gr. über den Aquator, danu durch das Südost-Passatgehiet hindurch in verhältnismäfsig großer Nähr der hrasilianischen (!) Küste nach Süden, worauf erst von 35° bis 40° südl. Br. an nuf Knpstndt der Kurs gesetzt wird, wenn man die günstigen Westwinde joner Breiten erfasst hat. Dies nur als ein Beispiel für die lehrreichen Anschauungen, die eine gennue Besprechung und Begründung des Verlaufes der Segelrouten im einzelnen zu vermitteln im stando ist; wir müssen es nus der Kürze wegen versagen, fernerhin auf ähnliche Beispiele, die in jener Abbandlung mehrfach sich finden und einen wesentlichen Inhalt der Arheit ausmachen, eiuzugeben.

Nach Zansibar dunert eine Segelfahrt etwn 90 Tage; für die Rückerien int fast stetst etwa nubr Zeit notwendig als für die Ausreisen, was teilweise in den ungegindest ist, eine der der die Bescheinung fast anf allen Routen der Wett sich zeigt, nuch darin, das die Schlied urrehweg, besondern infegle langen Aufentlatte in den tropielem Hafen, mit der Zeit etwn, quartiens Beden bekommen, indem alleriel etwa, quartiens Beden bekommen, indem alleriel

Schnelligkeit des Fahrzenges ganz erheblich beeinträchtigen.

Die 'Abrten um das Kap der guten Hoffung, welche in Frahlung und Prosie viel Soff on alberde seemaine selns Sagen von Jeher gegeben haben, werden jekt zo weiten Altande von Lande blehkt, nu der Heinriche weiten Altande von Lande blehkt, nu der Heinriche aber meiglichst dieht und in Sicht der afrikanischen Skälkstes sich alst, nu von dem hier und Schleverien au ziehen. Es ist selns vergekommen, das Sahlife, den hier händig herrerbenden Weststirmen entgegen, unde Westen von der Mercrachtröming um eine Strecke ven vereien sind.

2. Asien. Der Segelschiffsverkehr mit Vorderindien ist unbedeutend, erwähnenswert ist nur die Juteausfuhr von Kalkutta; um so wichtiger sind die Fahrten nach Hinterindien, speciell nach den Reishäfen, als welche Rangun in erster Linie, sodann Akyab, Bassein, am Golf von Siam Bangkok uud endlich Saigon zu nennen sind. Der Verkehr vollzieht sich fast durchgängig in der Weise, daß das Segelschiff in unserem Sommer und Herbst von Eugland mit Kohlen beladen weggeht, um Weihnsehten-Neujahr in Singapur, Pinang oder in anderen Hafen mit starkem Dampfervorkehr ankommt, dort seine Ladung löseht, und dann im Frühighr den Ertrag der Reisernte in einem der genannten Reishäfen einnimmt, um nach Europa zurückzukehren, nebenbei bemerkt, immer um die Südspitze Afrikas herum, da ein Seglerverkehr durch den Suezkanal und das Rote Meer aus vielen Gründen ganz numöglich ist. Nach Dr. Sebott sind die Einfuhr von Reis aus Hinterindien und die Einführ von Salpeter aus Chile, welche nuchher noch zu erwähnen sein wird, die zwei Angelpunkte, welche vormöge der Natur der Fracht noch für lange Zeit die Existenz einer einigermaßen lohnenden Segelschiffahrt verbürgen. You jo 1000 Soomeilen, welche durch deutsche Segler in irgend einer Weltgegend abgelnufen werden, kamen im Durchsebnitt allein 202 Seemeilen auf die Sulpeterfahrten und über 100 Seemeilen auf Reisfahrteu.

ber immer forterbreitenden, genaum Erfenelung ven Wind und Wetze und anch der wennelten Segalum Neutherlügiert der Schiffe selbet ist zu zu dauken, dabt die Beischeuse auf diesen haspen Pichtrein ich en dabt die Beischeuse auf diesen haspen Pichtrein in den Jahren 1870 bis 1877 brauchtet die deutschen Schiffe von Kept Jarred med Sieguper im Mittel 135 Tage, 1887 bis 1890 aller nur 115 Tage. Almdeles hätt sich, um der gleich im versum zu erzellnen, ven parsiso dauerte in den Jahren 1876 bis 1890 etws 102 Tage, in dau Jahren 1895 bis 1892 aber uur 873 Tage im Durchechnitt. Dafs selbes Alkdrungen auch vom Bedestungs laben, lietzt auf der Laben, gang gewollige Gebetsung laben, lietzt auf der Ilang, gang gewollige.

Weiniger Indult Ais mit Hinterfusilen ist der Verlehr mit den Philippinen (som Manifa, Zubu, Hollo) bringen und den Philippinen (som Manifa, Zubu, Hollo) bringen an die Segler Hint und Zuder, von Utstains Aler mit ander Segler Hinterfusilen (Segler und Segler und Verleichen können. Dargenn impertieren die Segler under Utsin und Japan Köhne, Petrebung (in Blechkäter von Philotophia), derreide für die abbrieben Millierren Philotophia, derreide für die abbrieben Millierbertwarp und ein Schreibung gescheinen Bogen verschilft wird, um eins ungeleuere Beise annatzeten, darch die Ober und Nordere, durch den gennen Allend 3. Australian und die Südses-Inseln. Auch der Verkehr mit diesen Gegenden ist sehr beträchtlich. anmal die ustürlichen Verhältnisse für die Segelschiffe auf den dahin führenden Wegen sehr günstige sind. In den höheren Breiten des Südatlantischen und Indischen Ocenns kommt das Schiff, getrieben von den frischen, oft stürmischen Westwinden, schnell nach Osten vorwarts. So werden die Reisen uach Melbourne in durchschnittlich 92 Tagen gemacht, während diejenigen nach Singapur (bei der gleichen Entfernung von 11 400 Seemeilen) 115 Tage dauern. Verfrachtet wird hauptsächlich schwedisches Banhols, Eisen, Cement, exportiert darch Segler Getreida (von Südaustralien oder Neu-Seeland) und Kopra (vou deu Südsee-luselu). Die Wolle wird von den Dampfern fortgebracht. Die Rückroisen von Anstralien werden fast ansschliefslich um das Kap Horu, als geuane Fortsetznng der Ausreisen in Ostrichtung, ausgeführt, sodafs also das Segelschiff auf diese Weise meist eine volle Erdumsogelung ausführt.

4. Amerika. Hier werden zunächst die Fahrten nach und von den atlautischen Häfen der Voreiuigten Staaten behandelt, und es wird eine hesenders seit 1888. dem Jahre der nilgemeinen Einführung der "Petrolenus-Tankdnmpfer", hogiuneude starke Abuahme des Segelschiffsverkehrs anf dieser Ronto fostgestellt. So karz die Entfernung ist, so schwierig ist für einen Segler im allgemeinen die Fahrt von England nach New York, da es gilt, gegen die vorherrschend aus westlicher Richtung kommenden Winde, auf der letzten Streeke anch gegen den Golfstrem anznkämpfen. Znmal im Winter ist dies Meeresgebiet vielleicht das stürmischste auf der ganzen Erde, wosn sich als weitere Gefahren die häufigen Nehel and Eisberge anf den Neufuudlandhänken and endlich der kolossale Verkehr als solcher gesellen. Es wird deshalb von mancheu Segelschiffen ein großer Umweg eingeschlagen, indem sie nach Süden abhalten und das Gebiet des Nordost-Passates aufsuchen, mit dem sie nach Westeu segelu ("ihre Länge ablaufen"), um danu nach Norden aufzusteuern, nunmehr vom Golfstrem unterstützt

Die Rückreiseu von Now York, Philadelphia u. s. w. sind, da man dann von Wind und Strom begünstigt ist, verhältnismäßig sehr loicht ansarführen; daber danorn die Rückreisen nach Kap Lizard im Mittel nur etwa 27 Tage, während die Heimreisen 43 his 44 Tage dauern.

Schon seit langer Zeit ist infolge übernälektiger Dampferkomkrung des Segelektiff in den westindischen Gewässern und an der gesanten Outküste von Solanerika ein relätiv seitener Gatz geworden; ordnet man z. B. die verschiedenen Bestimmungsländer der Erde und ihrer Bolchung für den Segelektiffervicht in Segelektiffervicht in 11. and 12. Gruppe bildet (also salekt rangiert), die westindischen Hisfen aber, sowie die Hisfen von Hraulien uud am La Plata die 9. und 10. Der dritte, zweite und erste Platz in dieser Rangfolgs wird dagegen von den durch Sogelschiffe sehr stark besuchten Reishäfen im Hiuterindien, den australischen Weisenhäfen und endlich den chilenischen Salpeterhäfen behauptet; nud zwar übertreffen die letztgeuauuten Häfen augeublicklich zweifelsohne alle anderen Plätze der Welt durch ihre Segelschiffsfrequene. Man gelangt zu dem Ergehnis, dafs, während die Ostküste Südamerikas sehr wenig Segler anlockt, die Westküste dieses Erdteiles in der Gegeuwart der vornehmste Rendesvous-Plata von Segelschiffen ist; und gwar sind speziell die an sich unbedeutenden Orte Iquique, Antofagasta, Arica, Pisagna, Junin, Culeta Buena u. a. m. zu nennen. Von je 1000 Scemeileu, dio vou deutscheu Segleru iu irgeud eiuem Meere aurückgelegt werden, kommen allein 200 Seemeilen diesem Verkehr mit Chile au Gate. ' Anf den Ansreiseu siud die Schiffe meist mit Kohlen beladen, heimwärts ausschliefslich mit Salpeter; 1889 betrug der Wert der Salpeteransfnhr rund 45 Millionen Mark. Während die wichtigen Fnhrten nach Hinteriudien uud Australieu um das Kap der Gnten Hoffnnng geben, haben wir es hier mit Umsegelungen des besonders früher arg verrufeneu Kap Horn zn thun. Dr. Schott seigt, dafs gerade für den Weg um das Kap Horn die moderne maritime Meteorologie sehr große Erfolge aufzuweisen hat. iudem durch gensues Studium der vou dou Schiffen im Lanfe der letsten Jahrzehnte gesammelten Witterungsbeobachtungen neue Segelanweisungen geschaffen worden sind, welche es gestatten, heutsntage im Durchschuitt diese Fahrt relativ recht schnell ausznführen; wenigstons sind die Schwierigkeiten tretz der sehr hoben geographischen Breite bier durchaus nicht größer als etwn auf der Ronte nach New York im Winter. Das Charakteristikum der Witterung am Kap Ilorn ist ihre beständige Veränderlichkeit; das Wetter ist eher als unruhig und veränderlich deuu als auhaltend stürmisch zu hezeichnen. Auf kurze Perioden sehr schlechton Wetters folgen in schnellem Wecheel knrze Perioden guten Wetters. Anch hier wie am Kap der Gnten Huffnung führt die Reiseroute während der Ausfahrt in weitem Ahstando vom Kap Horn nach Westen, sodafs die Schiffe dann öfters den 60. südlichen Breitengrad (den Parallel des Kap Farewell - Grönland!) überschreiten, auf der Rückreise aber dicht an den Inseln des Fenerlandes vorbei. Die Entfernung, welche bis uneh Valparaiso abgesegelt werden mnfs, beträgt rund 8600 Seemeilen; in den siebsiger Jahren dauerte eine solche Reisz noch meistens über 100 Tage; jetzt ist die mittlere Daner auf 83 Tage herahgegaugen! Ein großes Hamburger Viermastschiff hat einmal sogar nur 58 Tage vom Kap Lizard nach Valparaiso gehraucht, was Dr. Schott als eine phano-

menale Leistung von Schiff und Kapitäu bezeichnet. Es bleiben noch die Fahrten nach und vou der Westküste Nordamerikas au erwähnen. In den eentralamerikauischen Häfen der Westküste handelt es sich meist um die Ausfuhr von Farhhölsern; su nenueu sind Corinto, Saliua Cruz, Acapulco, Mazatlau u. s. w., iu Sau Fraucisco dagegeu wordeu sehr grefse Quantitäten Weizen direkt nach Europa verschifft, welche im Jahre fast 10 Milliouen Hektoliter ausmachen. Die Segelschiffsreisen nach und von Kalifornien gehören neben den sehon erwähnten uach Ostasion und Sibirien au deu weitesten, die überhaupt in direkter Fahrt ausgeführt werden. Die Segeldistanz nach San Francisco beträgt etwa 13 400 Scemeilen = 25 000 km und wird in rund 140 Tagen durchlaufen. Der Verkehr ist auch auf dieseu Reisewegen recht lehhaft und wird, so lange durch den centralamerikanischen Isthmus kein Kanal führt, welcher die Dampfer anlockon würde, immer dem Segelschiff erhalten bleiben. Es besteht keine einzige direkte Dampferverbindung zwischen Dentschland und San Franzisco. Zum Schlufs stellen wir die von Dr. Schett be-

rechneten "Verkehrsdichten" auf den einzelneu Routen in absteigender Reihe kurz zusammen.

Unter 1000 abgesegelten Scenecilen kamen im Durchschnitt der Jahre 1883 his 1892 auf den Verkehr mit

|                                           | Seemaite |
|-------------------------------------------|----------|
|                                           |          |
| der Westküste Südamerikas                 | . 202    |
| Australien                                | . 135    |
| Vorderindien und den birmanischen Bafen   |          |
| der Wastküste Central- und Nordamerikas . |          |
| den majaiischen Gewässern                 |          |
| New York, Philadelphia p. s. w.           | . 86     |
| Ostasien (China, Japan, Sibirien)         |          |
| Westindien                                | . 34     |
| Brasilien und den La Pinta-Staaten        |          |
| Ostafrika und Südafrika                   |          |
| Westafrika                                | . 10     |
|                                           |          |

## Wenig bekannte japanische Hochzeitsbräuche.

Von Iguchi<sup>1</sup>).

 Die Bedeutung der Itamagurimuscheln in der Ehe.

Weil sehon viel Leute über japanische Hochzeit geschrieben haben, so werde ich nur die interesantesten Sitten und Gehränche, die in einzelnen Provinzen Japans nech heutantage bei der Hochzeit gebrüsehlich sinde oder bis vor kurzer Zeit noeh üblich waren, auswählen und mittelien

A(Zusammenhringen oder -legen). Wahrscheinlich hat man, da diese Muschel aus zwei Schalen besteht, anfangs dafür diese Zeicheu gegeben. Es ist aber sehr interessant und bemerkenswert, daß die Muscheln, die in solchen Zeichen ausgedrückt, gerade bei der Hochzeit gebraucht werden. Man kounte sich dieses auch so crklaren: Die jungen Ehelente sind zwei Würmer und diese zwei Würmer werden durch die Ehe zusammengebracht (d. b. eins gemacht). Ferner bedeuten die Itamagnri die Treue des Ehepaares nutereinander. Wenn man nämlich eine obere Schale von einem Itamsguri und eine untere Schale von einem anderen Itamaguri nimmt und diese zwei verschiedenen Schalen zusammenschließen will, so worden die zwei Schalen nie recht passen, die eine ist entweder su groß oder die andere au klein u. s. w. Wie die ursprünglichen zwei Schaleu von einem Itamaguri nur nntereinander gut ansammen passen und sich auschließen, so müssen die Eheleute auch untereinander sich treu bleiben und is nicht mit anderen Geschlechtern innig verkehren. Der Form nach bedeutet das Itsmaguri die beiden Menschengeschlechter, die obere Schale den Bräutigam und die untere die Braut. Es gieht noch viele Deutungen über

i) Wir danken abermals die Einsendung dieser belangrieh" Mitteilungen eines der deutschen Sprache michtigen Japaners Herru Dr. P. Einernreich, der uns auch die "Japanischen Märchan" desfelben Verfassers (Globus, Band 87, S. 177) einsendet. das Itamaguri. Aber nicht allein aus den oben erwähnten Gründen werden die Itamaguri bei der Hochzeit verspeist, sendern auch deswegen, weil man sie leicht in jeden Jahreszeiten bekommen kann, im Sommer wie im Winter, während die guten Fische nicht immer zu haben sind. Man sagt auch, daß das Itawaguri die Sparsamkeit bedeutet und den jnngen Ehelenten eine Lehre giebt, wie sie in der Znkunft sparsam lehen, sich immer mit der Itamagurisuppe begnügen und ja nicht in Luxus leben sollen. Denn die Itamaguri sind in Japan sehr hillig und es ist sehr einfach, dieselben zusubereiten, se daß Reiche wie Arme die Suppe sich gut sehmecken lassen können. Ferner sollen nach alter ehinesischer ärztlicher Beschreibung die Itamaguri den Mensehen sehr gesund sein, man sagt, dieselbeu treiben das Fieber weg, stillen den Durst und hefördern die Verdaunngskraft des Magens. Also diese Eigenschuft der Itamaguri muß sehr viel dazu beigetragen haben, daß sie bei der fröhlieben flochseit für unenthehrlich gehalten und von Lenten se gern gegessen werden.

Es war anch früber ver der Staatsnmwälenng in Japan allgemeine Sitte, daß die Brant swei Kübel voll Itamaguris-schalen als wesentlichste Hochzeitsmitgift mitbekam. Die symbolische Bedeutung davon ist dieselbe, auf die Treue des Ehepsares deutende, wie es eben hei der Itamagurissuppe erwähnt wurde. Wie man noch heute im Museum sehen kann, waren diese Itamagurischalen ebenso wie die Kübel, die Behälter der Schalen, mit Gold- and Silberlack sehr prächtig hemalt and verziert. Damit die Brant mit diesen Muschelschalen spielen kunnte, hatte man auf die inuere, wie auch änfsere Seite der Schalen Vögel, Blumen, Tiere n. s. w. gemalt. Solehe Muschel- und Weihranchspiele sind früher in den beheren Klassen die Hauptunterhaltungsmittel für die Damen gewesen und man hat früher sehr viel Luxus damit getrieben.

#### 2. Das "Fensterlu" und der Brantraub.

 Besnch beweisen. Wenn auf diese Weise die Eltern und das Mädchen selbst die feste Überzeugung von seiner ernsten Liebe bekommen, so verloben sie beide untereinander, um sieh an verheiraten. Diese Ehe wird aber nieht in der ceremoniellen Weise, die sonst in Japan gehränchlich ist, sondern durch Brautranb geschlossen. In den nächsten Tagen nach der Verlohnng (dieselbe geschieht nur durch die Versprechung natereinander and es kommt keine Answechselang der Ringe vor) greift der Bräutigam nachts gans unerwartet mit seinen Freunden das Hans des Mädebens an, erobert die Braut und macht sie au seiner Fran. Von einer Tranung and von einem feierlieben Hochzeitsmahl ist keine Rede. Das ist aber alles sehr anständig nach don dortigan Begriffen. Manchmal, schon bevor das Madchen ihre Gegenliebe aum Jüngling ansspricht, wird sie von der Partei des Jünglings angegriffen und ob sie will oder nicht, einfach mit Gowalt in sein Hans mitgeschleppt and verheiratet. Man bekümmert sich aber später gar nicht weiter darum, vielmehr hält man es für gana natürlich und die Eholoute leben auch gana glücklich in der Zaknnft, ohne Zank und Streit.

Dio nachfolgende Goschiehte ist schon vor längerer Zeit geschehen. Als die Tochter eines angesehenen Mannes auf dieser Insel 15 Jahre alt war, kamen schon zahlreiche Bewerber in ihr Haus und jeder sachte ihr Brantigam zu werden, weil sie eine bekannte Schönkeit war. Als sie lange Zeit aögerte und keinem von den Bewerbern ihre Zuneigung aussprechen wollte, ging die Geduld allen Jünglingen aue. Sie lauorten auf das arme Madchen am Wege, das mit seinem Vater einen Besuch machte. Es war abende um die Dämmerungszeit. Als sie in die Näbe ihres Hanses gelangte, kamen einige iunge Leute ans dem Busche berans, sehlugen den Vater mit Stangen nieder und raubten die Tochter mit Gewalt. Der Vater wurde dabei so schwer verwundet, daß er mehrere Monate nach diesem Ereignis das Bett hüten mußte; er hat aber später kein Wort gegen seinen nubarmherzigen Schwiegersohn gesagt. Vielmehr freute er sich an hören, wie in der Nachbarschaft dessen Tapferkeit und Kühnheit gelobt und hochgeschätzt warde.

#### 3. Ehevermittler. Das Miyai. Darhringung des Ziaogottes.

Es ist die allgemeine Sitte in Japan, daß die Ehe von A bis Z durch Vermittler (gewöhnlich Verwandte oder gate Freunde) besorgt wird. Z. B. Wenn ein Verwandter oder Bekannter im Alter von 18 bis 25 Jahren staht, sucht man für die betreffende Person ein entsprechendes Madehen (oder einen Jüngling für ein Madchen) and teilt es ihm and seinen Eltern, desgleichen auch den Eltern des Mädchens mit. Dann erknndigen die beiderseitigen Eltern sich heimlich nach den betreffenden Personen. Wenn nun die Eltern und die betreffenden Personen (Bräutigam und Braut) nicht abgeneigt sind, bestimmt man durch dea Vermittler Tag und Ort, nm den Jüngling und das Mädehen zusammenaubringen, damit sie einander kennen lernen. Dieses Zusammenkommen nennt man "Miyai" d. h. kenuen lernen. Gewöhnlich aiehen sich bei diesem Miyai die beiden jungen Leuts und ebenso die Eltern festlich an und machen große Umstände, um sich recht heraussuputzen. Weun die jungen Leute hei diesem Miyai sich verständigt haben, wechselt man bald ein Verlohnngsseichen.

In einer Provina Japans geschieht aber dieses Miyai anf ganz andere Weise. Der Jüngling geht nämlich mit dem Vermittler, ohne vorher etwas zu sagen, ganz unerwartet ins Hans des Mädchens. Gawöhnlich läfst man das betreffende Madchen nichts davon merken, dass ein Brautigam kommt. Ist das Mådchen z. B. eines Kaufmanns Tochter, so tritt der Jüarling mit dem Vermittler so anf, als wenn er irgend etwas im Laden kaufen wollte, nnd beobachtet dabei, wie sie sieh benimmt und anssieht. Wäre aber das Mädchen eino Bauerntochter, so geschieht dieses Miyai anf dem Felde, we das Madchen im Schweiß und Stanb arbeitet. Es gieht in dieser Provins darauf bezügliche Sprichwörter. Das eine heifst: Omeko miru nara mama toki miyare, d. b. wenn man ein Mädchen kennen lernen will, so soll man eie in der Bohnenerntezeit sehan (weil dann die Leute in Stauh und Schmutz erscheinen und sich nicht durch bübsche Kleider oder sonstige Verziernngen verstellen können). Das andere heifst: Omeko miru nara obi no hashi miyare, d. b. wenn man ein Madchen kenneu lernen will, so soll man die beiden Enden ihree Gürtels betrachten. (Man sagt, wenn ein Madchen ihreu Gürtal fest und gerade bindet nnd ihn in Ordanne halt, so ist das ein Zeichen ihrer Trene und Pünktlichkeit; andere behauptau, daß man daraus auch die Geschicklichkeit ihrer Schneiderkunst ersehen kann.) Nach diesem Miyai wechselt man gegenseitig das Verlobungszeichen; die Braut erhält einen schönen Gürtel und der Bräutigam eine Ceremoniehose (Itakama).

Wenn der Hochzeitabend (in der Regel feiert mas in Japan die Hochzeit am Abend) herankommt, verläfst die Brant, begleitet von Verwandten, Frennden und Nachbarn, jeder eine Bambuslaterne in der lland baltend, ihr Elternhaus und geht ins Haus des Brautigams. (Wenn der Weg weit ist, so reitet die Braut nicht selten.) Um dieselbe Zeit gehen anch Vorwandte und Freunde des Bräutigams eine Strecke Wegs der Brant entgegen und holen sie ab. Am Ther des llrantigamshauses brennen schon längst große Kieferholzfackeln und beleuchten den Weg und die sieh drängenden Znsehaner, die das Kuchenverteilen der Brant erwarten. Nachdem sie durch ihre Begleiter jedem Zuschauer in Papier eingewickelte Kuchen hat geben lassen, tritt sie ins Haus ein. Man sicht am Thor oder vor dem Eingang des Hanses eine große lange Bamhusstange liegen, welche die Braut, ohne sie mit Füßsen au berühren, überepringen muße. Das bedentet, dass die Brant nicht mehr das Haus des Brantigams verlassen und aurückgehen darf; woher dieser Brauch stammt, weifs man nicht. Bald kommen dann die jungen Leute der Gegend ansammen und vereasumeln sich im Hofe des Hauses, während im Hause selbst ein feierliches Hochzeitsmahl gehalten, gesungen and cetanzt wird.

Hier in der Cogend ist es Sitte, daß men am Abend der Hochseit vor des Hanse des Brüstigsens den is Netein gehannen Zinopett hinstellt. Es ist für dass betreiffend Hans eines um en geriferer Ehre, bei der Schaffen 
Damit ist noch die Hochaeit nicht beendigt, im Gegenteil fangen die Haupteinladungen aur frühlichen Tafel erst vom nächsten Tage an. Das Fest danert me-



wöhnlich vier his fünf Tage, wenn das Hans sehr reich ist, in nicht selten über zwei Wochen. So lange diese Einladungen danern, bleiben anch die Träger der Hochzeitemitgift der Braut im Hause. Erst mit der Beendigung der verschiedeneu Einladungen kehren alle Trager mit großen Gesehenken ieder nuch seinem Hause zurück. Nicht ohne einer scherzhaften Handlang zu unterliegen, können die Gäste das Hochzeitsbaus verlassen. Denn nach dortigen Gebränchen worten schon vor dem Thor eine Menge Nachbarn, junge und alte Männer und Dumen, und lnuern auf das Herauskommen. Jeder hält in den Händen Pinsel und Tuschbehälter, um die Gesichter der Herauskommenden schwarz anzustreichen. Es ist das eine schr Instige und lehhnfte Scene, denn die Angreifer gehen mit großem Ernst und Eifer vor, um dem Feinde möglichst viel schwarze Striebe nu gehen, während die Vorteidiger sich dagegen lehhnft wehren,

### 4. Die Hochzeit nuf Riukiu.

Zwischen Japan und Formosa liegt eine lusel Numens Riukiu und dieselbo war his jetzt die südlichste Insel von Japan, sie ist es aber jetzt nicht mehr, sondern die Formosainsel. Auf dieser Insel Riukiu ist es allgemein Sitte, dass die Eltern, sobald sie ein Kind hekommen, den späteren Bräutigum oder Braut für ibr Kind aussuchen und schon von Gehurt an die Kinder verloben. Wenn der Knabe 15 Jahre nit wird, no löfst ee den mittleren Teil seines Kopfes rund abrasieren und die Haare wie die Muschel Pulnding hinden. Diese Frisurform nennt man das Katnkashirn, d. h. Halhkopf. Gleichzeitig läfst er die beiden Ärmel seines Kleides enger machen. Dies ist das Abzeichen für den Kunben, dafs derselbe in den Kreis der Jünglinge eingetreten ist. Erst im Alter von 24 bis 25 Jahren bekommt der Jüngling das Recht, den Bart wachsen zu lassen. An dem Bartwachsen erkennt man, dufs er das heiratsfähige Alter erreicht hat. Also wenn ein Jüngling den Bart wuchsen läfst, so feiert er in der Regel buld die Hochzeit und verheiratet sich. Das Mädchen dugegen, wenn es 13 oder 14 Jahre alt wird, lüßt sich an der Außenseite des Mittelfingers und Zeigefingers der beiden Hands je swei kleine Punkte schwarz tättowieren, und zwar auf dem untersten Gelonke der Finger, nabe der Handfläche. Im Lebensalter von 20 Jahren läfst es wieder die ganzo Aufsenseite der beiden Hande tättowieren, so dass nar die Finger antättowiert ührig bleiben. In dersolben Zeit hindet das Mädchen seine Haare in drei Abteilungen, nämlich an beiden Seiten und an dem Hinterteile des Konfes. Diese Frisurform wird das Kosiu, d. h. Hintennnhängen genannt. Hei dieser Frisur fängt sie auch an, verschiedenen Ilaarschmiek zu tragen, besonders von Schildkrot künstlich gearbeitete Blumenzweige oder Vögelchen. Um ihre Schönheit zu vergrößern und ihrem verlohten Bräutigam zn gefallen, schminkt sie Gesicht and Hals mit Pader wie Schnee.

Wenn des Malchen unt dieser Stafe angelangt ist nau der hrt von Kinshelt an verdelbeitatigen auch mit an der hir von Kinshelt an verdelbeitatigen auch mit an der hir von Kinshelt an der Verdelbeitatigen von der Verdelbeitatigen der Verdelbeitatigen der Verdelbeitatigen von der Verdelbeitatigen v

lnng einmal jeden Tag zu besuchen und nneh ihrem Befinden zu fragen. Bei diesem Besuch aber darf die Brant keinen Scheitt ins Haus muchen, sondern mufs vor dem Thor stehen bleiben und fragen, wie es den Schwiegereltern geht. Wenn sie die Beantwortung "Banke gut" bekommt, darf sie nach Hanse zurückgeben , sonst muß sie so lange vor dem Thor stehen und warten, his sie diese Antwort bekommt. Der Bräutigam hat nher nuch eine Pflicht, die ebenfalle wie die der Braut vor der Hochzeit unbedingt erfüllt werden mufa. Etwa drei his vier Tago vor der Hochzeit muß er unter Begleitung seiner guten Freunde, gleichviel oh er will oder nicht, ein Madchenhnus (Yoshiwara genannt) hesuchen, um dort die Zeit his zum Morgen des Hochzeitstages an verbringen. Am Tage der Hochzeit muß er nugeheitert durch Sake (Reiswein) in Begleitung des Madcheus, das er in ienem Hanse kennen gelernt hat, in sein Haus zurückkehren and Hand in Hand mit derselben in den Snal eintreten, wo er nm oberen Ende der Gästetafel mit dem Madchen sich niedersetzen muß, während die Braut samt Eltern, Verwandten und Freunden feierlich am Tische sind. Dieses ist eine harte und schwere Probe für die Braut, denn falls sie irgend eine Spur von Ärger uder von Eifersucht bei dieser Gelegenheit zeigen würde, gilt die Verlobung nis nufgehohen. Also die Brant mufs sich jetzt ganz gefühlles und gleichgältig benehmen. Wenn sie diese Probe glacklich bestanden hat, beginnt abends etwa um 5 Uhr das Zusummenessen mit dem Brautigam an demselben Tische. An diesem Festmahl beteiligen sich die Vermittler (dieselben sollen immer Ebepnare sein), Eltern, die nächsten Verwandten und Freuude. Wenn dieses Festmahl beendigt ist, so legen die Vermittler ihre llände drei- his viermal anf den Kopf der jungen Eheloute mit den Worten, daß nun die beiden nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der underen Welt verhanden sein und sich treu bleiben sollen. An diesem Abend aber massen die jungen Ehelente getreunt jeder in seinem Zimmer schlafen und erst vom nächsten Tage nn leben die beiden zusammen. Diese erwähute Sitte ist auf der Insel Rinkin hnuptsächlich früher vorgekommen, und heute bemerkt mnn nur Spures davon.

#### Der Streit um den Tempel von Hudh-Gaya (Indien).

Der große Tennel von Budh-Gaya, im Behnr Distrikt gelegen, gilt, obwohl in dem Distrikt selbst keine eingeborenen Buddhisten leben, den Buddhisten (also fast zinem Drittel der Menschheit) als der beiligste Ort der Erle. Er war seit un-denklichen Zeiten ein Wallfahrtsort für die Buddhisten von Ceylon, China, Siam und Ostasien. Bie pur Annektierung von Ober-Burnin im Jahre 1886 gehörte die Hynnstie von Burma zu den freigebigsten Unterstutzern des Tempele, jetzt geiten die Japmer als solche. Im vorigen Jahre nun beauf-tragte dar Oberpriestee von Tokio einen vornehmen Baddbisten von Ceylon, der den Baddhismus auf dem Religions kongreis in Chicago vertreten hatte, damit, ein altes und schr kunstvolles Baddhabild ehrerbietig nuch Budh-Gaya binsubringen and dort pater angemessenen Ceremoniera auf au-tellen. Am 25. Februar 1895 langts dieser Harr mit zwei buddhistischen Priestern und einem Lalenbruder von Ceylon beim Tempel von Budh-Gayn un und traf Vorbereltungen, das kostlure Geschenk nufzustellen. Das Bild wurde mit Räuchergefäßen, Leuchtern, Lotusblumen und einer japanischen Widmungsurkande, welche die Geschichte des Bildes seit dem 12. Jahrhundert anthielt, feierlich auf den Hochaltar gestellt und in passender Weise der Fürsorge des von der Regiorung für den Tempel bestellten Aufsehers empfehlen. Daun begannen die Buddhisten die Kerzen auf dem Altar nazuzünden. In diesem Augenblicke drang ein Haufe, hauptsächlich nas Hindugläubigen bestehend, in den Tempel sin, sprang auf den Altar su, satrifs dem dienettbuenden Priestee die Kerze and lecfahl ihm unter Schmildworten und Androbung you Schligen, das Hildris wegzunchmen, Vorstellungen des Regierungsaufschers und die geduldige, aber beharrliche Weigerung des diensttbuenden Buddhisten,

las Bild wegznnehmen, führte zwar zunächst zur Ruhe. Der Haufe verliefs den Tempel, um weitere Mefsnehmen zu be-raten und die Gruppe der Ceylonleute ließ sich vor dem in der Stellung religiöser Beschauung (wie Buddha meistene abgehildet wird), der höchsten Form huddflistischer Anbetung nieder.

Wahrend sie so in Andacht versunken dasafsen, drang der Hindupöbel wieder in den Tempel zin, nahm unter großem Larm das Buddhabild vom Altar weg und warf es aufserhalh des Tennels auf den Bodeu. Der Führer der Ceylouleute und ein Priester blieben ruhig vor dem Altar sitzen, bis nach wenigen Minnten die Folizei erschlen, um den Thatbestand aufzunehmen. Die Folge davon war ein lenger Procese gegen die Unruhstifter wegen Versuchen, die religiesen Ceremonlesn zu steren und die religiösen Gefühle anderer gekränkt zu

Die ausführliche Beweisuufnahme ergab, daß es keinens Zweifel nuterliegt, daß der Tempel resp. der Altar bereits seit der Regierung von Asoka, etwa nm des Jahr 250 v. Chr. als buddhistischer Wallfahrtsort und eine Stelle buddhistischer Aubetung gedient last. Aber sie ergab auch, dass die Buddhistan durchaus nicht das sinzige Anrecht darauf hatten Zunschet machte der Abt des benachbarten, dem Siva, der zweiten Person der Hindudreisinigkeit geweihten Klosters, Ansprüche darauf geltend, sodann die Broderschaft der Vishungliebigen in der Distriktshauptstadt und endlich kam auch der Regierungsaufseber, der die Beaufsichtigung über den Tempel in archiclorischer Hinsicht führt, in Frare, weil die Regierung mit Zustimmung des Klosters seiner Zeit den unter Schutt begrabenen Tempel ansgegraben und aus erchiologischer Rücksicht wiederbergestellt hatte. Der Abt des Sivablesters beansprucht gewisse Eigentums und Verwaltungs rechte als Heupt einer örelichen religiösen Gemeinschaft, die im Jehre 1500 begründet und 1727 durch einen Regierungserlais in ihrem Besitz bestätigt wer. Die Vishmuonhänger behanptsten deshalb ein Anrecht an den Tempel zu haben, weil Buddha in der Hindutheokratie als die nennte Inkar-nation von Vishnu angesehen wird. Das Buddhabild hätte deshalb zuerst dem Abt des Sivaklosters übergeben werden minsen, damit dieser die "Leben gebende Ceremonie" an ihm vollzogen und es so euch zur Hindugottheit gemacht hätte.

Auf die Einzelheiten des Prosesses, der infolge dessen vor dem Kriminalgerichtshof von Bengalen stattfand, mit seinem Netzwerk von gesetzlichen and ethischen Schwierigkeiten, kömen wir hier nicht eingehen. Der Prozefs kostete gegen 100 000 Rupien und endete damit, defe drei der Unruhesti rousen ungeen und endete damit, ders urei der Unrühelafter zu je 108 Rupien Strafe verurbeilt wurden, keine zu hohe Strafe für die Beschlungdung eines heiligen Bildes und die Entweilung eines Tempela. Trotzdem wurde auf erfolgta Appellation an den obersten Gerichtabof (High Court) des Urteil anfgehoben und die Geldstrafe surückerstattet, mit der Begründung, die Leute hätten die Interessen des Abts vertreten, and, wenn auch in roher Weise, sin Kontrofrecht behauptet, dass der Abt bona fide über den Gottendienst im Tempel su besitzen glaube. Dr. Repsoid.

#### Beitrüge zur Frage nach den Irrlichtern. Unter diesem Titel stellt Herr Oberichrer a. D. H. Steluorth in Hannover (im Jahresbeite des naturwissenschaftlichen

Vereins für das Fürstentum Lüneburg XIII, 1893 bis 1895, S. 7 bis 84) alle älteren und neueren Beobachtungen über brilichter und Zengnisse gegen die brilichter etc. zusammen, nuterwirft dieselben einer streng kritischen Beleuchtung und kommt auf Grund derselben und einer 30 jährigen Beschäftigung mit diesem Gegenstande zu folgenden Schlufssätzen:

1. Des Wort "Irrlicht" ist zu einem Sammelbegriff ge worden, in den man sehr verschiedene nächtliche Lichterscheinungen zusammengefaßt liet, wie die abwelcheuden Beschreihnngen deutlich eeigen.

2. Jene nächtlichen Lichterscheinungen sind durch gründlichs Untersuchungen vorurteilsfreier Beobachter uuzweifelhaft nicht selten zurückgeführt auf leuchtende Tiercheu, besonder Lampyriarten und ihre Larren, vielleicht auch auf die Urheber des "Meerleuchtens"; auf lenchtende Pfanzen, Mikrokokkurarten, Rhizomorpha, "Scheinhola" des Volkes, auf phosphorescierende Vorgänge an verwesendam urganischen

Stoffen, Pischüberresten, Kartoffelu, Fleisch; auf Gasentwickelung infolge chemischer Vorgänge, wobei aber nicht jene beweglichee Flämmchen auftreten, die man insbesondere "eigeutliche Irrlichter" genannt hat; auf elektrische, dem Einselner verwendte Erscheinungen. Diese siud meht häu-fige Lichterscheinungen und können noch jetzt beobschtet

3. Dagegen berichten fast nur ältere Überlieferungen von elgentümlichen Lichterscheinungen, deren Wesen im folgendee besteht: Es sind kleine, bewegliche Flämmehen von schwachem Lenchten, die hupfend oder mit dem Luftzuge welt dahinfehrend raech euftauchen und wieder verschwinden, verlösehen und wieder erscheinen: sie erscheinen nahe über der Erdoberfläche - vorzugsweise an sumpfigen Orteu voll Muder, wie Torfmooren, Kirchhöfen, Schindaugern, Richtstätten - immer nur zur Nechtzeit, besonders Michistatien — immer nur zur Nechtzeit, Gesonders im Nachsommer, Späharhst und eelbet im Wistar. Diese "eigentlichen Irrikhter" sollen früher häufig ge-wesen sein, sind jette sellen und, abgesehen von wenigen nicht zweifellwert Fällen, von wissenschaftlichen Forschern trotz eifrigen Buchen nie beobuchtet.

4. Dais sie bäufig nur Erzeugnisse leichtgläubiger Täuschung, furchtsamen Aberglanbens und erregter Einbildung sind, die durch allerlei dichterische Derstellungen noch ge nahrt werden, ist unzweifelhaft; aber auch das wirkliche Vorbandensein ist mehr als zweifelhaft und dürfte gang zu-

rückzuweisen sein.

5. Folgende Gründe sprechen gegen die Wirklichkeit soleher Irrlichter: Die natürlichen Verhöltnisse des Bodens und des Klimas sind en violen Örtlichkeiten, wo sie früher hänfig gewesen sein sollen, kanm verändert (große Moor-flüchen, Kirchhöfe, Merschen) und doch ist es ule gelungen, in nemerer Zeit dort brillchter zu sehen. Die sorgfültige Nachforschung unbefangener Beobachter, welche viela Mülie und Zeit deranf verwandt heben, unehweisbare Zeugnisse für die Irrlichter aufzufinden (Oberleisrer Ruthe, Direktor Diesterweg, Dr. Buchner u. a.) sind ohne jeden bestätigenden Erfolg geblieben. Zahlreiche Männer, welche durch Be-ruf und durch Neigung genötigt waren, oft und lange aur Nachtzeit Bruch-, Moor- und eumpfige Waldflächen zu durchwandern (Jäger, Forstlente, Boten, Nachtwächter, Botaniker, Entomologen) oder selbst dort zu wohnen (Prediger, Lehrer, Totengråber, Fehnbewohner), haben nie Irrlichter gesehen. Fast alle Berichte riihren von Personen her, die an das Vorhandensein der Irrlichter glaubten und an eine genausre Prüfung der Erscheinung nicht dachten - meist aber von solchen ans längst vergangener Zeit, deren Zengnisse nicht mehr zu prüfen sind — oder gar von solchen, die als leichtund abergläuhisch bekannt sind. Die Landbevölkerung, und abergläubisch bekannt sind. Die Landbevölkerung, welche zunächst Gelegenbeit haben mifste, Irribehte kennen zu lernen, hat das Wort "Irribeht" wohl nur nue der Schund und aus Erzählungen, und wo sich ein Ausdruck für das unbekannte Ding findet ("Tückebold", "Puhu", "Lüchte-männsken"), de Laftet bereit das Zeichen des Aberjaubtens daran and sis begleitet ihn meist mit Lächeln als ein Ding. an das hentigenstags niemand mehr glaubt. Griechen, Römer Areber und andere Kulturvölker des Altertums kennen die Erscheinung nieht und haben, so viel ich waifs, kein Wort dafür. Bei den Völkern des Südens und der Tropeuländer ist die Erscheinung unbekannt, soweit ich habe erfragen können. Die wissenschaftlichen Erklärungen der Neuzeit sind his jetzt nicht gentigend.

6. Daher bleibt das Sein und Nichtsein noch heute eine Frage, deren Verneinung noch meiner Ansicht fiberwiegt. 7. Doch wurden wenige unverwerfliche Zeugnisse mehr gelteu als Tansende mit negativem Erfolge. Daher ist weiter zu prüfen, zunächst auch alles, was bisher für die Wirklichkeit "eigentlieher Irrlichter", wie schou Mueke sie nennt, vorgebracht ust.

"Über Irrlichter" schrieb ueuerdings auch Herr Fornaschon - Lübeck. (Im Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichts in Mecklenhurg. Güstrow, 1894, S. 51 his 38.) Derselbe erkennt im Gegen-atz au Oberlehrer Steinvorth die Existenz der Irribelter zweifellos an; aber in Bezug auf die Frage ihrer Entstehung meint ar, die Wisseuschaft sei genötigt, weitere und möglichst genaue Beobach-tungen abzuwarten, ehe sie eine Erklarung abgeben konne.

## Aus allen Erdteilen.

Abdrock our mit Quallenangabe essiation.

- Ein altes ostjakisches Idol aus Silber, einen Elefanten darstellend, sah Ingenieur Lebedeinski am Ost-ahhange des nördlichen Ural, Am Ufer des Fiusses Lepsia, einem Zuflufs des Großen Soswa, befindet sich ein, von einem nlten Schmmanen bewachtes Helligtum der Ostjaken. Lebed cinski mufste versprechen, das Geheimnis keinem andern bekannt zu machen und wurde dann an einen abseits gelegenen Ort geführt, wo die "schameika", d. h. ein kleines Hüttchen, anf zwei Pfählen von 3 m Höhe stand, wo die Gottheit wohut. Znnächst entzündete der Schamane einen Cedernholzast und räucherte damit, dann öffnete er die Thür und entuehm der Hütte das idol, welches in gewöhnliche Schnundtücher, ju Seide und in Stücke verschiedener anderer Stoffe gehüllt war, die ale Opfer dargebracht waren. Es stellte die Figur einen indischen Elefanten dar, mit erhobenem Rüssel, herabbängenden und regelmäfsig gefalteten Ohren und einem etwas zu langen Bchwanze. Die Figur war ans Bilber, war 9 Zoll lang und 7½ Zoll hoch. Professor Anutschin, dem die Photographie des Idole zugesaudt wurde, glaubt, daß diese Figur von den Ostjaken vor sehr langer Zeit gefunden worden sei. Mit Gegenständen aus der Epoche der Sasa-niden hat sie keinen Zusammenhang. Wahrscheinlich ist sie von Persien oder Baktrien auf dem Handelswege früher hierher gelangt (Archeologitschekia izvestin 1893, Nr. 3).

— Die Thätigkeit der Italiener im afrikanischen Osthorn verdient alles Lois, illerfungs sind doct noch wichtige hydrographische Fragen zu Forn, die jett Krepkin Hottego in Angeiff nehme will, dessen Reisewich il Glube englorato Bardera nach den nuerforschten Grebieten im Norden des durch Teilekin und v. Höhne lentdeckten Rudolfses vorsubringen. Er wird vom Schifficentant Vanutteili und Br. M. Seech biegleitet ein, die Ausriatung ist auf zwei

Xenterial sind die Anfgaben, die sich die neue Kapalities Bertrage gewicht in. Der eine besteht deren, des Ginnerten der Sterne der Sterne der Sterne der Sterne der Gericht (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2004) (2

— Marchands ereignisvolle Expedition in das Innere Westnfrikas, welche 1893 bis 1894 4000 km zurücklegte, bezweckte, die kürzeste und bequemste Verbindung zwischen dem oberen Niger und der Elfenbeinktiste, und zwnr moglichst unter Benutzung von Wasserstrafen, ausfindig zu machen. Marchands prapringlicher Plan war, die Schiffbarkeit und die Uferverhältnisse des Cavally zu erforschen; denn von allen südwärts fliefsenden Strömen schien ihm der Cavally derjenige zu sein, welcher der Wasserscheide des bei Djenne in den Niger mündenden Bagoe-Bani am meisten sich nähert und am frühesten schiffber wird; der einzuschlagende Landweg zwischen beiden Flüssen sollte etwa 200 km betragen. (Zur Orientierung ist gegenwärtig und so viel mair bekannt, nur eine Kartenskizze von Franzö-sisch Sudan im Bulletin du Conité de l'Afrique Franzö-(August 1895) hrauchbar.) Marchaud machte sich im August von Grand Bassam aus nuf den Weg; ging zuerst längst des Bandama über Tiassale nach Norden durch die Landschaft Eaule und erreichte über Tumodi am 11. November Bneke. Seine Absicht, von hier nech Sakala vorzudringen, wurde durch die Anwesenheit der Vortruppen Samorys vereitelt; nnr auf Umwegen glückte es ihm, am 12. Februar 1894 mach Tengrera (oder Tengreia), in der Nähe des oberen Begoi- und südwestlich von Sikasso gelegen, zu kommen. Auf dem Rückmarsch über Kong, wo er au 30. April vorigen Jahres eintraf, wurde er durch die zunehmende Macht San rys derart bedräugt, daß es großer Energie und Geschickliebkeit bedurfte, um mit heiler Haut durch die Landschaft nach Süden.

Baule wieder die Küste zu gewinnen. Auf seinen Bericht über die politischen Verhältnisse im Inneren beschlofs man. Monteil mit elner militärischen Expedition zu betrauen, weighe bekanntlich bei Satama (südlich von Kong) in die Bräehe ging. Marchands Reise resultiert in der Feststellung folgender geographischer Thatsachen. Zur Verbindung des Nigerbogens der Elfenbeinkuste eignet sich besser als der Cavally der Bandama. Er ist der einzige Flufs, welcher deu bis zu 300 km breiten Urwaldgürtel nördlich der Gninsaküste an seiner schmalsten Stelle - 90 km breit - durchbricht und dessen Unterhuf nur durch eine einzige Stromschnelle foberhalb Tisssale) unterbrochen wird. Der Beginn der Schiffbarkeit des Bagoë liegt von dem Punkt, von dem aus der Bandense befahren werden kann, nur 100 km entfernt. Mar-chand find daher als die beste Verbindungslinie zwischen Nigerbogen und Elfenbelnküste die Ronte: Segu, Siknsso Tengrelo, Buske und Tiassale und empfiehlt als die vortreff lichsten Handelsleute die Diula iu Kong und Jimini. Au die Einrichtung und Verbesserung dieser großen und wichtigen Handelsstraße ist freilich erst dann zu denken, wenn die Frangosen die zähe Macht Samorys, welche sich gerade jetzt la Tieba, Kong und Bontuku fest eingenistet, endlich standig gehrochen haben.

- Eine Fahrt längs der Südküste des holländischen Teiles von Neu-Guinea machte neuerdings der Dampfer Borneo, Man ging in der Nahe der Viermus-Insel vor Anker, deren Einwohner sich friedlich zeigten. Die ganz mit Vegetation bedeckte Insel überragt die höchste Springfint-linie nur um 3 his 4 m. Viels Kokosanfspalmen sind vorhanden und Pfade durchschneiden die Insel in allen Richtnuren. Auch der gegenüberliegende Strand des Festlandes von Neu-Gnines ist von Kokonnfswäldern eingeräumt. Eine lange Sandbank ist der Küste vorgelagert. Westlich von Selerika konnte - dies war der Hauptzweck der Fahrt kein Plufe gefunden werden, der zu allen Jahreszeiten für einen kleinen Dampfer befahrbar war. Men dampfte deshalb wieder in der Richtung nach Thursday Island und besuchte auf dem Wege dabin die Mündung des Flusses Dewinka, der bei 3 Faden Tiefe etwn 1600 Yards breit war. Die Ufer sind hoch und mit Vegetation bedeckt. Er dürfte für kleine Dampfer mit starken Maschinen stets befahrbar sein. In 8<sup>4</sup> 11<sup>1</sup> 16" siell. Br. und 155° 41" 22" östl. L. wurde das Schiff von 43 Eingeborenenböten besucht. In jedem Boot befanden sich 10 bis 15 Einreborene, woraus auf eine starke Bevölkerung in dieser Gegend geschlossen wurde. Die Elugeborenen waren kräftig und wohl gebaut, von dunkler Farbe und krausem Sie nühren sich von Sago, Kokoznüssen, Schweinen und Kängurults. Männer und Franen bemalen Gesicht und Hande mit roter, schwarzer und weifser Faibe. Beinabe alle Frauen waren auf der Brust tättowiert; die Operation wird mit geschärften Muschelschalen ausgeführt. -- (Revue de tiéographie. July 1895,)

— Ekrolls Überwinterung in ßpitzbergen. Anfang Juli 1894 führ der Norweger M. Ekroll mit dem Schnerz "Willem Barents" nach Spitzbergen, um dort zu überwintern und Vorberwinnen für eine sieleter größere vorbeiten in Ammericht ein Leiten. Er ist an Schember wirdt in Hammerfent ein Leiten. Er ist an Schember teilegrachischen Bericht an des "Mergenhalt" in Übristianis gesand, dem wir folgendes entehtenen.

Wit infer (Herbett 1919) for Andersonlande in Storfgort (Lond an off Krike for Pherrothers), a hoster on Histor, (Lond an off Krike for Pherrothers), a hoster of the Coulomb of the Court of the Court of the Court of the Whales Point and vertures due feld in times suggestedated lifeting of the Court of the Krite in Fysich thicke, Am 17, Oktober ginger wir non exceptioner life sum Juli, 20 selection of the Court of the Krite in Fysich thicke, Am 17, Oktober ginger wir non exceptioner life sum Juli, 20 selection of the Court of the bel deed Taxword Incolo Krite this Julie mittant the ander bel deed Taxword Incolo Krite this Julie mittant the ander bel deed Taxword Incolo Krite this Julie mittant the ander Wasser, since that of the weight which Killiam on Northern Die Kälte war his weilen sehr streug, da das Thermometer mehrnasis auf — 40° C. sank; somst betrug die niedrigste Temperatur — 30 his 36° C. Bei Windstille fühlten wir keine Unannehmlichkeit davou; wenn es stark webte, geüügten 14 bis 17° Kälte, mu unser Gesicht erfrieren zu machen.

Das Kredität, das wir wiskend nurere Überwinterung inschattene, engegeich den Ewrattengen nicht, die vir auchtendersteiten, engegeich den Ewrattengen nicht, die vir auchte gestellt der Schatten der Wisst ein mesere. Der Wilst was dersterigent ausstehtlicht, eigentlichten Wissten mesere. Der Wilst was dersterigent ausstehtlicht, eigentlichten Wissten der Schatten der Schatten der Wissten ausgehörten der Schatten der Schatten der Schatten der Wissten aus der Schatten der Wissten der Schatten der Wissten der W

Nachdem wir im Jail des Jahres den Winterhafen verlassen hatten, segiften wir annächst nach den Andersoniuseln, die noch etwas von Eis eingeschlossen weren. In die Rocherchein lottes eine engleine Diangsenkare. Da die Norteelte wegen der westloben Winde zehr von Eis beleger war, segiten wir mach dem Borrjord unreich. Als wir des Eises fast gant unsuglisplich. Am Sinkap, bennte man jeloch längs der Wecklüter vorkräs kommen.

Ungeschet die Überwioterung kaum sonderlich schädlich für die Gesundheit ist, so glaube ich doch, daßt es immer vorzuzieben ist, wenn möglich, eine Schlittenreise zu unternehmen vor der Überwinterung. Während des Winters war eine Fahrt über das feste Eis abebut unmöglich.

- Über den Ureprung der europäischen und nordamerikanischen Amessen findet sich in Nature vom 22. August dieses Jahres eine Arbeit van C. Emery, der wir das Folgende entsehmen. Schon im Jahre 1891 stellte Emery in einer Arbeit "Über die fossilen Ameisen im sicilianischen Bernstein" fest, dass belin Beginn der Miosan-Periode, Nord- und Südeuropa sehr verschiedene Ameisenfannen hatten. Der sicilianische Bernstein enthält nämlich Arten, die zu der gegenwärtigen Fauna Indiens und Australiens gehören, dagegen fehlen ihm die typischen arktischen Arten (Formica, Lasiue, Myrmica), die in dem haltischen Bernstein gefunden wurden. Ein ähnlicher, wenn auch nicht so auffallender Unterschied besteht übrigens auch zwischen den jetzt lebenden Ameisen der Mittelmeerländer und Nordeuropas. Die Arten der Mittelmeerkinder enthalten einen egrojas. Die Arten der hittenberrander enthanten einen größeren Procentsatz von indischen und kosmopolitischen Formen uod eine absolut und relativ geringere Zahl von typisch arktischen Formen. Aus diesen und anderen Thatsachen schlofs Emery, das Södeuropa in der Tertiärzeit eine Ameisenfanna geliabt haben müsse, die aus alten mesozoischen, kosmopolitischen Arten (hauptstehlich Penerinse) und indischaustralischen Formen zusammenemetzt war. In einer neueren Arbeit über die nordismerikauische Ameissnfauna weist Emery nun nach, das eine grofee Zahl pondamerikanischer Amsiera fast identisch mit europäischen Arten ist, doch lassen sich bei den meisten noch Unterschiede fluden, so daß sie als Subspecies oder Variettlen unterschieden werden können. Fr kum bei dieser Unterschungen zu dem Besolutz, daß die Fr kum bei dieser Unterschungen zu dem Besolutz, daß die eben, die naerktiebe kinlich am konmopolitisch arktischuestropischen Zumenten zusamungegestit sei,

- Dae siamosische Prachtwerk "Trai Phum, d. h. Drei Welt', die berühmte für König Phaja Pak (1767 bie 1782) verfasste bildliche Darstellung des huddhistischen Weltalis, das nor in einem Exemplare vorhanden war, ist für das Museum für Völkerkunde in Berlin erworben worden. Es war zuletzt im Besitz einer Palastdame in Bangkok, die von der Familio des Königs Phaja Pak abstammte. Es besteht aus 128 illustrierten Seiten (in einer Größe von 0,51 × 0,27 m) und kann seiner ganzen Länge nach (ungefähr 10 m) entfaltet werden. Es ist auf beiden Seiten bemalt. Aufser Scenen der drei Welten und der verschiedenen Wesen, welche sio bewohnen, sind auch zahlreiche Scenen aus dem Leben Buddhas (und aus seinem früheren Leben als Boddhisatta) dargestellt. Der Stil der Mulerei ist von dem heute zu Tage in Siam üblichen verschieden, die meisten Figuren sind ver-goldet. Über den hervorragenden Wert dieses Werkes änfaert sich Prof. A. Bastian in dem ethnographischen Notizhlatt (Heft 2, S. 75) wie folgt: "1'ud es läfst sich ohne Wislerspruch als faktisch konstatieren, das vom Buddhismus noter seinem populären Durchschnittscharakter (also dem för kulturhistorisches Volkslaben bedentsamsten) die einzig beste Kopie (oler der eigentlich einzige Originaltext gewisser-malsen) fortan im hiesigen (Berliner) Museum außewahrt bleiben wird (zum Besten der Fachstudien),

- Petrolenmlager in Venezuela. Auf der schmalen Halbinsel, welche den Golf von Paria in Venezuela im Norden abschliefst, befindet sich ein ansgedehntes Petroleumgebiet, das auf älteren Karten fülschlich als eine kleine Insel dargestellt ist, und fiber dessen wahre Beschaffeuheit uns ein Ingenieur aus Venezuela, Emile Portiu, naber unterrichtet hat (Comptes Rendus, Soc. de Geogr. Paris, 1895, p. 221 his Das Gehiet liegt dicht am nördlichen Rande des Golfs von Paria, umfafet etwa 20 ukm und zieht sich rund 12 km am Meer entlang. Sein Zugang ist sehr erschwert: von der See her verwehren ihn ausgedehnte Mangrovewaldnngen, wenigstens für die indianischen Fahrzeuge, während bei einer pianmäßigen Ausbeutung des Lagers durch Europäer vicileicht der Zugang zu erzwingen wäre. Von der Land-selte, d. h. von Norden her, stellen sich ebenfalls Massen von entwurzelten und umgerissenen Baumstämmen, die eng miteioander verfloristen und durch starke, auf genagten Boden abfließende Regengüese in diese Lage gebracht sind, dem Vordringen entgegen, obsehen Fortin mit Hülfe Ein-geborener dies Hemmis gijicklich überwand. Die Gegend ist hier versumpft; ehemals standen hier, wie noch jetzt weiter im Norden, Wälder. Da sich aber hier eine Boden-senke lefindet, während das eigentliche Petroleumgebiet einen flach gewölbten, zum Meere und nach Norden abfallenden Rücken besitzt, so haben die von diesem Bücken abfliefernden Regenwasser dort mehrere kleine Seen und Sümpfe ge-

bildet. Detreiteungehie ist mit hefen Hügeln keerste, die of nur 2 bis 3m mil, of weiter wonstander entfertu data. Diess Hügel besitzen kleine, 2 bis 7 cm im Durchmosen messande itifonngen, aus dense das Petroleum zeitweitig aus stromt. Der Boden mater diesen Hügeln ist durchweg aus gehöhlt and von ahlreichen Glagen ützelzugen, in deten surücktreien, macht sich ein epärleiter Pflanzenwuche bemerkabt, testelned aus Strauchwerk und Gesträpp, das dem merkabt, testelned aus Strauchwerk und Gesträpp, das dem

Vordringen keine Behwierigkeit hietet.
Fortin vermutet aus greiogischen Gründen auch Kohlenlager in der Näbe; es gelang ihm jedoch trotz seiner längeren, zu diesem Zweck unternommenen Expedition bie dahln nicht, solche aufgründen.

— Der Zunammenhang Englands mit Frankricht in der Micchapreides wende an der letzten berätschen Naufromeberversemming von dem frankleichen Genlegen Prof. G. F. 100 life in begrechen. Noch seinen Unterschen Verschaften und der Verschaften und der Verschaften vorhanden. Der Getiche von ihren breitete sich über einen Tell von Beigen, Ieldand und Nochderstehnlan, where beinlich nogar bei nich Schae der Ockther Englands aus; der annere, der Aublantsche Sex, der von Irfand aus in vielen und der manner, der Aublantsche Sex, der von Irfand aus in vielen und der Verschaft und d Buckten such Frankrich bnich, besordern in dar Thal der Leite und den Braum er Gleuche Deugen bestand, könn Leite und den Braum er Gleuche Deugen bestand, könn Leite der Schrieber der Schrieber der Schrieber sich Norlepanien fürden sich keine Ablagerungen der Mischa-Bert und den Geschelquirt. Die Straße von Glünsterlich im Thal den Geschelquirt. Die Straße von Glünsterlich im Thal den Geschelquirt. Die Straße von Glünsterlicher Mischalber wur der prätigen Franza der Stensche der Mischalber wur der prätigen Franza der Stensche statt verhalbinstellig voll system erstellt auf in Stenam verhar sind ein den Schrift und den Schrift und den sent verhalbinstellig voll system von Schriften der eine Mischalber der im Norden von Schriften der sind der Schriften von Schriften von Schriften der son der Schriften von Schriften von Schriften der Großeren in neuenter Zeit, beim Schriften der prodepten Großeren in neuenter Zeit, beim Schriften der prodepten für der Schriften der der Schriften der Franz der Schriften der Großeren in neuenter Zeit, beim Schriften der Jehr der der

- Elne Kartenskizse vom Französisch-Kongo, nördlich des Ubangi, verdanken wir der sehr dankenswerten Arbeit von Wauters, publiziert im Monv. Géogr. vom 15. September 1895. Es sind in derselben alle neuesten Erforschnigen von Clozel, Maistre, Van Gile, Le Merinet, Kétbulle, Hanolet, Jullien und die älteran von Junker mit Sorgfalt aufgenommen. Wir erbalten hier zum erstenmai ein durch genaue Grübestimmungen sicher gesteiltes Bild von der Hydrographie der Länder ewischen dem 4. und Grade nördi. Breite und dem 16. und 25. Grade östl. Länge v. Gr. Das Wichtigste let die Darstellung der Ubangi-Scharl-Wosserscheide, Diese verläuft vom 16. bis 19. Grade östl. Leinge nehezu parallel mit dem 6. Grade nördl. Breite; vom 19. his nngefähr 24. Grade wendet sie sich nordwärts und erreicht nabezu den 9. Grad nördl. Breite. Die südlichen uni errecut ibness een et traa noud breie. Se sammen Zuffüser des Schari sind noch hypothetisch gelassen, so namentlich die Verbindung des Wom mit dem Logone, der Sawa und Bahar ei Knti. Von den nördlichen Zuftsseen des Ubanzi wird dem Kotto eine bedeutend vermehrte Bedentung gegeben und sein Mittellam nabern am einen Grad dentung gegeben und sein Mittellam nabern am einen Grad welter nach Westen gerückt. Der Schinko mündet nieht bei dem 23., sondern beim 24. Grade in den Mbomu; der bei Bangasso mündende Sedigi erisält den Namen Bali (Decases nennt ibn Mbari) und bekommt durch seine Länge und durch die große Anzahl rochtsseitiger Nebenflüsse ein sehr respektables Ausseben.

Da Bergrüge nicht eingezeichnet sind nad die Eintragung von Grischaften auf ein sehr weises Maße eingeschränkt wurde, zeichnet eich die Karte durch eine sehr wohlthuende Klarbeit und Übersichtlichkeit aus. B. P.

- Wie W. J. L. Wherton an Natura medder, het das mittiche Vermesungseitlif, "pequio" im Factifach en Gean die bis jetzt bekannte gröfste Tiefe gelotst, doch sie die erhaltene Trefe noch uebet einmal volkstadig, die bei swo Falen der Draht ris. Die Stelle liegt im 22° 40° add. Br. von der Tiefe von 442° Faden, weben Kapitan Adrich 1688 lotes. Die bisher bekannte größte Tiefe liegt bei Japan und mild 4655 Faden.
- Uner die Heftigkeit, Dauer und die mateoroieriechen Bigemahler der Polika. De Pereite eine
  Freieriehen Bigemahler der Polika. De Pereite eine
  Freieriehen Stemmahler der Polika. De Pereite eine
  Freieriehen der Stemmahler der Polika. De Pereite eine
  Freieriehen der Stemmahler der Polika der Stemmahler
  Freieriehen der Polika der Stemmahler
  Freieriehen der Polika der Stemmahler
  Freihingemanten (fint ihr seicht Tage im Monat), diesen
  folgen Obletter auf Vorenber mat vier ihr für Folisangen
  führ der Stemmahler der Freihingemahler und der Stemmahler
  Freihingematen (fint ihr seicht Tage im Monat), diesen
  folgen Obletter auf Normahler der Stemmahler
  Freihingematen (fint ihr seicht Tage im Monat), diesen
  folgen Obletter auch der Stemmahler
  Freihingematen der Stemmahler
  Freihingematen der Stemmahler
  Freihingematen der Stemmahler
  Freihingematen der Stemmahler
  Freihingen d

im nach dem Föhn ziemlich rasch und stark eich zu erbeber Die Temperatur wird bei Föhn durchwegs und meist sehr beträchtlich erhöht. Im Durchschnitte eller Föhntage ist die Temperatur der letzteren gegenüber dem Jahresmittel aus den 25 Jehren um 2,9° C. su hoch. Nach der normalen Temperatur eber, welche Innsbruck ohne Föhn enkäme, haben die Föbntage eine um 5,0° C. zu hohe Temperatur. In den Wintermooaten ist diese Erhöhung durchschnittlich sogar mehr als 8° C. Die Erhöhung der Mitteltemperatur von Innsbruck durch den Einflufs des Föhn betrüst im Jahrasmittel 0,6° C., mit Ausschliß der warmen Monate sogar 0,8° C., ersteres entspräche einer Erniedrigung der Seehöhe von Innsbruck nm 120 m oder einer Verschiebung seiner Lage nach Süden nm 100 km, der Einflaß ist also ganz bedeutend. Die Feuchtigkeit wird bei Föhn sehr stark herabgedrückt, am stärksten ist diese Herabdrückung bei Abend, ziemlich schwach des Morgens, der Föhn ist ein sehr trockener Wind. Die Bewölkung ist bei Föhn im Durchschnitt unter dem ailgemeinen Mittel, nämlich 4,9; sie bleibt während des Föhn ziemlich konstant und verwischt gänelich den normalen täglichen Gang derselben. Vor dem Föhn nimmt die Bewölkung ziemlich rasch und heträchtlich ab, nach Föhn sehr rasch und stark zu, und sehr hänfig treten dann oft recht ergiebige - Niederschläge ein. Die Niederschläge folgten stets dem Föhn nach; sie fallen niemals während des Föhn. Dennoch sind sie aber keine notwendige Folge des Föhn, da in 25 Proz. aller Fälle überhaupt keine Nieder-seilikge nach dem Föhn eintraten. Am häufigsten fehlen die Niederschikge nach dem Föhn im Jenuar und in den Wintermoneten, im Juli gab es in den letzten 25 Jahren keinen Föhn, dem nicht Regen gefolgt ware. Der Föhn tritt in Innshruck sowohi eis Südwest, els Süd, wie auch eis Südost auf. Er weht immer mit kürzeren oder längeren Unterbrechungen and stofsweise, wie man on sagen pflegt herrisch". Seine Starke ist sehr verschieden; er tritt ehen sowohl als starker Starm, wie ele schwacher Wind auf. (Anz. der kais. Akad. d. Wissensch, lo Wien, 1895, Nr. 13,)

— Die soeben veröffenülichten Jüstriaberspeluses der Enenhalten in des Vereinigten Stanten für das Jahr 1914 nigen, das in der laben der wirtechnülleis Büllstelle der Stanten der Stanten der Stanten der Historia der Stanten der Stanten der Stanten der Hochbahnen in New York und Brooklyn) betrag 1944 Hochbahnen in New York und Brooklyn) betrag 1944 Habel gieht het einige Kinnelleine des Betriebes im Jahre 1944 den schnellsten Aufenlink, indem sie im Powentiahnen der Zu oder vorwiegende Ahnahnen gegen abs Jahr der Zu oder vorwiegende Ahnahnen gegen abs Jahr

| Meilenlänge                 |    |    |        |       |          |
|-----------------------------|----|----|--------|-------|----------|
| Beförderte Fracht in Tonner |    |    |        | 10,85 |          |
| Anzahl der Passagiera       |    |    |        | 7,25  | -        |
| Einnabme für Fracht         |    |    |        | 13,36 |          |
| Einnahme für Passigiere .   |    |    |        | 11,52 |          |
| Gesamte Brutto-Einnabme .   |    |    |        | 11,64 |          |
| Gesamte Netto-Einnelime .   |    |    |        | 11,53 |          |
| Das gesamte, im Jahre 181   | 94 | in | Eisent | ahnen | der Ver- |

einigten Sanaten angeleget Kapital besiffert sich auf 1114,83 Milliosen Bollan; die Brutte Einnahmer auf 1063, Milliosen Dollars = 8,7 Proz. des Anlagskapitals, die Nette Kinnahmer auf 1063, Milliosen Dollars = 9,2 Proz. des Anlagskapitals, Bie Beitzer von 6,48 Proz. aller Eisenbahnätten euspfogen keineriel Dividenden. Es war dies des ungünstigter Jahr für die Aktionäre, seitdem überhaupt Eisenbahnen in den Vereinigen Bastaen gehant worden eind.

— Ein meteorologiche Gipfeltation in Tamanien. And em Monn Weilingtes vir Mellen in Lullinis von Bönart entrent, werde im Mai diese Jahre von
beide der Springer. In 70 m Hobe eine Stadie engerheite
and seuf dem Gipfel, in 70 m Hobe eine Studie engerheite
and seuf dem Gipfel, bei 170 m Hobe vorere des Senionsades
beaut. Ses obles nanchet wichentlich studie eigerheite
den, ist des stanlige überveitrenen, den im Rau begriften
den, ist des stanlige überveitrenen, den im Rau begriften
den Gipfel nachmatieg 3 Uter 27 (Palvembelt). De
drei sich erginzersien Bationen: das Observaterien in Hoden Springe (red. pm) und de Gipfeltation (1370 in hoh)
dürften ginzeige Gelegrabeit zur Verglachung meteorofigleichte Germann der Gipfeltation (1370 in hoh)
dürften ginzeige Gelegrabeit zur Verglachung meteorofiGestutt Geregrabeit Magnaties, Spri 180, p. 440,
Gestutt Geregrabeit Magnaties, Spri 180, p. 440,

# GLOBUS.

### ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT FOR LÄNDER- UND VÖLKERKUNDE.

VEREINIGT MIT DER ZEITSCHRIFT "DAS AUSLAND".

HERAUSGEBER: Du. RICHARD ANDREE. > VERLAG VON FRIEDR. VIEWEG & SOHN.

Bd. LXVIII. Nr. 18.

BRAUNSCHWEIG

Oktober 1895.

Nachdruck nur nach Übereinkunft mit der Verlausbandlung gestattet.

# Yukatekische Forschungen. Von Teobert Maler. (Schlufe.)

7. Sayil (Schlufs),

Biene Vedertungsvolle Bas, dessen Wiederselffindung mein sehwer Molle geketet hetst, vramlaßte nich ser Vorashne einer genauer Uletrenchung des großen östlichen Verpisters, webbe ein unerweitete und glünzen des Digehnis sur Folge hatte. Kann 150 Schritt voretw 2 zu 10ka, auf veldere im riesiger Cylindersteis stand, angeben von größeren und kleineren Stallen und Steinplatten (Stein), alles natürfte wild direcheinsder geworfen, am Boden liegend, oder halt aufreit stahen die steinplatten (Steinplatten (Steinplatten (Steinplatten (Steinplatten)), alles natürfte wild direcheinsder in der der Mayen, gestoffen war: eine mir uns er willkommanere Endeldung, als mit fahr i Zweinfel thest die 
Kommanere Endeldung, als mit fahr Zweinfel thest die 
Kommanere Endeldung, als mit fahr Zweinfel thest die 
Kommanere Endeldung, als mit hat i Zweinfel thest die

kommenere Entdecking, als mit ihr alle Zweifel über die Religion diese hochlegabten Volkes gelöst werden konnten. Die Anfstellung der verschiedenen Steine schien mir vormals folgende gewesen au zein: drei große Götterprelier in einer Reihe, Mietlandsteult in der Mitte, Quetzaloost! zur Linken, der (noch unbestimmte) Gott des großen Halbsbandes zur Rechten, und mehrere kleine

Stelen zu beiden Seiten.

Die Front der Götterpfeiler war gegen Westen gerichtet, und in der Mitte vor denselben stand der Opferaltar, anfserdem eine Reihe diekerer und dünnerer, stwas
sich verjüngender Sallen.

Der Opferaltar hatte keine Bildwerke, der Stein mifst 90 cm Höhe und 140 cm Durchmesser. Von den drei großen Götterpfeilern waren swei gat erhalten und mit ihrer Bildfäche nach unten gerichtet, also vor dem legen geschützt; nur eine war am oheren Teil zerschlagen. Um die gewaltigen Steine bewegen nod ihnen eine

Um dit gewäniges Sonte bereigen nich inder dies aufgenaben. Werde Kunter, aufgenaben werden kunten, ah ich nich genötigt, alle Milperes aus ferner Umgegend zusammenzurüfe, alle Milperes aus ferner Umgegend zusammenzurüfe, und vereinigte isch sehu Mann, welche aus hartes jungen Bammen wuchtige Ffähle (palancas) schnitten, mit denen die betterffenda Niems so gedrecht und auf einer ihrer Schmalneiten aufgeställt wurden, daß deren photogrammen werden komte.

Das Flachbildwerk des Quetsalcoatl (Fig. 8) zeigt uns den vergötterten und nuter die Sterne verretzten Toltekenkönig in seiner astronomischen Bedentung als Abendatern, einzig in seiner Art hir jetzt in Yukatan aufgefunden. Der Gott trägt großen, mit Ketzalfedern geschmückten Kopfputz, hat ans Rundaternehen geblidde Brustsier, das Bild des Abendetrens in der Milte hängend. In der erbebewen Bechten hält er eins kleine, phautastische Figur und die linke stützt sieh an kleine, phautastische Figur und die ansegenanten Maltenserkram. Der rechts Schenkel hat Knierier, der links atzt deren ein winziges, mit zwei dannen Fäden befestigten Totenköpfehen. Eina vereinfachte Inschrift lußt von der Figur entlang. Dieser Stein hat 290cm

Das Fliebhildwerk, das den Gott des Toterreiches, "Miclantentil" vorstellt, itt in uneiner Samsilning das einzige über diesen Gott vorhandens.— Sein Kopfputz auf der Schauffelle der Schauffelle der Schauffelle der fällt der Federechnusch als, mid nie PMitte in rundem Felde ist das Zeichen der vier Licher siehtbar, das ann oft bei Rüdwerken, die auf den Ted Bezog haben, antzift. Diese finatienlichende Gestalt halt in der ken das Optermeser (Fig. 9). Seen der Der Schauffelle ken das Optermeser (Fig. 9).

Fisch heifst anf mexikanisch michin (mitain), giebt also den Lantwert mi.

Ein über dem Fischhild angebrachter Gegenstand

mufs wohl der Silbe tlan entsprechen, von tlani oberhalb. Herr — dargestellt durch ein Menschenangesicht heifst teentli. Man hätte also, einen k-Lant einschaltend, Mictlan-

Man hätte also, einen k-Lant einschaltend, Mictlantecutli — Herr des Reiches der Toten.

Es ist anzunehmen, dafs die gewöhnlichen Leute aus dem Volke diesen Gott einfach (a.y., Fisch naunten. — Dieser Götterpfeiler hat dieselhe Höhe wie der andere, aber seine untere Breite beträgt 80 cm.

Die dritte, gerade am Kopf und Federwerk zerschlagene Figur habe ich noch nicht hestimmt; sie hat über dem Kopfe ein gut erhaltener Namensbild, bestehend ans einem von der Seite gesehenen Menschengesicht mit gewissem Ahnlüngel am linterkopf.

Die kleineren Bildwerke waren dermaßen verwittert, daß joh nichts mehr darans machen konnte. Sellist-



8. Quetzaleout! in seiner astronomischen Bedeutung als Abeadstern. Am rechten Beine Kniezier, am linken ein Totenköpfehen angebunden.

verständlich bestehen alle Bildwerke aus Kalkstein, wie anch alle Banten des Landes, denn es giebt keinen anderen Stein in Yukatan.





 Mictianteentil (Herr des Landes der Toten)
 hält in der rechten Hand ein Totengerippe, in der linken das steinerne Opfermesser.

Meine Erforschung der Ruinen von Sayil fällt auf den Monnt Februar des Jahres 1887.

#### 8. Hochob

(hotābh == Ort, wo man die Maiskolben aufheht == Lugar donde so guardan las mazoreas de maiz). Abbildangen 11, 12, 13.

Auf einer sanft austeigendem natürlichen Anblös. Sam sällich von Duibalben, jiegt eine prachtvolle Bautengruppe, welche zum Reichten und Schönzten gehot, was das Kuntgenie der alten Maya herrogebenzeht. Insofern die benachburten Maipfanner in deren verhalten der Schönzten der Schön

Man stelle sich ohen auf der terraplanierten Anhöle einen kleinen, länglichen Platz vor, umgeben auf drei Seiten: Nord, Säd and Ost, von Tempeln und Palästen, und offen auf der vierten, das heifst gen Westen. Der Sülend der Platzes wird durch zwei auf Gilden

Der Südrand des Platzes wird durch zwei auf soliden Unterbauen stebende Tempel eingenommen, von denen

jeder aus zwei mit dem Rücken zusammenstofenden Gemichern besteht, und deren Fanden nuch Norden und nach Süden gerichtet sind, an welchen Seiten auch die tetilen kleinstufigen Treppen zu den Genacheren emporfahren. Ein niederer Ban mit länget eingestürzten Gemichern füllte ebedem den Raum zwischen den beiden Tempela uus, und setzt sich in westlicher Richtung fort.

En genägt, den besterhaltenen östlichen Tempel zu beschreiben, dar ewstliche him sehr alnicht ist. Der massive, oben eine kleine Plattform bildende Unterbandhat etwa 6m Hohe. Die Höhe des Tempels, von der nehbetrigt 4.80m. Hierzu kommt noch sin derrebrechene, auf der die zwei Gemächer trennenden Mittelwand sich erhebende Bekröningsmauer, welche vormals gegen 5 m Höhe gebaht hahen mag, und mit Figuren geschmückt war.

Die Breite des Tempels au den Seiten, wo die Eingänge angebracht sind, beträgt 495 em, und die Läuge an den Seiten, wo die sogenannten falseben Thüren die Manermassen unterbrechen, 580 em.

Der Fries des Tempels ist von einfachen strengen Formen und zeigt je eine Reibe heransragender Steinplatten am Unter- und Obergesims, deren Figuren leider sämtlich verschwunden sind.

Beide Tempel, deren massive Unterbaue abgerechnet, waren samt den Bekrönungsmauern kräftig rot gemalt, welche Farbe sich auch auf die Seiten der Thürpfelier erstreckt. Die mit an der Spitze abgestnitzten Dreiecksgewölben überspannten Gemacher sind mit feinem, weifem Stuck verstrichen und baben breiten roten Saum rings zu, die Thiefen.

Der Palaat an der Ottenite der Platzes hat dreiße malchen in einer Linie mit Front gegen Westen, und ein Hintergemach, das dem mittleren entepricht. Das Mittelatück der Façade ist mit reichem Schnörkelwerk geschmückt, aber die Schlagenkopferezierung über dem Eingang ist bereits heruntergefallen. Die beiden Flügel sind einfacher perhalten. Die Länge des Ottunkates beträtzt 22,48 m.

Der den Nordrand des Platzes einnehmende Schlangenhopfpalast bietet unter meinen Entdeckungen das allerreichste und sehönste Beispiel von Stuckfaçade, das derzeit in Vakatan noch vorhanden ist. Dieser Ban bat die Gemächer in einer Linie; seiner Paçade richtet sich gen Süden, d. b. dem ersten Tempel zu. Die Gesamtlänge beträgt 32,34 m.

Die stwas surücktvetende Feçademittelstück hat an beiden Seiten je eine trumförnigs bekenstien, desen stellakgebiekste Diehlehn ein menesklither Koleselekste Seiten im der Seiten stellakste Kolesel-Sklageskopfersterung augstehndt, denne genkverfler Zahnwerk (den Eggriff Schlagesmund gleich Thire festablaten) den ganeer Thierahnen ungeltet, med desen Schneckswerk die game Feçademitehe ausfüllt, so daft von einem besonderne Friese nicht unber die Belas sind von einem besonderne Friese nicht unber die Belas sind Schlagesgeniumwerk gehüldet, auf welchen sich die durchbechen, Figurungsgehnützte Berkrünngswand

Die ganze Façade zeigt die lichtgelbe Farbe des Stuckes, der zur Verwendung kum, nur die großen Augen der Schlangenkopfdekoratiou (das heifst die in Vierecken eingeschlossenen Augäpfel samt Spirale) sind fenerrot gemalt, ferner zeigen and die Reste der Bekröuungsmauer mit ihren Figurern rote Bemalung.

Die Gemächer sind weifs gehalten. Jedes hatte eine große eteinerne Bank an einer seiner Schmalseiten, und an einem Schlüfsetein am Gewölbe in einem derselben sind die Reste einer in roten Linien auf weifeem Grunde gezeichneten Figur sichbar.

Im Happtaasi faud ich an den Stuckwänden eingeritat einige sehr intereasante Zeichungen, darunter ein größeres Bildwerk, bestebend aus acht weiblichen, zum Teil maskierten Figürchen, deren eine die Treppe eines kleines Tempels hinnufsteigt. Zwei Ungestüme schließen diese Grunoe nach rechte nud links ab.

Diese merkwürdige, 1 m lange Einritzung, welche Anfachlufs gieht, wie der weibliche Teil der Bewohner Hochobs gekleidet gewesen sein mag, wurde von mir mit Kohlenpulver eingerieben, nm sie sichthar zu machen,

and dann genau darchgepanst.

Hoebob sind keine Reste anderer Bauten vorhanden. Ich glaube daher, daß daselbst keine steinerne Stadt bestanden, wohl aber zahlreiche Hütten, deren Bewohner an den großen, südöstlich gelegenen Aguadas ihren Wasserbedarf decken konnten.

Meine Entdeckung der Ruinen von Hochob fällt auf den Monat Mai des Jahres 1887.

#### Chichen-Itza (= tšitšen-itsa).

Der Tempel der balbliegenden Figur oder Der Tempel des kleineren Göttertisches.

Dringt man vom großen pyramidalen Haupstempel mebrere hundert Schritte in ort-ast-aüdlichster Richtung durch das Waldesdickicht vor, so gelangt man zu einem eingestürzten Tempel, dem ich obigen Namen beilegte in Beriebung and eine an der Westeiter vorhanden halhliegende Figur, oder wegen dem von Säulchen und Karyatiden getragenen steinernen Tisch in allerletzten Blichtergemach.

Beide Rampen der Westtrepe beginnen — wie bei allen monnnetallen Trepper von Chiches — mit je einem großen, atrong gezeichneten Schlaegenkopf. Bei dieser Gelegenheit benerkte bei, dach die Schlaegenkopf. Bei dieser Gelegenheit benerkte bei, dach die Schlaegenkopf. Bei dieser Gelegenheit benerkte bei, dach die Schlaegenkopf, welche des Anfang der Tereperampen bilden, reslutische Begriff mit neute oder weniger Freue nachabmen, während Freiser des monunentalte Bauten in Januatischer Weise bis ins unsendliche unsgesändert sind, und den zu Grunde liegende Kopf der Schlaege kann oner dernann lasen.

Man steigt auf der natürlich arg zerstörten Treppe zur durch den massiven Unterbau gehildeten Plattform empor, auf welcher das obere Stockwork, das heifst die eigentlichen Tempelgemächer sich hefinden.

Was in Chicheu die Zerstörung fast aller Bauten, also auch dieses Tempels herbeigeführt bat, ist die Gier anch den Holsbalken, welche Thüreingange, Sänlen and Friest übergannen und auf denas die betreffeuden Friestliche und Grweilbe aufrühen, welche natürzieh und den Hermannen der Sinlen der Sinlen den Bernatzenation der Sinlen der Sinlen der Sinlen der Sinlen der Erzeit und der Sinlen der Sinlen der Sinlen der Sinlen der Tapothlöheren zu gelangen. Diese Zerstörungen sind um so unverzeiblicher, als diese Leute Jahr für Jahr angehenere Massen der auf min her Milso zu machen.

Die Anlage der durch des Einsturz sämtlicher Gewülle renschlieftes Genislere var, meh den vorhandenen Maurunfängen und beraumsgenden Feilers zu schliefen, etws bejendet: Eis dersäuler, durch zustpfeller is Schlangentil gestützter Eingang führte zum Vonlersasl, der durch vier mit Theklüftererken beleichte Preiler vom Mittelgemach getrenut war, das durch abermalige vier Pfeller, die mit übensgroßen, flacherhabenen Figuren geschmicht sind, vom Bitternaal getremut wurde, an desen geschlossener, übtriores Rektward in der

Mitts der Götterlich stand.
Zum einstweiligen Verständnis der Pfeiler im Schlangeustill bemerke ich, daß an des Eigsangspforten der Prachtbatten von Chieben eutweder Schlangensäulen (ron kreisrundem Durchschnitt) under "Pfeiler" (ren quartatischem Dersbeschnitt) zur Verwendung kannen, so ansammangesetzt, daß man sagen kann, sie hildeten zwei in entgegengesetzten Sinne aufeinandergreistlich L.

also -

Das beifst nates am Boden legt sich wagerecht der (realistinch behandelt) Schlingsnoch auf, mit weit berangestreckter, gernder Zenge. Am Hinterkopf sittet angestreckter, gernder Zenge. Am Hinterkopf sittet das beifst der Schlangeniah: Beide Trieb bilden somitein J. Oben auf der State (Pfeiller) sitzt ein zweiten, zumeist aus einem einzigen Steine gebauenen L., dessen wagerechter Balleen mit manderlei Schnirchewerk und rechter Teil die Klapperzeichnung der Schlange trägt.

In keiner anderen Rninenstadt Yakatans habe ich diese Form von Sänles (Peileron) wiedergefunden, sie war demnach aussehließtlich in Cliichen gehränchlieh; stammt aber, wie es scheint, ans dem alten Tollan, der Hauptstadt des Toltekenreiches. In Anbetracht, daße Peter-12sz eines Niederfassung sit, gegründet von Leuten aus Chichan-Itza, wäre es interessant zu wissen, ob diese Saluenform auch nach Peter-Itza diertragen worde.

Gerade vor dem vorsehütteten Eingang des Tempels fand ich eine hahl liegende Figur (Abhild. 14), welche ia Kleidung und Haltung sehr ähnlich ist den vier anderen, welche his jetat in Chicheu zum Verschein gekommen. Ich zähle sämliche halb liegenden Figuren so auf:

Ich zähle sämtliche halb liegenden Figuren so auf:

1. Die von Herrn 1.e Plongeon im Mausoleum I. ansgegrabene. Diese hat die Nase voll gearbeitet.

2. Die vem Mausoleum II., welche vormsls dessen

Plattferm schmückte, von den Spaniern zerschlagen und herantergeworfen wurde. Von dieser habe ich such das Rumpfstück mit dem Kopfe anfgefanden, an welchem die Nase vertieft wie bei der fünften erzebeint. Die vom Mausoleum III., die größte von allen, von den Spaniern ebenfalls zerschlagen und von der Plattform

heruntergeworfen. Bei dieser war der Kopf nauuffindbar.

4. Die vom Mausoleum 111. nördlich gelegene, nahe am Pfad, der sa den großen Dsonot (Felsentiefe mit

Masser) führt. Diese ist ganz, nur fehlt der Kopf.
5. Die vom Tempel des kleineren Göttertisches. Sie ist gut erhalten, und man erkennt deutlich an Stelle der Nasc eine Vertiefung, das heifst das Gesicht ist. was

Nase anhelsingt, totenkopfähnlich gearbeitet, ans welcham Umstand man zu dem Schlusse berechtigt ist, dafs solche Figuren auf Grabdenkmälern standen, und die Bildnisse der begrahenen Könige oder Großen darstellen.

Sämtliche Figurea halten mit beiden Händen ein rundliches Gefüß, und alle tragen auf der Brust die den Königen aus dem Hause Cocom aukommende Zackenscheibe.

Der Unterschied zwischen gans erhabenen Figuren und flach erhabenen besteht hanptakehlich darin, daß die Bildhauer naturgemiß im ersten Fall das überschwäugliche Fachwerk und sonstige absteheade Zieraten wegleisen, deren Ausführung bei gans erhabenen Figures sehwierig, hei flach erhabenen und bei Malereien nicht die eerinates Schwierischt verursechte.

Ich habe ein Lichthild vou dieser 5. Figur anfgenommen, umgeben von anderen skulpierten Steinan, darunter der untere Teil einer nach orientalischer Weise

sitzenden Figur (Fig. 14).

Die skulpierten Pfeiler am ersten wie am zweiten Stockwerk habe ich nicht ausgegraben, nm deren Flachbildwerke aufzunehmen, da dieselhen nach oben zn, d. h. gerade da, wo die Köpfe zn stehen kemmen, stark verwittert sind. Nach unten natürlich, geschützt durch

den Schutt, müssen sie gut erhalten sein

Die Trümmer am Östahlung der Pyramide nutersuchend, fand ich niegs sierliche kleine Skalehen mit viereckiger Oberplatte, dis ich nie zuvor gesehrn hatte, und darzus sehr meine Neugierde erregten. Els titisge desbah die Trümmer hinauf bis sur Stelle, welche der Mitte des Hintergemachen entgrache — die Ostwand war bis zum Boden des Gemeches bereits eingestürzt — und fag mit mireine Indigru an, eine Ausgrahung zu machen.

fiag mit meinen Indiaru an, eine Ausgrabung zu machen. Wir rollten die Steine der eingestürzten Gewölbe den Abhang binunter und entfernten den Mörtelschatt, ge-langten dann zu mehrren Steinplattes und einigen der bewüßten Saluchen und plötzlich zu einer erstaunt zus ansehenden Tragtiger von so naturnlitätisch gearbeiteter Gesichtsform, win ich noch keine gefunden.

Jetzt war mir das ganze klar: wir waren auf eines Göttertisch gekommen, der au des Hintergemaches Rückwand sich anlehnte.

Nun worde durch einige Tage hindurch die Ausgrabuag in aller Ordung fortgesetst, und es kamen im ganzen 14 Tragfiguren zum Vortschein, welche in zwei-Reihen zu je siehes, annamma mit einer dieht an der Wand hinkufsaden dritten Reihe von etwa 10 Tragskulcheu, die seinernen Platten des Tieches trugen. Anch eine keilförmige Axt aus duukelgrünem, syeniartizem Gestein kam bei der Anagrabung ans Tageslicht.

Die Gröfee der Figuren schwankt von 64 bis 88 cm und waren die betreffenden Unterschiede dadurch ausgegilchen, dafe maache tiefer im rotgeglichteten Stuckboden eingelassen waren, andere weniger. Die Gesamtlange des Tieslen mag etwa 3 m betragen laben, und die Breite nahe an 1/gm (Abbild. 15 u. 16).

Nach Besenligung der Ausgrabung esistaad sine große Schwierigsteit: es war nalindt numglich, die ausgernbenen füldständen nater den Tritmuers am Ostrande der Pyramiet en photographiers. Wir nachten Ausgraphier und der Schwierige der Schwierigen der Retechbahn bis himuser zum nattricken Bodes und geleitet am afferenblen vorsiehtig die Füguren himnet. Unten angekommen, stellten wir dieselben in zwei Richen zuf, nod des gilantigtes Schwilzicht abpassed, unrelen die photographischen Aufmahmen gemacht, wiebe Fürzeru mit Worten zu berberblich gilt. besetzt gilt.

Ich beschränke mich daranf binanweisen, daß sie einen natürlichen, individuellen Charakter tragen und

Gongle

augeancheinlich herrorrogende Persönlichkeiten aus dem Volks der Itzaner darstellen, aber weder Götter noch Könige aus dem Ilause Cocom, denn es richt die Zackenschehbe auf dar Braut und das Sinnhild dieser Herrarberfamilie: die Taube an der Helmfrost (mexikanich corolli, cocomie — Tanha, Abher (Cocon). Stanishich corolli, cocomie — Tanha, Abher (Cocon). Stanishich der Lauffreie ist rothraun, die Zierraten sind grün oder blan n. s. w.

Es giski in Chichen, sowit his jetst bekannt, nor zwi Tempel mit Göttrrichen. — Ho gebrachen anthrich eten Names Göttertisch mit den im Sinne, dafs die Abergalden Götter darstellen, sonders dafs auf demelhen die wichtigeen Heinigttumer nut kontbarrien Schatze der gegraben und benannten, Tempel der Coomes' oder "des Großen Göttertischen", nimmt die ganne Lauge der Richward im Histersand in und abhl 24, in zwei Bellen nu je 12 wertellen, sebien und regelnabling geschrijten und vorgenablen Türkelykste trayen.

Diese Karyatiden aber stammen ans der letten Epoche der Itsaner; ohwohl mit Meitrenchaft gearbeitet, haben sie einen zu gleichformigen Typus angenommen und — einige wenige abgerechnet — jeden individuellen Austruck verloren, während die jedenfalls ans der ültesten Epoche stammenden des kleineren Göttertisches sich durch ihre ausdrucksvelle Verschiedenartischet anset

zeichnen. Meine Erforschung von Chichen Itza fällt auf das Ende des Jahres 1891 und den Aufang von 1892.

## Noeuchich nókutšítě. "Grofse Glotzaugen", "Ojos

grandes, ahultados" nohoch, noh, noc = nohotš, noh, nok = grofs; uch = ntš = anfgeschwollen, zerdrückt,

unförmig; ich = its = Gesicht, Angen).

Auf meiner großene Forschungsreise 1887 durch die Genedoffer, "Joo Chenes" — so genannt, weil die meisten Ortenamen dieser Linie auf chen — tiën — Heuusen enden — gaken auf die Indier von Hopelchen Kunde von einer Rüine, Noueshich genannt; und unf einen Befragen, was es dorten gebe, und was der Niane hedune, erwiiderten zie mir, es stünde durt einmalistick mit einem Gerichte, das seite große Augen Nachtick mit einem Gerichte, das seite große Augen

Trotadem diese Mitteilung — die ich ührigens auf eine mutmafliche Schlangenkopf-Frieszier mit großen Angen bezog — meine Neugierde sehr erregte, war es mir in jenen Ahre ganz munöglich, ande diese Rünie zu beszchen, denn ich hatte vollauf zu thun mit der Anfarbeitung der Ruinen von Dezkatun, Tahasquesio, Dhiblitun, Xynlyáxché, Hochóh und underen. Anfacedem drobte bereits die Regenreit hereinzuhreuteit sehr Sengenceit hereinzuhreuteit sehr Sengenceit hereinzuhreuteit sehr Sengenceit hereinzuhreuteit sehr Sengenceit hereinzuhreuteit hereinzuhreuteit sehr Sengenceit hereinzuhreuteit hereinzuhreuteit sehr Sengenceit hereinzuhreuteit hereinzuhreuteit hereinzuhreuteit hereinzuhreuteit hereinzuhreuteit sehr Sengenceit hereinzuhreuteit hereinzuhreuteit sehr Sengenceit hereinzuhreuteit 
Als ich mich im Jahre 1889 abermals nach den Chendefreirn begäud und nach Hopelche kam, war es neine erste Benübung, klarzustellen, was es für eine Bewandnis mit deuem Noenshich habe. Eln histe eines Persandnis mit deuem Noenshich habe. Eln histe eines Auffragen und der Verlieber und der Verlieber 1881 bei Bergermister, Presidents municipal, noch wei Indier als Führer mit zum allerfalligen Anhanene der Rininer, welche Leute mir auch allsegleich heigestellt wurden. So nahmen wir denn den Weg unde dem von keinem zirlüsierten Mennehenange je geschenen, gebeimsiervöllen Konnelich, welches etwo 10 km aufwettlich von HopelNach zweistneligen Wandern auf Waldpinden kamer wir nied grofen, sebode Savian Hauthelde (unstallakh). Dieser Name wird von den Mays sehr hänfig dem Grasschenne des Landes begieget und bedeutet, Ort, wo sich die Gewitter entladen, In dieser Savian wuchs ein grofene breitlichterigen Gras, dars von den Eingebrenen wiel zur Überdiedung ihrer Hitten verereudet wird. Wir traften auch in der Tatt underere mit Grasschneiden wird und der Savian der Savian der Savian der Savian der werden der Savian der Sa

nica in Erabiruig urzistone.

Trashruig urzistone.

Trashruig urzistone.

Trashberen nanchai interenante Blumen, anh Zwielelgewäches, namentlich schoice weiße und feuerfarhige
Lillen. Ands stehen in denselben einzelne Blauen,

Kalabasenbäume oder Huiros (Crescentia cujete), Nantnishlamne (Byrosinia erotonicibi) and gewisse Federblattpalnen; sonst selten aber ein anderer Bann, weil

battpalnen; sonst selten aber ein anderer Bann, weil

halten konnen. Etwa eine Stunde lang darchwanderten wir diese thernil von Wildern ungernate Stefan aus gelongten seinlichtelt, halten verbehen ein Mauerred beransragte. Nan stiegen wir von den Horden, son stiegen zu den Geschlichtelt werden der Horden. Stefan aus die Hürzeblaum, daust dieselben, während unserer Heschäftigung mit den Ruinen, auch etwa aus Grane erfahen konnten.

Nach wenig Schritten durchs Diokicht gelangten wir anf einen freien, banmlosen Platz, und vor uns stand eine Riesenfigur, die mit ihren großen, mandelförmigen Augen nas in ruhevoller Hoheit anstarrte, und derselben gegenüher ein sehlanker, turmartiger Denkpfeiler.

Ohwohl langt nicht mehr eitel, diesemal konnte ich mieh eines Gefähles stolser Befriedigung nicht erwehren, mit einem Schlage awoi in Yukatan, vielleicht in ganz Amerika, geraderu einzig dastehende Denkmäler entdeckt zu hahen.

WAhrend meine Indier noveraüglich den Platz wriehen den heiden Moumenten vom niedrigene Basch-werk reinigten, nahm ich die Mafne derselben auf nach ung die Beschweiten gin mein Tagehach ein. Als am daraufölgenden Tage die photographischen Aufnahmen genacht worden — die Figur am Vormittag, der Turm genacht worden — die Figur am Vormittag, der Turm beit, und die Denkamlter hoben sich von schönsten Wolkenbinsmel penktvoll sich Mahild. 10. u. 17.

Das Gesicht der sonnasgen wandförnig anfgehauten und von allerlei Schnörkeiwerk nugebenen Kolosalfigur ist gegen Norden gerichtet, und an dieser Seite mist die Breite des Pruchsteinhaues 246 cm. Die gegenwärtige Höhe vom Boden bis zur Spitze beträgt 6,75 m. Während an den unteren Teilen des Bildwerkes die Kuecatur liagest abgefallen, hat sich selbe an den oheren

Stneatur längst abgefallen, hat sich selbe an den oberen noch ziemlich gut erhalten, und weist überall — vorn, rückwärts und an den Seiten — Spuren roter Farbe auf, so daß kein Zweifel darüber entstehen kann, daßs vormals das ganze Monument rot hemalt war.

In den Steinlecken unten an der Kolosalfiger fand ich die Retten nehrerer, aus dem hrunen Wachse wilder Bienen gesuschter, halth abgebrannter Kerzen. Auf mis wiederen mir meine Lutte: daf die die der benachbarten Savian jagenden Jäger diesem Götterhilde stets eine Kerze wichen, mu Glück auf der Jagd zu haben, da, sie nur dann das von librus Schalen getroffene Reh auch wirk-wiche ein hen stett und de könnter en gienen son wirther ein den stett und die könnter en gienen) soffinden.

Der Riesenfigur gegenüher, in einer Entfernung von 38 m steht der Denkpfeiler oder schlanke Turm, mit der Hauptseite gen Süden, d. h. der Figur zugewendet. Der voll gehaltene Sockel hat 185 cm Länge und Breite. Die Höhe des Baues vom Boden his zur jetzigen Spitze beträgt genau 9 m. Das Türmehen

verjüngt sich nuch ohen und ist von Fensterchen dnrehhroehen. Zahlreiche herausragende Steine dienten vormals als Träger des Figurenschmnekes; vom Stuckwerk sind noch Raste verhanden

An allen Seiten dieses Monumentes, selbst am Soekel, sind deutliehe Reste pompejanischroter Farbe vorhanden, so dafs vollkommen bewiesen werden kann, dafs anch dieses gänzlich rot bemalt war.

In der Nähe der Riesenfigur liegt ein kleiner Trümmerhügel, der seiner Ferm nach einem Tempel entsprochen haben mag; and in der Nähe des Denkpfeilers hefindet sich ebenfalls ein kleiner Trümmerhan, an dem noch Manerwerk and Gemäeherreste vorhanden. Sonst gieht es an jenem einsamen Orte durchans keine weiteren Reste, so angenommen werden kann, dafe duselbst niemals eine steinerne Stadt bestanden.

Was für eine Bedeutung diese beiden,
in meiner Bildersaumlung einzig vorhandenen Monmente
gehabt hahea mögen,
welche Persönlichkeit
das Bildwerk mit dem
großen Gesicht vorstellt, was für einen
Zweck der schlanke
turmähnliche Bau ge-

habt haben mag, hier-

ther wags ich kaum eine Ansieht auszusprechen. Wenn auch die in der Savins von Huntelbeis jegen gebenden Indier dem einsam in der Wildnis stehenden Götterfülde in scheuer Ehrternett eine Kerze weiben, so hat sich doch unter denseiben nicht die geringste Erinnerung an Name, Ur-prung oder Zweik jener Monumente erhalten, und was den spanischen Berderungstell vom benachberten Hopelchen subelangt,

so ist — wie überall im Lande — dessen Gleichgöltigkeit gegen alles, was nicht auf grobmateriellen Genufs oder Gewinn Bezug hat, dermaßen groß, daß es noch nie jemandem von diesen Lauten, die sich "la gente ilustreda" nennen, eingefällen wäre, ien merkwärigen Überbleistel vnketkinsher Ver-

ynketekischer Vergangenheit zu heanchen.

Dseciiná
 dsékilná. Ort der Steinhäuser).

Dseeil, auch tseeil

dsekil, tsekil bezieht sieh sowohl auf
die Grundmenern
alter Banten, wie auf
die Steinhöden der
Gemächer, oder auf
Steinfelder überbaupt; na bedentet

Hant.

1 Von den Huuptgebäuden der Haciends Yanché 7 km
entferst, zu beiden
Seiten des Fehrweges
nach Sauta Elena,
liegt die ungeheure,
aber ang serstörte
Rninenstedt, welche
die gegenwärtigen
Mayn Dseeilnå (egewähnliches k) nennen, unter Hinweis
nf deren zahllose

Steinreste.

Izamal, Chichen-Itza u. s. w. nusgenommen, sind fast alle Namen altynkatekischer Städte. Namen, welche die heutigen indianischen Banersleute und Jäger den in ihre Gelände fallenden Ruinen beigelegt haben. Sie beziehen sieh gewöhnlich anf Pflannamentlieh Bäume, Tiere, manchmal auf irgend einen in den Banwerken

ihre Einhildungskraft

besonders erregen-

Fälle wie Uxmal,

den Gegenstand und manehmal sud irgend dentendes Vorkommis, das ihnen daselbat pessiert ist. Fast alle diese Ortsansmen habe ieh nicht nur mit dem fra diesen Zweck sehr nugengenden Worterbuch von Pio Perus, sondern mit llülfe der auf meinen Wanderungen mich begeitenden Indier übersetzt und meinen

Man stelle sich einen großen, über 1000 Schritte messenden, von Bauten leeren Platz vor, an dessen Nord-

Beschreibungen beigefügt.



10. Der Denkpfeiler von Norschich.

zu, gerichtet war.

seite das alteste, und an dessen Südseite ein zweites. jüngeres architektonisches Centrum sich befinden. Die Ostseite mit großer Anhäufung vieler kleinerer Bauten, an der Westseite ebenfalls kleine Bauten, aber in minderer Zahl. Durch das Ganze von Süden gen Norden der Weg nach Santa Elena sich schlängelad.

Von der nördlichen Hanptbantengruppe eine dicht rechts, oder östlich, am Wege stehende, quadratische Trümmerpyramide mnfs dem Hanpttempel entsprechen. Nach der Höhe des Trümmerhaufens zu schliefsen, mag der Ben vormals zwei, zumeist solide, untere Stockwerke gehaht haben, and oben anf der Plattform das dem eigentlichen Tempel entsprechende dritte. Aus gewissen Gründen kann angenommen werden, dass die Hanptfacade mit Treppenanlage gen Westen gerichtet war. Die Maya nennen solche, den Haupttempeln entsprechende Trümmerhügel: nohochmul = nohotimul = großer Trümmerhügel oder Cuyo.

Etwas weiter nerdwestlich von dieser Pyramide, an der anderen, westlichen Seite des Weges liegt ein nngehenres Terraplan von etwa 4 m Höhe üher dem nmliegenden Gelände. Die Süd- nnd Ostseite dieser Erdanffüllnng ist offen, hier waren die Treppenanlagen, Böschungsmauern und allenfallsige, an die Erdauffüllung angelehnte untere Gemächer. Die Nord- und Westseite wird durch je einen, ganz in Trümmern liegenden Riesenhau, von länglichem Grundrifs, abgeschlossen.

Die Façade des Nordbanes am Terraplan ist gen Süden gerichtet, in deren Mitte befindet sich die Treppenanlage, welche vom Terraplan auf das zweite Stockwerk hinaufführt. Ohwohl an diesem ein längliches Rechteck hildenden, und swei Stockwerken entsprechenden Trümmerhügel alle Façaden längst dem Zahne der Zeit erlegen sind, findet man au den Ahhängen noch Gemächerreste, und geschützt durch die Treppenanlage, welche sich in halbem Gewölhe an den Fries des ersten Stockes anlehnt, ist noch ein ganges Gemach mit von zwei Säulen gestütztem, dreifachem Eingang vorhanden.

Der Westhau am Terraplan ist noch höher, und entsprechen dessen Trümmer drei Stockwerken, von denen angenommen werden kann, daß das oberste den Göttern geweiht war. Die Front dieses Baues wendet sich natürlich gen Osten. Hat noch Anfänge von Ge-

mächern. Gegen 500 Schritt weiter gegen Norden, immer links, d. h. westlich vom Wege nach Santa Elena, schmücken die Trümmer eines Castillo den oberen Teil eines Berges

und ein kleiner Palast, der aber keine hesendere Dekoration answeist, liegt an dessen Fusse. Von der eben geschilderten nördlichen Bantengruppe,

1 km entfernt gen Süden, liegt die neuzeitlichere Gruppe, die denn anch etwas besser sich erhalten hat.

Eine großsartige, auf einer vielleicht natürlichen Anhöhe angehrachte Terraplanierung, offen an der Nordand Ostseite, wird an der Süd- und Westseite durch ie

einen großen Palasthau begrenst.

Das erste Stockwerk des Südpalastes hat Gemächer an der Südseite, aber an der Nordseite fällt es zusammen mit der großen Erdanffüllung, welche his zur Höhe des Bodens des zweiten Stockes reicht. Das zweite Stockwerk hat fünf Gemäeher an der Süd- und fünf an der dem Terraplan zugewendeten Nordseite, und je ein Gemach an der Ost- und Westseite. An einem der Gemächer sind Spuren von Bemalung erkenntlich und eine loider anfserst verwischte Inschrift in schwarzen Linien auf hlauem Grunde, zwischen roten Bändern, läuft dem Gewölbelager entlang.

Der zu diesem Ban in rechtem Winkel stehende Westpalast, Façade gegen Osten, ist durch die sich stets

in den Ruinen einnistenden Maishauern, milperos, auf das abscheulichste verunstaltet worden. Er hat noch mehrere Gemächer, darunter einen 11 m langen Saal. An den Facaden beider Banten sind die Friese her-

untergefallen, weshalh ich keine Lichthilder davon anfgenommen habe.

Die ganze Ostseite von Dsecilná wird durch die Überbleibsel zahlloser kleiner Bauten, von denen da und dort noch Wandstücke, halhe Gemücher u. s. w. heransragen, eingenommen

An der Westseite stehen die Banten etwas weniger dieht beisammen.

Dringt man von der zuerst geschilderten, dem Hanpttempel entsprechenden, quadratischen Trümmerpyramide etwa 400 Schritte gen Westen vor, so kommt man an einen länglichen Steinhanfen, der einem gänzlich eingestürzten, kleinen Bau von drei Gemäehern entsprieht, nnd dessen Front gegen Osten, also dem Hanpttempel

Diesen unanschnlichen Trümmerhanfen untersuchend, bemerkte ich den oberen Teil von zwei Säulen, die vormela das Holzgebälk (denn Steinhalken fand ich keine vor) des dreifschen Einganges vom Mittelgemach getragen haben mussten. Bei näherer Untersuchung der zwei Saulen fand ich, dass dieselben an der Vorderseite fast ganz erhabene Figuren hatten, und allsogleich wies ich meine Indier an, von hartholzigen Bäumehen Stangen su hauen, welche bei Ansgrahnngen eiserne Brechstangen vollkommen ersetzen. Wir gingen frisch ans Werk und gruben beide Figuren his zum Fnfse aus.

Die eine dieser Säulenfiguren stellt eine wohlbeleibte. dickbäuchige, in Feder- oder Franzengewand gekleidete Persönlichkeit der. Hat maskiertes Antlitz, trägt Halsband und auf dem Schmerhauch eine Art Kranz oder kreisrundes Gefäfs. Unter dem rechten, an den Leib geprefsten Arm halt dieser mayanische Bacchus einen sternförmigen, vierzackigen Gegenstand und die linke Hand ist erhohen.

Die andere, auf einem Totenschädel stehende, abgemagerte Figur ist nackt, mit nur einfachem Lendentuch um die Hüften. Trägt ebenfalls Halshand und hat Fledermauskopfpatz. In der erhohenen Rechten schwingt dieser Fledermansmann einen rundlichen Gegenstand und in der linken halt er einen knorrigen Stah.

Ohne der endgültigen Meinung der Amerikanisten vorgreifen zu wollen, glaube ieh, daß die eine dieser Figuren das heitere Leben darstellt, und die andere den tranrigen Tod. In dieser meiner Meinung hin ieh dadurch bestärkt, dass ich vor der zusammengestürzten Palastruine in einer kleinen, von mir Lagarto-Xlahpak genannten Ruinenstadt das Rumpfstück einer äufserst merkwürdigen Figur aufgefunden, in welcher einen, wie es scheint, der Bildhaner denselben Gedanken hat ansdrücken wollen, der in Descilna in zwei Figuren dargestellt wurde. Die nacht gehaltene Figur von Lagarto-Xlahpak stellt von naten his zum Gürtel einen änfserst fleischigen Mann vor, mit höchst entwickeltem Geschlecht. Vom ganzen Oberleih ist die Hant heruntergezogen, welche um die Lenden eine Art Gürtel oder dieken Wulst hildet, das entfleischte Gerippe den Blieken darhietend.

Noch will ich daranf hinweisen, dass der Fledermausmann von Deccilná an den von Uxmal erinnert. der die Vorderseite eines Ringsteines sehmüekt und den ich bei den Grahmonumenten im westlichen Teile jener Rninenstadt entdeckte.

Die Höbe der Figurensänlen beträgt 150 cm. und der Durchmesser derselhen, natürlich ohne die Figuren, 45 cm. Die Sänlen hatten wohl oben quadratische Auflagateine, auf denen die Holzbalken auflagen. Vom Fries kann nur nachgewiesen werden, daß dessen Untergesims mit der verschlungenen Bendverzierung an der Mittelsteinreile gesehmdekt war. Von diesen Bändersteinen kamen bei der Ausgrahung mehrere zum

In rechtem Winkel zu diesem Trümmerhaus steht noch ein schönes Stäck Quadersteinwand anfrecht, mit Eingang und nuterem Friesgesimse von der Art, die ich verschlungene Bändergesimse nenne.

Um die Ausstatung beider Figuren möglichst deutlich erkennen zu lassen, habe ich zwei Lichthilder von denselben aufgenommen: das eins ganz von vorn, das andere halh von der Seite (Abbild. 18 u. 19).

Daecilná gehört zu den großen Städten mayanischer Zivilisation. Insofern aher alla Façaden eingestürzt sind, mußste ich froli sein, wenigstens die zwei Figuren entdeckt zu hahen.

Meine Erforschung von Descilná fällt auf den Monat März des Jahres 1887.

## 12. Kancabehen

(= kánkabtšén. Brunnen der gelhen Erde. Pozo de tierra amarilla).

20 hu. ställich un Dahadeum Ling das, his ver karzen, am Erich Menterfreibn Ne o hår ghebre karzen han er eine Menterfreibn Ne o hår ghebre Der Kanvalhen, welden um der Genstiale (Munispalidad) von Dishabehen zugetellt wurde, and war nicht durch Blutwegriefen, nur durch Überninkomen mit den einerralen Kagein Arnas, den geviess Hierrecher von einerfalen Kagein Arnas, den geviess Hierrecher von viele ha den der den den der den den der den verstellt har den den den den den den den den viele har den den den den den den den den den stätt, das de diesen kleisen Verlant sebon verschenzen

konnte. Totz aller Zusicherungen von Sriten der mexikanischen Behörden verlisfen vick Pamilien dieses Greuznischen Behörden verlisfen vick Pamilien dieses Greuz-(zationes zwarde, dem die derechans militärisch organisierten Maya von Xixashi sennen ihre Niederlausungen Gastano, Cantones, Olivold also mie 60°t zum Staate Gastano, Cantones, Olivold also mie 60°t zum Staate sinz Diesatlisistung verlangt, noch irgend weiden Steuer erhoben, andertallist wärden die noch galiebenen Familien für die Segunneen, weiche die mexikanische Refering die und schangen in standes ist, dankend, obernafelle gib auch allengen in standes ist, dankend, oberna-

Die Hütten dieses Dorfes liegen mitten unter den Trümmerhaufen einer altmayanischen Stadt, und vor Jahren fand sin ludier, in einem derrelben etwas herumgrabend, die awei Bildworksteinehen, welche zu der Klasse von Steinen gehören, mit denen Aufsen- und Innenwände hakleidet wurden, d. h. die Proutfäche ist

rechteckig und scharf zubehauen, und nach rückwärts, wo der Stein in das Mauerwark reicht, verjüngt er sich und ist unbehauen.

Der Indier sah in den zwei flach erhabenen Figderhen, welche die Strünflichen zeinmöckten, "en Santo Cristo", stellte dieselben bei seiner Hötte auf und pflegte ihnen Wehrzuch und Kerzen auszunäuden, damait sie seine Milpa beselütten und Segen bringen sollten. Später strach der Mann, und als ich 1898 abermala durch Isilatchen kan, machte mit beiden Stellen sum Geschaalt auch der Stellen der Stellen der Stellen zu der Stellen zeichen zesehen, mit mit beiden Stellen und der Stellen zeichen zesehen, mit mit zu der stellen hate. Mahild, 20).

Die Flachbildverkelen beider, js 261/s, vz 221/s em messender Seine, stellen avsifielsben den ütst det Winden und das Regens (oder dessen Printer) vor, eine Art von maynaischem Theloo oder Eestl, von dem angenommen werden kann, daß er wegen seines Tigerbekannte Regenmacher von Fabenque, der vormals der linkas Froutpfeller am Heitigfum des I. Kreussetungle schmichte Regenmacher von Fabenque, der vormals der hundete (eindet von einem anderen Truppel, was and Verwechelung berault), end der nun zusammen mit dem Ritter, auf dessen Helten ein Reiher mit Frech im Schmidt errichtlich, vormals am rechten Freutpfeller denfellen begote eingemanert in der Kreitense vom bere fix-

Fast I ka entfernt von den Ilitten von Kanschalen, etwa in der Richtung nach Chanchinko, liegt die vielleitst einem Tempelpalaste entsprechende Hauptraine, weiche fast gazzinde dem Kample gegen die überna spinjer Vegetation erlegen. Die jetzt gennicht singeweiche fast gezichte der Schreiber der Schwieden war gen Orten gerichtet, und die Wasteite war, wie es schaint, staffelfernig abgeböert. An der Söderiet (muttanflich auch an der Norteisei) gabe es sir Vortezgenach mit Eingang nach einer Rockkammer, welche soch voll erhalben ist, und von welcher ich bei miesten soch voll erhalben ist, und von welcher ich bei mieste verfindend, eine Amicht aufmahn, weichs seht gretungen annfel.

Während bei fest allen Bauten Yukatans guter Kalkmörtel zur Verwendung kam, besteht hier an diesem Blaa der Mörtel ans gelber, mit etwas weißem Sande gemischter Erde, mit welchem anch die Wände des Hintergemendes überstrieben wurden. Nor der Fufsboden besteht, wie immer, sus einem dieken Kalkmörtelgruß.

Die Westseits dieses Baues ist von niederen Trümmer nungehen, welche ganlich eingestürzten, einen Brof unsämmenden Gemächerreihen eutsprechen. Trots sorgfältigster Unternechung aller dieser Trümmer konnte ich keins Bildhauerwerke entdecken, nur bemerkte ich mehrere, siemlich groß gehaltene Halbsäulen, welche and Friese von Kräftiger Form sehließen lassen.



11. Panoramische Ausicht der Tempel und Palaste von Hochob.





18. Der linke Flügel des Hauptpalastes von Hochob.



14. Halbliegende Pigur vor dem Tempel des kleinen Göttertisches. Chichen Itza.



15. Chichen-Itza. Tragfiguren des Göttertisches im Hintergrunde des Tempels der fünften halbliegenden Figur.



16. Chichen-liza. Tragfiguren des Göttertisches im Hintergrunde des Tempels der fünften halbliegenden Figur.



17. Die Kolossalfigur von Nocuchich.





19. Figurensäulen vom Eingange eines Palastes in Dseclina.



20. Kancabehen. Zwei kleine Flachbildwerke vom Regengott.

# GLOBUS.

### ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT FOR LÄNDER- UND VÖLKERKUNDE.

VEREINIGT MIT DER ZEITSCHRIFT "DAS AUSLAND".

HERAUSGEBER: Da. RICHARD ANDREE. - VERLAG VON FRIEDR. VIEWEG & SOHN.

Bd. LXVIII. Nr. 19.

BRAUNSCHWEIG.

November 1895.

Nachdrack nur nach Cherainkunft mit der Verlagshandlung gestattet

#### Der Vulkanismus der Erde.

Von Prof. R. Hoernes in Graz.

Als die Geologie in ihrer ersten Entwickelungsphase stand, heschäftigte der Streit zwischen Plutonisten und Neptunisten alle diejenigen, welche sich über die Bildung der Erdrinde eine Vorstellung machen wollten. Es ist klar, dafs bei einer Wissenschaft, welche, wie die Geologie squächst auf die numittelhare Untersuchung des Bodene angewiesen ist, der Einfluß desienigen Stückes der Erdrinde, welches der Beobschtung der einselnen Forscher zngänglich war, bestimmend auf die Aushildung ihrer Ansichten und Lehrmeinungen sein mußte. So wie später die historische Geologie ans den suerst genauer untersuchten Gebieten Englands, Frankreichs und Nord-Dentschlands die Grundsüge der geologischen Chrouologic absulciten suchte and anf Grund lokaler und relativ unbedeutender Erscheitungen die großen Formationsabschnitte festgestellt wurden, deren Unzweckmäßsigkeit sich immer klarer heransstellte, je weiter die geologische Forschung auf der Erdoberfläche fortschritt, so entschied auch die Bodenbeschaffenheit der Länder, in welchen die Geologie eich zu entwickeln begann, für die erste Richtung dieser Wissenschaft.

A. G. Werner, der kaum die Grensen Sachsens überschritt, hätte schwerlich in einem anderen Lande. in welchem er Gelegenheit gehaht hätte, mannigfache inng vulkanische Bildnngen kennen su lernen, der Begründer der neptunistischen Schule werden können, und es ist bezeichnend, dass die hervorragendsten Schüler Werners, L. v. Buch und A. v. Humholdt, eben infolge ihrer ausgedehuten Reisen, die ihnen Gelegenheit gaben, sahlreiche große Vulkangehiete näher kennen su lernen, die glänzendsten Vertreter jener Richtung wurden, die dem Plutonismus der Erde viel nusgedehntere und mannigfachere Wirksamkeit suerkannte, als ihm nach den Resultaten der neneren Forschung auf diesem Gehiete wirklich sugeschrieben werden darf. Wenn A. v. Hnmboldt alle vulknnischen und seismischen Erscheinaugen auf Reaktion des Erdinneren gegen die Oherfläche surückführt und dem Erdinneren sonsch eine aktive Rolle zusehreibt, wie dies insbesondere in der Lehre von den Erhehnngskratern hervortritt, so gelangt L. v. Bnch iu dieser übertriebenen Schätzung der plutonischen Kräfte an noch viel weitergehenden Ansichten über die Wirksamkeit derselben, durch welche er anch die Bildung der Gehirge erklären will. Diese Meinung gipfelt in dem von Buch ausgesprochenen Satze, dafs alle Gehirge der Erde durch Porphyr

Als der Platonismus in der dynamischen Geologie die herrschende Rolle spielte, hatte die von Cuvier begründete, durch A. d'Orbigny und A. Agassiz weiter geführte Lehre von den wiederholten Katastrophen. welche das organische Leben nuf der Erde vernichteten, nm stets ernenten Schöpfungen Platz en machen, fast nnnmschränkte Geltung. Die heiden Irrtumer gingen Hand in Hand: konnte doch nur der Plutonismus jene nngeheuren Umwälsungen erklären, durch welche angeblich von Zeit zu Zeit das gesamte organische Leben von der Erde vertilgt wurde. Als die geologische Chronologie noch in ihren Kinderschuhen ging, da vermeinte man die Ursachen der Kataklysmata in plutonischen Vorgängen - sumal in der Aufriehtung der Gehirge finden au können - und verspehte in diesem Sinne eine Übereinstimmung zu finden swischen den durch paläontologische Forschung ermittelten Epoehen und der durch E. de Beaumont behanpteten geometrischen Gesotzmäßsigkeit in der Anordnung und geregelten Altersfolge der Gehirgssysteme.

to the contract of the contrac

Google

selbst der übertriebene Pintenismus die nötige Ein-

schränkung erfahren hatte.

Ch. Lyell und P. Scrope beseitigten den wesentlichen Irrtum, welcher der Theorie der Erhehnngskrater au Grunde liegt. Insbesondere durch den ersteren, welcher die Bedeutung der allmählich wirkenden, nnscheinend geringfügigen, aber dureb die Länge der Zeit die gewaltigston Resultate erzielenden geelogischen Vorgange klarstellte und zeigte, dass dieselben anch in der Vorzeit auf eben dieselben Krafte surückgeführt werden müssen, die noch heute bestrebt sind, Veränderungen auf der Erde berbeizuführen, wurde der übertriebeneu plutonistiseben Richtung der Boden entzogen, während Scrope die vulkanischen Vergänge selbst sehr genau schilderte und analysierte. Man kann sagen, daße, wenn Lyell im ellgemeinen der Begründer der modernen Geologie genannt werden darf, Screpe derjenige ist, dem wir die wesentlichste Förderung der Theorie des Vulkanismus zu danken haben. Die Lyell'sehe Geologie ist seither verhältnismäfsig mehr durch die weiter ausgedeliuten Beobachtungen und Erfabrungen nmgestaltet werden, als die Vulkanlehre Scropes, die auch hente noch als Muster einer Darstellung der vulkanischen Phinemene bezeichnet werden kann, da sie durch die Ergehnisse späterer Untersnehungen in wesentlichen Punkten nur erweitert und ergänzt, nicht aber beriebtigt und umgestaltet wurde.

Während es verhältnismäßig leicht war, die Theorie der Erhebungskrater zu widerlegen, nachzuweisen, daß Lavaströme auch auf geneigtem Boden erstarren können uud zu zeigen, daß sowohl der Ring der Somma wie der Mente nuove, die als ausgezeichnete Beispiele der Erhehungskrater angeführt worden weren, nur normale Aufschüttungskegel aus Auswürflingen sind, und dass das angehlich gehobene Mal pays des Yorulle uichts ist, als ein besonders massiger Lava-Ergufs, bielt die plntonistische Riebtung in der Theorie der Gebirgsbildung viel länger Stand. Es erscheint als ein vereinzeltes Kuriosum, wenn H. Abicb noch 1882 besüglich aweier Bergmassen des armenischen Hochlandes, des Palandokan südlich von Erzerum, und des Dary-dagh bei Djoulfa Ansichten änfzert, welche auf die Bneb-Humboldt'sche Lehre ven den Erhebungskratorn anrückführen. E. Suefa hat im ersten Bands seines großen Werkes "Das Antlita der Erde" gezoigt, dass auch in diesen beiden Fällen eine aktive Gebirgsauftreibung durch Laven nicht ansunehmen ist, während er im aweiten Bande desfelben Werkes in ienem Abschnitte, welches die phlegräischen Felder und die so oft erörterten Bodenbewegungen der Umgebnng von Pozzuoli betrifft, jene geringfügigen positiven und negativen Bewegungen erörterte, die thatsächlich im Centrum eines Vulkans sich ereigneten.

Hinsichtlich der plutonistischen Richtung in der Theorie der Gebirgsbildung scheint es, als ob manche Geologen sich nicht völlig ven ihr zu emancipieren im stande waren. Nach dem, was E. Suefs schen in seiner "Entstebung der Alpen" über die angebliche aktive Rolle der Massengesteine in den Gebirgen geschrieben, sollte man vermeinen, dass niemand auf diesen Irrtnm aurückkommen möchte. Und doch bat die treffliche Darstellung, welche Baltzer von der Art und Weise des mechanischen Kontaktes awischen Kalk und Gneis am Nerdrand des Fiusterahernmassives gegeben hat, nicht genügt, nm daven abzuhalten, don Gneis auch heute noch, wie en ver Jahren B. Studer gethan, als eruptiv zu betrachten, und in jenem Centralmassiv eine aktive, auf dem Wege des Massenergusses eutstandene nud durch laugdauernde Nachschübe genährte vulkanische Masse au erkennen. Die "Lacco-

lithe", jene nugebenren Intrusiensmassen ven vulkanischen Gesteinen, welche anerst in Nordamerika von G. K. Gilbert, A. C. Peale und F. M. Endlich heobachtet wurden, glaubte man in Enropa im Karlsbader Gebirge, in den Centralalpen wieder zu finden und ihnen einen wesentlichen Anteil an der Hebung des Gebirges zuschreiben au müssen. Jene linsen-, brot- eder glockenförmigen Eruptivmassen veu gewaltigen Dimensionen sind augenscheinlich dadurch entstanden, daß das emperdringende eruptive Magma, ehne die Erdeberfläche au erreichen, eich zwischen den Schichten ansammelte. Dabei drang das cruptive Magma bäufig in die Sprünge des bedeckenden Schichtgesteines ein, bildete Gänge nad Apephysen in demselben und veränderts es in bobem Grade durch Kontaktmetamerphese. Nahe liegend scheint dann auch die Vermntung, dass mit diesen Einwirkungen auf die Schichtgesteine auch eine He bung derselben verbanden gewesen sei, allein in den meisten Fällen dürfte auch hier, wie später noch zu erörtern sein wird, die vulkanische Intrusien im wesentlieben nicht die Ursache, sondern vielmehr die Folge der gebirgshildenden Vorgänge sein.

Dass die letateren auch bei den weitaus zahlreicheren verbreiteteren und gewaltigeren Erderschütternngen die Grundursache bilden, wurde erst im Lanfe der letzten Decennien immer dentlicher erkannt, und dnrch die genaue Untersuchung vieler Erdbeben, welche zu der Kategorie der tektonischen, d. i. jener Erdersebütterungen gehören, die durch Veränderungen im Bau der Erdriude bedingt sind, mit voller Sicherheit erwiesen, Damit wurde (abgesehen ven den ganz lekalen nnd anf Höhlendistrikte beschränkten Einsturzbeben) das Gebiet der vulkanischen Erschütterungen wesentlich beschränkt, man erkannte, dass diese Beben, denen man früher eine allgemeine Verbreitung und viel größere Häufigkeit zuerkannte, anf thätige eder anscheinend erloschene Vulkangebiete beschränkt sind, in welchen sie sich zumal als vorbereitende Erscheinungen bei Ausbrüchen fühlbar machen. Ibre Wirkungsweise wie ihre Verbreitung ist, da sie stets von einem eng begrenzten Herde, einem vulkanischen Schlete ansgeben, eine ganz andere als jene der tektonischen Beben, bei welchen es sich meist nm Verschiebungen eder Senkungen auf ansgedebnten Flächen handelt; es läfst sich die Aufserung eines vulkanischen Bebens am besten mit der Wirkung einer su tief gelegten Sprengmine vergleichen.

der Umfang und die Bedeutung der vulkaniseben Erscheinungen wesentlich eingeengt, so erscheint es begreiflich, wenn man diese, welche sich ja in der That nicht nuf der gesamten Erdeberfläche, sondern mehr lokal gebunden an gewisse Störungen, im Aufbau der Erdrinde geltend machen, auch durch lokale Ursachen erklären wollte. Auf gewisse Stelleu des Planeten beschränkte ebemische oder physikalische Vorgänge köunten in diesem Sinne Ursache der vulkanischen Erscheinungen sein. Allerdings bedarf die diesbezüglich einst ausgesprochene Ausieht, die Yulkane seien nichts als "ansgequetschte Faulberge" heute kanm mehr der Erörterung und Widerlegung. Es mag aber daran erinnert werden, daß schen vor vielen Jahren auf Grund astrenemischer Erfahrungen behauptet wurde, daße es im Inneren der Planeten keine ausammenhängende glutflüssige Masse geben könne. Aus den Erscheinungen der Pracession und Nutation wurde abgeleitet, daße der Erdkörper zum weitaus überwiegenden Teile starr sein müsse, und daß die noch flüssigen Laven in einzelnen großen Hohlraumen gleichsam wie in unterirdischen Seen ruben. Diese Lavasoen betrachtete Hepkins als die Reste der

Wurden se durch die neneren geelogischen Studien

ursprünglichen glutflüssigen Masse des Planeten und nannte sin dementsprechend "residnal lakes". In nenerer Zeit ist die lokale, umgrensta Beschaffenheit der Lavabehålter der Tiefe abermals angenommen worden, so von C. E. Dutton (1880), doch tritt derselbe der Auffassung von Hopkins insofarn entgegen, als nach seiner Ausicht solche Behälter im Inneren der Erde nen gebildet werden. Dntton nennt sie "Maculae" und arklärt ihre Bildung durch Flüssigwerden des heißen Gesteins bei Verminderung des Druckes. Erwähnung verdient unter jenen Hypothesan, welcho den Vulkanismus der Erde auf lokale Vorgänge zurückführen, vor allem jene Robert Mallets, welche ihn hanpteächlich auf mechanische Weise erklären will. Mallets Schrift über vulkanische Kraft - deutsch von Lasanix - ist auch heute noch sehr lesenswert, wenn auch die darin entwickelte Theorie nicht mehr die Zustimmung der Geologen finden kann. Der Umstand, daß sumal die in ihrem Bau vielfach gestörten, gebrochenen und ausammengesunkenen Teile der Erdrinde Schanplatz der vulkanischen Phänomene sind, läfst sich, wie wir sehen werden, anch in ganz anderer Weise erklären, welche sowohl den auf der Erde zu heobachtenden geologischen Thatsachen besser entspricht, als auch mit den Erfahrnngen in Einklang steht, welche den Volkanismus als einon kosmischen Prozafs erkennen lassen. der freilich auf anderen Himmelskörpern Erscheinungen hervorruft, die, mit dem irdischen Vulkan-Phanomen verglichen, mannigfache Verschiedenheiten aufweisen. die indess in der verschiedenen Größe der Weltkörper und in der Entwickelungsphase, in welcher sie sich befinden, begründet erscheinen

Saemann stellte 1861 im Bulletin der französischen geologischen Gesellschaft Betrachtungen über die Entwickelungsstadien der Körper naseres Sonnensystemes an, in welchen er, ausgehend von Buusens und Kirchhoffs spektralanalytischen Untersuchungen, welche die Einbeit der Matorie in nnserem kosmischen Systeme seigen, die Berechtigung ableitete, Analogieschlüsse von der Erde auf andere Körper unseres Sonnensystemes zu ziehen und nmeekehrt. Saemann führt den Vereleich zwischen Erde und Mond dnrch und meint, daß der Unterschied beider einfach durch die verschiedenen Größen verhältnisse bedingt sei. Der Mond kühle unter übrigens gleichen Verhältnissen wenigstens fünfsigmal rascher ab als die Erde, deshalh habe er eine viel raschore geologische Entwickelung durchgemacht als diese und sciue Liquida bereits in sich gefesselt, während die hente noch eine flüssige und gasförmige Hülle anfweisende Erde dieser Phase entgegensshe. Ansführlicher hat Meunier in seiner 1874 veröffentlichten Géologie comparée ühereinstimmende Reflexionen angestellt, in welchen er u. a. darlegt, dafs der Mars sich gegenüber der Erde in einem vorgeschrittenen Stadium der Anstrocknung befindet, während die Venus, entsprechend dem weniger vorgeschrittenen Zustande der Entwickelung, in welchem sie sich gogenüber der Erde befindet, eine dichtere Atmosphäre aufweist als diese. E. Reyer hat 1877 in seinem "Beitrag zur Physik der Eruptionen und der Ernptivgesteine", der wichtigsten Schrift, welche seit Scrope über den Vulkanismus arschienen ist, die verschiedenen Rollen, welche die vulkanischen Vorgänge auf den einzelnen Körpern unseres Sonnensystemes spielen, verglichen und gezeigt, daß die

anscheinend so verschiedenen Phänomene, welche sich heute auf der Oberfläche der Sonne in den gewaltigen Gasernptionen der Protuberauzen erkennan lassen und die zahllosen Ringwälle und Spratzkegel, welche die Oberfläche des Mondos aufweist, auf dieselbe Grundursache zurückführen lassen wie die irdischen volkanischen Vorgange. Auch G. Tschermak hat ju einer 1877 veröffentlichten Ahhandlung über den Vulkauismus als kosmische Erscheinung nachgewiesen, daß vulkanische Phänomene eine universelle Verbreitung besitzen und Reyer hat in seinem oben erwähnten, für die Theorie des Vulkanismus hochwichtigen Buche eingehend erörtert, dass die Grundursnehe des kosmischen Vulkanismns stets dieselbe ist: das Ansstofsen von in der heifsen sich abkühlenden und erstarrenden Masse, dem "Magma" gefesselten Liquida. Scrope hat bereita gezeigt, welche wichtige Rolla bei der Bethätigung des irdischen Vulkanismus den die Lava durchtränkenden Flüssigkeiten (auf der Erde vorwaltend überhitzter Wasserdampf) zufällt, er erkennt in ihnen das treibende Agens bei allen volkanischen Eruptionen. Erst hente aber sind wir im stande, die Bedentung zu erkennen, welche bei den so mannigfachen Bethätigungen des kosmischen Vulkanismus den das Magma durchtränkenden Liquiden zufällt,

So verlockend as ware, den Vulkanismus als kosmische Erscheinung näher zu betrachten und die mannigfachen, hierauf sich beziehenden Ergehnisse neuerer Beobachtungen an Sonne und Mond in den Kreis der Erörterung zu ziehen, müssen wir hierauf an dieser Stelle wohl verzichten, wenn anch hente, wie E. Snefa erst vor knrzem dargalegt hat, die Oberfläche des Mondes nns so genau bekannt ist, daß wir die vulkanischen Bildungen seiner Oberfläche in Details zu erkennen vermögen, die uns vor der Anwendung der Photographia auf das Stadium der Mondoherfläche nicht zugänglich waren. Es scheint, daß man in kurzer Zeit dazu gelaugen wird, geradezu geologische Karten des Mondes herzustellen, die noch viel genaner als die hisherigen selenographischen Aufzeichnungen gestatten werden, die dem Monde eigentümlichen Oberflächenformen, die weiten tassenformigen Einsenkungen mit den aufgetriebenen Rändern, die überaus zahlreichen, scharf geformten Spratskegel, die stellenweise dentlich erkennbaren Nachsacknagen, die Spalten und Sprünge, die Ausbleichungen infolge der Gasemanationen zu erkennen. Ein durchgreifender Unterschied zwischen dem Vulkanismus der Erde and des Mondes liegt wohl darin, dass and dem letzteren, wie die gauze uns zugekehrte Oberfläche des Satelliten lehrt, der Vulkanismus sich allenthalben ungestört hethätigen konnte, während dies auf der Erde keineswegs der Fall ist. Der Vulkanismus der Erde ist, wie Reyer geseigt hat, durch den Druck der lastenden Rinde gefesselt, er vermag sich nur an bestimmten Stellen, dort, wo durch die gebirgebildenden Vorgänge Spaltung und Entlastung eintritt, su hethätigen. Wenn man daber den irdischen Vulkanismus kanm mit A. v. Humboldt einfach als eine Reaction des Erdinneren anf die Oberfläche bezeichnen kann, vielmehr sugeben mufs, daß die Gestaltung dieser Oberfläche, der Bau der starren Rinde des Planeton und die Bewegung einzelner Schollen derselben für das Fehlen oder Zutagetreten vulkanischer Phänomeue entscheidend ist, so könnte man jenen Ausspruch v. Hnmholdts mit mehr Recht auf den Vulkanismus des Mondas anwenden.

#### Von Brix Förster.

Tontée: 1894.

Ballot: 1895.

1895

Zweck and Richtang der einzelnen Expeditionen Decourt: 1895. 27. Januar Kankantschali, Zusammenwarden im "Globus" hruehetückweise bereits mitgeteilt 1). Die ersten Berichte enthielten, wie sich jetzt zeigt, noch sehr viele Ungenauigkeiten and Unklarheiten; auch das vorhandene Kartenmaterial srwies sich zur Verfolgung der Itinerare als nngenügend. Es erscheint mir daher als eine Pflicht den Lesern des "Glohns" gegenüber, auf Grund der neuesten, mit einigen Kartenskizzen ansgestatteten Mitteilungen 2) den Verlauf der größeren Expeditionen in chronologischer Ordnung und mit dem Hinweis auf ihre geographische Bedeutung zur Kenntnis zu bringen.

Die kolonialpolitischen Streitfragen darin eingehend zu erörtern, entsprieht nicht der Tendenz des "Glohus"; ich werde sie daher nur streifen, indem ich die streitigen Pankte, über welche die europäische Diplomatie zu entscheiden haben wird, hervorhehe. Dagegen werde ich von geographischen Resultaten hringen, was bis jetzt bekannt wurde, und namentlich diejenigen Regionen hervorheben, üher welche genauere Nachrichten noch

fehlen, aber wohl in nächster Zeit zu erwarten sind. Von der hier folgenden Übernicht der einzelnen Expeditionen schlofe ich die nutergeordneten, welche nieht entscheidend in den Verlauf der Freignisse eingriffen, ans. Die Zeit des Abgangs der Expeditionen vom Ausrüstungsorte bestimmt die chronologische Reihenfolge.

| Lugard:  | 1894. | 28. August ab Akassa                                  |
|----------|-------|-------------------------------------------------------|
|          |       | (Nigermündung),                                       |
|          |       | 9. Septhr. in Jehba                                   |
| •        |       | (oder Geha, westlich von Rabha),                      |
|          |       | - Septbr. in Kishi,                                   |
|          |       |                                                       |
|          |       | 18-25 Oct. , Kiama,                                   |
| *        | *     | 5. Nov. "Nikki,                                       |
|          |       | 27. " Hesha,                                          |
|          |       | - , Saki,                                             |
|          |       | — " Oyo,                                              |
|          | 1895. | 12. Januar " Jebba.                                   |
| Decoenr: | 1894. | 12. October , Carnotville,                            |
| _        | -     | 29. Manigri                                           |
|          |       | (Protektorat üher Nord-Daliome                        |
|          |       | his 9° 30' nordl. Br.).                               |
|          |       | 8. November ab Mauigri,                               |
|          |       | 13. in Semere,                                        |
|          |       |                                                       |
| *        |       | 25. " Nikki,                                          |
|          |       | (trotz Lugards Vertrag, Protekto-                     |
|          |       | rat über Borgu),                                      |
|          |       | <ul> <li>November snrück nach Carnotville,</li> </ul> |
|          |       | - Dezember ah Carnotville; über                       |
|          |       | Wangara and Knande nach                               |
|          |       | 31. Dezember Maka.                                    |
| -        | 1895. | 6. Januar Sansame Manga,                              |
|          |       | 14 l'ama, Zusammentreffen                             |
| -        | *     | mit v. Caruap,                                        |
|          |       | 20. Januar Fada, Protektorat über                     |
|          |       |                                                       |

Garma. 1) Vergl. Globus, LXVIII, S. 67, 100, 118, 211. Geographical Journ. 1895. September (Cpt. Lugard);
 Pstermanns Mitteil, 1895. VI, 151 (Lt. v. Carnap); Mouven. ogr. 1885, 21, Juli, 15, u. 29, Septbr : L'Afrique Française

1895, Juli (S. 207) und September (S. 275). Kartenskizzen enthalten: Geogr. Journ. 1895, September; L'Afr. Pranç. 1895, Juli: Mouv. géogr, 1895, 29. September.

treffen mit v. Carnau. 1. Februar in Say, 5. . ah Say, 92. in Gomba. 5. Marz iu Bussang, " " Liabn; dann Landmarsch durch Borgu, 21. Mărz in Carnotville.

Gruner u. v. Carnap: 1894. 6. Novamber als Misahôhe in Togo, 1895. 10. Januar Sansanne Mangu. Pro-

tektorat. v. Carnap wird in Eilmärschen vorausgeschickt, 14. Januar, v. Carnap in Pama. Zusammentreffen mit Decoenr, 21. v. Carnap in Kankantschali. Protektorat über Gurma.

27. Januar, v. Caruan trifft mit Decoenr in Kankantschali znsammen, 5 .- 11. Februar, Gruner u. v. Caruap in Kankeutschali vereinigt.

19. Februar in Say, 21. ab 5. Marz in Giri (dieht oberhalb

Gomba). Ende Marz, Gruner nach einem Abstecher nech Gando durch Borgu nach Togo anrück; v. Carnap den

Niger hinab his zur Mündung. Ends Dezember ah Porto Novo, Anfang Fehruar über Saki and Kishi. 15. Februar in Badjibo am Niger. Errichtung eines frang. Postens

am rechten Ufer, der auf Befehl der franz. Regierung hald wieder aufgegeben wird.

Ende Mai in Say, Anfang Juni in Sinder. Dann Rückkehr anf dem Niger, 1. August in Kotonu. 13. Januar ah Carnotville. 90 in Nikki.

29. , Buseang Alby: 15. Januar eb Carnotville. in Knande Sansanne Mangu. Protektorat. 11. Fehruar in Mossi 22. Marz in Carnotville.

Baud: 1895. 26. Marz ah Carnotville. 3. April in Bafilo. " Sansanne Mangu, Gambaga. Uber Ua, Buna, den Comoë abwärts. 12. Juni in Grand Bassam an der

Elfenbeinküste. Von allen diesen Expeditionen wurden allenthalben Flaggen gehifst und Protektoratsverträge abgeschlossen. Da die Expeditionen der drei Nationen in sehr vielen

Orten und Gebieten gleichmäßig das Recht der ersten oder einsig gültigen Okkupation beanspruchen, so hat der enropäische Areopag zu entscheiden und durch gegenseitige Kompromisse festzustellen, welche Verträge anguerkennen und welche an verwerfen sind.

Die wichtigsten Verträge sind jene mit Borgu und Gnrma. In Nikki (Borgu) waren die Engländer die ersten: aber die später eintreffenden Franzosen arhielten vom König von Borgu dasselbe Recht der Schutzherrschaft. Die Franzosen behaupten nnn, sie hätten mit dem Fürsten persönlich verhandelt, während die Engländer nur mit den Stellvertretern desselhen.

In Sansanne Mangu kamen die Franzosen den Dentschen anvor, in Pams, das außerdem an Gurma gehören soll, die Dentschen den Franzosen. Wird Gnrma Deutschland zugesprochen, so hat Frankreich kein besonderes Interesse an Sansanne Mangu: denn Kuande gehört ihm unbestritten und ist - was sahr zu beschten ist - der wichtige Knotenpnnkt der Sokoto-Karawanenstrafse von Gomha nach Salaga. Sansanne Mangu liegt auf einer nördlichen Ahaweigung der Hanptverkehrslinie zwischen Sokoto und Salaga.



In Gurma traten sich Deutsche und Franzosen gegenüber. Die Deutschen schlossen in Kankantschaft ub, die Franzosen in Fads. Jeder der Häuptlinge an beiden Orten behauptet, der einzig rechtmäßsige Beherrscher von Gurma zu sein. Doch ist nicht au übersehen, dass auch England hier Ansprüche, und zwar ältere geltend machen kann, da die Niger Compagnie im April 1890 ein politisches Ahkommen mit Gando getroffen hat und Gando nach ihrer Annahme die Oberhoheit üher Gurma besitzt.

Die französischen Ausprüche auf die Landschaft Tshajo, anf Bafilo und Semere, können voraussichtlich nicht ernstlich festgehalten werden, da sie nnmittelbar nördlich des vertragmässigen Hinterlandes von Togo liegen und längst in die deutsche Interessensphäre gexogen worden sind.

In Bezug auf Say werden die Engländer die Priorität geltend machen auf Grund der Verträge der Niger Compagnie mit Gando und Sokoto im April 1890.

Die durch die Expeditionen gewonnene geographische Ausbeute beschränkt sich vorläufig auf ein sehr dürftiges Material.

Lugard gieht von Borgu, in dessen Herz er als erster Europäer gedrungen, au, dase es zwischen dem 9. und 12. Grade nordl. Br. uud dem 1. und 4. Grade östl. L. Gr. liege und einen Flächeniuhalt von mehr als 100 000 qkm habe. Da die Greusverhältnisse nach jeder Richtung noch unbestimmt siud, so erscheiut die angegehene große Ausdehnung ziemlich fraglieh. Die Bevölkerung, Bariba, stammt vou deu südlichen Ufern des Tsadsees nnd hat sieh his jetzt kräftig gewehrt gegeu die Er-oherungsgelüste der Fnlbe und der Dahomeer. Das ganze Volk ist eine Räuberbande; es versperrt alleu Karawanen die Wege nud lebt uuter sieh selbst in ewiger Fehde. Die langgewellte Ebene, welehe swei uubedeutende Flüsschen, der Lori und Moshi durchsiehen, bedeckt grauer Granit nud knpferfarbiges Lavageröll. Unter friedlich geordneten Verhältnissen könnten wohl Iudigo, Tabak and Baumwolle gedeibeu; sur Zeit aber liefert das Land an vorwerthareu Produkten soviel wie nichts. Es hat daher nnr als Durchzugslaud der Sokoto-Karawaueu uach Salaga gegenwärtig nud in nächster Zukuuft einige kommerzielle Bedeutung für die Enropäer. Ebenso und sogar noch schärfer urteilt Ballot über Borgu; er sagt wörtlich: "Man köune sich keiu Laud vorstelleu, das weniger von der Natur begünstigt, trostloser nud uugesünder sei als Borgu; kein Volk, das ungastlicher, diehischer and mehr dem Trunke ergeben sei, als die Bariba; Handelsverkehr nach den Nachbarländern existiere keiner".

Über Gurma berichten Dr. Gruner und v. Carnag gleichlautend: est eil uw auszerarmen, unfrachbares Platenalund, höchst selten von Karawanen durchbagen. Pans nur Kantoutehli besche L. Kurruma est hone sines trestlosen Ambiekt. Darn kommt eine Gluthizen von 16° C. bei Tage und eine sehr empfindliche Alkühlung bis auf 6° C. in der Nacht. Mur Pans mit schaftlichen Beit Grunnishagein gerabrt einigen laufschaftlichen Beit

In Aussiaht gestellt sind von Dr. Gruuer gesaus literare von Jend his Say durch noch neneforsehtes Land und die erste Mappierung der Nigerstrecke von Say his Gomin. Von Decourer, welcher vor jenes die letztere Bonte als erster Europier begangen oder beschreu hat, wissen wir nicht, ob er sich mit karlographiseben Anfsahmen befafet hat; jedenfalls verwandte ru md die Hälfe wenierz Erick darraf als die Bentechen.

Schliefslich stehen noch ansführlichere Mitteilungen su orwarteu vou Touthe über den Nigerlauf von Say uach Siuder; von Alhy über die Straße von Sassanne Mauge nach Mossi, nad von Baud über seine Reise von Sausause Maugu useh Gambaga und deu östlichen Ufer-

landern des Camoë.

Die hier heigefügte Karteuskinse darf nur als eine allgemeine Orieutierungskarte angeseheu werdeu. Von dentseher Seite war bei dereu Ausführung unch nichts erzehienen; was die Franzoseu hisber gehracht, seigt sieh bei genaneren Eingehen als wenig zuwerlässig. Nur auf Lugarde Karte ist die Lage der vou ihm berührteu Orte mit visseuschaftlicheu Mittell geuna bestimmt.

#### Die Macht der Musik.

Eine altjapanische Erzählung. Mitgeteilt von Iguehi.

Er war unn einmal ein kühler Herbstabood, und Hakzandere, der beim varmen Kimono (Reich) bensich konnts wer Kilte nieht sehnläche. Schmell stand er zuf Bench zu erheiten, die eine Bench zu eine der zu Bench zu erheiten, die es aber sehn nagt war, find er alle Hänner verzechtenen, no daß er hier auf einen gewonkte Weise außeite rachen konste. Mitimutig und wonkte Weise außeiter zu den der der der der Wenner der der der der der der der der Mondischnier dahlinwandelnde Gestalt erblickte, welche vergungst auf der Pilos spielte. Das Keld, welches der Flüssenpieler trag, schimmerte wir die herrlichte Seide her die neuerande Best, die ihm waßen unter

Eilenden Schrittes folgte er dem Flöteupieler, um hu un fassen nand him sein Sciednkleid auszanichen. Jouer aber spielte rubig und vergruigt weiter, als ob er von dem Feinde der ihm folgte, uitelte gemerkt hätte. Die Tone, die er im sanfre Mondacheine seinen Instrument und der Schriften der Schriften der versanft und erste der Berge und Higge his, und er war, als oh die game Natur sich darau erfrestet. Auch anf den Rütcher, der hinter dem Flotenspieler herrebilleh.

wirkten sie matchig ein, und ergriffen und begeistet von den lichtlichen Machiene seinheil Akkamadare, seinen erüberischen Zweck vergessend, hinter dem Manns her. Denn aber raftle er neit wirder sat, sog sim Sebarten Den her dreite dieser sich eben so schooll zu, schaute den Verfolger an und rief ihm mit unbeliger Stimme zu: Wer hist Da?" So aber wirkte der Zuruf auf Hakmadare, dah siese Matchien Johitch erlehnten, er warf sein Sebwert von sich und ab jener mm zweiter Stimme; "Ich bis Hakmadare, das lätkannadare, das lätkannadar

"Öfter sebos habe ish Dixian Namen mennes hören" sprak und ned Folkenspieler, "kom mid fölga mir im med ifans." Danit bagann er violerum auf seiner Filte ut umtire likamente jennen fölgen, er medik violken oder mittel takmander jennen fölgen, er medik violken oder nicht; er var eo, als oh eit Riese ein bleines Kind geferselt hatte. Eistestt und violke Febreches gelagsde gere wire er umgekehrt, allein er konste sieht. Und violke Stanzen erkanste er um, dat er zum Hause seines alteren Breders Tairs no Yammass geführt benatte und verteilinder Föteenspieler galt.

Als Hakamadare iu des Brudert Zimmer getreten war, aberreichte ihm dieser eiu schönes ueues Kinomo uud sprach: "Bedarfist Du wieder eiues Kleides, so komm su mir and du sollst es hahen. Doch ich warne Dich, Fremden die Kleider auszusiehen nnd sie so zu berauben."

Mächtig wirkten die eutschiedeu aber sanft gesprocheueu Worte des Bruders auf deu Räuber ein, der in sich ging und von da ab wieder ein ordentlicher Mensch wurde.



Hakamadare und der Flöteuspieler. Nach einer alten japanischen Abbildung-



#### Die Nordpolarforschung 1894 bis 1895.

Von M. Lindeman.

Der Amerikaner Robert E. Peary kehrte am 21. September aus Nord-Grönland zurück. Sein Unternehmen, von der Independence-Bai (an der Nordostküste von Grönland), welche er am 4. Juli 1892 angeblich auf 81° 44' nördl. Br. entdeckte, weiter nordwarts in der Richtnng gegen dan Nordpol hin vorzndringen oder auch die Küste südostwärts his snm Kap Bismarck, dem von der Deutschen Expedition 1869 his 1870 erreichten nördlichsten Punkt zu verfolgen, ist völlig mifsglückt, und awar hanptsächlich, weil die auf dem Inlandeise das Jahr vorber gelegten Proviantdenots wegen überlagernder Schneemassen völlig unerreichhar und nnauffindhar waren. Mit knapper Not, völlig erschöpft, erreichte Peary mit seinen zwei Gefährten seine Winterstation an der Bowdoin-Bai und kehrte von da mit dem an seiner Hülfe ausgesandten Dampfer "Kite" in gänzlich niedergeschlagener Stimmung nach Amerika aurück. Mit der größten Teilnahme wird jeder Freund arktischer Forschung die trübe Kunde vernommen haben, deun Peary hat doch hereits Tüchtiges geleistet, wenn auch augegeben werden mufs, daß die Errichtung von Proviantdepots auf den den Schneewehen in hohem Mafse ausgesetzten Flächen des Inlandeises sieh als gewagt und schliefslich verhängnisvoll erwiesen hat. Nur in ganz seltenen, von Wetterglück hegünstigten Fällen wird es möglich sein, auf den endlosen Eisflächen die hestimmte Örtlichkeit nicht nur aufzufinden, sondern an den daselbst niedergelegten Lebensmitteln zu gelangen; hlättern wir die Geschichte der arktischen Entdeckungsreisen darch, so finden wir, dass die sogen-Cairns, Felspyramiden, mit darin niedergelegten Nachrichten oder Proviant stets in bedentender Höbe aus Gestein, das sieh an den Küsten darbot, errichtet wurden! Solehes fehlt im Inneren des nördlichen Grönland, wenigstens in dem von Peary dnrchsogenen Teile, während im südlichen Teile dieses großen arktischen Kontinents die Nunataks, die aus der Eisbedeckung hervorragenden Felshügel, treffliehe Platze für Depots darbieten. Die Einzelheiten des Verlaufes des letzten miss-

glückten Unternehmens Pearys aber nehmen wir zusammenfassend aus verschiedenen an die Redaktion des "Globus" gelangten Nachrichten and Mitteilungen, indem wir zugleich auf den in Bd. 66, Nr. 19 des Glohns, S. 306 u. ff., veröffentlichten Aufsstz: "Pearv's zweite Expedition nach Nord-Grönland, von dem Gefährten Peary's, dem Norweger Eivind Astrup", verweisen. Schon dieser Bericht ergab manches Ungünstige: furchtbare Schneestürme hatten die Reisen im Frühighr beeinträchtigt, das Schlimmste war die schlechte Beschaffenheit des Pemmikan, wodnrch Typhus unter den Mitgliedern der Expedition anshrach. Astrup kehrte im Herbste 1894 nach Amerika zurück, ebenso Frau Peary und das gesamte mannliche Personal der Expedition bis anf Hugh Lee and den farhigen Diener Matthew Henson, welche heide erklärten, bei Peary au hleiben. Über die weiteren Vorgänge geben wir das ausführlichste der vorliegeuden Zeitungstelegramme aus St. Johns, welches die in Philadelphia erscheinende Press am 22. September veröffentlichte, wieder. Nachdem die Frühjahrs-Äqui-noktialstürme vorüber, brach Peary mit seinen zwei weißen Gefährten, fünf Schlitten und 49 Hunden von Anniversary Lodge an der Bowdoin-Bai auf. Nach einer Reise von sieben Tagen war die Ortlichkeit, wo Pearv

das Jahr vorher all den wertvollen Proviant deponiert hatte, von dessen Anffindung das Schicksal der ganzen Unternehmung abhing, erreicht. Aber eine sehlimme Enttäuschung trat ein, die sorgfältigsten, wiederholt unternommenen Nachsnehnngen waren vergeblich, die Schneemassen des Winters hatten jede Spur verwischt. Dennoch drangen die drei mutigen Manner (nach einem der Berichte waren his zu der Stelle noch sechs Eskimos mitgegangen, welche nun umkehrten) vorwärts mit dem wenigen Proviant, den sie mit sirh führten. Von nun an warden die Rationen sines jeden beschränkt. Viele warden es für Thorheit erklären, daße die Drei deunoch vorwärts gingen, allein die Geschichte der arktischen Reisen weist ähnliche Beispiela mutigen Beharrens in großer Zahl auf. Der erste, dessen etwas schwächlicher Körper nachgah, war Lee, er hrach vor Entkräftung susammen und wurde nnn auf einen Schlitten gepackt und auf 150 Meilen his Independence-Bai mitgeführt. (Nach einem anderen Berichte wäre Lee anrückgelassen worden and Peary ware, nur von Henson begleitet, zu der genannten Bai gezogen.) Hier hielt sich Peary eine Zeit lang auf, konnte es aber nicht anternehmen, über Eis and Land, das sich unabsehbar nordwärts erstreekte, allein vorwärts zn dringen. Auf einige Meilen nord-wärts in der Richtung, wo ein vorspringendes Kap den nördlichsten Pankt - 82° 34' -, welchen Lockwood im Jahre 1883 erreichte, bezeichnet, wurde die Küste noch begangen, das ist der einzige kümmerliche geographische Erfolg der Expedition. Glücklicherweise gelang es, acht Moschusochsen zn tödten, and mit auf diese Waise durch frisches Fleisch hereichertem Proviantvorrat trat man den Rückweg am 15. Juni an. Lee hatte sich atwas erholt and marschierte wieder mit, jedoch nur eine Woche. In dieser Zeit mnfsten die sehwächeren Hnnde getödtet und mit ihrem Fleische die noch kräftigeren gefüttert werden. Allmählich entledigte man sich eines Teiles des Gepäcks, sowie dreier Schlitten; es blieben noch zwei Schlitten und 15 Hunde, man warf die Gewehre weg, liefs die wissenschaftlieben Instrumente zurück, dann packte man den geringen Proviant auf einen Schlitten, Lee marschierte wieder mit. Endlich lilieh anch der eine Schlitten snrück, zu essen gah es anch nichts mehr und so wurden die letaten 36 Stunden his zur Station zn einer qualvollen, furchtheren Zeit. In der Station war man nun freilich geborgen und besonders Lee, der einige Stunden bewufstles lag, zeigte sich, gestärkt durch den Genufs der Lehensmittel, vor Freude anbändig. Aber bald kam wieder eine Zeit ernster Sorge, denn die Bowdoin-Bai fallte sich mehr and mehr mit Eis and die Armen mufsten sieh fragen: wird das Schiff überhaupt herein kommen können? Werden wir nicht die Küste entlang südwärts ziehen müssen, um es irgendwo zu treffen? Der Dampfer "Kite" hatte St. Johns am 11. Juli verlassen und sunächst in Holsteinborg, West-Grönland, Prof. Dyche von der Kansas State Universität, welcher dort zoologische Sammlangen zasammengebracht hatte, aufgenommen. Dann wurde die Melville-Bai passiert und der Eingang des Inglefield-Golfs am 31. Juli erreicht; von hier war indessen, wegen der Undurchdringlichkeit der Eisschranke nicht weiter aur Bowdoin-Bai (welche eine nördliche Einhuchtung des Inglefield-Golfes ist) au kommen, und so steuerte das Schiff nordwestwarts 35 Meilen weiter zur Me Cormiek-Bai, wo Pearv vor drei Jahren landete. Hier landeten Diehitsch, der Schwager Peary's, Prof. Dyebe und Prof. Salsbury von Chicago, and sie zogen zu Lande nach Anniversury Lodge, dort mit Freude begrüfst. Unterstützt von diesen Frennden und hegleitet von Eskimos, zog nan die kleine Schar zum Schiffe. Letzteres machte noch verschiedene Kreuzungen, drang in den Jones-Sund ein, fand später die Bowdoin - Bai eisfrei und nehm hier alles Eigentum der Station an Bord, das Hans ausgenommen, welches den Eskimos zu ihrer großen Freude geschenkt wurde. Anf der Rückfahrt wurden bei Kap York zwei Meteorsteine. von denen schon John Ross erzählt, der eine im Gewicht von 1/2, der andere von ungefähr 3 Tons, an Bord genommen. Im Mittel-Packeis der Baffins-Bai schwebte dann das Schiff noch eine Zeit lang in Gefahr, zerdrückt zn werden, entrann aber glücklich dieser Fährlichkeit und erreichte St. Johns am 21. September. - Soweit der telegraphische Bericht der Philadelphia Press.

Ein in der Londoner Times veröffentlichtes Telegramm Renters ans London gight eine vielfach ahweichende und in mancher Beziehung vollständigere Darstellung. Danech war Lee schon von Beginn der Schlittenreise an nicht hei guter Gesnndheit. Die seche Eskimos sogen die ersten 100 Meilen mit, kehrten daun aber um. Ein kleines Depot mit etwas Brot in Büchsen wurde ausgegraben. Nach Ahlanf der sweiten Woche der Ausraise hatte man 200 Meilen surückgelegt and befand sich 7000 Fnfs über dem Meere. Bei heftigen Winden variierte die Temperatur der Luft zwischen - 30° und - 45°. Anf dem weiteren Zuge warden 8000 Fuse Höhe über dem Meere erreicht. Peary zog voraus znr Independence-Bai, eine Tagereise, um Moschusochsen zu schießen, kehrte ohne Jagdergebnis zu Lee zurück; nun hrachen alle drei zur genannten Bai wieder auf, erreichten diese, hatten das Glück, zehn Moschnsochsen zu schießen und traten dann die oben geschilderte Rückreise an. Wenn man bedenkt, wie es Peary nur mit großer Mühe - er hielt einen ganzen Winter hindurch in einer Reihe von Städten der Vereinigten Staaten Vorträge gegen Entgelt möglich wurde, die Mittel zu der leider erfolglosen Expedition zusammenzukriegen, so sind für die nächste Zeit die Anssichten auf eine weitere Beteiligung der Amerikaner an der praktischen Polarforschung wohl nur gering, es müste sieh denn ein Nachfolger Henry Grinnells finden, der bekanntlich eine ganze Reihe von Polarreisen auf seine Kosten veranstaltete. Ein solcher englischer Grinnell ist für die englische Polarforschung bekauntlich im vorigen Jahre in der Person des reichen Privatmannes Alfred C. Harmsworth erstanden: auf seine alleinigen Kosten rüstete er im vorigen Jahre die Expedition von Frederick Jackson nach Franz-Joseph-Land aus. Das Schiff dieser Expedition, der Dampfer "Windward", ein bewährter Waler, verliefs am 11. Juli 1894 London Docks, lief noch Archangel an, nm dort Winterkleider and weitere Vorräte, ferner vier Ponys and zwei russische Holzhäuser aufzunehmen, ging am 5. August von da in See and wurde auletat Ende Angust anf 70° 45' nördl. Br. und 44° östl. L. in offenem Wasser nordwarts stenernd von dem Kapitan der "Betsy", einer auf den Walrofsfang gehenden Sinp, gesehen. Dampfer "Windward" sollte, nachdem er die Expedition glücklich nach Franz-Joseph-Land gehracht, im vorigen Herbst wieder zurückkehren. Das gescheh nicht, erst am 10. September dieses Jahres erreichte "Windward" nach einer schwierigen Reise durch das Eis in Vardo die norwegische Küste. Die Nachrichten, welche er mitbrachte, stellen wir in Nachstehendem zusammen. Am 7. September vorigen Jahres erreichte "Windward" wohlhehalten die Südwestküste von Franz-Joseph-Land bei Kap Flora (anf 80° nördl. Br.). Am 10. begann man mit dem Löschen der Ladung. Nach zwei Tagen war das Schiff von Eis nmgeben and blieb den Winter über derin eingeschlossen. In den ersten Tagen des November war man mit dem Aufbanen der beiden russischen Holzhänser fertig, die gesamten Vorräte, Ausrüstung, Instrumente, Hunde und Ponys gelendet and antergebracht. Der Wildreichtum, welcher schon Leigh Smith und seine Expedition bei seinem zweiten Besuche ein Jahr glücklich die nach Verlast des Schiffes unvermeidliche Überwinterung, auf welche er in keiner Weise vorbereitet war, bestehen half, zeigte sich anch jetst: die Jagd lieferte fortwährend frische Fleischvorräte, n. s. von 60 Nichtsdestoweniger, allerdings erst getöteten Bären. im Frühjahr, Mai, trat Skorhnt unter der Mannschaft (23 Personen) des "Windward", die den Winter an Bord zubrachte, auf. Diese furchtbara Krankheit, als deren Urusche Mongel an Bewegung und Reinlichkeit, Gennfs von Salzsleisch, das Fehlen von Gemüsekonserven bezeichnet wird, ist bei den neueren Polarreisen nicht bemerkt worden, anch L. Smith, sowie die gesamte Bemannung seines schönen, durch die Ungeschieklichkeit des Loetsen namittelbar unter Franz-Joseph-Land vom Eise zerschnittenen Dampfere "Eira" blieben davon frei, frisch und gesnnd. Dieser Punkt bedarf daher noch der Aufklärung. Während des ganzen Winters wurden magnetische nnd meteorologische Beobachtnagen regelmāſsig angestellt. Am 10. Mārz trat Jackson seine erste Reise zur Legung des ersten Lebensmittelsdepots an; nachdem dies glücklich bewerkstelligt, wurde ein sweites Depot anf 81s 20' nordl. Br. erriehtet. Als Jackson von dieser Tonr zurückkehrte, fand er den Skorhut an Bord des "Windward" und wurde dadnrch bestimmt, bis zum 7. Juli beim Schiffe zu hleiben. Doch hatte er alles für die dritte Tonr nach Nordeu vorbereitet. der Schnee war inzwischen sehr weich geworden. Jackson wollte sich der für diesen Zweck besonders konstruierten Schlittenböte bedienen. Am 23. Juli trat -Windward" die Rückreise an, sie gestaltete sich, wie bemerkt, langwierig und schwierig, denn das zu durchdringende Eis war nngewöhnlich schwer und erstreckte sich auf 300 Meilen von Norden nach Süden. Um das Schiff hei voller Dampfkraft in Bewegung zu halten, wurden enorme Mengen von Kohlen verhraucht, ja man mnfate sogar znletzt entbehrliche Holzteile des Schiffes (Schanzkleidung etc.) zn Hilfe nehmen. Fast nach einer mehr als zweimonatlichen Fahrt (65 Tage) erreichte Windwards offence Wasser. Bei so unerwartet langer Daner der Reise war anch der Proviant sehr zusammengeschmolsen. Dazn war der Dienst der Mannschaft fortwährend ein außerordentlich schwerer. Genng, der Skorhut hrach wieder ans, alle, anch der Kapitan, wurden davon ergriffen; swei Lente starhen unterwegs an den Folgen der Strapagen, zwei musten bei der Ankunft in

Vardis in das dortige Krankenhaus gebracht werden. Zum Schlusse erinner wir noch daran, das der holokordische Archipel "Franz-Joseph-Land" von der dotterreichien Ausganischen Folkerspellichen unter Weitersteilsche Ausganischen Folkerspellichen unter Weitersteilsche Folkerspellichen unter Weitersteilsche Folkerspellichen unter Weitersteilsche Franzischen Franzischen Franzischen Franzischen Franzischen Franzischen Vergreichte die im Fetersteilsche Weitersteilsche Weitersteil Frans-Joseph-Land nach Westen hin (vergl. den Karton in Petermanns Mittellungen 1880, S. 464). 1881 brach Smith vom Neuem dabin auf, verlor sein Schiff, überwinterte und rettete sich mit allen seinen Gefährten 1882 in Böten nach Nowaja Semlja, von wo sie der von England ausgesaudte Rettungsdampfer wohlbehalten nach

der Heimat zurückbrachte. Jacksen hat eine Reise usch West-Grönland gemacht und sieh für die jetzige Unternehmung noch besonders durch eine Reise nach der Waigatsch-Insel 1893 und ausgedehnte Schlittenfahrten im Winter 1893/94 vorbereitet. auf welchen letzteren er das gesamte russische Eismeer-Küstengehiet von der Jugorstraße his zur schwedisehen Grenze, zum Waranger Fjord durchzogen hat. In einem Vortrage, welchen Jackson einige Zeit vor seiner Ahreise in der geographischen Gesellschaft zu London hielt, hat er sich bestimmt und klar über seine Absichten und Ziele ausgesprochen. Die Wahl Franz-Joseph-Lands als Basis des Vordringens bedarf für jeden, weleher die Polargeographie kennt, keiner weiteren Motivierung. Das nächste Ziel ist Kap Fligely auf 82° 5' nördl. Br., das Jackson anf dem Eise des Austriasundes oder an dessen Küste vordringend su erreichen hofft. Von hier aus erblickte Payer nach Norden ausgedehnte hohe Laudmassen, die er Petermanns- und König Oskar-Land nannte. Dieses Land zu erreichen, seine vermutlich bedentende Ansdehnung nach Norden hin festsustellen, überhanpt es zu erforschen, ist Jacksons weitere Aufgabe. In einem sohr bemerkenswerten Briefe hat Herr Harmsworth, der darch Darhietung der erforderlichen bedentenden Mittel die Expedition überhanpt erst ermöglichte, sich dahin ausgesprochen, daß es ihm fern liege, von Jackson Aufserordentliches, etwa die Entdeckung des Poles, an erwarten, wohl aber hoffe er von der Expedition eine Bereicherung unserer Kenntnisse der Polarragionen, imbesendere des naturwissenschaftlich hieher noch weisig efforsehten Franz-Joseph-Landes.

— Das Personal der Expedition, deren Führer Jackson, Nether aus flägenden Furensen: Albert Armiliese, Abrecht aus flägenden Furensen: Albert Armiliese, Polar Jackson, Nether aus der Schaffen der Schaffen der Polar Restrer, früher im Dienste der P. und O. Company; Dr. R. Kettlist, Artz; Explita Scheichenser von der Handelmannies; Harry Fisieher, Botaniker wom Messem first topersynikente Aufmahmen; P. J. O. Mi. Minnelage; Sidary Burgeft, Commissariat office; John Heyward. Mit diese vorlaifigen Aufmahmen; P. J. O. Mi. Minnelage; Sidary Burgeft, Commissariat office; John Heyward. Mit diese vorlaifigen Mittellingen missen vir um für jetzt begrüßen. Vielleicht werden sie demnischat noch aus den nam Mittellingen des Knielska der Mittellingen Missen wir um für jetzt dem Mittellingen des Knielska der Mittellingen des Knielska der Mittellingen des Knielska der Mittellingen des Knielska des Mittellingen des Knie

Und Nansen und seine Gefährten? Seit Angust 1893 hat man nichts von ihnen gehört. Zwar lief jüngst eine aus Angmagsalik, Ostküste von Grönland, über die danischen Kolonieen in West-Grönland nach Europa gelangte Nachricht durch die Zeitungen, wonseh bei Sermiligak und Sermilik, Ostküste von Grönland, zwischen 65° und 66°, ein dem "Fram" durch seinen knrzen Fockmast ähnliches Schiff im Treibeis vor der Küste fest eingeklemmt gesehen worden sei, allein weiteres hierüber ist his Mitte Oktober nicht bekannt geworden. Immerhin, trotz des beruhigenden Briefes, welcher vor einiger Zeit seitens des Bruders des kühnen Mannes an die Öffentlichkeit gelangte, kann man schon jetzt den Gedanken nicht zurückweisen, dass nächstes Jahr, nachdem also Nansen und seine Gefährten den dritten Winter im Eismeere verbracht haben, an die Organisation von Aufsuchungsexpeditionen gedacht werden sollte. Denn unwillkürlich erinnert man sich daran, dass seiner Zeit die Anssuchungsexpeditionen für Franklin zn spät ine Leben gerufen wurden!

### Dr. Th. Thoroddsens Forschungsreise in Island 1895.

#### Von M. Lehmann-Filhés.

Dr. Thoroddsen hat in diesem Jahre seine interessanten, vom dänischen Staat unterstützten Unteranchningen fortgesetzt, die sich im jüngst verwichenen Sommer über den nordöstliehen Teil von Island, die Halbinseln Melrakkaslétta und Langanes und die dahinter liegenden Hochehenen erstreckt haben. Diese entlegenen Gegenden sind hisher noch nicht von Naturforschern untersucht worden. Im Anfang des Juli reiste er von Reykjavík nach dem Nordlande und begann seine eigentliche Forschungsreise am 13. Juli von Akureyri aus, indem er zuerst die grossen, hochgelegeneu Lavastrecken nördlich vom See Myvatn unterenchte, wo mehrere hisher nnbekannte, große nnd tiefe Krater-schlüude entdeckt wurden. Islands nördlichste Halbinsel Melrakkaslétta (melrakki = Fuchs, slétta = Ebene), von der ein kleiner Teil über den Polarkreis hinausreicht, wurde von Dr. Thoroddsen bereist und genan durchforscht. Anf beiden Seiten wird diese Halhinsel von Palagonitfelsen begrenzt, während das Innere durch Ebenen und Hochflächen von eingescheuerter, präglacialer Lava eingenommen wird. Die den Seefahrern bekannte Spitze Raudinupur wies sieh als ein präglacialer Krater aus und die roten Trümmerhalden nur als dicke rote Schlackenlagen. Mitten auf der Halbinsel fand Thoroddsen auch eine nenere Kraterreihe, die große Lavaströme nach beiden Seiten ergossen bat; hier finden sich anch eine Menge mehrere Meilen lange Spalten, die hobes geologisches Interesse haben, indem

sie ausgezeichnete Beiträge für das Verständnis der vulkanischen Spaltensysteme Islande liefern. Im Inneren der Halbinsel wurden mehrere Seen entdeckt, die sich anf der Karte nicht finden.

Von Melrakkaslétta reiste Thoroddsen über den Thistilfjördar, wo die Oberfläche größtenteils von mächtigen glacialen Bildungen bedeckt ist, nach Langanes, welches hanptsächlich aus Doleritbanken aufgehant ist, die nach der Küste zu von lotrechten Vogelbergen abgeschnitten werden. Die südliche Seite der Laudspitze wird jedoch von hohen Brecciefelsen eingenommen, die hier den östlichen Rand der grossen Palagonitformation hilden, welche die Mitte Islands ausfüllt und die Grundlage der meisten isländischen Vulkane bildet. Die Grenze dieser Formation fand sich bedeutend östlicher, als man früher angenommen hatte; sie erstreckt sich nämlich von Langanes hinter den Thälern des Vonnafjördar entlang nach der Jökuldalsbeidi, von dort hinüber auf den Spefell zu nach dem Geldingafell bei den östlichsten Gletschern des Vatnejökull.

Nachdem Dr. Thoroddeen auch die Langanesstrandir und des Vopanföreur bereist hatte, vo der Basait allein vorberracht, und dabei seine geologischen Unterwachungen mit den im Sommer 1894 im Pibiradabheria angestellteu in Verbindung gebracht hatte, brach er am 11. August in des Innere ant, un besonders Maugafores, Barfeliberdi und Dymmifpällgacdur un durchforesben, Gegenden, die bieber zur wente bekannt waren und we es auch viel zu thun gab. Hier verlehte Dr. Thoroddsen einige Zeit im Zelt, um die notwendigsten Vermessungen und Untersuchnigen vorziniehmen. Die vielen verzweigten und zackigen Felsketten und Berggruppen, die eich hier in verschiedenen Richtungen über das Hochland erstrecken, sind ausschliefslich aus nenerem, wahrscheinlich postglacialem Tuff aufgebaut von der nämlichen Art wie der, den er 1893 in den Gegenden an den Quellen der Skaptá entdeckte. In geographischer Hinsicht war die Ausbeute betrüchtlich; es zeigte sich nämlich, dass die Bergketten und Flufslänfe, die sich auf der älteren Karte finden, verändert nud mehrere nene Berge nnd Seen in die Karte eingeführt werden müssen. Zwischen Gagndagahnüker und Jökulsa entdeckte Thoroddsen auch große Lavaströme und Kraterreihen, Senkungen und offene Spalten, die eine ziemlich bedeutende vnlkanische Thätigkeit in der Vorzeit andeuten. Nechdem er das Hochland östlich der Jöknisa untersucht hatte, reiste Dr. Thoroddsen über Keldnhverfi und Tjörnes zurück nach Aknreyri und von dort am 7. September mit dem Postschiff "Thyra" nach Kopenhagen.

Im Monat Juli wurde die Expedition von ausgezeiehnet gutem Wetter begünstigt, im August aber waren Regen nod Nehel im Nordostlande ziembeh hänfig, ohne jedoch den geographischen und geologischen Untersuchungen wesentliehe Hindermisse in den Weg zu legen.

#### Indische Flufsforschung: Veränderungen im Laufe des Kusi.

Wie ansfererdentlich greds die Beträge nicht, um die im Laufe der Jahrunderte die Flitzliche in Ledien verlegt werden, Jand wechen Massen von Geschieben von ihmen jährlich fortgeschleppt and wieder Augestut werden, das hat jünget un dem Beispiel des Kust, eines inliene Nebendusses des fangese, der in Nopel setzprisch; eine ausfahrliche Darstellung von Shilling ford geerset, weiden sich eleiweis um diegene Behaltungen erst, weiden sich eleiweis um diegene Behaltungen Aufzeichangen von dem ältesten Saukrittexten bis auf die letzten Jahranhete berach heusen.

Alle Flüsse Bengalens zeigen im ganzen bekanntlich dieselben Eigentümbehkeiten: aus den höher gelegenen Gebieten im Norden hringen sie eine Menge von Geröll and Geschiebe mit, von demselben Stoffe, aus dem die Ebenen des nördlichen Indien aufgebant sind. Ahgesetzt werden diese Massen weiter ahwärts am Flufsbett, teils auf dessen Boden, teils seitlich an den Ufern, die dadurch an einer Art natürlicher Dämme in die Höhe wachsen. Bei hohem Wasserstande werden die Dämme dann gelegentlich durchhrochen, und der Flufs sucht sich ein neues Bett in dem am tiefsten gelegenen Gebiete der Umgegend, nm dort abermals das vorige Spiel zn beginnen und schliefslich sein Bett wieder zu verlegen. Um welche Menge von umgelagertem und sur allmählichen Erhöhung der Gegend verwendeten Stoffe es sich dabei handelt, erhellt aus einer Berechnung, laut der die größeren Flüsse Bengalens jährlich etwa 1000 Millionen Kubikmeter von Geröll und Geschiebe auf ihren Deltas und an ihren Mündnugen ahlagern.

Was nno inshesondere den Kusi anlangt, so erreicht er den Gesges nuch einem Lande vor rund 600 km Lange, der in swei sehnt getrennte Abselmitte zerfällt. Im oberen Abselmitt wirkt er ledigbeh eroiderend, während in unteren Abselmitt, der nach einer Reibte om Waserfällen und Strouwchelben erreicht wird, die abselming der Bildeng von Dammen und Harmen und Strouwchelben erreicht wird, die Allgeneine Erseheinung der Bildeng von Dammen und ihrer Durchburchung tritt anch bier osfort mit dem Be-

gian des zweiten Abschnittes ein. Das Bett des Kuit bewitst un Verlegungen in westlichen und oftlicher Richtung einen werden Spielraum, der in einer Länge von 100 his 500 km vom Brahmpuptra in Anam Die zum Gradak in Behar reicht. Im allgemeisten sehreitet die Verschiekung langsam nach Waten fort, indem der Fluft eine Terrasen nach der anderen in Gestalt seiner Rachverligungen mach Osten his statt, die dann hängt mit sehveren Verlasten am Menschenleben und Gütern verkungft sich.

So fibrte eine pötzilich Verlegung des Kusi in 15. Jahrhundert zur Anfgabe und dem Untergange von Giust, der alten Haupstendt von Bengahen. Die in den Boden eingedrangsome Wassermassen verweisbelten Absild die ganze Umgegend in sin ungewandes Stampfgehelt. Dehale ver die Stalit, als eis, etw einstend Jahr vor dem Dehale ver die Stalit, als eine geste aussel Jahr vor dem Dehale ver die Stalit, als eine geste dem den Verstelle der Dehale ver die Stalit der der Stalit der Stalit verstellt der dem Flushpeigel lag. Durch das Aufbauen immer neuerr Terrassen hatte der Finit den Unterachied schliefslich ausgeglichen. Zelekt unterfach ein Verstellt der den Stalit der Stalit der Verstellt der den Stalit der Stalit der Verstellt der verden, und ein Dammirzeh fährt dess estlichtet des estlichtet werden, und ein Dammirzeh fährt dess estlichtet werden, und ein Dammirzeh fährt dess estlichtet dess estlichtet des estlichtet dess estlichtet dess estlichtet dess estlichtet des estlichtet dess estlichtet des estlichtet dess estlichtet des estlichtet des estlichtet dess estlichtet dess estlichtet des estlichtet dess estlichtet des estli

Seit dem 16. Jahrhundert hat der Kust eine Ruhe neuer Terrassen aufgebatt. Seit dem Jahre 1731 hat er sein Bett ungefähr 100 km westwärte versicheben. Weiche Kenge von Unkuller die deht hindig sarzichtet, weicht zu der der Schaffer der Schaffer in der Schaffer in den sanze von der Schaffer in der Schaffer in den sanzewisse ungehouwen, und an manchen Schiffer indig panse Städen so völlig weggewiebenmat, ich zu der Schaffer der Schaffer der Schaffer in der Schaffer in der Schaffer in die Schaffer in der Sch

Hat der Fluss sich nun ein neues Bett geschaffen, so bietet dieses der Schiffahrt von vornherein gewisse Schwierigkeiten dar: die Strömung ist so stark, daß es oft der Unterstützung durch einen starken Wind bedarf. um flufsaufwärts vorwärte zu kommen. Dazu kommen hald untergesunkene Banmstämme und ähnliche Hemmnisse, und vor allem der rasche Wechsel der Tiefenverhältnisse durch die fortwährenden Ahlagerungen und Umlagerungen der mitgeführten Schwemmstoffe, nm das Innehalten der richtigen Fahrstraße zu einer schwierigen Aufgabe zu machen. Hänfig mnfs ein Lootse angenommen werden, der in einem besonderen Boote vorausfährt und Tiefenmessungen anstellt. Bald aber ereilt das neue Bett das Schicksal seiner Vorgänger, und von seiner ehemaligen Anwesenheit zeugt dann nur noch eine Reihe in einer Linie hintereinander gelagerter, allmählich austrocknender Sümpfe.

Die Verbeerungen, welche drech diese fortwikrenden Verlegungen augschiett werden, ning grod. Man kann alles Land im Gebiete des Kuni in zwei Arton einstellen: soblese Land, welches ert in verhättensindfüg junger. Zeit vom Finnse wieder verkauern ist nod nicht von der erwieder beschappt des Finnse noch nicht zum Opfer graßlen ist oder sich echon wieder erhelt hat. Als Dr. Buchanna Hamilton im Jahre 1907 des Kaugebeits bemuchts, fand er in der gamen betilnben Hälfte Spuren Gegenwärtig hat sich das Bild gereich megkehrt; der Gegenwärtig hat sich das Bild gereich megkehrt; der ganze Westen, einst ein volkreichen und wehlungsbantes trüchie, besteht aus Sümpfen und Debuugeln, in denne Tiger hausen, wihrend der Osten sich aus einer Zufünderbeitstet für Tiger und Liebnissen allmählich in für der State der State der State der State der sich sie der Wald, der bei diesen Verschiebungen zu beiden hat. In einem enere Pflischtet sich huns aufanga noch ganze Reihen von Bäunen mit ihren Kronen aus dem Wasser berausengen, dessen Strömung die Bitttermassen mit fortreitst und die Rinden sebesikt. Weiter bis der State der State der State der State der State eine State der St

Für die Geschwindigkeit, mit der die in Rede stohenden Veränderungen und Verheerungen sich vollziehen, nur ein paar Beispiele. Der weite und tiefe Kanal, den die Landesaufnehme aus den Jahren 1840 his 1847 and ihrer Karte aufweist, ist gegonwartig fast völlig verschwunden. Von einer Indigofaktorei, die im Jahre 1869 im vollen Gange war, war 1877 der größste Teil der Anlagen überhaupt nicht mehr zu sehen, und nur von einem Gebäude ragte der obere Teil uoch aus der Sandmasse herans, die in einer Höhe von über 3 m durch eine Verlegung des Flufsbettes hier abgelagert war. Im großen Maßstabe treten nns ähnliche Veränderungen im Delta des Ganges entgegen. Die Stadt Kalkutta erhebt sich anf oinom hegrabenen Walde, den eine Sandschicht von 6 his 10 m Höhe bedeekt. Überhanpt lassen ältere Karten des Delta erkennen, dafs auch hier im Laufe der Jahrhunderte tiefgreifende Veränderungen im Laufe der Wasseradern und der Verteilung der menschlichen Wohnsitze vor sich gegangen sind.

#### Erforschung von Celebes.

Von deu Vottern P. und F. Sarasin liegen wiederm nusse mei nieressante Auchtrichen, datiert Makassar 9. September, vor. die uns von Herra A. B. Meyer fermillichte zur Vorfügung gestellt wirden, der Vonfernillichte zur Vorfügung gestellt wirden, von Söden nach Norden als die Ersten durchquart hatten, gedachten sie vom Golf von Mandar an der Wetklützt ann unch Oten quere durch zum Golf von Roni zu dringen, allein se tellen hier auf untberwindliche Schwierigheiten nach

"Seebe Tagomärsche weit waren wir bereits im Inneren, etwa and hablem. Woge ench Polopo, da bekannen neeren, etwa and hablem. Woge ench Polopo, da bekannen wir die Auzeige, es werde nus der Krieg erklärt, falls wir weiter vordraigen. Wir klummerten unn nicht darum nund zogen vorwärts, anben nus aber plütlich von etwa nund zogen vorwärts, anben nus aber plütlich von etwa ober Schreiben Lauzereiter besetzten Haupt- und Nebenwege und darwischen reiche liches Fuffword und Reamont-Gowehren. Lauzen und Blasrohren bewaffnet. Auch jetzt noch hofften wir dnrchbrechen zu können, allein die Nachricht, dass alle unsere Lebensmittel, 15 mit Reis beladone Pferde, sich bereits in den Handon unserer Gegner befanden, entschiod für uns die Sache endgültig. Vor uns hatten wir vollkommen unbekanntes Torodja-Gebiet und dann noch die Laudesgrenze von Luhu, nnd was geschehen ware, wenn wir etwa auch dort Widorstand gefinnden hätten, war leicht zu ermessen. So gaben wir nus denn schweren Herzens gefangeu und wurden für die Nacht im Banteng des Dorfes Sosso bei Duri eingeschlossen. Am anderen Tage wurde una befohlen, sofort den Rückweg in aller File angutreten. Mit einem starken bewaffneten Gefolge wurden wir auf demselben Wege, auf dem wir hergekommen, nach der Küste zurückgebracht. Ansgegangen war der Widerstand vom Fürsten von Enrakang, einem alten Europäerfeinde. Dieser hatte das ganze Land in Aufruhr gebracht und in seinem Hanptorte Enrokang am Sadangflusse 2000 his 3000 Mann zusammongezogen. Wir hatten ührigens schon an der Küste, in Bnngi, gemerkt, dafs wir keineswegs willkommene Gasto seien, iudem uns Nachts dicht bei uuserem Hause einer unserer Leute durch einen Lanzenstich getötet wurde. Es ist schade, daß die Reise ein solches Ende genommen hat. Südwest Central-Celebes ist ein außerordontlich schönes Land, iu manchen Beziehungen an die Vorberge der Schweizer Alpen erinnernd. Wald fehlt fast ganz, es ist offene Graslandschaft, in den Thalsohlen Reisbau, auf den Bergen Mais nnd Kaffee; die Wege sind für Pferde leicht ganghar. Den See Kariangung, der eigentlich Usa-See heifst, hnben wir nicht erreicht, wir sahen nur von forn den tiefen Gehirgskessel, in dem er liegt. Überdies haben wir die Existenz eines weiteren großen Sees im Mandarschen erkundet."

Wenn diese Expedition auch nicht von dem glücklichen Erfolge der früheren auf Celebes hegleitet war, so ist sie doch, wie man bei den Herreu Dres. Sarasin voraussetzen kann, nicht ohne Nntzen für die Wissenschaft verlaufen; sie bereiten denn auch schon einen vorläufigen, von einer Karte hegleiteten Bericht vor, der baldigst, wie die früheren, in der Berliner Zeitschr. der Gesellsch, für Erdkunde erscheinen wird. Was die Forscher dann unternehmen werden, hängt gnm Teil von der dortigen Regierung ab, eie habeu es noch nicht aufgegoben, die jetzt gescheiterte Reise uoch einmal zu versuchen, oder sie werden sich vielleicht an die Erforsehnng der Südosthalhinsel von Celebes wagen, die ebenfalls noch so gut wie unhekannt ist. Jedonfalls wünschen wir den kühnen Reisenden zum Frommen der Wissenschaft die besten Erfolgo und hoffen, dass sie das Feld ihrer jetzigen Thatigkeit noch nicht sobald wieder verlassen werden.

#### Bücherschau.

Dr. Joh. Richard Murke, "Hords and Familie in ihrer argeschichtlichen Entwickelung". Stattgart, Ferd. Enke, 1895. 308 Seiten.

Jedenfalls ein merk-würdiges Buch, dessen Lektüre ich mit dem größen Interesse anfüng. Der Verfaser ist weder Ethnograph noch Berofsethnologe, und ungeschtet des Hildebraultschen Wilcerpurches scheint mit das für eine athnologische Arbeit noch keine Empfeblung zu sein. Die Benreitung des Buches wird nicht wenig dadarch

erschwert, das Verf. ons mittelli, der vorliegende Band sei ein Extrakt ans einem dreimal größeren; aber am Ende müssen wir ja beorteilen, was der Verfasser uns nu einmal gab. Die Vorzüge des Buches bestehen in einer größen Originalität in der Grundanschauung, in der treuen Durch-

fihrung des Hungegeholdens, in der Beutwellung perjehogeineber Kenntinne und Bandgamken, in der Proklamierung
senegete legischer und methodologischere Grenabisch. Me
Blündeignis des wische diese des Grenabisches des
Blündeignis des wische dieses des Grenabisches des
Blündeignis des wische dieses des Grenabisches des
Bründeignis des Verfester des Festersteit des Ausfährung
statischend. Der Verfester behängerte es auf satsistischen
Ber Grenabischen des Grenabisches des Grenabis

Buchersohau.

Ban tragen. Mucke wirft den Empirikern vor, dass sie ihre Ansichten auf apriorische Urteile stützen, thut er denn nicht also?

Mnckes Buch wimmelt geradezu von unerwiesenen Be-auptungen. Außerordentlich gefährlich ist seine eigentümliche Manier, die Mitteilungen der Ethnographen in voller Preihelt nach den Bedürfnissen seiner Theorie umzndenten ; Freiheit fact den beuntimmen seiner heter in das aber auch ja freilich, dann läst sich alles beweisen. Oh das aber auch "statistisch" heißen soll? Es wirkt geradern komisch, wie er ohne Schatten eines Beweises alles, was ihm in einem Berichte nicht genehm ist, suhjektive Znthat\* der Verfasser nennt. Fast auf jeder Seite findet sieh dies.

Über die Bedeutung der Ethnologie für die Etforschung der menschlieben Urzustände ist sich Mueke gewis nicht recht klar geworden. Er wirft Urmenschen und hentige Wilde gans naiv durcheinander.

Wenn das Buch also in Berng auf wissenschaftliche Methode apferordentlich niedrig etcht, so kann es doch darch die Originalität der Behauptungen einen guten Einfinis fiben : es kann den Fachmann anregen. Wer nicht mit diesem Teile der Ethnologie sieh ex professo beschäftigt,

soll das Buch ja ungelesen isseen.

Es sind jetzt ungeführ dreifzig Jahre, dass die Geschlehte der Familie erforscht wird; was als Dogma im Anfang galt, wird jeust Vorurteil genannt, das schadet nicht: Wissenschaft ist nun einmal keine Religion. Es wurde aber noch nie der gezicherte, von allen anerkannte Bezitz der Wissenschaft ensammengesteilt; giebt es Gesetze auf diesem Gebiete, welche als logische unmandliche gelten dürfen Hat man versueht, die rochte, gewährleistende Methode der For-schung zu ermitteln, oder wird alles noch der wiltkarliehen Hypfthese und dem alles ansesgenden Beispiele überlassen? Das Mucke'sche Buch ist eine wahre Strafpredigt, zwar

in anderem Sinne ale der Verfasser es oft benntzt. Es mahnt nus, strengere und ergiebigere Methoden als his jetzt zu be-nutzen, und unsere Kräfte au vereinen, um endlich die wahren, thatsächlichen Regelmäfsigkeiten in der Entwickelung der Ehe zu entdecken. Velp, Holland.

Franz Bons, Chinook Texts. Washington, Government Printing Office, 1894 (Smithsonian Institution, Bureau of

Ethnology). Die Chinooks bewohnten einst das Gehiet nürdlich vom Kolnmbia bis eur Shoalwater Bai. Die spärlichen Überreste von ihnen, die beute noch in der Reservation an der genannten Bai ihr Leben frieten, haben inswischen die Sprache eluca anderen Indianerstammes angenommen, bis anf zwei Personen, deren einer es Boas gelang, die in dem vorliegenden Buohe mitgeteilten Erzählungen und Beschreibungen absu-gewinnen. So ist hier durch die Sorgfalt und den Eifer des Heransgebers ein wertvoller Beitrag aur Volkskunde der

Indianer noch im letzten Augenblick gerettet. Das Buch enthält achtzehn Sagen und eine Reihe Beschreibungen von einzelnen Sitten und religiösen Vorstellungen, zum Schlufs zwei geschichtliche Erzählungen, wovon die eine die Begegnung mit dem ersten europäischen Schiff behandelt. Dem Wortlaut in der Ursprache hat der Horausgeber zu-nächst eine wortgetrene Übersetzung namittelbar beigefügt; darauf folgt am Ende jedes Stückes noch einmal eine etwas freiere Übersetzung.

Edouard Petit, Organisation des Colonies françaises et des Paye de Protectorat. Tome second. Paris et Namey 1895, Berger-Levrault et Cie.

Der erste Band dieses ausgezeichneten Werkes ist bereits vor Jahresfriet im "Globus" (Bd. 66, Nr. 4, S. 62 u. 63) reus vor samentiet im 400008 (pd. 00, Ar. 4, 5, 62 4, 53) elugehend besprochen worden, so dafe wir hente, nun der sweite, gleich trefflieh ansgeführte Band vor ans liegt, die Anzeige mit kürzeren Worlen abmachen können. Der Verf. erörtert sunächst das Deportationswesen und die dafür in Frage kommenden Kolonicen, wobei er, gewissermaßen ale Einleitung, auf das englisch-australische Deportations-system enrückgreift und dessen Entwickelung in deu Haupteugen kurz darlegt. Das zweite Kapitel ist der nenerdings in Frankreich eingeführten "Relegation rückfälliger Ver-brecher" gewidmet, und das dritte echildert die auswärtigen Strafanstalten selber. Nun beginnt der schwierigste Teil des Bnehee, indem jetzt die Gesetzgebung in den einzelnen Kolonieen zur Sprache kommt, und da weiß jeder, der diesen Dingen eiumal näher getreten ist, welche bedeutende Hemm-nisse hler einer gieichmäßigen Behandlung des spröden Stoffes eutgegenstehen. Da sind alte Kolonieen, in denen noch gesetzliche Bestimmungen aus der Königuzeit gelten, da sind pettere and neueste Erwerbungen, und in allen zeigen

Normen, daß es in der That eines überiegenen Blickes und einer sicheren Hand bedarf, um in diesem Wirrsel zurecht en fiuden. (Yergl. z. B. Globas, Bd. 65, Nr. 21, S. 343, Das Pamiliceeigentum in Annam.) Leider hat der Verfasser das wichtige Algerien, das ja in Frankreich nicht mehr als Kolonie gerechnet wird, aus seiner Darstellung ausgeschieden, und gerade auf diesem Felde hatte der Kolonialpolitiker die reichste Belehrung sammeln können, da man in Algier eben fast alle bekannten "Systeme" durchgeprobt hat-

in den nächsten Abschnitten verbreitet sieh Profe Petit über die kolonialen Policei- und Sanltätsverhältnlsee, Sparkassen, Posten und öffentliche Arbeiten, sowie ferner über das Unterrichts- und Kultuswesen in den fremden Besitzungen. Wie man sieht, sind das lauter dringliche Fragen, die auch an uns von Tag en Tag nüber herantreten und die ernsteste Beachtung erheischen. In Ostafrika weiß man darüber schon ein Liedlein an singen, da eleh hier der Islam mit seiner Halbkultur seit Jahrhunderten festgesetzt hat nud der Missionierung durchaus ablehnend entgegentritt. Nur religionsloss Schulen haben Aussicht auf Besuch und Erfolg, allerdinge zum nicht gelinden Entertzen gewisser orthodoser Heifssporne im Mutterlande, die für derartige Anstalten sofort ein "Anathema" vorrätig (Vergl. deutsche Kolonialzeitung 1895, Nr. 55 und 37). vorrätig haben Schlufe riebt der Verfasser noch ein sehr lehrreiches Kapitel Schlinis griebt der Verfasser noch ein sehr kentreuchte Aspitet über die gesante Entwickelung und Handhabung die französischen Zolitysteme in dem Kolonieen. Natürlich ist auch in diesem Pankte noch längst nicht jede Prage erfedigt, jede Behwierigkeit lielloben; aber das ländert nus nicht, die von Fraukriche geühre Pracie mit Nutzen eu studieren. Pas est ab boste doceri.

Da der erste Band des Werkes, wie wir schon in der vorigen Besprechung betont hatten, vor der Errichtung eines selbständigen französischen Koloniaimlaisterinme publigiert worde, so hat der Verfasser dem gwelten Bande eineu weitläufigen "Anhang" beigefügt, in welchem übersichtlich alle Änderungen, die sich durch das Inslebentreten der neuen Behörte ergaben, verzeichust sind. Die Ausstattung des Buches in Papier und Drusk ist\_seinem gediegenen Inhalte voll entsprechend.

Berlin.

E. Hammer, Tafeln zur Berochnung des Höhenunterschiedes aus gegebener borizontaler Entfernnng and gemessenem Höhenwinkel. Stuttgart 1895,

Verlag von J. B. Metzler. Die vorliegenden Zahlentafeln nind lediglich für topographische Kleinmessung bestimmt. Sie gehen nur bis eu Entfernungen von 400 m, sind aber bis eu den bier dann nicht selten auftretenden größeren Höhenwinkeln, nämlich bis zn 25°, ansgedehnt. Ihre Anordnung ist zweckmäfsig und für den Gebraneh bequem. W. Peteold

Tijdeehrift van het Kon. Nederlandeeh Aardrijkekundig Genootschapp, 1895, Nr. 4, S. 464 — 490: De excursie naar de westelijke onafhankelijke landschappen m de Tobalanden van het jaar 1889, door P. A. L. E. van

Dijk, Controleur van Toba (mit Karte). wird nus hier eine interessante Darstellung der von Angust his September 1859 vollbrachten Militärexknesion von dem daran beteiligten Civilbeamten gebracht, welche wichtige geographische Notizen über die wenig bekannten westlichen Landschaften am Tobasse enthält. Die Expedition wurde veranisset durch die wiederholten Versuche des von seinem veraniasi duren ne weovrinoen versonie bestehender Einflasse und seiner Machtatellung zu einem bedeutenden Teile beraubten Singa Mangaradja, des bekannten Priesterhäuptlings am Tobasee, die Batakbevölkerung gegen die niederländische Regierung aufrührerisch zu machen, seitzten dieselbe einen Militär- und Civilposten am See errichtet and dem Singa Mangaradja sogar sinen Teil seines Reiches entnommen, ja wegen seiner wiederholten Aufbetzungen zur Flucht in die noch von der niederläudischen Regierung unabhängigen Bataklande gezwungen hat. Die Expedition, sewa 200 Mann stark, zog von Littong ni Huts, unweit des Südufers des Sees, am 28. August 1889 westwärts. Der Flufe Aik Si Lang wurde einige Male überschritten, mehrere Dörfer besucht und verschiedene kleine Landschaften durch-Börfer besneht und verschiedene kleine Landsenatzen duren-schritten. Da die Verbindung ewischen deesselben nur von schmalten Fußpfinden bergestellt wird, sodafe keine awei Personen nebenissusier marchieren können, ist en nicht möglich, selmell voran eu kommen. Das Land blidet hier am Bildwestende des Töhseses eine ausgedehnte Ebene, im Westen und Süden begrenzt von dem ziemlich hoch bewachsenen und steilen Grenzgehirge zwischen Toba nud Barus. Der bedeutendste Gipfei desfelben ist der Dolok Pinapan. Die Ebene, welche nur einen Tell darstellt der groteen Dokaschen Hobebrum, welche den Ste rings unseileite, siegel Hanhlicht an dem Baugsberge blann, welches chiefelt, eine Statische Ausgebruch von der Schalle 
 sichten. Die Ergolition zu giber Tumbal weiter nach Si George, zu von aus da haberber nach der auf der weter Weiterge, zu von aus da haberber nach der auf der weter werde. Dabeit sieg der etste, gliebehreiche Futpfed in einer Badermag en veter Zahm 20 m. Die Wiltersen geleiche Vertragen der Schaffen und der Sch

Wätter nordwürts am Bee erhabt eich der 2005 m lobe Panst Bakit, gans mit Alang, Alang bewachese. An seileem Nordsablaang dehanns sich bedeutende Sehweidsfaler ams. Am Felfe des Barges bei Kap Bange erreicht man die nar etwa 200 m beute Landenge Si Ugung Ugung, wodurch der Sei in zwir Einig getwent wirt. Es liegen and desselban Sein zwir Einig getwent wirt. Es liegen and desselban ohns viale Mühe von dem einem Teile der Sees aum anderen geschlappt werech können.

You Si I thoug schiffle dis Expedition zu dem anderen Ufer über und zog an dieser Seite weiter, bit das Dorf Panguruna nn der Landange erreicht worde. Her wurde dis Röckreise angetreten, wobel mas dam Seenfar his Si Rait folgte und von dort aus nach Manza na metgegengesetten Ufer hierschiffle, zur von hier aus Littong in Hull wieder zu erreichen. Bergen-op-Zoom.

rs- Bergen-op-Zoom.

#### Aus allen Erdteilen.

Abdruck nur mit Quellenangabe gestattet.

— Kim dänische, wissenschaftliche Expalition, am offentlichem die private Mindte augmeinst, wird him offentlichem die private Mindte augmeinst, wird him Pisse der Pinit auf Hinde Noch an untersuden um den Verneh na mechen, von Norein her auch Mindtein vorzeinstelle Beginner und Frührung der Leitskaht Glufen, soll von dier zussichen Beginner und dem Gerensplaverner von Transienka Beginner und dem Gerensplaverner von Transienka Beginner und dem Gerensplaverner von Verstelle und beiseh, der der Pinit von Betraftel der Verstelle der Verstelle der Verstelle der Verstelle und beiseh, der der Pinit von Betrafte des Beiser und State der Verstelle der Verstelle der Verstelle und beiseh, der der Pinit von Raus in Aufgreiche der Beiser von Verstelle der Beiser von Verstelle der Verstelle dem der Verstelle dem des Verstelle und verstelle dem des Verstelle und verstelle dem des Verstelle dem des Verstelle dem des Verstelle dem des Verstelle der Verstelle dem des Verstelle dem des Verstelle dem des Verstelle des Verstelle dem des Verstelle dem des Verstelle des Verstelle dem des Verstelle dem des Verstelle dem des Verstelle des Verstelle dem des Verstelle dem des Verstelle des Verstelle dem des Verstelle des Verstelle dem des Verstelles dem des Verstelles dem

- Über die bisher wenig bekannten Uluguruherge giatt Dr. Stuhlmann in den wissenschaftlichen Beiheften zum Deutschen Kolonialblatt (Bd. VIII, 1893, Heft 3, S. 209 his 226) einen ansführlichen Bericht, dem wir folgenden Auszug entlahnen: "Eina gewaltige Bergmasse ist fast wie eine Iasel dem südlichen Teile der Landschaft Ussagara in Ost-Afrika östlich vorgelagert, von ihm durch die breite Ebene des Mkattaflusses getrennt. Es ist das Gebirge der Landschaft Uluguru, das pur in seiner südlichen Hälfte durch ein niederes Hügelland mit den Gneisgebirgen von Süd-Ussagara bezw. Uhseine gusammenhängt; sonst ist es rings von Ebenen begrenst. Im Nordwesten steigt das Gabirge gans schroff and unvermotet aus der nor etwa 400 m hohen Mkattaebene bis zu 2500 m an, während im Osten und Söden dem Centralmassiv ein breites, allerdings auch scharf von der Ebene abgesetztes, 500 bis 600 m bohes Hügelland vorgelagert ist. Die Grenze zwischen den Gebirren und Ebeneu entspricht ore brease a specieur den veorgen und zoenen entspricht durchans nicht derjenigen zwischen den geologischen Forma-tionen. Eine fast gerads Link von NNU mach SSW trenat vielmehr die krystallinischen Gneislager von den mesoaoischen Gesteinen. - Die Vorberge von Ulngnrn, die sich bis atwa 500 m erheben, bestelsen theilweise aus Quarzmassen, die sin krystallinisches Geffige aufweisen. Vielfach sieht man in diesem Gesteln runds Höhlungen und breite, aus-gerundete "Schliffe", wie von Gletzebern herrührend, aber offenbar Produkte der Gesteinszersetzung durch Atmosphärilien, die auf dies bestimmte Gestein so merkwürdig wirken.

Aa teelmisch-wichtigen Mineralien wurde taitweise gut spaltbarer Glimmer in Platten von 20 bis 40 cm Durchmesser und Graphit in geringen Mengen gefunden. Slüdwestlich von Kissaki befinden 20 bis 30 warms Quellen, von kraterartigen Sinterkesseln eingefakt.

Organylation stuffers die Ungereberge die Orstralmanis dar, das von einem bestien flicht en Vorbergen, die zu state, das von einem bestien flicht en Vorbergen, die zu daz, das von einem bestien flichte flichte von deutschlichten fliede of der die siegetülleten fliede on deutschlichten der des von deutschlichten flichte von deutschlichten der deutschlich

Seiten mikhammers.

Seiten mikhammers.

Menthicken daguges sind front. Ven 150 m Bilben an brider. Zu

Rechtlichen daguges and front. Ven 150 m Bilben and ken

Nobl sehr hänig. 10t Temperatur in dieser Eibel beträgt,

18 der 18 m Bilben d

Der echnographische Charakter der Bewohner des überges hat sich ünder Einwanderung ein anfene stark verwischt. Wahrrecheinlich hat es ursprünglich Waluguru in eigentliches Sinden Waltzuguru in der Schare und Versellen Wahnni und Wassegaru u. s. w. Waluguru glands Schalen wir der Versellen Wahnni und Wassegaru u. s. w. Waluguru glands Stullianna die viereekige Büttenform beziehnen an Könnan, die neben der runden verkommt. Elsons merkwärigig ist die Frauenkrädung bei diesem Volke, die

dom febrar der Zeils bei Natus und der Lewei is Wieckunsk am Albert Dieswohle geische. Die Land eicht mier Meinem Am Am Zeil Zeilsche gestellt. Die Land ein dem Verlagen gelten. Wahl wird leder, wie überall in Afrika, ser Hermanderen Veren einfergereitigen und weiter bei der weiter bei der wird vierzeit in Afrika, ser Hermanderen Veren einfergereitigen und neuen auf einem Weiter bei der Weiter bei der Weiter der Weiter bei der Weiter der Weiter der Weiter bei der Weiter der Weite

- Dafe Kannihallemne in Indien noch gegenwärtig vorkommt, geht aus einem Bericht bervor, der daruber in der Anthropologischen Geselischaft in Bombay (Journal of the Anthr. Soc. of Bombay, Vol. III, 1894, Nr. 5 p. 300 bis 302) gemaelit wurde. Schon früher batte Tyrrel Leith festgestellt, daße von einer Sekte krankhafter Frömmler, Aghoris genannt, Fleisch verstorbener Menschen gegessen wurde. Er selbst hatte zwei Leute dieser Sekte in Beneres and Allahabed angetroffen und noch in neuerer Zeit soilen cipire in den Strafsen von Bombey und in anderen Teilen des westlichen Indien, besoudere in Girnar und Abu, geschen worden sein. In den pordwestlichen Provinsen kommt diese schreckliche Form des Kannibalismus noch heute vor. wie folgender Fall beweist, der durch ewei Europäer, die Herren Madden und Tyree, eur Anzeige gelangte. Ersterer machte gelegentlieh eines Picknick von seinem Wohnorte Raighat aus mit Freunden einen Ausfug nach Karan Bas, wo auf einer Art Insel im Flusse Baghubir Das, ein jener berüchtigten Sekte angehörender Indier lebte. Anf der Insel befindet sich eine Terrasse, von Bambuspfählen umgeben, auf denen sehr viele Menschenschädel steckten. Als die Europäer dort anlangten, nahm der Indier einen frisch abgeschnittenen Menschenkopf bei den Ohren, rifs davon mit den Zähnen Stücke ah und verschlang sie. Sein Gesicht wurde dabei gang mit Blut besudelt. Schon früher hatte Herr Madden Mensch dort liegen sehen, einmal steckte auf einem Bamhuspfahl ein Kopf, von dem noch das Blut herabträufelte und daneben lag eine blutige Axt. Ragbubir Das erhielt nach indischem Gesetz die schwerste für Leichenschändung vorgesehene Strafe, ein Jahr schweren Kerkers.

- Die Reise des Princen Helnrich von Orléans von Tongking nach Yünnan. Der vieigereiste Asien-forschar hat im Frihling dieses Jahres eine neue, großere Expedition von Menghao am Roten Finsse durch vollig nabekanntes Gebiet zum Mekong und bis Talifu in der chine-sischen Provinz Yünnan mit glücklichem Erfolge durchgeführt. Er brach in Begleitung oweier Francosen und vier eingeborener Diener am 2. März vom Songka nach Westen auf, indem er eunächst mit geringen Abweichungen das rechte Ufer des hier nur thalab befahrberen Stromes ver-folgte. Die Ronte des Konsuls Pavie (s. Globus, Bd. 61, S. 133 mit Karte) blich im Büden, die von Francis Garnler m Norden des Pfades liegen. In dem unwegsamen, jah zerkinfteten Berglande, das von täglichen Regengüssen förmlich überschwemmt wird, rückte die kleine Karawane nur langeam vorwärts. Erst von der lehhaften Handelsstadt Issa an der Pring tiefer lps Land binein und erreichte am 14. Marz das große Dorf Ta-vang-ka, von we er in endwestlicher Richtung zum oberen schwarzen Flusse marschierte. Am 28. Märs schnitt er bei Muone le das Itherar Pavies und bewirkte damit einen erwünschten Anschluß seiner Aufsehmen an die der früheren Expedition. Die Bevölkerung gehörte seit Issa eu den nicht chinesischen Stämmen der Hu-Nis, Taos, Loboten und Pais, die sich stets recht friedfertig zeigten, so daß es dem Frinsen möglich war, eins stattliche Sammiung ethnographiselier Gegenstände en erwerben. Bei den Loloten mit Pais trieh er sogar eine Beihe wertvoller Mannskripte, teils alteren, teils jüngeren Datums auf, und daneben wurden noch

is Volksbolaren en je 70 Wortern angelegt.

Am 1. April krenste der Prinz out einem Pafe von
1300 m Seeholko die Wanserscheide uum Mekong. Vier Tages
spiter stieg er in die weite Ekwne von Seseno hinah und
gömnte sich jetzt eine mehritägigs Rast, die er eum Studium
der kommercialen Verhältnise, wie en Erkundigungen über
den Weg zum Mekong beuutete. Die von Garnier begangene
Strafe querend, ging er am 1s. April an den Pifef, der blee

and dem linken Uter von cinem müchtigen Kuitspielers bestightelt werft, das in seinem inselters Engelstellen heistatt an erwensen. Sinche States auch 1980 in 
In einiger Entferning vom Thalwege fortmarschiorend, langte die Expedition, die über Ynn-Tschin gezogen war, nur wenig oberhalb der Mündung des linksseitigen Yang-Pi-kiang wieder beim Mekong an, passierte ihn auf einer primitiven Kettenbrücka, krenete im 25. Grade nördl. Br. den 100 m hreiten Yang-Pi und traf am 25. Mal in der chinesischen Stadt Men-bu-ting, unweit den Queilen des Songka- oder Tongking-Flusses ein. Kurz daranf erblickte der Prine von einem 2600 m hohen Bergrücken tief in der Ebene den großen See Er-Hai, an dessen Ufern er in Talifn bei einem katholischen Missionspater gastliche Aufnahme fand. Ein Weg von 1700 km, sum Teil durch gänelich unerforsehtes Land, lag binter ihm, und neue, wichtige Erkenntnisse über das schwierige Grenzgebiet und seine natürlichen Hilfsmittel und Verkehrsstraßen waren gewonnen worden. Nur schade. dafe eich weiter thaiab der englische Schanstaat Kinng-Kheng quer über den Mekong nach Osten legt und den Francosen auf dieser wichtigen Strocke den einzigen Zugang nach Norden verschliefst. Das bedauert wohl keiner mehr, als Prine Heinrich von Urienne, der den Mekong von seiner Mündung bie eu seinem Austritt aus China geographisch ale eum fran zieischen Besitz in Hinderindien gehörend rechnet!

H. Seldel,

— Cher die Strö un gen in der Rucht von Bitcap in indemders bereit das Auftreder der open Bendere Frag in internetien bereit das Auftreder der open bendere Auftreder ernchieren, aus denze die Anneker für Hydroder der Strommer der Strommer der Strömer der gegenteten Pischenpoten, wurd des auftrem einbereiten ausgesteten Pischenpoten, wurd des auftrem einbergeren Verhalten zeiglen. Im Sommer habes vor dem Bengene in den Golf simulofingen, wa sis siellich von ihrem Abgangspunke ausstehen. Im Sommer habes vor dem Bengene in den Golf simulofingen, wa sis siellich von ihrem Abgangspunke ausstehen. Im Sommer habes ein wirdersprechend duber, daß zwischen den meteorologischen Erscheimungen (Wirdele) auch den Berengunge der Wortelenwassers vollken Urtund vor, eine occasiehe Strömung auftrenten Urhand Urtund vor, eine occasiehe Strömung meternete Urhande Strömung engeligtig besteligt un Freiter unt Freiene Strömungen geställigt besteligt und Freiene und der

— Uhr die Gründe der Verfolgung ausgehleitet Miesinauer in Grüns und der Am und Wies, wir dies Verfögungen zu Naude kommer, sänfert deit ein Bezuitterspronteit der Timme förgenbrandler religien beweit vertregende der Timme förgenbrandler religien beweit Chinese in gegen Andersglungs behanntlich abri dullen, mit Jestiemansbarer und langs Jahren händerb in Chinnicht blött gefolste under, josefern laben och spezie holen der Rechterung der Volkensame nicht vorsigend nur gegen die Miesinaur riehten, Kanferte und Beisende aber mais entellutgis lenen, wiederte im Reisende aber mais entellutgis lenen, wiederte im Reisende aber mit

der europäischen Hollgröss geite.
Der letten Grunnt für jene Verfolgung liegt in dem Zutammenhange, der ewisching dem Bennhäungen der
tammenhange, der ewisching dem Bennhäungen der
Knitzer besteht. Europäische Kwalleste, Kononius und
känlicht Bennte konnien nur mit wiesen geringen Brachteile
Einwirkungen der Missionner ein liefer griefen. Die Verleit
vor den Urchlaren, die von diesen Einwirkungen dem Bestand
und den oberen Beilichten der singeberens Bevölkerung, siede
en oberen Beilichten der singeberens Bevölkerung, siede

sondere bei dem Mandarinen, am lebbaftesten; und von diesen geben in der That die Verfolgungen durchweg aus. In den Gegenden mit vorwiegender Landbevülkerung, wo ihr Rinfulgerehlt in den Schaften der 
Dat Verhären, des diese dazu einschäugen, sit steis daufelle. Dat Ausschaufe, in dem der Mensieme wegen der Auffalle. Dat Aussche in dem der Mensieme wegen der Auffalle. Dat Aussche erzeitlichter, derrich verleumderische Greichte der einflanziere Art, des in dem Leine, w. Verberqu auf wir der einflanziere Art, des in dem Leine der willig Gaben fladen. Perser ist er dem jedes Bestämmt willig Gaben fladen. Perser ist er dem jedes Bestämmt wir der dem Schaufen der werden der Verleuten des untern Volleuten der Verleuten der untern Volleuten der Verleuten der untern Volleuten der Verleuten der untern Volleuten der Verleuten des untern Volleuten der Verleuten der untern Volleuten der Verleuten der untern Volleuten der Verleuten der Verleuten der Beregung auf der Verlegt und ver der Verlegt der V

In gewissen Siner tragen auch die servpätschen Regisrungen Schuld an der fortwättenden Erneserung solcher Verfolgungen, sofern die nämlich nicht nachdrücklich genung einstglungs (niedern. Die chineriche Registrung währt die Genagthungs (niedern. Die chineriche Registrung währt die werden mit ein paar arme Kulls gebängt. Dagegen giebt es unr die Mittel, die oberen Behröchen für alle verantwortlich en machen, was in linem Bereiche geschieht — ein Verhärten, das die chinesiene Registrung zieht durchweg anchinere, das die chinesiene Registrung zieht durchweg an-

- Rhodesia. Dass die Engländer mit der Namengebung neuerschlossener Länder geschmackvoll verfahren, kann man gerade nicht behaupten. Zu dem willkürlichen Ibea (= Imperial British East Africa) ist jetzt Rhodeeia getreten, nater welchem Namen das Matebele- und Maschonaland im centralen Südafrika eusammengefafst wird, benannt nach dem jetzigen Premierminister der Kapkolonie, Sir Cecil Rhodes. Um so erfreulicher und planvoller wirkt aber die Art, wie hier die Engländer kolonisieren. Nächst der Anlege von militärlschen Stützpunkten sorgte man für Weiterbau des Transkontinental-Telegraphen, der heute schon Weiterbau des Transkootisenstal-Teiegraphen, der heute schon von dem affikanischen Biden bis Blantyre reicht. Die An-lage von Farmen wird durch besondere Bewilligungen sein refelehter; allela 700 Farmen zu je 6000 Acres (2400 ha) wurden an solche Freiwillige übertassen, welche an den Betzien Expeditionen teigenommen hatten. Die frachbärtien Geblete sind die reichen Grashindereien auf der Wasserscheide awischen Sambesi und Limpopo, etwa 1500 his 1800 m hoch gelegen. Die Verwaltung liegt in den Händen der South Africa Company, meistens nur Chartered Company genannt, die der Ausbeutung der Goldfelder in dem ganzen, fast wie Mitteleuropa großen Landkomplex ihre besondere Fürsorge widmet. Schon über 51 000 Parzeilen in Matebeleland und 37 000 in Maschonaland sind vermessen worden, and man giauht an eine um so bessere Ausbeute, als ja auch die Witwatersrand-Goldfalder in der Södafrikanischen Republik so große Reichtamer lieferten. Die am meisten aufgeschlossenen Goldfelder finden sich in den Distrikten Viktoria und Manica

Das Aktienhagität der Geseilschaft betreg 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Mill. P.B. Stri. Wahrund diese Aktien noch vor zwei aberen an 10 Schälling also zeit west Jahren und Schälling also zeit west Jahren um das Zwölfschet gentiegen. Ansch un der Schälling der Schalling der

- Die Bnian-Pafe-Eisenbahn (Britisch Indien). Nachdem die vor etwa 10 Jahren eröffnete Hurnai-Eisenbahm, welche die Verbindung mit Quetta berstellte, durch dauernde Erdrutschungen im sogenanuten Mud Gorge unbrouchbar geworden war, muste, um die militärische Stellung westlich vom Indus aufrecht erhalten zu können, eine neue Verbindung mit Quetta gesucht werden. Man entschlofs sich endlich dazu, den Bolan-Pafe, der schon einige Male von englischen Armeen unter ungeheueren Mühen und Kosten überschritten werden mußte, nit elner Eisenbahn zu überschreiten. Die Bahn fihrt den Namen Mushkaf-Bolan-Bahn und nimmt Bahn führt den Namen Musikaf-Bolan-Bahn und nimmt danrch die Kühnheit der Aufbrang unter den Ahnlichen Arbeiten is Indien den ersten Platz ein. Man legt die Strecks von Sich nach Quetta jetzt in finnf Standen unröck. Sie ist 150 km lang, während die frühere Linie 230 km lang war. Die Rahn gelt zunichet im Musikaf Gorge, der 20 km von Sibi beginnt, aufwartst. Der höchste Punkt liegt bei Kolpar, 1463 m. oberhalb Sibi. 17 Tunnel von 25 bis 250 m. Länge nnd zahlreiehe Bricken mußten gebant werden, um die Terrainschwierigkeiten zu überwinden. Von den Brücken sind die Hannar- und die Ocepur-Brücke die bedeutendsten. Sie sind beide über 100 m lang und liegen 20 m über dem höchsten Wasserstande des Bolanflusses. Auf der echwierigsten Strecke, zwischen Hirok and Kolpur, mufste das Bolanthal auf 6 km Länge neun Mal überschritten werden. Auf alleu Stationen muisten Wasserbehälter angelegt werden. Die Bahn hat doppelte Geleise mit normajer Spurweite, ist 1891 begonnen und in nicht gane vier Jahren fertiggestellt. Quetta, ese bedentende asiatische Festung, ist durch sie nun direkt mit Karachi einerseits und Lahore andererseits verhanden.

— Noch dem Jahrnberichte für 1004 batten die Fallund in sein am 3t. Derember 1004 im genem nur 110Enwedner. Die Übeturzeiter wer 28 auf 1005 (ergen in sein
Erugnie von der Gemandheit des Klimas der Inseln sit,
weiches, tretz der rauben Winde und großen Klima, der
klimas der Inseln sit,
weiches, tretz der rauben Winde und großen Klima, der
klimas der Jahren der Jahren der
klimas der Jahren der
klimas der Jahren der
klimas der Jahren der
klimas der Jahren der Jahren der Jahren der
klimas der Jahren der Jahren der
klimas der Jahren der Jahren

# GLOBUS.

# ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT FOR LÄNDER- UND VÖLKERKUNDE. VEREINIGT MIT DER ZEITSCHRIFT "DAS AUSLAND".

HERAUSGEBER: Da. RICHARD ANDREE. → VERLAG von FRIEDR. VIEWEG & SOHN.

Bd. LXVIII. Nr. 20.

BRAUNSCHWEIG

November 1895.

Nachdruck zur nach Übereinkunft mit der Verlagshandlung metattet

### Die Zahl der Weifsen im tropischen Amerika.

Von A. Oppel in Bremen.

Die Ermittelung der Zuhl der gegenwärtig in den Tropen dauernd lebenden Weißen gehört ohne Zweisel zn den wichtigsten, aber auch schwierigsten Aufgaben der ethnographischen Statistik. Wichtig ist diese Angelegenheit nicht nur um ihrer selbst willen, sondern auch deshalh, weil man daran nnmittelhar die Frage knüpfen wird, auf welche Weise die heutige Zahl zustande gekommen ist, insonderheit in welchem Grade die Faktoren der Volksvermehrung - Einwanderung und Gehnrtenüberschnft - dabei thätig gewesen sind. Denn durch eine genaue Ahwägung derselhen würde man beransfinden können, oh die Vertreter der weißen Rasse sich in den Tropen akklimatisiert hahen oder nicht, and ferner, ob sich einzelne Zweige der sogenannten Kankasier für diesen Vorgang in höherem Grade eignen als anders.

Dieses für die Wissenschaft wie für das praktische Lehen so bedentnigsvolle Problem su lösen, würde eine swar zeitraubende, aber doch einfache Sache sein, wenn das dafür notwendige statistische Material vollständig sur Verfügung stände. Das ist aber leider nicht der Fall; im Gegenteil sieht es mit den für eine solche Betrachtungsweise unerläßlichen Voraussetaungen sehr übel aus. Denn bekanntlich gieht es anter den tropischen Landern, soweit sie für die angeregte Frage in Betracht kommen, einige, in denen überhaupt keine znverlässige allgemeine Volkszählung stattgefunden hat. In andern Gebieten aber, we solche vorgenommen wurden, hat man es unterlassen, die einzelnen Rassenhestandteile nach den Forderungen der ethnographischen Statistik an unterscheiden, Ferner felilt es noch in vielen Ländern der heifsen Zone an der Führung genaner Sterbe- und Geburten-lieten oder an der Veröffentlichung derselben. Wo aber dies geschieht, vermisst man vielsach wieder die Unterscheidung der betreffenden Vorfälle nach den einzelnen

 Individnen den Weißen und wie viele den Eingehorenen nammelhlen sind. Man wird sich vielmehr damit begungen müssen, festmatellen, das eine Mischberölkerung vorhanden ist und in welchem Maße die konstituierenden Faktören heteiliet waren.

Eine weitere Folge der mangelhaften Beschaffenheit des Materials besteht darin, daß man die eigentlich notwendige Ausscheidung der unechten Tropenländer nicht vornehmen kann. Als nnecht sind aber diejenigen Tropengehiete zu hezeichnen, in welchen die Merkmale des heifsseuchten Klimas sehlen. In klimatischer Beziehung lassen sich ja die hetreffenden Landstriche leicht aussondern, denn es gehören dazu alla diejenigen Teile, welche das Mindestmaß von + 20° C. mittlerer Jahreswärme nicht erreichen. In Mexiko, in Central-Amerika und in den andinischen Staaten des tropischen Süd-Amerika, auch in Nord- und Central-Afrika und anf Madagaskar gjeht es ausgedehnte Bezirke, welche ein gemäßeigtes Klima haben, aber aus dem genannten Grunde können sie aus dem Zusammenhange, in dem sie sich berkömmlicher Weise befinden, nicht losgelöst werden. Infolgedessen sind in der nachstehenden Betrachtung alle diejenigen Länder und Staaten berücksichtigt, welche ganz oder teilweise innerhalh der Wendekreise liegen.

Das tropische Amerika setzt sich ans Mexiko, Central-Amerika, dem Britischen Honduras, Westindien, Kolombia, Ecuador, Peru, Bolivin, Venezuela, Guiana und Brasilien (außer den südlichsten Provinzen), zusammen.

1. Mexiko. Die ersten einigermaßen zuverlässigen Nachrichten über die Bevölkerungsbestandteile Mexikos rühren von Alexander von Humboldt und dem Mexikaner Lucas Alaman her, welcher letztere im Juhre 1854 als erster Minister des Diktators Santa Anna starh. Beide echätzten für Anfang dieses Jahrhunderts, etwa für das Jahr 1810, die Volkszahl des damaligen spanischen Vicekönigreiches auf 6 Mill., wovon sie 18 Proz. oder 1.1 Mill. den Weißen, darunter 70 000 in Europa geborene Spanier, xuweisen; 21 Proz. hezeichneten sie als Mischlinge, die übrigen 61 Proz. aber als unvermischte Indianer. Die erste allgemeine Volkszählung hatte allerdings schon im Jnhre 1794 unter dem Vicekonig von Revillagigedo stattgefinden, war aber nicht in allen Provinsen völlig darchgeführt worden. Für die Mitte dieses Jahrhunderts veranschlagte Branz Mayer die Gesamthevölkerung auf 7.6 Mill., wovon 14 Prog. = 1.1 Mill. Weifse. Diese bestanden his zum Jahre 1864 fast ansschliefslich ans Spaniern, die einen derselben waren in Mexiko geboren

("criollos", "Kreolen"), die andern aus Spanien eingewandert und wurden "chapetones" oder "gachapinos" genannt. Nach Wappacus gab es im Jahre 1859 9234 feundhürtige Familienhäupter, davon 5141 Spanier, 2045 Francosen, 615 Eugländer, 581 Deutsche, 444 Nord-Amerikauer n.s. w.

Nach dem französischen Kriege wurde die Einwanderung nichtspanischer Weißer, besonders der Italiener, Franzosen und Kanarier, etwas lebhafter. Im Jahre 1882 gab es vier italienische Kolonieen in den Staaten Verneruz, Puebla (Cholula), Morelos (Porfirio Diaz) and San Luis Potosi. Was aber die Gesamtzahl der Weifsen anbelangt, so gehen die verschiedenen Angaben recht weit auseinander. So schätzt sie Guillemin-Tararyre 1869 auf nur 200 000; daneben stellt er 6,5 Mill. Mexikaner oder Hispanoindianer und 1,5 Mill. unvermischte Indianer. J. Leclercq (nach Romero) nimmt 1 Mill. Spanier, 4 Mill. Mischbinge und 5 Mill. Indinner an. Lamas (Revue Sudaméricaine, vgl. Export Jahrg, 1886, Nr. 36) spricht von 1,2 Mill == 12 Proz. Kaukasiern. Die officiellen Veröffentlichungen endlich erhöhen den Anteil der Weifsen auf 19 Proz. Bei einer Gesamthevölkerung von rund 11,4 Mill. Seelen für 1890 hätte also Mexiko 2.17 Mill. Europäer and Kreolen, 4,9 Mill. Mischlinge and 4,33 Mill. Indianer.

Angesichts des Mangels einer ethnographisch-statistischen Anfnahme wird man sieh einstweilen mit diesen officiellen Angaben zufrieden geben müssen, aber der Zweifel au der Richtigkeit derselben ist iedenfalls berechtigt. Deun einund wird bei keiner andern Schätunge der Anteil der Weißen so hoch angegehen, wie dies von officieller Seite geschieht. Anderseits ist, obwohl es an Znhlen fehlt, die Einwanderung niemals hoch genug gewesen, um einen fühlbaren Eintinfs auf das Verhältnis der Rassenhestaudteile auszuüben. Vielmehr muss man sich der Ansieht F. Ratsels (Aus Mexiko, Reiseskiszen aus den Jahren 1874 und 1875) anschbefsen. Dieser weist daranf hin, dass die Spanier viel seltener familienweise eiuwanderten, als die Völker, die bente die Vereinigten Staaten und Kanada bewohnen, sondern sie kamen vorzüglich in jungen Jahren als Soldaten, Arbeiter, Matrosen und dergl. Zu Franen nahmen sie vorzugsweise Indianerinnen. "Angesichts dieser Thatsachen ist kein Zweifel möglich, daß die Bevölkerung Mexikus in wenigen Jabrzebnten einen so vorwiegenden Mestigencharakter haben wird, daß nur in den mindest kultivierten tiegenden sieh reine Indianer halten werden und daß auch der Einflufe der Weißen immer geringer werden wird."

2. Das Britische Honduras. Die erste Angaber die Zahl der Weifsen faud ich bei Wappaeus; darnach betrag die Berölkerung 19000, größtentella Neger. Karailen, Zambos und Mulatten, Weifse aber kaum 500 Personen. Der Genss vom 24. December 1870 besifferte sie auf 377 gegenüber 24 333 Farligen, also kanm 2 Proz. Neuere Nachrichten öhlen.

3. Die eentral amerikanischen Republiken. Verunde zu sichen und sowohl einem der spanischen Eegierent, wie auch spiter soch gemacht worden, aber wet isch die unterer Vickskanen und besonders die Indianer, aus Furcht von Besteuerung und Mildfraushehung, den Comses entogen. Die erst Saktrung der Indianer, aus Furcht von Besteuerung und Mildfraushehung, den Comses entogen. Die erst Saktrung der für das Gebiet der fünft hepabliken 20 Pros. Weile, 20 Pros. Michighen auf 60 Pros. Indianers Röding der Lips 1828, 8, 40) erzähögt den Anteil der Weisen unf einer Mildfraus un der Georgenhäben Gestlichst in der Mildfraus und der Georgenhäben Gestlichst in der Mildfraus der Mildfraus und der Gestlichst in der Mildfraus der

London, erbôki hin auf 25 Proz. (475 000 Kōpfe). Der Bischof von Gustemala, buo Gurcia Pelaer, nahm in Jahre 1841 nur 6,5 Proz. Weifze (87579 Seden) an mot Squire stetz diesen Betrag auf 5 Proz. ceder 100 000 Sedera hernater, gegenüber 40 Proz. = 800 000 Mischellingen und 55 Proz. = 115 9000 Hollinern. Lama, 1000 Medica, nadlich spricht von 14 Proz. = 400 000 Weifzen, 100 0000 Hollingen und 56 Proz.

Betrachten wir die einzelnen Freistaaten, so ist es von allen wohl um Gnatemala am hesten in ethnographisch-statistischer Beziehung bestellt. Bei dem ersten Census vom Jahre 1778 fanden sich 430859 Einwohner, davon 4 Proz. = 15232 Spanier, 6 Proz. : 27 676 Ladinos und 90 Proz. == 387 951 Indianer. Die uachfolgenden Angaben, welche nur teilweise auf Zählnngen zurückgehen, schwanken wieder sehr in Bezug auf den Anteil der Weißen; so gieht Galindo (1837) denselben zn 14 Proz., Wappaens (1862?) su 3 Pros. und Crowe (vgl. Squier, S. 58) zn 21/2 Pros. an. Jedonfalls aher sind hier die niedrigen Zahlen als der Wahrheit nabe kommend anzusehen. Leider pflegt es die officielle Statistik von Gnatemala, welche sich im ganzen recht rührig erweist, zn unterlassen, die Weißen als einen gesonderten Volksteil anfauzählen; sie unterscheidet nämlich auf der einen Seite zwischen Eingeborenen und Fremden, auf der andern zwischen Ladinos und Indianera. Unter Ladinos versteht man in Guatemala wie in den vier anderen eentralamerikanischen Republiken die Mischlinge von Weifsen und Indianera. welche man sonst als Mestizen bezeichnet. Nach F. v. Schenk ist hier die Unterscheidung zwisehen Ladings und Indianera ("Indijenas") deshalh noch durchzuführen, weil die letzteren an der Sprache der Väter (Quiché, Cachiquel) festhalten, meist in geschlossenen Dörfern leben und nnter besonderen Gesetzen stehen. Für die drei letzten Jabrzehnte stellt sich das Verhältnis swisehen den beiden Rassen Guatemalas nach officiellen Angaben wie folgt:

Ladinos Indianer 1872: 360 608 == 30 Proz., 830 146 == 70 Proz. 1890: 378 828 == 31 Proz., 844 774 == 69 Pros.

Die Zahl der Ansländer hetrug 7570; diese waren meist Angehürige der benachbarten Republiken. Von den Europäern waren die Italiener mit 437, die Spanier mit 275, die Deutschen mit 221, die Engländer mit 184, die Franzonen mit 174 Kopfen vertretten.

Endlich ist Gustemals eines der weuigen tropischen Länder, über welche eine Statistik der Bevölkernugsbewegung vorhanden ist. In den Jahren 1880 bis 1886 betrugen dnrchschnittlich die Gehnrten 4,4 Proz., die Sterbefälle 2,6 Proz. der mittleren Bevölkerung. Der Überschufs von 1,8 Proz. zeigt an, daß sich das Volk von Gustemala in einer lebhaften Vormehrung befindet. Die Statistik von Gnatemala giebt ferner die Geborten nnd Sterbefälle für die Ladinos und die Indianer an. In dem Zeitraume 1883 his 1886 wurden im Durchschnitt 17 554 Ladinos und 41 330 Indianer geboren, während 10541 Ladinos und 27134 Indianer starhen. Der Überschufs stellte sieh demnach auf 7013 und 14086 Kopfo. Aus dem Vergleich dieser Verhältnisse mit den Gesamtzahlen erwiebt sich aber, daß der prozentuelle Betrag der Sterbefälle bei den Ladinos etwas geringer ist als bei den Indianern. Demgemäß würden die ersteren etwas rascher zunehmen.

Für San Salvador haben wir nur Zahlen von Galindo und Wappaeus. Ersterer schätzt die Weißen auf 20 Pros. = 80000, die Ladinos auf 57½ Proz. = 230000 und die Indianer auf 221/g Proz. = 90 000 Köpfe. Wappaens aher giebt den Weißen nur 21/2 Proz. == 10 000, den Ladinos 471/2 Proz. und den Indianera 50 Proz. In den neueren officiellen Veröffentlichungen der Republik ist leider über Volksbestandteile nichts zu finden. Bleiht man bei der Anfstellung von Wappacus und hedenkt man, dafs San Salvador keinen nennenswerten Zuzug aus Europa arhalton bat, so wird, wie in Guatemala, anch nur von Ladinos und Indienern die Rede sein können. die gleich stark vertreten sind. Da nun die Zühlung von 1887 663 613 Köpfe nachwies, so wird man für 1890 etwa 664 000 annehmen dürfen, von denen 332 000 auf die Ladinos - darunter etwa 30 000 Weifse - und abensoviel auf die Indianer entfallen.

Die Bevölkerung von Hondnras im Betrage von 300 000 Köpfen hatte Galindo in 80 Proz. Ladinos und 20 Proz. Weifse zerlegt, aber schon Squier wies darauf hin, dafa die Zahl der Weißen von jenem stark überschätzt sei; anfserdem vermifst er eine Angabe über die Indianar, welche ein roichliches Drittel der Einwohnerschaft ansmachen dürften. Squier selhat schätzt diese auf 350 000 Seelen, aber ohne die wilden Indianer, die er indes nicht zu beziffern vermag. Nach dem Coneus vom 15. Juni 1887 waren aber nur 331 917 Personen vorhanden, von denen 263 045 == 80 Proz. als Ladinos und 68 872 == 20 Proz. als Eingeborone, also Indiauer, hezeichnet wurden. Bezüglich des Anteils der Ladinos stimmt also der Census mit Galindos Schätzung überein. In ihrer Zahl sind aber anch die Ausländer mit enthalten, von denen 4314 Amerikaner meist aus den benachharten Republiken waren, denen 1252 Europäer gegenüberstanden. Unter diesen befanden sich 1033 Briten, 77 Spanier, 72 Franzosen, 43 Dentsche u. s. w.

. In Nicaragna sollan nach Don Miquel Sarabia (Squier, S. 57) im Jahro 1823 174 213 Einwohner gelebt haben, davon 8 Proz. = 14 853 Weifse, 46 Proz. = 79 680 Ladinos und 46 Proz. == 79 680 Indianer, aber die letzteren seien in rascher Abnahme begriffen. Lévy (Bull. der Geogr. Gesellschaft in Paris 1871, S. 47) schätzte die Bevölkerung der Republik nach "les docnments les plus autheutique du ministère de l'intérieur" auf 350 000 Könfe, davon 1000 Weifsa, 90 000 Ladinos und 120 000 vermischte Indianer; die anderen berochnete er als Indianer and Mischlinge (Zambos, Mulatten). Zwei Jahro spätor schätzte derselbe P. Levy (Nicaragna) die Einwohnerschaft auf 236 000, davon 206 000 zivihsierte nnd 30 000 nichtzivilisierte. Eine zn Ende 1888 angestellte Zählnng ergab 282 845 Personan, wahrscheinlich ohne 30 000 wilde Indianer. Die erstgenannte Zahl teilt Hübner-Juraschek in I Proz. = 2828 Europäer, 53 Prog. == 149 908 Ladinos, 30 Prog. Indianer and 16 Proz. Neger und Mulatten, aber ohne die Quelle für diese Angaben mitantailen. Immer wird man sieh mit dieser Anfstellung bis auf weiteres anfrieden geben

müssen. Der Republik Costarica hatte Galindo 83 Proz. = 125 000 Weifse und 17 Proz. = 25 000 Indianer gegeben. Mannel Peralta (nach "Le Globe" X, 1871) erhöhte den Anteil der ersteren auf 88 Proz. (144 000 katholische Hispanoamerikaner und 1000 protestantische Enropäer); zugleich verminderte er den der Indianer anf 8 Proz. and fügte 4 Proz. = 7000 Mulatton hinan. Das statistische Amt in San José, nutor Leitung des Dr. Henrique Villavicensio stehend, berechnet die Gesamtbevölkerung anf rund 214 000 Seelen, darunter 2800 nuzivilisierte Indianer, schweigt sich aber über Rassenstellung der Costaricaner aus. Bis auf weiteres mnfs es also mit Peraltas Aufstellung seine Bewandtnis haben, wonsch Costarica in überwiegendem Maße von

Weifsen amerikanischer Gebnrt' bewohnt wird. Die Zahl der ansässigen Fremden hetrug 6835, darunter 1307 Italiener (welche im Jahre 1889 fast sämtlich nach Hause zurückgekehrt sind), 648 Spanier, 298 Deutsche, 247 Engländer und 233 Franzosen. Nach "Le tour dn monde" 1892, Nr. 12, S. 191, hat am 18, Februar 1891 eine neue Zählung stattgefunden, welche 243 205 Personen ergah.

4. Wastindien. Die Bevölkerungsverhältnisse in Westindien liegen insofern anders als in Mexiko und Central-Amerika, weil hier die eingeborenen Indianer bis anf einen geringfügigen Rest verschwunden sind. An ihre Stelle traten im Laufe der Jahrbunderte die Neger und ihro Mischlinge, welche auf vielen Inseln die Mehrheit bilden. Wegen der eigentümlichen Mischnngsgrado wird es auch hier seine Schwierigkeiten haben, die Zahl der Weißen festzustellen, doch liegt die Sache insofern günstiger, als die Statistik in einigen Gebieten wenigstens besser vorgearbeitet ist als in den eben verlassenen Ländern.

Über Knha liegt ein umfangreiches Zahlenmaterial vor. Da es zu weit führen würde, alle einzelnen anzuführen, so werden im folgenden nur die bezeichnendsten Thatsachen mitgeteilt. Danach hat sich die Bevölkerung dar "Perle der Antillen" in einem Jahrhunderte (1774 his 1877) um das Nennfache (von 171620 auf 1521684 Seelen) vermehrt. Dieser Fortschritt möge durch die nachstehende Tabelle erläutert werden. Kuba hatte

|     |    |     |     |     |   |   | Einwohn  | ner | dave | œ, | Weifre |    | rbige |
|-----|----|-----|-----|-----|---|---|----------|-----|------|----|--------|----|-------|
| 811 |    |     |     |     | ÷ |   | 600-00   | 00  |      | 47 | Proz.  | 53 | Proz. |
|     |    |     |     |     |   |   | 630 98   |     | fast | 48 |        | 52 |       |
|     |    |     |     |     |   |   | 704 48   |     |      | 43 |        | 57 |       |
| 841 |    | ٠   |     |     |   |   | 1 007 62 | 24  |      | 41 |        | 59 |       |
|     |    |     |     |     |   |   | 898 78   |     |      | 47 |        | 53 | *     |
|     |    |     |     |     |   |   | 945 44   |     | fast |    |        | 52 |       |
|     |    |     |     |     |   |   | 1 179 71 |     |      | 51 |        | 49 |       |
|     |    |     |     |     |   |   | 1 396 55 |     |      | 54 |        | 46 |       |
| 877 | (( | le: | 161 | 18) |   | ٠ | 1 521 68 | 54  |      | 64 |        | 36 |       |

Diese Übersicht zeigt jedenfalls den prozentnalen Fortschritt der Weißen auf das deutlichste. Die absolute Zahl derselben wuchs in einem Zeitranme von 67 Jahren (1811 bis 1877) von 274 000 auf 977 992, was einer Znnahme fast nm das Vierfache entspricht, Laut der Zählung von 1877 waren die Antoile der Weifsen in den einzelnen Provinsen recht verschieden, am höchsten in Pnerto Principe mit 82 Pros., danu folgen La Hahana mit 70 Proz. und Pinar del Rio mit 69 Pros.; nahe dem Durchschnitt Santa Anna mit 63 and Santiago mit 61 Proz., weit anter dem Durchschnitt aber Matanzas mit 49 Proz.

In ähulieher Weise wie auf Knba hat sich die Rassenbewegung anf Puerto Rico vollzogen. 1820 hatte es unter 230 622 Einwohnern 44 Proz., 1860 nnter 583 308 Einwohnern 51 Prog., 1877 unter 731 648 Einwohnern 56 Proz. und 1883 unter 810 394 Einwohnern reichlich 57 Proz. Weiße gegeben. Die absolute Zahl derselben boh sieh in einem Zeitraume von 63 Jahren (1820 bis 1883) von 102 432 auf 466 981, also um das Viercinhalbfache. Uuter den Departementen der Insel hatte Aguadilla mit 84 Proz. Weißen den höchsten Anteil; dann folgt Arecibo mit 74 Prox.; nater dem Durchschnitto weren die Hanptstadt San Juan de Puerto Rico mit 54 Proz., die Departemente Mayagnez and Pouce mit 53 Proz., Guayama and Humacao mit 47 Proz. and schliefslich Puerto Rico mit 38 Proz. Was den Rassenwert der Weißen auf Pnerto Rico wie anf Knba anbelangt, so sind sie nicht alle von ganz roinem Blute. Es sind auch nicht lauter Spanier, denn anfeer ihnen sind anch viele andere Enropåer und Kanarier ("Islenos") eingewandert. Die nach päer und Kanarier ("INICHOS") eingebauer den Antillen gezogenen Leute von den Balearen waren meist Chesten, d. b. Nachkommen von munischen Juden. Zur diesen Eigenvanderten kommen die Abdommligge von Euspalern mit Kroolinen, deren Abstanamung hatig aucht gan zein indagermanisch war, und ist. Zu den sicht gan zein indagermanisch war, und ist. Zu den Weifens werden auf Poerfe Bico auch die Glüsren gezählt. Diese and die Speffelinge von Spariern mit Techtern der Ureinwebner und bilden auch Belloy Espinosa (vgl. Zeitsierlif für Ethologie 1872) des "wahren Landesettypas". Sie sind zu großem Teile Bauern, wie auch die Inlevo.

Im Gegensatz zu Kuba und Puerto steht es um die Statistik der Insel Haïti sehr schlecht. Wie alle Quellen

bestätigen (vgl. Tippenhauer, die Insel Haiti, S. 408 ff.), ist die Bevölkerung dieser Insel, seitdem sie sich von dem Zusammenhange mit Europa losgelöst bat, niemals statistisch aufgenommen worden. "Die Regierungsberichte über Gehurten, Heirsten und Sterbefälle aber sind unvollstäudig, da die Dominikaner einen Widerwillen hegan, ihre illigetimen Leibesfrüchte, deren es eine bedeutende Anzabl giebt, in die Register eintragen zu lassen." Zur Zeit der Entdeckung soll die Insel mindestens eine Million Eingeborene gebabt haben. Aber diese waren schon im Jahre 1591, als in dem damals spauischen Anteile die erste Zählung veranstaltet wurde, vollständig versebwunden, und ergah 15 200 Seelen, wohl vorwiegend Weiße. Im Jahre 1665 gah es deren kaum mebr als 14 000; anfserdem noch einige tausend Sklaven. Bis zum Jahre 1796 wuchs nach Moreau de St. Mery die Bevölkerung der spanischen Kolonie auf 125 000 Seelen, davon 110 000 Freie und 15 000 Sklaven. Nach der Unabhängigkeitserklärung verließen viele spanische Familien St. Dominge, teils aus Hafs gegen die nenen Herren, teils aus Furcht vor drobenden Ereigniesen und bald erbob sich der Rest der Einheimischen zu einem Anfetande, der so viele Opfer an Menschenleben kostete, daß im Jahre 1819 nur 63 000 Einwobner vorhanden waren. (1822 sollen nach den "Anuales du Commerce exterieur" 50 000 Weifee auf das Ostterritorium gefloben und dort geblieben sein.) Seitdem hat wieder ein so lebbaftes Wachstum der Bevölkerung stattgefinden, dass diese

für das Jahr 1889 von Tippenhauer auf 330 000 Köpfe geschätzt werden konnte, während Abad deren 417 000 annimmt. Oh dieses lanter Farbige (Mulatteu und Neger) sind oder sich auch noch einige Weifist darunter befinden, konnt leider nicht festgestellt werden.

Cher dio vierte der Großen Antillen, Jamaik, liegen vieder mehr und bessers Nachrichten vor bebatte nach A. Lips 7768 Weiße und 8905 Sklara, 1770 sehon 1700 Weiße und 16600 Sklara, 1829 aber 30000 Weiße und 365000 Negeraktiven. Das Wachstum der seitdem befreiten Neger hat sich, vie durch die Zählnagen festgestellt ist, in neuere Zeit wieter fortgesetz. Dies zeigen die folgenden Ergebnisse:

Was nun die Kleines Antillee, die Babanaa und die Insein unter dem Winda abstriff, so würde es zu weit führen, wenn ich jedes einzelne Eiland für sich besprechen wollte. Daber will ich dieselben nach ihrem Beditstande zu einer Taelele zusammenfassen, in welber von jeder Inset die Gesanthevölkerung und die Zahl der Weifen je nie einen Führerve und dienen pieteren werden. Dahlungen und Subäusagen ausgegeben werden.

|                           | Ältere Angaben |                        |        |       | Neuero Angaben |                        |        |       |
|---------------------------|----------------|------------------------|--------|-------|----------------|------------------------|--------|-------|
|                           | Jahr           | Gesomt-<br>bevölkerung | Weifse | Proz. | Jahr           | Gesamt-<br>bevölkerang | Weifne | Pror. |
| Bahamainseln              | 1861           | 32 287                 | 5 499  | 17    | 1881           | 43 541                 | 5 499  | 13    |
| Tarks- and Caïcosinseln   | 1861           | 4 372                  | 565    | 13    | -              | 4 778                  | 565    | 12    |
| Caymansinseln             | 1671           | 2 400                  | 120    | 5     | 1871           | 2 400                  | 120    | . 5   |
| Leewardsinseln: Virgin    | 1861           | 6 051                  | 476    | 8     | 1861           | 5 287                  | 476    | 9     |
| St. Christopher           | 1861           | 21 803 .               | 2 100  | 10    |                | 29 137                 | 2 100  | 7     |
| Anguilla                  | 1861           | 2 500                  | 100    | 4     | -              | 3 219                  | 100    | 8     |
| Nevis und Redonda         | 1861           | 9 622                  | 260    | 3     | -              | 11 864                 | 250    | 21/2  |
| Autigna and Barbuda       | 1861           | 37 125                 | 2 951  | 8     | ****           | 34 964                 | 1 795  | 5     |
| Montserrat                | 1861           | 7 454                  | 300    | 4     |                | 10 589                 | 500    | - 5   |
| Dominica                  | 1860           | 25 045                 | 1 300  | 1 5   |                | 26 211                 | 1 400  |       |
| Barbadoes                 | 1861           | 152 727                | 16 594 | 11    | l –            | 171 860                | 16 560 | 9     |
| Windwardsinseln: S. Lucia | 1861           | 26 672                 | 926    | 31/9  |                | 36 551                 | 928    | 9     |
| St. Vincent               | 1861           | 31 755                 | 2 347  | 7 "   | _              | 40.54H                 | 2 693  | 61.   |
| Grenada u. Grenadinen .   | 1861           | 31 900                 | 2 000  | - 6   | 1863           | 44 729                 | 2 220  | 5     |
| Tobaga                    | 1861           | 15 410                 | 120    | 4/4   | 800            | 16 879                 | 500    | 13/9  |
| Trinidad                  | 1861           | 84 438                 | 5.341  | 6     | -              | 155 532                | 5 341  | 3     |
| Martinique                | 1862           | 136 956                | 10 000 | 7     | ,              | 16H 000                | 10 000 |       |
| Guadeloupe and Depend     | 1862           | 141 301                | 8 000  | 6     | - 1            | 197 896                | 8 000  | Ä     |
| Niederländische Inseln    | 1863           | 31 931                 | 2 000  | 6     | 1863           | 44 153                 | 2 200  |       |
| Dănische Inseln           | -              | 38 231                 | 1 500  | 4     | 1880           | 33 719                 | . 1600 | 5     |

#### Die Ephe-Neger.

Eine ethnographische Skizze. Von H. Seidel.

Hinter der Sklavenküste Oherguineas, im Westen fast ansschliefslich vom Wolta, im Osten etwa durch den Meridian von Porto Novo begrenat, sitzen die über englischen, deutschen und französischen Kolonialbesitz ausgebreiteten Ephe-Neger. Eine völlig genaue Umranding ihres Wohngebietes ist zur Zeit noch nicht möglich; selbst der Altmeister westafrikanischer Sprachforschung, Missionar J. G. Christaller, getraut sich nicht, heute schon bestimmte Völkerscheiden auf der Karte einentragen, da namentlich im Norden und Osten das meiste der näheren Erforschung bedarf. Nur soviel dürfte unbestritten feststehen, daß der Wolta oder Amn bis aum 7. Parallel hinanf die Grenze awischen den Ephe im Morgen und den Asante oder Tschi-sprechenden Stämmen im Abend hildet. Doch greifen die Ephe im Unterlauf des Wolts mit einem schmalen Streifen über den Flnfs hinweg, wie sie anderseits nm Aseidn und Akwamu, wo sieh eine Guam-Sprachinsel befindet, etwas vom Wasser abgedrängt werden. Am 7. Breitengrade verläßt die Grenze den Wolta und streicht nordöstlieb auf Kehn hin, wendet sich aber bald nach Südosten, um ganz Akposso und das winzige Aua mit Do Kofi frei im Norden au lassen. Dann erst schlägt sie wieder eine mitternächtliche Richtung ein, krenzt Atakpame und überschreitet suletzt auf etliche Meilen den 8. Parallel, von dem sie, mit dem Ostrande Dahomes susammenfallend, jah nach Süden zurückweicht und bei Kotonn am Meere endigt. Lagos and seine Nachbarschaft gehört also trotz gegenteiliger Äufserungen nicht mehr zum Bereich der Ephe, wohl aber der alte Blutstaat Dahome, wo eine Schwestersprache des Ephe, nämlich das Fö, die berrschende Mundart ist. Es beginnt schon, wie J. G. Christaller 1) ausführt, jenseits des Mono- oder Agome-Flusses und wird au der Küste über Grofs-Popo and Waidah hinaus bis Ogonu oder Porto Novo, sowie ferner in gans Dahome und dem nördlichen Machi allgemein gesprochen. Das Fo nähert sieh einigermafsen dem Yoruba and wird deshalb von den West-Ephe nicht ohne weiteres verstanden. Aus diesem Grunde erklärte Missionar Bürgi 1888 den Amutsui-Agome als die Morgengrenze naserer Neger, die ihrem Lehrer versicherten, dass auf der anderen Seite des Flusses eine ihnen ungelänfige Sprache geredet werde 1).

Innerhalb des so in den Hauptsügen umschriebenen Gehietes finden sich noch einige fremde Volks- und Sprachiuseln, aunächst das kleine Adangbe am unteren Haho unfern der Togolagune, sodanu das größere Agotime am Oberlanf des Todschie. In beiden wird Adangme gesprochen. Außerdem giebt es noch gewisse Landschaften, die neben dem Ephe "ihre eigenen, von diesem und untersinander sehr verschiedenen Sprachen haben, nämlich Nyangbo, Avatíme, Logha und Tafi, alle diese ausammengrensend, südwestlich von Misahöhe". Anch der wichtige Handelsplatz Kpandu ist mischsprachig.

Die Epbe selbst aerfallen in zahlreiche Stämme mit ahweichenden Mundarten, die sich am besten "in drei Hauptgruppen teilen lassen, in eine westliche, eine

 Die Sprachen des Togogebietes in kurzer allgemeiner Übersicht. A. Seidei, Zeitschrift für afrikanische und oceanische Spruchen, Bd. 1, S. 5 bis 8. manne Mittellungen, Bd. 34, 1888, S. 233.

1) "Reisen an der Togoküste und im Ewegebiet" in Peter-Glebus LXVIII. Nr. 20.

mittlere und eine östliche Gruppe, deren jede noch in einen Küsten- und in einen oder zwei binnenländische Dialekte" gegliedert ist. Doch darf man bei dieser von Dr. Henrici ") eingeführten Scheidung nicht vergessen, dafe unter der östlichen Gruppe das mehr selbständige Fo mit seinen Nebenaweigen gemeint ist. Das eigentliche Ephe ist uns hauptsächlich durch die Sendlinge der norddentschen Missionsgesellschaft naher erschlossen worden. Unsere Glaubeneboten haben ihren Arbeiten den Dialekt von Anlo, der um die Lagune von Keta geredet wird, sich aber als Schriftsprache für das gesamte Ephe-Land eignet, au Grunde gelegt und darin bereits eine anschnliche Litteratur geschaffen.

Die Volkspossis der Epbe ist nur kümmerlich entwickelt und zeigt - Dahome ansgenommen, das epische Gesänge besitzt - einen überwiegend lyrischen Charakter. Mit Vorliebe offenhart sich der dichterische Geist in Sprüeben, Rätzeln und Tierfabeln. Letztere erscheinen als kleine, dem Leben der Tiere abgelauschte Geschichten, in denen die Vertreter der Landesfauna, vom Löwen bis zum Insekt herab, gleich Menschen redend auftreten.

Trotz der Nachharschaft kriegerischer und steatlich geeinter Völker verharren die Ephe noch heute anf dem niedrigsten Stande der politischen Entwickelung; sie sind vielfach dorfweise zersplittert, so dass sich "Stamm" und "Dorf" in diesem Falle decken. Der Stamm ist überhaupt die gröfste ihnen vertraute und verständliche Einheit, die sich wieder in mehr oder minder anblreiche Familien oder Sippen teilt, deren Glieder allerdings ein stark ausgeprägtes Gefühl der Zusammengehörigkeit verraten. Ja man kann sagen, dass gerade bei den Ephe dies "Sippengefühl" besonders kräftig bervortritt und der Bildnny einer Volksgemeinschaft bemmend entpegenwirkt. Schon von Stamm au Stamm stehen sich unsere Neger auffallend fremd gegenüber; nicht einmal der Name "Ephe" ist allen geläufig. Doch rühmen sich die Leute von Nodschië, der "Urstamm" der Ephe an sein; ihr Land wird in der That von der Mehrzahl des Volkes als gemeinsame Heimst anerkannt 1)

Anferlich betrachtet seigen sich sämtliche Ephe 5) als ein wohlgebildeter, mittelgroßer Menschenschlag von kaffechranger his schwarzbrauger Hautfarbe und gutem. wenn auch nicht sehr kräftig entwickeltem Muskelbau. Die Kopfform neigt dem Langschädel au; die Nase ist hisweilen gerade, die Ohrmnschel zierlich, das Haar dicht und wollig, nur der Bart tritt spärlich auf. Bei Greisen findet sich jedoch maneh hübscher weißer Vollbart, der zusammen mit dem schneeigen Haupthaar soleben Gesichtern einen unverkennberen Ausdruck von Würde und Wohlwollen verleiht. Die sonstige

6) Lehrbuch der Ephe-Sprache, Stuttgart and Berlin,

1891, S. J.

4) Wenn Hauptmann Herold dagegen in der deutschen Ava. Kolonisizeitung 1895, Nr. 36, S. 283 das mischsprachige Ava-time als Abnessitz der Ephe bezeichnet, so müßten hierfür noch nähere Bewelse erbracht werden.

soon maners neverse errorents were un.

§ Besiglich der Schreibung des Namens "Ephe" hat lange Unsicherheit geherrscht. Man hat das Wort Ewe, Ewe auch Eye geschrichen. Der frugliche Laut gehört indes in die p-Reibe, not man stellt ihn voilkommen richtig dar, wenn man irgend einen leichten Gegenstand derart fortblist, daß der Hauch zwischen beiden Lippen hindurchführt. Die beiden "e" in Ephs lanten dumpf ... und haben beide tiefen Ton; der größere Nachdruck ist auf dem ersten. Körperbehaarung ist meist schwach; erst bei älteren Individuen, Mannern wie Frauen, lassen sieh reichlichere Spuren entdecken. Doch bleiben Arme nnd Beins für gewöhnlich von dieser unsehönen Zugabe befreit. Das Haar wird in der Regel kurz getragen, selbst von den Franen. Letztere pflegen an Körperschönbeit den Männern nachzustehen; sie verblüben bald unter dem Druck der auf ihnen lastenden Arbeit, wie nieht minder infolge an frühzeitiger Heiraten. Oft treten seben Mädchen von 14 bis 15 Jahren, also kaum nach Beginn der Geschlechtsreife, in die Ehe. In den küstennäheren Gegenden scheint man es jedoch mit der Verheirstung der Töchter nicht so eilig zu baben; hier ehelichen die Mädchen selten vor dem 17. Lebensiabre. Aber selbst bei solchen Franen welkt namentlich die Brust sehr rasch und erreicht dann jene abscheuliche Länge, die auch auf naseren Photographieen zu Tage tritt. Noch mehr verunstalten sich die Franen indes durch das Rittlingstragen der Kinder. Diese sitzen von den ersten Kinder') bis zu vier und fünf Jahren ohns alls Bekietdang umberlanden. In den nordvestlichen Grensbezirken, wo Mischberüllerrangen wehnen, und Frende
Nationen auftreten, ihr er stellerweise mit die Erkenkeit,
Nationen auftreten mit die Erkenkeit und zu der
Nationen auftreten mit die Erkenkeit und zu den 
nackt; velbst mannharen Mischben dieme Streifen von
Filmaginsern oder Kreallenschnete mit die Lenden als
"Ober- und Untergewand". Die Janglinge tragen bis
zum Beschneidung nichtst dann ertel tegen sich die Nebmagen ich der Nebmagen ich der Nebmamer der der der der der der
werf. Die Fuffelskleidung ist selben und wird nar saf
Beisen is Form zu Ledersandslag einfruncht.

Als Schmuck- und Wertgegenstand gilt weit und breit noch immer die Kanrimnschel, nur mit den Unterrchiede, daß ihr Wert von der Käste nach dem Inneren steilg zanimm. Im französischen Ephe-Gebiet, genanor für Grand Pope, berechnet D'Albeca i) den Priis einer Kauri auf <sup>1</sup>/46 Centime; eine "Schnur" oder hoka zu je 40 Musebeln würde dann einen gansen Cen-



Fig. 1. Weiber beim Kaurinahlen.

Wochen ihres Daseins an im Bausch der mitterlichen Toga. Nur "Kopf nnd Arme sehen aus dem Beutel herans", und so schleppt sie die Mutter oft zwei bis drei Jabre mit sich herum, selbat bei der sebwersten Arbeit. Bei der gedrückten socialen Stellung der Fran ist es

kann zu verwundern, daß sie soger in Schnuck und Part des Minners madeisten und. Zunächet sied Part des Minners madeisten und. Zunächet sied un seren Bildern (Fig. 1. Welber beim Karitählud) tragt dergleichen; nur Armbäder aus aufgereithen Karitmaschult, sowie Metalfrüge über Hand- und Faftgericht werbei nichten. Das ist ein Zielen, die diese geseltwarten siehtlen. Das ist ein Zielen, die diese geseltwarten siehtlen. Das ist ein Zielen, die diese geseltwarten siehen. Das ist ein Zielen, die zu erheiten mit Spiriniegen an Armeu und Beiten, all Fert- und Kerulkenschulten und dieter kattusrecheinen mit Spiriniegen an Armeu und Beiten, all Fert- und Kerulkenschulten und dieter kattusten der die der die die die die die die die die die Vollige Nachkeit ist des den im Kästengeliche von Vollige Nachkeit ist, Descoders im Kästengeliche in

eine große Ausnahme. Dr. Henrici sah auf seiner

ersten Togoreise auch tiefer binnenwärts nur einzelne

time oder im deutschem Gränies etwa einem Pfranig gelten. Für Toge estet Dr. Henriel 20 beda giehet 25 Pfranig; damit einem twiere PfAlbeen überein, der fra Welchen Stat gelierheitig dem Henne zu kanfrei kit. Zwei Hennem oder 400 Kauri (10 beda) bedeeten 1 Prany, In namere Koloim maden sehen 25 beda = 25 Peten twa 600 Cartinese) bilden einem "Kauri-Flaister", der abste nehr wille dem der der der der der der der etwa 60 Centimen) bilden einem "Kauri-Flaister", der abste nehr will vom die ken der zatz ken Piaster unterednieden werden min, welcher gende den zehnorder bilden einem kauri-Flaister", der aber beit well vom die ken der zatz ken Piaster unterednieden werden min, welcher gende den zehnorder bilden Stransen ketzet, alse 20000 Karrie

Weit beschwerlicher als das Kaurizählen gestaltet sich die Beschäftigung, der zwei Frauen auf unserem nächsten Bilde obliegen, denn die Ärmsten sind

6) Das drutsche Togogebiet und meine Afrikareise. Leipzig, 1888, S. 49.

 Voyage au Pays des Éoués. Le Tour du Monde 1895, Bd. 1, Heft 8 bis 11. beim Meisquetsehen oder-mahlen (Fig. 2). And den etwa tellegroßen und innen vertichen Mahletein wird das Korn gesehüttet. Dann greifen die Hände ande innen zweiten leistehere Siein, und das Mahlen, richtiger: Schroten beginnt. Das Mehl verhacht und erzieht die Ephe-Negerin zu vernchiedense Deisten; werzieht die Ephe-Negerin zu vernchiedense Deisten; bereitst, eine wohlehmeckende Nahrung ah. Schr belieht zim dattriich die Zumn. In jeden Häuse steht licht zim dattriich die Zumn. In jeden Häuse steht

der unvermeidliche Stampfkübel, d. i. ein niedriger, ausgehöhlter Block, in welchem die gesottenen Yams zerquetscht werden, ebe eie sieh in den hrotteigahnlichen "Fufn" verwendeln. Anfeerdem baut and geniefst der Ephe en vegetahilischer Kost noch Reis, Benanen, Pisang, Wassermelonen, Kokosnüsse, Ananas und die strobige Gninea-Apfelsine. Ans dem Tierreich wählt er Fische die aber nicht geengelt, sondern gespeert oder durch Gift betänht werden -Ziegen, dann Hühner, deren Eier an der Sklavenküste allgemein hegehrt sind, im Gegensatz zu der sonst in Afrika vielfach ühlichen Abneignag vor dem Gennfe des Vogeleies. Missioner Remseyer") erwähat ein Gericht aus Fleisch mit Eiern and Pfeffer gehraten, das sich tagelang hält nnd prachtig mundet. man's haben kenn, nimmt mon oneh gern Rinder and Schweine, und Sache der Franen ist es, defür zu

sorgen, dafs zum Braten Fig. 2. Weiber niemals das nötige Getränk mangelt. Die kotosanfs liefert ihre schmockhafte Milch, die Olpslaue den schnell vergärenden und dann beranschenden Palmwein. Ans dem Mais wird ein Dünhier gebraut, und sogar einen höchst bedenklichen "Ram" oder, Gin" wissen die Kutenneger zu febri-

zieren, der hei seinem gefährlichen Charakter leicht einen "diehten" Rausch nich nechfolgenden schweren "Jammer" erzengt. Der Gin ist das Lebensellixier unserer Schwarzen; noch ins Grah mufe sie die Ginflasche begleiten. Für Gin wird gearbeitett: Gin wird als Opfer, wie els

Negers Losang. Selhst der Korknieber hat vom Gin seinen Nemen erbelten, ahahūnua, d. h. ein Ding (nn), das den Schnaps (aḥa) öffnet (hil). Ungleich mehr als diese Schattenseite im Charakterbilde der Eynhe erfrent nas ihr von allen Beobschtern

gerühmtes Geschick zu vielerlei Gewerbe nnd Knnstfertigkeit. Sie glänzen els Schmiede, Töpfer und Weber;

sie verstehen es, Leder- und Holzarbeiten mannigsechster Art zu hereiten; sie schmelzen das Erz und bestellen den Acker; sie flechten zierliebe Matten und hand frenndliche Dörfer mit sauberen Straseen und schettigen Plätzen.

Die Ephe lehen in "kleinen, vierseitigen", mit Gras, Bineen oder Blättern gedeckten Lehmhütten, nicht eber, wie es im "Glohne" von anderer Seite") hehanptet wurde, in Rundhütten. Um diese immerhin wichtige

Frage klarzulegen, ist ein genaueres Zeugenverhör gehoten. Eine gute Zeichnung einer echten vierseitigen Ephe-llatte hat bereits der Maler Fr. Lenschner im Globus (Bd. 61, S. 55) gegeben 18). Dr. Henrici (Tagogebiet, S. 51) schreiht: "Fast nie sind die Hütten länger ele zehn bie fünfzehn Finfs, bei seche his echt Fuß Tiefe." Das ans leichten Sparren gebildete Dach bängt vorn weit über and wird nicht selten zur Herstellung einer kleinen Vorhalla henutzt, in der men bei großer Sonnenhitse angenchmen Schetten findet. Selten nnr fällt bei ganz kleinen Hutten ermer Lente das Dach einseitig eb: fast immer ist es Giebeldach". Auch die Palaverhäuser, die men beinahe in iedem Orte sight, sind nech Henrieis Beachreibung (a. a. O. S. 28) stets vierseitig und niemals rund. An derselben Stella weist der Reisende ench den Gedanken zurück, als sei dee Ephe-Heus europaischen Mustern nachgeahmt.

Beschreidung (a. b. 0. S. 20)
stets virentigu and sinnals
rand. An derselben Stalia
want der Reisende and hou
fordanken aurzek, ab ei
Gedanken aurzek, ab ei
Gedanken aurzek, ab ei
schen Mastern andersehme.
Daß eich trutzbem europäischer Einfluß bei gewissen Bauten, nementlich bei
den Häusern größerer Häuptlinge, nemerdinge mehr
geltend mecht, in bei der weckwedene Ambreitung de

weifene Elementes durchaus nicht zu verwundern. Immerhin handelt es eich hier aber nar mu vereineitele Falle U); dem der europäisebe Einfluß in solchen Dingen ist, wie auch Dr. Hösel richtig hemserkt, nie so hoch omwechlagen, als es auf den ersten Blick wielleicht scheinen mochte.

noch ins Grah mufs sie die Ginflagebe legistein. Per Gin wird ge-Reg. Basreide von einer Petteinbätte. Ett. B.d. deuten. Schattgeb. Mit. I. arbeitet; Gin wird als Opfer, wie als wirder Gin ist des gehört trift man virselbe, S. 161) arbeitet, im Kutzen Newer Lommo. Selbst der Korkinsker hat vom Gin [versien nachmat ein magent, so ist der serb-

> 7) Dr. L. Hösel, Die rechteckigen Schrägdachhütten Mitslänklas. Glubss, Bd. 5c, 1894, Nr. 22 bs 24. Im Trat — S. 342 — wie in der beigelegen Karte werden die Ephe als Bundhättenerbaar beseichnet und von dem ihnes stamm-undspracherwandten Umwohnerauffillig geschiedea. 19) Auch aus den meist nach Photographien bergestellten Abhidungen zu Palbiessa Aufsten in Le Tour ul Monde,

> Abbildungen an D'Albéeas Aufsitzen in Le Tour du Monde, a. a. 0, S. et, 104, 110, 111, 115, 122 und 123 gebt narweideutig hervor, dafe die Ephe in rechteckigen Giebelbäusern wohnen.
>
> 1) Bishe solche bei Dr. Henrici, Togogebiet etc. B. 51.



Fig. 2. Weiber beim Maisreiben.



Teil dieses Satzer richtig, der aweite aber falzeb. Derseibe Forncher prijekt daan von den Rundhütten im Wolkagebiet; gans reckt, nur dürfen wir nicht vergessen, Kpanda, also ekono naterhalb der Folke-Sitze erreichte. Überdies ist selbst das untere Woltsland (c. oben) längst nicht albeisiger Beitst der Folke, om da bereichnagen in der Bezurt wirden, falls sie wirklich vorskäuse, hier der Bezurt wirden, falls sie wirklich vorskäuse, hier Hanpitsans Kiling (Mittell. a. deutsch Schnitzgebiet,

II. Tafel 5) ans Kebu abbildet, gehören nicht mehr an den Ephe. Aber schon in Atakpame, gerade auf der Grense awischen Akposso und Ephe, findet derselbe Kling zogleich wieder viereckige Hütten (a. a. O. S. 78), teils mit "einem runden, oben spits zulaufenden Strohdache", teils mit "Giebel-dach". letzteres allerdings nor an nmfangreicheren Gebänden, die Erd- and Obergeschofs haben. An den Worten des Hanptmanns II erold: "Die Hütten der Eweeneger bestehen ans einem Gerippe von Bambusstangen, welches auf einem rechteckigen Grundrifs aufgebaut ist" 12), wird demnach trota Dr. Hösels gegenteiliger Meinnng nichts zu deuteln sein.

Sehen wir uns noch aum Schlufs das "Interient" solches vierseitigen Ephebauses au. wie es von Dr. Henrici in seinem "Lehrbuch der Ephe-Sprache", 8. 70, im Kommentar su Matthans 6, V. 6 beschrieben ist. Danach wird das Innere durch eine Zwischenwand in swei nagleiche Teile geschieden, namlieh in den kleineren Vorraum, an welchem die aufsere Thüröffnung führt, und in einen größeren Hinterranm.

der hald rechts, bald links vom Vorplats angelegt ist. Zaweilen befindet sich der Vorraum gen in der Mitte, und die "in seren" Zimmer – bogå – öffnen sich dann zu beiden Seiten des Einganges. Da man das Innenzimmer ron außen nicht überhlichen kann, so gilt es gewissermafeen als Gebeingemsch, und deshab wird auch das Kämmerlein" am Matth. 6, V. 6 in der Piphe-Bibel

"Kämmerlein" aus Matth. 6, V. 6 in der Ephe-Bibel mit "hogā" übersetzt". An das Hans stößt der je nach Lage und Platz verschieden große Hof, um den herum die übrigen Ban-

18) Varhandl, der Berliner Gesellsch. f. Erikunds 1893, S. 57.

lichkeiten sich gruppieren. Beiche Leute pflegen ongecigene Häuser für die Franzen und eigene für die Kinder an erzichten. Die Vishektlie liegen immer getreunt und Zuweilen verblicht die folgenen Generation mit im Gehöft und baut sieh dann nene Häuser an. Die Mauern sind kaum 2m bech und beitehen aus den wert ..., Gerippe von Bunhaustaugen ..., das mit auften die Stelle der die Stelle die Stelle die Stelle auf der die Stelle die Stelle die Stelle die Stelle auf der die Stelle die Stelle die Stelle die Stelle auf die Stelle die Stelle die Stelle die Stelle auf die Stelle die

und Fenster schliefst man gern durch Geflechte oder Matten, die nachts, oder wenn niemand daheim ist, vor die nach unseren Begriffen viel an engen Öffnnngen gestellt werden; doch sind anch feste, hänfig sogar recht zierlieh geschnitzte und hant bemalte Holzthüren in Gebrauch. An den Wänden trifft man nicht selten allerlei zeichnerische Darstellungen an; selbst Reliefbilder kommen vor and legen Zeugnis ab von dem. wenn anch noch rohen Knnsteinn unserer Schwarzen. Als kleine Probe fügen wir die Abbildnng eines solchen Reliefs von einer Fetisch-Hütte (Fig. 3) bei, das in mancher Beziehnng wichtig ist. Da sehen wir annächst die Hand. die immer wiederkehrt. zum Beweise, daß sie es ist, die alle die schönen Sachen gemacht hat. Der Kreis mit dem Malteeerkreus entzieht sich unserer Deutung; doch glauben wir nicht fehl au gehen, wenn wir das Erscheinen dieses Symbols auf ehristliehe Einflüsse zurückführen. Der merkwürdige Kopf endlich soll Legba, den großen Fetisch bedeuten, der im gansen Ephe-



Fig. 4. Gerätschaften und Schwerter des Henkers

Lande eifrig verehrt wird, und dessen Attrihut, der "Phallus", vielfach an den Iläusern, in den Straßen und auf freien Pflätzen angebracht ist. Weitere Darstellungen von Hauszieraten findet der Leser in der bereits genannten Arbeit von Leuchner in 61. Bande dieser Zeitschrift.

Wir kommen jetst an den in Togo und Nachbarschaft üblichen Gewerben. Zu erwähnen nind an zunächst die Sch mis de, deren Handwerk schon seit Jahrhunderten bekannt ist und allerwärts erfolgreieh angeutht wird. In jedem ausehnlicheren Orte entdeckt man eine Schmiede, wo die Umwohner her Ackergeräte, Messer. Schwerter, Schlüssel und Schlüsser teile ausbessern, teils neu anfertigen lassen. Das Rohmsterial liefert der weit verhreitete Raseneisenstein; die Gewinning ist aber "so ursprünglich und mühevoll, daß die Schmiede es oft vorziehen, das an der Küste gekanfte hillige europäische Eisen zu verarbeiten" 13). Die Schmiede befindet sieh stets unter einem auf vier Pfählen ruhenden Schattendache; der Amhofs wird durch einen harten, oben geglätteten Stein ersetzt, und die Hämmer stammen - in der Küstenzone wenigstens meist aus Europa. Ein aus Tierfellen genähter Handhlasebalg entfacht das Holzkohlenfeuer und schafft die nötige Glut, um schadhafte Flinten und schartige Hiebund Stiehwaffen wieder in Stand bringen zn können-Den Mangel eines reichhaltigen und für bestimmte Zwecke dienliehen Handwerkszenges ersetzt der Neger durch Geduld und Geschickliehkeit, wovon die hier abgehildeten Henkerschwerter aus Dahome (Fig. 4) mit ihrer durchbrochenen Arbeit und sonstigem Schunckwerk ein beredtes Zengnis ahlegen.

Fast noch älter als die Schmiedekunet ist die Weberei. welche hanptsächlich einheimische Baumwollengarne verwendet und daraus treffliche Decken herzustellen weifs. Das Spinnen und Färben, entweder indige oder rot, ist

Sache der Frauen; das Weben hingegen beeorgen die Männer. Neuerdings kommt anch europaisches Garu ins Land und ersetzt in den küstennahen Streeken das selbsterzengte Gespinst. Die Webstühle (Fig. 5) eind "in einfachster Weise ans Hölgern konstruiert und im Prinzip den nnerigen gleich aber pur für schmale Streifen - höchstens 14 cm - eingeriehtet, so dafe man, um breitere Stoffe zu gewinnen, erst die einzelnen Streifen mabsam aneinander setzen mufs.

Fig. 5. Weber bei der Arbeit.

Mehr auf einzelne Gegenden beschränkt ist die von den Fandorten des Materials abhängige Töpferei, welche stete einen großen Bedarf zu decken hat, da die Ware durchweg recht zerbrechlich ausfällt. Die Thongefässe werden ohne Drehscheibe aus freier Hand gefertigt, und swar wird zuerst die ohere, dann die nntere Hälfte des Geschirrs geformt und getrocknet, ebe man beide zusammenkleht und brennt. Gestalt und Ornamentik der Töpfe ist aus Leusehners instruktiven Abhildungen zu seiner vorerwähnten Arbeit hinlänglich zu ersehen, so dass wir uns hier mit diesem llinweise beguügen können. Die Färhung der Thongeräte geschieht erst, wenn sie bereits halhgar gehrannt sind; sie werden dann mit Rufs und Palmöl eingerieben und kommen nochmale ins Fener, damit die Farbe ordentlieb einbrennt and festsitzt.

Nenerdings echeint sich auch, wie Hanptmann llerold schreiht, das Ziegelbrennen unter den Togonegern einznbürgern.

iff) Herold, Einheimische Handels und Gewerbthätigkeit im Togogebiete. Mitteil a. d. deutschen Schutzgebiete Bd. Vi. 1893, S. 272. Genaueres über die Eisemschmetze und die Hochöfen bei J. G. Christaller, Eine Reise in den Hinterländern von Togo, Mitteil, der geogr. Gesellsch. zu Jena, Bd. VIII, 1890, S. 126 u. 127.

Unsere Ephe wissen ansserdem in Holz and Leder manches geschmackvolle Fahrikat zu erzielen. Sie gerben Schaf- und Ziegenfelle nud verwenden das Leder zu Trommeln, Schwert- and Messerscheiden, sowie su Gürteln und Patronentaschen. Daneben liefern eie zierliche Schnitzarheiten und vielerlei Flechtwerk, z. B. Taschen, Matten, Körbe und Strohhüte. Besonders reich werden die Häuptlingestühle und -Stöcke geschnitzt; doch lassen selbet einfachere Gegenstände, wie Ruder, Löffel, Kamme, Fingerringe ans Palmkernen und Trinkgerate fast niemals Sorgfalt und Geschick vermissen. Jener sehenfeliche Branch, die Schädel erschlagener Feinde oder armer Versprengter in Trinkschalen nmzuwandeln, scheint bei den eigentliehen Ephe nicht im Schwange zu sein, wohl aber bei gewissen Nachbarstämmen ans dem tieferen Hinterlande naserer Kolonie 14). In der Techi-Sprachinsel Nknnya, nördlich von Kpanda, liegt der berühmte Fetischort Wuropong, wo der Hauptfetisch Sia angebetet wird. Diesem mnfs "jedes Jahr eine neue, aus einem Mensehenschädel gefertigte Trinkschale geopfert werden, weil er aus einer gewöhnlichen Kürhisschale nicht su trinken pflegt".

Ihrem Charakter nach werden die Ephe allgemein ale friedlich und gut-

mutig geschildert, den Stamm der Anglé ausgenommen, dessen Angehörige als kampf- und raublustige Gesellen verrufen sind. Die ührigen sind still, ja fast furchtsam su pennan. Zu Streit und Krieg ist wenig Neigung vorhanden, und selbst die vielbefabelte Tapferkeit der blutigen Dahome hat sich innøst bei der französischen Invasion als recht unverläselich erwiesen. Doch haben die Ephe zu gewissen Zeiten, wenn es sieh um "Sein oder Nichtsein" im vollen

Sinne dee Wortee handelte, wohl gezeigt, dass sie ihr geliebtes Heimatland nachdrücklich zu verteidigen wußsten. Solcher Fall trat ein, als im Jabre 1820 der König von Peki nebst zahlreichen Verhündeten den Stamm der Ho nnterjochen und ausplündern wollte, aber mit Energie und Glück von den erhitterten Hoërn zurückgeworfen warde. Die Leute von Agotime haben sogar den Aschantis (Asantes) die Stirn geboten und diesen "wilden Tieren" bei ihrem Einfalle (1869) manchen empfindliehen Schlag zugefügt 15).

Das Audenken an jene Fährden und Nöte leht noch jetzt nageschwächt im Volke fort, and die Götter, die damals Land und Lente schützten, werden fortan mit dankbarer Liebe verehrt, sollten es anch nur kleine Ortsfetische sein, die oft kanm weiter als bis zur Dorfgrenze bekannt sind. Das bringt une aber schon auf ein nenes Feld, nämlich auf das der religiösen Vorstellnngen nnserer Ephe, worüber wir in einem zweiten Artikel etwas Näheres mitzuteilen hoffen.

<sup>14)</sup> Horold, Trinkschalen aus menschlichen Schädeln im Hinterlande von Togo. Mitteil. a. d. deutsch. Schutzgebieten, Bd. VI, 1893, S. 61 bie 65.
<sup>15</sup>) Herold, Die politische Vergangenheit des westlichen Togo-Gebietes. Mit einer Einfeitung vom Missionar J. Spieth. Mitteil, aus d. dentschen Schutzgebieten, Bd. IV, 1891, S. 113

#### Der Vulkanismus der Erde.

Von Prof. R. Hoernes in Graz.

17

Die das irdische Magma durchtränkenden Liquida sind, wie schon Scrope betonte and später Reyer eingehend darlegts, von größter Bedentung für alle mit dem Vulkanismus ausammenhängenden Erscheinungen. Durch sie wird das Magma überhaupt erst ansbruchsfibig, es bedingt ferner die größere oder geringere Durchtränkung des Magma die Art und Weise der Eruptiou: stark durchtränktes Magma zerstäubt, an Liquiden armes fliefst rubig ans; und auch für die Erstarrung und Ausbildung der vulkanischen Gesteine ist die Durchtränkung von größter Bedeutung: mit Liquiden gesättigtes Magma erstarrt unter der Voranssetzung. dass die Liquida nicht entweichen können, vollkrystallinisches, wenig durchtranktes oder der Liquida beraubtes Magma mebr oder minder glasig. Für die reichliche einstige Durchtränkung des Magma ist nicht sowohl der durch Banschanalysen in zahlreichen Eruptivgesteinen nachgewiesene Wassergehalt, der auch später eingedrungen sein kann, als vielmebr das bäufige Vorkommen von Flüssigkeitseinschlüssen beweisend. Ferner gestatten auch die Ergebnisse der Untersuchungen Danhrées über künstliche Mineralbildung, welche die große mineralbildende Kraft des überhitsten Wassers nachweisen, auf die Rolle rückzuschließen, welche demselben bei der Bildung der vulkanischen Gesteine zufiel. Es gelang Daubrés darch Einwirkung überhitzten Wassers Quarz, Feldspat und andere Minerals der vnlkanischen Gesteine darznstellen, sowie Obsidian in eine körnige trachytähnliche Masse an verwandeln.

Was die Herknuft der Durchtränkungsflüssigksiten

der Eruptivmassen anlangt, so ist wohl mit Reyer snannehmen, dass das irdische Magun seit der Bildung der Planeten Flüssigkeiten absorbirt enthalts und bei der Erstarrung dieselben in ähnlicher Weise ausstofes, wie geschmolzene Metalle beim Erstarren die Spratzgase. Der gleiche Vorgang liegt den vulkanischen Erscheinungen auf anderen Himmelskörpern zu Grunde. Die Protuberanzen der Sonne sind als ungeheure Eruptionen von Gasmassen zu betrachten, welche dureb analoge Ursachen bervorgerufen werden, and die Oberfläche des Mondes zeigt nnzählige aufgeplatzte Blasen, welche auf Spratzvorgänge aurückgeführt werden müssen. Es giebt indessen auf der Erde unter den vulkanischen Erscheinungen manche, welche darauf hindenten, daß die nrsprünglich vom beißen Magme absorbierten Flüssigkeiten nicht hinreichen, nur sämtliche Ausbruchsvorgänge au orklären. Man het auch die geogrephische Verteilnng der irdischen Vulkane als ein Argument dafür ansehen wollen, daße von der Oberfläche der Planeten, aus dem Meere in die Tiefe eindringendes Wasser für die Bethätigung des irdischen Valkanismus nötig sei. In der That liegen die hente noch thätigen oder erst seit kurzer Zeit erloschenen Fenerberge der Erde zum weitsus überwiegenden Teile au den Rändern der Kontinente oder anf Inseln. Es giebt aber anch nicht wenige Ausnahmen von dieser Regel. M. Neumayr hat sie im ersten Bande seiner "Erdgeschichte" trefflich ansammengestellt, in dem er auf die jetat sicher beglaubigten jung vulkanischen Phänomene im Inneren Asiens hinweist und daranf aufmerksam mecht, daß auch manche centralamerikanischen Vulkaue sehr weit von der Seeküste liegen. Wenn die überwiegende Mohrzahl der Valkane küstenanke gelegen ist, so därzle dies wehrecheinlich ber auf die Ablangigste von den Brechtonen der Fedrinde als auf jene von dens indrüngenden Wasser des Geosan zunüchstahlten sein. Anch der von Reyer in seinem "beitrag uur Physik der Erupticusen" ausgeprochanen Ansieht Warten jedoch die reitenen" ausgeprochanen Ansieht Warten jedoch die Procheiblig zu muchen. Es sie vilmelner Wartendeihlige aus mehen. Es sie vilmelner Wartendeihlige der Scheiben der Scheiblig den der Scheiben der Scheiblig den der Scheiblig der Scheiblig der Scheiblig den der Scheiblig der S

Anch wenn man dieser Ansieht nicht vollkommen beipflichtet, wird man sich an der Chargengung gezwungen seben, dass die Vehemenz der meisten vulkanischen Ausbrüche durch Wasser verursacht wird, welches dom Magma von der Oberfläche des Planeten her ausitat. Die an den Riesenvulkanen Havais, welche insbesondere durch die nordamerikanischen Geologen so genau studiert worden sind, zu beobachtenden Vorgänge liefern hierfür sichera Belege. Vergleichsweise ruhig treten hier die Laven zu Tage, sie fließen ans wis eine nnter hydrostatischem Drucke stehends Flüssigkeit ohne die gewaltsamen Erscheinungen, welche bei den Ansbrüchen so violer anderer Vulkane zu beobachten sind. Mit Dana ist daher wohl anzunehmen, daß diese letzteren, exploeiven Vorgange erst dem Hinautreten des Wassers aus dem Meere znzuschreiben sind. Die fnrchtbaren Explosionserscheinungen, welche die Eruption des Krakatan 1883 anfwies, über welche wir durch R. D. M. Verbeck eine so genaue Schilderung erhalten haben, sind offenhar nur dem unmittelbaren Zutritt des Meeres au dem glübenden Schlot des Vulkanes auznechreiben. Durch diese außerordentlich hestigen Explosionen wurden bekanntlich in der flüssigen und gasförmigen Hülle des Planeten enorme Wellenbewegungen hervorgerufen; üher jene des Meeres, die sich am stärksten im Indischen Ocean außerten, bat G. H. Darwin ausführlich berichtet. Die durch die Explosionen des Krakatan vom 27. Anguet 1883 verursachten Wellenbewegungen der Atmosphäre gaben sich fünf bis zehn Tage lang in allen genaneren und stetigen Barometeraufzeichnungen der ganzen Erdoberfläche in Gestalt von Barometerschwankungen sehr auffallenden Verlaufes zu erkennen. Man konnte konstatieren - sagt Förster -, dass die von der vulkanischen Katastrophe verursachte Wellenbewegung in der Atmosphäre mächtig genug gewesen ist, um drei- bis viermal die ganza Erde au umkreisen und wonigstens im Anfange Druckschwankungen bis zn 1/100 des ganzen Atmospharendruckes hervorenrufen. Die his in sehr bohe Schichten der Atmosphäre emporgetragenen Massen vulkanischen Staubes verursachten eigenartige Dammerungserscheinungen, welche noch Monate nach der Kraketau-Eruption fast auf der ganzen Erde wabrgenom-

Bei allen vulkanischen Eruptionen spielt der ansgestofsene Wasserdampf die Hanptrolle. Nach Deville beträgt er eiwa 0,999 der aus der Lava entweichenden Flnida, der Rest ist Chlorwasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff s.-chweifur Säure. Schweielwasserstoff. Kohlenskare und Kohlenwaserstoff, anch Dimpfe von Schwede; "Chernstrim und Liesenschwirt deten an. Der Schwede; "Chernstrim und Liesenschwirt deren an. Der Schwede; "Chernstrim und Liesenschwaserschwirt und Menge des im Margan esthaltense Aberhitzter Wassersbestimmt wird. Beichlich durchtraktes Magna seretahlt bei der Erption unter gewähligen Explosionerschlanungen, wenig durchtraktes Mindt rahig sastungspränzende Magna bis des vulkäusieher Prozyzmen an vulkonischer Auche, sehlendert Beneben und Lapill auf gewähligen üben auf Esterrangen und aus auf der in Form von Stoffens engewasen Law wird Dampfe angegebofens. <sup>67</sup>de Mange Wirker absolutiert.

Erfolgt die Erstarrung einer Magmomasse on der Erdoberfläche, so wird der gröfste Teil der Liquida ausgespratzt und die Lava bläht sich auf, erstarrt schlackig, poros and schlecht krystallinisch. Erkaltet sie jedoch unter hohem Druck in der Tiefe, so werden die Lionida länger surückgehalten und die Erstarrung erfolgt vollkrystallinisch. Noch den Ansichten Cottas, Judds und Reyers kann ein und dasfelbe Mogma an der Erdoherfläche porose Laven und Gläser, in der Tiefe des vnlkanischen Schlotes vollkrystallinische Gesteine (Tiefengesteine) lieferu. Anch Ergüsse in größerer Tiefe des Meeres sollen, infolge des Druckes der lastenden Wassersaule, vollkrystallinische Gesteine bilden. Fo würden nach dieser Ansicht die Trachyte, Andesita, Phonolithe und Basalte nur die äufseren, an die Erdoberfläche emporragenden Zweige von Eruptivmassen darstellen, die sich in der Tiefe als Granit, Svenit, Diorit, Diabas etc. individualiziert hatten. Diese letzteren Gesteine waren keineswegs nur auf die geologisch älteren Formationen beschränkt, ihr höheres Alter wäre pur scheinbar, weil lange Zeit notwendig war, nm die Schichten der Erdrinde his an jenem Nivean abantragen, in welchem vollkrystallinische Ausbildung stattfinden konnte. Auch heute oher hilden sich noch vollkrystallinische Gesteine, die freilich nuserer Beohaehtung, weil in der Tiefe verborgen, nnangänglich sind.

Die Ergebnisse der genaueren Untersuchung mannigfacher, geologisch älterer und jüngerer Vulkandistrikte haben diese Ansicht vollkommen bestätigt. In viel größerem Umfonge ols früher kennen wir derzeit vollkrystollinische Gesteine von relativ geringem geologischen Alter. Die Petrographen hahen es aufgehen müseen, hei der Einteilung der Massengesteine das Alter derselben als einen wesentlichen Einteilungsgrund au berücksichtigen. Freilich ist es ous den schon erwähnten Ursachen klar, dafs aus den älteren Epochen der Erde von den damaligen vulkanischen Bildungen vorwaltend nur Tiefganggesteine und innere Kerue von Massenergüssen erhalten gehlieben sind, die Aufschüttungskegel und oherflächlich ergossenen Laven aber fehlen, während gerade diese unter den jung vulka-nisehen Gebilden fast ausschliefelieh unserer Beobachtung angänglich, die in größeren Tiefen befindlichen, angehörigen vollkrystallinischen Massen aber naseren Augen entrückt sind und nur selten und unvollständig durch tiefer greifende Erosion angänglich werden. Im ersten Bande seines großen Werkes "Das Antlitz der Erde" zeigt E. Su efs treffend, dols nur die Betrachtung einer "Denudotionsreihe", welche von den thätigen Vnlkanen ansgeht, um sehliefslich bei den alten, his auf die vollkrystallinischen Centralmassen denndierten vulkanischen Bildungen ansnlangen, zum Verständnis der letateren, den "Batholithen", führen könne. Als jüngste Glieder dieser Denndationsreihe führt Snefs iene Vul-

kane an, welche erst vor kurzer Zeit entstanden sind: den jungen Vulkan hei Leon, die Ausbruchstelle im See von Ropango und den Izalco. Keiner dieser Feuerberge ist noch ein Jahrhundert alt. Nehen ihnen wurden dann Jorullo and Monte nuovo als weitere Beispiele janger Vulkane genannt, die in historischer Zeit unter den Angen der Menschon entstanden sind. Daran schliefsen sieh jene, welche wie Stromboli und - allerdings in wesentlich anderer Gestalt - Kilanea auf Hawai sieh in ununterhrochener Thätigkeit befinden. Es folgen jene Vulkane, welche häufige Eruptionen, wie Vesny und Atna, oder minder häufige, wie Ischia hieten. Ihre Zahl ist sehr grofs und noch größer die Zahl jener, von welchen Aushrüche historisch nicht oder doch nicht mit Sicherheit nachgewiesen sind, welche aber ihre Aschenkegel vollkommen bewahrt haben, wie die Pnys der Auvergne oder Rocea Monfina. Wird ein solcher vnlkanischer Kegel den zerstörenden Einflüssen ausgesetzt, so wird die Asche herausgewasehen; das steinige Gerüst mag sich erhalten, soweit es aus steilen Gängen besteht; die Ergüsse, welche auf Asche ruhen, stürzen ah. Anf dem Scheitel des Vulkans treten in strahlenförmiger Anordnung die Eruptivgänge hervor. Zugleich wird der Sockel des Vulkans rings nm seinen Fufs blofsgelegt. Man sieht die Reste der Krone und man sieht einen Teil der Unterlage, aber man sieht nicht den Schlot. Dies ist der Zustand, in welchem der von E. Reyer so ausführlich geschilderte Monte Venda in den enganeischen Bergen sieh hefindet, on dessen blofsgelegter Basis sich anch sehon die zeitlichen Intrasionen in die sedimentaren Schichten zeigen. Ahnlieh wie die Enganeen seigen nach C. Doelters Schilderung einige Aushruchstellen auf den Ponsainseln weitgehende Abtragning der Aschenkegel und strahlenförmigen Bau der vom Schlote ausgehenden Eruptivgange. In den nordamerikonischen Laccolithen sieht E. Suefs die weiteren Glieder seiner Denudationsreihe: was unter dem Vende nnr in kleinem Mafsstabe sichtbar war, die seitliche Intrusion oder Injection von saurem Magmo in sedimentare Schichtreiben, das zeigt sich in größtem Maßstabe in den Henry Monntains, den Spanish Peaks und anderen Fällen im mittleren Nordamerika. Als Beispiel einer gewaltigen Injektion von hasischem Magma führt Suefs den anf eine Erstreckung von 120 his 130 km bekannten Basaltlagergang "Whin Sill" in den Corbonahlagerungen von Northumberland an. Er erörtert sodann die von J. W. Jndd so eingehend geschilderten vulkanischen Bildungen der inneren Hebriden, welche den Zusammenhang von ouf einer Linie gelegenen, die Kerne alter Fenerberge darstellenden vollkrystallinischen Massen mit oherflächlich ergossenen Laven erkennen lassen. Diese Massen gehen aber anch wahre Laccolithe in die mesozoischen Schichten ab und schon bevor Jndd die Bedentung der vollkrystallinischen Kerue klarlegte, hat Geikie die Einschaltung dieser intrusiven Massen in die mesozoische Serie erkannt, welche dann von Judd weiter hestätigt wurde. Von den tertiären Vulkanen der Hehridon wendet sich Snefe zu der trissischen Eruptionsstelle hei Predazzo, welche seit ihrer ersten Schilderung durch Marzari-Peneati 1823 von so vielen Geologen anfgesucht und geschildert wurde, ohne daß die Mannigfaltigkeit ihrer Erscheinungen erschöpfend erörtert worden wäre. Die Vulkane von Predazzo und dem Monzoni lassen ebenfalls ihre Schlote erkennen, nnd ohwohl ihr Alter unvergleiehlich höher ist als ienes der Hehridenvulkone, sieht man doeh anch hier die angehörigen, der Triasformation eingeschalteten Laven und Tuffe. Als ein weiteres Glied seiner Denudationsreihe erörtert Sue fe die Eruptivgebilde des Banatergehirges, welche so tief enthlöfst sind, daß der Zusammenbang der gemeinsamen Spalte deutlich hervortritt, während seitliche Ergüsse ganslich fehlen, so daß Cotta an der Meinung kam, dafs es auf dieser Spalte nicht zu wirklichen Aushrüchen an der Oberfläche gekommen sei, während Snefs die Ansicht ansspricht, daß hei der so bedeutenden Abtragung des Gebirges die ausgeströmten Laven woithin zerstört werden mnfsten. Würde die Ahtragung noch weiter gegangen sein, so würde man nnr einen einzigen Zng von Quarzdiorit sehen und leicht könnte die Zerstörung so weit gehen, daß die mannigfachen Kontaktgehilde, welche der Diorit in den benachharten mesozoischen Kalken erregte, mit diesen selbst verschwinden würden und von der ganzen Mannigfaltigkeit des Gehirges, wie sie sich beute offenbart, bliebe dann nichte zurück als ein dioritischer Zng, eingebettet in Glimmerschiefer und Gneis, dem mancher Beobachter dann ohne weiteres ein archäisches Alter zuschreiben kännte.

Als eine solche, bis anf die aus vollkrystallinischem Gestein bestehende Ausfüllung der Eruptivspalte abgetragene valkanische Bildung bezeichnet Snefs deu svenitischen, in seinem südlichen Teile granitischen Zug. welcher bei Brünn den Ostrand der böhmischen Masse begleitet und sie von den Sudeten trennt, also awei ganzlich verschieden gebante Schollen der Erde scheidet. Er bezeichnet solche tief enthlöfste Eruptivzüge als Narben". Alle hisher genannten Vorkommnisse der Denndationsreibe sind entweder Aufschüttungen auf der Oberfläche des Planeten, veranlasst durch Ansbrüche, welche ans dem Inneren desfelben hervordrangen, oder es sind die Reste der Schlote and Spalten, durch welche diese Anshrüche ihren Weg fanden. Weiter gebende Zerstörung der Erdrinde enthüllt nun aber auch Massen, welche, wenigstens in den meisten Fällen, die Oberfläche in glutfüssigem Zustande nicht erreiehten, sondern als gewaltige Felsenbrote in der Tiefe erstarrt sind, ibre Umgebnng durch Kontaktwirkung verändernd und Apo-physen in dieselbe entsendend. Solche Gebilde nennt Suess: "Batholithe" und zählt ihnen beispielsweise den Drammengranit im Gebiet von Christiania, die Granitstöcke von Barr-Andlan und Hobwold in den Vogesen, deren Kontaktwirkungen auf die Steigerschiefer H. Rosenbusch eingehend schilderte, sowie die Granitstöcke des Erzgebirgee zu. Snefs ist der Ansicht, daß der Injektion granitischer Massen, welche eine so hohe Temperatur besafsen, um die Gesteine ihrer Umgebung hochgradig zu verändern, notwendig die Bildnug eines entsprechenden Hohlrunmes vorausgehen musste. Suess ist der Cherzeugung, dass solche Hohlräume bei den verschiedenartigen Bewegungen der Erdrinde, gnmal bei nugleichmäßiger tangentialer Verschiebung oder ungleichmässiger Stauung zu Stande kommen und dass dann diese "Maenlae", wie er sie mit Dutton neunt, durch Magma-Injektion gefüllt werden: "Die obersten peripherischen Teile des Erdkörpers sind durch tangentiale Spanning festgehalten wie ein Gewölhe. Entweder radiale Spanning oder Abstau treint einen Teil des Erdkörpers gegen innen ab nud es hildet sich eine große, der Erdoberfläche mehr oder minder parallele, bei radialem Abrifs sehr ausgedehnte, bei Abstau mehr linsenförmige Ablösung, eine Mucula, welche sich mit Laven füllt. Findet an der Oberfläche die tangentiale Spannung nach irgend einer Richtung ihre Anslösung, g. B. dnreh Fultung oder dnrch Cherschiehung einer anderen Scholle, so sinkt hinter der Faltung oder Überschiehung das Gewölbe in die Macula nnd auf den Sprungen oder Einbrüchen quillt Lava bervor."

Die oberflächlichen Ansbrüche stellen sich, so gewaltsam sie auch sein mögen, von diesem Gesichtspunkte aus als eine Nebenerscheinung dar, welche verglichen mit den gewaltigen Verschiebungen einzelner Teile der Erdrinde und der durch sie bedingten Injektion der Batholithe sehr an Bedeutung verliert. Aber anch die Batholithe vermögen keineswegs gehirgsbildende Vorgange zu veranlassen, wohl aber beeinflussen sie dieselbe in gewissen Fällen noch lange nach ihrer Erstarrung durch ihre große Masse und Festigkeit, indem sie sich den Verschiehungen passiv als Widerlager entgegenstemmen und so hänfig den Verlauf der Faltenzage durch ihren Umrifs bestimmen.

Wir sehen, wie weit sich die neueren Ansichten über die Ursachen und Wirkungen des Vulkunismus von jenen entfernten, die enr Zeit v. Il umboldts und v. Buchs die Geologie beherrschten. In den vorstehenden Zeilen wurde vielfach der eingehenden nnd sorgfältigen Arbeiten Erwähnung gethan, welche so mannigfache ältere und jüngere Ernptivgebiete zum Gegenstande haben und welchen im wesentlichen die Entwickelnng der neneren Ansichten über den Vulkanismns zu danken ist. Es ist bemerkenswert, dass es bente an einer gnten ansammenfassenden Darstellung der vulkanischen Erscheinungen der Erde fehlt, während so zahlreiche ausgezeichnete monographische Schilderungen einzelner Vulkangebiete vorhanden sind. Die Arbeiten von J. Roth über den Vesny und die Umgehnng von Neapel, von Sartorins v. Waltershansen über den Ätna, von Gerhard v. Rath über das Albanergebirge, von K. v. Fritsch and F. Fonqué über Santorin, von Lecoq über die Vulkane der Anvergne, von Dechen über jeno der Eifel, welchen eich zahlreiche ähnliche Monographieen unreihen, geben ausgeseichnete Schilderangen einzelner Vulkangebiete, während es seit Serope niemand naternommen hat, ein zusammenfassendes und zugleich ine Detail eingehendes Bild von dam Vulknnismus der Erde zn entwerfen.

#### Eine japanische Reise um die Welt vor 100 Jahren 1).

Übersetzt von Kisak Tamai, aus Japan, z. Z. in Berlin.

russisches Kriegeschiff "Nadasbida" vier Japaner, den 1) Es handelt sich nm einen japanischen Parallelbericht

-) Es handelt sich im einen japanischen Parkilelbericht wenn anch nur kurz – 28 Krusenstern's Relie beschreibning. Vergl. Krusenstern, Relie im die Welt, St. Peterburg 1810 (die Quart-Ausgabe), Bd. 1, p. 5, 20. Die vorkommenden Namen, in der Japanischen Transkrijtkon etwas entstellt, lassen sich meist durch Vergleich mit Krusentwas etwas entstellt, lassen sich meist durch Vergleich mit Krusentwas etwas entstellt, lassen sich meist durch Vergleich mit Krusentwas etwas entstellt, lassen sich meist durch Vergleich mit Krusentwas etwas entstellt parking. sterns Werk wieder berstellen.

Es war im September des Jubres 1804, als ein | 60 jährigen Tsudaju und seine Genossen Gihei, Sabei und den 34jährigen Fasiuro, die 15 Jahre zuvor wäh-.Nadashida\* ist: Nadeschda,

-Resapor Resanoff, Harmot\* Palmonth .Korwohr" St. Caterina" St. Catharina,

"St. Caterna." " St. Caterna, die erwähnte Südsceinsel ist Nukahiwa, cfr. Krusemstern I, 8 195

rend eines Starmes Schiffbruch erlitten hatten und an die ostsibirische Küste geschleudert wareu, bei der Insel Iwogushima nuweit vom Hafen Nagasaki (Japan) uns Land setzte.

Das interessante Tagebach von jener Reise, das diese Weltnmreisenden in japanischer Sprache verfaßt haben, ist nun. nachdem die ersteren bereits längst gestorben, Ende Jasuar 1895 von dem großen japsnischen Verleger Sahei Ohasi, Chef des "Hakubunkan" zu Tokyo, der im verflossenen Jahre sich längere Zeit in Enropa zum Studium des Verlagshandels in den großen Städten anfgehalten hat, zum ersten Male veröffentlicht worden 2). In Anbetracht des allgemeinen Interesses einer solchen Weltnmreisung vor 100 Jahrea und besonders deshalb, weil das Tagebuch von Lenten geschrieben ist, deren Volk hisher von der übrigen Welt vollständig abgeschlossen gelebt hat, da es bei Todesstrafe verboten war, ins Ansland au reisen, wollen wir in Nachfolgendem unseren Lesern einige der interessuntesten Stellen daraus mitteilen.

Wir waren 16 Leute — so beitst en hier ann Beginn —, die wir in November 1789 mit unseren Kappitan Heibel, auf dem Segeleichte, Wake Mija - Maru' von dem Hiden I hinto - Ma kin unweit San dai algereichten waren, am nach 'est dies jertiger Tokyo Heise auf der Fahrt stewerben und so auben uit un gewangen, am dem heftigen Sterme die Stirn bieten zu Können, sellst die Macten abenhausen. Mas sollten wir Hille losen jetzt ohne Stener auf Masten beginnen? Da hiefe er, sich von den Wellen trieblen lassen, wohlin diese walten. Unser Glück war es, data wir ein volke fehlen.

Wir sahen keinen Berg, keine Insel, kein Ufer mehr. und so verging ein halbes Jahr, welches uus eine Ewigkeit dünkte, bis wir nm 5. Juni 1790 bei einer uns unbekaanten, trotz des Sommers mit Schnee und Eis bedeckten Insel landeten. Zehn Tage hindurch sahen wir hier kein lebendiges Wesen, und erst am elften Toge kamen wir in ein Dorf, dessen Bewohner, etwa 30 an der Zahl, in Höhlen wohnten. Ihrem Aufseren nach hatten die Männer kurze Haare, langen Bart und oine schwarze Gesichtsfarbe. Ihre Kleidung bestaud aus Federn und Tigerpelzen: die Sprache war eins von der unseren gans verschiedene. Beim ersten Anblick glanbten wir nicht Menschen, sondern wilde Tiere vor nns an sehen. Trotz dieses wilden Anblicks nahmen diese Lente nns freundlich nuf. Die Männer trugen unser Schiff nufs Land and die Frauen brachten uns Fische. Wasser and Heu und machten uss ein Lager zurecht. Das fremde Land aber, das wir betreten hatten, war eine Insel "Om dereits", die unweit der Beringstrafse gelegen war und im Jahre 1787 von dem ans Moskau stammenden Kapitäs Serikof entdeckt und nach einem heftigen Kampfe mit den Eingeborenen erobert wordes war. Was die Frauen asbetraf, so trugen die verheirsteten die Haare hochgesteckt, während die nnverheirsteten dieselben in drei Strähnen herunterhängen Sonderbar erschien uns, dass die Franen an dem Muad sich einen falschen Bart eintstowiert hatten uud außerdem einen Holzstab durch die Mitte ihrer Nasa gesogen hatten, an welchem Ringe ans Fischknochen oder Glas aufgezogen waren. Zehn Tage waren wir hier in der Eisöde unter den Wilden - so erzählen

die Reisenden wieder -, da kam ein genz mit Pelz beladenes Schiff an, aus welchem sehn bewaffnete, einer fremdes Nation angehörige Masser ausstiegen. Es waren russische Beamte und Soldaten, die uns ansfragten; jedoch konnten wir uns gegenseitig nicht verständigen. Doch so viel konnten wir ihnen begreiflich machen, dass wir aus Japan seien. Am anderen Morgen wurden wir von den Russen auf ihr Schiff aufgenommen, welches nach einer 50 Werst entfernten Insel "Nachatsuka" fnhr. Dieselbe steht unter der russischen Verwaltung und leben dort 40 Russen und 70 Eingeborene. Hier verblieben wir zehn Monate, während welcher Zeit die Russen uns Nahrung gaben, wofür wir ihsen beim Fischfang und bei der Jagd halfen. Auf der Insel selbst gedieh kein Baum, sondern nur einige dem Schilf ahnliche Sorten Gras, des auf der Insel als Brennmaterial verwandt wird. Die Bewohuer fangen hier Lachs, Stör, des öfteren auch tote Walfische und sonstige Sectiere. Diese Fische wurden, so wie sie waren, mit Seewasser gekocht oder gana roh gegessen.

Als Waffen gebrauchten die Leute 2 m lange Holsstücke, an deren Spitze vergiftete Steine befestigt waren. Im Frühling 1791 war es, als wir einen russischen Kapitän mit Namen Garanof kennen leruten, der uns versprach, sieh zu hemühen, uns nach dem Festlanda und spöter nach Europo mitsunehmen.

An eine Rückkehr nach nuserer Haimat war au jener Zeit nicht zu denken, da Japan noeh keine Verbindung mit irgead einem Lande hatte, auch die ldee eines Wasserweges zur Zeit noch keinem Menschas gekommen

Leider war unser japanischer Kapitan Heibei inzwischen im Winter auf der Insel Nachatanka gastorben, so dafs wir nur noch 15 an der Zahl waren, die mit dem Kapitan Garanof mitfuhres. Mit diesem kamen wir, uas nach Norden richtead, nach einer Fahrt von 25 Tagen nach einer Insel Saubasho, welche 400 Werst von Nuchatsuka entfernt ist. Hier nahmen wir eine große Ladung Pelz von Tieren, die die Bewohner im letzten Winter erjagt hatten, nnf, nnd fahren nunmehr nach der Insel Amiseisk, wo die Nachte nur so knrze Zeit währten, dass man kanm den Unterschied swischen Tag und Nacht wahrnehmen konnte. Nach naserer Wasseruhr wurde es erst um Mitternacht dunkel und nm ein Uhr war es schon wieder ganz hell. - Hier erfuhren wir zum ersten Male, dass ein japanischer Kapitan Kodajn mit seines Genossen vor 15 Jahren bereits ebeufalls hier mit seinem Schiffe in einem Sturme gestrandet war, and des weiteren erfahren wir zu unserem großes Erstaunen, dufs derselbe auf Kosten der russischen Regierung über Ochotsk, Yakntak, Irkutsk his nach Petersburg zu Lande und von dort aus mit dem Kriegsschiffe nach seiner Heimst zurückgeschickt worden war.

Zehn Tage weren wir von Nechstak aus unsterwege, als wir sehne Eicherpen außen. Der Kapiftan wunderte sich sübst hierüber, indem er erklärte: "Non sind wir sehne 200 Weret in weitig gelüren." Den nicht finhren wir nach Amiseisk aurfelt, von wo ans wir nach filhren wir nach Amiseisk aurfelt, von wo ans wir nach 43 Magiger Fahrt am 25, juni 1791 in den Hiefen von Ochotak sinlicien, das von Nachstak 3870 Weret entfrent ist. vor, der uns anch nam ereten Male mit Brota untwertete.

Da es uns daran lag, eine Beschäftigung en finden, nm anf eigenen Füßsen au stehen, der Häfen von Ochotsk zur Zeit aber noch so unbedeutend war, daße es für ma Frennde dort noch keine Arbeit gab, so versprach na der Kapitän, 'uns nach einer von dort 4000 Werst ent-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>/Sendai hyökyakn kwansei senkan seksi shüköki. Bericht über eins Weltumseglung während dar Periods Kwansei von dan Wanderern aus (der Provinz) Sendai.

fernten bedentenden Stadt Irkutsk im inneren Sibirien an hringen. Da wir jedoch nicht auf einmal alle befördert werden konnten, weil so viels Pferds nicht für nns gur Verfügung standen, so ließen wir dae Loos darüber entscheiden, wer von nns zuerst befördert werden sollte. So kamen wir erst nach und nach in drei getrennten Gruppen in Irkutsk an - die ersten von uns waren am 18. Juli 1791 von Ochotek abgereist and die letzten am 3. August 1792. Reisen danertan 51/2 his 6 Monate. Im Sommer ritten wir und im Winter wurden Schlitten benntzt. Im Sommer mussten wir hei Tag und bei Nacht das Gesicht mit den ans Pferdehaaren gemachten Netzen, sogen. "Seitschika", bedecken, um uns vor der Plage der Ungeziefer au schützen. Auf der Reise unch Irkntak verloren wir leider einen unserer Kameraden Namens Itachigoro, Er starh in einer Stadt Yakntak, die von Ochotsk 1200 Werst and von Irkutsk 2813 Werst entfernt ist, nachdem der ganze Körper ihm vom Gliederreifsen über und über anfgeschwollen war.

Ale wir in der im Jahre 1653 gegründeten Stadt Irkutsk ankamen und zum Stadtvorsteher geführt wurden, haben wir zum großen Erstaunen einen Beamten von japanischem Aussehen, der naben dem Stadtvorsteher safe und mit ganz fröhlicher Miene uns ansah. getroffen. Wie angenehm und wie wunderbar war es für nns, als der letatere nns mit unserer Sprache nach uneeren hisherigen Erlebnissen fragte, da wir gar nicht arwartet hatten, hier, viele Tausend Werst von der Heimat antfernt, in unserer Muttersprache angeredet zu warden. In der angenehmsten Unterhaltung mit ihm erfahren wir, daß er vor 15 Jahren bei dem Schiffbruche mit seinem Kapitan Kodaju in der Nähe von Kamtschatka gestrandet und hierher, ebenso wie wir, geschickt wurde. Er hiefs Shinso aus der Provinz Ice, doch führte er damals den rassischen Namen Nikolai Petrowitschi Korotegenof, weil er rassischer Unterthan geworden und mit einer Russin verheiratet war, anch bereits drei Kinder hatte. Er lebte als Lehrer der japanischen Sprachs und hatte etwa 10 Schüler in der Stadtschule, bei der mau damals schon chiuesisch und mongolisch lernen konnte. Wir haben aufserdem noch einen über 80 Jahre alten Russen Namens Tokorakof, der unsere Sprache ziemlich gut sprach, getroffen. Tokorakof hatte von seinem 12. Lebensiahre an bis zum 20. neun Jahra lang bei einem Japaner, der damals dorthin gewandert war, iapanische Sprache gelernt,

Durch die herzliehen Bemühungen dieser beiden lebten wir acht Jahre lang in Irkutsk. Während dieser Zeit waren wir hald als Arbeiter, hald als Fischer imf Flusse Angara and in dem von der Stadt 70 Werst entfernten großen See Baikal thätig. Einmal haben wir Sake (Reiswein) gebraut und damit haben wir ziemlich viel Geld verdient. Als wir als Fischer auf oder an dem See Baikal waren, sahen wir täglich zu unserer großen Bewunderung ein wildes Volk, Namens Tongns, das keine feste Wohnung hatte, sondern immer um den See hernm wanderte nud sehr gut Bogen schiefsen konnte. Z. B. ein Tongus schiefst einen Pfeil in die Höhe und mit einem zweiten Pfeile schiefet er eogleich nach dem ersten und trifft ihn jedesmal. Auf dem Kirchhofe zu Irkutsk haben wir zu unserer Verwnnderung zufällig awei eteinerne Gräher mit japanischer Inschrift ans dem Jahre 1726, in welchen swei Japaner, Takenchi and Matsumoto, hegraben lagen, gefunden.

In Irkntsk starh während unseres Aufenthaltes unser Kamerad Kitschiwsi und so blieben nnserer nur noch im ganzen 13.

Endlich wurden wir 13 Landslente am 1. März 1803 plötzlich zum Stadtvorsteher gerufen, welcher uns wie folgt ansprach:

"Unser Kaiser Alexander hat mir gestern Aleud siene Betes geschicht, daße en alle hier weilende Jepaner in Ansiens empfangen will, und daher will ich enden fleigheits steelle nach Petersburg schieken. Unser kniere hat die Absieht, mit dem japanischen Kaiser einen Vertrag uns Zweeke den Bandels and Verebeit und Vertrag uns Zweeke der Bandels and Verebeit Japaner gewiff gana gut behandeln. Wer unter nech Japaner nech der Hienst autwickshere will, des wild unser Kaiser gewife mit einem Kriegsschiffe nach Japan echicken."

Und so verließen am 7. März im Jahre 1803 wir 13 Landdeute mit dem kaiserlichen Boten und Dolmetscher Nikolai Petrowitschi Kontegerof (unserem Landamanne Shimo) die Stadt Irkutk, im welcher wir acht langs Jahre gewohnt hatten. Da wir vom Kaiser zur Audieuz befohlen waren, wurden wir bei der Altreise ans Irkutsk mit den größten Ehren von den Beamten und Bekannten vershechiedt.

Nach 52 tägiger Fahrt bei Tag und Nacht über Kurasunsvarsk (am Flusse Yenisei), Atschinsk, Tomsk. Tümen, Ekaterinhurg, das Uralgehirge, Perm, Kasau. Nisiunie-nou-Gorod und die wunderhar schöne, große Stadt Moskau, die noch nicht durch Napoleon in Brand gesteckt war, kaman wir am 27. April 1803 in Petershnrg an. Diese ganze Strecke sind wir anf Wagen mit drei oder vier Pferden gefahren. Der Weg von Irkutak his nach Moskau war nicht gut, aber zwischen Moskau nnd Petersburg war er ganz gerade, glatt nnd wanderbar gut gebaut. Auf der Fahrt wurden unsere drei Kameraden Sadaju, Seiso and Ginsabaro wahrscheinlich wegen des Schnellfahrens krauk und hlieben auf dem Wege. Seitdem haben wir von diesen Kranken gar nichts gehört, deshalb waren wir sehn Kameraden aufser dem Dolmetscher Korotegenof (Shinso) übrig, als wir in Petersburg ankamen.

Unser Dolmetscher wurde vom damaligen answärtigen Minister Gursf gerufen und kem erst nach einigen Stunden zu uns zurück und sagte:

"Kaiserin Ekaterina II. bat einmal den japaniechen Kapitau Kodaju mit seinen zwei Genossen, die mit mir vor etwa 30 Jahren bei dem Schiffbruche an Kamtschatka strandeten und später nach Petersburg geschickt wurden, wie ich davon Euch schon öfters in Irkutsk erzählte, mit dem kaiserlichen Gesandten Resanof zusammen anf einem Kriegsschiffe nach Japan vor etwa schu Jahren geschickt. Der Gesendte Resanof wollte nech dem Befehle der Kaiserin Ekaterina II. den Vertrag vom Haudel und Verkehr mit Japan schließen. Wie sehr er sich dafür bemühte, kam er doch nmsonst aurück, weil die japanischen Hafenbeamten in Nagasaki sehr hartnäckig waren und ohne die Holländer nichte machen wollten. Der jetzige Kaiser Alexander will diese Gelegenheit, euch alle Japaner nach Japan mit Kriegsschiffen zu schicken, dezu benntzen, um den mifslungenen Zweck der Kaiserin Ekaterina II. zu wiederholen. Alles. was ich euch eben erzählte, habe ich vom auswärtigen Minister Garaf gehört. Der Minister wird morgen früh euch alle zu sich rafen und persönlich mit ench sprechen."

Am 28. April wurden wir sehn Kameraden susammen von blimister Garaf gerufen nach färsgte er nas, ob wir nach der Heimat wieder surückkehren möchten oder nicht. Unsere Antwort lautete: "Tandajn und andere fünf Kameradeu wünschten nach der Heimst surückzukehren, doch die ührigen vier wollten nicht nach der

Heinat.\* Der Minister Gard setzte hinzu: "Unser Kaiser wird kürzlich sench alle in Audieuz empfangen. Beim Empfang des Kaisers sollt ihr alles, was ihr wollt und wänschet, auf die Frage des Kaisers ganz richtig antworten. Der Tag, an welchem ihr vom Kaiser empfangen werdet, wird in einigen Tagen bestimmt werden. Ich werde es euch mitteilen.\*

Nun hat der euswärtige Minister Garaf am 1. Mai 1803 une schriftlich folgendes mitgeteilt:

Nach diesem schriftlichen Befehle haben wir mit großer Selwierigkeit unsere Nationaltracht, Siefel etc. machen lassen, da wir dannals bider kein einziges aus der Ileinat mitgebrachtes Kleidungestlick mehr hatten. Die Haner in der Altte des Koples haben wir miteinander selberen lassen und die Haare au den beiden Seiten oben auf dem Hinterhopfe festgebunden, gunz wie in der Ileinatt.

Vormittage am 16. Mai haben wir die grofte Ehre gehaht, daß wir von den fünf answärtigen Beamten zum kaiserlichen Palast geführt und vom Kaiser ganz freundlich und galt empfangen wurden. Wir eafsen dem Alter nach im Saale des Palastes und warteten etwa eine halbo Stunde. Nun kann der auswärtige Minister Garaf mit zwie feingeleldeiden Herren und sieben Damen zu uns. In diesem Augenblicke wollten wir nach unserer Sitte mit unserer Stirn den Boden berehren, nm ganz höflich zu grüßen, doch hielten viela Beamte une auf und sagten:

"ihr brancht beim Grüßen mit eurer Stirn nicht den Boden zu berühren, sondern grüßet nach der russischen Sitte stehend!"

Die âlteste Dame kam näher zu une nud eagte: "Jener Jüngere ist mein Sohn, der Kaiser Alexender,

"Jener Jüngere ist mein Sohn, der Kaiser Alexander, der 45 Jahr alt ist; der andere ist sein Bruder Konstantin. Jene Dame, die in der Mitte unter dan fünf Damen sitzt, ist die Kaiserin, aus Dentschland gebürtig; die anderen Damen sind Hofdamen."

Dann kamen der Kaiser und sein Bruder Konstantin näher zu nns. Der Kaiser fragte nns, ob wir nach Japan wieder zurückkehren müchten oder nicht.

Daranf antworteten Tsudajn, Gihei, Sahei md Tsuiro, dafe sie mit Hillid der Kaisers nach der Heimat zurückreisen möchten. Aber Mosiwo nad Minosuke, welchs sich auch anfangs nach er Heimat zurückrafihren fest entzehlossen hatten, haben plöttlich and die Frage des Kaisers ihre Gedanken verändert and antworteten, dafs sie mit den anderen zusammen in Peterbelurg belieben möchten.

Da sagte der Kaiser zu uns: "Das ist recht, dase ihr wieder eure Heimat sehen wollt. Seid ruhig, ich werde euch eure Verwandten und Bekannten in der Heimat

in sinem Jahre wieder treffen laseen!".
Der Kaiser hat jeden von uns, die nach der Heimat
zurückzukehren wünschten, 20 Stück Goldmünzen und
eine Taschennhr geschenkt. Des Kaisers Bruder fragta
uss unch nuerer Reigion; doch augte ihm des Käisere
Mutter; das branchte man uns jestz nicht zu fragen.
Die Käiserin hat aber mit uns kein Wort gewechselt.

Aus allen Erdteilen.

Abdruck mur mit Quellenangabe gestattet,

- Zwei alte Kanoe-Schultswerke, Bug und Stern eines Kriegsbootes aus Neu-Seeland darstellend, sind durch Vermittelung von Sir Walter Buller an das Museum für Völkerkunde eu Berlin gelangt. In dem, von diesem Institut berausgegebenen "ethnologischen Notizhiat" (Hert 2 [1895], S. 1 bis 5), giebt Dr. von Luschan eine Abhäldung und Beschreibung dieser sehr wertvollen Stücke. Danach sind es dig Reste eines igner berühmten, alten Maori-Kriegsboote, die nach dam Vorbild des mythischen Arawa-Kauces gebaut sein sollen, in dem die Voreltern der Maoris nach Neu-Seeland gekommen sind. Diese Boote erregten schon das Staunen und die Bewunderung von Cook, der im Märe 1770 ein solches gemessen hat. Dasselbe war, nach seiner Angabe, "681/2 Fuls-lang, 5 Fuls- breit und 31/2 Fuls- tief. Der Boden war wie ein Keil gestaltet und nue drei Stücken der Länge nach zusnumengesetzt, die durch starkes Flechtwerk ancinander befestigt waren. Jede Seite bestand aus einem einzigen Brett, das 63 Fufe ineg, 10 his 12 Zoll breit und etwa 1 Zoll dick war. Das verzierte Vorderteli ragte 5 bis 6 Fufe über den Körper des Kahnes binans; am Hinterteil war gleichfalls ein Aurper um Angues minans, am ninterien wir gleichfalls ein Zierstück befestigt, wie der hintere Pfosten eines Schiffes auf dem Kiel. Es war 14 Fuß hoch, 2 Fuß breit und 1½ Zoll dick. Beide Zierstücke waren in erhabener Arbeit geschnitzt". Keines dieser Boote ist gane auf uns gekommen, und wenige Museen besiteen wenigstens einige geschnitzte Zierstücke von Bug nad Stern derselben. Obwohl eins genauere Datierung der in Berlin befindlichen Stücke nicht möglich ist, so sind sie jedenfalle völlig unberührt von jedem suropäischen Einflusse und haben sogar eine Art von archaischem Charakter. Measchliebe Fratzeu mit Haliotis-Augen und eine fast verwirrende Menge von einzelnen und doppelten, drei- und vierfachen Spiralranken, sowie eine Reihe von anderen Darstellungen, die teilweise auf Tier- oder sehr verserrte menschliche Figuren zurückeuführen sind, bilden die Motive zu den Schnitzereien. Sie gehören einem Boote an

das im Jahre 1857 zum letzten Male beuutzt wurde, und

zwar fuhr auf deunselben der berühmteste und von den Maoris win ein Ynter vereirte und geschätzte Gouverneur Neu-Belands, Sir George Grey, über den Rotomahann-See. Binn genauere Beschreibung und Deutung der kostbaren Stücke soll später erfolgen.

- Ein großertiges Werk moderner Indischer Ingenieurkunst ist in der "Perlyar Irrigation Worke" im stidlichen Indien eum Abschluse gebrueht worden. Die meteorologischen Verhältnisse gewisser Gebiete des sidlichen Indien sind bekanntlich seit undsuklichen Zeiten recht m günstige und ist der herrschende Regenmangei wiederholt die Ursache von Hungermot in diesem Gehiete geworden. Der Södwest-Monsun, als heißer, trockener Wind von Afrika aus-geliend, absorbiert auf dem Wege über den Indischen Oesen ngeheure Wasserdämpfe und treibt dieselben ju Form von Wolken gegen die Küstengebirge des westlichen Indien. Be-vor der Wind uun die höheren Bergketten fiberschreitet, hat er im Küstengehiet die meiste Feuchtigkeit bereits abgegeben und kann so dem Inneren nur wenig oder gar keinen Regen bringen. Auch der Nordost-Monsan der in diesen Gebieten webt, bat, bevor er den südlichen Teil Indiens erreicht, seine Hauptfeuchtigkeit bereits verloren. Die Folge davon ist, daß, während die Westküste jährlich 100 his 190 Zoll Regenmenge answeist, die Inneren Gehiete nur 25 his 40 Zoll er halten. Die Versuche, durch Anlage großer Tanke nud künstlicher Seen Abhilfe eu schaffen, hatten keinen Erfolg, da dieselben auch vom lokalen Begenfall ahhängig waren, Bereits Im Jahra 1808 schlug nun der Ingenicur der Madras-Regierung, Kapitan Caldwell, vor, einen der nach Westen fließenden Flüsse in der Nähe seiner Quellen abzufangen und nach Osten hin durch das trockene Gebiet abzulenken. Der bedeutendete der hierbei in Frage kommenden Flüsse, der Periyar, d. h. der große Plufs, eutspringt nämlich nicht weit von einer Quelle des Vagal-Flusses, der nach Südosten in die Bai von Bengalen abfliefst. Während der erstere uun euweilen den westlichen Küstenstreifen mit verheerenden Fluten überschwemmt, ist der letztere fisst ganz ausgetrocknet und in manchen Jahren erreicht kaum etwas von seinem Wasser die Palksstrafie.

in Alex 100 was die Marke-Regierung leider nicht bei der Gran in der Werk auf Urstal aus dem der und in Alex 100 des Alex

— Der Aufstand der Daugnann im westlichen Sinn. Bile Bangsen, die gemeinstellig min werden Meilen. Bile Bangsen, die gemeinstellig min werden Meilen die chineitelle Herrschaft begriffen sind, bilden die mehlum und der Stehn de

Elemen wir bei des Dingeners und in Outstatevans perspekt im Beglannschause her Rijen aus in der stellten File auf der Schaumschause her Schaumschause her Schaumschause her Begland im Schaumschause her Begland im Schaumschause her Begland im Schaumschause her Schaumschaumschause her Schaumschause her Schaumschaumschause her Schaumschause her Schaumschaumschause her Schaumschause her Schaumschaumschaumschause her Schaumschause her Schaumschaumschause her Schaumschause her Scha

Bei der Abwägung der Aussichten, welche die Bwegung der Aussichen hat, darf nan nicht überschen, daß dem zurcht und mittoen ehlnesischen Herer Massen gegreüberstehen, die Aussichen die Arfegszeicht und Tapferteit ebenfülle fisch alle zu zu winschen übrig insom. Zwar der thatkfäftigen Herrechaft Mehenmed Jakobs war zu gelungen, nicht blob im Prieden durch eiserne Strenge übernil Sicherheit der Person nnd des Bestigen herracheiten, zwofern ande im Kriege eine Manuer.

zucht zu erzielen, die in Mittelavien sehen länget nicht mehr bekannt war. Von dem Wirkungskreise dieses großesn Eroberers atgesehen, zeichneten sich aber nach den Berichten
Prechewalskis (Reisen in der Mongolei, Zehntes Kepital) die
Heurer der Aufständischen, inskenondere der Duuganen, durch
dieselbe Unbormäfzigkeit und Feigheit ans wie die der
Chinesen, V.

— A. Germala I. Eine der herveragendeien Keuser der Kartenpepielsteiler. Ad eine Germala I. Ingeliene Kartenpepielsteiler. Ad eine Germala I. Ingeliene In Commission contrade de la Roeide de Grographie, ist am 3. mai 1950. In Vergregoriene. Gebeure wenne dersiche am georgraphische Kreiner Berch ein in Jahre 1864 erschlanzen georgraphische Kreiner Berch ein in Jahre 1864 erschlanzen Jahren, ergebensteilen pinke de la pilver at die spärende (r. 460 K. mit 15 Tafdel), Profié, das gewissernafen des erreitsteren berchnitzt parke de la pilver at die spärende (r. 460 K. mit 15 Tafdel), Profié, das gewissernafen des erreitsteren berchnitze parkel hilber Abril der Tripiktions (Weisen). Social in Leitzeller der Leitzeller der Leitzeller der Kenter Popietions (Weisen). Social im Leitzeller der Kenter Popietions (Weisen).

- In den Anualen für Hydrographie etc. (1895, S. 331) findet elch ein sehr beherzigenswerter Hinweis darauf, welch e Dienste die Photographie dem Seefahrer leisten kann. Dafs durch photographische Aufushme einer Küstenstrecke ein viel genaueres Bild zu erhalten ist, ale sie heutzutage meist die Handzeichnungen der Segelhandbücher bieten, und dadurch viele nmständliche Beschreibungen in letzteren überflüssig wurden, bedarf wahl keines ausfülulichen Nachweises. Um so mehr let daher der a. a. O. gemachte Vorschlag zu unterstützen, dass unter die an brave Seeleute für Hilfeleistung zur Bee auszugebenden Ehrengeschenke auch photographischa Utensilien - d. h. gute Fernohjektive and abuliches - aufgenommen werden müchten. Zugleich soll aber auch auf den Aufruf an die Amstenrphotographen aufmerksam gemacht werden, die gewife unter ihren vielen Aufnahmen auch für die Seewarte in der genannten Hinsicht verwendbares Material besitzen, in dem nm Überlassung desselben gebeten wird. Es wurden dabel in erster Linis Küstenaufinhmen aus wenigstens 4 Seemeilen (7 his 8 km) Entfernung, sawie Photogramme von Häfen und Ankerplätzen in Betracht kommen.

# GLOBUS.

### ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT FOR LÄNDER- UND VÖLKERKUNDE.

VEREINIGT MIT DER ZEITSCHRIFT "DAS AUSLAND".

HERAUSGEBER: Da. RICHARD ANDREE. > VERLAG VON FRIEDR. VIEWEG & SOHN.

Bd. LXVIII. Nr. 21.

BRAUNSCHWEIG

November 1895.

Nachdruck nur nach Übereinkunft mit der Verlagebandlung gertatiet

### Ein Wort über "prähistorische Archäologie".

Von Dr. M. lloernes in Wien.

Wenn wir an den sehenne interessanten als erfreihen Bericht her das fünfundsvanziglichtige Judillaum der Mänchener Anthropologischen Gesellschaft am (Mars 1986 ein paus Bensetzungen knöpfen, welche sich auf die gegenwärtige Stellung der prähistorischen sich auf die gegenwärtige Stellung der prähistorischen zur Archbologie im Kreise verwanzlucher Wiesenschaften besich aus jenem festlichen Anlasse hierüber, wenn anch nach zur verwahren ließen, dieses Beginnen vielleicht nach zur verwahren ließen, dieses Beginnen vielleicht

rechtfertigen.

In Prof. Furtwängler's Vortrag "Über Troja", l. c., S. 14, findet sich der charakteristische Satz: "Die Prahistorie kann hier ihr Ziel erreichen, das ist: sich selbst aufznhehen und zur Historie zu werden." Wenn an dem Burgberg von Hissarlik wirklich, was wir nnr mit großer Einsehränkung gelten lassen können, die Prahistorie in Geschiehte umgesetzt. d. h. sprachlose, uralte Denkmäler mit einer Überlieferung anderer Art, den homerischen Epen, in eine lichtvolle Verhindung gebracht worden sind, so scheint es doch, dafs wir hier eine große Ausnahme vor nus haben, und dafs es daher nicht als Ziel der Prähistorie überhaupt bezeichnet werden dürfe, sich auf diese Weise selbst aufznheben, weil das leider unmöglich ist. So wünschenswert es ware, diesen Prozefs der Verschmelzung archaologischer und litterarischer Zengnisse überall sich vollziehen und dadurch die Prähistorie allmählich in der Geschichte aufgehen zu sehen, so wenig Aussicht besteht in Wirklichkeit dafür, daß diese Form der Erkenntnis in der Prähistorie jemals zu einer allgemeinen, richtunggebenden nnd typischen werde. Es besteht vielmehr die Gefahr, dafs, wenn man wirklich disses Ziel verfolgen sollte, die Prähistorie aus Mangel an unverwerflichen schriftlichen Zengnissen mit Zwang wieder in die Fesseln jener historisierenden Deutungen geschlagen werde, welchen sie sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten glücklich entwunden hat.

Es ist ja nichts Nesse, dafe die Prähistorie ihren Stoff gesichhichte ornhet; das hat is nicht etwa erst an der Schichtensige von Hissarili gelernt, sendern das liest ja seben in den Namen des System, welches beate in he herrselt. Allein die geschichtliche Form, wonach man Alteren und Olageren unterscheidt und den Zenam Alteren und Olageren unterscheidt und den Zetung der Prähistorie, als etwa ne dereginge der Geologie und Palaontologie oder der Ehndogie oder der physiselse Anthropologie. Den anch alle diesen gerife selbständigen Wissenschaften könnte man das Ziel vorschreihen, "zur Historie zu werden".

telt gestehe, daß ich in den Lehrjahren, welche in rein reseptie der Banischen Philologie und Archhologie gewichnet, einem ähnlichen Gehnberngunge folgend, das sorieches, verhöleige angesehen habe, welches bestimmt sei, bei forteibrivitender Erkenntnin dem Ehlumen der geschichtlichen Denhanker eingriedt zu werden. Herchgenichtlichen Denhanker eingriedt zu werden. Herchbetreibe and mit lateresse nunden, von sich Plüger der historiechen Alterumsforschung mit Erfolg und wo si mit Miterolfig sieh urgesehichtlichen Stoffen zuwenden. hie ich von joner Alfansung einbegrenatien zurücknig ich von joner Alfansung einbegrenatien zurück-

Die Verschiedenheit der Überlieferungen, aus welchen einerseits der Historiker, anderseits der Prähistoriker schöpft, ist kein Zufall, wie etwa die Lücke in einem alten Schriftsteller, dessen verstümmelten Bericht wir aus anderen Quellen zu ergänzen suchen. Der prähistorische und der historische Mensch sind vielmehr, wenn man nicht auf Übergangsformen, sondern auf das Wesen heider blickt, zwei verschiedene Objekte der Forsching and erheisehen zu ihrem gewissenhaften und erfolgreichen Studium verschiedene Methoden und verschiedeue Vorkenntnisse, das heifst verschiedene Forschungszweige. Es genügt nicht, einer Ausgrabung beigewohnt und sich über die außeren Betriebsmittel der Prähistorie aus Beispielen unterrichtet zn habeu, nm die Kluft zu überspringen, welche den llistoriker vom Prähistoriker trennt. Wenn sich der Lokalhistoriker in geringerem Maße auch für die prähistorischen Kulturschichten seines heimatlichen Bodens, der klassische Archäologe ausb für die vorgeschichtlichen Bewohner Griechenlands und Italiens interessiert, so ist das eins gaas andere Trichfeder als dies, welche der Praktischten annoyent, die geforen Stufen und Zestamannschlage in der urzeitlichen Entwickeltung der reins primit iven menschlichen Kuttur zu erkennen. Uns interweiset der vergeschleitliche Manneh, nicht weil er do oder dort gelekt und aus him syster Dies oder zu den der der geweicht int. De Interweiset nur vielnahr an spakter Diestvickung oder seine Nachfäger, als ein Wessen and erer Art als der geweichtliche Menneh, wewengleich in dem allashlichen Übergang von einem uns wir der Manneh und der Stuffen der seine Stuffen der Stuffen der seine Stuffen der sein

Ich habe mich darüber in einem Aufsatze, "Grundlinien einer Systematik der prähistorischen Archäologie" (Zeitschrift f. Ethnologie XXV, 1893, S. 49 ff.), nach bestem Können so umfassend ansgesprochen, dass ich über diese Distinktion hier kein Wort mehr verlieren will. Nur auf das schwesterliche Verhältnis zwischen prähistorischer Anthrepologie und der Ethnologie der Naturvölker, wovon die letztere die Fülle lebenden Materials, die erstere den verifikatorischen Wert der Überlieferung aus alter Zeit zur Rekonstruktion der primitiven Meuschheit voraus hat, sei hier beiläufig hingewiesen; ich habe dasselbe kürzlich in einem Artikel "Ethnologie und Urgeschichte" ("Die Zeit" IV, 1895, S. 169 ff.) als ein solehes darzustellen versucht, in welchem keinerlei Konkurrenz. a ber die intensivste gegenseitige Unterstützung herrschen mufs. Die Prahistorie findet ihre homogene Fortsetzung nicht in der eigentlichen Geschichte, sondern im Lehen der außerlich untergeordneten, von den Geschiehtsquellen unherücksichtigten oder uur wenig berührten Teilen der Bevölkerung unserer Erde and dadurch ihren Anschlufs an die Ethnologie. Aus diesem einzigen, aber anch unumstöfslichen Grunde ist sie und hleiht sie für immerdar ein Teil nicht der Geschichte, soudern der Anthropologie, was natürlich nicht ausschliefst, dafs sie von der ersteren als eine ihrer Hilfswissenschaften betrachtet wird. Auch die klassische Archäologie, sowie das Gesamtgehiet der klassischen Philologie geht ja nieht auf unter dem Begriffe der Geschiehte, sondern verhält sich zu demselben ähnlich, wie die prähistorische Archäologie, wie ich das in jenem Aufsatze in der Zeitschrift für Ethnologie näher dargelegt habe. Schiefslich sind auch die nach dem Muster der klassischen Altertumswissenschaft gehildeten Zweige der Agyptologie, Assyriologie u. e. w. nicht hlofse Zweige der Geschichte; vielmehr ist hier (wenn irgendwo) Palacethnologie ein Ansdruck, den man aus naheliegeuden Gründen auf die Prähistorie nicht anwenden sollte.

Schliefalich werden wir anch unser Bedauern malnigen, dase nicht überall Hissarlik ist, das nicht über allen Gräbern und Burgbergen eine epische Tradition schweht, bereit, sich historisch zu setzigen, sohald der Spaten die richtige Stelle berührt. Homer hesingt nicht die sweite, sondern die sechate Stadt, und der Grund dafür, sowie für das Pehen allen Herren Liederin ist der, daße es behen nicht das Pehen allen Herren Liederin ist der, daße es behen nicht andere sein kann. Der wilde Obsthaum fragt kehn Ecklerfachte, und wer die printitre maße anf abstehliche Geunkes verzichten. Webe dem, der die Wiesenschlen ansfershalb er Schule in höbere und minderwertige einstellt, je nasehdem sie scheinbar höheren oder geringeren Bildungsvert beiltzen! Wir wellen hoffen, daße die Prälistorien nicht nur Geschieder wellen hoffen, das die Prälistorien nicht nur Geschieder sie neuer in der der Geschieder werden, der der der von änfaret geringer erziellicher Bedentong, nu einer Sammlung abschreckender Beiprighe kersbalischer Wirde.

In iener Festversammlung hat dann Virchow, teilweise im Anschlufs an Fnrtwänglers Vortrag, die Schieksale der prähistorischen Archäologie erörtert und gezeigt, wie es gekommen ist, dafe sieh exakte Naturforseher, besonders Anatomen, nieht nur der physischen Anthropologie, soudern auch der prähistorischen Forschung unterwanden. "Die beiden Gehiete", sagt Virchow, "fielen in nusere Hand, weil kein anderer da war, der sich ihrer aunahm, und wir baben sie beide zusammen knrzweg Anthropologie genannt." Er anerkennt, dass "die physische Seite der Anthropologie etwas ganz anderes ist als die archäologische", möchte jedoch hente besonders die Notweudigkeit hervorheben, noch für längere Zeit und für weitere Arbeit die zwei großen Zweige der Erforschung des Meuschen, die prähistorischarchaologische und die eigentlich anthropologische, zusammenzuhalten. . . . Ich habe freilich die Überzeugnug. dass uach Ablanf einer gewissen Zeit die schon jetzt vorhereitete Scheidung sich von selbst ergeben wird. Das kõuneu wir geduldig ahwarten." Diese Ansführungen gipfeln in dem Danke dafür, dass wenigstens au einem Orte, in München, der Anthropologie in ihrem gegenwärtigen Bestande durch einen Lehrstuhl eine feete Heimstätte errichtet wurde. Anderwarts gebe ee nnr Mnseen and Sammlungen, deren Organisation nicht so angelegt sei, dass sie als Ausgangspunkt für das weiterhin fortzuentwickelnde Wissen genügen könnten. Denn Museumsbeamte müssen ihre Thatigkeit in erster Linie den Zwecken des Museums widmen, die mit den Bedürfnissen der Wissenschaft als eines rein idealen Organismus nicht vollkommen ansammenfallen.

Virchows Kenutnis der Entwickelung und der Sachlage in den anthropologischen Disciplinen, an denen er seit vielen Jahrzehnten so hervorragenden Anteil nimmt, ist jedenfalls gründlicher als die eines anderen Mannes in Dentschland and Europa. Dennoch erlanben wir uns in aller Bescheidenheit an bemerken, daß er keinen Grund dafür angegeben hat, warum prähistorische Archäologie und physische Anthropologie, die doch angestandenermaßen eine ganz verschiedene Ausbildung und gewife ganz verschiedene Fachkenntnisse voraussetzen, anch fernerhin his "nach Ablauf einer gewissen Zeit" von denselben Personen betrieben werden sollen. Wir finden aber nicht nur, dass dies nieht motiviert ist, sondern daß das thatsächliche Verhältnis geradesa dieser Forderung widerspricht, und daß eigentlich nur Virehow selbst, allerdings auf das Rühmlichste und in unnachahmlicher Vielseitigkeit, derselben gerecht wird. Auch Ranke, den Virchow in jenen Worten feiert, arbeitet seit langer Zeit nur mehr auf dem Gebiete der physischen Anthropologie. Die nordischen Archäologen, solange nusere Muster und Vorhilder, die Schöpfer des in der Prähistorie herrscheuden Systems, haben - von Thomsen und Nilsson his auf Sophus Müller, Undset und Montelins - wohl nie einen Schädel gemessen. Ja, Und we bleiht die Ethnologie, der dritte große

Zweig der Anthropologie? Sollte man nicht vielmehr glanben, das Prähistoriker und Ethnologe in einer Person su finden sein müßeten, da sieh die ersteren doch so häufig "Poläcethnologen" nennen? Thatsächlich giebt es in Enropa keinen Forscher, der diese beiden Zweige, geschweige denn alle drei Fächer der Anthropologie auch nur annähernd gleichmäßig beherrscht. Ethnologe und Prähistoriker, der aine mit der Gegenwort, der andare mit der fernsten Vergangenheit beschäftigt, gehen noch getrenntere Wege, els der Prähistoriker und der physische Anthropologe. Ethnographen müssen in fernen Erdräumen nußer dem Amta des Spruch- und Geschichtsforschers auch noch des des Prähistorikers und des physischen Anthropologen übernehmen; aber sie bleiben deshalh doch Volksfurscher, wie auch der Zooluge oder Geologe deshelb kein anderer wird, wenn er in gleicher Lage die anthropologischen Fächer fördert. Ich hebe es in dem citierten Aufsatze über Systematik der Prühistorie ausgesprochen, dess mir die wanschenswerteste Vorbildung für den Prähistoriker die eines Mannes zu sein scheine, der in eigenem autoptischen Studium Ethnulogie der Naturvölker getrieben babe, um sich denn den alten Bodenschichten zuznwenden, welche die Überreste einer verwandten primitiven Kultur enthalten. Allein dieser ideals Studiengung scheint praktisch unmöglich zn sein, weil die Ethnologie der Naturvölker ein ebenso jnnges als ansiehendes Gehiet ist, von dessan Stofffülle sich niemnnd losreifsen kann, nm das entsagungsvolle Amt des Prähistorikers zn übernehmen 1)

Prof. Fried., Müller in Wien ("Ibb Verterung der unthropologisch ethnologischen Wissenschnften an numeren Universitäten", (Ilohau I.XVI, 1894, S. 245). Ebb hild die gefrennte Vertretung der den inntropologische Ficher an den Hosbeschlen für notig und meint, daß, die physiebe Autropologisc von einem derin bewanwerden könnte, während Mannlogie und Prüblisteriseigene Spreiglisten erheiseban. Dr. Rud Murtin in

<sup>1)</sup> Man hat mit Recht bemerkt, dafe in jüngster Zeit einige Minner mit artlicher Vorhklung oder auch strutichen seinige Minner mit artlicher Vorhklung oder auch strutichen Standes Retrogragendes auf dem Gebiete der Ethnologie geleistet haben. Diese Erscheitung hat hires getten Grund, der für keinen, dem das Leben primitiver Menschen bekumt ist, bedomt zu warden braucht. Allrim man wird daraus doch nicht den Schlufs siehen wollen, daß, die Ethnologie eine Domaine der Medituer bielben oder werden sole.

Zürich ("Znr Frage von der Vertretung der Anthropologie nn unseren Universitäten", Globus, l. c., S. 304 f.) wendet dagegen ein, dess die genze Anthropologie, nicht nur die beiden letztgennunten Fächer, an die philosophische Fukultät gehören. Dies ist eine nehansächliche Bemerkung, die uns namentlich hier, wo es sich um Prähistorie hundelt, nicht weiter angeht (vergl. ührigens dazu Müller, l. c., S. 340). Aber Mertin entwirft nnch ein eigenes Schemn der Anthropologie, die er kurzweg in physische und psychische einteilt. Das scheint auf den ersten Blick sehr einleuchtend; es kann aber doch nur den physischen Anthropologen, als welcher Mertin hier selhst spricht, befriedigen, während die "psychische Anthropologie", deren Bedürfnisse der Genannte offenher nicht so genau kennt, eus den angeführten Gründen dabei zu kurs kame. Denn der Ethnoluge, den man sam "psychischen Anthropologen" stempeln wollte, würde nie der auf nite Denkmäler nnfgehauten Urgeschiehtsforschung, und umgekehrt der Prähistoriker, dem man die gleiche Ehre arwiese, niemals den umfassenden Anforderungen der wissenschaftlichen Volkskunde gerecht werden. Man könnte die "paychische Anthropologie" in zwei große Gehiete zerlegen, von welchen das eine als "dynamischer" Teil die in der Entwickelung der Menschheit wirksamen Krafte, das undere als "historischer" Teil die Formstionen zu nmfassen hatte, aber der erstere würde sich weder mit der Ethnologie, noch der letztere mit der Prähistorie vollkommon

Es gieht also kein auderes Heil für diese Fächer, nls daß mnn sie einfach bestehen und sich selbständig entwickeln läfst, and dass man ihnen gewährt, was sie gu ihrer Eniwickelung hroughen. Abgesehen von Verstorbenen und einzelnen Heroen der Wissenschaft, sind lebende Mannor, wie Mortillet, Hildebrand, Cartailhae, Sophus Müller, Montelins, Pigorini, Vofs, Heierli u. a. einfach Prähistoriker, - Männer wie Rnnks, Wnldeyer, Kollmann, Bartels, Hovelneque, Hamy, Topinard, Sergi, Weishneh, Török u. a. einfach physische Anthropologen, and Gelehrte wie Bestinn, Friedr. Müller, Andree, Rutzel, v. d. Steinen, Stolpe, Stoll n. a. sind eben Ethnologen. Alle diese Manner sind Anthropologen, sofern sie sines der drei genannten Fächer kultivieren. Jedes dieser Fächer ist zugleich Hilfswissenschnft für die beiden nuderen, aber jedes von ihnen ist zu gut, zu nasgedehnt and zu anssichtsreich, am blofs als solehe, blofs nebenher - und eine gerechte Verteilung der Arbeit unf zwei Gehiete ist in keinem Forscher leicht möglich - betrieben zu werden. Wir resümieren demnach: Die prähistorieche Archäologie sollte nach unserer Meinung weder den Historikern noch den Anatomen überwiegen werden, sondern sie hat, wenn sie blüben und gedeihen soll, eine eigene Disciplin zu bleiben, die ihre eigenen Männer verlangt. Sie läfst sich anch nicht mit der Ethnolugia kumulieren, weil diese letztere viel an viel Arbeit nuf ihrem aigenen Boden zu leisten hnt, als dess sie anch noch das mächtig anwachsende Meterial nus den ältesten Kulturschichten übernahmen und befriedigend verarheiten könnte.

#### Die Ephe-Neger.

Eine ethnographische Skizze. Von H. Seidel.

Fig. 6, Legba.

Um die Ephe-Neger und ihr Thun und Treiben erst | recht zu verstehen, ist es nötig, auf die religiösen Vorstellnugen dieses Volkes genauer einzugehen, da sich hier der Schlüssel hietet für so manche überraschende Erscheinung im Leben unserer Schwarzen.

Die Ephe sind glücklicherweise noch jetzt trotz des mächtig herandrängenden Islams in überwiegender Mehrzuhl Fetischdiener. Ihr Olymp nmschliefst eine Fülle von Göttergestalten, die sich im Laufe der Zeit ven dem gleichfalls persönlich gedachten Weltynter abgezweigt und selbständig entwickelt haben. Wie man nnfänglich die Himmelskörper und Himmelserscheinungen zu Göttern erheb, so ward später nuch die Erde - ins-

hesondere die Luft - mit Wesen höherer Art bevölkert, deren Zahl sich stetig vermehrte; denn ein Negerherz ist ein gar verzagtes Ding, das allerorten geheime, übernatürliche

Krafte wittert.

Au der Spitze der Ephe-Götter steht Mawu, d. h. der alles Cherschattende oder der über alles Erhabene, der in den küstennäheren Gehieten darch den Einfluß europäischer Missionare mit dem Rauge and den Eigenschaften des alttestamentlichen Jehovah bekleidet wird, obschon ihm nach gewichtigen Zeugnissen solch erhnheue Stellung ursprünglich nicht znkommt. Nach Ellis 16) z. B. ist Mawu nicht der Schöpfer des Alls, der Himmel und Erde durch seinen Willen ins Dasein gernfen; er gilt vielmehr bei den Ephc nur als primus inter pares, der nebeu und uuter sich andere Götter ganz frei und nnch eigenem Ermessen schalten und wnlten läfst. Die Ephe, sagt der Franzese D'Albéen, schreihen "Mawu nicht die Schöpfung des Bestehenden zn" 17); er ist ihnen wohl der Ordner und Eigner des Alls, aber nicht mehr. Die Frage nach dem Entstehen der Dinge, nach den Ursachen des Seins läfst diese Schwarzen kalt. Mawu schweht ihnen im Vollbesitz niles Glücks, aller Ruhe and Zu-

friedenheit, hoch wie das blaue Firmament, über der niederen Erde und deren Bewehnern. Die Regierung hnt er längst seinen "Häuptlingen" ühertragen, während er selber den Geschäften vellständig entsagt hat und in erhahener Beschaulichkeit dahinleht. Da er lediglich das Gute liebt, ist er ohne Frage der Menschen bester Freund und so mild und gnädig, dafs er Opfer gar nicht verlangt. Diese bennspruchen nur die bösen Geister, die immer durch Gahou und Geschenke versöhnt sein wollen

Trotz solcher augenfälligen Gegeusätze: auf der einen Seite Mawu, dies Negerideal eines großen Königs, der alles, segar ungezählte Frauen, hat und gar nichte mehr zu thun braucht - auf der anderen Seite Jehovah, der Schöpfer, Erhalter und Lenker der Welt, der das Größte wie das Kleinste 19 mit seinem allmächtigen Willen

trägt - hat sich durch die Missionare die Praxis herausgebildet, das hihlische "Gett" mit Mnwu zu übersetzen. Ja die katholischen Glanbensboten nennen sich im Gegensatz zn den heidnischen Edro-kosi und Vedn-no oder Fetischpriesteru die Mawu-no, d. h. Mawupriester. Wir sind gewifs die letzten, die eine Anlehnung an verhandene Begriffe tadeln wollen, am allerwenigsten hier, wo sich in Mawu die Liebe und Güte Gottes so trefflich vorgehildet zeigt. Nnr müssen wir uns weigern, den von Professor Dr. W. Schneider 19) ausgesprechenen Satz anznerkennen, daß Mawu nach der "Mehrzahl der älteren, wie der neueren Berichterstatter" von den Ephe "als Weltschöpfer und Welterhalter angesehen werde,

der als persönliche Urkraft oder als Allgeist gleich dem Weltäther dar neneren Naturlehre das All darchdringe". Derartig hohe, womeglich pantheistisch angehanehte Spekulationen soll mnn den Negern lieber nicht znschieben; es führt nur auf Ahwege.

Wie schon angedentet, kennen nusere Schwarzen außer Mawu noch verschiedene "Obergötter", wenn man so sagen darf, die im Ephe-Lande fast durchweg mit gleichlautenden Namen belegt werden. Ellis, dem wir hierin folgen, bezeichnet sie deshalb als "General Deities", zum Unterschiede ven den "Tribal" und den "Local Deities", oder den Stammes- und Grtsgötzen. So rangiert gleich nach Mawu der Blitz- und Donnergott Khehioso, dem altgermanischen Thor nicht nnähnlich, denn gleich diesem schlendert er die flammenden Donnerkeile. Unter letzteren versteht man alte Steinwerkzeuge aus früherer Zeit, deren Ursprung and einstige Bedentung den heutigen Geschlechteru völlig fremd und daher ratselhaft ist. Die Verehrer Khebiosos tragen einen Armring, der in seinen Zickzacklinien die Gestalt des Blitzes nachahmt und die Besitzer dadurch dem Wetterstrahle als die Schntzbefohlenen des Gettes kenntlich machen soll 20). In

den Tempelhütten hemerkt man hänfig "Blitzfetische", d. h. eiserne, ziekzackartig gebogene Eisenstäbchen. Das Schlimmste, was ein Ephe seinem Nehenmenschen authun kann, ist der Wunsch, dafs dieser vom Blitze erschlagen werden möge. Trifft solcher Fall ein, so ist der Erschlagene nach einstimmigem Urteil "der schlechteste Mensch in der ganzen Umgegend gewesen. Er hat alles Bose, das sich in der letzten Zeit zugetragen, verursacht oder begangen" und darf daher nicht ohne weiteres beerdigt werden. Zunächst legt man ihn auf der Stelle, wo ihn Khebioso aus dem Lehen rief, auf ein Holzgerüst, auf welchem der Leichnam so lange verbleiht, his die Angehörigen dem Fetisch

<sup>10)</sup> The E'we-speaking Peoples of the Slave Coast of West

Africa. London 1890, 8, 32 und a. a. 0.

1) Voyage au Paya des Eonés, 8, 90.

3) Aus der Überzahl einschlägiger Belege greife Ich nur hetaus Psalm 35, V. 4 bis 7, 9 bis 11, 13 bis 19 und Psalm

<sup>34,</sup> V. 17 and 18. Desgl. Psaim 22, 91, 103 and 104, hier besonders Vers 27. Es wartet alles auf dich etc. 19) Die Religion der afrikanischen Naturvölker, Münster 1891, 8, 35, Wir kommen auf dies sonst so vortreffliche und auferordeetlich reichhaltige Werk eoch öfter zurück.

Der Vergl. Steiner, Gulstigs Wessen als Mittler zwischen
Gott und Menschen bei den westafrikanischen Negern. Globus, Bd. 65, 8, 134.

ein großes Sühnopfer gehracht haben. Dann erst findet die Beerdigung statt. Oft läfst man den Toten bis zur Verwesnng auf dem Gerüste liegen 31).

Ganz besonderes Ansehen im Lande der Ephe genießt Legha, der Gott der sinnlichen Liebe, dem von den Missionaren die Rolle des hihlisehen Tenfels zuerteilt ist, obschon auch hier die Übereinstimmung längst keine völlige ist. Der Neger kennt eben keinen durch und dnrch bösen Geist, also einen Teufel in unserem Sinne, da selbst seine gefährlichsten Fetische sich durch Gehete und Opfer dem Menschen ganstig stimmen lassen 37). Das Bild des Legba wird meist ans Thon geformt und zeigt eine nackte Person, in der Regel mannlichen, seltener weihlichen Geschlechts, "always squatting down and looking at the organ of generation. which is enormously disproportionate". Im wunderlichen Gegensatz zu dieser Auffassung steht der als "Zwitter" gedachte Legba, dessen Aufseres durch nnsere heigefügte Abbildung veranschaulicht wird (Fig. 6). Auf dem unförmlichen Rumpfe sitst ein plnmp gearbeiteter Kopf - oft von Hols. Der Mund klafft Tier gilt ein Bussard; man wird deshalh fast vor jeder llansthür ein Thonnäuschen finden. Legha-sen oder Legba-Topf genannt, worin morgens und abends für den Vogel etwas Fntter ausgelegt int.

Die Cirkumeision, die an der mannlichen Jugend zwischen dem 12. nnd 17. Jahre vorgenommen wird. scheint auch auf den Leghaknitus hinauszulaufen, indem die Abschnitte "as an offering of a portion of the organ to the god" angesehen werden. Da man die Operation verhältnismäfsig spät und meist sehr unvorsiehtig ausführt, so kommen infolgedessen nicht selten schwere Erkrankungen und selbst Todesfälle vor 23).

Ober die zu Ehren Leghas abgehaltenen Feierliehkeiten wollen wir lieber schweigen. Am argsten geht es natürlich in den "Mysterien" des Gottes her, wobei seine "Fraueu" sich ganz so geben, wie einst die Priesterinnen der phallischen Gottheiten des alten Orients. Das Fest beginnt mit dem Ausschank eines mystischen Trankes, der ein starkes Aphrodisiacum enthält. Die Folgen mag sich nnn jeder selber ausmalen, um so mehr, als die Orgien stets im "Busch" geseiert werden.



Fig. 7. Die Gunguns (Maskentänger).

weit und ist mit Ilnndezähnen besetzt; in den Augenhöhlen sitzen Kaurimuscheln; die Ohren gleichen denen der Rinder; ja häufig treten am Kopfe noch Hörner auf und verstärken das stierähnliche Aussehen des Götzen. Federschmick an Kinn and Haupt soll den Haarwuchs andeuten und ein seltsam hervorragender Mundeinsatz die Zunge.

Das Götzenbild steht in einem kleinen runden Tempel, der mit Stroh bedacht und an den Seiten offen ist. Als Lieblingsopfer hringt man ihm - aus leicht erklärlichen Gründen - Ziegenböcke, Hältue und Hunde dar. Für gewöhnlich begnügt er sich mit Palmöl and Blat, und nnr in Ausnahmefällen werden Menschenopfer verlangt. Dem Unglücklichen nimmt man nach erfolgter Tötung die Eingeweide herans und setzt diese in einer Schüssel oder Kalebasse vor dem Idole nieder; der Körper dagegen wird angesichts des Tempels an einen Baum oder an einen Pfosten gehängt, wo er so lange hleiht, his er verwest und in Stücke zerfällt. Als Legbas beiliges

Globes LXVIII. Nr. 21.

Legba steht des weiteren noch in dem Rufe, daße er gern Streit und Feindseligksit verursscht und seine Lust daran hat, gute Frennde und Verwandte zu entzweien. Im Volksmunde geht sins Geschichte um, die diesen Zug in Leghas Wesen wirksam illustriert, und die also lantet. Der Gott hatte schon oft hemerkt, wie liebevoll und gesellig swei Nachharn miteinander verkehrten; sr heschloß deshalb. Zwietracht unter ihnen zu stiften. Einst erschien er auf dem Felde, wo die beiden arbeiteten, mit einer Mütse, die anf einer Seite weiß, auf der anderen hellrot gefärbt war, ging zwischen den Frennden hindurch and bot ihnen Tageszeit. Beide wurden daher auf den Fremdeu aufmerksam, und nnn entspann sieh, als jener verschwunden war, nachstehendes Gespräch. Der Erste: Was für eine schöne weiße Mütze

hatte doch der fremde Mann!

Der Andere: Weifs? sagst du; die Mütze war ja rot!

23) Ellis, a. a. O. S. 43. Dassibet sind noch weitere Anaben über dies Kapitel gemacht, auch soiche, das weiblichs Geschlecht betreffend, die leh aber, um nicht bei etwaigen "sittlich dankenden Munschun" Austofs zu erregen, nicht einmal im englischen Texte hierber zu setzen wage.

<sup>21)</sup> Aus den Briefen des Pater Matthias Dier (Apo lische Präfektur Toge) in der Zeitschrift Gott will as, Bd. 7, 1895, Heft 3, 8, 75, 22) Schuelder, a. s. O., 8, 108,

Der Erste: Bewahre, die Mütze war weiß; ich hah' es dentlich geseben!

Der Andere: Das hab' ich anch, und die Mütze war not l

So stritten die Nachbarn noch eine Weile mit Worten. bis sie sich derart erhitzten, dass sie zu Thätlichkeiten übergingen; zuletzt schlng der eine dem andern mit der Hacke den Schädel ein. Grofse, im ganzen Ephe-Lande durch Gabeu and An-

betnng geehrte Fetische sind ferner: 1. Sapatan oder Sakpata, der Gott der Blattern.

2. Deo, der Gott des Feners, der jedoch weniger in persona, als vielmehr durch die dem Feuer, als seinem Erscheinungszeichen, gewidmete Hochschtung adoriert wird.

3. Anyi-swo, in Waidah und Porto Novo Avdowhédo oder Aidokhnédo genannt, der Gott des Regenbogens, der in Gestalt einer ungeheuren Schlange anftritt and so durstig ist, dafs er das Wasser der Wolken ausgutrinken droht. Was er dabei verschüttet, fällt als Regen zur Erde nieder. 4. Aisan, das ist der Gott der Märkte.

Platze, Thuren and Thore.

a. Hoho, der Gott der Zwillinge, denn bei den Ephe wird in neuerer Zeit eine Zwillingsgehurt als eine besondere Ehre and night mehr. wie ehedem und wie noch jetzt bei den meisten Naturvölkern, als eine Schande betrachtet. Von dem Blattern-

fetisch Sapatan erzählt das Volk eine hübsche Geschichte, die wir als Probe wests frikanischer

Denkungsart in Kürze mittheilen wollen.

Dieser Sapatan wird stets persönlich gedacht, da er ursprüuglich ein Mensch, und zwar ein Priestersohn war. nnd der Fische genaunt. Ne su ist der Schntzgott oder Einst muiste er vor einem siegreichen Konkurrenten in das Dickicht des Waldes flüchten. Da traf er eine Schlange, die Fetisch machte, d. h. also irgend einem Gotte Opfer darbrachte. Als die Schlange den Flüchtling sah, sprach sie: "Ich will dir einen Fetisch geben, der dir große Dienste leistet, wenn dn mir zuvor ein Huhn bringst." Der Fetischpriestersohn fand hald ein Huhn und hrachte es der Schlange. Hieranf blies ihn die Schlange an, und er hatte den versprochenen Fetisch, aber anch die Pocken. Da sprach die Schlange: "Setze dich an den Weg, we dich niemand sieht, and wen du anbläsest, der bekommt die Pocken." — Deshaïb hüten sieh die Schwarzen vor einsamen nächtlichen Gängen, weil dann die Gefahr einer Begegnung mit Sapatan weit größer

ist. Um ihn ans den Ortschaften fernzuhalten, werden seine Opfer - Hühner und allerlei Speisen - stets aufserhalh des Dorfes niedergelegt. Kommen nnn, wie es häufig geschicht, Schweine oder andere Tiere zum Opferplatz und fressen die für den Götzen bestimmten Gaben, so helfen sieh die Priester mit der guten Ausrede: "Der Fetisch hat diese Tiere gesandt, um an seiner Stelle das Opfer su verzehren." — Bei Pockenepidemicen werden Haus and Hof sorgfältig gereinigt und der Kehricht zur Opferstätte vor den Ort gehracht. Thut man das nicht, so betritt der Fetisch das Dorf und untersucht deu Kehricht nach etwaigen für ihn bestimmten Nahrungsmitteln. Findet er solche, so hläfst er die Hausbewohner an, und sie erhalten die Pocken 24).

Nehen den von allen Ephe gekannten and gleichmafsig verehrten Gottheiten giebt es nun noch eine erkleekliche Zahl Yon Stammesgötzen, deren Kult und Anschen auf einen mehr oder minder großen Raum beschränkt ist. Zu solehen Geisterpotentaten gehört s. B. der Gott des Meeres oder Wu, der im alten Königreich Waidah als Alleinheberrscher des Oceans gefeiert wird, während an der westlichen Sklavenküste, sowie au der Goldküste beinahe jeder Ort seine besonderen Wasserreister hat. In Dahome und Nachherschaft ist Liesa der Sonnen- und Gleti der Mondgott, die der Sage nach miteinander verheiratet sind und sich zahlreicher Kinder erfreuen. Zwischen Kotonn und Bageida, also auf deutschem Grund und Boden, werden Nati and



Fig. 8. Schlungenhütte.

Schutzfetisch der Königsfamilie von Dahome, und in eben diesem Reiche steht Bo oder der Kriegsgott in vollsten Ehren. Sein Vertreter in Togo heifst Njikpla, der durch die Wolken reitet and Sternschaappen regnen läßt.

Weit mehr iedoch als alle diese Gewaltigen steht der Sehlangengott Danhgbi, namentlich bei den östlicken Ephe, in Wert and Ansehen. Der Schlangenkult ist zur Zeit von seinem nrsprünglichen Centrum Waidah in siemlich schnellem Vorrücken nach der beiderseitigen Küste, wie nach dem Innern begriffen. Die Schlange muße

24) Diesen wichtigen Beitrag zur Volkskunde der Ephe teilt elsichfalls Pater Matth. Dier in seinen Briefen a Togo mit. Gott will es, 1895, s. a. O., Seite 75 und 76.

also auch hier auf das Negergemüt ihren eigenartigen Zauber ausüben, wie sie ja ohnehin bei vielen anderen Völkern des dunklen Kontinents für die bevorzugte Wohnung der einer Einkörperung bedürftigen Geister chalten wird. So antwortet uns auch jeder Ephe auf Befragen, dess er nicht die Schlange als solche anbete, sondern nur ihren Kra oder Kla, d. h. ihren inne-wehnenden Geist. Auf diesen allein kommt es ihm an, während er die änfsere Gestalt der Schlauge nur als "manifestation of the god" betrachtet. Wir stehen damit vor einer wesentlichen Äußerung des allen Heidennegern eigentümlichen Animismus, richtiger vielleicht Spiritismus, wonach jedes Ding, ja selbst jedes Geschehnis seinen "innewohnenden Geist" besitzt, der je nach seinem Charakter dem Menschen nützlich oder schädlich werden kann. Das wissen auch unsere Epbe sebr wohl; dann nicht der Stein oder die Thonfigur oder die Schlange vermag die Wünsche der Bittenden zu gewähren, sendern lediglich der jenen Objekten eingekörperte Kra oder Kla, obne dessen Anwesenheit alle Fetische, Zeubermittel und Amulette ohnmächtig sind. Auch der Mensch bat seinen "indwelling spirit", seinen

sohnes zu hesntworten. Ale schlaue, geistig gewandte Leute wissen die Priester das blindglänbige, stets geängstigte Volk in wahrhaft sklavischer Ahhängigkeit zu srhalten. Die einfachsten Handlungen dieser "Dunkelmanner" werden mit einem Brimborium 23) umgeben, als handle es sich um die schwierigsten und hochheiligsten Vorgänge. Dahei spielen Vermummungen, Tänze, Rufen und Klingeln, sowie allerlei nichtiger Krimskrams die erste Rolle. Zu ihren Maskentanzen (Fig. 7) erscheinen sie oft in abenteuerlichster Ausstattung, und zwar in der Regel abends, wenn das ohnehin zagbafte Negergemüt bereits unter dem Eindruck des nächtlichen Greuens steht. Dann stürzt die Gesellschaft plötzlich auf die Strafeen der Dörfer und Weiler, nnd unter Trommeln und Singen wird jetzt der wüste Götzentauz aufgeführt.

Wir müssen indes, ebe wir dies Kepitel verlassen, noch einmal zu unserem Schlangengott Danhg hi zurücktehren, nm in seinem Tempel (Fig. 8) etwas nähere Umschau zu halten. Solch ein Danhgbi we besteht aus einer runden 3) — nicht viereckigen —, mit Gras gedeckten [lätte, die von einem Gehege unzugen ist und



Pig. 9, Aufzug eices Ephehäuptlings.

Gar nicht selten verlassen die Schlangen ihren Tempel und kriechen in den benachbarten Straßen umher, wo man ihnen allerseits mit ehrfurchtwoller Scheu begeguet. Der Neger, der solche Schlange sieht, wirft sich sofort

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Vergi. Harold, Bericht, betreffend religiöse Auschauuegen ued Gabräuche der deetschen Ews-Neger. Mittell. eus den dentschen Schutzgebieten, Bd. V, 1892, Seite 141 bis 160.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Diess auch ven H.Zöller beobachteten Aesnehmen in der Bauert hat Dr. Hösel (s. vorigen Artikel) zur Regel erhebee und daench die Ephe els Erbaeer von Rundhütten bezeichnet.

su Boden, reiht seine Stirn auf der Erde hin und her and bestrent sich mit Staub, wobei er ruft: "O Schlange, du hist mein Herr; du hist mein Vater; du hist meine Matter! Mein Hanpt gehört dir, o sei mir guädig!" -Wer eine Schlange tötet, und geschehe es auch nur verschentlich, hat das Leben verwirkt. Noch vor 50 Jahren wurden derartige Missethäter unnachsichtlich verhrannt, and an Anfang dieses Jahrhunderts suhen sich sogar Enropäer um solches Vergehens willen mit dem Tode bedroht. Erst neuerdings hat sich eine mildere Praxis eingebürgert, hei der reichliche Opfer die Hauptsache hilden. Ein Opfer muß anch derjenige bringen, der das Unglück hatte, eine Schlange sterben su sehen. So erzählt Pater Matthias Dier von einem seiner Arbeiter. der sich zum Zeichen, dass er Zeuge solches Trauerfalles gewesen, die Haare nicht schneiden lassen durfte. Dies knnn erst erfolgen, wenn der Sünder "soviel Geld zusammengehracht hat, um dem Fetisch die schuldigen Opfer zu bringen".

Nach einem geschichtlichen Zeugnis vom Jahre 1726
haben die Dehouse des Schlengenkut zu gierer Zeit noch
haben die Dehouse des Schlengenkut zu gierer Zeit noch
haben die Dehouse des Schlengenkut zu
die haligen Tiere and riefen: "Wenn ihr Götter seid,
so speecht oder vertreidigt end:". Und als natzirich
keine Antwort erfolgte, wurden die sorgena gebitzten
——Spätzer ist das außer geworden; dem Gott Bashligh
hielt hald seinen Einzeg in das ehebeten feinfüllich
Babosas, und wenn hier unter Blatt und Greuze die
Babosas, und wenn hier unter Blatt und Greuze die
Mutter den Versits führte. En Vereichpie spätze, bei
Wiederholung der feierlichen Prozension, leiten der drittGewertner vom Weish, die telligen Breuche.

Dieser Name Jehvo, in den westlichen Gebieten Jehve gesprochen, wird nenerdings zur Bezeichnung eines merkwürdigen Mischkultus angewandt, üher welchen wir dem Missionar J. Spieth die ersten genaneren Nachrichten verdanken 20). Danach sind dem Jehre-Dieust die Kulte mehrerer Götter, nämlich des Blitzgottes, des Schlangengottes und zweier Meergötter zu einem wüsten Durcheinander verschmolzen, bei welchem - von Opfern, Täuzen, Frauenraub und Orgien abgesehen - die hier schon einmal erwähnten "So- oder Blitesteine" die vornehmste Rolle spielen. Die Jehre-Priester wissen sich noch mehr als ihre sonstigen Kollegen in alle Verhältnisse au drängen; sio beherrschen Fürst und Volk, sie beben vor keinem Verbrecken zurück, wenn es gilt, unbequeme Widerancher aus dem Wege zu räumen und ihr Auseben zu heben. Selbst die Häuptlinge schrumpfen vor ihnen su ohnmächtigen Popanzen ein uud müssen sich sogar in politicis die Bevormundung durch den allgewaltigen Priester gefallen lassen.

präsentierte. Mindestens dasfelbe Ansehen wie der Häuptling geniefst sein Amtssymbol, der berufene "Hanptlingsstock". Dieser ist meist recht künstlich aus hartem, schwarzem Holze geschnitzt und trägt in den Gegeuden, wo enropäischer Einflus sich geltend macht, hänfig eine Metallplatte mit den Namen und Titeln des Besitzers. Der Stock wird bei Besnchen stets vorausgesandt und dieut angleich als Beglanhigung für die Boten. Diese sind in gans Westafrika unverlatzliche Personen, denen bereitwillig Nahrung und Obdach gewährt und die rechte Strafse gewiesen wird. Stirbt ein König oder Hänptling, so vertritt der Stahträger gewissermaßen den toten Herrn während der gesetzlich bestimmten Trancrfrist, unch deren Ablauf erst der Nachfolger die Regierung übernimmt. Dieser Brauch hängt enge mit dem Unsterblichkeitsglauben der Ephe zusammen; denn der Stubträger redet und verhandelt mit den Fremden geneu so, als oh der König noch lebe, and any and direktes Befragen erklärt er, sein Herr sei zwar schon tot, schicke aber Grafs und Geschenke ans dem Himmel 23).

In Verkehr mit eeinegeleichen und noch nehr nit Europiern boulschet der Higulfigu wir der Mann aus dem Volke stets ein gewines Cercanoniell. Will das Derfor der Stananscheringut den Besucher recht auszeichnen, an werden Schulfern und Brust von Gewande gilt beim Volke als Hogel. Hier unds jeder Schwarze, wenn ern til einem Weißen spricht, den Überkröper este bliefen, und deschiellte unter sein Gegewart seiner bleine, und deschielte unter sein Gegewart seiner bein dienen Tetentaten <sup>19</sup>). Die Entblößung diest also beit unseren Ejden gunn wie in gesützten Europa, we sich die "Ibmare" jes ande im unsieren virig glerium der "Uterweifrigielt" —

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Ellis, a. a. O., Saite 63 and 8, 164.
<sup>31</sup>) Der Jehve-Dienst der Eighe-Neger in den Mitteilungen der geographischen Gesellschaft zu Jena. Ed. 12, 1893, Seite 83 bis 91.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Dr. Henrici, Togogebiet, Seite 59.
<sup>30</sup> Henrici, a. s. O., Seite 30 und D'Albéca, a. a. O.,
Seite 116.

#### Eine japanische Reise um die Welt vor 100 Jahren.

Übersetzt von Kisak Tamai, ans Japan, z. Z. in Berlin.

11.

Nach der Audiens beim Kaiser wurden wir von einigen Beamten an dan Pinfe News, wo man zum erstennale in Rufsland einen Lufthallon versuchte, geführt. Wie großa war die Frende und Bewunderung der unsähligen Zuschauer über die neu erfandene Luftschiffährt!

Bis sur Ahreise wurden wir alle vier Wochen laug trotz nnecres niedrigen Standes als seltene Gäste von der Regierung ganz freundlich und unbeschreiblich gut behandelt.

Es war am 11. Juni 1803, als wir nach dem Befehle des answärtigen Ministers Garaf den kaiserlichen Gesandten Resanof, dar diesmal uns nach Japan mitnahm, besucht haben. Er hat uns die Kleidung und sonstiges, was wir auf der einjährigen Reise brauchten, geschenkt. Am anderen Morgen haben wir vier Kameraden von den anderen sechs Kameraden, die in Rufsland hleiben und russische Unterthanen werden wollten, mit den hittersten Thranen ewigen Abschied genommen. Dann haben wir uns mit dem Dolmatscher Sinso und den drei answärtigen Beamten ins kleine Schiff eingeschifft and sind den Fluss News abwarts in einen von der Stadt 25 Werst entfernten Hafen Kronstadt gelangt. Dort haben wir uns in das große Kriegsschiff "Nadashids", welches une nach Japan mitushm, eingeschifft, Das Kriegsschiff "Nadashida" war atwa 70 m lang and 24 m breit and hatte 36 Kanonen, 40 Matresen, 20 Beamte anfser dem Gesandten Resanof and unseren vier Kameraden. Nach nuserem Einschiffen kehrte uneer Dolmetscher Shinso mit den answärtigen Beamten nach Petersburg zurück.

Am 16. Juni haben wir Kronstadt verlassen und sind am 7. Juli in den 2400 Werst entfernten Hafen Kopenhagen, der Hauptstadt von Dänemark, eingelanfen. Sohald unser Schiff iu den Hafen einlief, liefs unser Kapitan den gangen Vorrat von Munition and Patroneu ans Land bringen. Auf uusere Frage hat der Kapitan wie folgt geantwortet: "Dieser Hafen ist nicht russischer Hafen, sondern gehört einem andereu Lande, Dänemark. Obne alle Munition und Patronen den Hafenbeamten zur Aufbewahrung während des Aufenthaltes zu geben, können wir keine Minute hier vor Anker gehen." Die Sitten and Gehranche in diesem Hafen waren denen in Petersburg ähnlich. Die Meeresstrafse zwiseben Dänemark und Schweden war so schmal, dass man jeden Abeud das Licht auf der anderen Seite sehan konnte. Dort hielten wir nus etwa drei Wochen auf und am 27. Juli haben wir Kopenhagen verlassen. Vor der Abfahrt hat unser Kapitan einen Maler und einen Arzt auf das Schiff genommen. Nach der Ahfahrt war der Kapitan wegen der Felsen einige Tage sehr angstlieh. Zu unserem größten Erstaunen wurden wir ganz nuerwartet plötzlich am Abend des 2. August von einem Kriegsschiffe angeschossen. Der Kapitan fragte mit einer Maschine "Rapie" (Pviiiu?) sehr laut die Maunschaften desfelben, warum sie gegen uns gefenert hatten,

Die Antwort lautete: "Englisches Kriegsschiff! Zu welchem Lande gehört Ihr Schiff und wozn sind Sie hier auf der Fahrt?"

Unser Kapitan: "Wir sind Russen; wir fahren den kaiserlich russischen Gesandten nach Japan. Warum haben Sie gegen den russischen Gesandten gefenert?" Darauf bateu die Engländer unseren Kapitän in großer Bestürzung nm Verzeihung, daß zie aus Misverständnis gegen uns gefenert hatten. Doch wollte der Gesandte Resanof dieses nicht annehmen und ging vielmehr selbst auf das englische Schiff. Er schrieb an nuseren Kautikn:

"Ich will mit dem englischen Offizier nach Loudon fahren und dort direkt mit dem englischen Admiral wegan der Beschiafsung beraten. Fahren Sie gleich nach "Harmot" und warten Sie dort auf mich."

Wir fibren auch nach "Harmot" nabe "Korwohr" und haben wir erst dort gehört, dass der englische König Georg III. mit dem französischen Kaiser Napoleon I. seit dem 18. Mai dieses Jahres (1803) Krieg führte und haben wir viele den Franzosen weggenommene Kriegsschiffe gesehen. Nach sieben Tagen kam der Gesandte Resanof von London zu nuserem Schiffe zurück. Nach dar Abfahrt aus diesem Hafen haben wir 15 Tage lang gar keine Ufer gesehen und erst am 16. Tage kamen wir an sine Insel "Kanarien" bei Afrika au. Die "Kanarien" - Insel gehörte zu Spanien und waren die Bewohner ganz nackt; sie bedeckten nur ihre Lenden mit kleinen Tüchern. Diese hrachten nus Wein, Birnen, Apfel, Citronen und noch einige uns unbekannte Früchte; ferner Schweine, Hühner, Ziegen, Gänse und verschiedene Gemüse. Hierbei sahen wir noch, dafs man anf dieser Insel dreieckigs Mützen branchte. Nach einem sechstägigen Aufenthalte haben wir diese Insel ver-Bei der Abfahrt feuerten fünf Beamte, die mit den Russen gleiche Tracht, aber dreieckige Mützen trugen, nm nusere Ahfahrt zu feiern, Salutschüsse ab.

In den nichsten drei oder vier Tagen nach der Alfahrt sähen wir offens klein lenden, doch waren die
Ufer vom fintlen Tage an genn verschrenden; wir
unser heiser nud konntan wir die starke Hirse kunn ertragen; die Hitte war es stark, dat wir uns der Inbegru, den wir vor 14 Jahren in Norden von Kautwünnelten. Als wir einer Tages die Mitte der Erde erreichten, wurde eine großer Pier veranstaltet. Nach
54 Edgiger Pahet von der land Kanarien kanns wir
Passilien, Stadenerika, die zu Portsung gelober.

lm Ilasen von der Insel St. Katerina, Brasilien, sahen wir zwei anglische und zwei andare fremde Schiffe, ferner nnaählige kleins Boote der Eingehorenen. Die Hautfarbe der letzteren war schwarz, wie die Neger der Kanarieninsel in Afrika; sie gingen barfuß und trugen sine halbe Hose; die Haare waren gans krans und die Augen gans schwarz. Die Frauen tragen auf dam Rücken ein sehr bunt bemaltes Stück Tach und sehr breite Hosen. Die Manner und Frauen kauten immer ain dem Kieferharze ähnliches, schwarzes Material, wie wir rauchen; deshalh waren ihre Zähne ganz schwarz, wie die der verheirateten Franen in unserer Heimat Japan. Wie wir hörten, war eine Stadt, die über 1000 steinerne Hanser hatte, vom Hafen etwa 20 Werst entfernt. Die Eingehorenen essen keinen Reis, sondern meistenteils Maismehl mit warmem Wasser. Die spanischen Münsen waren hier im Verkehr.

Am 27. Dezember 1808 haben wir die Innel S.K. Atarian verlassen und fubren wir aber Penarland und
da Kap Hoorn berum. Nun unsten wir nach der
andicklein Ricklung fahren, dach wunden wir leider
wegen des starken Sturnes, welcher ein Gegenwind
wegen des starken Sturnes, welcher ein Gegenwind
weg, gerungen, werche nach Stußen auf lahren. An
fang Märs 1804 hat es an nneeem genfen Erkausen
sehr heifs war. Alle Mannschaften waren um ihr Leben
sehr beifs war. Alle Mannschaften waren um ihr Leben
sehr beiß war.

"Es ist uns fast unmöglich, daß wir wieder unsere Humat sehen können, weil wir ehen nahn dem 70. Grade sådl. Br. sind. Dort sind sehr viels Eisberge, und können wir gar nichts anderes machen, als zwischen den Filsbergen vor Kälte nnd Hunger zu sterben."

Wie großartig waren nasere Abentener! Vor 14 Jahren sahen wir die Eisherge am Nordpol, voriges Jahr waren wir auf dem Äquator und nun nahe schon dem Südpol in Lebensgefahr! Unser Schicksal war aber noch nicht vollandet, soudern wir wurden wieder glücklich. Der Wind anderte sich plötslich nach Norden und daher kamen wir mit vollem Winds am 15. April 1804 an eine der Marquesas-Inseln (71/20 südl. Br.) an. waren damals so fröhlich, dass wir vor Freude nicht an die Decke, sondern noch höher, an den Himmel springen wollten. Als wir an dieser Insel ankamen, sehwammen etwa 300 Frauen und Männer nus entgegen. Viele von den Frauen trugen auf dem Rücken gans junge Kinder. Sie brachten uns Fische und Früchte und wünschten Eisenstücke dagegen einautauschen. Da Eisen auf dieser Insel gar nicht vorhanden war nud naser Kapitan die bekannte Geschichte des Kapitans Cook im Jahre 1774 gut kannte, hatte er vor dem Ankern alte Eisenstücke sammeln lassen nud war den Eingehorenen gegenüber sehr vorsichtig.

wir kummervoll bier etwa aebn Tage.

Da fügte es sich sehr glücklich, daß zwsi weißfarhige, von den Eingeborenan ganz verschiedene Männer zu uns kamen und folgendes erzählten:

"Wir sind ein Engländer und sin Franzose; vor 10 Jahren litten wir Schiffbruch und landaten an dieser Insel. Seitdem leben wir als die Geliebten der Königin auf dieser Insel. Wir beida haben uns entschlossen, als die

gelichten Monore der Königin ewig bei ihr zu leben." Der Kapitän fragte sin, auf welchweise er Provint bekommen Mönste und hat drügendu um Beschafung Kapita Cook sind die Engeberenn gegen die Premede sehr angetlich und feindlich. Wir wissen kein anderes Mittel, als daß Se mogliebet wiels Medden und Prameeine Medst auf das Schiff reihnen und sie mit den Leuten Nach verweilen lausen und sie den anderen Morgen mit kleiten Greichenken, Eisenstücken, zurückscheichen. Die die Medden und Prames nehr große Lant haben, mit den Premden Lieberverhältnisse einzugehen, wie wir belde men Sie vollen.

Am 22. April (1804) abben wir die Marquesas-Inselv verlassen und am 21. Mai 1804 kamen wir an eine Inselgruppe "Sandwich, Hawaii" an. Während unseres Aufenthaltes an dieser Insel waren wir nur am Tage dieht am Uter, aber bei Nacht von Ufer siemlich weit entfernt, weil viele Franzosen, die gegen die Rassen sehr feindlich waren, sich and dieser Insel befanden.

Anfang Juni verliefsen wir "Sandwich" und kamsu nach dreiwöchentlicher Fahrt wieder an die russische Halbinsel Kamtschatka, wo wir vor 14 Jahren einmal waren. Am 7. Angust verliefsen wir Kamtschatka und nm Mittag am 6. September 1804 kamen wir in unseren Hafen Nagasaki, von dem wir 15 Jahre lang entfernt gewesen waren. Du unsere Hafenheamten sich weigerten, ein fremdes Schiff aufser den hollandischen im Hafen vor Anker gehon zu lassen, ging unser Schiff "Nadasbids" bei einer Nagasaki naben Insel Iwogasima vor Anker. Wir vier Japaner wurden mit dem kleinen Boote aum Hafenbeamten in Nagasaki geschickt. Obgleich sich der russische Gesandte Resauof sehr darum bemühte, einen Handelsvertrag zn schligfsen, so war es dennoch, da unser Shogun sehr bartnäckig war, nmsonst und er fuhr nach Rufsland zurück.

#### Die Seen der Gouvernements Twer, Pskow und Smolensk<sup>1</sup>).

Von Krahmer.

Die New in den Armen Ortacekow des Oostvermensta Twe und Torque des Guerremennis Pakwa geleeren zu der Kategorie von Seen der sogen Abrataninalestaht und anhen in dieser Berbeineng Abnihabet, und hande der der der der der der der der der Sertet die Gregori unzwirfelndte Spurse, dafs sie in der Vorzeit mit Els beleckt wur, und ein großer kandinivieher Gletscher sich über sie hinnog, Lutztere hinterlifen mehr der weiger michtige Schiehten von Markaenboden, der aus Lehm und Sand beteht, und mit Seinen krystallmiseher, Sandstein- und anderer Ge-

1) Nach dem in der Semljewiedleuije (Erdkande), Zeichschrift der georgaphischen Abteilung der kaisrilich russiend Gesellschaft der Freunde der Naturtunde, Anthropologie und Ethoographis, Mowan 1880, Heft 1, veröffenülichten Aufsatze vom Dr. N. Anutschini. "Die neusste Erforenbung der Sem neuente Twer. Phiore und Stanleienk".

gleichmäfsig verteilt, sondern hilden im Gegenteil gröfstenteils ein hügeliges Relief, und awar als eine Reihe von länglich-runden Hügeln, die sich in der angenommenen Richtung der Bewegung des Gletschers hinziehen; man findet auch nicht selten Hügelreiben, die sich in einer perpendikularen Richtung zu ersterer erstrecken and augenscheinlich den Cherresten der Endmortnen entsprechen, die sich an den Rändern der Eisdecke zu den verschiedenen Zeitepochen ihrer Anshreitung oder ihres Zurückgehons abgelagert hahen. Das hügelige, durchschnittene Relief, die Gegend und der Umstand, dafs der Thon und Lehm kein Wasser durchläfst, ist eine sohr ganstige Vorhadingung für die dortige Ansammlung von Wasser in der Form von Seen, and thatsächlich ist überall, wo sich eine typische Moranenlandschaft anshreitet, solche unhedingt von einer größeren oder geringeren Menge von Seen begleitet,

In dem Toropetkichen und Ostaschkowtkiesben Kreise wurden nigeads Sen gefunden, welche rundliche, kreiselarige Vertiefungen oder Graben gehilde hätzen in charakturisitese Beispiel für diesen Typas ist aber der bei der Stadt Bielsk im Gouvernoment Smolensk liegende Besonnjese; bei siene Ferite von 120 bis 170 m and einer orslass Form hat er das Ameebon eines Jahiman Kassals oder herlten Trichteru und ist etwa Schiman Kassals oder herlten Trichteru und ist etwa

Am meisten kommen dort breite, mehr oder weniger schaufelartig geformte oder unregelmäßig rundliche Seen vor. Dazu gehören z. B. die Seen Dwinje, Welinskoje, Shishizkoje, Kodosno, Jassy, Kudinskoje, Kudenez, Solomennoje, Wereshuni, Welje, Shekto, Benzy and viele andere. Zu diesen gehören anch die größten der nutersuchten Seen, so der Dwinie mit dem Welinskoje (52,9 qkm), der Shishizkoje (59,1 qkm) n. s. w.; was aber ihre Tiefe betrifft, so sind sie uur seicht. Keiner derselhen ist tiefer ale 8 m; die meisten haben nur eine Tiefe von 4 his 6 m, einige nur eins solche von 1,5 bis 3 m. Die Tiefenverhältnisse an und für sich sind aber zierulich gleichmäßig, selten trifft man auf Gräben, die 1 his 4 m tiefer sind als der anliegende Seeboden. Die Ufer der Seen sind nur stellenweise erhöht und hügelig; oft sind sie niedrig, flach and sumpfig Einige kleine Seen, wie z. B. der Kulenez- nnd Ljuhynsee, sind augenscheinlich auf dem Wage au vorschwinden und sich in einen Sumpf au verwandeln. Ihr Boden ist mit einer dicken Lage Schlamm bedeckt, ihre Ohertläche mit Gras und Röhricht fast gans verwacheen. Einige zu dieser Kategorie gehörige Seen sind schon längst nicht mehr vorhanden; ee unterliegt keinem Zweifel, dass viele nud oft ausgedehnte Sümpfe in diesem Rayon früher eben solche kleine Seen warou.

Der gröfate Theil der zu dieser Kategorie gehörigen Seen entsendet kleine Flüsse oder wird von bedeutenderen Flüsseu durchhossen, so die Seen Shishirkoje, Weinskoje, Jassy, Kudinskoje, Solomennoje, Wereshuni und andere. Lange nnd schmals Seen triff man etwas seltener

ange mar semans seen tritt man etwas seitener an. Hierher gehören die Seen Otolowskoje, Sajelinskoje, Ochwat-Shalenje, Win, Kakomlja, auscheinend auch der Brosko, Selskoje, vielleicht auch der Stersh-Oloschik-Nowo.

Die zu dieser Kategories gehörigen Seen, welche am meisten erforentst indi der Ottoburskoj, Ochwat-Shalenje, Win, Rakomlja), erstrecken sich von Norden nach Süden, oder von Nordwesten nach Südosten oder von Nordosten nach Südwasten zu gieht indessen auch Seen, die sich vom Westen nach Otton hissiehen, so z. D. der sich vom Westen nach Otton hissiehen, so z. D. der von Haggin hilden, wenn auch einzelne von Sungituren von Haggin hilden, wenn auch einzelne von Sungigrößer und erreicht im See Rakomija 19m, im Ochwarks-Shalenje 24 m, im (tollowkeje 29m, im Win 37 m, trotadem sie, was die Größes betrifft, hinter vielen kleinen Seen des ertein Typas aurück stehen. Die Durchechnitztieße ist übrigens hedentend geringer und der herhenhyt unbewei loden der Jagen Seen hildet der herhenhyt unbewei loden der Jagen Seen hildet der die darauf hinweisen, daft diese Seen aus kleinen sich verwinigenden Durchfüßesen utstanden sind.

Nach den vielen Messungen langs der größein Arbeit der Seen konnten Längsproßie feutgeteilt werden, Webder Seen konnten Längsproßie feutgeteilt werden, Weite seen) eine nabenen Bodenfläche seigten, als wenn eis stellenweise mit Queerrböhungen darrebschnitten wire. Der Querdurchschnitt sollerh Seen seigt auch häsewälen keins obeson trogactigen Vertiefungen, vielnahr eine verufen zu sein scheint.

Für die Ansicht, dass diese Vertiefungen Betten der ans dem Thauwasser des verschwindeuden Gletschers entetandenen Bäche seien, spricht die Richtung, welche eine große Zahl der charakteristischsten Seen dieses Typns, wie s. B. der Win-, Otolowskoje-, Rakomljasee, hat. Diese Richtung entspricht jener, welche für den Gletscher angenommen wurde, und die die Richtung seiner Endmoranen darchschneidet. Jedenfalls konnten solche tiefe Betten nur durch starke Ströme mit einer großen Wassermasse und einem schnellen Lauf entstehen. Nichtdestoweniger ist hervorzuheben, dafs jetzt viele von diesen Seen (Win, Kakomlja) fast gar nicht mit Flüssen in Verbindung stehen oder, wenn dies der Fall, letztere doch gar nicht in der Richtung ihrer Achse, sondern hald in der Onere (wie die Wolkota durch den Otolowskojesee), bald durch den Endteil (wie die Torona durch den Selskoje, die Wolkota iu die Dwina durch den Shalenjesee) fliefesn. Anderseits eind die Seen dieses Typus uicht immer scharf von den Seen des ersteren abgesondert und hilden hisweilen einen Übergang von den einen au den anderen, wie a. B. der Sce Widbino, der aiemlich tief und lang ist, aber mit einigen anderen Seen in Verhindung steht und deshalb eine un-

regelmäfsige schanfelartige Form zeigt. In vielen Seen warden Temperaturmessangen in verschiedenen Tiefen vorgenommen, die interessaute Daten gaben. In den seichten Seen ist die Temperatur in den verschiedenen Tiefen wenig verschieden, and die gesamte Wassermasse ist im Sommer 15 his 180 C. warm. Als ein Typus eines "warmen" Sees kann der Swadizkojesee angeschen werden, nus dem der Flufs Swadiza, ein Nebenfluss der Kaspla, kommt. Die Temperatur ändert sich bei einer Tiefe von 9 m sehr wenig, nämlich nm 1 his 30. Nichtsdestoweniger kann man ein schnelles Fallen to mit dem Niveau von 6 his 9 m von 18 his 150 bemerken: diese Beohachtungen wurden nachmittags am 14. his 26. Juni, 260 m vom Ufer, angestellt. Am Abend machte sich eine Änderung in der Verteilung der Temperatur bemerkbar: um 8 Uhr abenda desfelben Tages, ührigens au einer anderen Stelle, 760 m vom Ufer, war die Schicht an der Oberfläche (17,2°) mehr abgekühlt als sich gehörte (auf 3 m Tiefe 17,95); nmgekehrt in der Tiefe war to verhältnismäßig höher und auf dem Boden zeigten sich 16,3%

Gerale den im Sweditkojesee vorkommenden Verhiltnissen entgegengesetst sind selche in den Besdonnojesee (bei der Stadt Bielek), der bei weitem Bleiner, aber etwas tiefer ist. Hier betrug die Temperatur hei if an der Oberfläche 1789, nm 8 Uhr abenda am 22. Juni his 4. Juli bei if der Luft 13,5°. Anf dem Niveau on 2 bis 6 m fiel die Temperatur von 16,7 bis 5,2°, also dnrchschnittlich 2,9° auf 1 m, was außerordentlich schuell ist. Von 6 his 12 m, also in der ganzen unteren Hälfte des Sees, war es aufzerordeutlieh kalt, denu es ergab to zu 5,20. Aber auch hier konnte mau eine Anderung in dem Gange des Falleus von to an den verschiedeuen Tagen nud Tageszeiten feststellen. Au einem anderen Tage (23. Juni bis 5. Juli), nm 121/2 Uhr mittage, wo to an der Oberfläche 18,80 (hei to der Luft auch == 18,8°) erreichte, sank t° is der Tiefe von 2 his 8 m vou 17.3 his 7°, also 1,6° auf 1 m. Am lloden (10 m) war die Temperatur 6,8°, also um 1,6° höher als früher.

Anf jeden Fall ist der Unterschied zwischen den beiden bezeichneten Seen äußerst interessant: in der Zeit, wo man in dem einen (Swadizkoje) in einer Tiefe von 6 m anf 18 bis 17,2°C. trifft, hat man in dem anderen (Besdounoie) auf demselben Niveau 9 his 5.3", also ist die Temperatur 9 his 12° niedriger bei gleichem to an

der Oberfläche, 17 bis 186.

Die Erklärung dieser Thatsache mufs man angenscheiulich zum Teil in der bei weitem größeren relativen (d. h. in bezug anf die Größe der Oherfläche) Tiefe des Besdonnojesses im Vergleich zu der des Swadizkojesses suchen, sum Teil aber auch in der verschiedenen Art der Speisung beider Seen, weil der letztere Zu- und Abflufs durch kleine Flüsse hat, also durch Flusswasser angefüllt wird, während der Besdonnojesee, ohwohl er anch kleinere Bäche aufuimmt, doch augewecheinlich hauptsächlich durch Quellen in der Tiefe angefüllt wird.

Eine sehr schwankende Temperatur kans auch in den Seen Win und Rakomlja festgestellt werden. Im Win fiel auf eiuem Nivean ven 7 bis 10 m to von 18 bis 10°, im Durchschnitt also 2,5° auf 1 m, während von der Oberfläche bis sum Niveau von 7 m to sich aur von 19,4 auf 18° erniedrigte, also 0,2° auf 1 m, and in einer Tiefe von 10 his 25 m nur von 19,4 his 180, also um 0.13° auf 1 m. Noch tiefer auf dem Niveau von 30 bis 35 m wurde wieder eine gewisse Erhöhung der t<sup>e</sup> bie 8,8° bemerkt; es bedarf dies aher einer wiederholten Beobachtung, um festzustellen, ob das eine typische oder zufällige Erscheinung ist.

Im Rakomljasce fiel to auf einem Niveau von 4 bis 8 m von 20 auf 12°, also 2° auf 1 m, während von der Oberfläche hie 4 m Tiefe nur ein Sinken von 20,5 bis 20° erfolgte, also 8.1° auf 1 m und auf dem Nivean von 8 bis 18 m von 12 bis 100, 0,20 auf 1 m. Auf dem Boden (18 m) war to etwas höher (100) als im Winsee, wo auf diesem Nivean 8.8° verzeichnet wurde.

Bei weitem weniger treten die Temperaturunterschiede in den Seen Widbin und Otolowskoje hervor. Im ersteren fiel (bei einer Tiefe von 14 m) to ziemlich gleichmäßig von der Oberfläche his sum Niveau von 7 m, nämlich von 21,5 his 16,3°, d. h. 0,7° auf 1 m; dann von 7 his 8 m faud ein Sinken von 16,3 auf 15°, also nm 1,3° statt; weiter aber verlangsamte es sich; nämlich auf dem Niveau von 8 his 10 m wurden im ganzen 0.5° (von 15 auf 14,5°) festgestellt; mehr wurde es wieder hemerkbarer von 10 his 13 m 1.8°, und uoch schärfer trat es vou 13 auf 14 m hervor; es betrug 2.3°. Somit konnte man hier gleicheam awei Sprünge der Temperatur feststellen: deu einen auf dem Boden selbst von 13 his 14 m Tiefe um 2,3°, den anderen weniger hervortretenden von 7 his 8 m nm 1,3°; auf den ührigen Niveans war das Sinken von to ziemlich gleichmäfeig. nnd begann von der Oberfläche selbst.

Anch in dem Otolowskoiesee war das Sinken der Temperatur ziemlich gleichmäßig. Am 7. bis 19. Juli um 4 bis 5 Uhr nachmittags bei to = 23,50 an der Oberfläche wurden auf 5 m 17.9° beobachtet, d. h. to war nm 1,1° auf 1 m gesunken; auf 10 m waren 10,2° festgestellt, folglieb betrug das Sinken 7,7 oder 1,5° anf 1 m. Das schnellete Fallen zeigte eich aber zwischen 5 und 6 m, und swar sauk die Temperatur nm 2,7°. Anf dem Boden in der Tiefe von 18,5 m ergaben sich 10° in der Tiefe von 20 m 8,7°. Bei den Messnngen um 9 Uhr 30 his 45 Minuten morgeus, wo to an der Oberfläche 22.5° betrug, fiel die Temperatur am schuellsten; zwischen 8 und 10 m von 14,3 anf 10,8, 1.7° anf 1 m; anf dem Boden in der Tiefe ven 18 m ergaben sich 9,4°.

Es ist interessant, dafs in diesem See anf einigen Niveaus to sich etwas höher zeigte als in den namittelhar unter ihnen liegeuden Schichten, g. B. auf 7 m Tiefe 14°, anf 8 m 14.3°, auf 12 m 10°, auf 15 m 10.8°; ein anderes Mal auf 10 m 10,2°, auf 11 m 10,5°. Oh dieser Unterschied von einer wirklichen Zwischenlage von wärmeren Schichten abhängt, oder von der ungenauen Beohachtung, müssen uenere Untersuchnigen zeigen-

In dem See Ochwat wurde eine Shuliche Erscheinung festgestellt: auf 15 m ergaben sich 12°, auf 20 m 13°, auf 23 m 11°. Bei anderen Messungen in diesem See konnte man indessen solche Schwankungen nicht feststellen; to fiel ziemlich regelmäseig von der Oberfläche ab his zum Bodeu; der größte Sprung seigte sich (an verschiedenen Stellen) zwischen 7 und 8m und zwar von 15° auf 13.5° == 1.5° und zwischen 4 und 6 m von 17,3° auf 14,2° == 1,5° auf 1 m. Auf dem Boden zeigte sich to auf verschiedenen Strecken nicht gleichmäßig; iu dem einen Falle in einer Tiefe von 18 m wurden 9,4° festgestellt, an anderen in größerer Tiefe (his zu 23 m) night unter 10°.

Alle diese Beobachtungen kann man nur als vorläufige aunehmen; um genauere Resultate zu erhalten, mnfs eine Reihe von Beolmchtungen in versebiedenen Tiefen, verschiedenen Monaten, an verschiedenen Tagen und verschiedenen Tagespeiten angestellt werden; in den Fällen, wo sich widersprechende Erscheinungen seigen, müssen diese scheinbaren Widersprüche durch wiederbolte Messungen aufgeklärt werden.

Die Fanan der tieferen Seen unterscheidet sich von der der übrigen: Löffelstinte a. B. kommen nur au den tiefen Stellen des Sees Win, and - wie man sagt in den tiefen Schichten des Otolowskojesees vor. Ilier hildet der Faug derselben sogar einen Erwerbszweig. während solche in den anderen Seen sieh nicht finden.

#### Menschenopfer im alten und modernen Indien-

Herr Purushottam Halkrishna Joshi hielt darüber in der Anthropologischen Gesellschaft in Bomhay einen Vortrag (Jonrasl of the Anthropol, Society of Bombay, Vol. III (1894), p. 275 his 300), dem wir folgendes entlehnen. Bekanntlich ist bei keinem Volk der Erde das Leben so heilig wie bei deu Hindus und während das sechste Gebot der christlichen Glauhenslehre nur im allgemeinen lehrt: "Du sollst nicht töten", geht die Religion der Hindus viel weiter nnd lehrt als erstes und wichtigstes Gesetz: "Du sollst kein lebendes Wesen töten". Ans diesem Grunde könnte man leicht anuehmen, dase der namenschliche und barbarische Gehrauch der Menschenopfer dem religiösen Instinkt nicht nur der heutigen Hindus, sondern auch denou der vediechen und purauischen Periode fremd gewesen sei. Das ist jedoch nicht der Fall, deun wenn man die religiöse Litteratur der Hindus sorgfältig etudiert, wird mau durch zahlreiche Spuren der Sitte des Menschenopfers in Indien überrascht werden. Rig Veda, das älteste der vier Glaubenshücher der Hindus, enthält allerdings keine bestimmte Spur dieser empörenden Sitte. Schon Barth scheint hervorangehen, dass die Hindus erst uach ihrer Vermischung mit den Eroberern, die in einigen Gehieten Indians eine sehr innige geworden ist, Menschenopfer kennen leruten. Das Menschenopfer war nnzweifelhaft verbanden mit der Aubetung der Mütter (matris) und wahrscheinlich mit dem Kult des Shaivismus in seiner ursprünglichsten Form. Bis auf den heutigen Tag sind die machtigsten Gottheiten der dravidischen und anderer Ureinwohner die Mütter. Es giebt unzählige, aber die wichtigste von ihnen ist die Göttin Kali, die auch anter den Namen Kalika, Chandi, Chamunda, Maha Maya, Giriia und Vindhyawasini bekannt ist. Ans den drei letzten Namen geht mit Sicherheit hervor, daß die Göttin ursprünglich eine Gottheit von Bergbewohnern war. Während nach Dr. Haug der neunzigste flymnus (Purusha Sukta) des Rig Veda Sanhita heim Menschenopfer gehraucht wurde, glaubt der Vortregeade, dus der gange Hymnus nur als Allegorie enfgefalst werden müsste, wie stwa der achtzigste Psalm Davids. Außerdem gehört dieser Hymnus auch nicht zum alten Teil des Rig Veda, sondern ist - was auch Professor Max Müller annimmt - eine verhältnismäfsig moderne Hinaufügung. Thatsächlich anerst erwähnt wird die gransame Sitte in der Aitareya Brahmana des Rig Veda, sie scheint aber nuch nur sinnbildlich ausgeführt worden zu sein. Scheint somit elles dagegen au sprechen, daß im alten Indien das Menschenopfer wirklich ansgeführt wurde, so findet man dafür in der mittelelterlichen Periode der großen Epen, der Puranas und Tantras, zahlreiche Zenguisse dafür. Die Geschichte des Königs Somaka and seines Sohnes Jenta (erzählt in der Mahahharata) histet sin bestimmtes Zeugnis für die wirkliche Ausführung eines Manachenopfers durch einen Hindukönig und seinen Brahmanen. In der Epoche der Puranas findet ein vollständiger Wechsel in der Art und Weise des Opfers statt. Zu dieser Zeit waren die Lehren des Buddhismas und besonders die des Jainismas weit in Indien verbreitet und waren nicht ohne Einflufe nuf die Anhänger der Religion der vedischen Rishis geblieben. Die Jainas hielten ihre Religion der der Brahmanen überlegen, weil dieselbe Verniehtung von Leben und Schlachten von Tieren uls Opfer nicht gut hiefs, während die vedische Religion dar Brahmanen dies gestattete. Um nicht Anhänger zu verlieren, schafften die Brahmanen das Purushameda und anders Onfer ab. Trotzdem ging der Gebrauch der Menschenopfer nicht an Ende. Im Gegenteil, es faud noch güustigeren Boden im Kultus des Shaktismus. Namentlich dar, wie schon erwähnt, ursprünglich dravidischen Göttin Kali wurden Menschenopfer gebracht und das fünfundsiehrigste Kapitel der Kalika Purana gieht eine ausführliche Anweisung, wie das "narabali" genannte menschliche Opfer ihr dargebracht werden musste. Ebenso wurden ihr Tieropfer, namentlich

bemerkt in seinem Boche über die Religionen der Hindns,

daß einige Götter der Hindureligion, welche hlutige

Opfer gut heifsen, dravidischen Ursprunges sind. Daraus

Kriben, Kanele, Krakoliik, Zügen, Selweine und Büfeli geopfert. Aber das sennenhlich opfer galt als hichtets, ababli, mößte inner männlich sein und um Mitterneich Dube nut Blache? Jach in einigen Dramen der Samkrit-Pielter, wie Blavahluti, kommen Seenen vor, aus derem hervergeltt, daßt der Unsamde Menschenspelte, den der der der der der der der der der krit-Pielter, wie Blavahluti, kommen Seenen vor, aus derem hervergeltt, daßt der Unsamde Menschenspelte, Kräfte erlenge, Selbat in der Blagavat Purant, der Hangthymen, im welcher die Lehre von, Aklina", d. ha Hangthymen, im welcher die Lehre von, Aklina", d. ha Sparzen von Menchenspelte unter den Ankeiern der Gottin Kall doer (Lamanda.

Auch swei andere bekannte Artun von Mennehenopfer waren im Mittellare in leiden in Gebrauch, hanlieit das Verleensen der Witer auf dem Schriebendurfen
Andere vor dem Bilde einer Gedelsel, um dieselbe zu
weingen, die Wünsche des Anbeters zu erfüllen. Beide
Arte des Opfers waren her frewillige und nicht durch
Arte des Opfers waren her frewillige und nicht durch
Nepal, soll die Wittereurbernung noch vorkenmen.
So soll sich vor einigen Anhene die Witter von Sir Jan
Bahdur, das Premiernsinters von Nepal, mit der
Leiche Ihre Germalden auf dem Scholtenhafen verbrauch

Im modernen Indien, das will sagen seit der Zeit authentischer Geschiehtsschreibung in Indien, kamen hauptsächlich zwei Arten von Menschenopfer vor, der hrahmenische Gebranch, des die Anhänger des Slinktismus hefolgten, und der nicht-hrahmenische Gehrauch, der durch die Khonds und andere Ureinwohner ausgeübt wurde. Die erste Art war namentlich in Bengalen und Behar his zum Ends des 18. Jahrhunderts zu Hense. In der Präsidentschaft Bomhay stauden namentlich die Karhadas in dem Rufe, ihrer Familiengöttin Kuladevi Menschenopfer darzubringen, und in den entlegenen Teilen von Dekan würde ein orthodoxer Brahman des alten Typus noch heute im Hause eines Karhada, aus Furcht heimlich vergiftet zu werden, nicht speisen. Die zweite Art wurde von den Khonds von Orissa noch vor etwa 60 Jahren ansgeüht. In Goomsur war es ein Khond-Knabe unter sieben Jahren, der ishrlich gekouft, anf öffentliche Kosten gut gepflegt, und endlich Taddo Pennoor, dem Erdgotte, geopfert warde. Die Khonds von Nagpar apferten "Bhimsan", ihrem Regengotte, jährlich einen brahmanischen Knaben. In einigen Teilen von Indien wurden früher auch gelegentlich eines Thronwechsels Menschenopfer gebracht, jetzt finden nur noch daranf hindentende symbolische Gehräuehe statt. Die niedere Klasse der Hindus ist noch heute der Meinung, dass ein Mensehenopser, dem Geist des hetreffenden Platzes dargebracht, hilft, wenn sieh Schwierigkeiten heim Graben eines Brunnens, beim Bau einer Brücke. oder beim Suchen nach einem angeblich verborgenen Schatze ergeben.

#### Bücherschau.

J. Groneman, De Garóbega te Ngajogyákartá; mat Photogrammen von Cephas. Ciggegeven door het kozinklik listituot voor de taal-, land- su volkenkuode van Nederlandsch Indië. 's Gravenhage, 1895, Martinus Nijhof.

Das vorliegnude Werk in Atlasformat behandelt diz uoter dem allgemeinen Names, gartebeg\* zusammengefaften Feste am Hofe des Soltans von Djovdakarta inanitzin Javas. Die Feste werden in der Reihenfolge behandelt, wis sis im Laofs des javanischen Jahres aufsinander folgen. Dr. J. Gromman, der als Kraiocarst lange Jahre diesen Festen behanvohsen Gelegenhitt intte, und unter dewes gütiger Führung auch Referent im Jahre 1884 einem Tells dieser Pates belvehntet, ist wich mehr wis jeder anseier zu einer Wissenschnt verpfleitste gewesen. Dem Jahre gultere deutsten und die Fälle der Elderfückte erwechten zo Ierene, um als Eweiger eine Liter Anseknong von dem verwickelten Und Grommanischun wirken. — eine Heite Lekter ist dasselte Grommanischun wärken. — eine Heite Lekter ist dasselte

838 Bücherschan.

aisit — wird dem Befervente vor Zusammenhang Uhr, der zweischen des sinschen Bilbern berückt, die damalt an einem zureichen des sinschen Bilbern berückt, die damalt an einem zur werde zu dem der dem

Das Werk zerfällt in sieben Hauptabselmitte. Zunächst behandelt Dr. Groneman das sechs Tage und sechs Nächte deuernde "sekstén", das am 6. des Monats Muliud beginnend, dem Gehortsfest des Propheten (garcbeg muliud) vorangelit. In dieser Zeit dürfen nur die Tone des fürstlichen Gamelans In dieser Zeit dürfen nur die Töne des fürstlichen Gämelsans (javanisches Orrhester) ertötens, allen anderen ist Schweigen auferlegt. Eine bates Menge, die sich aber im gazzen sehr still und aussändig benimmt, füllt den Platz "Keben" im Schlöß (ärzeton) des Sultans zu. Die belden im Reitzte des Sultans befindlichen Gämeldass, alte, lucht in Auseben stellesde Sultans befindlichen Gämeldass, alte, lucht in Auseben stellesde Familienerbstücke, guntur madu und nigs, die nachts vier Uhr vor die große Moschee gebracht, und dort auf steinernen, überdachten Terrossen aufgestellt sind, lassen unter der Leitung des lurah melija genannten, in Gala gekleideten Kapellmeisters, der den Raug eines Demang hat, ahwechselnd ihre melodischen Klänge ertonen. Viel belangreiche Einzelbeiten erzählt der Verfasser über die Musikinstrumente und die Musikanten, auf die wir nicht eingehen können. Eine bunte Volksmenge geht vor der Moschee dem Vergnigen nach. Zwar sind die Erfrischungen meist noch einheimischer Art, dagegen dienen als Volksbelustigung auch schon Karussel, russische Schaukeln und selbst Drehorgeln lassen ihre kreischenden Stimmen zugleich mit den ernsten Tönen des Gamelan erschallen! Auch ein Kulturfortschritt

anden erkeladies! Ande ein Kottenfereierit.

Ande ein Kottenfereierit.

Ande ein Kottenfereierit.

Ande ein Kottenfereierit.

Ande ein Ande ein Andere Andere Andere ein Andere 
ung mit ripping in me in Armont's it, in a by his inches were not alter all the min and in a large selection which we were very not at all the min and in a large selection which we will meter dam Names greening data, in simm soldens Jahre Mandammets besonders greening legislation of the selection of the selecti

Sir Henry Colvile, The Land of the Nile Springs being an account of how we fought Kabarega. Illustrated. London, E. Arnold. 1895 im Jahre 1893 wurde der Verfasser mit drei Offizieren

In Jahre 1893 wurde der Verfasser mit drei Offnieren ur Unterstützung Sir Gerard Portzia nach Uganda gesandt. Er fand denselben bekanntlich nicht mehr in Uganda und Benchentlicht nannetweitentigen Auguben über das Klima, sowie über die politischen Verhältnisse und die Persönlichkeiten im Uganda und seinen nurnbligen und störrbilichkeiten in Uganda und seinen nurnbligen und störrbilichNachbart Kahrenge von Tuttore, dewest Unterwerfung eine Hanpeningliche Perfessen war, die ein leichhafte Schliedungs der Gerenoutere, die bei Gelegenheit der Problamation der englichen Problamation aber eine die Schliedungs der Gerenoutere, die bei Gelegenheit der Problamation der einflichte Problamation der der Gerenoutere, die bei Gelegenheit der Problamation Probl

H. Conwentz, Beohachtungen über seltene Waldhäume in Westpreufsen mit Berücksichtigung ihres Vorkommens im allgemeinen. Abhandlungen zur Landeskunde der Provine Westpreußen. Herausgegeben von der Provinniklommission aut Verwaltung der westpreufsichen Provinzialmussen. Het. IX, Danis; 859, X und 163 B. mit 3 Tafela und 17 Textfigtene. 67

er; wespreusschen Provinsiansowen. Incer. Nr., Danie, 1885, X und 163 S. mit 3 Talein und 17 Textifiquem. 67 viellecht als Sorbus 18 Textifiquem. 67 viellecht als Sorbus 18 Jacks 18 J

The Market State of the State o

3. Die Trausreiteite, eine Form, welche höher kann anders als in külstrieren Zustande behannt geworden war, zeichnet sich diedurch aus, dief nicht nur die Steiner, somten der die Steiner som der Steiner som der Steiner som der beschreitst und einkildert, die eine von diesen steht in Otta-Coguet, ausnich in der Portrotren dienfelseinhalt und Königberg den fürst! stollergieben Berlern Schierbe am Harr, we ein an letterswinklanne Orte als. Künst. 1. Krauss ist.

K. B. Wiklund, Nationaliterna i Norrland. Nordisk, tidskrift 1895, p. 369 — 386. Der Verfasser bespricht in dieser Abhandlung die Völker-

svendiringen im niedlichen fehreeden und hörent ausches Ergienungen in Verwer Nieden Artickt und in higheiten gegenten der Verwer Nieden Artickt und ein der in das in hierarcher Zeit ein Zeritächtingen der Leupen Korrade statischenden kar, im linennahme dagene die Laugen weiter seldwich gebengen mit. Ihr verfreiter der Vertraden statischen kannen der Verfreiter der Vertraden statischen Verfreiter der Vertraden von der Verfreiter der Vertraden der festinstellen. Die Renntisrlappen leben mit den Ankerbauern in recht gespannten Verhältlini, da die Benntiere nihebinben Schaden anrichten k\u00fcnnen. Wiklund macht daher den Voreblag, im Gebirgslande Yaks einzuführen und deren Akklimatisierung zu versuchen.

#### R. Hausen.

Rudolf Credner, Über die Ostsee und ihre Entstehung. Vortrag, gehalten in der Versamminng dentscher Naturforscher und Ärzte in Lübeck. Leipzig, Verlag von

bireden in der 1895.
Die Amelanungen über die Entstehungsgeschichte der Orsee haben dank der rührig fortgeführten geologischen Durchforschapen des beitgeben Gebietes wissine den, am Teil vollkommen veränderte Gestaltung angenommen, die der Redner, sowitt dieselben hinlänglich gestehett erscheinen, in

ssinem Vortrage übernichtlich behandelt.

Das Bedorreille der Ottere besteht aus einer Anzahl
durch untersenische Erfebangen voneinander getrennter, in
ihrer Gesamblich riebandering angeochanter Einzeisenken.
Die Maximatitief der Ottese beträgt 427 an. Geologisch gehoft das Gosse-bechen zwei, ihrem Aufmal und herre Hällungsproducte der Schausen der Schausen der Schausen der
her Schausen zu der Schausen der Schausen der
her Schausen Festlandes an. Das Grundgebürge seines nördlichen
Leite stellt ich für aus unschlichtlich aus krystallinheben Ur-

gesteinen, das des südlichen Teiles aus jüngeren, mesozoischen und tertikren Sedimenten gasammen. Größere Einheitlichkeit der Entwickelungsgeschichte des ganzen Ostseegebietes bekunden erst die jungsten Ablagerungen derselben kunden erst die jungsten Ablagerungen derselben, das quer-täre Deckgebirge, das aus zwei genetisch wesentlich vonsinander verschiedenen Gesteinshildungen ensammengesetzt ist. Hauptvertreter der einen Gruppe ist der sogen. Blocklehm, die andere besteht aus Sanden, Kiesen und Thonen mit deutlicher Schiehtung, Absätze früherer, das Ostseebecken erfüllender Wesserbedeckungen. Die Entstehung der Ostsee ist eben nicht das Ergebnis eines einmaligen Entstehungsaktes, sondern das Bryebnis einer Zahl von Eineelvorgungen verschiedenster Art. Die wichtigsten Vorgänge, die für die Hereusbildung des Ostseebeckens grundlegend waren, sind solche tektonischer Natur. Die Ostsee stellt eine bis unter das Meeresnivean abgesunkene Zoue von Einbrüchen verschiedenen Betruges, eines Schollengebirges, dar. — Nach-dem so die Grundlage ihres Bodenreilefs geschaffen, ist die weitere Ausgestaltung desfelben in der heutigen Erscheinungsweise das Werk von aufern wirkender Vorgänge gewesen, not zwar bildete das baltische Scholiengehirge den Schaupletz der umgestaltenden Thätigkeit der glacinizeitlichen Einmassen, au einer Zelt, als die Ostore ein Meer noch nicht existieren konnte. - Diese Thitigkelt bestand in einer Abrundung und Abschleifung der durch die tektonischen Dislokationen Abeciertung der unret die usteinenen Dinkantonen ge-schaffenen, schrofferen Formen des Untergrandes, in einer Abtragung der die Eisbewegung bemmenden Aufragungen, in einer Vertiefung und weiteren Ausbühnig vorhandener Depressionen, wie in der Wiedernblagerung des dabei ent-standenen Materiales, der Accomulation derfelben. Die letztere ist für die Hereusbildung des Ortseebeckens von nicht geringerer Bedeutung gewesen, ale die Erosion durch die Glettehermassen. Die Erosion spielte die Hauptrolle in den centralen, die Accumulation in den peripherischen Teilen des Ostsoebeckens. Erst mit dem Rückzuge des letzten Eisstromes waren die Bedingungen geschaffen, nuter weichen eine danernde Wasserbedeckung des von den Eismassen geränmten Bodens erfolgen konnte. Erst aus dieser jugendlichen Zeit aber, in welcher der Mensch bereits ein Bewohner des mittlaren Europas war, datiert somit das Aiter des heutigen Ort-- nicht aber auch gjeichzeitig dasjenige der seebeckens heutigen Ostsee. Noch mannigfache Wandlangen hat jenes Meer der späteren Gincisleeit erfahren, ebe ans demselben die heutige Ostsee hervorging. Ein Eismeer, bevölkert von einer hochnordischen Tierwelt, ein Binnenmeer mit ausgesprochenar Büswasserfanna, ein Brackwasser-Binnenmeer von böherem Salegehalte, als ihn die Ostsee gegenwärtig aufauweisen hat, das sind die einzelnen Phasen, welche die Wasseritällie des baltischen Beckens soit der Glacialzeit bis gum Eintritt in ihre gegenwirtige Erscheinungsweise und

# Aus allen Erdteilen.

- Eine Relse durch Unter-Kalifornien machte der Ingeuleur Dirnet. Da über diese schmale Landzunge im ganzen wanig bekannt ist, bieten seine im Tour du Monde (Nr. 27) erschienenen Veröffentlichungen manches Wissenswerte. Die Halbensel wird der Länge nach von einer Bergkette durcheogen, die mehr an der Seite des Golfs von Bergkette durchsogen, die nochr an der Seite des Golfs von Kalifornian jeeiegeu, an der westlichen Seita Raum für ausgedehnte Ebenen von geringer Erhebung bietet. An der breitesten Ktelle der Halbinst, weischen dem 37. und 25. Grade nördt. Br., haufen einige Bergrücken der Haupt-kette parallel. An dem Rändern besteht die Halbinstel Graniten, die eine flöhe von 800 bis 900 m erreichen. Einige Pike steigen noch höher an, z. B. der Cerro de la Laguna m Süden bie 1800 m. Das Centrum der Halbinsel, von den Graniten umschiorsen, ist rein vulkanischen Ursprungs und lafet zwei verschiedene Eruptionsformen erkennen, Thone, Sandsteine und Kongiomerate einerseits und Laven, Basalte und Trachyte anderseits. Die letzteren bedecken jetzt weite Strecken auf den höchsten Plateaus, wo man jetzt noch un-seheure erloschene, mit Schlamm anfrefällte Krater findet. Die einzigen Zeichen jetziger vulkanischer Thätigkeit sind einzige unbedeutende Solfstaren auf dem Cerro de im Virzines. Die Fauna ist nicht reich an Arten. Von Raubtieren kommen Puma und Luchs vor; der mexikanische Hirsch, ein wildes Schaf, das die unungänglieben Höhen der Sierra bewohnt, und eine Antilopenart, welnhe die Ebenen der pacifischen Käste berölkert, sind die einzigen Wiederkäuer. Vögel und Beptilien sind zahlreich vertreten. Wo Wasser an der Ober-

flichs admirtit, ist der Bolen frueblate. Die eingeführten Frueblaten haben sich scheuft kallingsiert. Mas heiter Frueblaten in dem den Ausständert. Mas heiter Frueblaten haben der Scheine der Schei

— Mineralreichtümer in Transkaspien. Nach in Transkaspien von Scholow angestellen Unterreichungen ist alner der Hauptreichtümer der Gebietes die Naphtha, die an vielen Stellen, hauptstellicht aber auf den Insein Teilnehten und Nethe-Dag gewonnen wird. Tiebeleken hietet die Zeit med sent Punkteitet, der Flache von Neter Dag die Plache von Neter Dag die Scholow der Plach von Neter Dag die Scholow der Plach von Gebrucht der Scholow de

die in Tscheleken und Nefte-Dag ausgebentet werden. Auch findet man dort michtige Lager von Asphalt-Sand, die etwa 20 Proz. Asphalt enthalten. In den Gehirgen Kara-tan, Tnar-Kyr und an anderen Orten kommen große Lager von guter Kyr ind an abneres wreen sommen grosse Legat was gave. Braunkohie vor. 200 Wersi (215 km) von Gook-Tepe, dem Centrum der Kera-kum, liegen Hügel, die in Mergeischichteu Nester von sogenanntem "Schwefelstein", eine Quarzart, entbalten, die über 60 Proz. Schwefel ergeben. Es ist eine große Menge von letzterem vorhanden, aber die Ausbente und Transportverhältnisse sind noch ungänstige. An vielen Stellen kommen Lager von Steinsale vor. Hauptsächlich worden sie auf der Insel Tscheleken ansgebeutet (über 700 000 Pud [221 000 Ctr.] (ahrlich), wo das Salz als Ballast von den aus Usun-Ade surückkehrenden Schiffen verladen wird. Außerdem sind Salzseen, Kitych, Kara-Mut und andere vorhanden, an deren Ufern sich Sale absetzt und die auch Glaubersalz enthalten. Von Erzen findet man Eisenstein und Kupfergrün (ungefahr 15 Proz. Kupfer) in den Gehirgen Kara-tau, sowie am Nordfuße des Großen Bolchan. Endlich eind noch die mächtigen Lager von vorzüglichem Gips bei Krassnowodsk, sowie von Lithographiestein bei Aschabad zu erwillinen. Krahmer.

- Znr Pflancengeographic Chiles. Unser Landemann, Herr Dr. Karl Reiche, Professor am Liceo de Constitution in Santiago, hat in den Annalen der dortigen Universität (1895) eine Arbeit veröffentlicht, welche die Gesichtspunkte entwickelt, nater deuen ein beseres vergleichendes Studinm der Flora Chiles von den dortigen Naturforschern betrieben werden mufs. Sie führt den Titel Sobre el metodo que debe segnirse en el estadio comparativo de la Flora de Chile und bringt folgende Einteilung der Florengebiete Chiles. 1. Das Gebiet der Wuste Atneama, fast ohne jede Baumvegeration, mit Pfianzen, die einem aufserordentlich trockenen Klima angepafst sind; 2. das mittlere Gehict his zum 34. Breitengrade mit Buschwäldern und Steppe; 3. das Gebiet der immergrünen Wälder aus Bachen, Myrten- und Nadelholzarten; 4. das Gebiet der Struppwälder der Magei-Innesstrafer; 5. das Gebiet der Hochkordillere. Die Verbreitungsgebiete der Pflanzen werden charakterisiert durch Pflanzengemeinschoften, deren Haupterscheinungen in Chile sind: Wald, Buschwald (materral), Steppen und Wiesen, Sumpfregetation, Wasservegetation und Pflanzen des behauten Bodens, d. h. Kulturpflanzen und Ackerunkräuter. Diese großen Gruppen umfassen jede eine Reihe sehr ausgeprägter, durch Vorherrschen einer oder weniger Pflanzenarten in ihrer Eigenart bestimmter Pflanzengemeinschaften, a. B. unter den Waldern die Alercewälder, die nur aus dem Alerce (Fitzroya patagonica), die südlichen Strandwälder aus Tepuales (Tepualia stipulata) und Quilantos (Chusquen) u. s. w. bestehen. den Buschwäldern ist au beachten, oh sie natürlich und unberührt, oder durch den Eingriff der Meuschenhand entstanden sind (Waldbrande, chemalige Holzschläge). Oft kann man dies durch Vorkommen gewisser von den Holzfällern verschleppter Pflenzen feststellen, wie des eingewanderten roten Fingerhutes (Digitalle purpures) oder durch das Vorkommen gewisser, sonst nur im Hochwalde wachsender Pfianzen, wie Herreria stellata und Lapageria rosea, die immer im Buschwald aus dem früheren Hochwalde surückgeblieben zu sein scheinen. Durch Peststellen des Vorkommens siner Pflanze in einer dieser Gemeinschaften, durch Bestimmung des Ver-hältnisses, in welchem sie zur Bilding dieser Pfianzengemeinnaturaget, in western see an strong trees and see see see see as sammenstellung aller dieser Daten mufs sich ein klarer Überblick über die Flora chilenischen Gebistes erzeben.

— De von H. Christ ausgesprechens Ansicht, daß die Franzum des Alsuns der verschiedenste nier Germännte der Germännte der Verschiedenste nie Franzum des Alsuns der verschiedenste der Germännte der State der

(feeds). Neben der Nationalität has aber die wirtschaftliche KonNeben der Nationalität has aber die wirtschaftliche Konlander und der Schaftliche Kongebrucht und der Schaftliche Kongebrucht der Schaftliche Kongebrucht der Schaftliche Kongebrucht der Schaftliche Kon
pfleg und die Egge sind unbekannt und zur einziehe Prit
verlen bei den Historien werden Achte genaumt, durch der

Freichfielt einen Uralmen beschust. Butt des igen ge
pflegen und Schaftliche Schaftliche Kon
Freichfielt einen Uralmen beschust. Butt des igen ge
pflegen und Rufahnd. Auch für saher "rieb der

der der Schaftliche Kon
kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon
Kon

Dei (Anipus' hat Herr Dr. Üble vun Challa am Heinensen den Auszum für Vollerknube en Berlin einnichten den ande Auszum für Vollerknube en Berlin einBriten in den Auszum für Vollerknube den Berlin einBriten in bei mennetechnisches Hilfmittel über Zahl a. s. v. 
herr Reiche deuen, and die sinige Anthärung für die alten 
dierfen. Sie bestehen aus weifen nuch knamm Hauptfiden 
auf allen Nichtstänen, in weißer Koofen gedier Kiner beleuten. Durch die vreschiedensen Parlen unter 
der Kiner beleuten. Durch die vreschiedensen Parlen unter 
werthelten en zulängen Gegenstade bestehen (Rhusden vermibeten en zulängen Gegenstade bestehen (Rhus-

— Rassenmischung und Rassennmwandlung in Argentinien. Am 9. Juli 1995 wurde in der Bundeshauptstadt Argentlairen eine große Parade von Linienmilität und Nationalgarde abgehalten, auf der man deutlich beöbachten konnte, welcheu Umwandlungprozet die alte argenthische Bevülkerung durch die innner stärker werdende europäische Einwanderung unterliegt.

Ins Madermützt reptenturt die alse agrettinische Rose; die absched Arpre ergituit ich haugsteiltig auch den austern Portlann, wo alst die das die ihn haugsteiltig auch den austern Portlann, wo alst die das die Armende der Auftreit von der Vertrag 
So therrarchend war das gebotens Bild, dafe sich das julier's nölegende Ausführengen vernänder fühler "Die Läsinstruppen werden verschönert, verjüngt, gestäht "Die Läsinstruppen werden verschönert, verjüngt, gestäht der die Verschaften der State der sone Blesse flicht, wielden sich mit dem Blitst der Engelserenen vermustit latt, das Blitst der Menschen aller einfralten. Bassen, wolderel das sind sich Menschen aller einfralten. Bassen, wolderel an welchem der lichter Farbe der Hant und der Hanze, sonie die hellen Angen und der höherte Körperwecke verzeinberrecken der hellen Angen und der höherte Körperwecke verzeinberrecken.

Wie sehr diese Umwandlung zur sittlichen und wirtschaftlichen Hehung des Landes mit der Zelt beitragen muß, darüber sind sich auch eingeborene Argentinier klar.

# GLOBUS.

## ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT FOR LÄNDER- UND VÖLKERKUNDE.

VEREINIGT MIT DER ZEITSCHRIFT "DAS AUSLAND".

HERAUSGEBER: DR. RECHARD ANDREE. Self- VERLAG VON FRIEDR, VIEWEG & SOHN,

Bd. LXVIII. Nr. 22.

BRAUNSCHWEIG

November 1895.

Nachdrack nur nach Chereinkunft mit der Verlagebandlung gerintiet.

#### Die Nairs der Malabar-Küste.

Von Emil Schmidt. Leipzig.

"Nairen heifet man, die man höher ebrt, die Niedern Poleks, die von der alten Kairenkaste sich gesondert halten. Nur die Nairen weilan sich dan Gefahren des Krieges. Sie nur hulligen der Pflicht, den König au beschirmen in Gefechten, die Tartsele links, das Schwert in ihrer Rechten."

So besingt der Dichter der Lusiaden die Nairs, die Krieger, deren Mut. Tapferkeit, Schlachtengewandtheit seine Landsleute, wie ihre Nachfolger Gelegenheit genug gehaht baben, in heißem Kampf su erproben. Als van Goens 1662 den Königspalast von Kotsebin bestürmte, "faßten die Nairen das Schwert in beide Hände, hieben und stachen durcheinander wie die Blinden und seheuten weder Pikenspitze noch Kugel". Und bei der Erstürmung Koilangs im gleichen Jahre machten sie einen wütenden Angriff auf die heranrückenden Holländer, "sie achteten keiner Wunde, sondern bieben nur immer ins Gelach hinein, soweit sie reichen konnten. Trotz Kartätschen kehrten sich die übrigen wenig daran, sondern sprangen über die Toten hinweg und fochten ebenso grimmig als suvor". Nur die Überlegenheit der Fenerwaffen nnd der Taktik ermöglichten es den Europäern, im Kampf üher diese Tapferen en siegen

Der Name der Nairs ist dem Sanskrit eutlehnt (nayaka) und bedentet Führer, Herr, Soldat. Die syrischen Christen der Malabarküste besitzen auf Kupfer eingegrabene Schenkungsurkunden ans dem achten Jahrhundert n. Chr.; in einer derselben heifsen die Nairs die Beschützer, auch die Aufsichtsführer (Kanakkar) des Landes, und diese hohe Aufgabe erfüllten sie bis zur britischen Herrschaft in sehr tiefgreifender Weise. Wie im gauzen alten Indien, so war auch an der Malabarküste das ganze öffeutliche Wesen gegründet auf der Dorfgemeinde; die territoriale Einheit war das Tara (drawidische Wurzel für Grundstück, Strafee, Quartier), die mit einem großen Maß von Selbständigkeit ausgestattete Dorfrepublik. Es bildete das Elementarglied der Verwaltung, and es wurde in alten Zeiten regiert durch je eine Karanawa (Alteste), d. h. Abgeordnete der Nnir-Kaste. Es sebeint, als ob jede Landesprovinz (Nad) ursprunglich 150 Taras umfest habe; ibre gesamten Abgeordneten bildeten die "Sechshundert", und diesem Rat war der Schntz des Nad and seiner Rechte anvertrant. Die Macht dieser Volksvertretung, des Kuttam, war sehr groß nnd die Selbstherrlichkeit der Radschas war durch sie beträchtlich eingeschränkt. Ein Agent der estindischen Kompagnie schreibt (im Tagehneb dar Faktorei von Tellitscherry 28. Mai 1746): "Diese Nairs.

die Hanpter des Volkes von Calient, lassen sich mit einem Parlament vergleiehen, und sie gehorchen des Königs Befahl nicht in allen Dingen, sondern sie bestrafen seine Beamten, wenn sie Ungebührliches thun." Bei allen wichtigen öffentlichen Angelegenheiten trat das Kuttam zusammen, nm für das Landeswohl zu sorgen. Aber nicht nur im Rat. sondern anch mit der That waren die Nairs die Beschützer des Landes. Im Kriege bildeten sie das Heer, im Frieden die Leibgarde des Herrschers nnd die Polizei über das ganze Land. Durchreiste ein Fremder eine Provinz (Nad), so musste er, wenn er nicht Gefahr laufen wollte, misshandelt, ansgeplündert, oder gar getötet zu werden, Nairs in Sold nehmen (für 4 Taren tagl, 1 Tar = 2 Pfennige) und dafür standen diese mit ihrem Leben für die Sicherheit ihres Schützlings ein: angegriffen blieb eher die ganze Mannschaft. tot anf dem Plats, ehe sie ihren Schutzbefohlenen im Stiche liefs. So begleiteten sie den Reisenden bis an die Grenze ihres Nad, nm ihn dort dem gleichen Schutz der Nairs des uächsten Nad zu übergeben.

Stets ging der Nair in Waffen, die mit liebevoller Sorgfalt rein und blank gehnlten wurden. Fernwaffen waren der seehs Fufs lange Bogen und der halb so lange Pfeil, in späterer Zeit auch die selbstgefertigte Kugel hüchse: für den Nahkampf diente die lange Lanze und ein swölf Fufs langes, hackmesseräbnliches, ohne Scheide getragenes Schwert, anm Schutz das in der Linken getragene Schild. Diese Waffen wufsten sie mit vollendeter Geschicklichkeit zu führen. Bogen und Pfeil waren schon der Kinder liebstes Spielseug. Später wurden die Knaben, wenn sie zehn bis zwölf Jahre alt geworden waren, in die auf Kosten des Landesherrn unterhaltene Ritterschule" gesebickt, wo sie in allen Arten der Wattenführung gründlich ausgebildet warden. Vor dem Radscha abgehnlitene Prüfungen feuerten den Elirgeiz der inngen Lente an, dafür wurden die gewandtesten Schüler ausgesucht, um vor dem erwählten Preisrichter Proben ihrer Tüchtigkeit abznlegen. Aber oft wurde ans dem Spiel der Waffen blutiger Ernst und gar nicht selten bliehen auf beiden Seiten Tote auf dem Plats.

Bei keiner Gelegenheit trat der todesverachtende Mut der Närs glänzender hervor und in nichts zeigt sich der Geist der Kaste älterer Zeit in so schaffer liebeuchtung, sie bei den Festen Manakham, oder Maha Makham, d. b. bei dem großese Opfer\*. Von uralter Zeit her scheint in Keraln (Malabary alle zwölf) Jahre eine große Versammlung aller Nairs stattgefinden zu haben, auf der alle wicktigeren Fragen des öffentlichen Lebens geregelt und die Fürsten nen gewählt wurden. Daraus antwickelte sich, nachdem das Fürstentum erblich geworden war, das Fest Maha Makham. Logan, der Gelegenheit hatte, das Hausarchiv Mabaradscha Bahadurs, des jetzigen Zamerin, zu studieren, hat danach eine anschauliche Beschreibung des im Jahre 1683 abgehaltenen Festes veröffentlicht. (Logan, Malabar I, S. 165 ff.) Schon zwei Monate vor dem in den Monat Maknram (Januar-Februar) fallenden Feste erliefs der Zamorin den Befehl an seine Leibgarde, die Ortsvorsteher des ganzen Landes rechtzeitig nach Tirunawni (am nörstlichen Ufer des Ponnani) zu citieren und selbst am dritten jenes Monate vollzählig zu erscheinen, um das Fest feierlich zn begehen und, wie es die Sitte erheischte, dort an fechten und zu siegen. Wenn alle Fürsten mit Gefolge und die ganze Kaste der Naire versammelt sind, erscheint der Zamorin, um die Huldigungen aller Radschas entgegenzunehmen. Sie haben ihm sämtlich, als Zeichen seiner Oberhoheit, Fahnen geschickt, nur der Radschavon Walluwanad huldigt ihm nach alter Sitte in gans besonderer Weise.

Auf weiter Ebene erhebt sich hoch aufragend eine isolierte, steile Laterit-Terrasse, und von ihr führt ein schmaler, von weitstehenden Palissaden eingefafster Weg ein halbe englische Meile weit ostwarts zum Tempel. Der Weg ist frei, aber zu beiden Sciton steht die mit laugen Lanzen bewaffnete, jeden Tag wechselnde Leibgarde des Fürsten. Gestern waren es die Tausende von Nairs, die der eine oder der andere der kleinen Vasallen des Zamorin berbeigeführt hat, heute sind es die 10000 Krieger des Polanad, morgen die 30000 aus dem Ernad. Hinter ihnen erheben sich die Zolte der Fürsten und ihres Hofstaates, und so weit der Blick reicht, drängt zich die hunte Mengo des zu den Festen herbeigeeilten Volkes. Und nun betritt der Zamorin die weithin sichtbare Terraese, in der Hand das Schwert Tseheraman Perumals, des letzten Kaisers von Kerala. Er schwingt das Schwert, und hervor treten aus der Masse des Volkes die Tschawers ("die den Tod erwählt haben"). Ibre Aufgabe ist es, sich durch die schmale Gasse zwischen den Lanzenspitzen hineinzuhanen und dabei an fallen. Es sind auserlesene Kämpfer aus den vier ersten Familien des Walluwanad (der Tschandrattil-, Putnmanna-, Kolkat- and Werkot-Pannikar) und ihneu haben sich Freiwillige angeschlossen, die danach verlangen, den ruhmreichen Tod mit den Genossen zu teilen. Sie alle waren, mit Blumenkränzen geschmückt und mit Asche bedeckt, noch einmal, das letzte Mal, mit ihren Verwandten und Freunden zum Abschiedsschmans vereinigt; noch ein Händedruck, und danu stürzen sie sich, "die Tartsche links, das Schwert in ihrer Rechten", in die hohle Gasse, deren Wande von tauseuden von Speeren starren. Sie winden sich und verdrehen die Körper, als ob sie keine Knochen hatten, rückwärts, vorwärts, hinauf, hinab", Umsonst ist alles Geachick, alle Kraft, einer nach dem andern fällt, und keiner erreicht das Ziel, bis zum Zamorin selbst vorzudringen. Der t'hronist des Hausarchivs berichtet, dass bei jener Gelegenhoit am ersten Tage 5, am zweiten 18, am dritten 11, am vierten 12 Tschawers fielen und dafs die Zahl jener freiwilligen Opfer im ganzen 55 betrug. Bei dem 12 Jahre später stattfindenden Maha Makham gelang es oinem der Nairs aus der Tschandrattil-Panikkar-Familie, bis zum Zelt des Zamorin vorzndringen und nach diesem einen Streich zu führen, der ihn getötet hätte, wenn ar nicht durch eine von der Decke herabhängonde Messinglampe aufgefangen worden ware; die Leibgarde stiefs den Tsehawer nieder, bevor er den Streich wiederholen konnte.

Stolz, wie seine Stellung im Leben, war anch der Charakter des Nair, der stets das blanke Schwert zur Seite hatte und damit ieden niederstiefe, der ihn krankte. wäre es auch nur ein als nnrein verachteter Nayadi gewesen, der sich um einen Schritt mehr dem Nair genähert hätte, als es die Kastenordnung erlaubte. War aber sin Nair getötet worden, so forderte es die Blutrache, dafs sein Geschlecht (Tarwad) an einem Mitgliede der Familie des Mörders Rache nahm - Kudippaka oder Kuduppn, "Haus-Fehde". War es ein Nair, der einen andern Nair beleidigt batte, so gingen beide sum Ortavorstand und verpflichteten sich zu einem, vor ihm als Schiederichter abzuhaltenden Duell. Eigentümlich mutet es uns dabei an, dafs dieser Ehrenkampf nicht sogleich, und auch nicht einmal von den unmittelbar Beteiligten ansgefochten wurde, sondern von ihren Untergehenen, untergeordnoten, der Sache selbst ganz fremd gegenüherstehenden Leuten, die erst lange Zeit, oft viels Jahre bindurch für diesen Kampf eingepaukt wurden. Das Duell war entschieden, wenn alle Kampfer der einen Partei auf dem Platze geblieben waren

Im ganzen erscheint uns die rittarliche Gestalt des Nair in ihrer außeren Erscheinung bei den Schriftstellern der vorigen Jahrhunderte richtig geseichnet; nugenügend dagegen sind die Berichte der in ganz anderer Kultur anfgewachsenen Europäer über die schwer verständlichen Erscheinungen des inneren Lebens dieser Kaste, besonders ihrer socialon Einrichtungen, und mauche Fabel hat eich in die älteren Nachrichten von deu Naire eingeschlichen und erbt sich nun von Geschlecht zu Geschlecht wie eine ewige Krankheit fort. Erst die anglische Verwaltung, der daran lag, möglichst wenig an die alten Sitten zu rühren und die neuen Formen des öffeutlichen Lebene nuch Möglichkeit dem Herkommen anzupassen, studierte eingehender die alten Bräuche, nud ihr vordanken wir in dem von der Regierung in Madras heransgegebenen Handhuch von "Malahar" (von W. Logau, 2 Bande, 1887) sowie im neuceten Census von Madras (Census of Iudia, 1891, vol. XIII, Madrae. The report of the Census by H. A. Stuart, 1893) sehr schätzenswerte Angaben über die jetsigen Zustände der Kasten im britischen Teil von Malabar. Über die Nairs in dem Eingeborennetaat Trawankor hat der anglische Missionar S. Mateer in seinem verdienstvollen Buch: Native life in Travancore 1883 Selbstbeobachtetes eingehend gesehildert, über die in Kotschin findet sich in dem alteren Werk von F. Day, the land of the Permauls (1863) einiges Material. In dem Folgenden will ich, gestützt auf diese Berichte und auf eigene Beobachtung, veranchen, das Wichtigste über die jetzigen Zustände dieser Gesellschaftsgruppe zusammenzufassen.

Das Wort Gesellschaftsgruppe ist mit Absicht ge-wählt, denn die Nairs sind nicht mebr, wie in früherer Zeit, eine reine Kaste, sondern ein buntes Mozaik ganz verschiedener ethnischor und gesellschaftlicher Elemente. In den vorigen Jahrbunderten hören wir von den Nairs nur eprechen als von den Kriegern, dem Adel, der Ritterschaft des Landes, heutsutage finden sieh unter ihnen Lente der verschiedensten Beschäftigungen: Landbanern. Handeltreiheude, Handwerker, Olsehläger, Palankinträger, selbst die wenig geachteten Barbiere und Waschleute. Noch heute läfst sich der Prozefs verfolgen, wie fremde Leute ans Nachharländern nach der Malabarküste eiuwandern und sich hier den geachteten Kastennamen der Nairs beilegen. So berichtet der Census, dass noch junget Techettis von Koimbator sich in den Malabardistrikten Palghat and Walluwanad, dafe aus dem Norden gekommene Gollas sieh an der Malabarküste niedergelassen und den Namen Nair angenom-

men haben. Und es ist noch nicht lange her, dass Radschas einselne und selbst ganze Klassen, die sich um sie verdient gemacht hatten, zum Rang von Nairs erhoben, und ihnen diesen Titel gewährten. Angenseheinlich birgt sieh unter dem Namen Nair eine Anzahl von Kasten und Kastenfragmenten aus Kanara und dem Tamilland, deren fremde Herkunft bald in Vergessenheit geriet. Ehenso wie die Bezeichnung Sndra bedautet der Name Nair jetst an der Malabarküste nicht mehr eine geschlossene Kaste, sondern ein Konglomsrat dar verschiedensten Kastenelemente. Der neneste Census unterscheidet unter der Benennung "Nair" nicht weniger als 138 Kasten (vielleicht ein wenig zu viel), die sich alle fern voneinander halten, deren verschiedene Mitglieder nicht zusammen essen und sich nicht untereinander verheiraten dürfen. Aus diesem Gewimmel aber heben sich drei größere Gruppen ab als die geschtetsten und anspruchvollsten und zugleich sahlreichsten, uämlich die Kirigattil (115125 Köpfe),

sind Nachkommen der früheren Krieger der einzelnen Radschas und ihre Weiber thun bei den Ranis (Fürstinnen) und bei den Namhnris, der Elite der Brabmanen, Hansdienste. In seinem körperlichen Verhalten macht der Nair höherer Kaste entschieden einen günstigen Eindruck: er gehört zu den schönsten Kasten Indiens. Schon durch seine Körpergröße zeichnet er sich vorteilhaft von den anderen Bewohnern der Malabarküste aus. Scheidet man diese in höhere Kasten, niedere Kasten und Dechnngelstämme, so erhält man als mittlere Körpergröße der ersteren (111 Individues) 164,6 cm, als mittlere Größe der niederen Kaste (47 Individuen) 160,2 cm und als solehe der Dschungelstämme (119 Individuen) 157,0 cm. Und in der ersteren Gruppe nehmen die sogen. Sudras (23 Individnen), die sich wesentlich aus deu Nairs gusammensetzen, fast die erste Stelle ein, sie erreichen 165,9 cm, die (23) Wellalas dagegen nur 163,9 em, die (17) Brahmanen nur 162,6 cm. Nnr die (20) Palmhanern (Schanar) übertreffen die Nairs noch um 3 mm, wohl eine





Kananambéar, ein Nair aus Cananor, 23 Jahre alt, Landhauer. Photographiert von Professor Emii Schmidt.

die Purattu Tscharna (109396 Köpfe) und die Agatta | Tscharna (32 446 Könfe). Sie bilden zusammen zwei Drittel der ganzen Menge der sogen. Nairs und sie erkennen die übrigen, die sich dieseu Ehrennamen beilegen, nicht als echte Nairs an. Kirigattil und Parattn Tscharna bilden nur eine einzige, in Nord- und Südmalabar verschieden genannte Kaste, die echten Nachfolger der alten Kriegerkaste. Sie gelten noch ietzt allgemein als die vornehmste Unterabteilung der Naira; Speise, die von ihnen gekocht ist, dürfen alle anderen Nairs essen und deshalb gehen aus dieser Kaste viele Köche hervor. Das Selbstgefühl dieser Kaste ist ebenso grofs, wie die Sorge vor einer Blutsverschlechterung: die Vorstellung, daß man in der Fremda leichter mit nnreinen Kasteu in Berührung kommen könne, hat dazu geführt, daß die Kirigattilweiher den Grensfluß Tschandragiri nach Südmalahar nicht überschreiten dürfen (chenso wie die Namhuriweiber Kotschins nicht über die Grenze nach Trawankor gehen dürfen, wenn sie nicht ihre Kaste verlieren wollen). Anch die Agatta Tscharna

Folge der specifischen Körperühnng beim Kletteru. Der Körper des Nair ist schlank, nicht von vielem Fett beschwert, seine Musknlutur harmonisch durchgehildet. seine Bewegungen elastisch. Die Extremitäten sind, wie bei allen Ilindus, im Verhältnis sum Rnmpf lang (Spannweite 104.4% der Körperhöhe). In der Formbeschaffenheit, Farbe und Verteilung des Haares unterscheidet sich der Nair nicht von der Mehrzahl der Hindns. Seine Hautfarhe ist heller als die der niedersten Kaste und der Dschuugelstämme; die Farbe der Iris ist mittel- his dunkelhraun. Die Form 'des Hirnschädels stimmt in ihrer mäßigen Dolichocephalie mit der des Hinduschädels im allgemeinen überein (beim Lebenden ist der Kopfindex der Nairs 74,9, der der höberen Kasten 75.2. der der niedersten Kasten 76.8. der der Bergstämme 75,4). Das Gesieht dagegen zeichnet sich durch das Vortreten der hoben Nase und das Zurückliegen der Wangenheine, durch die schmale Nase (Iudex am Lebenden 80,2, bei niederen Kasten 86,9, bei Dechungelstämmen 90,3) aus.

In allen diesen Zügen zeigt der Nair einesteils die Nachwirkung Jahrhunderte lang fortgesetater Körperühnng, andererseits den Einflufs der Mischung des audindischen Blutes mit der helleren, vom Norden hergekommenen indischen Varietät (Brahmanen). Wer aus dem Tamilland nach der Malabarküste kommt, ist angenehm überrascht von dem Wert, den die Nairs auf die Sanherkeit und Nettigkeit ihrer außeren Erscheinung legen. Nirgends in Indien ist die Wäsche so blendendweifs als die freilich sehr einfache Kleidung der Malaharen. (Bunte Stoffe tragen hier nur die untersten Kasten.) Sie besteht bei den Maunern aus dem Languti, einem schmalen (etwa 20 cm hreiten) und etwa einen Meter langen Stück Baumwollzeug, das zwischen den Beinen hindurchgezogen und an einem Lendenbaud vorn und hinten befestigt wird, und aus dem rechteckigen Schurztuch (mundu), das, 2 m lang und 1 his 11/2 m hreit, den Unterkörper von den Lenden his unter die Knie oder his an den Knöcheln hinab einhüllt. Im östlichen Südindien, anch in Ceylon, sieht man hänfig, daß Feldarbeiter, Fischer, Lastträger u. s. w. ihre Kleidung auf das Languti heschränken, an der Malaharküste ist das mundu, der Schnrz, bei allen Kasten, auch der niedersten, nnerläfslich. Anch die Weiber tragen das mundu, aber in Nord- und Südmalaber in etwas verschiedener Weise. Es ist länger als das der Männer (3 bis 3t , m) and es wird in Nordmalahar hei feierlichen oder religiösen Gelegenbeiten mit seinem unteren Rande von vorn nach hinten zwiechen den Beinen durchgezogen und am Bücken festgesteckt. In Südmalahar tragen die Weiher entweder nur ein längeres, 4 his 5 m langes Schnrztuch, oder awei kleinere, von denen das eine mit einem Zipfel zwischen den Beinen hindnrehgezogen wird, während das andere, wie das mundn der Männer, darüber angelegt wird. Bis in nasere Zeit binein war es Sitte, dass Männer sowohl als auch Weiber den Oberkörper ganz nackt trugen; eine Bedeckung desselben galt als unanständige Frechheit. Allmählich hildeta sich unter dem Einfluss der Engländer bei den Weibern die Gewohnheit ans, hei Reisen, bei festlichen Gelegenheiten, in der Stadt, wo sie mit Europäern susammentreffen konnten, anch den Oherkörper zu bedecken. Aber zu Hanse und als Zeichen der Achtung vor einheimischen Respektspersonen gilt auch jetzt noch für Weiher wie für Männer die Regel, den Oberkörper en enthlößen; ebenso müssen Männer hei Begegnung mit den Familienoherhäupten nicht nur die Kopfbedeckung ahnehmen, sondern auch die Schnhe, selhst mitten anf der Strafse, ahlegen.

Der Inder, der so strenge auf seine Kastenreinheit hält, lieht es nicht, eng zusammengedrängt in geschlossenen Dörfern oder Städten zu wohnen; die weite Verschiedenheit der Kasten würden in diesen au ewigen ceremoniellen Verunreinigungen führen. So wohnt auch der Nair seit den ältesten Zeiten, ähnlich den westfälischen Bauern, in Einzelgehöften, die, dem kriegerischen Charakter der Kaste in früherer Zeit entsprechend, eine Art kleiner Festungen bildeten. Rings um das Gehöft aicht sich die Lateritmaner, die zum Fernhalten von Eindringliugen ohen mit spitzen Stachelu und Dornen besetzt ist; an dem zierlich in Hola geschnitzten Thor ist alles für die Erschwerung des Angriffes und für die Erleichterung der Verteidigung eingerichtet. Oft mnfs man einige schmale Stufen hinaufsteigen, oder sich durch einen schmalen Spalt hindurchzwängen und nater dem überstehenden Dach versteckt sich oft eine, nur von der Hofseite aus durch eine Leiter augängige Kammer, von der herah ein gedeckter und wirksamer Angriff auf etwaige Feinde leicht ausgeführt werden konnte. lat man durch das Thor eingetreten, so erfreut man sieh der Schattenkühle der Kokos-, Bananen- und Jack-Baumpflanzungen, in deren Mitte die eigentliche Wohnng gelegen ist. Sie hesteht aus mehreren, gewöhnlich drei rechteckig ineinanderstoßenden Gebäuden, die den sauber gehaltenen Hof swischen sieh fassen. Das Hauptgehande, das eigentliche, je nach der Wohlhabenheit des Besitzers mehr oder weniger reich mit Holzschnitzwerk, Balkonen, Veranden ausgestattete Wohnhaus liegt stets nach Westen - Padinvatta - para, "Westhaus" - und seine Fenster und Thuren schauen ostwarts der anfgehenden Sonne zu; in seiner Mitte liegt die "heste Stube", das Padinyatta muri, in dem die Vorfahren verchrt, auch Ehrengäste bewirtet werden. Das Südgehände. Watakkina, mit der Küche, die durch den dahinter stehenden Schöpfbrunnen ihr Wasser erhält, sowie das Nordhaus, Tekkina, in dem die gewöhnliche Hausarbeit verrichtet wird, fügen sich an; bei größeren Wohnungsanlagen schliefet noch ein viertes Haus, Kilekkina (Osthans) den Hofranm nach Osten ah. Hinter den Hänsern

stehen Schuppen für das Vieh. Die innere Einrichtung der Wohnung ist nach unseren Begriffen mehr als einfach; Stühle, Bänke, Tische kennt der Hindu ebensowenig als er eine "sitzende" Lebensweise führt. Blankes Messinggeschirr, wie Töpfe, Schüsseln, Platten, Pfannen, Spucknapf, dann die unenthehrliche Betelhüchse, einige hölzerne Eimer und andere Gefäße, Schlafgestelle, Matten n. s. w. bilden fast den einzigen, aber für die einfachen Lebens-bedürfnissa genügendeu Ilausrat. Denn anspruchslos ist die ganze Lehensführung des Nairs. Reis und Curry mit Buttermilch bilden bei der großen Mahrzahl derselhen das bei allen Früh-, Mittags- und Abendmahlzeiten wiederkehrende Menu. Schmalz gilt als ein Luxus, den man sich nur bei Festen, oder in gana wohlhabenden Familien erlauht. Fisch wird sehr allgemein, Fleisch nur von den Reichen gegessen. Nur solche Nairfamilien, in denen ein Brahmaue als Gatte einer der Töchter verkohrt, enthalten sich aus Rücksicht für den heiligen Mann des Fleischgenusses, ebenso Nairfranen, die im Dienst bei Brahmanenfamilien oder bei einer der Prinzessinnen (Ranis) stehen. Spirituosen gegenüber sind wenigstens die Nairmanner durchans koine Abstinengler.

Das hänsliche Lehen der Nairs ist durch das strenge Gebot alter Sitte in allen Punkten bestimmt geregelt und feststehende Gehräuchs begleiten den Menschen sehon lange vor seiner Gehurt bis zum Tode. Der Astrologe (Kanisa) bestimmt dabei für alle wichtigen Ereignisse einen glüeklichen Tag.

Wird eine Neirfran zum erstenmal achwanger, so verschafft sie sich aus einem Tempel oder aus dem Hause eines Namburi-Brahmanen heiliges Schmalz, läfst es durch Zanbersprüche (mantrams) weihen und genießt es eine his zwei Wochen lang. Im fünften his neunten Monat der ersten Schwangerschaft wird dann die dem Pumsawanam der Brahmanen entsprechende Ceremonie des Pulikuli (wörtlich: Tamarindensaft-Trinken) vorgenommen, wobei die nächsten Verwandten au einem glücklichen Tage der Frau eine Mixtur aus gewissen bittern Kräntern entweder su trinken geben, oder in die Nasa einträufeln. Das sind angenscheinlich hrahmanische, von den Nairs angenommene Gehräuehe; nebenbei wird aher auch dem urdarwidischen Kult niederer Gottheiten gehuldigt, judem in den gleichen Monaten auch Teufelstänzer zur Vertreihung höser Geister hinaugezogen werden. Nur in den besseren, fortgeschritteneren Familion Südmalabars bringt man statt dessen den höheren Göttern Wischnu, Siwa, der Göttin Durga Gebete und Opfer dar.

Bei der Geburt assistiert eine Frau aus der Barbier-(Welan) - Kaste (in Nordmalahar auch ans der Maläakaste). Wer es sich leisten kann, läfst seinem Neugebornen von einem Astrologen das Horoskop stellen. Die Berührung der Mutter verunreinigt andere Sterbliche vierzehn Tage lang, jedoch ist es der letzteren 90 Tage lang nicht gestattet, einen Tempel zu betreten, während für ihre Familie dies letzte Verbot nur vierzehn Tage lang gilt. Am 15. Tage nach der Geburt wird die Mutter ceremoniell gereinigt, indem eine Fran ans der Wannakaste ihr die Kleider reicht; daranf läßt sie sich von einem Maraa oder Attikurissi mit dem Pantsehagawya (eine Mischang ans Milch, Batter, Schmalz, Urin und Kot, alles von der Kuh) hesprengen, nimmt ein Bad, und wird enletzt noch einmal mit heiligem Wasser. Pungaham, das einem Tempel oder dem Hause eines Namhuri-Brahmanen entnommen ist, bespritzt.

Das Kind wird von der Mutter gestillt, aber am 28. Tage erhält es etwas Kuhmilch und die Mutter flüstert ihm dann seinen zukünstigen Namen ins Ohr, der ennächst noch Geheimnis bleibt. Erst im sechsten Monat erhält das Kind seinen Namen durch die Ceremonie des "Entwöhnens" oder "Reisgebens". Der mütterliche Onkel steckt ihm ein paar Körnchen Reis in den Mund, dann wird das Kind, das bis dahin nicht aus dem Hauso an die frische Luft gebracht werden durfte, bis an das Thor getragen, und dabei dreimalmit seinem Namen gerufen. Im fünften Jahre wird der Kopf feierlich rasiert, die Ohren durchlocht und das Kind, wenn es ein Knabe ist, eur Schule geschickt. Durch Einfügung von immer größeren Palmblattrollen oder immer schwereren Bleirollen werden die Ohrlöcher der Madchen bis eu wanderbarer Größes erweitert. Erreicht ein Madchen die Mannbarkeit, so wird ein Festschmans (Tirandukuli) gegeben; das Mädchen ist drei Tage unrein and wird am vierten Tage in ähnlicher Woise wie die Wöchnerin nach der Gehart von ihrer Unreinheit befreit.

Oler die Leieben- und Tranergeremonieen berichtet der Cenans in folgender Weise: Wird bei einem Nair der Tod erwartet, so versammeln sich seine nächsten Verwandten um ihn und geben ihm, Gehete hersagend, drei Tropfen Wasser. Ist der Tod eingetreten, so wird die Leiche gewaschen, mit einem nenen Tuch bedeckt und zum Begrähnisplats getragen, der im audlichen Teil des Gehöftes liegt. Der Scheiterhaufen wird aus Mangoholz, das für diesen Zweck hesonders geschlagen ist, errichtet. Nachdem die Leiche darauf gelegt ist (Kopf nach Süden), wird er von den nächsten Verwandten des Verstorbenen angezündet. Iet das Tuch, das den Toten hedeckte, fast ganz verbrannt, so wird ein Stück davon herausgezogen und ein Teil desfelben wird vom Bruder oder Mutterschwestersohn, der andere Teil vom Sohn aufbewahrt. Ist die Leiche ganz vom Fener verzehrt, so nehmen die am Begräbnis Teilnehmenden ein Bad, darauf füllen sie einen Topf mit Wasser und geben damit dreimsl um die Brandstätte, gießen etwas Wasser darauf und werfen den Topf vom Fnfe- eum Kopfende des Aschenhanfens. Dann bringen sie dem Geiste des Dahingeschiedenen eine Libation von Wasser dar und fasten während des übrigen Tages. Die Leichenceremonieen heginnen wieder am nächsten Tage und sie werden vom nächsten männlichen Verwandten in weihlicher Linie (der aber jünger als der Verstorbene sein soll), und vom Sohne des letzteren vollzogen. Beide werden an diesem Tage rasiert und müssen dann sechs Tage nacheinander im inneren Hof des Hauses dem Geist des Verstorbenen unter Assistenz eines Priesters aus der Maräa (Nordmalahar) oder Attiknrissikaste (Südmalahar) Wasserspenden darhringen. Am Morgen des 12. oder 15. Tages verrichtet der Priester gewisse Ceremonieen, dann wird gefastet, Leichenkachen werden anter seiner Anleitung dem Verstorbenen dargebracht und in einen öffentliehen Badeteich oder in einen Fluss geworfen. Nach Tagesanbruch besprengt der Priester die his dahin Unreinen mit dem Pantschagawya, und ein darauf folgendes Bad hebt dann die Unreinheit gane auf. Trotedem dürfen die Verwandten noch bis aum 17. Tage nicht einen Tempel betreten. Leichenknehen werden noch his zum 41. Tage von einem Priester der Elaadkaste dargebracht. In Nordmalabar hört die Familientraner meist mit dem 41. Tage auf, im Süden dagegen danert sie gewöhnlich noch ein ganzes Jahr und Leichenkuchen werden dem Verstorbenen allmonatlieh, von Reichen täglich einmal dargebracht. Während dieser ganzen Zeit ist dem Hanptleidtragenden Fleisch, Wein, Umgang mit Weibern untersagt, auch darf er sein Haar nicht rasieren lasgen. Leichen von Kindern und an epidemischen Krankheiten Verstorbenen werden einfach beerdigt und es werden hierbei koine Trauerveremonieen vorgenommen.

Wir haben von den wichtigeren Ereignissen des Lebens und von den Ceremonien, die dahei beobachtet werden, hisber die Ebe und die Hochzeitsgebräuche nicht hesprochen, da dieselben in inniger Beziehung stehen mit der Anschanng der Nairs über Blutzewendstechaft, Eigentum, Erbrecht n. s. w. und deshahl im Zusammenhane mit diesen au betrechten sind.

Das gesellschaftliche System der Naire beruht auf der Gens in weiblicher Linie in ganz ähnlicher Weise, wie dies bei sehr vielen amerikanischen Indianerstammen. Malayen u. s. w. der Fall ist. Ale hintsverwandt gelten nnr diejenigen, and alle diejenigen, welche in ununterhrochener weihlicher Linie von einer gemeinsamen Stammesmutter abstammen; sie alle hilden zusammen das Tarwad (Tarawad), das hintsverwandte Geschiecht. Die Söhne geliören daher anch ebensogut zum Tarwad der Mntter, wie die Töchter; aber während anch der letzteren Kinder Mitglieder desfelben Tarwad sind, ist das bei den Kindern der Söhne nicht mehr der Fall, sie gelten nicht mehr für verwandt mit ihrem Vater und dessen Tarwad, sondern nur mit dem Tarwad ihrer Mntter. Stirht ein Mann, so verrichten nicht seine Söhne, sondern seine nächsten männlichen Verwandten in weiblicher Linie die Tranerceremonieen, die eigenen Kinder geht der Tod ihres Vaters nichts an, er ist ihnen nicht verwandt, ein Fremder. Vorstand des einselnen Haushaltes ist bei dieser Gesellschaftsordnung nicht der Mann (Vater), sondern die Fran (Mutter) oder deren nächster männlicher Verwandter. Innerhalb des Tarwad gelten alle Mitglieder als nahe Verwandte; sie haben alle in gleicher Weise Anspruch auf das kommnnsle Vermögen des Tarwad, ans dem ihre Subsistenz hestritten wird; andersoits fliefst anch das, was sie persönlich erwerben, in den gemeinsamen Besitz. Niemand kann seinen Anteil am Tarwadvermögen gesondert für sich beanspruchen. Nur der gesamte Geschlechtsverband kann, and (der Theorie nach) auch nur mit Zustimmung aller Mitglieder, über das Tarwadvermögen disponieren, Bei vornehmen Familien ist es Gebrauch, von dem Tarwadvermögen einen gewissen Teil gesondert zu verwalten und darans eine Art Repräsentationsgelder für die Mitglieder des Tarwad, die die Sthanams, d. h. eine höhere erbliche Würde, erreicht haben, zu entnehmen. Der mütterliche Großenkel, Onkel, oder der älteste Bruder, Vetter in weiblicher Linie ist der Tarwad-Vorstand, der Karanawa (Familienhaupt), er verwaltet das gemeinsame Vermögen, derf aber nichts davon veräufsern.

Es kommt (weniger bei vornehmen Familien, die an ihrem Tarwad und der Unveräußerlichkeit seines Vermögens fosthalten) nicht selten vor, dass sich ein Tarwad mit Zustimmung aller Mitglieder in mehrere Tarweds auflöst; dann wird der Besitz geteilt. Verschieden von diesem Auflösen in gesonderte Tarwads ist die Bildung von kleineren Grnppen, Tawali (Zweigen), innerhalb eines Geschlechtes. Am häufigsten kommt es vor, wenn ein weihliches Mitglied eines Haushaltes das Familienhaus verläfst, um mit dem erwählten Gatten in ein von diesem geschenktes Haus zu ziehen; sie und ihre Nachkommen in weihlicher Linie hilden dann eine Tawali, eine Untergruppe des Tarwad. Auch geschieht es hisweilen, daß ein wohlhabender Vater seinen Sohn (obgleich dieser nicht als blutsverwandt mit ihm gilt) durch Schenkung in den Stand setat, ein besonderes Hans zn gründen. Dann sieht dieser, begleitet von einer oder mehreren Schwestern, in das nene Haus und hildet mit diesen und ihren Kindern ein besonderes Tawali, das seiner Anspruch auf das gemeinsame Tarwadvermögen beihehalt, daneben aber auch noch ein separates Tawaliyermögen ansammeln kann. Was ein Mann erwirht, fallt nach seinem Tode nicht seinen Kindern, sondern dem Tarwad seiner weiblichen Verwandten zu; nur während seines Lehens kann er - was natürlich von seinem Tarwad nicht gern geseben wird - das von ihm Erworhene seinen Kindern als freies Geschenk geben, nicht es ihnen aber testamentarisch vermachen.

Die Vorstellung von der nahen Blutsverwandtschaft aller Mitglieder eines Tarwad achliefst Heirat zwischen diesen als hintschanderisch aus, mag auch die gemeinsame Stammmutter zwanzig oder dreifeig Generationen anrückreichen; der Tarwadname, den der Nair seinem Namen vorsetzt, entscheidet. So darf ein Nair seines Vaters Schwestertochter, seiner Mutter Brudertochter heiraten, aber darf nicht eine Ehe mit seiner Cousine awanaigsten Grades eingehen, wenn der Stammbaum beider in nannterbrochener weihlicher Linie auf dieselbe Stammmutter surückführt. De es das Weih und nicht der Mann ist, in dem sich die Gens fortsetst, so wird strenge daranf gehalten, daß nicht durch einen Gatten Verschlechterung des Blutes eintritt; dieser muß entweder derselhen, oder einer höheren Nairkaste, oder auch einer der Brahmanenksste Malabars angehören; geschlechtlicher Verkehr mit einem Manne ans niedrigerer Kaste als die des Weibes wurde Ausstofsung des letzteren aus

seiner Kaste zur sofortigen Folge haben. Viel Falsches und Schiefes ist über die Ebe der Nairs gesagt und geschrieben worden, indem man dieselbe immer vom Standpunkt europäischer Kulturentwickelnng beurteilte. Man kann jene Einrichtungen nur verstehen und richtig würdigen, wenn man die Formen der Ebe einerseits bei den praprünglicher gebliebenen drawidischen Stämmen, anderseite bei den hrahmanischen Indern zum Vergleich heranaisht, Groß ist anch in Südindien der Einfluss brahmanischen Wesens auf alle höheren Kasten gewesen and eine Menge socialer and ceremonieller Einrichtungen lafet sich in dnrchsichtiger Weise anf die von Vorderindien her vorgedrungenen Zweimal-Gehorenen zurückführen. Aber gerade bei den niedrigsten der Drawidakasten, deren Berührung der Brahmane wie die Pest meidet, finden sieh ganz eigenartige Formen des Zusammenlebens heider Geschlechter. Aus der Prüfung der betreffenden Verhaltnisse bei den fast ganz unbeeinflußten Berg- und Dechungelstämmen, bei den nur wenig von nordindischer Kultur berührten Paria, Pallar, Schanar, Marawar, Kallar n.s.w. lässt sich schließen (Census, l. c. S. 151), dass die Ehe der Drawidastämme Indiens ursprünglich sehr lax gewesen sein mufs und dafs sich aus diesem Zustand teils Polyandrie, teils eine lockere, leicht lösbare Monogamie entwickelte. Beides findet sich jetzt noch bei vielen in der Knltur zurückgehliebenen Stämmen Indiens. Die letztere Eheform kommt vor bei den Badagas, den Tier (Malahar), den Bante und Billawas (Kanara), den Marawar, Kallar, Pallar, Wannar, Schanar, Parass, Techakkilias, bei den Madigas und Malas, bei den Khonds und Sawaras u.s.w. Bei diesen Kusten und Stämmen kann sowohl der Mann als das Weih beliehig auf ganz geringfügigen Grund die Ehe lösen, meist gegen Rückerstattung der Hochzeitskosten, der Mitgift, oder gegen Bezahlung einer festgesetzten kleinen Samme. Polyandrie dagegen besteht hei den Todas und manchen niederen Kasten in Südmalahar, Kotschin, Trawankor nnd Ceylon, in Kurg bei den Kodagas, aber auch im Norden Indiens bei den Sikha bei den Dachat im Pandachab bei den Ghakkar im Distrikt Rawal Pindi u.s. w., und in vielen Fällen weisen einzelne Thatsachen daranf hin, daß Vielmännerei früher die herrschende Eheform war (hei den Karaikat Wellalas der Palniberge z. B. haben die Witwen geschlechtlichen Verkehr mit den Verwandten des verstorhenen Mannes). Mag eich aber die eine oder andere Form der Ehe ausgehildet haben, stets ist es für die Ehe der Drawidas hezeichnend, daß dieselbe erst nach erlangter Mannbarkeit beider Teile eingegangen wird. Im schroffen Gegensatz dazu ist hralimanisches Princip: die Verheiratung vor erreichter Mannharkeit, die Unlöslichkeit der Ehe (außer hei Untrene des Weibes), das Verhot der Wiederverheirstung der Witwen-

Manche drawidische Kasten haben dieserhrahannitelen Ebenitten vollatungi, die meisten wenigtens teilweise angenomen. Oh sind en ner einzelne Unterskeltungen größerer Kasten, die die Michelsen voder Pubertit vergrößerer Kasten, die Michelsen voder Pubertit vergrößerer Kasten, die Michelsen voder Pubertit verwährend noch der größerer Teil dernalben Kaste an der allen Sitte festhalt; ketst stehlen jeut Unterskatzen in etwabilerem allgemeinen Ansehen als die übrigen, sie and immansenalhalten. Dieser Dieser, die Zweiselminnsensalhalten. Dieser Dieser, die Zweiselder übrigen auszusiehnen, hat wirt dan beigetragen, alse, eicht dewälche Etzirichtungen zu verwischen oder.

gans verschwinden zn lassen. Bei den Naire treten heide Formen der Ehe nebeneinander nnvermittelt auf: jede verheiratete Frau mnfs hier zwei verschiedene Heiraten dnrchgemacht haben, so verschieden, daß selbst der Brantigam das erste und das zweite Mal ein gans anderer Mann sein mnfs. Wir betrachten auerst die wirkliche Heirat, das Sambandham, "Vereinigung". In den nördlichen Beairken Malahars heifst sie Putamuri, "Tuch geben", im Palghat-Kreis: Kitakkakalyana, "Betthochzeit". ist die echte alte Form der drawidischen Eheschliefsung. eine Verbindung Erwachsener, die verhältnismäfsig leicht gelöst werden kann, und bei der die Sitte der Frau oder deren Familie den wesentlichen Anteil an der Gattenwahl läfst. Erreicht ein Madchen das heiratsfähige Alter. so kommen seine Verwandten ansammen, um einen passenden Gatten für sie anszusnehen. Er darf nicht dem gleichen Tarwad angehören, wie das Mädchen, ebenso darf er nicht Mitglied einer niedrigeren Kaste sein, um die Nachkommenschaft nicht an verschlechtern: ein Mädchen oder eine Frau, die sich mit einem solchen einlassen würde, würde mit Schimpf aus ihrer Kaste ausgestoßen werden. Der Gatte kann einem andern Tarwad derselben Kaste angehören. Vaterschwestersohn gilt als eine hesonders gut passende Verhindung. Oft aber wird der Gatte aus einer höheren Kaste gewählt, mit Vorliebe aus der höchsten Ahteilung der Brahmanen, der der Namhnri, und diese, so stolz sie sonst auf ihre Kastenreinbeit ünd, verschmalsen es nicht, ihre sweit- nad später gebreuse Schue selber Ehm einpeden zu Lasen. Ihr Interesse spricht dabei zu telbarft mit. Er gielt zur eine beschräubte Aunah von Nahmir- Familien, und eine Berkräubte Aunah von Nahmir- Familien, und Er darf eine daber bei ihnen auch nur der ätstest Sohn Egitim, d. h. mit siems Brahmassundeben verheirsten und nur er ererlt das Vermögen, uicht aber die später gebreumen Söhne. De diese aber bei einer Heirst mit einem Närmädehen keinerheit Verbindlichkeiten gegen Frau und Kinder eingeben. — vererdess de ja gar nicht drückt die stolse Kaste im Punkt der Ebe ihrer später gebreumen Söhne ein dage zu.

Ist der Brantigam ausgewählt und ist man seiner Zustimmung sicher, so wird vom Astrologen ein günstiger Tag bestimmt. In Trawaukor wird die Ceremonie des "Tuchgebens" nach Mateer (S. 175) am Abend iu Gegenwart vou Verwandteu and Nachharn vollsogen. Beide Brantleute sitzeu anf einer Matte vor deu mäuulichen und weiblichen Symbolen Linga und Yoni. Der Brautigam hietet der Braut ein wertvolles Tuch an und diese fragt ihren Onkel und dann ihre Mntter: Soll ich es uehmeu? woranf sie eine zustimmende Antwort erhält. Weuiger kosthares Tuch wird danu deu nächsten Verwandten der Brant geschenkt. Im britischen Malahar begieht sich der Bräutigam, von ein paar Frennden begleitet, am Abend des festgesetzten Tages zum Hanse der Braut, es folgt eine Fnfswaschung durch die Verwandteu der Braut, dauu ein reichhesetates Mahl, an dem anfser den Verwandten anch die Nachbarn der Braut, soweit sie ihrer Kaste angehören, teiluehmen, und schliefslich wird der Brantigam von seinen Genossen zur Brantkammer geführt, wo er der Braut die mitgehrachten Geschenke übergieht, ein Bündel Betelhlätter und Arecanüsse, oft auch Kleiderstoffe und Geld. Gauz früh am andern Morgen mufs der Gatte das Hans wieder verlassen, darf aber ein paar Tage später, diesmal allein, zurückkommen. Dann wird ein Tag bestimmt, an dem die Schwester des Mannes die junge Fran zum Hause ihres Mannes für kürzere Zeit (nicht über einen Mouat) abholt. Beschenkt kehrt sie wieder in das Haus ihrer Mutter gurück und darf von nnn an zwischen beiden Häusern ohne Zwang verkehren. Der Mann kommt danernd, oder anch nur vorübergehend iu das Hans der Frau; ist er reich, so schenkt er auch wohl der Frau ein eigenes Hans und es zweigt sich dann ein nenes Tawali ab.

Gehört der Erwählte einer höheren Kaste der Nair, als die der Braut, oder der Brahmanenkaste an, so ist das Ceremouiell einfacher.

Die so geschlossene Ehe ist in der Theorie leicht lösbar, jeder der beiden Gatten kaun aus geringfügigem Grunde zurücktreten und die Fran kann sich gleich daranf wieder einen nenen Mann suchen. Diese Leichtigkeit des Lösens und Wiederschlicfsens der Ehe hat besonders bei den englischen Missionaren harte Verurteilung gefunden und sie nennen diese Nair-Ehen gewöhnlich uur Koukuhinat, sie sprechen davou, als oh der Nair uicht wisse nnd nicht wissen könne, wer sein Vater sei u. s. w. Das ist eine arge Chertreihung. Konkuhiuat ist etwas durch die Sitte als austöfsig Verurteiltes, die Nair-Ehe ist eine durch die Sitte gehilligte und gerechtfertigte Institution und die leichte Lösharkeit existiert mehr in der Theorie, als in der Praxis: die öffentliche Meinung der Nairs verurteilt leichtfertige Scheidungen hart, and zahlreich sind die Falle, wo die Gatten in Liebe and Treue durchs gauze Leben fest aneiuander halten. Bei Scheidungen hleiben die Kinder natürlich

bei der Mutter; ihr Vormund war ja auch schou worher nicht ihr Vater, sondern der mütterliche Onkel oder der Familienbanpt, Karanawa des Tarwad gewesen. Eine Wisderverheirstung nach einer Scheidung oder nach dem 1. Tode des Mannes erfordert keine größesere Geremouieen.

Soweit ist die Nair-Ehe ganz verständlich. Aber es kommt eine weitere Formalität hingu, die uns als etwas ganz Fremdartiges, Unlogisches, Widersinuiges erscheint. Jedes erwachseue Madchen, das in die Ehe treten will, mnfs vorher, als uureifes Kind, eine Scheinheirat mit einem ganz anderen Manne durchgemacht haben, eine Ceremonie, die dem Scheingatten nicht die geringsten ehelichen Rechte gieht. Es ist das Tali kettu kalayam, so geuannt von seinem wichtigsten Akt, dem Umhinden des Tali, des Verlobuugsschmuckes um den Hals des Braut. Unbedingt erforderlich ist es. daß diese Scheinheirat vor Eintritt der Pobertät stattgefunden hahe; ein Mädchen, das die Mannharkeit erreicht, ohne die Würde einer durch das Tali-kettn verheirateteu Frau erreicht zu haben, würde für ihr Leben lang mit schwerem Makel behaftet und verachtet sein. Damit die Feierlichkeit möglichst glänzend uud pompös abgehalten werden könne, vollzieht man sie alle elf Jahre en gros, summarisch au allen Mädchen eines Tarwad, die his dahiu uoch nicht dieser Ehre teilhaftig geworden sind, an den Neugeboruen so gnt wie an den elfjährigen, fast geschlechtsreifen. Im einzelnen varijeren die dahei beobachteten Caremonieen sehr, in Nordmalahar sind sie sehr vereinfacht und oft nur auf den eigentlichen Akt des Tali-Umhiudens heschränkt, in Südmalahar wird größere Feierlichkeit dabei heohachtet. Stets wird vom Astrologen eine glückliche Stuude für die Feier bestimmt. Von deu wenigen wichtigen Handlungen zählt Stnart die folgenden anf: 1) das Aschtamangala, das Anbeten der "acht glücklichen Dinge"; 2) das Kappu Kettal, Umhindung eines Bandes um das Handgeleuk des Mädchens; 3) des Kalati, des Herausführen des Madchens an die Sonne; 4) das Pattu, Gesange au Ehren Krischnas, von einem Weihe aus der Tempeldienerkaste, die Brahmanin genannt wird; das Madchen muss dabei seinen Fuss auf einen Mahlstein setzen: 5) das Tali-kettu, das Umbinden des Tali: 6) das Bad im heiligen Teich; 7) das Anbeteu der Schutzgottheit. Von allen diesen Ceremonieen ist das Tali-kettu die

wichtigste; hier tritt der "Bräutigam", Manawala, mehr hervor. Er ist oft ein Mitglied der höchsten Brahmanenkaste, der Namhuri, oder Emhrandpri (gewöhnlich in Nordmalabar), oder eiu Samauta, d. h. einer von der Kaste der Radschas, oder auch (Südmalabar) jemand aus der Kaste des Mädchens selbst; Bedingung ist nur. dafe er nicht unter einem Stern geboren ist, der dem des Mädchens feindselig ist. In anderen Fällen vertritt der eigene Vater (bei deu Kasargod Nayars) oder selbst die Mutter die Stelle des Brantigams. Der Manawals wird aum Hause der Madchen geleitet, vor dem eiu Hoohzeitsbaldachin (Pandal) errichtet ist. Weiher empfangen ihn an der Thür, der Bruder der Brant wäscht ihm die Füsee und danu wird er von demselben zusammen mit dem dicht iu Kleider eingehüllten Mädcheu, das eineu Bogen in der Haud halten mufs, auf den Sitz unter dem Baldachin gesetzt. Sobald der vom Astrologen bestimmte günstige Augenhlick gekommen ist, hindet der Manawala dem Madehen das Tali um und dabei singen die Mönner Hochzeitslieder (nus dem Sagenkreis von Rama und Krischna mit dem Refrain, dafe das Paar lauge so glücklich leben möge, wie jene. Das mit dem Tali geschmückte Madchen wird anfgefordert, unch dem Arundhati-Stern (nahe dem Großen Bären) ausenschaueu. Gehört der "Bräntigam" derselben Kaste an, wie das Mädehen, so bleiht er noch da und begleitet es zum Bad und zum Tempel; auhatt legen sich heide "Verheirstete" Speise vor und versehreu sie gemeinschaftlich, womit danu die ganne Feier schließt. Gehört der Maswals aber einer höheren Kaste an, dann ninmt er unmittelbar nach dem Tall-Umhinden seine Ablohnung in Empfang med entferst sich.

Uherall zeigt diese Scheinheirat hrahmanische Züge. Vor allem in der Unreife des Mädchen, das als Haupterfordernis angesehen wird. Dann in dem Umhinden des Tali, des Symhols chelichen Gehundenseins, Nicht nnr in ganz Südiudieu ist es echt brahmauische Sitte. sondern auch in Bengalen, wo der Brahmane seiner Braut das Mangala Sntram um den Hals hindet, ein mit Safran gefärhtes Band, an dem ein Schmuckstück, Bottn oder Talai häugt. Auch das Umbinden eines Fadens um das Handgelenk der Braut gehört au den Eheceremonieen der nordiudischen Brahmanen. Uralt ist bei diesen das Stellen der Braut anf einen Mahlstein, es findet sich schon in den Grihya Sutras Aswalayanas zu dem Rig Weda (I, 7) vorgeschriehen. Ebeuso sind die Gesänge der Brahmani, die Gesänge der Mänuer zu Ehren Krischnas und Ramas, das Ausschauen nach dem Arundhatistern (in den das treue Weih des Rischi Wasischta verwandelt wurde), das Anbeten der Vorfahren im Tempel, das Bad im heiligeu Wasser echt hrahmanische Züge.

Es sind hier also zwei, von Haus aus einander feindselige Hochseitsformen unorganisch miteiuander ver-

einigt. Schon die alten Arter und Urbenbannen bannten die eht indiche, Gandharve-Kei-, d. h. die Hierkaaus gegenseitiger Zausjeung. Sie wird sebes von Auvalapran in seinen Kommettar zu den Alteste der hebigen Bücher angeführt und von Mann (Kap. 111, 32) auf das entschiedenste verdammt. "Die aus der Arters (Heautkan-I.) Gandharve- (Neigunge-), Rakelman-(Viraussrauk) und Faisstehne (Scholaung Unturwehn (Viraussrauk) und Faisstehne (Scholaung Unturwehn aum aprechen Klabeles, versähnelseun die Wedes und die ihnzu gebolenen Pflichten.

die ihnen gebotenen Plichten."
Als die Brihamaen wach dem Stden vorrückten, gelang es ihnen bei rieben Kasten, die Formen ihrer Eheschleifungs einstallten: aber die Skris liebet an ihren
alben Stden fest, und die Brahamaen vermobleten micht,
dieselben uurszundten oder auch nur wessellich zu motien dieselben uurszundten oder auch nur wessellich zu motien dieselben uurszundten oder auch nur wessellich zu motien dieselben uurszundten, oder auch zu der dieselben uurschaften, das dieselben uurszundten, die zur kinde nurch bei der dieselben und dieselben zu der auch brahamalichen. Verfüld die Steinheitent uurster Machten einfahrten, die verze knien weiteren cheinben Folgen hatte, die soziale Stellung der auf diese Weise Verbeitstenen der bei hoh.

Auch in religiösen Dingen sind die Nairs stark vom Brahmanentum beeinflußt. Siwa, Wischuu, die Güttin Durga stehen bei ihnen in hober Verchrung, daneben besteht ausgedehnter Ahnenkult, sowie auch der Glaube an die niederen drawidischen Gottheiten, an Dämonen und Schlamren.

Bakn und seine Petroleumindustrie.

Von C. Hehn. Tiffis.

1

Baku ist zwar nicht die größte und schönste, aber die reichste und durch seins Naphthaindustrie wohl die interessanteste und vielgenannteste Stadt im Kaukasus. Seine hunt zusammengewürfelte Bevölkerung, in welcher fast alle europäischen Nationen und viele asiatische Völker vertreten sind, beträgt über 100 000 Köpfe, nimmt aber heständig noch au und wird die von Tiflia üher kurz oder lang überflügeln. An einer großen, vorzüglich geschützten Bucht des Kaspischen Meeres gelegen und an den zu mäfsig hohen Hügeln ansteigenden Ufern terrassenförmig anfgebaut, macht es, vom Meere aus gesehen, keinen ühlen Eindruck, besonders in der Duukelheit, wenn die ganze etwa 2 km lange Linie der Uferstrafse in elektrischer Erlauchtung erglängt. Dieser Eindruck wird aber bedeutend herabgestimmt, wenn wir die Stadt selbst betreten (Fig. 1). Zwar imponieren uns die an der Stelle der elten Stadtmauer erbauten Quais mit ihren stolzen Steinpalästen, die im europäischen Stadtteil gut gepflasterten Strafeen mit bequemen Trottoirs, au welchen die engen schmutzigen Gafschen der alten, asiatischen Stadt einen eigentümlichen Kontrast hilden; aber das Auge findet keinen wohlthuenden Ruhepunkt an den grauweißen Häusermassen, deren grelle, blendende Farben nicht gedampft. nicht beleht werden durch das frische Grau von Gärten und Bäumen; auch die Luft, die wir giustmen, das Wasser, das wir trinken, haben einen eigentümlichen Geruch and Geschmack, sie erinnern uns in unangenehmer Weise daran, dass wir uns hier im Reiche des Naphtha befinden. Weht dann noch der in Baku so häufige Nord, dem die Stadt ihren Namen verdankt (Baku aus badkuhe == Schlag des Windes) 1), so werden

uns Uumassen von grobem Sand in Augen und Nase

Bei einem Blick auf das Panoraum der Stadt füllt ums vor allem die alle, über der Stadt thromeode Festung, und vor derselben ein gegen das Meer vorspreingender eigentallich ovar glechenter Varm in die Ausgeber der Stadt der Stadt von der St

2) Die Längenachre beträgt 16 m, die Höbe 40 m; im Innsren führt zue Trepps zum flachen Dach.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Rine andere Erklärung des Namens gefällt mir besser. Baku nöll berkonnen vom annetischen bagin = Opferaltar, Opfersätzt, eine Anwendung der auf den swigen Fusern dargebrachten Opfer; dann wäre die bei annenischen Schriftstellern öfters genannte Stadt Bagawan (von bagin) gleichbeleutend mit Baku.

geschossen; zu gleicher Zeit wurde von der Festung ein heftigen Feuer auf die russischen Truppen eröffnet, welche in großer Verwirrung zurückwichen, ohne den Leichnann ihren Befehlshabers gehorgen zu haben. Kulichan ließ den Kopf abschneiden und sehichte ihn nach Tehris. Übrigens mußte zich die Stadt in demselhen Jahre den Russen erzwben.

Von sonstigen Merkwürdigkeiten der Stadt Bakw wäre noch zu nennen ein großes Bauwerk, welches etwa 1½ km südlich von der Stadt 300 Faden vom Ufer unter Wasser steht; nar noch einige runde Tärme ragen einige Pfaß bere die Meerselfische empor. Man nimmt an, dafs das Gebäude eine großes Karawansarai gewesen eit, welche im 12. Jahrhundert anfgebant worden nich

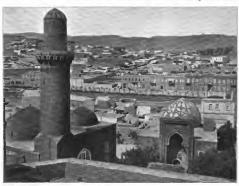

Fig. 1. Ansicht von Baku.

vor den Mauern der Stadt gerade an dieser Stelle ermordet. Er wollte Baku, welches schou mehrere Male von den Russen erobert worden (so im Jahre 1723 nnd 1796), aber uach Abzug der Russen immer wieder zu Persien übergegangen war, im Jahre 1806 endgültig mit Rufsland vereinigen. Der damalige Chan Hussein-Kuli-Chan erklärte sich beim Herannahen der russischen Streitkrüfte bereit, sich zn ergehen. Der Fürst ritt dem Chan, welcher ans der Festung herauskam, mit einem kleinen Gefolge entgegen, nm die Schlüssel der Stadt entgegenznnehmen. An der Stelle, wo sie sich begegneten, warde ein großer Teppich ansgebreitet. Als nan Zizianoff vom Pferde gestiegen war and eben den Schlanch der nach orientalischer Sitte ihm angebotenen Wasserpfeife (Kaljan) in den Mnnd nehmen wollte, wurde er von einem Anhänger des Chans menchlings nieder-

an der großen Straße von Saljan nach Bakn gelegen war. Es hat sich also hier das Ufer gesenkt, während es bei der Stadt selhts sich gehohen land. Bei den meisten am Westnfer des Kaspischen Meeres liegenden Orten läfst sich übrigens ein gans bedentendes Zurücktreten des Meeres feststellen <sup>9</sup>1.

Bakn ist der Mittelpunkt der ausgedehnten Naphthaindustrie, welche auf der Halbinsel Apscheron eine nngemein rege Thätigkeit entfaltet und in den letzten 25 Jahren einen unglanhlichen Aufschwung genommen hat. Schon in sehr frühen Zeiten wurde hier nach dem Zeugnis arabischer Schriftsteller Naphtha gewonnen,

<sup>8</sup>) Bei dieser Gelegenheit rufen wir dem Leser die Thatsache im Gedächtnis aurück, daß der Meeresspingel des Kaspischen Meeres um 84,5' tiefer liegt als der des Schwarzen Meeres. aber in sehr geringen Mengen. Als das Chanat Schirwan den 2200000 Pud gewonnen; langsam stieg die Ausbeute mit Rufsland vereinigt wurde, wurden die Naphtha-nud erreichte 1863 die Höhe von 340000, im Jahre



Fig. 2. Tempel der Feueranbeter bei Baku.



Fig. 3. Bohrtürme von Balachauy.

brunnen ale Eigentum der Regierung erklärt; das Ein1872 von 1535981 Pnd. Die Regierung sah endlich
kommen aus denselben betrug jährlich zwischen 75600 ein, daß eis en aus der Indanstrie viel mehr Nutes nieben
nud 18000

ländereien in große Abschnitte geteilt und zum Verkauf bestimmt. Sie waren auf etwas mehr als eine halbe Million taxiert worden, brachten aber gegen 3 Millionen ein. Zu gleicher Zeit verfügte die Regierung, daß vom Photogen eine bestimmte Accise bezahlt werden sollte. während das robe Naphtba von jeder Abgabe befreit war. Im nachsten Jahre schon stieg die Produktion auf 4 Millionen, im Jahre 1886 hatte sie 123, 1889 205 Millionen Pad erreicht, 1894 hetrug die Ausbeute über 300 Millionen. Die angeführten Zahlen beziehen sieb alle auf Rohnaphtha, welches in Röhren in die sogenannte "schwarze Stadt", einen Teil von Baku, geleitet und dort raffiniert wird. Von dieser "schwarzen Stadt" sull weiter unten noch die Rede sein, wenn wir den Hauptorten, wo auf Naphtha gebohrt wird, einen Besuch abgestattet haben werden.

Der Flächenranm des naphthabaltigen Landes, das man öfters sehnn mit einem mit Erdöl getränkten Schwamm verglichen hat, beträgt etwa 3000 qkm, gearbeitet wird aber nur auf einem Raum von etwa 10 qkm. Entlang der Mauern sind größere und kieinere Wohnräume und Zellen angehracht, oberhalb des Eingangs zu denselben bemerken wir sehr gut erhaltene Sanskritinschriften. Inmitten des Hofes steht das eigentliche Heiligtnm, ein auf Sänlen ruhender, nach allen Seiten hin offener Bau, den eine Knppel krönt, geziert mit dem Dreizack, dem Symbol des Schiva. Im Fufsboden, in einer Vertiefung, befindet sich eine Öffnung, wn das heilige Feuer einst brannte. Hierher wnrden in früheren Zeiten van den Feneranbetern die Leichen der Verstorbenen gebracht und im beiligen Fener verbrannt. Die einst bier wobnenden Wächter des Heiligtums, fanatische Asceten, sind längst ausgestorben; aber noch ist Surachane ein bochheiliger Wallfahrtsurt für die Parsen, welche aus Indien hierher knmmen. Diese Sekte soll noch gegen 100 000 Anhänger zählen; sie stammen von Personn ab, welche einst nach Indien sich geflüchtet. nm den Islam nicht annehmen zu müssen.

Wir fahren weiter nach Balachani - Sabuntschi. Den Weg dahin können wir nicht verfehlen, eine Unzahl



Fig. 4. Petroleumbohrtürme bei Baku.

Abgesehen von dem södlich von der Stadt gelegenen Bibi-Eibat sind die Hanptorte der Naphthaproduktinn Surachane, Balachani und Sabuntschi, weiche alle 10 bis 12 km nordöstlich von der Stadt liegen und mit dieser durch die Eisenbahn verbunden sind.

Wir begebes uns sundchst nach Sorrachana. Hier eutatömise der Ede an vielen Stellen Gase, welche, mit Fauer in Berührung gebracht, sogleich zu brennen aufangen!. Dieses ob hillige Fauer wird dem auch an kannen der der der der der der der den den werkstätten, Kaliskrennersien etc. in grußer Aurahl. Dagegen wird hier, wohl wegen der Fouengefaltz, weigt auf Naphlan gelöhrt. Das Interessentietes freilich ist der Timpgle der Gleben der Fouengefaltz, dereicht ein er Timpgle der Gleben der Fouengeheter, "dereicht ein am Schornsteinen mächtige Fouerungen sim Himmel emprechalgen, gelangen wir in einem gerämigen 10-1.

4) Södlich von Baku bei Bibi-Eibat steigen 2 bis 3 km vom Ufer steenfalls zahlreiche Gass aus dem Meersegrunde auf, welche antzündet auf dem Wasser in mächtiges Flammen brennen.

mächtiger schwarzer Pyramiden, die Bohrtürme, zeigen uns den Weg aus weiter Ferne (Fig. 3, 4). Naher beechen erweisen sich diese Türme als ein ziemlich primitiver Bau, dessen Gerüst aus Eichenbalken gezimmert ist, während die Seiten mit dunnen Brettern bedeckt sind. Die Basis der Pyramide beträgt etwa 12 qm, die Höhe 40 bis 50 m. Unten ist auf zwei Seiten ein kleiner Anbau für die Dampfmaschine und verschiedeues nötige Gerät angebracht, die zwei anderen Seiten sind offen nnd dienen als Tbüren. Wenn auf Naphtha gebohrt werden sall, sa ist das ersts, dass man einen solchen Turm anfbaut, dann wird in der Mitte des Raumes ein ziemlich breiter, etwa 12 m tiefer Schacht abgeteuft und mit Brettern verkleidet. Jetst kann das eigentliche Bohren beginnen, wabei der Bahrer entweder an eisernen Stangen oder an Tauen befestigt wird; das letztere ist zwar billiger und die Arbeit geht schneller von statten. wird auch in Amerika allenthalben angewendet; in Balachani-Sabuntschi dagegen giebt man dem Stangenbohrer fast überall den Vorzng. Es ist das eine Art Meifsel, welcher an schmiedeeisernen aneiuander ge-

gefügt, welche sich in die ohen eingesetzte Röhrensanle fest einfügt. So entsteht allmählich eine viele hundert Fuss hohe Röhrensanle, welche einerseits den Bobrer nicht von seiner Richtnng ahweichen lafst, anderseits dem Naphtha. wenn es sinmal angebohrt. ist, als Fassang dient. Das Bohrloch wird von Zeit au Zeit mittels langer Cylinder gereinigt, in welche durch eine nach einwärts sich öffnende unten angebrachte Klappe der Schmutz, das Wasser etc. eindringt. Das Stangenbohren wird durch das heständig notwendige Anschrauben ueuer Stangen sehr zeitraubend: brieht ein solcher Bohrer ab, so muís die ganze Stange wieder auseinander genommen werden, was wiederum sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Solch ein Bohrer hohrt in 24 Stunden je nach der Harte des Erdreichs von 4 bis 7 Fufs. Natürlich ist zur Anlage eines sulchen Bohrlochs großes Kapital notig und nicht immer kann man auf Erfolg rechnen; manche Brunnen, die jetzt schon 100 bis 140 Faden tief gegraben werden müssen, geben anstatt des gewünschten Naphthas nur Wasser und Sand.

Steht das Springen einer Fontane in Aussicht, so werden Vorbereitungen getroffen, einmal, um derselben eine bestimmte Richtung zu geben, da sie sonst nach allen Seiten hin sprin-

gen würde, und zweitens, nm dieselbe in sinem in der Erde ausgegrabenen Reservoir aufzusaugen. Oft | hervorgehult. Ein soleher Mechcylinder fördert mit Hilfe

freilich ist die Gewalt der sieh dem Schofs der Erde eines Dampfmotors in 1 his 11/2 Minuten je 8 bis 20 Pud entwindenden flüssigen Saule so grofs, dass sie den Naphtha zu Tuge, welche er antomatisch in ein hereitim Turm angebrachten schweren eisernen Verschlufs, stehendes Reservoir ausgiefst,

Fig. 5. Naphthaspringbrunnen bei Baku.

schraubten Stangen aufgehängt ist und bei jedem Fallen die sogenannte Kappe, mitsamt dem eisernen Gestänge etwas gedreht wird. Sobald eine gewisse Strecke ge- in die Höhe wirft und einem vom Gewitterregen anbohrt ist, wird in den gebohrten Ranm eine Röhre ein- geschwollenen Bergstrom gleich mit damonischer Gewalt

alles, was im Wege steht, niederreifst (Fig. 5). Da wird dann der Mensch die Geister, die er herangerufen, nicht los und müssig sieht er seine Werke und bewindernd untergehen.

Glücklicherweise kummt das night oft vor und die schwärzliche, mit grünem Schanm bedeckte Flüssigkeit schlägt gewöhnlich die ihr vorvezeichnete Richtung ein, sieh in den großen Bassins ansammelnd. Diese werden nachher zugedockt, da das robe Naphtha an der Luft verdirbt. Oftmals aber reichen diese Bassins night ans, dans bleibt nichts übrig, als den Cherflufs ins Meer lanfeu. gu lassen. 1st es doch vorgekummen, daß eine Fontane im Laufe eines Tages 700 000 Pud anageworfen, eine andere Fontane Nobels (Nr. 50) gab 1886 bis 1887 im Laufe von 17 Monsten 23 Mill., vier andere Fontanen in kürzester Zeit 60 Mill. Pud. Woher sollen die Reservoirs für solehe Massen in kürzester Zeit fertig gestellt werden? Das pulsierende Schlagen der angebohrten Fontane dauert in der Regel nicht sehr lange: das Cherlaufen des Röhrenschachtes hört auf. Dann wird das Naphtha mittels großer Blechcylinder, in welche das Naphtha von unten eindringt und dann mittels einer einfachen, sinnreichen Vorrightnng geschlossen wird,

aus dem Schofs der Erde

# Das Hinterland der Elfenbeinküste.

Die geographische Bedeutung von Marchand's Reise (1893/94), über deren Zweck und allgemeine Resultate ich hereits Nr. 17 des Globus (Bd. LXVIII. S. 274) berichtet, tritt jetzt in helleres Licht, nachdem die Oktober-Nummer von L'Afrique Française Marchand's eigene Darstellung auszugsweise gebracht und mit einer genügend großen Übersiehtskarte ausgestattet hat.

Marchand 1) sagt: "Man hat nicht mit Unrecht Afrika mit einem nmgekehrten Sappenteller verglichen;

1) teh übergebe die mannigfachen Erlebnisse des kühnen nd verstänligen Expeditionsführers, welcher Ziete von großer Bedeutung sich gesteckt und sie nie aus den Augen verloren hat, und halte mich an die neu gewonnenen wissenschaftlichen Resultate.

SIKBERD

der obere Teil stellt das Binnenplatean dar, der Rand den Absturz nach dem Meere. Alle im Inneren entspringenden Flüsse, schiffbar während ihres Lanfes über das Platean, stürzen zulctzt, ehe sie das Küstengebiet erreichen, über eine größere Anzahl von Stufen hingh, werden also im untersten und wichtigsten Teil nnhrauchbar für die Schiffahrt." Bei dem Bandame-Flufs verhält es sich äbnlich, doch mit dem Unterschied, daß er sozusagen mit einem Sprung von der Hochfläche

in das ebene Meeresufer oberhalb Tiassale hinabgelaugt and demasch eine nur einmal kurs unterbrochene Wasserstrafee hildet. Wenn man diese kanm 45 km betragende Strecke der Stromsehnellen umgeht, kann man den Bandame tief landeinwarts his östlich von Kao befahren: nach einem Landmarsch von 95 km erreicht man bei Tiorotieri den bei diesem Ort schiffbar gewordenen Bagoë und auf diesem abwärts den Niger. Es ist Marchand's großes Verdienst, diesen begnemen und kürzesten Handelsweg zar Verhindung des fransösischen Sudan mit dem Golf von Gnines susfindig gemacht zu buben. Uud er entdeckte noch eine geographische Eigentümlichkeit im naben Hinterlande der Elfenbeinküste, welehe den Zugang aum Meere längs des Bandame erleichtert. Der mehrere 100 km breite. ieden Verkebr nahezn absperrende . Urwaldegürtel, welcher von Liberia bis aur Goldkaste die Meereanfer umsänmt, wird von dem offenen Gelande des Binnenplateaus weit binab keilförmig durchbrochen, and zwar gerade awischen dem Unterlauf des Bandame and Zini, in der Landschaft Baule.

Marchand ist es ferner

gelungen, über Lage und Ausdehnung des Kong-Gebirges endlich erschöpfenden und korrekten Anfschlofs zu erteilen. Noch auf der Perthesseben Karts von 1887 ist dieses Gebirge, nach den Erkundigungen Mungo Parks, als eine von Ost nach West, von Kong nach Liberia fortlaufende, ziemlich schmale, doch steil ahfallende Bergkette dargestellt. Nach Bingers Forschungsreise (1887 bis 1889) sebrumpfte es zn wenigen und isolierten niedrigen llügel-Gruppen zu-

sammen. Marchand, welcher schon 1891 hei längerem Aufenthalt in Tiebas Reich von der Bodenplastik nördlich vom Kong eine übersiehtliche Vorstellung sich verschafft hatte, entwirft nun folgendes Bild von der Orographie innerhalb des Nigerhogens. Vor allem ist die Axe der Gebirgszüge eine nord-südliche, nicht eine ostwestliche. Der orographische Knotenpunkt liegt in dem Bergmassiv Mins (anf keiner Karte eingezeichnet, wabrscheinlich etwas südlich von Kenedngu) in dem Quell-

gebiet des Volta, Banifing, Camoe und Bandame. Von diesem Höhencentrum aus zweigen sich ah: nach Norden die Berge von Kenedugu. Taguara und Hombori (in Massina); nach Süden die Hügelreihen zwischen dem Oberlanf des Ba-ule (Parallelflus des Bagoë) und der Landschaft Folona, die Bergsuge in Taguano und Jimini oder das Konggebirge and als letzte Ausläufar nach dem Golf von Guines das vielfach durchschnittene llügelgelände von Baule, Somit existiert wohl ein Konggehirge; es ist aber nur dar südöstliche Teil einer machtig breiten und von Norden nach Süden lang ansgestreckten Terrainerbehnng.

Die Länder im mittleren Flnfsgehiet des Bandame sind, im Gegensatz zn den armseligen Landschaften Kong und Folona, anfeerordentlieb reich an Naturprodukten; es gedeihen in Oherfülle: Kolanüsse, Kautschuklianen, Butterbäume, Ölpalmen, Bananen, Yams, Banmwolle und Ananas. An mineralischen Schätzen liefert das Gehirgslaud zwischen dem 6. nnd 8. Grade

B. Förster.

nördl. Br. Gold and Eisen: an acht Plätzen findet man Bergwerke mit lohnendem Ertrag. Vergleicht man die beigefügte Kartenskieze, in welcher hauptsächlich die Finfslänfe und nur einige der wiebtigsten Orte eingetragen sind, mit der Perthesschen Karte von 1892 (Blatt 4), so erkennt man, daß Marchands Forschungsreise das Hinterland der Elfenbeinküste zn einem beträchtlichen Teil nen erschlossen hat;

künstigen Unternehmnngen bleiht es noch vorbehalten,

das Flufsgebiet des Cavally and Sassandra dem geo-

graphischen Dunkel au entreißen.



# Zur anthropologischen Stellung der Juden.

die im 23. Baude des Archiv für Anthropologie erschienen ist, kommt Dr. S. Weissenberg zu folgenden schlüssen. "Da nach dem heutigen Stande der anthroJuden nicht rein, sondern stark gemischt sind. Doch

In seiner Arbeit über die südrussischen Juden, | pologischen Wisseuschaft Typenmehrheit unter einem Volke nur auf stattgefundene Mischung zurücksnführen tritt ein Typus bervor, dar die übrigen beherrscht und der die ganze osteuropäische Judenschaft als eine im gesamten anthropologisch mehr oder weniger einheit-lichen Maße erscheinen läßet. Dieser Typus läßet sich folgendermaßen beschreiben: Die südrussischen Juden (sowie die osteuropäischen überhaupt) sind, nach dem unter ihnen vorherrschenden Typus benrteilt, von mittlerer Größe und hrünettem Farbentypus; ihre Konfform ist eine chamäbrachycephale; das Geeicht ist von ovaler, nach unten zu sich etwas verjüngender Form, ehamäprosop. Sie haben eine gerade flache Stirn, relativ häufig vorstehends Wangenbeine und gerade Kiefer. Die Richtung des Auges ist eine wagerechte; die Nase ist leptorrhin, oben schmaler als naten, im ganzen etwas grofs nnd ziemlich prominent; ihre Form ict eine über-wiegend gerade. Die Lippen sind regelmäfsig; der Mund verhältnismäfsig breit; die Ohren mittelgrofs. -Da diese Charakteristik auf den wahren semitischen Typus, als dessen Vertreter man die Araber vermnten darf, wenig passt, so geht darans hervor, dass die ostenropäischen Juden sich weit vom semitisehen Typns antfarnt haben. Die eigentümliche, einzig dastehende Geschichte des jüdischen Volkes, seine Schicksale und Zerstreuung über die ganze Erde, sowie endlich sein mächtiges Eingreifen in die allgemeine Geschichte durch Heranbildung einer neuen, welterobernden Religion, die anfangs von der alten nicht streng geschieden war, das alles sind Momente, die einer Mischung mit den Nachharvölkern günstig waren nnd die zu einem vollkommenen Untergange des nrsprüngliehen Typus führen konnten. Renan, Leroy-Beanlieu and der Authropologe Topinard leugnen bekanntlich gänzlich die Rassenbesonderheit des Judentums und betrachten dasselbe nnr als eine Religionsgemeinde. v. Luschan meint, dass die Rassenmischung der Juden in geschiehtlieher Zeit eine an geringe gewesen sei, um eine Umänderung des Typns, die er zugieht, herbeiführen zu können und glaubt ernsthaft die Frage erwägen au müssen, oh sich dieselbe nicht in allerfrühester Zeit vollzogen hat. -Die verhältnismäßig große Verbreitung der Blonden unter den Juden ist eine der ansfalleudsten Erscheinungen. Als Ursache davon nimmt man eine Mischung mit den Amoritern an, die wohl arischer Abkunft waren. Den Hauptanteil an der Umänderung des semitischen Typus in Vorderasien haben aber die Hethiter gehabt, ein Volk, von dem die hentigen Armenier abstammen. Nach Luschan sind dis modernen Juden zusammengesetat: erstens aus den arischen Amoritern, zweitens nus wirklichen Semiten und drittens hanptsächlich aus den Nachkommen der alten Hethiter. Weissenberg kann der vollen Gültigkeit dieser verlockenden Theorie nicht heipflichten. Jedenfalls, sagt er, ist die fast durchgängige Knrzköpfigkeit der osteuropäischen Jnden usben dem fast vollkommenen Fehlen der Langköpfigkeit bei deuselhen (80 Proz. Brachy- gegen 1 bis 2 Proz. Polichocephalie) sehr auffallend, und diese Erseheinung herochtigt nns anch noch nach anderen Zuleitungsquellen von Brachycephalie umzuschanen. - Die Hauptmasse der osteuropäischen Juden wird auf Einwanderung von Westenropa aus surückgeführt. Nun lassen sich aber historisch die Juden in Rufsland schon im achten Jahrhandert nachweisen. Diese konnten zu einer so frühen Zeit aber unmöglich aus dem Westen kommen, und so hleihen nur zwei andere Wege der Einwanderung ührig. nämlich vom Süden aus über die blühenden griechischen Kolonieen am Schwarzen Meer und vom Osten ans durch den Kaukasus. Letzterer Weg scheint Dr. Weissenberg der wahrscheinlichste, da aneh historische Belege vorliegen, die eine geschlossene Kette jüdischer Gemeinden von Asien über den Kunkason nach Söderständal verfölgen lassen. In dieser Wunderung des Jadentums
über dan Kunkason und die üderunische Steppe sind
den den Kunkason und die üderunische Steppe sind
den Tyren der sichtunischen sweie der orteurspätische
Juden überhaupt zu nurben. Die vielleicht sebon im
Allertums begannen Muedaung, auf er zum Sohluse
zusiere behaugreidenn Arbeit, erreichte während dieser
hier bei den der den der der der der der den
haufen überhaupt und in der engen lereihrung mit des
ausgesprochen kurskriftigen Kunkasunvälkern, sowie mit
dem Turkvalke der Übaaren laben wir Menentet, die
aus die fast abeidate Kursklöfigkeit der Juden sowie
vollkommen erfällen. Soliekt Merkank bet dieselben
und die fast abeidate Kursklöfigkeit der Juden sowie
vollkommen erfällen.

Eine endgultige Antwort auf die Frage nach der anthropologischen Stellung der Jaden ist erst dann möglich, wenn die Juden Westenropas, Asiens nad Afrikas genan untersnehl worden sind; eine Anregung nach dieser Richtung hin wollte der Verfasser durch seine dankenswerte Arbeit geben.

#### Zur Statistik Finnlands.

In dem Artikel von N. v. Köppen über die Kulturanteletung Finnlands, Globum Bas, S. 5.5 m, sind eine Reihe von Zahlenaugalen über die Beröftenung Finnlands, über beiter Versichterungeren und verschieden andere Verhältnisen nicht nach dem neuesten Mande, wie er in dem Statistiknisen nicht nach dem neuesten Mande, wie er in dem Statistiknisen nicht nach dem neuesten Mande, wie er in dem Statistiknisen nicht nach der Statistik und der Artikelt nach voreien. Im Nachertekenden wollen wir daher des Artikelt nach glanen und und daher nat im Steine des Olobus anschlißen.

Zur Seite 75, Spulte 2. Finnland umfafete am 31. Dezember 1893 373 604 qkm, wovon 331 944 qkm Land und 41 660 qkm Für das Quadratkilometer berechnet sich für 1892 eine Bevölkerungszski von 7,3. Die Zahl der Städte belief sich 1893 (sters am 31, Dezember) auf 37, daneben haben wir vier Marktflecken und 9916 Dorfschuften. Die Gesamtein Wohnergahl betrug 1892 2431955, darunter 250917 Stadteand 2181036 Durfbewahner; nach der Religion echeidet sich diess Einwohnerschaft in 1175 019 Lutheraner, 411 Metho disten und Baptisten, 22567 Griechisch Orthodoxe und 276 Bömisch Kathulische. Zu Anmerkung 25: 1890 war das Verhältnis der Finnen und der Schweden zu einander in den einzelnen Provinzen das foigende: Nyland 122 699 Finnen, 114659 Schweden; Abo und Björneborg 330746 Finnen, 64 331 Schweden; Tavasteljus 254 380 Finnen, 3418 Schweden; Witorg 338 005 Finnen, 8574 Schweden; St. Michel 179 139 Finnen, 1668 Schweden; Kuopis 289 189 Finnen, 1352 Schweden; Wasa 2006:00 Finnen, 1294:30 Schweden; Uleaborg

243-66f Finnin, 2172 Schweden.
258-618 f. Spatte 1: Helsingfors mit Streeborg skhite
189-6 1850 Eirschner und swar 20:597 Finnen und 20:948
Schweden; 1892 war die Bevölkerungsahl ble suf 68:754 gestiegen. Zin Anmerkung 24. Abo hatte 1890 178-94 Finnen
und 11:509 Schweden; Wiborg 14:903 Finnen und 31:39
Schweden; Tammerfors 19:309 Finnen und 22:28 Schweden.

Zu Seite 76, Spalte 2: Am I. Mai 1891 betrug die Zahi der Personen im Alter von 7 his 16 Jahren 470382, davon hatten 48859 eine Schulblidung genossen, 21 253 nieht, imgesant besuchten zu der fraglieben Zeit 459238 Personeu

die Unterrichtsanstalten.

Zu State 77, Spalte 1: In den städtischen Volksschulen Zu State 77, Spalte 1: In den städtischen Volksschulen wurden im Schuljahre 1802/95 imgesamt 21 313 Personen unterrichtet, and zwar 1081 männliche und 1062 weiblichen das Lehrpersonal umfafte 651 Personen, wuran 184 männlich und 467 wiblich. Die Zahl der Landschulen 1692/95 ist mit 1052 richtig angegeben, ebenso die fibrigen Daten bezüglich der Landschulen.

Zu Seite 78, Spalte 1: Dis Zahl der Kirchspiele beläuft sieh nur auf 446, 1892/93 hatten von denselben 419 Volksschulen und 47 keine; 1888 89 besufen 78 Kirchspiela keine Volksschule, 1898/99 76, 1896/91 63 und 1891/92 54. Zu Seite 78, Sasite 2; Im ersten Semester 1894 bestand

des Lehrpersonal der Universität Helsingfors aus insgesamt 2º Personen, darunter waren 31 ordentliche und 14 außerurdentliehe Professoren, 3 Adjimkten, 1 Assistent, 38 Docenten, 6 ordentliche und 3 außer-ordentliche Lektoren und 3 sonstige Lehrer; 8 Stellen Warun unbesetzt; die Gesumtzahl der Studierenden behief sich suf 1892, wovon 73 auf das weibliche Geschlecht enttielen; das Examen eines Kandidaten der Philosophie bestanden 399 und zwar 8 weiblichen Geschlechts. Zu Seite 29. Smitzt in Das Polystechnikum Heisingford.

and Xu Seite 74, Spatte 1: Das Polytechnium Hebringfors and Xu Seite 74, Spatte 1: Das Polytechnium Hebringfors and Xu Seite 75, Spatte 1: Das Polytechnium Hebringfors and Xu Seite 75, Spatte  75, Spatte  75, Spatte  75, Spatte 75,

und 34 Inmasen (23 Schweden, 11 Finnen).
Zu Seite 87, Snalte 2: Am I. Sentember 1894 er

Zu Seite 87, Spaite 27. Am I. September 1994 erzehlenen in Finnland inzessamt 14-1 Tagesbütter und doruntel, nut ware 5s echwedische und 86 finnische; 62 sind davon politische Blätzer. Zu Seite 88, Spaite 27. Nach Amerika sind im Jahre 1893 mit Pafs aus Finnland insgewant 9117 Personen ensgewandert, darunter waren 6277 unknindic, 2484 weilkilch, 199 stauden im Alter von über 40 Jahren, 4418 zwischen 20 und 40 Jahren, 1492 im Alter unter 16 Jahren, 5ei 94 Personen

war das Alter nicht nicher festgestellt.
Zu Seite II. Spalte I: Die Gesandhage der finnischen Eisenbahnen betrug im Jahre 1893 insgreannt 213 km, auf die Staatbahnen confüllt davon die Hauptenasse mit 2098 km (darunter 21 km doppelgeleieigt, auf die Privattahnen uns 1803 auf 34 404 009 Mix. die Ausenhe auf 21 130 00 Mix.

Za Beier 116, Spalte 21: In Jahre 1892 betreg die Zahl
der antertuiten und in Armendege genommenn Previous
der antertuiten und in Armendege genommenn Previous
der der antertuiten und in Armendege genommen Previous
Statien wurden 12:400 oder 4:00 Prez. der Statishensheer
untertiiten, in der Landsprantische ein? Previous offer
weren beihr die Spalte 1:00 previous der Statishensheer
untertuiten, der Armendege der Statishensheer
weren beihr die Spalte 1:00 previous der der
richt 1:00 km auf nicht 1:00 previous der
richt 1:00 km auf 
aus genie zbioget wiedere ist voor ver zee de zer anneten Goddwicheret war nach den genaem Date des Kattatiek Arbeit. 1975 in den better Jahrenium eine anneten kattatiek Arbeit. 1975 in den better Jahrenium eine anneten in hein Sanger, Godd (1871), dans fällt die stark ab, um eich na Anfang und zu Rade der achtziger Jahre wieder etwas zu heben; in den betten fünf Jahren stellt sie sieh folgendermafen: 1882 22646 ([Mokhern Ertrag seit 1879], 1890

17 stee g. 1981 7.50 g. 1982 4.60 g. 1983 4.10 g.
Za Shirt 13, physica 1: La Jacker 1987 and 7.509 6.5.056
(mik sinsen Tomera, physica 1: La Jacker 1987 and 7.509 6.5.056
(mik sinsen Tomera, physica 2: La Jacker 1987 and 7.509 6.5.056
(mik sinsen Tomera, physica 2: La Jacker 1986 bit 1981 in the
justin der retreeve bettry i 14.37 g., der der Jacker 14.51196 7.5000 f.
La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: La Jacker 15, physica 2: L

Wert der Ausführ nach Spanien betrug 1889 5 907 000 Mk.; 1892 5 476 900 Mk.; 1893 4 799 000 Mk. Zu Seite 124, Spalte 1: Die Kanüle Finnlands passierten im Jahre 1893 insgesamt 20545 Schiffe; die Einnahmen aus im dahre 1893 ungesamt 20-00 octaine; que bonnament aus den Kanalgehühren betrugen 505-782 Mk., die Anagaben für die Kanalle 251-764 Mk., so daß also ein Überschnis von 224-018 Mark verblieb. Die Handelsfotte Finnlands umfaßte Ende 1693 1858 Segleichliffe mit einem Toanengebalt von insgesamt 232 889, und 417 Dampfer mit einem Tonnengehalt yon 27616. Die russische Haudeledotte bestand 1894 aus 948 Segelschiffen mit 280 538 Tonnengehalt und 242 Dampferu mit 211 664 Tonnengehalt, sie wird allerdings der Schiffszahl nach ton der Finnlandischen übertroffen, ist letzterer aber an Tounengehalt doch bedeutend überlegen. Bezüglich der vom Verfasser anzegebenen Werte der Ausfuhr Finnlaude im einzelnen, welche ihm znm Teil selbst zweifelhaft erscheinen nad welche auch thatsächlich verschiedene Ungenauigkelten enthalten, finden wir die näberen eingehenden Angaben für die Jahre 1891 bis 1893 in dem Statistisk Arebok 1895. 8. 56 ff., auf welche wir bier der Kürze wegen Bezug nehmen wollen. Für das Jahr 1893 berechnet sich der Gesamtwert der Ausfuhr Finnlands auf 114777 000 Mk. Die Ausfuhr Finnlands nach Deutschland hatte im Jahre 1693 einen Wert

von 7 844 000 Mk., die Einfuhr aus Destachland nher einen solchen von 55 145 000 Mk., so dafs also der letztere nicht gans das Fünflache des ersteren ansmacht. Die dem öffentlichen Wohl und öffentlichen Zwecken diesenden Fonde hatten Ende 1952 einen Kapitalbestand von insgenant mit einem Kapital von 25 900 210 Mk.

Zu 88-te 124, Spalte 2: Die Zahl der Sparkassen beileich 1892 in Stunissa auf 149, von dennt sich 72 in den Nödern, 117 in den Landgemeinden befanden. Über die Uradlevericherung, die Transportvericherung, die Brandverscherung von der Spandverscherung von der Spandverscherung von der Spandverscherung von der Spandversche 189-te 18

#### Der Beilschlund bei Triest, Von Reg.-Rat Franz Kraus, Wien.

In der Nille der Lagderbade, die von Basseiten auch Sersaus führt, leigt die Offung eines vertien Schänder wur bargichter Form, der sich dernk missen Durchmasser von mit der Schaufter Form, der sich dernk missen Durchmasser von mit des Beharttegels an Grunde als dem Einsternenheimung ert kliene Bilt. Dieser Schauft werde, aus "Die Karpen Fatt sich der Namm "Haber" begrößer, und die Erfernehung der sich der Namm "Haber" begrößer, und die Erfernehung der dem Beispielt der Abteilung für Greitenforsehung der Seiten der Bilter der Schaufter der Beispielt der Abteilung für Greitenforsehung der Seiten der Bilter der Schaufter der Beispielt der Abteilung für Greitenforsehung der Seiten der Bilter der Schaufter gegeben. Die

.Il Tourists enthalten. Der Beilschlund erreicht am tiefsten Punkte eine Tiefe von 135 m und besitzt trotzdem eine abnorm niedrige Temperatur, welche der Bericht zwar nicht geaau angieht, die aber daraus entnommen werden kann, daß die Decke, die Seitenwände und der Boden mit Eiskrusten überzogen erschienen. Anch gewaltige Eiszapfen hingen von der Decke herab, und entsprechende Eisstalagmiten strehten ihnen vom Boden entgegen. Diese Erscheinung ist um so auffallender, als sie am istrianer Karste ziemlich selten ist, viele Schlände mit weiten Offnungen dort giebt, die sieh aber selbst im Winter stets als eisleer zeigten. Es muß also ein Zusammentreffen mehrfacher günstiger Bedingungen vor-Zusammentresen mehrfacher günstiger Bedingungen vor-handen sein, welche die Elebildungen gerade hier hervorrusen, namera eeus, weitee die Eststitungen gerate nier hervortiden, während sie in anderen, Ahplich gefornten Schiliuden felben. Auf der Sudseite der Uffinnig kann man ohne Strick-leiter 30 m tief hinabliettern und einen Absatz erreiches, der bei etwa 60 m über dem Sehntkegel liegt. Auf der Nordseite fällt die Wand senkrecht 120 m tief ab, den unten liegenden großen Raum dazugerechnet. Der Schnttkegel am Grunde hat eine Neiguag bis zu 45 Graden, und der Raum, in den er mündet, hat eine Längenausdehnung von 100 m. Yon Seitengingen konnte trotz eifrigen Suchens niehts ent-deckt werden, trotzdem solche vorhanden sein müssen, weil keinerlei größere Wasseransammlungen sich im unteren Raume befinden. Der Boden ist daher jedenfalls durchlässig and die Fortsetzung des Schlandes wäre unter dem Block-

materiale zu sechen. Seither ist der Schlund nicht mehr befahren worden, seither ist der Schlund nicht mehr befahren worden, was insefern besäuserlich ist, als man über die Temperahren est an Karste west echtere und voll isteliker zuglangliche Höhlernamme giebt, so ist en nicht walmebeinlich, daß zu bald wieder eine zweite Kzepellitun in den Beischnistund unsternammen werden wird. Eine Wederholmig der Zepellitun ennemmen werden wird. Eine Wederholmig der Zepellitun der westen Erforschung ansentlich den augelenteten Licken der verken Erforschung ansentlich den augelenteten Licken

Die vorliegenden nenn Nummern der Zeitschrift, Haderschtalten noch mauche belangreiche Einzelbeit, und es werseht zu wünrehen, daß der rein suchliche Teil einem größeren Publikum zugänglich gemacht werde. Das Gleiche gilt in noch löcherum Mafes von dem Grottenluche der Abteilung für Urottenforbning, welchen mir in einem einstigen handi-

## Aus allen Erdteilen.

— "Der König von Sedan." Die von der Haussgesichsche brungsgeboren "Oreanna paper" erlenten gesichsche brungsgeboren "Oreanna paper" erlente Reinsbeschreibung von Holisten abwurten. Intervenut wird under anderen auch der Teil des Weges von Kann ande Hola House von Holisten und der Seine der Verlagen und der Verlagen Gestellt der Konig von Sedan siel. Richtiger mit er und beidere, Solwesten von Sext, dem Solwesten von Kanleiten, Solwesten von Sext, dem Solwesten von Kanleiberen ande der Teile der Königs von Sedan sitz und beforen der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen und der Holisten ande der Teile der Königs von Sedan ist und von

beisfen, Södwessen von Saria, demi Südwesten von Kann kommt erst das nach dem Reisenden noch bestehende Saria. Indessen anch der Titel des Königs von Sudan ist nen. De er ein Söhn der Stultans van Söckot bel, so hat man fügen in dem zwischen Saria und Nupe gelegeten, von Heidautvölkern bewohnten Gehiete einige Eroberungen ge-

macht bat.

Das Buch von Ch. H. Robinson, der hauptsächlich linguistische Studien getrieben hat, wird wohl darüber Aufklärung
hringen (vergl. oben S. 229).

St.—r.

— Geralitch Africancii is der Südzes. Neel in seen deren Senten blinde Schaufer der Schaufer der deren Senten blinde Schaufer der Schaufer der James 1905 deren Bei Schaufer der Schaufer der Schaufer der James 1905 der Schaufer der Schaufer der Schaufer der derkt und int dereit che inpositie, 1900 m folde Ordingmente versich Schaufer Vergetzen deren der Schaufer der und bahre werfen Könneter Unteren. Waren sinkt im Austerung der Konfigure von Haubber der den Schaufer der James der Schaufer der Schauf

- Wenzel Radimeky †. Auf Seile 95 des laufenden Globusbandes bat Dr. A. Götze das schöne Werk von W. Radimsky "Die neolithische Station von Butmir" als eine mustergültige Arheit angezeigt - sie ist die letzte des hochbegabten guidge Arasit angezeigs — sie ist die letze ist nochbegabeen Bergruanns gewesen, der auf 3. Oktober zu Sarajewo gestorben ist. Radimsky war 1831 zu Neu-Paka in Böhmen geboren, er studierte in Přihram Bergwissenschaften und war lange Jahre als praktlacher Bergmann tells im Stantsdienste, tells im eigenen Interesse thatig, bis er 1854 die Leitung der Bergwerke in Bosnien und der Herzegovina als kaiserlicher Berghanpimann übernahm. Während er im Montanwesen varzügliches leistele, verwendete er seine ganze freie Zeit auf die Erforschung der Urgeschichte Bosniens und auch hier verdanken wir ihm ausgezeichnete Arbeiten, die zumeist in den wissenschaftlichen Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegovina niedergelegt sind. Wir finden hier (1893 his 1893) die Ahhandlungen über die Skelettgraber der Hallstattperiode bel Visoko, die Altertdmer der Hochebene Rakitnu in der Herzegovina, die Ausgrahungen in der Nekropole von Jezo rine bei Bihad, die Ausgrabung der römischen Stadt Domaria bei Srehreniea, die römischen Grüber bei Mostar, die Schilderung des altertümerreichen Biscepolje, die römischen Ansiedelungen in Sipraga und Podlurgie und den vorgeschichtheben Pfahlban von Ripac, alle mit vortrefflichen Abbil-dungen von der Hand des Verfassers versehen, der mit großer Gewandtheit sich in schwierige archäologische Fragen ein-zuarbeiten verstand.

— Übr die Nitropolus van Litida und Fennikow im Gewartenna framben glicht N. Anzenten in den Materialien für die Archsloeige Reidstade 1893, Nr. 117, eines wertvellen Beitelt. Bein hat und Einha von Tamion and hatzin's warden Funds prozekt, die zur Zeitscheinz Gründer und der Schale der Schale der Schale der Verlagen verlage. Bei gest afmische Satie-deutsgeit auf dem Gete gemecht des dereybeitst vorleten. Die Grüfer fullen fiels in einer Fund von gelt his Leiten im Gehren. Materialist der der die Prinz der Gründer der Verlage in der Schale der die Prinz der Gründer sicht der Schale der die Prinz der Gründer hist. Man his der die Prinz der Gründer sicht der Schale der die Prinz der Gründer nicht. Man hist der die Prinz der Gründer ander der der Schale der die Prinz der Gründer nicht. Man hist den 127 Grübern der ersteren Art waren die Knochen in sehr verwittertem Zustande. Die Leichen lagen auf dem Rücken, mit ausgestreckten Beinen, den Kopf auf die linke Sente geneigt und nach Biden gerichtet. In einigen Grübern fand man Spureu von Birkenrinde, die darauf schliefseu lassen, daß die Leichen darin eingewickelt gewesen sind. einem Grabe lag zu Fnfsen des Toten auch das Skelett eines Pferdes. Die Grahbeigaben waren in den Gribern der Frauen reicher und maunigfaltiger als in denen der Manner. Gräber zeigten Sparen teilweiser Verbrennung der Leichen. Sie gehörten alle Frauen an. Bei dreien war der Schadel ganz erhalten, während die übrigen Knochen mehr oder weniger kalciniert waren; beim vierten zeigte der Schädel Sjuren des Feuers. Die Graber mit vollständiger Verbrennung, zwölf an der Zahl, lamen erkennen, dass die Beigaben, die eine gewisse Anordnung zeigten, nach der Verbrennung hinzugefügt wurden, Die zahlreichen Fundgegenstände bestehen aus Bronze, Silber und Eisen und lassen sich auf Formen zurückführen, die auch znm Teil noch heute in verschiedenen Gegenden Rufalands gehräuchlich sind. Sie gebören der Zeit vom 8. his 12. Jahrhundert an und werden den Mordwinen zugeschrieben. Die Nekropole von Tonnikow gehört wahrscheinlich demselben Vulke und derselben Zeit an.

- Artesische Brunnen in Queensland. Bekanntlich ist das größte Hindernis für die Entwickelung muncher Teile von Australien der Mangel an Wasser, und große Mengen van Schafen und Rindvich gehen oft durch Wassermangel zu Grunde. Von den Geologen in Queensland wurde deshalh and die Aulage arteeischer Brunnen lingswiesen, und wis es scheint, hat man guten Erfolg damit gehabt. Der Hauptregenmange, die in Queensland fallt, wird durch einen Gürtel lochgelegenen Landes in der Nähe der Ostküste der Der Regenfall im westlichen Weg zur See abgeschnitten. Der Regenfall im westlichen Gehoete beträgt kaum die Helfte oder ein Drittel von dem in den östlichen Distrikten. Entsprechend der Zusummensetzung des Bolens wächst nun im Inneren ein viel besseres Gras, als an der Kuste, aber in den langen Trockenperioden trocknen die Flüsse größtenteils aus und so kann nur ein verhältnismäßig kleiner Teil dieser prachtvollen Weiden, so weit sie innerhalh eines großen Radius von dauernden Wasser quellen liegen, zur Weide benutzt werden. Im Jahre 1883 starben Bunderttausende von Schafen und selbst das Weiter bestehen der kielnen Orte im Westen war durch Wasser mangel in Frage gestellt. Damals erhielten der Wasserban ingenieur Henderson und der Geologe Jack den Auftrag, die Gegend zu bereisen, um die geeigneten Stellen zur Anlage artesischer Brunnen ausfindig zu machen. Bis ietzt sind etwa 200 Bohrungen im Inneren ausgeführt, die täglich 125 Millionen Gallonen Wasser tiefern. (Der tägliche Bedarf an Wasser in London betragt vergleichsweise 171 Millionen Gallonen.) Fast alles artesische Wasser in Queensland kummt ans den "Rolling Downs", der unteren Kreide angehörig. Darüher liegt sehr ungleichmäßig die ubere Kreide oder der Wüstensandsteln (desert sandstone). (Scottish geographical Magazine, Sep. 1895, p. 486.)

- Die Bevölkerung der Insel Rurhados betrng bei der letzten Zählung im Jahre 1891 182 306 Seelen auf 430 qkm, also 425 Menschen auf den Quadratkilometer. Da aber fest die ganze Insel aus Zuckerplantagen besteht, auf denen nur die Eigentümer resp. Verwalter und ihre Beillenten wohnen. so ist die großes Masse der Bevölkerung auf wenigen Stellen zusammengedrängt, die einen viel höheren Prozent-atz pro-Quadratkliometer ergeben. (Die einzige Insel, die Barhados im Verhäjtnisse zur Größe au Einwohnerzshl übertrifft, ist Malta, einschließlich Gozo und Comino.) In den Jahren 1861 his 1870 starben in Barbadce vom Tassend der Bevölkerung 21,54 Prox.; 1871 bis 1880 33,66 Prox.: 1881 his 1880 27,01 Prox.; 1891 bis 1894 29,71 Prox.; im Jahre 1894 allein 34,40 Proc. Trotadem stelgt die Berölkeruugszahl doch um 10 Proc. jährlich. Nur den niedrigen Meil- und Brotpreisen ist es zuzuschreiben, daß im Jahre 1894 die Sterhlichkeitsziffer unter der großen Masse der Arbeiterbevölkerung nicht nuch höher war. Da dieselbe auf der Inset nicht voll beschäftigt werden kann und durch stärkeres Angebot als Nachfrage die Lohnpreise arg gedrückt sind, so sieht der Regierungsbericht für 1894 nur in einer regelrechten Auswanderung eines Teiles der Überb-völkerung nach günstigeren Gebieten eine Besserung der Zustände auf der Insel.

# GLOBUS.

# ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT FOR LÄNDER- UND VÖLKERKUNDE. VEREINIGT MIT DER ZEITSCHRIFT "DAS AUSLAND".

HERAUSGEBER: Da. RICHARD ANDREE. → HE VERLAG YON FRIEDR. VIEWEG & SOHN.

Bd. LX VIII. Nr. 23.

BRAUNSCHWEIG.

Dezember 1895.

Nachdruck nur nach Dhoroinkunft mit der Verlagebandlung gentatuet

# Die Fortschritte der Limnologie.

Von Dr. G. Greim.

Es ist in Zeisbun für das Fortschwiten inner Wissesschaft, wenn sie sich spezializiert, d. b. einzelner Teiler von ihr zich in zeichter Weise nauwachsen, daßt alse ge-Wissenszweiges einenhumen. Bewodern haling tritt überz Wissenszweiges einenhumen. Bewodern haling tritt überz Vorgang während der Jugenbeit der einzelnen Wissenschaften auf und her mid an zeitget wich ein Teil als sehnen kann, aber immer noch mit der Haupträssenschaft in Zenammerhang hieldt. Preifich sprickt gezierenschaft in Zenammerhang hieldt. Preifich sprickt gezierenzu weise mit, gerade so, vis ein auf anderen Gebieten berreich, and schiebt bad diesen, bud Jenen speziellen Gegenstaden in den Verdergrund des Interessen, nuchdem haben:

Genau in dieser Weise geht es der physikalischen Geographie, die je beefnills noch ait relatir junge Wissenschaft betrechtet werden kann, und meddem instessonder dass liedenschafts der die Geschaft werden kann, und meddem instessonder der gerighen erreigt war, ist jetzt ein anderer Gegentstand Forderung erfahren hat, die Erforerung erfahren hat, die Erforerung erfahren hat, die Erforerung erfahren hat, die Forderung erfahren werden die Forderung erfahren werden der Moten einkt der

Die Limuologie ist noch nicht alt, wie schon daraus hervorgeht, dass man hie vor kurzem noch üher die einfachsten Verhältnisse der Seen, z. B. ihre Tiefe, ganz falsche Vorstellungen hatte. Konnte doch 1873 noch Sonklar 1) behanpten, dass für die meisten Fragen der physikalischen Geographie sinc Kenntnis der Gestalt des Seenbeekens unnötig sei und nur die Oberfläche des Sees, der Wasserspiegel, als wichtigstes Formelement in Betracht komme. Es ist deshalb auch nicht zu verwundern, dafe man in gar mancher Hinsicht über das, was das Wasser der Seen verhüllte, die merkwürdigsten Ansiehten hatte. und anch gar nicht weiter versuchte, in diese Gebeimnisse einzudringen. Es wurden ja auch damals schon Lotungen ausgeführt, dieselben geschahen aber meist einzeln, immer ohne System und nebenher bei anderen, z. B. biologischen oder prähistorischen Untersuchungen. Heim b) war wohl der einzige, der schon damals eine größere Anzahl Lotnngen in einem See resp. einem Teil desfelhen, dem Urnersee, vornahm, nm sich üher die Bodengestalt Aufklärung zu verschaffen.

fahig war. Während dort in der Schweiz von vornherein ein großer Teil der Seenntersnehung direkt durch den Staat oder unter seiner Mitwirkung zu stande kam, seben wir in den übrigen Ländern die Limnologie hauptsächlich durch Private gefördert, und erst in neuerer Zeit auch hiar staatliche Hilfe direkt and indirekt eingreifen. So sind die meisten his jetzt angestellten Untersuchungen an Alpenseen, nm mit dem wohl am besten nntersuchten Gehiet anzufangen, von privater Seite ins Werk gesetzt. Aufser Geistbeck treten dort Namen wie Simony, Richter, Fugger besonders hervor, denen sich noch zum Teil auf ihre Anregung andere wie Damian, Baybergar, Grissinger etc. aureiben. Auf Geistbecks Auslotungen der großen Seen am Nordrande der Ostalpen wurde schon obeu hingedentet, Simony hat besonders die Seen des Salzkammerguts ausgelotet, während Richters ') Arbeiten sich in erster Linie auf die Kärntner Seen erstrecken, bei denen er durch systematische Temperaturmessungen bekanntlich aufserordentlich wichtige Aufschlüsse üher die Verteilung der Wärme in den Seen erhielt. Ihm folgte Grissinger 6) in der Untersnchung

der Wolfenseen in Karnten, während die sädürlicher Senn, Caldonanzu, Lerien, Mehreno (et., in Dannin), if, der Chienese in Bayberger? einen Bestebelter fanden. Um die Ausbrung der Senn des Landes Sinhurg, inselhen Frager? sehr verdient, während soust gernde deren Trefen: um Temperaturverhältnisse nan soch iseinlich unbekannt sind, den Zelberse lötete Schlerning? in um Landes der sehr sind der Selberse sollte Schlerning? in und bestehn sind, den Zelberse beite Schlerning? in und bestehn sind sollten sind sehr kleinerer Senn des St. Galler Landes Asper und Hurscher! (). Nicht errähnen weilen wir hier der viele Arbeiten, die sich nit der Verteilung und Deitstehung der Alpenseen, geletzt, [Jennes und gegletzt, Jennes ]

Aber auch in der Aufklärung der Verhältnisse der außeralpinen Seen ist Ende des vorigeu und Aufang des jetzigen Jahrzehnts von privater Selte schen viel geleistet werden. Anfser Letungen einzelner Seen, wie 2. B. derjenigen von Bellee 15), besitzen wir von Magnin 14) eins Zusammenstellung über die Seeu des Jara, die teils auf eigenen Ferschungen, teils auf Delebecques Arbeiten heruht nud im ganzen 66 Seen umfafst, dereu topographische Verhältnisse, Natur des Bodens, Beschaffenheit des Wassers, Zu- und Abflüsse etc. der Reihe usch behandelt worden. In den Vogesen hahen Franzesen 15) und Deutscha 16) (Hergesell, Rudolph, Langenbeck) sich mit Eifer der Limnelogie augenommen und besouders auch in Bezug auf die Temperaturverhältuisse der Seen ansgezeichnete Resultata erzielt, die sich mit den veu Richter und Grissinger gewonnenen im wesentlichen decken. Uberhaupt heben die letztgenannten den Begriff der Seenkunde im weitesten Umfange aufgefafst, indem sie sich nach ihrem Pregramm nicht nur die Untersnehung der noch bestehenden, natürlichen und künstlichen stebenden Wässer, sendern auch diejenigen der erloschenen Seen der deutschen Vegesen zur Aufgabe gestellt haben.

Die neuerdings in deu Vordergrund des Interesses getreteuen Mansfelder Seen hatte Ule 12) schon 1888 ausgelotet und dadurch Gelegenheit geboten, durch Nachmessungen die inzwischen eingetretenen Veränderungen zu erkennen. Demselben verdanken wir auch Ferschungen in dem Seenkrans, der die Ostsee umgiebt, vorzüglich von den Helsteiner 16) und masurischen 19) Seen, während die westpreufsischen Seen von Seligo 10), die Mecklenburger von Geinitz 11) znm großen Teil untersucht wurden. Gedenkeu wir danu noch der Arbeit von Wilson 22) über die hauptsächlichsten Perthshire-Lochs, so werden nicht allzu viele vergessen sein, die sich als Privatleute mit der Limuologie ausühend heschäftigt haben, und zeigt die Aufzählung einerseite, wie viel schun geleistet worden ist, so zeigt sie anch anderseita die anferordentlichen Lücken, die noch ansgefüllt

werden können.

Dafür ist glücklicherweise in neperer Zeit die Aussight gestiegen, indam sich schon verschiedene Staaten entschlossen hahen, eutweder die Untersuchungen selbst in die Hand zu nehmen oder in ausgiehigster Weise zu nnterstützen. Ein Vorbild könnte hier das Vorgehen der Schweiz bilden, wo, wohl durch die klassischen Untersuchungen Forels 23) am Genfer Ses veranlafst, jetzt nicht nur die größeren, anndern auch schou ein großer Teil der kleineren Seeu 24) wenigstens in Bezug auf ihre topographischen Verhältnisse nud Bodengestalt hinreichend untersucht siud. Es ist besonders des Verdienst Hörnlimanns, der hier außerordentliches geleistet hat und dessen Name in der Seenkuude immer einen ebrenvollen Platz behaupten wird. Als die Uferstaaten des Bodeusees sich 1886 und 1888 über die einheitliche Aufnahma siuer Karts und Untersuchung des Sees nach Maßsgabe des Forelschen Programms 14) geeinigt hatten, wurde deshalb auch die Herstellung der Tiefenkarte des Obersees im Hinblick auf das geschulte Personal dem eidgenössischen topographischen Bureau übertragen, während Baden nur den Untersee lotete und die übrigen Staaten sich in die anderen Arbeiten teilten. Freilich sind über diese erst eine Anzahl vorläufiger Abhandlungen erschienen 25), gerade so wie die eigeutliche Tiefenkarte nech aussteht, aber das, was his jetzt schou an Aufsätzen und Karten 26) vorliegt, läfst schon etwas Außererdentliches erwarten, und die Hoffnung gerechtfartigt arscheinen, daß in nicht allzu langer Zeit das "schwähische Meer" als der besterfursehte Binnensee dastehen wird.

Wahrend hierbei die betailigten Staaten selbst die Arbeiten in die Hand genommen haben, sind in neuerer Zeit noch drei Werke erschieuen, die weseutlich unsere Kenutnis des Seenphänemens vermehren können und sich wenigstens staatlieher Unterstützung zu erfrenen hatten. Dies ist vor allem Delebecques Atlas der frauzösischen Seen 27), herausgegeben unter Suhvention des Ministerinus der öffentlichen Arbeiten. Derselbe macht es sich zur Aufgabe, vou deu französischen Seen Karten zu liefern, zu deuen in deu "Comptes rendus" und dem "Archiv des sciences phys. et nat." zahlreicha kleine Ahhandlungen, Erklärungen und Ergänzungen, z. B. Analyseu des Wassers, Bechachtungen über seine physikalischen Eigenschaften, Bemerkungen über Zu- und Abflüsse stc., liefern. Die erschienenen zehn Blätter euthalten hauptsächlich den Genfersee, sewie andere französische Alpenseen, Seen des Jura und die Kraterseen des Centralplateau. In abelicher Weise, uur in großartigerem Meisstabe angelegt, ist der ven Penck und Richter herausgegebene österreichische Seenstlas, von dem his jetzt die erste Lieferung vorliegt 25). Dieselbe enthält zwölf Blätter, von Müllner bearbeitet, auf deneu die Seen des Salzkammerguts zum grußen Teil nach Lotungeu des Prof. Simouy dargestellt sind. Je nach der Größe finden sich ein oder mehrere Seen auf einem Blatt: neben ihnen liefern beigedruckte Profile und Notizen über Größe etc. unch Aufschlüsse über die Verhältuisse derselben. Ein hald erscheinender Band der "Gengraphischen Abhandlungen" soll dann noch eine ausführliche Besprechung der Seen, wie der Metheden ihrer Untersuehung bringen. Die dritte und jungste dieser zusammenfassenden Veröffentlichungen sind die "Bathymetrical surveys of english lakes" von H. R. Mill 2), welche mit Unterstützung der "Reval Geographical Society" und der "Ordnance Snrvay" ongestellt wurden. Sie beziehen sich auf den sogen. Seendistrikt im Nordwesten Englands, und wollen die dort vorhaudenen großen Seen vom "rein geographischeu" Standpunkts aus darstellen. Infolgedessen wird nur die Anslotung der Seen, die Untersuchung ihrer Temperatur, Darstellung ihrer Zuflufsgebiete, Zn- und Abflüsse n. s. w. als Zweck der Arbeit augeschen und das Abschweifen in benachbarta Wissenschaften, mit Ausnehme einiger kleiner Exkurse über die Entstehung der Seen, vermieden. Die Resultate sind in Tiefenkarten dargestellt, und in zwei dazu gehörigen Außätzen werden die nötigen Erläuterungen über die Verhältnisse der Seen wie über die Untersuchungsmethodan u. s. w. geliefert. Es sei hier uuterlasseu, gerade wie in den zwei anderen Fällen, die untersuchten Seen einzeln aufzuzählen, nur müge noch erwähnt werden. dass Thirlmere water, einer der größeren, sehlt, weil er beinehe ganz zu einem künstlichen Wasserreservoir für die Manchester Wasserwerke nmgewandelt worden ist. Der tiefste dieser Seen (258 Fuß = 78 m) ist der Wastwater. Er hesitzt eine Länge von etwa 5 km, eine Breite von etwa 600 m, und ist besonders interessaut durch die außerordentlich steilen Felswände, die his an den Seerand herantreten und sich unter seinem Spiagel mit gleicher Steilheit fortsetzeu. Zur Aufuahme wurden 275 Lotungen in 24 Schnitten ausgeführt, die zusammen etwa 17 km Länge hatten. Zugleich mit deu Lotungen wurden einzelne Temperaturmessungen angestellt, und, wie auch bei den auderen Seen, Grundproben heranfgehult. Werfen wir nun einen Blick auf die durch die an-

geführten Arbeiten erreichten Resultate. Dieselben werden sich natürlich bauptsächlich auf den Tail erstrecken, der vom Seewasser vardeckt ist, während die Verhältnisse der Oberfäche. Hishenlage, Form, Größe etc. des Seespiegels meist schon hekannt sind oder bekannt sein konnten. Doch soll nicht übersehen werden, dass wieder ihrerseits die Forschungen im Seegrunde Anlafs gaben, sieh genauer mit der Seeoberfläche zu heschäftigen und manche ihrer Eigenschaften erst recht zu verstehen. Bei diesen neueren Untersuchungen fallen wohl als erstes überraschendes Resultat die Maximaltiefen auf, über die man früherhin ganz falsche und zwar übertriehene Vorstellungen besefs. Führt doch Credner 20) für den Gardasee die Tiefe von 825 m an, withrend er in Wirklichkeit nur 346 m gröfste Tiefe 31) besitzt. Ebenso geh die Registrande des preufsischen Generalstabes noch 1880 für den Achensee eine Tiefe von 2400 Fufs, obgleich sie in Wirklichkeit nnr 133 m beträgt 92). Ähnlich ging es mit den anderen großen Seen des Alpenrandes, z. B. Genfer-, Bodensee, den oberitalienischen Seen, gar nicht au reden von den kleinen Seen des Gehirges, die der Volkemund für unergründlich tief erklärte, und denen zum Teil schon dieser Nimhns genommen wurde.

Besonders interessante Ergehnisse lieferte jedoch die systematische Auslotung der Seen und die Konstruktion von Kurven gleicher Tiefe auf dieser Grundlage. Freilich dürsen wir nicht vergessen, dass nur eigentlich diejenigen Stellen bezw. ihrer Tiefe genan bestimmt, an welchen gerade die Lotnng stattfand, und daß der Hydrograph dem Topograph gegenüber insoferu im Nachteil ist, als letzterer das aufzunchmende Terrain vor Augen liegen hat, während der Hydrograph sich anf seine Sonde verlassen muß. Es wird jedoch dieser Punkt in nenerer Zeit so oft und so sterk betont, daß doch daranf hinzuweisen sein dürfte, dafs man diesem Fehler bei einigermaßen systematischer Auswahl und dichter Verteilung der Lotpunkte begegnen kann, so dafs unter dieser Voraussetzung die betreffende Karte nnser Zutrenen vollständig verdient. Derartige Kerten lassen hei deu grofsen alpinen Secn eine ganz regelmäfsige Gestaltung des Bodens erkennen. Von den Wanden, die ziemlich steil ahfollen, wird namlich ein relativ sehr großer, fast ganz ebener Seeboden (plafond, Forel, "Sehweh", Bodenseegegend) eingeschlossen, bei dem die Lotungen oft über Kilometer hin nur einige Decimeter bis Meter Differenz ergehen. Besonders interessant ist, daß die englischen Seelotungen für die dortigen Seen gana dieselbe Erscheinung womöglich in noch stärkerem Mefse fostgestellt haben, so defs dieselben sich nur durch eine relativ geringe Maximaltiefe von den alpinen unterscheiden. Nur awei von den englischen Seen haben als Boden eine wellige Ehene, die durch Erhebungen in unregelmäßige flache Becken geteilt sind; es wird dahei die Vermntnng ansgesprochen. dafs dieselben durch gleciale Aufschüttungen diese Gestalt erhalten hätten. Analoga dafür lassen sich aus den andern Gebieten heibringen. Der "Schweh" ist wesentlichen Veränderungen nicht nnterworfen; wie anch die englischen Lotungen konstatieren konnteu, kommen hier nur die allerfeinsten im See entstandenen oder anch von den Flüssen hergeführten Sinkstoffe in so geringer Menge zur Ahlagerung, dass die dadurch bewirkte Änderung gegenüber der an den Ufern kanm in Betracht kommt. Anders ist es dagegen an letzteren. Teils durch das Wirken des Sees selbst, Wellen and Wind, teils durch Mitwirkung der Flüsse und des von ihnen angeschwemmten Materials, wird hier eine solche Mannigfaltigkeit von einzelnen Formen erzengt, dafa eine eigene Terminologie von den em Bodensee gelänfigen Ausdrücken für das Deutsche, von dem Genfersee für das Französische entnommen

wurde.

Das für die Mitwirkung des fliefsenden Wassers bei Gestaltung der Seebecken wichtigste Ergehnis war aber wohl die Feststellung der nuterseeischen Fluferinnen auf den Deltas mancher in den See mündenden Flüsse. So konnte Forel 83) ein Bett der Rhone nachweisen, das sich 6 km weit nater dem Spiegel von der Flußmündung in den Genfersee erstreckt. Es besafs eine Breite von 500 his 800 m and verflachte sich allmählich von 50 enf 10m. Ahnlich ist das Rheinhett 26), das nnnmehr durch die Lotungen im Bodensee genau festgelegt ist, worüber seiner Zeit schon in dieser Zeitschrift 34) berichtet wurde. W. Forel, der erste Entdecker derselben, erklärte sie für einfache Fortsetzungen der Flussbetten, die durch das Finfswasser gehildet werden, welches infolge seiner größeren Dichtigkeit durch mitgeführte Sedimente unter das Seewasser einschiefst. Die Einwendangen Dupacs dagegen konnten darch Versuche sowie auch leicht durch den Nachweis alter, blinder, derartiger Betten en Orten früherer Mündungen des Flusses widerlegt werden.

Es wurde zu weit führen, wenn hier alle Ergehnisse in Bezng auf die physikslischen und ehemischen Eigenscheften des Wassers und die darin vorhandenen Lebewesen eingehend gewürdigt werden sollten, nur ein Pankt möge noch hervorgehoben werden, in dem ebenfalls die früheren Ansichten eine vollständige Umgestaltung erfuhren, die Temperaturverhältnisse der Seen. Früherhin hatte man sehr einfache Ansiehten über die Wärmeschichtung in Seebecken, die ja heutzutage noch fast in jedem Lehrbnch der physikelischen Geographie zu lesen sind. Forel wies aber schon nach, defe nicht in jedem Seebeckeu die Temperatur am Boden auf 4° sinkt, sondere dies nur der Fall ist, wenn sich die Oherfiàche des Sees in jedem Winter mindestens auf 4° abkühlt. Ist dies aus klimatischen Gründen nicht der Fall, so wird auch infolge von Strömungen etc. die Warme in dem unteren Teil des Sees eine höhere als 48 sein. Ein ganz nenes Moment fand aber Richter 23) bei seinen Untersuchungen über die Temperatur des Wörthersees bei Klagenfurt. Er entdeckte dabei eine nur wenige Meter machtige Schicht, in der die Temperaturen aufserordentlich ahnehmen, und nannte sie die "Sprungschicht". Ihr Auftreten erklärt er durch die während der nächtlichen Abkühlung sieh vollziehende Cirkulation des Wassers. Zu gleicher Zeit war die Sprungschicht auch von Hergesell und Langenbeck <sup>16</sup>) im Weifsensee hei Urbeis in den Vogesen nachgewiesen und in derselben Weise erklärt worden. Beide Beobachtungen erstreckten sich in mehreren einzelnen Messungen über den Zeitraum des ganzen Jahres und zeigten, dafs die Sprungschicht sich nnr iu den warmen Monaten ansbildet, in dem Winter (Mitte Oktober his Mitte Juni, Würthersee) dagegen nicht vorhanden ist. Wesentlich zur Anfklärung der Verhältnisse trugen noch Grissingers 4) Untersuchungen am Weifsensee in Kärnten bei. Erstreckten sich dieselbeu aneh nur über eine kurze Zeit (den Monat September 1891), so hatten sie doch gegenüber denen der anderen Beobachter das Nene, dass sie an mehreren numittelhar auseinander folgenden Tagen und zu verschiedenen Tageszeiten angestellt waren. Es gelang anf diese Weise, von oben nach unten fünf Zonen von verschiedenem Typus zu nuterscheiden, von denen die aweite hanptsächlich der Springechicht entspricht. Die periodischen Anderungen der Temperatur seigen natürlich am meisten Einflufa auf die oberste Schicht, während die nnterste eine vollständig konstante Temperatur besitzt. Andrerseits lieferten aber Grissingers Beohachtungen, wie Langenheck 36) in einer Diskussion derselben zeigte, die Uuterlage zu wichtigen Folgerungen in Beung en Hildang der Sprunggehöht und auf die Art, wie die Erwärungs der tieferen Schichtes eines Seebeckens ror sich geht. Daß chrigens hierbal die Form des Seebeckens anch in Betracht kommt, zeigte Ule <sup>17</sup>) an Beispielen aus den heltische Seen. Anch bei den englischen Seen het Mill Temperaturmesungen augestellt, keider sind ein ober zu wenig dicht, der wenigtens die mitgetelten nicht en veichlich.

um derans weitergehende Schlüsse zu zieben. Selhatvarständlich sind bei einem derartigen Aufschwange der Seenkande die Apparate nicht zu kurz gekommen. Schon eine ganze Anzahl eind heschrieben. die, ens der Praxis hervorgegengen, en Hendlichkeit wenig zu wünschen übrig lassen und ench auf ihre Brauchbarkeit schon hinreichend erprobt sind. Wir erwähnen biervon nur den Apparat Richters, den Grissingers, den von Ule 26) beschriebenen und den von Fugger sinnreich konstruierten, der besonders für kleinere Bergseen hestimmt ist, un denen wegen örtlicher Schwierigkeites kein Boot geschafft werden kaan, und gestattet, sie vom Ufer ans zu loten. Eingehende Untersuchungen sind über die Fehler bei den Lotungen genischt worden, inshesondere denjenigen an der Lotleine, die sich, wenn sie ans Hanf besteht, bekaaatlich im Wasser in bedeutendem Mafse zusammenzieht. An ihrer Stelle wird in nenerer Zeit meistens Stabldraht verwendet, der en mehreren zn einer Litze geflochten ist; immerhin hat jedoch auch in nenester Zeit noch die Hanfleine nebes diesem das Feld behanptet, wie die Bemerkungen Mills zu den englischen Lotungen zeigen. Gewöhnlich werden die Lotungen von einem Ruderboote aus vorgenommen, indem debei die Ruderschläge gezählt und nach einer bestimmten Assahl jedesmal das Lot ausgeworfen wird. Fährt man dann auf nicht nilzu großen Strecken zwischen zwei Fixpankten, die auf der topographischen Karte mit geaugender Deutlichkeit zu erkennen sind, so wird man die eisselsen Distanzes bisreichend genau ausgleichen künnen, nm danach die Orte en bestimmen. Natürlich muße dabei auf möglichste Gleichmäfsigkeit der Ruderschläge hingewirkt werden, was nicht immer ganz leicht ist. Die englische Unteranchung fand sogar, dels die professionellen Schiffer nuf den dortigen Seen sehr viel au wünschen übrig lassen and verzichtete deswegen gans auf die Mitnehme eines Bootsmennes. Unangenehmer noch ist es, von anderen Fehlern, wie Bewegung des Bootes beim Ahrollen der Leine, Schiefstehen der Leine etc., abgesehen, wenn Wind das Boot aus dem Kurs treibt. Dies ist bei größeren Schiffen netürlich am stärketen, so daß sich, wie die Erfahrung ergab, selbst nuf größeren Seen ein Ruderboot besser als ein Dampfboot zur Ansführung der Arbeiten eignet, weil letzteres dem Wiude eine bedentend größere Fläche darbietet. Treiht aber doch das Boot ab. oder kann man Lasdmarkes nicht genügend genen als Fixpankte benutsen, so bleibt nichts anderes ührig, ole durch Benutzung von Winkelmefsinstrumenten -Sextant, am Bodensee sogar mit dem Theodolit des Punkt der Lotung festzulegen, nachdem das Boot uuter Umständen vor Anker gegangen ist. Neben der grofsen Sorgfalt, die der Vermeidung dieser Fehler zu widmen ist, verlengt ober auch die systemetische Verteilnug der Lotpunkte große Aufmerksamkeit, damit mas sicher ist, dass nicht bedeutende Unebenbeiten des Bodens einfach überfahren worden sind. Es ist je schon oben darauf hingewicsen worden, dass der Hydrogroph in dieser Hinsicht ein viel schwereres nad verantwortningsvolleres Amt habe als der Topograph, und ist es wohl kaum nötig hervorznheben, wie sich mit der gröfeeren Dichte der verteilten Lotpunkte die Genouig-

keit in der Bestimmung des Reliefs gerede so oder noch mehr steigert, als wie bei der größeren Dichte der bestimmten Höhenpunkte bei einer topographischen Anfnahme.

Auch in den Apparaten en den asderen Untersuchningen, die neben den eigentlichen Lötungen hergehen, ist ein Fortschritt dentlich zu erkennen; es ist numöglich, im einzelnen hier darauf hinsuweisen nud sei als Beispiel nur die ron Forer brogeschlagen, von Ute <sup>29</sup> erweiterte Skala zur Bestimmung der Forbe der Seen

Freilich sind mit dieser Feldarbeit die Geschäfte des Hydrographen noch nicht zu Ende, denn nnn tritt en ihn an llanse noch die Forderung heran, das Ergehnis graphisch festsulegen. Men hat hier den einfach vorgezeichnetes Weg, die Lotpunkte in der Kerte eufzntragen und denech Isobathen (= Linien gleicher Tiefe) su ziehen. In nenerer Zeit hat sich nach Forels Vorschlag die Gewobnheit eingebürgert, die Lotpunkte auf der publisierten Korte stehen su lassen, was sehr zu begrüßen ist. Es gieht dies nämlich sofort eine klere Einsicht über die Dichte und die Verteilnag der geloteten Stellen. Oh es nber zweckmäßig ist, daneben noch elle Tiefenkoten einznschreiben, wie dies auf den österrejehischen Karten geschehen ist, dürfte zweifelhaft zeis, da es bei kleinerem Karteamafsstabe and vielen Punkten einerseits au einer augenmörderischen Kleinheit der beigefügten Zahlen, enderseits en einer Störnug des Bildes nicht nur in ästhetischer Hiusicht führt. leicht dürste hier der Ausweg vorzuziehen sein, die Lotpnnkte einentragen, die Koten aber prefilweise - denn iu dieser Anordnnng werden ja doch wohl in nenerer Zeit fast alle Lotungen ansgeführt - im Text enzngeben. Natürlich können dann einzelne Koten, z. B. die des tiefsten Punktes, auf der Karte um so dentlicher und besser angegeben werden und bervortretea.

Zwischen diesen Punkten werden gewöhnlich zur Erhöhung der Übereichtlichkeit und zu anderen Zwecken sogen, Isobathen konstrniert. Es versteht sich wohl von selbst, daß hier nur Linien mit gleicher Distenz anf diesclbe Weise ouf der Knrte morkiert werden dürfen, was ja bei fast allen neueren Tiefenkarten durchgeführt ist. Es können ja dann noch immerhin Isohathen eingeschaltet werden, wo es nötig ist, nnr sollen dieselben dann sofort kenntlich sein, wie dies a. B. bei dem österreichischen Seesatlas die 2 m-Isobathe seigt. Unzweckmäßig dürfte es dagegen erscheinen, alle Isohathen nngleich (gestrichelt, punktiert etc.) en bezeichnen, obgleich dieselben das eine Mal 5, des andere Mal 20 oder 25 Fnís Abstand haben. Genz unzulässig ist ce aber, Isobathen absolut verschiedenen Abstandes vollständig anf gleiche Weise darznstellen, de dies das Bild in aufserordentlieber Weise stört

Von anderen Mitteln zur Erlohung der Überziehtlichkeit sei sode hie Fabung der einselnen Tiefensteiten mit Blan von verschiedener Tiefe erwähnt. Wie die Karten in des legrochenen der Allastewerken seigen, trägt dies enfortvorbeitlich dam bei, die Grintierung bierbeit werden der der der die der der den sinisten freillen hiet ausgangig, die gleiche Stafe mit den abnüteher Farbentone zu bestehten, da sonst der sewähnte Vorrüb bie der Mehrahl der Arten wieder verbern gehen würde; dewegen ist nuch bei dem deterreichieben Altse gerede alvon süspeehen und die Farbestaties nich so gewählt worden, wie es für das Rer-Scheickes aus zwechnflijsteta zeicht des betreffenden

Nachdem mnn angefangen hat, die Seen els Teile des sie umgebenden Lendes zu betrachten und ihre Beziehungen zu diesem klerzulegen, war es genz netürlich, daß man sieh nicht mehr auf die Darstellung des Seehodens beschränkte, sondern such noch die des umgebenden Landes beifügte. Wer eine solche Karte, wie sie z. B. der neue österreichische Secnatlas hietet, mit einer enderen ohne Terrain vergleicht, wird sofort den Vorteil dieser Darstellungsweise einsehen und bedanern. des hei Werken, wie die vorzüglichen Atlenten von Geistbeck und Delebecque, des nmgehende Land noch fehlt. Freilich ware es dann anch zu wünschen, dass der Satz von Mill: "Die Formen des Sees seien mehr generalisiert als die Formen auf dem Lande", auch auf der Kerte deutlich seine Bestätigung finde, was gerade bei den engenscheinlich sehr generalisierten Isohypsen der englischen Korten nicht der Foll ist.

Von der Beifügung des umgebenden Landes wer es hei der einheitlichen Betrachtung desfelben mit dem See zusemmen eigentlich nur ein Schritt zur Rednktion der Isohypsen and Isohathen auf einen Nullpunkt. Dafs als dieser nur das Meeresnivean (resp. der Höhennullpunkt des betreffenden Landes) in Betracht kommen konnte, ist selbstvorständlich. Neben anderen Vorteilen hezw. der Gleichmäfsigkeit des Kartenhildes hietet dieses Verfahren übrigens ouch den, dase es von dem je doch immerhin bedentenden Schwenkungen unterworfenen Seespiegel - bei Derwentwater hetragen dieselben im Mezimum 9,5 Fufs, heim Bodensee das Hochwasser von 1876 + 2,3 m - unabhängig macht. In dem österreichischen Atlas zeigt sich diese Art zam erstenmele ouf Korten größeren Maßatobes und auf den definitiven Karten des englischen Seendistriktes, die in dem Burean des Ordnanee survey in größerem Maßsstabe angefertigt werden, soll es chenfalls befolgt werden.

Anf die übrigen Details, welche für die Betrechtung und Vergleiehherkeit der Karten, sowie überheupt der Resultate von großem Nutzen sein können, möge hier nieht eingegangen werden. Es sei nur noch anf den Vorteil hingewiesen, den dabei eine geringe Zahl und möglichste Einfachheit der gewählten Mafestäbe - in letzterer Beziehung vergl. besonders den der englischen Karten 1:31680 - sowie die beigefügten Profile in gleichen Längen- und Höhendimeneionen bieten. Überheapt konnte is nicht entfernt versucht werden, hier die schon außerordentlich reichhaltige Litteratur und den Gegenstand der Arbeit erschöpfend derzustellen, sondern nur in großen and ellgemeinen Zügen ein Bild davon zu geben.

# Houptsächlichste benntzte Litteratar.

1) Aligemeine Grographie von Souklar v. Innetätten. Wien 1873, S. 145.

1) Heim. Über Erosion im Gebiet der Reufs. Jahrb. Schweizer Alpenklub, 1879.

5) Geistbeck, Die Been der deutschen Alpen, Mistei. langen des Vereins für Erdkunde en Leinzig für 1884, mit 4) Arch. d. sciences, 1886, 3, XVL Nr. 11. Im Ansaug

wiedergegeben von Richter in Mittelinngen d. Deutsch. nad Osterreich Alpenvereins, 1890, S. 115.

<sup>5</sup>) Richter, Verhandlungen d. IX. dentschen Geographentages in Wien 1891, S. 143, sowie das demnächet erscheinende

aweite H-ft des österreichischen Seenatlas. 6) Grissinger, Untersuchungen über Tiefen- und Tempe-raturverhältnisse des Weißensees in Kärnten. Petermauns Mitteilungen, 1892, S. 153,

7) Demien, Der Molvenosse in Tirol. Petermanne Mittellungen 1890, S. 262. — Der Alleghesse. Mitteilungen d. Soct. f. Naturkunde des Österreich, Tonristenciule. 1891, III. - Der Caldonazzo- und Levicoses. Petermanus Mittellungen 1892, S. 103.

9) Bayberger, Der Chiemsee. 2 Teile. Mitteilungen d. Vereins f. Erdkunde zu Leipzig, 1888 und 1889.

9) Fugger, Salzhurgs Seen. Mitteilungen der Gesell-

chaft f. Salzhurger Landeskunde 1890, Bd. XXX, und 1891, Bd. XXXL 10) Schierning, Der Zellersee im Pinzenn. Zeitschrift d. Gesellschaft f. Erdkunde. Berlin 1893.

11) Löwl. Der Lüpersee. Zeitschrift d. Dentschen und Osterreich. Alpenvereins 1888, XIX, 25. (Enthält auch Bemerkungen und Karte des Finsterthalersees, (itztbaler

Alpen.) Asper und Henscher, Zur Naturgeschichte der Alpen-I. und H. Bericht der naturwissenschaftlichen Gesellachaft in St. Gallen 1886 und 1888.

18) Belloc, Sondages feits en lac d'Oò. Bull. d. Géogr. hist. et descriptive. Paris 1889, 133. 14) Magnin, Contributione à la limnologie française. Les

Lace da Jura. Ann. de Géogr. Tome III, 20 and 213. Paris 1893 bis 1894. 15) Thonlet, Comptes renduce de l'Acad, des science

Parie 1890, CX, 56 nnd Bull, de la soc. de Géogr. Tome XV, 4, 1894, 16) Hergesell und Rudolph, Festschrift des protest. Gy

nasinms, Strafsburg 1888. — Hergesell, Langenbeck n. Rudoly Geogr. Abhandlungen aus Eissfe-Lothringen 1892, Heft. I. — Vergl. dass u. a.: Werveke, Mitteilungen d. geolog. Landes anetalt in Eisafe-Lothringen. 1892, III

<sup>17</sup>) Die Mansfelder Seen. Inaug.-Dissert. Halle 1888. 10) Tiefenverhältnisse der ostholsteiner Seen. Jahrb. d. königl, preufe, geolog, Landesanetalt für 1890.

10) Tiefenvarhiltnisse der masurischen Sees. Ebenda

für 1889. 20) Naturi. Ges. eu Danzig Neue Folgs. Bd. VII. Heft 3. 11) Die Seen, Moore u. Finfeläufe Mecklenhargs. Güstrow Walmschaffe, Oberflächengestaltung im Gebiet der baltischen Seenplatte. Jahrh. d. preufe, geolog. Landesanstalt

für 1887.

12) Buthymetrical survey of the chief Perthshire loche. Scott. geogr. magaz. 1888, Vol. IV, p. 251.

20) Le Léman. Monographic limnologique. Vol. I.

Petermanns Mitteilungen 1893, S. 124. 25) Siehe insbes, d. letzten Hefte d. Schriften d. Vereine

f. Geschichte d. Bodensees und seiner Umgebung. <sup>36</sup>) Ber. d. Verhandtungen d. X. dautschen Geographentages zu Stuttgart 1893. si) Atlas des lacs français. Ouvrage couronné par la soc. d. Géograph. d. Paris, public sous les suspices du mi-

nistère des travaux publics. 26) Atias der österreichischen Seen. Mit Unterstätzung des Ministeriums hersusgegeben von Penck u. Richter. Heft I.

Die Seen des Salzkammerguts von Dr. Müllner. 1894 <sup>39</sup>) The Geographical Journal. Juli 1895, August 1895.
<sup>30</sup>) Dis Reliktenseen. Ergänzungsheft 86 zu Petermanne

Mitteilungen, S. 18. <sup>61</sup>) Mündt von Herrn Prof. Richter.
<sup>80</sup>) Vergi. Gelstbeck, Anm. 3, 8, 275,
<sup>23</sup>) Le ravin sousiacustre du Rhône dans le lac Léman

Bull, de la soc, vandoise sc. natur. XXVII, 1887 und le L/man, 381. 34) Bd. 63, 8, 331. 16) Richter, Verhandlungen des IX. dentschen Geographen-

s. Wien 1893.

36) Über die Bildung der Sprungschicht in Seen. Petermanne Mitteilungen 1893, S. 122.

57) Verhandlungen des X. dentschen Geographentages.

28) Petermanne Mitteilungen 1894, S. 213.

99) Petermanne Mitteilungen 1892, S. 70. Durt auch Citet v. Forels Vorschiag.

# Baku und seine Petrolenmindustrie.

Von C. Halin, Tiflis,

In dem Gebiete der Naphthaquellen ist selbstver-stelleilt die Gefahr einer Fenersbrunst eine ungemein einen Brand kann keine Macht der Erde etwas aus-große. Daher ist das Rauchen jedermann streing unter-richten. Wasser würde das Feuer nur noch anfachten.



Fig. 6. Petrolcumbrand bei Baku

sagt. Da vielfach bei Nacht gearbeitet wird, so werden Hier muß der Mensch der Götterstärke weichen. Tage-

zur Beleuchtung dieht abgeschlossene Lampen verwendet. lang steigen die dieken schwarzen Ranchwolken, alles Dennoch kommen von Zeit zu Zeit Brande vor. So er- ringsumher in unheimliche Nacht einhüllend, empor, bis



Fig. 7. Petroleumraffinerien in Baku-

eignete es sich vor einiger Zeit, daß eine Fontane nachts das Fener alles verzehrt hat, was zu verzehren war zu schlagen anfing. Durch die im Aufaug berausgeworfenen Steine wurde die elektrische Lampe zerschlagen and im Augenblick stand die ganze zum Himmel emporsteigende Naphthasäule in Brand. Schwarzer Rauch und Onalm hüllte die lodernde Flamme ein, welche bald : Pud fafsen kann, wird das von Wasser gereinigte robe

(Fig. 6 and 8). Zum Schutze gegen solche Eventualitaten ist auf die hölzernen Decken der in die Erde eingegrabenen Bassins Sand und Erde aufgeschüttet.

Aus den Reservoirs, deren gröfstes sechs Millionen

Naphtha in dicken, anf der Erde aufliegenden Rohrenleitungen — etwa 25 an der Zahl, deren Gesamtlange etwa 400 km beträgt — in die "selswarze Stadt" geleitet. Ein ganzer Wald ranchender Schlote starrt uns dort entgegen. Die Gebüude, Straßen,

Der Reinigungsprozefs des Naphthas, bei welchem nehen anderen Produkten etwa 33 Proz. Keroein gewonnen wird, ist ein sehr komplizierter. Das Naphtha wird durch eine ganze Reihe von geschlossenen Behältern durchgetrieben, welche verschiedenen Tempera-



Fig. 8. Petroleumbrand bei Baku.

liaune. Menschen und Tiere sind mit lauch und liaß bedeckt; mehrere Kilometer weit ziehen sieh die Werkstatten und Haffineriegebauds länge dem Mexresufer hin. In diesem Gewirre der Maschinen und Apparate, wo alle kenecht, zieht, stampft und pocht, schwindelt der Kopf, es wird nns unheimlich zu Mute (Fig. 7).

turen ausgesetzt sind. Die ersten Behälter werden durch Dampf, nicht durch Pener, mäßig erwärnt. Hier wird das Gasolin ausgeschieden, seine Dämpfe geben durch vertikale Vjulinder mit Kühlapparat sh. Das Krewin, welches bei einer höheren Temperatur kocht, wird hier verdichtet; das Benzin geht weiter und verdichtet sich in einem Kühlapparat. Auf diese

Weise werden Gasolin, Benzin und Kerosin voneinander geschieden. Der Apparat, welcher hierzu dient, heifst "Dephlegmator" (Fig. 9).

Das so gereinigte und mäfsig erwärmte Naphtha geht nun weiter in die nächsten Behälter, wo wieder verschiedene unreine Bestandteile ansgeschisden werden. Nachdem das Naphtha durch die verschiedenen Destillierapparate und Küblapparate hindnrchgegangen, fliefst es endlich in einen offenen Behälter ab, we die Wasserdämpfe, mit

welchen es durch die Reinigungsapparate getrieben worden, sieh in Gestalt von Wasser völlig weifs.

Fig. 9. Fabrik für Kerosin, Benzin p. s. w. in Baku.

wird es reiner und gang durchsiehtig, wenn auch nicht

Aher auch so ist das Kerosin noch nicht zum Gebrauch fertig: es sind in demselben immer noch versehiedene organische Stoffe, z. B. Fettsäuren, wenn auch in geringer Menge, enthalten. Zur letzten Reinigung mufe es noch in großen Cylindern mit konzentrierter Schwefelsäure mit Hilfe eines starken Luftstromes durcheinandergeschüttelt werden. Hierauf wird es noch gehörig gewasehen und mittels

einer Lösung von Ätznatron neutralisiert. Bei dieser Gelegenheit



von nenem den Destillationsprozefs durchmachen. Das Kerosin, welches als Endprodukt der Destillation aus den Röhren fliefst, ist eine Art Emplsion und hat trübes Aussehen, weil in demselben noch Wasser enthalten ist; hat es sich aber etwas abgestanden, so

niedere Seifensorten erinnert und einstweilen zu nichts verwendet wird, während ans anderen Abfällen Eisenvitriol. Alaun etc. bereitet wird

Dae gereinigte, znm Verkanf hestimmte Kerosin wird nun in großen, über der Erde stehenden Reservoira aus starkem Eisenblech anflewshet und harrt der Verschiehung mittels Eisenbahu und Daupfer. Die einschien Firmen babes her Güsterseuraggens und ihre 
Firmen babes her Güsterseuraggens und ihre 
Firmen babes her Güsterseuraggens und ihre 
Batte gefinden, der hat olsche Güsterseuraggens liegende 
indeltige Cylinder, deren jeder etws 600 Pml fafüt, en 
Hunderten gewischen. En siegen herr wohl an die 
10000 salatieren. En großer Üselränad derseiben ist 
10000 salatieren. En großer Üselränad derseiben 
in sich anferbenne Knenn en des Rückweg iner haufen 
müssen. Wahrend diese Güsterneuraggens die Naphtlaprodukte nach Eisten mehn anf den enzeptischen Markt 
fordern, hrüngen die Güsternauchlift, deren die Firma 
nach Rüßland, even nach Frankskepien und Persien.

Als Muster eines solchen Cisternenschiffes kanu die Nobelsche "Sipposa" dienen, welche nicht weniger als 750 Tonnen faßt (Fig. 10).

Imposierend und großneitg in allen ihren Teilen und Einanbistein ist die Naphthaidustrie in Inku. Milliosen von Rubeln sind hier angelegt, noch usehr Milliosen sind hier verdient worden. Oh jene Humane unerschöptlich sind and sieh durch einen wunderhaven Prosefa im tein Sobole der Elen immer wieder Fällen oder oh sie in kärnerer oder längerer Zeit einmat vereiegen werden, darunt Laun de menschliebe Wissenschalt his bestehe darunt Laun den menschliebe Wissenschalt his bestehe Auszah wer einem der großen Wunder, die er glanben maße, wennigheite er im nicht bezogen.

### Samoanische Sagen.

Gesammelt von W. v. Bülow in Matapoo, Insel Savaii,

#### III i).

Die Eule als Götze Malietoa Faigas.

Hof hielt Malietoa Faigă zeitweise in dem Dorfe, welches damale Aana valei hiefs, hente aber Saleimoa genannt wird nnd auf der Insel Upoln gelegen ist.

Der Konig war ein eifriger Flieber und als er eines Tages am Fliebfangs gring, find er in den gestellten Netzen keisten einzigen Flreb, dagegen nur eine Ent, die en nebenschligt daven fliegen ließe, so anch an vereier Schalle und der Schalle der Griegen der einer der Malleton der Schalle der Griegen der Griegen der Malleton der Det der in seinen Beiebe anktonligen, daß jedes Der Flatte für die Elze bringen nolle, in der Malleton den Griet seiner Abnem, d. h. den Familier-Altre entderte Malleton den Griet seiner Abnem, d. h. den Familier-Altre entderte Malleton den Griet seiner Abnem, d. h. den Familier-Altre entderte Malleton den Griet seiner Abnem, d. h. den Familier-Altre entderte Malleton den Griet seiner Abnem, d. h. den Zamilier-Altre entderte Malleton den Griet seiner Abnem, d. h. den Zamilier-Altre entderte Malleton den Griet seiner Abnem, d. h. den Zamilier-Altre entderte Malleton den Griet seiner Schallen Malleton den Griet seiner Schallen den Griet seiner Schallen den Griet seiner Schallen den Griet seiner Schallen der Griet der G

Lange mente Malietos varten; berghoch lagen die Samonariechn Leckerbiener vor der Eile angichalt. Man am Schildkröten, Land- und Platikrabben verfenten der Schildkröten, Land- und Platikrabben verfenten. Schildkröten, Land- und Platikrabben verfenten. Schildkröten, Schildkröten, Germanner der Schildkröten, der Schildkröten, der Schildkröten, der Schildkröten, der Schildkröten, der Auftrag der Auftrag der Schildkröten, der

Endlieb beobachtete Malietos, wie eine "Imoa", eine Samoanische Ratte, eich den Speisen näherte und alsobald stiefs die Eule von ihrem Sitze hernnter, ergriff die Ratte und versehrte sie.

"Så le lmen" rief nun Malietoa aus und "Så le imoa", d. i. die Ratte ist heilig, hefahl er seinen Unterthanen Schonzeit für die Ratten, damit die Eule genng zu fressen habe.

Seit jener Zeit machte Malietoa Faigă die Eule an seinem "Tupua", d. i. Gützen und das Dorf Aana valei erhielt den Namen "Saleimoa", den es jetzt noch führt.

Vergla ben S, 139 und 157.

Wenn auch seit dem Tode Malietoa Faigás die Ratte nieht mehr Schonzeit bat, hat sie sich doch so stark vermehrt, dass Samoa ein danerndes Andenken an jenen Menschenfresser behalten hat.

#### Der Tongakrieg.

Vor vielen vieles Jahren, als Handelsschiff die Södsel-alsein noch nicht benechts und Feuerwaffen des Södese-Völkern noch nicht bekannt waren, waren die Tonganer die kriegstebtliges und kriegslustiges Volk. Einst landeten sie auf ihren Kriegsloppsikanoes unter Hermstapferse König Tailadi in Samon, 100-teilen die ein strongen, aber sehr wohlthätiges Regiment auf diesen Inseln.

Talsfeil schlug sein Hoflager in Safotn (anf der Invel Savaii) auf, errichtete dort ein befestigtes Lager, dessen Wälle noch jetzt gezeigt werden, liefs sehöne breite Strafsen nach allen Richtnegen hin auf den Iuseln Savaii und Upoln anlegen, Strafsen, die jetzt leider nur znm Teil noch begangen werden, da wegen Mangels an Bevölkerung kein Bedürfnis vorhanden ist, und liefe schliefslich ein Denkmal auf dem Hochplateau Toafa hei Safetu errichten, zu welebem jedes Dorf in Samos einen machtigen Stein herbeiechaffen mußte, zur Erinnernng an die Herrschaft der Tonganer über Samoa. Das Denkmal wurde Le utu a Toga genannt und noch heute zeigen die Eingeborenen mit Stolz die Felsblöcke, welche die einzelnen Ortschaften herbeigeschafft baben, Blöcke, die jetzt die Samoaner kanm bewegen, gesehweige denn, eine steile Bergwand in die Höhe schaffen

könnten Talafeii war Menschenfresser und hatte die Kriegsgefangenen in einem Loche, welches durch den Niederbruch eines ausgetrockneten unterirdischen Wasserlaufes entstanden, etwa 30 m tief war and steile Wande hatte. unterbringen lassen. Von hier liefs er seinen täglichen Bedarf an lebendem Menschenfleische ahholen, die verhleihenden Gefangenen aber ordentlieh verpflegen, um sie in gutem Nährznstande an erhalten. Das große Felsloch, Pn i Vaimoa genannt, wird noch oft gezeigt nnd ist interessant wegen der Bodenformation (es liegt in der Feldmark von Samanga). Es scheint, dass die Samoaner mifsmutig wurden und die Tonganer sich nicht mehr recht eicher fühlten, weshalb Talafeii ein Gottesnrteil herbejanführen trachtete.

Er gah nämlich den Sanoossern auf, einen michtigen Stein, den Vac on Malu genannt, welcher weischen den Dörfern Safotu und Mutantu (Innel Savaii) am Meersartande lag, im Meer zu wähzen. Die Samoaner ihrerseits glaubten, dafe, wenn sie im stande wären, den Verbinchofs im Meer zu wähzen, sie anch im stande sein warden, die Tongamer aus dem Lande zu treiben. und den der der den der der der der der der der der sonst delibben Innderfifer — der betretten.

Zu Jener Zeit lehten drei Brüder in dem Distrikte der Tuamsanga auf der Insel Upolu, von denen der alteste, "Sawe", ein großer Krieger, während die anderen beiden, "Tuua" und "Fata", gute Redner weren. Sie waren nach Safotu gekommen, um mit Rat und That bei der Fortbewegung der Felsens zu helfen. Als die Arbeit so größer Schwierigkeiten zeigte, beschlossen nun

Tuna und Fnta Hilfe zu schaffen.

Sie giegen den zahlreidens Gebrgabachen folgend in den Gebrger, Giegen die kleinen, sehe fetter Plufande, die in grofer Zahl die Gabrigsbeide beleben, sehlugen der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften Affeils bliggen, inne harten und starken Einschleise, beschlugen die Baltken recht fein, legten sie mit den Kopfende dicht ander Felene, to dah das nadere Ende das abschäusige Ufer hinab in das Mere rechtet, beund der Pelene wirder der Schriften der Schriften der annt der Pelene wirderstanden auf die Halten fallen. Nam giltt der Fels von selbst (vis ein von Stapt gleassens Schiff) nater dem Freudengeschreit der Summer in Marz. Die Tonganer jedoch (sie wufsten, daß das aber beite der Schriften der Schriften der Schriften der der Eine Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der darfeit bei unschauften der Schriften der Schriften der Schriften der der Schriften 
Savea hatte nicht die Absieht, die Tongenere so megindret dasow niehen zu lassen. Er refet nit Hilfe von Tuna und Pats die Samonaner zur Erichebung, griff Letteren Behen und die State die State der Letteren Behen und ihren Depplatances nach der Insel Upolto. Die Zahl der Totten wur so große, daß man nie nicht einzeln beserdigen konnte, man hereitet himen din Massrengrah, welches an dem Westende des Derfes Schrift durch die Größe des Fed. nud Stefensafwurfes Ersteunen der der Große der Schrift der Schrift Schrift der 
erregt.
Auf der Insel Upolu setzten sich die Tonganer von

neuem fest, um in Ruhe ihren Ahrng vorzubereiten. Die Samoaner hatten sieh im Inneren der Insel I poln, in der Nähe des Dorfes Alcipata gesammelt, während die Tongaper in dem Dorfe Aleipata, dem Dorfe, welches an der östlichsten Spitze jener Insel liegt, ein Abschiedsfest mit Gelage, Kaya und Tanz vorbereiteten. Das Fest sollte nuf dem Versamminngeplatze ("Malae") des Porfes Aleipata, der Malae "Pue" (d. i. der Name desfelbeu) stattfinden. Die Tonganer versammelten sich und man hörte vom Lager der Samoaner her einen Gesang, der mit den Worten: "Matamatamé, matamatamé" - der Sinn der Worte ist abhanden gekommen - begann. So glaubten die Tonganer, dass auch die Samoaner ein Fest feierten und gaben sich daher unbesorgt dem Vergnügen hin, als plötzlich, von den drei Brüdern geführt, die Samoaner auf die Tonganer eindrangen, das Dorf Aleipata von ihnen säuberten und sieh sefort auf die Verfolgung begaben.

Tuna führte die Samoaner an der Nordküste entlang nach Westen, Fata trich die Touganer an der Südküste vor sich her und Savea säuberte das Inuere des Landes von ihnen.

Die Tonganer zogen sich in wilder Flucht nn der Nord- und Südküste hin nach Westen zurück und bei dem Dorfe Mulifanua (d. i. Landsend), da, wo beute die deutsche Pflanzung gleiehen Namens ist, augelaugt, auchten sie sich zu sammelu, da zwischen diesem Dorfe und dem Dorfe Falelatni ihre gesammelte Kriegsflotte au einem Felsvorsprunge vor Anker lag, der seitdem "Fatnosofia", d. i. Statte der Geister, genaunt wird?

Fatt gleidzeitig stieft Tuns von Orten ber und Futt, ansch Ungehung der Südwestprist der Insul Upols, von Sidden her our die Tougnour; gleichzeitig grüfen beite den eingeschlossens Fried an und heftig witste der Kampf, während dessen die Tougstere sich alltatälleb wurde gekangt, handen bei den Sinder sich eine Aufgebrach wurde gekängt, handelbe lagen die einber aufgetrant. Nur nuch weitige Tougnore leiststete Widerstand. In dem beifars Kampfe hatte weder Tuns der Esta, nebe Fatt den Tuns bemerkt, bis görtzlich die Breder sich gegenseitig gegenüberstanden (die Tougstere vars gegenseitig gegenüberstanden die Tougstere vars geschen der Sinder d

In diesem Augenblicke trifft Savra auf dem Kampfplatze ein. Er hatte die Touganer aus dem Inneren vor sieh her auf die Schiffe getrieben, batte viele Gefangene genacht und unter diesen auch die beiden Techter des Tonge-Königt 1 sleieft, id eer aufcht, wie es des Landes Sitte ist, den Häuptlingen zu Frauen gab, sondera nuverschtt den Vater zuführen liefe.

Er erkannte seine lebbosen Bröber, und trat met jeden derrelben mit einem Fuße. So stand er, als ihn der Tonge-König strieft, Jahlie tau, Maliston\* d. i. du haat gut gekänigt, ein getter Königere! J. bd. on sein haat gut gekänigt, ein getter Königere! J. bd. on sein sein zwischen dir und mir. Nie mehr sollen die Kriegeschiffe der Tongauer euer lanch heinsauchen Mokommen wir au nech, so ist es in friedlichen Verkeber. John (Wertida: zu die ei mied I. gartigeschiffen | van tan), (Wertida: zu die ei mied I. gartigeschiffen | van tan),

Sofort belebten sich wieder Tuus und Fats, die Tongaflote segelte von dannen und Saven nahm den Namen Malietos Saven an, ward König nud machte Tuna nud Fats zu seinen Sprechern und Ratgebern (zu Säulen seiner Macht).

So entstand der Name Malietoa.

Der Tongakrieg heifst in der Sage der Kingeborenen
der "Krieg der Matamatamé".

Der sameanische Heidenglanhe. Der Samoener glauht an Einen Gott, den Schöpfer

und Regierer der Welt — Tagaloa a lagi (spr. Tangaloa a langi), den Tagaloa im Ilimmel. Tagaloa hat menschliche Gefühle nad Gelüste und

steht jelein dem Menschen unter dem Einfausse von Leibe und Hinft, von Wohlwelle und Abneigung. Er belobst die guten Thaten der Nenschen und richt die seiner Genebole, damit keines dereitlen sich überüches eriert Genebole, damit keines dereitlen sich überüches er ernischigt die sich überhebenden Menschen und biegt die Blaume der Urralden nichte, welche drohen, in den Hinned wachene zu wollen, wir die Schopfungsgerichielte Targeloon a lagi hat under Kinder geweutgt zeines Sohne

sind: Tui Fiti (der König von Fiji), Tui Toga (spr. Tonga, der König von Tonga), der amonanische Håuptling Tagaloa (Tagaloa allein, nicht Tagaloa al lagi), der Pea (der fliegende Fuchs — Pteropus Samoensis), der Segaula (spr. Sengaula, der Fiji-Fapagei, Lorius selitarius), der Tuli a Tagaloa (die Strandsehnepfe,

<sup>2</sup>) Dort befindet sich heute die gleichnunge dentsche Pflanzung. Charadrius fulvus) und der Maose (die Meermuräne). -Die Söhne Tagaloa a lagi's und deren Nachkommen sind "Aitu", d. h. überirdische Wesen; ihnen haftet, sohald sie einen Hänptlingsnamen führen, ein Abglanz der Göttlichkeit schon bei Lehzeiten an, und da von denselben alle Samnaner abstammen, so sind die Samnaner auch göttlichen Ursprungs and daher anch das vornehmste Volk der Welt.

Stirbt ein Samoaner, so wird sein Körper hegraben, er steigt ebeafalls als "Aitu" is den "Luavai" oder "Apulotu" oder anch kürzer "Pulotu" hinah, lebt dort in den Genüssen, die die Samoaner so boch sehätzen, wie Kavntrinken, Spielen, Gelagen und Vielweiberni und einem ewigen Doleefarniente weiter und erhält die Fähigkeit, den Überlehenden je nach Neignag Gutes oder Böses zuzufügen und unter jeder heliehigen, lebenden oder lablosen Gestalt, als Mensch, Tier, Pflanze, Stein, Koralle etc. auf der Erde zn erscheinen oder wieder in die Unterwelt zurückzukehren,

Glauht ein Samoaner den Geist eines seiner Varfahren in einem lebenden Wesen, Hund, Katze, Eule, Schwein etc. oder einem leblosen Gegenstande erkannt zu haben, so wird das lebende Wesen oder der leblose Gegenstand als "Tupua" (Götze), als Familien-, Stammesader Landes-Gott verehrt. - Der samoanische Heidesglaube ist also demnach ein Ahnenkultus,

Die Aitn sind die Werkzenge Tagaloas, durch welche er seine Befeble ausführen läfst; sie erscheinen meistens nach Saanenuntergang, scheuen das Licht und stiften Unbeil. Aus diesen Gründen fürchtet sich der Samoaner. selbst in mondhellen Nächten allein auf einsamen Wegen zu gehen and deshalb auch gehören nächtliehe Überfälle in der samoanischen Kriegsführung zu den Seltenheiten.

Stirht ein Samonner, so nehmen ihn die Aitu in Empfang und führen ihn nach dem "Fafa" oder "Luao", wa er in den "Luavai" oder "Apulotn" hinabsteigt. Mitunter geschieht die Überführung über Land, mitunter in dem "Vanlon", dem Geisterschiff. Das Geisterschiff hringt Unglück, Hungersnot, Krieg, ansteckende Krankheiten, Unglücksfälle und Tod.

Um bei dem Tode eines Mensehen die Aitu abzuhalten, wird Lärm gemacht, auf bälzernen Trommeln getrommelt, des Nachts Feuer unterhalten, geschriees, gesungen und geschossen. Aus demselben Grunde wird bei schwer Kranken stets das Hons erleuchtet erhalten. damit ein Aitu den Kranken nicht fortführe, d. h. er sterbe. Als das erste Schiff der Weißen sich den Eingehornen vou Ferne zeigte, hielt man dasselhe für sin Geisterschiff, wehte mit Baumzweigen, zündete große Feuer an, schrie und sang (Schießwaffen hutten die Eingeboreneu damals noch nicht), nm das Schiff zur Weiterreise zn bewegen.

sie für Abgesandte Tagalon a lagi's und nannte sie Papá a lági, jetzt Papalági (apr. Papalangi), die vom Himmel Gefallenen, und erwies ihnen göttliche Verehrnag. Die Verehrung, die die Samoaner dem Tagaloa zollten,

hestand in Opfern von Efswaren, feinen Mattea uad geschlachtenen Menschea, welche letzteren seit etwa 150 bis 200 Jahren durch Schweine ersetzt werden Als Sinnbild der Gottheit gilt der "Nuanna", der

Regenbagen. als das Sinabild des "Aitu des Krieges", des Kriegsgottes Naffunu, ein nicht vallständiger Regenbogen ("Ulimao") und der Sonuenregen ("Uatea"), d. i. Regen, während die Sonne scheint.

Eine der Gattbeit wohlgefällige Furbe ist ein rötliches Gelh, welches zu Kultuszwecken van den "Tanlaitu". Weibern, die mit dem "Aitu" in Verkehr steben. aus der Wurzel der Curenma longa, dem "Aga" (spr. Ango) gewonnen wird. Die Farbe heifst "Lega" und das Färben mit derselben heifst "sama". Die Priester waren die Vertreter der Gottheit auf Erden, sie empfingen die Opfer und verteilten sie nach Gunst.

Als Priester fungierten die Familien- und Stammeshäuptlinge, die Ärzte, die Boothauer, die Hanszimmerleute, die Fischer, die Tatowierer und alte Frauen, je nach der Handlung, nu welche es sich gerade drehte.

Bei der Bitte um Sieg im hevorstehenden Kriege hiefs das Opfer "faamalga o le tana" und wurde von den häuptlingen in Empfang geuommen. In Krankheitsfällen hiefs das Opfer "faapusa a le mai". Der Boothauer und der Hanszimmermann empfing den "nmusa" nach Beendigung sines Bootes oder eines Hauses. Der Fischer erbielt bei dem ersten Fischfange den "Fisch des Tagaloa", bei der Fertigstellung eines großen Fischnetzes den "nmuss". Der Tatowierer erhielt nach der Beendigung der Tatowierung eines jungen Mannes den "Fusita". - Bei der Fertigstellung einer feinen Matte erhalt die Frau (eine Taulaitu) für die Weihung derselben für den Dienst Tagaloss einen "umu o le taelega" Wenn acht Tage nach der Gebart der Nahelstrang der erstgeborenen Kinder abgeheilt und vertrocknet abfällt, briagen die Verwandten des Vaters des Kindes gekochte Schweine, Efswaren und die Windeln des Sänglings, die "Siisii", und die Verwandten der Mutter des Kindes feine Matten, die Mitgift (saga) der Frau.

Was anch der Name sein mag, Nahrungsmittel (Schweine) and feine Matten siad jedenfalls Dinge, die geopfert werden. So wie früher der Dienst des Tagalaa gehandhaht wurde, so wird er es jetzt noch, ohne irgend welche Modifikation, nur daß in Gegenwart der Weifsen nicht mehr der Name Tagaloa a lagi erwähnt wird, sondern das Wort "Atna" (Gott), so dafs sich jeder den Namen des van ihm angebeteten "Atua" hinzudenken kann. Die Beschaeidung ist eine Einrichtung des Tagaloakultus, eine in heifsem Klima recht autzlichs Eiarichtung in Bezng auf Reinlichkeit und Gesundheit.

Die feineu Matten werden ans den aufgeschlitzten Blättern einer Pandannsart (vielleicht Carladovica palmata) mit der Hand geflochten. Die Aufertigung einer solchen Matte, die etwa 2 bis 6 qm grofs iet, nimmt eine Arbeitszeit von 3 bis 36 Monnten in Anspruch hei taglicher augestrengter Arheit, je nach der Größe der Matte und der Feinbeit der Faser. Nachdem die Matte fartiggestellt ist, wird sie auf zwei gegenüberliegenden Seites mit den roten Federn des bereits erwähnten "Segaula" besetzt, sie wird geweicht und tritt nun bei nllen Opferungen eatweder als Kleidungsstück der Opfernden oder als Opfergabe in Thatigkeit.

#### Die Sage von der großen Dürre.

Als die ersten Weißen in Samoa landeten, hielt man Es ist bekannt, dass Samoa einst senerspeiende Berge hatte, die jetzt erloschen sind. - Das Aussehen der vielen Krater, Kraterseen und großen Lavafelder auf den verschiedenen Inseln, besonders aber anf der Insel-Savaii, läßt darauf schließen, daß die letzten Eruptionea etwa var 100 Jahren nad zwar auf der Insel Savaii in der Nabe des Dorfes Aopo stattgefunden und mit ihren Lavaströmen das sogenannte "kleina Mu", eis Lavafeld gebildet haben, welches stellenweise die alte Tongastrafse, welche von Aopo nach Asau führt, teilweise begraben hat, und etwa 200 Jahre früher - also etwa vor 300 Jahren - haben augenscheinlich - auch nach der Sage der Eingeborenen - Eruptisnen das Lavnfeld gebildet, welches vor den Tongakriegen vorhanden gewesen sein dürfte und von den Eingeborenen "das grofse Mu" genannt wird.

Oh nen unter den Einwirkungen der tropischen Sonne, oder jener unterirdiischen Brände jene Dürre und mit ihr die Hungersnot entstand, weiß man nicht, von der der Volksmund spricht, wenn er etwas längst Vergangenes beseichen will, indem er sagt: "On po o le one lus vas", d. i. "Zur Zeit der Hungersnot" (zur Zeit) "der heiden Flässe".

Ez geht atmilich die Sage, dafe einst eine solche Dirre in Samon eintrat, daß atmiliche Flüsse, Bäcke. Seen, Sängde austrochneten, Guellen vereigten, his auf einen Pitha auf der Insul Upolt, dem Senga-Pitha, auf einen Pitha auf der Insul Upolt, dem Senga-Pitha, auf nach eine Pitha eine Pitha eine Senga-Pitha eine Reine Rei

Dort angelangt, stürzte nich alles im Wasser, badete und genof des lange entbehrien Labstrunkes in vollen und genof des lange entbehrien Labstrunkes in vollen Zügen. — Doch man wufste nicht, deß ein übermäßigese Trinken nach langer Entbehrung gefährlich werden kann. So stürzten denn viele Tanzende der Unglücklichen an denn viele Tanzende der Unglücklichen an denn viele Tanzende ist Did der Totten war eine sogrofies, daß die Überlebenden sich nicht weiter bemührte, dieselben zu Bestrijeen. Ganz Distrikte stateben aus.

Als nun die Dürre vorüber war, die Quellen wieder Wasser gehen und die Regenerie einsetzte, fand sie das früher dicht bevölkerte Samon fast entvölkert und die wenigen Überübenden hatten während der Dürre die Prüchte der vertrockneuden Pflansungen aufgeseht, neue Anpflanzungen aber wegen der Dürre alte maches können. Da folgte der Dürre also eine sahr geröße Hungerenach, der noch vieled ert die Dürre Dieverbenden auhenimfalen.

Auf diese Hungerenot weisen die Samoaner hin, wenn sie von einer Hungerenot, wie disjenige zur Zeit der beiden Gewässer sprechen.

## Die Litauer in Ostpreufsen.

#### Von F. Tetzner.

Grofsfürst Mitold, der letzte selbstäudige litauische Herrscher, schlofs 1422 mit dem deutschen Ritterorden am Melnosee Frieden and bestimmte die noch hente bestehende ostprenfsische Ostgrenze als die Scheidelinie der beiderseitigen Interessen. Damit kam endgültig ein nmfänglicher Teil des litauisch sprechenden baltischen Stammes unter deutsche Herrschaft. Die Besiedelung und Germanisierung der spärlich bevölkerten großen Waldwüste nahm Jahrhunderte in Anspruch. Der Orden hatte nicht die Macht, Ostprenisen deutsch zu machen, nur gans allmählich drang die deutsche Sprache von Südwesten ber siegreich vorwärts. Albrecht, der 1525 das Ordensland in ein weltliches Herzogtum verwandelte, teilt mit Friedrich Wilhelm I. den Ruhm, für die Besiedelung des Landes, für die Hebung der Volkehildung, für den Volkswohlstand das Mensehenmögliche geleistot zn hoben. Dabei vergafsen beide Fürsten nicht, das litauische Volkstum zu hogen und zu pflegen. Zwar meinte Friedrich Wilhelm I., es werde um so besser in Litauen, je mehr Deutsche daselbst siedelton und nahm die evangelischen Emigranten ans Salzburg, der Schweiz und der Pfalz mit Freuden auf, aber er unterdrückte deshalh die Sprache nicht. Unter ihm reiften vielmehr die Früchte, deren Blüten die Regierung Albrechts gezeitigt hatte. Es ersehien die erste litauische Bihel, es folgten Nenübersetznagen des Katechismus nnd des Gesanghuches, es wurden die ersten Dainos gesammelt und das erste deutsch-litauische Wörterhuch zusammengestellt. Trotzdem rückte die litauische Sprachgrenze immer mehr nach Norden, die Pflege Friedrich Wilhelms IV. and Kaiser Friedrichs II. haben den Rückgaog nicht aufgehalten. 1831 gab es noch 125440, 1890 noch 114914 Litauer. Wenn Kurschat ale Sprachgrenze eine Linis von Labiau an der Deime über Darkehmen und Goldap nach Dabeningken an der Grenze angiebt, so darf dies nicht falsch verstanden werden. Wohl gieht es südlich der Bahnlinie Wehlau-Eydtkuhnen und sogar noch in den südlichsten und westlichsten Kreisen Ostpreufsens vereinzelte litauische Familien and nördlich bis an Gilge, Memel und Sehsschuppe eine größere Zahl älterer Leute, die litauisch sprechen, die eigentlichen litanischen Gebiete sind oher nur an der russischen Grenze, von Duheningken über Melkehmen und Pillkallen nordwärts bis zum Njemen und

andella, van diesem and der Gilge. Und such diese Kreise haben mehr deutsch all litausiech Berüßterung, nar Heydekrug wies 1890 unter 42110 Einwehnern 2014 Litauer and, das sind 59.9 mc. Mit dem Aoftgeben der Sprache findet unter oder minder mit Verbauen statt, die litausieher Faullenammen belehen, der Daissang erlieset oder macht dentschen Volkalieren Platz, Tracht and Billium werden, deutsch aufstellen Einzelfen der Schreiben der Martin der Schreiben der Martin der Schreiben der Martin der Schreiben der Martin der Schreiben der Werten der Schreiben der Werten der Schreiben des untermiehten der Martin der der von Bauern der Schreiben der Martin der Schreiben der Volkalieren der Martin der Schreiben der Volkausen der Vol

Schmanisch in den außgeheidener rauszichen ir Vorlandensaller des vorigen Jahrhanderts umfängliche ned wertvolle Quellen über litanisches Volketun, ich erwähne besonders Patolorien (1655). Berand († 1691), 1697 (es. 1700), nangentlich aber den süzzigen litanisches Nationaldischer Christian Donalition (1714 hat 1794), desen Geschleit eine wert-folle Fignatung erfahren durch hinher noch nalensatzt verstorgen lagen. die

Es sei mir gestattet, einiges über das Volkstum der Litaner vor und nach Donalitins auszuführen.

Zanichst zur Rieligion. Das Volk hat erst sehr spät und mit Anglen seiner politisches Schitzbadigkeit allgemiehre das Christentum angenommen, ja Donalities taufen noch ein Kird von Ellera, eis keine Abmung von Christentum hatten. Kein Wunder, daß sich altheidnische Anschausogen zur langam verören und tellveise bis heute erhielten. Aber was ist über ihren (ötterhimmel his auf aumere Zut gefrelder worden. In altema timmel his auf aumere Zut gefrelder worden. In altema dem presidischen Litauen, finelt sich folgendes Geslicht, deues Erklärung dei in Klammern beifige. Ze hieltie

Deutsche Übersetzung eines alten litauischen Gesanges su Ehreo der Göttin Lafum. O Perkon (Domergott, oberster Gott der Litauer), du Gott der Himmst, Dieses Lichtuwer, dies Getümoust,

Diese Dooner, die mich schreckten, Hat Jagaubis (Feuergott) Feuerhand,

ter in Gorge

Hat Drobkullys (Gott der Erdbeben) nicht gesandt: Sei, o sei auch meine Scele stille! Denn so war's der großen Laima (Schicksale- und Glücks-

Du wirst in die Frenden der Götter estrückt, Dn wirst in Perkunens Himmel entzückt. Von Angesicht au Angesicht Schut Dn die Göttin! In ein Meer von Licht Solist Du den Leib, dan irdischen, bald baden. Bald, ach bald, schwimmet Du, ganz

Bald, ach bald, schwimmst Du, ganz Yon jeder Sterblichkeit entlades In Okoperns (Sonte = Jupiters Ange) Götterglanz! Sein Erdenkönig sei, von Mitternacht nach Süden,

Der Brennen Gotte, gleich.
Er sei Pixoli (Gott der Hölle, des Zornes und Krieges) im
Frad vin Gabjauja (Gottin des Reichtums) reich,
tieleite mich zu den Pallaten,
Die Markopol (Gott der Leidnige) und Pardoytis (Merkur)
Die Markopol (Gott der Leidnige) und Pardoytis (Merkur)

Führ mich zu Spiel und Tans und Festen, Hebt,
Die Pilwytis (Bauchgott) und Kurcho giebt (Gott des Essens
und Trinkens = Potrinp, dem Erntegott
mit Abrenkraus, = †Bangputtis, dem Weilenschäumer).

Ich wandte nich nm Augnbe der Quelle an den Verfasser des Binches nut machte hisniechtlich der von den Dainos ahweichenden Form und wegen des Ishalts isdenken gegen die Echbleit geltend. Histen is auch tücktige Litwophilen dem Mangel am Mythen nuch Götterreichtun Ort- geltständig selgendlen. Ich bekam pleise Daturch und dech hausen sich andere an pleise der State der State der State der State der von die Frühing noch mehr erseilwert ist, täglich neuevon die Frühing noch mehr erseilwert ist, täglich neue-

Von dem altgreußniehen Götterdreigeritm sind in Litauen nur Perkun nut Pikell ) nechanweisen. Donalitius erwähnt den ersteren öfter und vergleicht einen atzere kräftiger Dreinenläger unt ihm, noch hente gilt er hier und da als Dennergott, das Gewitter ist nach ihm benaumt. In Mirchen tritt er als mörricher nach ihm benaumt. In Mirchen tritt er als mörricher stofen gilthen. Aber mein Grewährensen verwechselte ihn sebon mit dem Weinias, dom zerfeil überhaugt.

Idea Dainos gedenkt man auch der Laims; junge Lituorinnen werfen am Johannistags Kränz in die Blame mit dem Ausrafe: In der Laims werde ich glücktich sein; ihre Priesterinnen, die Laumen, sind in den Marchen zu Druden, Nixen, Alfen und Waldfrauen geworden, die gern Kinder reuben und vertauschen, das Vieh hezubern, Schläfende drücken und Unglück brimgen. Dies then auch die Ragans.

Wie der doutsche Bauer noch hier und da mit geschaftiger Phantase is Simenstäuschungs oder bewußt von böene Geistern, Groundmehren, Proeben spricht, die Geglünzendem Schweid durch die Laft und der Schornstäuflausendem Schweid durch die Laft und der Schornstäuflausendem Schweid durch die Laft und der Schornstäunigen, so bat der Litaner den Aitvars, Kaula, Palya, Sprizis and Börockha. Auch er betreutt des sufTense und Boden liegenie Gereich vor Ihnen und sehlist Ballen und eine geschossene Elzer in den Stall hargt. Donalitüe erwähnt diese Gissier nicht, wohl aber die Pitzenzan, einen Görtegrist, den erden ranhen Iterlat.

vergleicht.
Die Giltine, die Todesgöttin, meist als Schlange gedacht, würgt in seinen Gedichten die Menschen, die plattdeatschen Nachbarn haben daraus einen Gelzan (Gelbashn) gemacht.

In den Volksliedern ist der Morgenstern, die Aufsrinne, noch eine weihliche Gottheit, ebesse die Sonna,

die die Untreue des Mondes, ihres Gatten, rächt. Und die heilige Nennzahl gilt dem Litaner wie dem Nordländer und Germanen.

Den Aberglanben, das Traumdenten, Tagewählen, Verzaubern, Speisewählen an gewissen Tagen, Geisterschan and Geisterzitieren unter gewissen Bedingungen, übergebe ich hier. Angeführt sei nur noch, dass der Schamaite glanht, es passiere ihm etwas Böses, wenn er von Deutschen träume; früher legten ja die Litaner dem Tenfel ein deutsches Anssere bei. Als gans besonderer Festtag galt dem Donalitius wie noch heute seinen Volksgenossen das Johannisfest mit Kronawerfen, Gesang, Schaukeln, Kartoffelschnellen, Orskelfragen und Gastung. Am heiligen Berg, dem 53 m hohen, immer mohr sich abbrückelnden waldgekrönten Rombinns, halbwege zwischen Ragnit und Tileit am Nordbag der Memel, treffen sich litauische Vereine zu Nationalfesten. - Eine ganze Sittenlehre könnte man aus dem unermefelich reichen Sprichwörterschatz herstellen, die zahlreichen Märchen und Sagen würden eine hübsche Ergäneung geben. Beide legen Zeugnis ah, wie Schlauheit und praktischer Sinn üher alles geschätzt, weinerliche und soutimentale Lebensbetrachtung und Spekulation am grünen Tisch verachtet werden. , Das ist ein schlechter Kaufmann, der ein Pferd kanft, bevor er es geritten", sagt der als Reitervolk bekannte Baltenstamm. "Der Deutsche ist ja fast so klug wie ein Litauer", beurteilt er den, der sich nicht hintergehen läfst. "Der ist glückseliger, dem man mifsgonnt, als den man bejammert", Wer arheitet, hat was", "Der Magen kann leicht gefüllt werden", "Das Verhängnie ist unvermeidlich", "Truukene prahlen", "Ein böser Traum trifft eher ein als ein guter". "Eines Hundes Stimme dringt nicht sum llimmel", das sind Sprichwörter, die schon vor Donalitius im Volksmunde waren.

Soweit das Volk noch litanisch spricht, blüht der Dainasang. Litaner und Litauerin siugen immer, am meisten zur Erntezeit, alles hollt von Liedern, noch mehr ale im liederreichen Nordböhmen. Diese reimlosen Lieder von Arbeit und Fest, aus dem Liebes- und Soldatenleben, ans der Spinnstube und dem Wirtshaus, aus der Tierfabel und Auekdotenwelt sind zum guten Teil Stegreifgedichte, nnr wenige haben - seit ihrer Aufzeichnung - feste Form angenommen. Die Melodieen mit ihrem eigenen Reis tonen weich, ahnlich den alten Kirchentonarten, sie klingen oft fragend aus, es fehlt ihnen der kräftige Stoff wie der faste Ton. Der erste, der nach Ruhige drei verdeutschten Dainos eine größere Ansahl litauisch und deutsch herunegah, war Rhesa. Er schickte eine Ahschrift des Mauuskripts Jahre auvor an Goethe, der sie im Pulte liegen liefs (noch jetzt ist sie im Weimarer Goethearchiv), bei der Veröffentlichung aber warm empfahl. Die remantische Auffassnug Rheene, der sich Goethe durch teilweisen Abdruck des Vorwortes anschlofe, ist verhängnisvoll für die Beurteilung geworden. Ich selbst habe nach Kenutnisnahme der gedruckten Dainos die Worte von der "kenschen Art, die von jedem nneittlichen Wort beleidigt würde", wiederholt, es sind mir jedoch an Ort und Stelle auch Lieder gnns anderen Inhaltes zu Ohren gekommen und wenn das Vorhandensein soleher Lieder verleugnet wird, weiß ich nicht, was damit bezweckt werden soll. Jedenfalls finden eich unter den nazähligen keuschen Dainos neben vielen unhedentenden so schöne Lieder, daß einer sorgfültigen Auswahl mit Freuden entgegengesehen werden darf. In manchen Gagenden füngt man aber schop an. sich dieser altväterischen Lieder zu schämen, hält es nicht für möglich, dass Fremde sie hören wollen, schweigt oder singt, wie ich bei Memel hörte, die "Holzauktion".

Doch vergl. den Ortsnemen Potrimpen = Norkaiten, Kreis Heydekrug.

Anch die "Gebetsversammler" oder "Heiligen" verurteilen das alte Erbgnt. Wie lange wird die herrliche Blüte noch gedeihen? Ist ja auch das Begleitinstrument von chemals, die anch von Donalitins erwähnte Kanklys völlig aufser Gebrauch. In Ragnit hörte ich zwar, defs guddische Flößer zuweilen bei Festen eines dieser alten sitherähnlichen Nationalstücke mithrächten, dass aber kaum eines zu erlangen sei. Das Prussiamuseam in Königsberg bewahrt mehrere. Jetat gehraucht mau Geige and Ziehharmonika, erstere von uns, letztere von den Russen. Donalitius gedenkt der Daina nur andeutungsweise, erwähnt aber, daß die Litaner in Bezug anf die Poesie und Richtigkeit der Sprache außerst feinhörig seien: "Ich hatte einen Pracentor Tortilonins, der helacht wurde, wenn er predigte", und Kursebat wurde als Prediger seiner feinen Aussprache wegen von seinen Volksgeuossen hochgeehrt.

Die litauische Tracht weiebt weit schneller der deutschen, als beispielsweise die elteaburgische. Der hlaue oder graue Langrock der Manuer wird noch lenge in Brauch sein, die huntfarbige, über die rechte Schulter zusammengehestete Marginue der Frauen aber wird täglich seltener, in einzelnen Teilen versteht man darunter überhaupt nur ein buntes Kleidungsstück, selbst ein Kopftuch. Paresken aber, Bastsandeln, tragen noch viele Landbewohner um Memel, werden aber von Helzschuben and dentscher Fusbekleidung verdrängt. Das gleiche Los dürfte die onzweckmissigen, strohschindelbedeckten, aus Holzbalken gebauten, kanm 13/4 m Stulsenhöhe aofweisenden Häuser treffen, da allenthalhen das deutsche Wohnhaus vorgeaogen wird; die bleuen Fensterläden sind gehlieben. Noch liegt dem Hause die Klete gegenüber, der Vorratsraum, wo Festsachen aufgehoben und Besuch untergebracht wird. - Merkwürdig ist der nuch bei enderen Völkern beobachtete Gebrauch, der Männer Grab anders zu schmücken als das der Frauen, jeues siert ein einfaches Holzkreus, dieses ein bedachtes: die Moslemen sebmücken jeges mit einem ausgemeißelten Fes, dieses soit einem krauthauptähnlieben Schmuck.

Die kirchlichen Verhältnisse haben sich zo jeder Zeit der wärausten Fürsorge der Regierung erfreut. Eine Menge Kirchen sind unter dem Einfluß Herzog Albrechts gebaut. So sparsam die Regierungen waren. für die Litauer haben sie immer viel gethan. Ein thatkräftiger tüchtiger Pferrer, wie Donelitius, hat es dorchgesetat, daß während seiner Amtszeit Kirche und Widdem neu eafgebaut und aufserdem ein Pfarrwitwenhaus aus eigenen Mitteln gebaut wurde. Albrecht gewährte neben 20 Deutschen auch 8 litauischen Alumnen den Unterhalt zum theologischen Studium in Königsberg, um töchtige litauischo Prediger zu haben. Aber die Sprengel sind in dem noch nicht bevölkerten Ostpreußen groß, Zu Telminkewen, das 100 and mit dem Gute 250 Einwohner hatte, gehörten demuls über 36 Dörfer mit 3000 Seelen. Heute hat das Kirchspiel nach Absweigung von Romiuten etwa 5000 Kopfe. Die Zahl der Dörfer ist die gleiche gehlieben; sind doch ellein innerhalb 10 Jahren unter Donelitius vier neue Orte in seinem Sprengel gegründet worden. Tolminkemen ist heute völlig deutsch, damals latte das Dorf uoch einige, das Kirchspiel aber noch über 1000 Litaner. Diesen wurde nachmittags, den Deutschen vormittags gepredigt. Ähnlich ist dies noch heute im eigentlich lituuischen Gebiet. llatte der Pfarrer nicht Kenntuis von der litauischen Sprache, so mufste der Präcentor oder ein Tolke die Predigt ans dem Deutschen übersetzen. Wie sehr sie hier and da an ihrer Muttersprache hängen, zeigen ! wiederholt Beispiele, wie ein kleines Häuflein Litager

in sieme Sprengel krüftig darauf besteht, daß sie Freifeire kommt, der im Sprache kumt. Und doch gibte so weinig Litauer, die nicht auch Besteht werstehen.—
so weinig Litauer, die nicht auch Besteht werstehen.—
in Thuinkumen warven die helen lettert, die ist die Kirche gelettet wurden, Donaltius und — eint Toeffeind Rühig. Sie, die seitlichen ist Pelde lagen, starben fatz gleichezig und raben nicht weit vonsinaufer. Im Kennig zur der Vergeitstens inder zeit ist dem Erheite Ausgeber der sich werden der sich siehe der Sprenge den der der von des Pferrers Nechtigker, Kirchenschuer gennant und von Donaltius wegen seines I-hombre-Spielen nach derrieden Beschmass zum Mitthepark allerleicher Gebrie gemacht.

Die Schilderung des Volkstumes erstreckt sich bei unserem Dichter besonders auf die Banern bei Arbeit und Fest. Nechdem die persöuliche Leibeigeuschaft von Albrecht abgestellt worden war, hatten die Banern das Scharwerk zu versorgen. Neben diesen gab es Freibanern oder Kölmer; sie legen sich noch jetzt diesen Titel bei, trotadem das Scharwerk Aufang dieses Jahrhanderts aufgehoben wurde, der Vater des Dosalitius war ein solcher. Der dritte Stand waren die weuigen Adligen and die Beamten, au deren Spitze der Amtmann stand, der meist augleich der Pachter der königlichen Domäsen war. Aus der Zeit des Donalitius ist neben einer Dorfkarte von seiner Hand eine Scharwerkerkarte aufbewahrt, ans der dentlich ersichtlich ist, welches Stück Land jedes Dorf au bestellen hette. Das Kirchspiel hatte vier Beritt-Schulzen, diesen gab der Amtmann den Austrag, dies Dorf zu der, ience au einer anderen Arbeit aufgufordern. Dies thaten sie nud thun sie unter veränderten Verhältnissen noch heute, die Kriwule in der Haud. Dieser Schulzeustab war zweierlei Art. Die gewöhnliche Kriwnle ist ein vielgehogener, hirschgeweihähnlicher, oft grün angestrichener hölzerner Stockgriff, znweilen mit Pfeife. Dieser wurde nicht immer vom Schulsen getragen, soadern gewöhnlich von einem Bauer aum andereu geschickt; war eine Münze eingedrückt, mußten Steuern gegebeu werden. Die andere Art ist ein wirklieher Stock, auf den sieh der Schulae stützte, wenn er die Arbeiter beaufsichtigte, unterhielt und bestrafte. Es giag und gebt noch heute lehhaft dabei su. Der Fremde denkt, mau aankt sich und die Prügelei soll losgeheu, und dabei sagt man sieh nur Liebenswürdigkeiten. Die tägliche Rauferei in den Gediehten des Doualitius mechten mich glauben, es sei jetzt so, nud ich war uicht wenig ersteuut, als ich tagans tagein alles so höflich und ruhig fand. Donalitius hat hier übertrieben, ebenso, wenn er singt, der Amtmaan habe den Schulzen tot geschlagen, weil eine Kleinigkeit an der eingesammelten Stener gefehlt habe. In den Anmerkungen sa den Separationsakten beriehtet er wohl, daß Ruhig mit Schlägen gedroht habe, läfst ihm

aber gleich von seiner Bebriede einen Verwiss ertellen. Die Kinderspiele unternehenden sich nicht von den deutschen: Woff und litte, Rüsber und Söddaten, Vogelerchaufen, Woff und blie, Wir vollen eine gleicher Bebeite verhaufen, Woff und blie, Wir vollen eine gleicher Bebeite Mortverbindungen und – Rangen ist door benass zohnass, wie in ganz Deutschland. – Die Scharverkerbinstehen stehen noch jetzt, anhreiche Kreiknender siere untfügen wie einst die Folder, berittense litten treiben wie au des Dichterz Zelten durch Birkenalbeen die greifen Pfreder Kranz mit Gesung in der Kütts nieder, aber an der Romite erfolts jetzt das deutsche Lied, und der Litkser ancht je ober je lieber sein Volkstum mit dem deutsche zu vertaaselen. In die Sprache dringen immer mehr deutsche Worte ein, der Kinspanständer ist nech Schamelten gewandert, die Diaios werden mit deutschen meiten gewandert, die Diaios werden mit deutschen Deutsche deutsch

Mit dem Anfgehen im Deutschtum aber wird der Litauer nichts verlieren und nm eo freudiger seine Daina

#### Bücherschan.

Reportorium op de literatuur hetroffende de Nederiandsehe koloniën, voor zoover zij verspreid le in tijdschriftenen mengelwerken. LOst-fadis 1860 – 1893. II. West-Indië 1800-1893. Met een zijhabetsich zaak- en plaatvergieter. Samengweled door A. Hartmann, Martium Nilhoff, 1995.

Diese Arbeit bildet gewissermafsen eine Fortsetzung des bekannten "Repertorium op de Koloniale Litteratuur" Der Annten "Repercorium op de Rousspale Loverson op J. C. Hooskaas, welches his 1865 läuft. Jeder, welcher sich mit dem Studium Inselindiens, einerfei in welcher Beziehung. abgiebt, wird öfters erfahren haben, wie sehr die niuschlägige Litteratur über eine große Zahl niederländischer und nichtniederländischer Zeltschriften zerstrent ist, so dafs sich das Pehlen einer Fortsetzung des Hooykaasschen Repertoriums ihm gewiß manchmal fühlbar gemacht hat. Denn welche Mängel demselben auch ankleben, es ist dennoch einfach un entbehrlich. Der Versuch, eine Abnliche und zu gleicher Zeit bessers Arbelt für die spätere Litteratur - bei Ost-Indien seit 1865, bel West-Iudien seit 1840 - zu liefarn, kann daber nieht genug gelobt werden, denn se haudelte sich dabei um eine nichts weniger als ansprechende und leichte Arbeit. Herr Hartmann hat sich dieser Aufgabe glänzend sutledigt, nnd wenn es sich bei Benutzung derselben auch zeigen mag, daß seine Arbeit nicht ganz feblerfrei und in ieder Hinsicht vollständig sei, so wird dies bei einem Shnlichen Buche wohl Mit auferrordentliebem Fleifee hat lmmer der Fall min. Verfasser jahrelang die Inselindien betreffenden Beitrage in niederländischen, indischen, deutschen, englischen und fran-zöslerben Zeitschriften verzeichnet, so dafe in seinem Renertorinm etwa 120 verschiedens Zeitschriften angeführt werden. während überdies manche andere perindische Schrift, wie z. B. die Berichte der Konsul and Handelskammern zu Bate gezogen sind. Das alphabetische Register am Schluss erleichtert die Benntzung des Buches in hohem Mafse.

Dr. Slegfried Passarge, Adamana. Bericht über die Expedition des Deutschen Kamerun-Komitees in den Jahren 1893 his 1891. Berliu 1895, Geographische Verlagebandlung Dietrich Reimer.

H. Zondervan

Bergen-op-Zoom.

Es let ein fühnessewertes fittich deutschen Forschermets und deutscher Forscherfeitlichgeit, das um in den vorliegenden Burbe antegeschttt. Der zehloss halberen Alexmentalle in vor der der der der der der der der der erfahlt in verd Theil: in siene beserkeitbesden Tell, der ausführlich, aber ohne durch übertriebene Aufführlichkeit ner erfahlt aber den der der der der der der der der Land mal Leine in fesculuter Weis schildert, und in einer systemathehen Tell, in dem die wissenschaftlichen Ergebnisse der Repelltion unter Berücksiehigung der klieren Litteratur

nbermals in Marras sufgergeben werden, tells wegen des Wiederstands eine Breitherung, etter wied ich ab gewich betwertenden seine die abs gewich betwertenden seine Breitherung auf der State Breitherung werden und Kalaerte Werglang und festsanstelle. Der State Breitherung der State Br

Von den Wissenschaftlichen Ergehnissen der Unternhomen ist ein auren Uberlicht beneit vor einiger Unternhomen ist ein auf zur Greibert, beneit vor einiger über den der Schaftlichen und der Schaftlichen bei schlessen. Umers derentliege geologischen Kruntennschaftlich besch irrede uns vorwiegend überdil Granite und sich Annauss sich dach ein bei gefreige Krunternschaftlich seine Baushanderinschaft ausgefüllt. Orenhal Grans seinen wordt das Taul des Benns wir das einer Nebenbusse, die Schafternigkerung eingerechtlicht sind, sich zu einem Websternigkerung eingerechtlicht sind, sich zu einem beiden aufgernatz gewessen zu nie. Untgeste beistet der Streiten kann der der der sich der der werden aufgernatz gewessen zu nie. Entgeste beistet der Streiten im werkenden Straktur, die auch heute nach der Entschung zu verhauten scheigt, die auch heute nach häucht unsprachen zu verhauten scheigt, die auch heute nach häucht unsprachen Zugerungen betrehöllere.

In tektonischer Hinsicht treten uns zwei Hauptrichtungen in der Anordung und dem Streichen der Gehirge entgegen: eine WO-Bichtung und eine SSW-NNO-Richtung. In die letztere Richtung, von Passarge Kamerunlinie getauft, fallt die Linie Annobom - St. Thomas lula de Principe-Fernando Po-Kamerunberg, iu deren Fortsetzung das Tschehtschigehirge südlich vom Rennethal und zinige vulkanische Hügel in dieses selbst fallen. Auch ein Teil vom Benuethal streicht in dieser Richtung, während seine vorwiegende Richtung durch die WO-Linie vertreten wird. die der Verfamer deswegen auch als Benuelinle bezeichne Beide Richtungen schemen mehrfach ineinander gegriffen und sich in ihren Wirkungen gekreuzt zu haben. Die Gebirge erscheinen durchweg als alte Hotste, zwischen denen die Sandsteinmassen des Benuethales in die Tiefe gesunkens Schollen darstellen. Ob das Absinkon in Staffeln erfelgt ist, Hafet sich zur Zeit nicht bestimmen, da die vorhandenen Bandsteinstufen auch auf Erosion zuruckgeführt werden können. Ebensowenig läfst sich gegenwärtig feststellen, oh können. Ebensowenig läfst sich gegenwärtig feststellen, oh der Sandstein, der außerhalb des Thales nirgend gefunden wird, vor odor nach dem Absinken gebildet ist.

Leitriceia Brobachtungen mehte die Ergeltiten Blee dass von der Amperen von des Konstanten von der Amperen von

Aus den et hnographischen Abschuites seies zunächst die Eörterangen über das Wurfen seur betont, die der sehones Abbandlung von Scharz manches Nene lintmüges. In Adamans findet sich nur die infachere und umprüngliche, brütliche Form, so daß die Greuz zwischen der nördlichen und der zädlichen Form hier weier sädlich verlänft, als Schorz sie gezeichnet bat. Den Grund für die Verdrängung des Wurfenseern aus den Staaten am Südrande der

östlichen Sahara sucht Passarge nicht, wie Schurz, in der Einfahrung der ouropäischen Fenerwaffen, sondern in dem Auftreten der Reiterei, gegen die das Warfmesser eine zu geringe Wurfwelte besitzt.

In den Schliebrungen der Bevölkerung ritt uns überal den doppleter Gegenzut ausgen, der reichen den Brieden den Jedien den depten der Gegenzut ausgen, der reichen den Stelle und sollte des Schlieben 
A. Vierkandt.

# Aus allen Erdteilen.

- Antarktische Forschung und Kontroversen. In der Sitznug der geographischen Gesellschaft zu Hemburg am 7. November 1895 verbreitete sich der verdiente Schrift fübrer desfelben, Herr Ludwig Friederichsen, über die antarktische Forschung und knöpfte dabei an einen Artikel über das Wiedersrwuchen derseiben in Petermanne Mitteilungen 1895, Heft 6 an. In demselben wird liber eine in den Mitt. d. Hamburger geogr. Ges. 1891 his 1892, Tafel 7 veröffentlichte Karte des Dirck Gharritz-Archipela berichtet, in der die wissenschaftlichen Ergebuisse der vom nor-wegischen Kapitän Laren 1893 bie 1894 anegeführten Reise nach der Astarktis kritisiert wurde. Herr Friederichsen setzt auseinander: Auf dieser Karte erscheint der südlich von den Süd-Shetlands-Inseln gelegene Landkomplex, den man früher zusammenhängend sich derstellte, in eine Inselwelt anfælöst; speciell erscheinen die größeren Partieen. Louis Philippe-Land und Graham - resp. König Oskar-Land, durch amuppe meas und uranam resp. Roung owar-land, durch cine weite Mecreshichte voneinander getrenn. Diese Dar-stellung entspricht aufe genaueste sowohl dem Originaltage-buche des Kapitäns Larsen, wie auch dessen kartographischen Aufnahmen; beide Originale befinden sich im Alleinbesite Priederichsens. Bel Veröffentlichung der genannten Karte durch Friederichsen wurde eine deutsche Übersetzung des Schiffstagebuches, von Dr. Petersen angefertigt, dem Begleitworte der Karte beigefügt. Petermanns Mitteilungen behaupten nun, gestifizt auf eine Dariegung des Kapitans Schück, dafs Dr. Petersen einzelne Stellen jenes Tagebuches fehlerhaft übersetzt habe und diese fehlerhafte Übersetzung auf das Kartenhild von Friederichsen insofern Einflufe gehabt hate, als die Trennung des Louis Philippe- und Graham-Laudes nicht dem Wortlaut des Schiffstagebuches entspreche, In Wirklichkeit liegt die Sache so, dass Kapitan Schuck den norwegischen Test an der fraglichen Stelle ganzlich mis-verstanden und dem Dr. Petersen fälschlich das zur Last gelegt hat, was er sellier begangen hat, wie aus den naberen Ansführungen des Herrn Friederichsen schlagend hervorgeht; anfseidem bestätigt Kapitan Larsen ausdrücklich die Richtigkeit der von Friederichsen gezeichneten Karte in den Hamburger Mitteilungen. - Herr Friederichsen legt ferner einen Aufsatz von Prof. Sophus Ruge in Dresden vor, worin dieser fiber die Berechtigung des Namens "Direk-Gherritz-Archipel", den Friederichsen nach Vorgang underer für jenee sudpolare Inselland gebraucht, sehr dankenswerte historische Untersuchungen onstellt. Das Revoltat ist, daß die Enteknng eines Südlandes an fraglicher Stelle durch Dirck-Gherritz he Reich der Fabeln gehört, von der nuch bei den Landsleuten des Gherritz niemals Notiz genommen ist, die ihm erwicsene Ehre komme ihm daher nicht zu. (Tijdschr. Nederl, Aardrijkek. Genootschap. 2, Serie, deel. XII, Nr. 5, 8, 620.) Die Fahrten des Kapitan Larsen mit dem Walfänger Jason haben das Verlienst, die antarktische Forschung wieder in Gang gebracht zu beben. Auf dem Bremer Geographentag 1895 hat dann Neumever die Angelegenheit weiter in Gang

gebracht und ein deutscher Ausschufe wurde gebildet, um eine deutsche Expedicion nach der Antarktis im Wertz zu esten. Auch der Londoner Internationale Geographentag dieses Jahres hat die Erforschung der Antarktis für des bedeutschles geographische Problem der Gegenwart serklatt. Jene dettuche Kommission hat in Berbin Stramg gelicht und beschoers, dies mit zwal Überveitstrungen in einer festen Station, und mit zwie Schiffen, nuter einem Kostenanschlage von 2000 Mk.

— PAr-Oer. Die Missiegen Karten, der Pär-ör berühen Afrikalmen, ein an dem Eude des vorigen Abritumderts stammen und die, kantentlich in Besug auf die Lage der Abritumderts Abruhelfen, is in Privilijair 1989 vom dinisiehen Generalisch nies som Varmessenung ausgeröndet worden. Drei Offziere von der Abruhelfen, blie Abruhelfen, blie Abruhelfen, der A

- Ia der meteorologischen Zeitschrift (1895, S. 361) verteidigt Schubert-Eberswalde seine früher schon im Gegensatz zu Ebermayer entwickelten Ausichten über den Temperaturunterschied zwischen Feld and Weld, insbesondere über die früheren fehlerhaften Bestimmungen desfelben. Ohne hier naher auf die Arbeit einzugehen, die sich auch aneführlich mit der Vergleichung der einzelnen Thermo-meterhütten für den vorliegenden Zweck beschäftigt, möge hier nur das Hauptresultat derselben angeführt werden, das darin gipfelt, daß die früheren Forsthütten den Unterschied zwischen Feld und Wald viel größer angegeben haben, ale er nach neueren Messungen mit dem Aspirationsthermometer sich herausstellte. Übrigens geben auch die im Schatten des Waldes und die auf freiem Felde befindlichen Thermometerhütten keine vergleichbaren Resultate, weil sie siels nuter verschiedeneu Verhaltnissen befinden. Die Temperaturanterschiede des Bodens an der Oberffitche zwischen Wald und Feld sind morgens gering, dagegen können mittags solche von 200 und mehr is Einzelfällen vorkommen, während eie im Sommer im Darchschnitt 100 betragen.

Abbruch der Westküste von Jütland. An der Westküste von Jütland, von dan Meer, nach den vordigenden Riffen zu schliefen, sehom bedeutunde Streeken abgenagt ab, ist angentlichte die Gegende bei Ferring (webten der mei Auftrag der Streeken der Stellen bis zur 70 m weggerissen; seige Blüsser liegen uur noch 40 int 42 m von Urgegerissen; Wens die Brandung bei hertigen Stirmen die Küste jettlacht, Wens die Brandung bei hertigen Stirmen die Küste jettlacht, seigen gibt Geschaft in der Abrustiuser und großer Stücke eitgere mit Gebegab in den Abrustiuser und großer Stücke

# GLOBUS.

# ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT FOR LÄNDER UND VÖLKERKUNDE.

#### VEREINIGT MIT DER ZEITSCHRIFT "DAS AUSLAND".

-VERLAG WON FRIEDR, VIEWEG & SOHN, HERAUSGEBER: Da. RICHARD ANDREE.

Bd. LXVIII. Nr. 24a.

BRAUNSCHWEIG.

Dezember 1895.

Nachdruck nur meh Cherninkunft mit der Verlagehandlung gestattet.

#### Wandmalereien von Mitla.

Die nater diesem Titel jüngst hei A. Asher u. Co. in Berlin erschienene und Sr. Excellenz dem Herzoge von Loubat gewidmete Arbeit des Herrn Dr. Ed. Seler zeichnet sich nicht nur durch eine vornehme Ausstattung aus, sondern ist anch inhaltlich in hohem Grade beachtenswert. Gelegentlich seines Anfenthaltes in Mexiko im Jahre 1887/88 wurde Seler von Dr. Penafiel auf ein Manuskript aufmerksam gemacht, das der bekannte Reisende E. Mühlenpfordt im Jahre 1831 verfafst und in Oaxaca surückgelassen hatte. Dasfelbe enthält eine Beschreibung der Ruinen von Mitla nebst Planen and Zeichnungen interessanter Details, darunter auch Fragmente von Wandmalereien, welche letzteren bei den verschiedenen späteren Beschreibungen und Abbildungen der Ruinen von Mitla seitens Anderer merkwürdigerweise übersehen zu sein scheinen. Für Seler war es somit eine dankbare Anfgabe, diese Wandmalereien an Ort und Stelle zu studieren und, soweit sie noch erhalten, vollständig und gewissenhaft abzuseichnen. Die Mühlenpfordtsche Arbeit ist später von Penafiel in seinen "Monumentos del Arte mexicano antiguo" aufgenommen, da aber von den Wandmalereien, die in Form von Friesen in den Gebäuden angebracht sind, nur Skizzen von einzelnen Bruchstücken derselben abgebildet wurden, mufs man die vorliegende Arbeit um so mehr willkommen beißen, als gerade Seler vor vielen Anderen berufen ist, ans solchen Funden Nutzen zu ziehen. Abgesehen hiervon ist nnnmehr dies wichtige Doknment altindianischer Kultur für alle Zeiten gerettet, denu das Original, das ja mehr noch als durch den Zahn der Zeit durch harbarische Eingriffe der Menschen arg verstümmelt ist, geht voraussichtlich mehr und mehr seinem Untergange entgegen.

Seler hat es sich angelegen sein lassen, in den sechs Abschnitten, die den begleitenden Text dieser Veröffentlichung hilden, alles dasienige ansammengestellen, was zum Verständnis sapotekischer Kultur und zur Erklärung dieser Wandmalereien dienen kann. Zahlreiche, meist den einschlägigen Bilderschriften entnommene Abbildnagen erläntern den Text, ebenso die demselben angefügten 13 Tafeln, welche in vorzüglicher Ausführung außer den Wandmalereien noch Situationspläne und Ansichten der Ruinen, sowie Abhildungen von Altertümeru, wie Gestissen, Plötenköpsen und Statnetten enthalten.

Nach diesem allgemeinen Umrifs will ich nun auf Besonderes des Inhaltes eingehen und dabei soviel wie möglich den Verfasser selbst reden lassen. Mitle war

für das Zapotekenvolk eine beilige Stadt, der Sitz des Oberpriesters, dem König and Volk gleiche Unterwürfigkeit und Verehrung sollten. Es war aber anch angleich die Totenstadt der sapotekischen Könige und Priester. Schon altspanische Missionare berichten über die Pracht der in Mitla vorhandenen Gehäude, unter ihnen auch der P. Burgos, dessen Historia de la Provincia de Pre-dica dores en Guaxaca (Oaxaca), Mexiko\* 1674, nuentbehrlich für die Benrteilung der zapotekischen Kultur überhaupt ist. Leider ist dies Werk höchst selten und nur wenigen zugänglich, so daß die ausgiebige Benutzung desfelben seitens Selers und die teils wortliche Wiedergabe des Textes von besonderem Interesse ist.

Es ist bekaunt, dass die Zapoteken und verwandte Stämme den Mexikanern stammfremd waren, was sich zunächst in der Sprache kennzeichnet, die nach Seler, wenn überhaupt, sich nur der großen Maya-Sprach-

familie anschhefsen läfst. Wohl bewegen sich allgemeine Lebensführung, technische und militärische Gewohnheiten, staatliche und gesellige Gliederung, insbesondere aber Religion und Kunst in den allgemeinen Bahnen mexikauisch-eentralamerikanischer Kulturen, aber im einzelnen treten doch Besonderheiten auf, die eine Eigenart charakterisieren. In erster Reihe zeigt sich dies bei dem aspotekischen Kalendersysteme, das eingehend hesprochen wird, und "dessen Eigentümlichkeiten man versucht ist als besonders altertümliche Züge anzusprechen, die aber vielleicht nur das Resultat einer besonderen Aushildung and intensiven Verwendung zu augurischen Zwecken sind". Schon in einer früheren Arbeit über mesikanische Chronologie hatte Seler hervorgehoben, daß die zapotekischen Namen der 20 Tageszeichen mehrfach Doppelbedeutung haben, die eine Erklärung abgeben für anscheinend grundsätzliche Abweichungen zwischen der mexikanischen und Maya-Benennung eines Tageszeiehens. Es wird darans nun die zusammenfassende Schlufsfolgerung gezogen, "dass die Zapoteken oder ihre Verwandten die Vermittler waren, durch welche die Kenntnis dieses Kalenders vou den Mexikanern zu den Maya. oder umgekehrt gelangte, wenn man nieht gar annehmen muß, daß die Zapoteken oder ihre Verwandten diejenigen waren, bei denen dieser Kalender erfunden und von denen aus die Kenntnis dieses Kalenders sowohl den Mexikanern wie den Maya erst übermittelt worden ist". An die Besprechung des Kalenders reihen sich naturgemäß die Betrachtungen über die religiösen Vor-

47 Luntadh Gongle

stellungen und Gehräuche und die Göttergestalten, deren Wesen sieh vornehmlich ans den zapotekischen Namen erkennen läfet, denn diese Namen bezeichnen die Wirknugskreise dieser Gottheiten. Für die Darstellung derselben werden dann diejenigen Bilderschriften herangezogen, welche Seler schon bei früherer Gelegenheit als der zapotekisch-mixtekischen Kulturgruppe zugehörig angesprochen hatte. Die Richtigkeit dieser Annahme findet volle Bestätigung durch die Übereinstimmung in der Ansfassung und Zeichnung von Gottheiten, welche

conatl, dessen Gestalt in den Wandmalereien von

Mitla am häufigsten anstritt, nach zapotekischer Auf-

fassung nur eine der Wirkungsformen ihres Schöpfer-

gottes. "der augleich Seele, Geist, lehendiges Prinzip

die Wandmalereien von Mitla mit der schönsten jeuer Bilderschriften, dem Codex Borgia, zeigen. Die aus dem mexikanischen Olympe bekannten Göttergestalten des Quetzalconatl, Tezcatlipoca, Xipe, Tepeyollotl u. a. kann man anderseits auch in den Wirknagekreisen wiederorkennen, welche durch die zapotekischen Namen gekennseichnet werden, ja manches Unverständliche ans überlieferten mexikanischen Legenden



Fig. 1. Bruchstücke vom Fries der Nordseite des Palastes Nr. 1. kische Auffassung Er-

Legenden nach war er der Gott und Führer der Tolteken, und wir finden anch mehr oder weniger deutliche Spnren seiger Verehrung auf der ganzen Strafee, welche die Tolteken, die wandernden Nanas, znrücklegten, hie hinein in die Republik San Salvador, wo in Cozcatlan die mexikanisch sprechenden Pipiles wohnen. "Von diesen erobernden und handeltreibenden Nauss her ist sweifellos die Gestalt dieses Gottes anch zn den Zapoteken gelangt." Nach der Besprechung der zapotekiechen Gottheiten, soweit sie sich ans der Litteratur und

den Bilderschriften zusammenstellen liefeen. wird dann anch der Gottheiten gedacht, die sieh an Thonaltertümern aus zapotekischem Gehiete finden lassen und dahei hervorgehoben, dass ihre Typen sehr koustant und eigenartig sind, dafe man iu ihnen aber eigentlich nnr drei Gottheiten herausfinden kann, nämlich den alten Gott, welcher den Schöpfergott (Fenergott?) darstellt, die Erdgöttin Tepevollotl und allenfalls einen Krieger-

gott. Seler knüpft hieran klärung. So ist der mexikanische Windgott Quetzal- | folgende Betrachtung: "Von dem vielgestaltigen Olympe der Bilderschriften und seinen sehr cherakteristischen Figuren, insbesondere den Gestalten Quetzalconatls, Tezcatlipocas. Xipes and den fibrigen, die une anch in dem Fries von Mitla begegnen, ist nnter den eigentliehen



Fig. 2. Von der Westseite des Palastes Nr. t.

aller Dinge und Herr der Morgendämmerung, des werdenden Tagee ist, der in der Vorstellung mit dem Gestirn der Morgendammerung, dem lenchtenden Planeten Venus sich verknüpft". Man versteht erst hieraus die Angabe der mexikanischen Legende, dafs Quetzalconatl, der bei ihnen vornehmlich der Windgott, aber auch der Morgenstern ist, nach seinem Tode oder nach seinem Verschwinden im Meer des Ostens sich in den Herrn der Morgenröte, d. h. den Planeten Venus verwandelte. Quetzaleouatl wurde in der Stadt Mexiko und den Städten des Thales von Mexiko kaum verehrt, denn dort herrschte Huitzilopochtli. Sein Heiligtum befand sich in Cholnia. Den zapotekischen Altertümern nichts anzutressen, während doch wenigstens die charakteristische Gestalt Quetzalcountle unter den Altertûmern des Valle de Mexico und der angrenzenden Teile des Hochlandes vielfach angetroffen wird. Man fühlt sich deshalh zu der Annahme gedrängt, dass die auf Quetzalcouatl bezüglichen. oben näher auseinandergesetzten kosmogonischen Darstellnngen, sowie der vielgestaltige Olymp, der nne in den Bilderschriften entgegentritt und der auch in dem Fries von Mitla nne begegnen wird, nicht eigentlieh volkstümlich waren, im Zapotekenlande nicht ihre Wnrzeln hatten, sondern eine üherkommene Kultur darstellen, einer in vorgeschichtlicher Zeit erfolgten Einwirkung der Nanastemme ihren Ursprung verdankten."

Der letzte Abschnitt des Textes gieht eine Beschreibung der Wandmalereien und, soweit es möglich ist, auch eine Erklärung derselben. Ich gebe in Fig. 1 und 2 ein paar Bruchstücke dieser Malereieu. Die Originale zeigen weiße Figuren auf rotem Grunde.

Figur 1 ist ein Bruchstück vom Fries der Nordseite des Palastes Nr. 1. Oben ist die Abgrenzung durch eine Borte bergestellt, welche durch Edelsteinscheiben, wie eie immer den Kopfschmuck des Sonnengottes eieren, als Tageslicht en deuten sind. Darunter sieht man den Gott Quetzalcouatl mit der Fellmütze bekleidet, dem schnabelartigen Anebau der Nasen- und Mundpartie und

dem Schilde, welches das Zeichen der Bewegung trägt.

Figur 2 gehört der Westseite des Palastes Nr. 1 an. Die obere Borte eeigt anf punktiertem Grunde Augen, welche Sterne - Lieht bedeuten. In dieser Zusammenstellung ist der Abendhimmel gekennzeichnet. Dementsprechend hat sich in der Figur rechts Quetzalconatl, der Herr der Morgenröte, des Morgensterns, in den Herrn der Abenddammerung, den Abendstern, verwandelt, wie es dem Westen entsprieht. Gemeiniglieh wird diese Götterfigur mit der schwarzen Maske im Gesichte als Zwillingsbruder des Quetzalcoustl aufgefafet und bat anfserdem bei anderen Volksstämmen noch andere Bedeutungen, wie z. B. bei den Tlaskalteken Herr der Jagd (Camaxtli). Die Bedentung des Adlers an der linken Seite ist nicht fest-

gestellt. Seler schliefst diesen Abschnitt mit folgender Betrachtung, die als Gesamtergebnis der vorangehenden Studien eu betrachten ist.

"Die Malereien von Mitla sind die eineige hisher bekannt gewordene, ans alt-

heidnischer Zeit stammende Bildersehrift mythologischen Inhalte, deren Ursprung unzweifelhaft feststeht. Da diese Malereien in dem Styl, den Figuren und dem Inhalte der Darstellungen nach mit dem Codex Borgia eine nuverkennbare Verwandtschaft seigen, so ergiebt sich, dass diese große, schöne und brillant gezeichnete Handschrift nicht fern von der Stelle entstanden sein kann, wo die Zeichner der Fresken von Mitla eich ihre Inspirationen, ihre Wissenschaft und Kunstfertigkeit holten. Diese Stelle kann nicht wohl das Zapotekenland selbst gewesen sein, denn gerade die Gottheit oder die Gottheiten, die in dieser Bilderschrift die hervorragende Stelle einnahmen, spielten zwar in der priesterlieben Wissenschaft und der Philosophie aneh der Zapoteken eweifelies eine große Rolle, aber es scheint, daß sie, abgesehen von dem Idol von Teotitlan, nirgends eigentlich volkstümliche Gestalten waren. Anderseite enthält diese Bilderschrift einen eiemlich ansehnlichen

Teil von Elementen, die anf Vorstelluugen und Gebrauche hinweisen, die gerade von den Zapoteken berichtet werden, den Nanas der späteren Zeit und den Mayas aber vollständig oder nahesn vollständig fehlten. Es scheint daher, daße wir genötigt sind, die Stelle, welche diese Kultur erzengte und verbreitete, nicht allen fern vom Zapotekenlande au enchen. leb glanbe, dass diese Bilderschriften einer der Belege sind. we wir greifbar dasjenige vor uns baben, was wir in Wirklichkeit nuter den vielgenannten und viel mifshandelten Namen der Tolteken nus vorzustellen haben, die weder hlofs mythische, in Wolkenkuksheim bausende Gestalten, noch auch die Bewohner eines eineigen Städtchens und am allerwenigsten ein fremdes, über den

ganeen amerikanischen Kontinent sich verbreitendes Knlturvolk waren. Wie der Gewährsmann des P. Sahagun anedrücklich bezengt, sprachen die Tolteken oder ihre Nachkommen Nanatl. Aber es waren nicht die Nauastämme des Hochlandes, die später sn besonderer politischer Macht gelangten, sondern die Nauastämme, welche im Küstenlande den mixtekisch-zapotekischen und den Mayastammen benachbart wohnten and die mit und in diesem Kontakte, in regem friedlieben Austausch mit den anderen Stämmen den Kalender und die mit dem Kalender varbundene and aus ibm erwacheene, eigene und fremde Gottheiten zusammenfassende Spekulation ausbildeten, die nachmalen his zu einem gewissen Grade Gesamtgut aller Kulturstämme des alten Moxiko geworden ist."

Wenn ich im allgemeinen den Selerschen Ausführungen and seinen Schlufsfolgerungen anch darchaus enstimme, so möchte ich doch über einen Punkt sprechen, der vielleicht noch der Aufklärung, event. einer Beriehtigung bedarf.

Fig. 3. Göttergestalt von einem sacralen Gefäßs. Hamburger Museum.

Seler beht die Thatsache bervor, daß man bei den im Zapotekenlande gefundenen Altertümern nicht diejenigen Gottheiten vertreten findet, die im Fries von Mitla und in den entsprechenden Bilderschriften eine so hervorragende Rolle spielen, woraus er schliefst, daß gerade diese Gottheiten, die bei den Altertümern fehlen, nicht volkstümlich waren. Dieser Schlufe erscheint an sich berechtigt, aber man mnfs dann folgendes annehmen. Mitla, welches als ein beiliger Ort der Zapoteken gilt, mufs trote der priesterlichen Macht, die dort vertreten war, eine abgesonderte Stellnag eingenommen haben, and ewar so, dafe der fremde (toltekische?) Finflufe mit Beeng anf Auffassung und Gestaltung dieser Götter nur von den Priestern in Mitla anfgenommen nud für das Zapotekenvolk nicht maßgebend war, das sieh nach wie vor auf die ihm geläufigen Anffassungen und Darstellungen seiner Gottheiten beschränkte. Ein solcher Vorgang ware ja nicht vereineelt in der Geschichte dastehend, man denke nnr an den Kult des Apollo in

Delphi, der in Athen mehrere Jahrhunderte hindurch nicht vertreten war und doch in seiner lokalisierten Macht alleeitige Verehrung fand. Oh nun bei der Unselhständigkeit der Indianer und der fast nnnmschränkten Macht der Priesterschaft eine solche isolierte Stellung wahrscheinlich ist, will ich dahingestellt sein lassen, jedenfalls ist Eines Thatsache, dass die Wandmalereien von Mitla wie anch die Bilderschriften, welche man der zapotekisch-mixtekischen Kultur zuschreiht, abgesehen von den im Zapotekenlande nieht volkstümlichen Gottheiten, auch im Charakter der Darstellung wesentlich von dem abweichen, welcher sich z. B. in den sakralen Thongefäßen und Figuren ausspricht, die im Zapotekenlande gefunden sind und welche einen ganz eigenartigen Typus aufweisen. Wenn Seler an diegen nur höchstens drei Gottheiten herausznfinden meint, so stimmt das wohl mit deu von ihm abgebildeten Stücken. Aher was mir sonst dnreh Abbildungen bekannt geworden ist, zeigt doch anch noch andere Göttergestalten. So finde

ich, abgesehen vom Fledermansgott, anch den Regengott Tlaloc an einem Gefäfee, das Batres ans Mitla stammend ahhildet, und unser Hamburger Museum besitzt ein solches sakrales Gefäfs mit einer Göttergestalt, die ich in der Fiz. 3 wiederzebe

Diese Figur erinnert stark an Darstellungen des Windgottes Quetzalcouatl, ich wüfete wenigstens nicht, mit welcher Gottheit sie sich sonst identifizieren ließe.

Vergl, oben Fig. 1.

Seler, der sich mit seiner mutigen und hilfreichen Gefahrtin zur Zeit im Metiko befündet, wird narweifelhaft Gelegenheit snehen und finden, um nenes Material zur Rilzung der öffenen Fragen herbeituschsfieb, die ja die Geschichte der merikanisch-centralamerikanischen Kulturen ließer noch im großer Zahl bieten. Seine umfassenden littersriedern, speakhiknen und arkhologischen auf denn zur zueten Maxikofahrt ur weige, Offickauf denn zur zueten Maxikofahrt ur weige, Offick-

Hamburg. Hermann Strebel.

# Die vorgeschichtlichen Forschungen des Bureau of Ethnology zu Washington.

Von Emil Schmidt. Leipzig.

Der vor kurzem veröffentlichte Jahresbericht des Bureau of Ethnology zu Washington bildet einen hervorragenden Markstein der Wirksamkeit dieser für die amerikanische Ethnologie und Urgeschichte so eifrig and erfolgreich thätigen Anstalt. Als dieselbe im Jahre 1878 gegründet wurde, da beherrschte zunächst das Bestreben, die Ethnologie der noch lehenden Indianerstämme nach allen Richtungen zu studieren, vollständig die Arbeiten seiner Mitglieder. Aber bald wandte man sich auch den von der Ethnologie der modernen Indianer nicht zu trennenden Problemen der Urgeschichte Amerikas zu: 1881 wurde bei der Bodgetberatung vom Kongreis die Bestimmung getroffen, dass von den dem Bureau für seine Arbeiten jährlich bewilligten 25 000 Dollars ein Fünftel verwendet werden solle "zur Fortsetzung archäologischer Untersuchungen über die Mound Builders und die vorgeschichtlichen Mouuds". Noch in demselben Jahre wurde Cyrus Thomas an die Spitze dieser Abteilung des Bureaus gestellt und er hat mit seinem Stahe von Forschern seit jener Zeit unermüdlich gearbeitet: es warden in den neun Jahren, von denen der Bericht handelt, mehr als 2000 Mounds ieder Art in mchr als 130 Grafachaften von 23 Staaten systematisch untersucht und ein wissenschaftliches Material gesammelt, wie es hisher noch nie und nirgends in so umfassender und planvoll systematischer Weise prähistorischen Untersnehungen zu Grunde gelegen hat. Ein gewisser Abschlufe ist erreicht; wenn auch noch manches Detail zu studieren bleiht, und vielleicht mancher Pankt noch richtiger gestellt werden wird, so sind doch die Grundlinien der nordamerikanischen Vorgeschichte in sicheren Zügen festgelegt. So konnte das ethnologische Bureau das erste Dutzend arbeitsreicher Jahre. anf die es mit stolzer Befriedigung zurückschauen darf. nicht hesser abschliefseu, als mit der Veröffentlichung von Cyrus Thomas' zusammen fassen der Arheit über die Moundforschung, die den ganzen wissenschaftlichen Teil des 12. Jahresberichts des ethnologischen Bureaus 1) ausfüllt.

Twelfth annual report of the burgau of ethnology.
 1890—1891, by J. W. Powell. Washington 1894. Report on the Mound explorations of the burgan of ethnology. By Cyruz Thomas. 742 S.

Die Alhandlung setzt sich aus drei Teilse zusammen, von denen der erste die Gesamtüberzieht über die einzelnen Mound-Untersnehungen giebt, der zweite die verschiedenen Bezirke mit den für sie bezeichnenden Besonderheiten, der dritte die allgemeinen Ergebnisse, die sich aus den Beobachtungen erschlisfsen lassen, behandelt.

Bei anteréssmer Beshachtung der Einzelfunde trutten territoriale Verschiedenheiten herven, die una, bewer das ethnologische Bureau die Arbeit aufdaran bingewiesen hat, daße es ich bei das nochdanar lingewiesen hat, daße es ich bei das nochamerikanischen Alterflamer um nehrere (drei his vice) archidologische Beiriche haufde, so gewechen deh fatt ethniehen Einheit C. Thomse unterederielt für ganz Nordmerika mathetat wei große Aktielingen, die, durch das Pelsengebirge geschieden, ab westliche und eine der Beiten der der der der der der der der schellen beiten glein vonsimmer hat.

 Der isthmische Bezirk (der Isthmus und Costarica), der nahe Verwandtschaft mit den benachbarten südamerikanischen Kulturen zeigt.

 Der Bezirk von Centralamerika (mit Ausnahme von Costarica) nnd Mexiko (den größten Teil des jetzigen Mexiko umfassend).

3. Der Puello-Bezirk (nördlishete Teil von Mexiko, Nemerkiko, Arizona, Kolorado, Utah and Teile von Newada, d. h. die gaozo Gegend zwisehen Boeky Monntains nod Sierra Newada, und zwisehen den Breiten des grofen Salzees und Chinahana); eine Verwandtschaft mit den Altertümern des mexikanischen Bezirks ist nicht zu verkennen.

 Der Kalifornische Bezirk, nördlich vom Pueblo-Bezirk, aber mit bisher noch nicht genau festzustellender Abgrenzung.

Diesen westlichen archikologischen Proviusurs steht, weit von ihmer verschieden und unt ere nit tell a drecht Untergiese, der östliche Benür, des Gebiet der segen, sicht bis der sestliche Benür, des Gebiet der segen, sicht his auf die neutkaußeichen – Oder auf der Publich-Alterfüner heran, sondere ist durch eine mounferie Zone von ihmes getermit, undereink hieft es sich his hilden die Meterskäten der Maxikanischen Gelfen und der Altanischen ossen seine Gernes Das allerberürette geminnens Merknal dieses Benüre und die Erchäged, aber auch der sich die der sich die der sich der sich der sich der sich die der sich der sich die der sich de

östlicher Richtung weiter verläuft, so daß der größere Teil von Illimois und Kentucky, die östlichen zwei Drittel von Tennesse und ganz Nord-Karolina zu der nördlichen Abteilung, alles sädlich davon gelegene zu der südlichen Ahteilung gehört. Doch ist die Grenze nicht ganz scharf, da viellache Überlagerungen satutgefünden haben.

Die abliebe Abteilburg des Mound-Gebietes besitzt ein einer Abrakteristiehen Leituerkan in den gyrmnidenformigen abgestutzten Mounds. Sie ist bisbeschen der Schaussen abgestutzten Mounds. Sie ist bisbeschen der Schaussen der Geber der Schaussen der Schaussen und den nördlichen Teil von Louisiens und den nördlichen Teil von Louisiens und den nördlichen Teil von Louisiens und Gennen, von greuten weise zusangsmatscheden HöuserGennen, von greuten weise Insangsmatscheden Höuser-

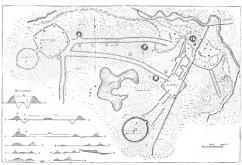

Fig. 1. Newark Works, Licking County, Ohio.

sz zigen sich Stellen dichteren und veniger dichtes Vorkommens. In gausen sind sie mehr augshaft an den Ufern der Seen und der größeren Flüsse. Wenn man die der Abhadulug biegegebene Kerte genausen der Verbenten der Verberten 
Die Besonderheit der Altertümer in den verschiedenen Teilen des Mound-Gehietes läßt wieder deutlich verschiedene Un terbezirke dessibben erkennen. Zenächst zwei größere Abteilungen, eine nördliche und eine sädliche, deren Scheidelius von Kansas City im Westen über die Mündung des Missoori, dann in südriagen, in dem eigeutümlichen Ornassent der Thoogefühe, in der Form der selben vorkommenden Pinchber Gölf-Besirk dagegen, der aufger einem sehnahen. Der Gölf-Besirk dagegen, der aufger einem sehnahen vom Missialigig gelegnen Gölferreichen, sowie Sölf-Karolina sumfaht, ist (aufaer den auch im Arkansan-Besirk vorkommenden Pyramidemoundulg ekennersette durch große Kanale und Gräben, sowie durch das und Binstegerwäsern von Floridis und Alabaus.

Systematischer durchforecht und daher im einzelnen besser bekannt ist die nürdliche Ahteilung des Monndge hietes, inder sich anch eine größere Anzahl einzelner, durch specifische Funde charakterisierte Bezirke mehr oder weniger echarf voneinander abgrenzen.

Es sind:
1. Der Dakota-Bezirk. Nord- und Süd-Dakota,
Minnesota, Wisconsin mit den benachbarten Teilen von

...

Manitoha, die äußerste Nerdestecke ven Iowa und ein sehmaler Streifen längs der Nerdgrenae von Illinois. Archäelogische Besonderheiten: die "Tierusounde" oder "Bildermonnda", die Mennda in Farm ven Reihen langer Erdwälle, die in Reihen stehenden Gruppen niedriger kenischer Meunda und die verschiedenen Arten der

Totenbestattung. 2. Der Huron-Irokesen-Bezirk. Seine Südgrenze verlänft vem Südenda des Michigausees im ganzen östlich his nach Wilkesbarre (Pennsylvanien), von da nordöstlich bis aum Unterlanf des St. Lorenzstroms; im Nerden gehört die nördliche Spitze der Onthalbinsel von Michigan sowie die kanadische Halbinsel zwischen Georgian-Bay und dem Südende des Huronsees nicht mehr in diesen Besirk: vem Ostende der Georgian-Bay zieht die Nordgrenze ostwarts und später nerdestwarts, so dass eine bald breitere, bald schmälere Zone nerdlich vem Ontariosee und St. Lorenastrom noch an diesem Bezirk gehört. Archäologische Besonderbeiten: einfache defensive Erdwerke, gewöhnlich mit außerem Graben, oft in Grappen stehend. Pfahlbefestigungen häufig noch deutlich nachweishar. Verschiedene Fermen von Begräbnissen. Überall Angeichen alten Landhaues. Primitives Gerät zusammen mit Waren eurepäischer Herkunft.

3. Der Illineis-Besirk ist im Osten und Westen nicht seharb Segrent. Er menfatt den mittleren und östlichen Teil ven lewa, Nordest- und Centralnisson; Illinois eddlich bis zur Mündung des Illinois rieve und die westliebe Iläfte von Indian. Die Funde in diesem Bezirk sind gemischt, an dessablen folkslitäten finden sich Spuran der Anwesenheit verschiedungs Stämme (aber weder Termendan one Pyramidemounda).

4. Ohio-Bezirk. Ost-Indiana, Ohio (mit Ausnahme sines ndeifichen (Urraname) und der eindvertiller Zir von West-Virginien. Die Grenze ist im Süden mit dem Ohio siesallich wherei, im Osten und Westen daggerunder und der Vertrag der V

5. Der Appalachische Bazirk. Ost-Tennesse Gultieh von den Comberland-Mountain), das vestliche Nord-Karolina, der Auferette Stadwesten von Virginia und ein schausber Striefen von Georgia lang: seiner mit Golf-Bezirk-Funden vorkommen. Besonderbeiten die Kenstruktion der Mounda, die Begrähnisfornen, die Form der Pfelfen, ferner Muschelplatten mit eigentlanden vorkommen.

6. Der Central-Tennenser-Besitz. Im Westen hilbet der Missinghy rivierben der Molmung de Missouri und Ohie die Grenze, deitht das Qualigolist des Saguar Kentzely, ganz Mittel- and fast graz West-Tennesses und einen Streißen von nördlichen Alabana und Georgia. Im Norden (Kentzelt) nich freude archibiologische Elemente beigemischt. Leitunerkund sind das Steinpfletergelter, sowie gewisse grevierte auf das Steinpfletergelter, sowie gewisse grevierte Molten, bezeichnend auch gewisse Formen der hier au rehalts beite Zeit sichelbung gehönemenen Keranik.

Es verlehnt sich, hier kura auf den erstan dieser Bezirke einzugeben wegen seiner hisher ac rätselhaften Tiermonnde, auf deren Bedeutung die neue Forschung (Lawis, Tedd, die Benmten des Bureau of Ethnology) mehr Licht gewerfen hat. Wir hranchen dieselben nicht näher zu schildern, sie sind seit Laphame mustergültiger Beschreibung bekanut. Sie etchen fast immer in der Nähe ven Gewässern und gruppenweise ausammen; sieher ist immer die Darstellang eines bestimmten Tieres beabsichtigt gewesen (die Körperrundung ist auch im Bilda nachgeabmt), wenn anch für uns eine bestimmte Diagnose in den meisten Fällen nnmöglich ist. Was man als Menschenmeunds bezeichnet hat, soll wehl Vögel mit Schwalbensehwans darstellen. Ausgrabungen haben arwiesen, daß die Tiermeunde weder für Begräbnisawecke noch ale Basis für Gehände dienen sollten. Nur einer von ienen Meunds verdient wegen der Rolle, die er für die prähistorische Zeitbestimmung in Amerika spielen sollte, eine besondere Erwähnung, der sogen. Elefanten-(Mammut-) Mound in Grantcenuty, Wiscensin, der als Bewais für die Koexistens des Menschen und des Mammut in Amerika hingestellt wurde. Der Rüssel, der die Benennung veranlasst hat, wurde 1872 von Warner gerade ahwarts gerichtet, eiuige Jahre spater von Cel-Nerris nach den Beinen zu gekrümmt gefunden; als Middleton im Auftrage des ethnelegischen Bureaus eine genaue Vermessung vornahm, war er ganz verschwunden - er bestand sehr wahrscheinlich aus beweglichem Fingsand (Fig. 2 u. 3). Das Tier sellte wahrscheinlich einen Bären darstellan.

Wahrend die "estigy mounds" fast gana auf den Osten dieses Bezirks beschränkt sind (auch in Dakota, Badlands, und am Yellowstons sollen ähnliche Tierhilder verkemmen), finden sich weiter westlich, von West-lowa his nach Mentana, am häufigeten in Süd-Daketa, andere figürliche Darstellungen, die man nach Todds Vergange als Bowlder mesaics, Tierumrisse in Steinsetsnngen. bezeichnet. Sie sind meist aus Granitrollsteinen errichtet, gelegentlich auch nus Rührenknochen von Röffeln, und stellen im Umrifs fast stets Menschen, Schildkröten oder Schlaugen dar (Fig. 4). Obgleich in anderer Weise errichtet und kleiner als jens Tiermonnds in Wisconsin, sind sie dech unzweifelhaft nahe mit ihnen verwandt, und sie gehen uns den Schlüssel für die Erklärung derselben. Bei ihnen ist die unmittelhars Beziehung zu den Wehnstätten der früheren Bewohner des Landes noch deutlicher als dert; sie liegen gewöhnlich unmittelbar bei, eft in der Mitte von Steinkreisen kleineren Umfangs. Die Erinnerung an die Bedeutung dieser Prariensteinkreise leht noch dentlich bei den älteren Indianern fort, ja unter Umstäuden lassen dort jetzt wandernde Indianerstämme an ihren Lagerplätsen solche Steinkreise zurück: es sind die Steine, mit denen die runden Lederzelte zum Schutze gegen Wind beschwert und am Boden festgehalten werden. Sicherlich sind die mit den einfachen Hilfsmitteln, die die Prarie dam Jäger darbot, hergestellten Figuren nichte anderes als Totem zeichen der betreffenden Stämme, und dieselbe Bedeutung hatten gewifs auch jene Erdreliufs und die sie begleitenden Längserdwälle, die Reihen niedriger konischer Monnds, die durch Längswälle miteinander verhunden sind, die Reihen einfacher konischer Meunds. Es scheint, als ob sich die mehr charakteristische Form des Erdreliefs von Tieren allmählich mehr und mehr abgeschliffen habe und schliefelich zu den ganz indifferenten Formen der langen und der konischen Monnds gelangt sei; nieht nur stehen die einen und die anderen dieser Figuren oft in nächster ränmlicher Beziehung au einander, sondern es lassen sich auch die Übergänge von der vollkommenen Form in die abgeschliffene deutlich verfolgen

So haben die neueren Unteranchungen auch die Aufklärung dieser rätselhaften Gehilde wesentlich gefördert:

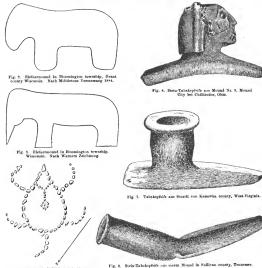

Fig. 4. Steinsetznng (Schildkröte) in Hughes county, South Dakote.



Fig. 5. Tabakspfeife aus Porphyr aus sinem Mound in Ross county, Ohio.

Fig. 9. Stein-Tabakspfeife aus einem Begrübnisplatz in Caldwell county, North Carolina.

Wohnplätzen ihr Totemzeichen in größten Zügen auf den Boden hinzuschreiben.

Der dritte Teil der Thomassehen Ahhandlung untersucht die Frage nach den Erhauern der Monnds. Es werden zunüchst die verschiedenen hisher aufgestellten Theorieen hesprochen und die Einwände kritisch beleuchtet, die men gegen die natürlichste Annahme. das nämlich die Moundhnilders die Vorsahren der modernen Indianer gewesen seien, vorgebracht hat. So den Einwand, dass die Indianer nur Jägernomaden gewesen seien und feste Wohnsitze und Landhau verachtet hätten, dass die Mounds ungeheuer alt seien (Vermeiden der untersten Thaltervassen, Alter von Bäumen [die unter Umständen ju einem Jahre drei Jahresringe hervorhringen]) etc. Die sogen. haschriebenen Steinplättchen (inscribed tablets), die besonders in der Umgehnng Davenports (Iowa) gefunden und dort aufbewahrt werden, werden als betrügerische, an den Mitgliedern der Davenporter Akademie verühte Täuschnugen scharf abgethan. Der Behanptnng, dass die Indianer nichts über die Erbaner der alten Erdwerke gewußt hätten. wird mit dem Hinweis entgegengetreten, dass von jenen anch der tief in das Leben sefshafter Indianerstämme eingreifende Zug de Sotos nach 150 Jahren (erste fran zösische Niederlassungen) völlig vergessen war. Wenn man aus der Zahl der Mounds und dem bei ihrer Errichtung geseigten Können auf eine höhere Kulturstufe ihrer Erhaner geschlossen hat, so ist das wesentlich auf enthusiastische Schilderungen (hesonders Squiere) gestützt, die aher einer strengen Prüfung fast nirgends Stand halten. Die gerühmte Regelmäseigkeit in der Form der Grundrisse (genaue Kreise, Rechtecke etc.) der Umwallungen hesehränkt sieh auf drei oder vier Kreise und ehensoviele Quadrate, die sich der streng mathematischen Form sehr nähern, aber anch mit den Hilfsmitteln der modernen Indianer leicht ausgeführt werden konnten; die überwältigende Zahl der ührigen Erdwerke weicht so weit von jenen genanen Formen ah, dafs gerade hierin ein starkes Argument gegen die Annehme höherer mathematischer Kenntnisse und technischer Fertigkeiten der Mounderbaner liegt.

Vergleicht man die Monnd-Architektur mit der der modernen Indianer, so sind heide charakterisiert durch das vollständige Fehlen von Steinhauten, ein wichtiger Umstand, der entschieden gegen nähere Beziehungen mit dem mexikanischen Kulturkreise sprieht. So weit man sich aus der Form der kleinen Schuttringe oder Vierecke die Form der früheren Hütten rekonstruieren kann, stimmen sie vollkommen mit denen der modernen Indianer überein. Auch die Art der Befestigung der alten Dörfer entspricht so sehr der Prazis der historischen Indianer, dass selbst der für das Alter und die hohe Kultur der Moundhuilders begeisterte Squier bei genanem Studium derselben seine Ansicht darüber andern mufste. In gleicher Weise spricht die vollkommene Ähnlichkeit in der Begrähnisweise, in Sitten und Gehränchen, in technischen Leistungen (Steingeräte, Thonwaren, Keramik) für innigen Zusammenhang beider. Der Umstand, dafa in keinem einzigen Mound ein Getreidemörser (Metate), das in jedem mexikanischen Haushalte unenthehrliche Gerät, gefunden worden ist, ist ein gewichtiger Grund gegen die Annahme einer näheren Verwandtechaft mit den westlichen Kulturkreisen.

Ein besonderes Interesse gewähren unter den technischen Leistungen die Pfeifen: wie die modernen Indianer, so waren auch die Moundhuildere eingefleischte

Raucher: in manchen Bezirken gehören die Tabakapfeifen an den hänfigsten und eharakteristischsten Funden. Sie sind ein weiterer Beweis dafür, dase die alten Stämme der Moundregion nicht in näherem ethnischen Zusammenhange mit den westlichen archäologischen Beeirken standen: in den alten Reliefs, Gemälden and Manuskripten von Mexiko etc. ist nicht ein einziges Mal eine Tabakspfeife abgehildet, das in allen Arten mexikanischer Altertumer ungemein reiche Museum von Mexiko besitzt noch nicht ein halbes Dutzend Pfeifen: die Cigarre war die Form, in der in vorkolnmbischer Zeit in Mexiko geraucht wurde. Häufiger erscheint die Pfeife nördlich von Mexiko längs der pacifischen Küste, aber hier regelmässig in so eigenartig ornamentierter Form, dass auch hier ein näherer Zusammenhang mit dem Moundgehiete ausgeschlossen werden mufs.

Die Tahakspfeifen zeigen ans aber nicht nur die weite Kluft zwischen Moundhuilders und westlichen Stämmen, sie lassen uns auch wichtige Stammesunterschiede und Völkerhewegungen innerhalt des Monndgehietes selbst erkennen. Am häufigsten finden sie sich in den Grähern Ohios, und zwar in ganz typischer Form: anf einer langen und mäfsig hreiten, flachen, leicht auf der Fläche gekrümmten Basis erheht eich in der Mitte der konvexen Seite der Tabaksbehälter (Pfeifenkopf); aber nur die eine Hälfte der Basis ist mit einem, mit der Höhlung des Kopfes kommunizierenden Kanale durchbohrt, die andere Hälfte ist undurehbohrt und dient als Griff. Die einfachste, typischste Form stellt die von Squier 2) abgehildete Pfeife aus dem "Pfeifenmound" bei Chillicothe vor, deren Kopf einfach eylindrisch ist (Fig. 5). Gewöhnlich aber ist dessen Form unendlich variiert, indem die verschiedensten lebenden Gegenstände. Menschen und Tiere aller Art, oft mit bemerkenswerter Treue dargestellt sind (Fig. 6). Für die Beurteilung der ethnischen Stellung der Moundhuilders des Ohio ist es nun wichtig, dass nicht nur die Tscherokesen noch zu Adeire Zeit Pfeifen von ganz gleichen Formen aufertigten, sondern daß sich auch ein allmählicher Übergang von der Form der alten Monndpfeifen an der der modernen Indianerpfeife nachweisen läfst. Zunächst verkürzt eich der undurchbohrte Teil der Basis (Fig. 7). diese Verkürznne nimmt mehr und mehr en und der Pfeifenkopf nimmt dabei oft eine schräge Stellung an (Fig. 8), schliefslich rundet sich die Basis zu einem cylindrischen Rohre, und damit ist die Form der modernen indianischen Pfeife erreicht (Fig. 9).

Zeigt uns so die Form der Pfeifen einen direkten Zusammenhang ewischen Moundhuilders und historischen Indianera, so heweist une eine Reihe anderer Funde, daß die Periode der Mounderrichtung - entgegengesetzt allen früheren Behanptungen, wonach sie längst vor der Entdeckung Amerikas ihren Abschluß gefunden habe - his in die nachkolnmhische Zeit hinabreicht-Die Archäologen des Burean of Ethnology haben den Nachweis geführt, daß einer der größten existierenden Erdhügel Amerikas, der 4 Millionen Kuhikfnis Erde enthaltendo Etowah-Mound bei Cartersville, Georgia, mit an Gewifsheit greneender Wahrscheinlichkeit von den Geschichteschreibern de Sotos als Wohnsitz eines indianischen Häuptlings beschriehen worden ist. Wenn der Weg jener Abenteurer schon im ganzen such sehr unklar ist, lassen sich doch einzelne Punkte desfelben mit ziemlicher Sicherheit feststellen. wifs iet, dafs de Soto in Nord-Georgia das Quellgehiet des Coosaflusses durchzog. Hier machte er einen Hult in der Stadt Guannle, in der das Haus des Kasiken auf sinem großem Berge stand. Nach Garzilause führte an diesem Berge ein Weg hindt, her ill genny, daß sechham bergann arbensinander sichen kanten. Eine gediene Besterheitung auszehlichten auf den großen Ebergehalten auszehlichten Ebergehalten Ebergehalt in Nord-Georgis der in den benehaberts Fillen Seld-Keolline Ebergehalten den benehaberts Fillen Seld-Keolline Weg an der Seite des Higgels hinns. Auch läftt die Größe der sem Kennchehand errichteten Higgels auf eine se großen Veltzunzugs jesse Stammes schlieben, Doo Krieger sen Begräfung der Sapinier auszeneden.

Noch vor einem Decennium würden selche Annahmen den meisten amerikanischen Altertamsferschern nugeheuerlich erschienen sein, hente hahen sie nichts Anffallendes mehr, nachdem sich die Funde von enropäischen Waren in den Mounds in überraschender Weise gehäuft haben. Zwar hatte schen Atwater auf einen eelehen Fund in einem echten alten Mound Ohies hingewiesen, allein man hatte sich in diesem wie in ähnlichen Fällen damit geholfen, dass man die Beohachtungen für ungenan oder die Funde als von nachträglichen (intrusive) Beerdigungen herrührend ausgah. Hente ist ein solcher Einwand nicht mehr stichhaltig nach den mit wissenschaftlicher Gründlichkeit geführten Untersuchungen des Baroau of Ethnelegy. Ohne Zweifel entwickelte sieh an den Küsten schon sehr früh ein lebhafter Tauschhandel. so dass wir hier am häufigsten, nach dem Inneron zu immer seltener derartige Gegenstände in den Meunds zn finden erwarten dörfen. Und das ist in der That der Fall. Nahe an der Küste kamen vor gewalete Knpferplatten, knpferne Schlittenschellen, stählerne Messer mit Knochengriffen, Scherben glasierten Thongeschirres,

Schiefagewehre, Silberstücke mit spanischen Wappen, eine Medaille ans dem Jahre 1700. Thenflaschen französischer Form, Gissperlen, Nadeln; seltener sind solche Funde mehr nach dem Inneren zu, doch sind auch hier au nennen: Flintsteine von Gewehren, Schweinesähne, Knapferkessel, eine silherne Broche, Silbertrenze (Wisconsin), ein silbernes Armband mit lateinischen Buchstaben (Minnesotz) etc.

Darch solche Fande ist mit Sicherheit nachgewiesen, daß wenigstens einige der Mounds der nachkelumhischen Zeit ihre Entstehnng verdanken, wenn auch der bei weitem größere Teil älter und mancher Mennd wehl weit alter ist. Aber der Zusammenhang der Moundbuilders mit den historischen Indianern ist doch dadurch erwiesen. Und das gilt nicht nur im allgemeinen von den Moundhilders, sondern anch ven ihren einzelnen Stämmen. Die archäologischen Bezirke decken sich im großen und ganzen mit den Wehnsitzen der medernen Indianer (Dakotabezirke mit den Dakotas, der Huron-Irokesenbezirk mit den gleichnamigen Stämmen, der Tennesseebezirk mit den Schanis, der appalachische Beeirk mit den Techerokesen, der Golfbezirk mit den Maskokis ete.). Hier lafst sich öfters im eineelnen die Stammeskentinuität nachweisen (Begrähnisart, Tahakspfeifen, Pyramidenmonnds etc.).

Mit den Arbeiten des Burean of Elhnelogy ist eins neue Ars in der archalologischen Erechung Nerdamerikse eröffnet. An die Stelle wäter Spekulation ist exakte Bechachtung, an die Stelle wilder Fhantissie wisseneshalfliche Kritik getzeten. Viel ist noch im einzalenerhalfliche Kritik getzeten. Viel ist noch im einzalenehalfliche Gieste grüht verden wird, bürgen und dabaltlichen Gieste grüht werden wird, bürgen und da-Burean of Ethnology und die Manner, die an seiner und seiner einzalene Diziejliuso Spikte sethen.

# Gewichte, Masse, Kompass und Zeiteinteilung in Korea.

Von H. G. Arnons. Fasang.

1. Anf den Korea durchkreusenden Strafeen bei finden sich Mellensteine, and weieben in hinnsischer Sprache die Anzahl von Ri (sprich ly) von einem hestimaten Orte angegeben sich. Diese Meliensteine sind entweder aus Stein ausgefährt oder hölzerne Pfosten. Lettzteren giebt uma dann gewönlich eine aflesert seltsame Figur der menschlichen Gestalt. Die Ri ist der geweibliche und allgemein gebranchte Distammesser.

geowinied uit ingenem gerndert Distallineier.
Zehn III sind etwas mehr als 4 km. Underbarer
Zehn III sind etwas mehr als 4 km. Underbarer
sind die State der State der State der State der State
allen Telle Kerne in den der State der State
silen Telle Kerne in der State der Geffer wird diese
Ri. Ze kann dewegen sieht rockommen, date 200 Ri
e. in weit von der Hanptstadt entfernten Provinsen —
in der Hanptstadt eit 240 his 200 Ri angegeben werden.
Man zählt such aufereitem nen Man Tynng, eine

schr ungenan abgeschätzte Entferuung, welche aber kleiner als eine Ri ist.

2. Die 1.ange oder Tiefe bestimmt der Koreaner

 Die f\u00e4nge oder Tiefe bestimmt der Koreaner durch die H\u00f6he eines Menschen, die L\u00e4nge durch Pal oder Klafter.

3. Des gebräuchlichte Längenmaß ist jedoch der Tya oder Faß, welcher der dirtte Teil einer Klaßer ist. Doch ist dieses Maß wieder in allen Provinzen ein verschiedenen, und richtet sich die Länge desfelben anfserdem nech nach dem zu messenden Gegenstande. Um die Verschiedenheit des Längenmafses zu zeigen, nehmen wir z. B. den "Faße" in Sonl (der Henptstadt). Fär das in Soul verfertigt Leisen beträgt derzelle ningefähr

52 cm, etwas größere ist der Faße dagegen, wird er eur Vermessung ven Bau- und Nutzhölz henntzt. Kleiner aber für Seide (ungefähr 42 cm) und für Binder und Schuüre (ungefähr 37 cm). Um die Länge eines Menschen zu hetstimmes, hedieut man sich der Chyck (ein Faß), welcher ungefähr an 14 Teilohen ven der Dicke eines Dammen besteht.

Was anch immer die Länge sein möge, der Tya oder Fufs wird felgendermaßen eingeteilt:

1 Tya == 10 Tchi oder Zoll,

1 Tehi == 10 llpoun oder Linien.
4. Die llohlmaße sind der Hop oder eine Handvoll, die als Grundlage genommen wird:

10 Hep == 1 Tei, 10 Tei == 1 Mal oder Scheffel == 50 Liter.

Der Mal hat die Form eines Vielecke mit viereckigem Boden, während die vier Seitenwände ein nicht parallen grammisches Viereck hilden Mändung dient, ist kleiner wie der nutere. Es giebt uns zwei Arten dieses Mänders, "das Kleine und das Großes". Letsteres ist beinahe das Doppelte des ersteren, das kleinere — dessem man sich in Söul bedient —

> das untere Ende 27 em | ven Seite zu Seite das obere Ende 25 cm | gemessen, die Tiefe 13 cm,

hat ungefähr folgende Mafse:

20 Mal = 1 Syem.

Fünfzehn dieser kleinen Mal werden Honi genannt, und ist dieses das von der Regierung angenommene Mafs, nach welchem es die Lebensmittel mißst, welche ihr als Stener vom Volke bezahlt wurden.

Um Spiritns su messen, bedient man sich des Tjyong-Tjn, einer kleinen Schale, welche, wie man sagt, nngefähr 10000 Hirrekörner anthält; der koreanische Wein sowohl, wie alle anderen Flüssigkeiten werden

mit dem Tjian (Schale) gemessen, nngefähr ½ unseres Liters entsprechend.

5. Die Mafse, die Ackerverteilung betreffend, sind. der Syem Tjik.-J. und bedeunstet dieses Mafs ein Feld, auf walchem man sinen Syem Reis oder anders Getreidsarten sien kann; der Ma-Tjik.-J ein Feld, auf dem man einen Mal, der Toi-Tjik.-J ein Feld, auf des man inen Toi, nnd der Hop-Tjik.-J ein Stückehen Land, auf welches man eine Handvoll säch kann.

6. Die koreanischen Wagen sind ganz obenso wie die hinesischen, und gebraucht nan eigentlich nur die letsteren, da sie besser gearheitet sind, wie die koreanisehen. Es sind dieses Wagen, welche wir zu Hause mit "römische" oder Schnellungen bezeichnen.

"römische" oder Schnellwagen bezeichnen. Die Einheit des Gewichtes ist das Kenn oder Pfund, welches in 16 Nyang oder Unzen eingeteilt wird. Die Nyang oder Unze, deren Gewicht in der Hanptstadt ungefähr 38 Gramm dartellen, zerfällt in

1 Nyang == 10 Ton, 1 Ton == 10 Hpoun oder Ponn,

1 Hpoun = 10 Ri.

7. Koreanisches Geld. Korea hatte nur his sum
Jahre 1884 geprigtes Kupfergeld oder richtiger gesagt,
aus Zink und Kupfer gemischtes. Diezes Geld wird
Poun genannt, und ist dem Europäer nuter dem Namen
"cash" bekannt. Diezer cash ist absens wis der chinesiche, nur ist das Material, aus dem die Münne hergestellt

wird besser, und der cash selhst größer.

10 Ponn = 1 Ton,
10 Ton = 1 Nyang.

10 Nyang = 1 Koan.
100 cash sind ungefähr eine Mark, können jedoch mehr

oder weniger sein, es hängt ganz von den Zeiten und vom Kurse ab. Aufser diesem Kupfergelde hatte der Koreaner noch Guld- und Silbersyeee (ungeprägtes Silbergeld), welches entweder in kleineren oder größeren Stücken (nach Gewicht) in Bezahlung genommen wurde.

Im Jahre 1884, also nachdem Korea den Fremden eröffnet wurde, prägte die koreanische Regierung Silberreld. Es waren dieses Silberstückchen, welche in der Mitte einen Emaillepunkt hatten, und welche ein, swei und drei Mark wert waren (1 Mark ungefähr 35 Pfennig). Von diesem Gelde wurden nur 5000 Dollars hergestellt, und existiert hautigen Tages "als Geld" nichts mehr davon. Es wurde entweder von Münssammlern aufgekauft oder von japanischen Kaufleuten nmgeschmolsen, welche an der Zeit Geld an dem Silber verdienten. Als die Koreaner ihre eigenen Münsprägemaschinen angeschafft hatten, ich glaube im Jahre 1892 oder 1893, fingen sie an, Geld su prägen. Diese Münze wurde von Japanern geleitet, und wie viel Geld geprägt wurde, ist nie hekannt geworden. Jedenfalls wurden die su prägenden Geldstücke von Japan eingeführt, und dann in Soul gestempelt. Die Stempel wurden in Japan hergestellt. Dieses geprägte Geld kam aber nie in Umlauf. da auf den Münzen "Groß-Koren" stand, welcher Ausdruck von China beanstandet wurde, da Korea als Vasallenstaat Chinas nicht das Prädikat "Groß" führen durfte. Nachdem die japanischen Truppen die Chinesen in Korea geschlagen hatten, erschien neu geprägtes Geld. welches khalish wie das japanische ist, aber andere Inschriften trägt. Wie viel Gied geprägt wurde, weiße ich nicht, seviel steht aber fest, daß der ausgegeben Dallar am beutigen Tage sebon mit 40 Cents mehr berahlt wird, als sein Wert ist. Die wenigen geprägten Dallars werden sehenl aufgebandt, um ihren Weg in Dallars werden sehenl aufgebandt, um ihren Weg in gesetzt, daß der koreanische Dollar = 500 caab sein solle. Es wurden geprägt:

> Silber ein Jen oder Dollar = 500 cash, ein 20 Centestück = 100 , ein 5 Centetück, Nickel = 25 , ein 1 Centetück = 5 , ein 1/c Centetück Bronze = 21/2 ,

8. Der koreanische Kompafs ist chinesisches Fabrikat. Er wird auf Schiffen benutzt, was aber wenig sagen will, da der Koreansr auf seinen Segelschiffen seiten das Land außer Auge verliert. Er spielt eine viel größere Rolle hai den Erhbegrähnisen, um für die Toten einen

guten und günstigen Platz sn finden.

Der Kompafs wird im Koreanischen Tji-Nam-Tycl,
d. h. Eisen, genannt, dan Süden anzeigend. Er ist in
24 Abteilungen eingeteilt, und führe ich hier die wiehtürsten Punkts an:

| Gewöl<br>Ausd |     |     |     |     |    |   |   | e |                      | Technisel<br>Ausdrück |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----|---|---|---|----------------------|-----------------------|
|               |     |     |     |     |    |   |   |   | Osten                | Myo                   |
| Sye .         | ÷   | ÷   | ÷   |     | ÷  |   |   |   | Westen               | You                   |
| Nam           |     | ÷   | ÷   |     | i. | ū | i |   | Süden                | 0                     |
|               |     |     |     |     |    |   |   |   | Norden               | Tin                   |
| Tong-         | Ni  | m   | K   | on  |    |   | ٠ |   | Ost-Süd == Süd-Ost   | Son                   |
| Tong-         | Po  | uk  | · K | iai | 1  | ÷ |   |   | Ost-Nord = Nord-Ost  | Kan                   |
| Sve-N         | AD  | a-E | ČŒ. | ۵   |    | ÷ |   |   | West-Süd = Süd-West  | Kon                   |
| Sve-Pe        | ou' | k-l | ćα  | n   |    |   |   |   | West-Nord = Nord-Wes | t Ken                 |

9. Die Zeitsinteilung. Die Kereaner folgen, mit Ansnahme einiger geringfügigen Veränderungen, dem chinesischen Kalendar, welchen sie jährlich von Peking erhalten. Sie teilen also ihre Zeit ebenso ein wie die Chinesen, und will ich also kurz die koreanische Zeitherechnung zerklären sochen.

Ich will aber hier gleich einsehalten, daßs aller Wahrscheinlichkeit nach die officielle koreanische Zeitrechnung bald geändert werden wird, und die europäische an ihre Stelle treten wird. Man sagt, daßs die Japaner dieselbe einaußhren gedenken. In walcher Weise Korea dadurch gedient wird, verstehe ich nicht.

Der Tag. — Der Sonnentag zerfällt in 12 Stunden, jede Stunda in 8 Käik, jade Käik in 15 Poun. Darans ergieht sich, dafs jede koreanische Stunde gleich zwei der unserigen ist, jede Käik gleich nuserer Viertelatunde (15 Minuten) und eine Poun unserer Minnte entaprieht.

Um die Stunden an unterscheiden, bedient sich der Koreaner des Wortes si, welches cr an Wörter anhlingt, die dem Chisesischen enthommen, und welche alle gleichbedeutend den 12 Zeichen des Tierkreises sind. Jedes dieser so gebildeten Wörter hat dann ein Symbol in dem Tierreiche.

Der Kreaner hat keine Uhr, und begustg sich im geweinlichen Leeben mit dem ungefähren Anfang (Tebo), der Mitte (Tjyoung) und dem Ende (Mah) jeder Stunde, denes ich hesousier um die Verteit, 1984 im 
und den Ahend tive-nyek-na-tysl ans. Die Nachtstunden werden oft in syste, zweite, dritte etc. Nachtwachen einoreteilt.

Die Wochentage. Der Korenner kennt keine eigentliehen Wochentage. Er berechnet die Tage nach den verschiedenen Mondphasen.

Die Monate. Die Monate werden in 29 oder 30 Tage geteilt, je nachdem der Mond klein (syo-ouel) oder groß (hkenn tal) ist. Der 8. und der 23. Tag des Monate werden Tjo-kom (wenig Wasser, kleine Ehbe und Flut), der 15. und 30. sal-i (viel Wasser, große Ebbe and Flat) genanat.

Das Jahr. Des Jahr wird in 12 Mondmonate eingeteilt, welche dann als 1., 2., 3. n. s. w. Mond benannt werden. Der 1. Mond wird Tjyeng-onel genannt. Der 11. nnd 12. Monat wird auch öfters mit Tong-tjy-tal, vorletzter Mond und set-tal, letzter Mond bezeichnet.

Während der Zeitdauer eines Mondeyklus, also von 19 Sonnenjahren, schiebt man, nm die Gleichmäßigkeit des bürgerlichen Jahres mit dem Sonnenjahr herzustellen, sieben Monate ein, und gewöhnlich alle drei Jahre einen.

Diese sieben Monate nennt man Youn-onel oder Yonn-tal. Man wurde also die Monate eines Jahres, in welchem ein solcher Monat (hier der 5.) eingeschaltet ist, folgenderweise bezeichuen:

Tivmg-onel . . . . . . . 1. Mond

| i-ouel       |  |   |   |  |   |   |   |                    |
|--------------|--|---|---|--|---|---|---|--------------------|
| sam-ouel .   |  |   |   |  |   |   |   | 3                  |
| ra-ouel      |  | ٠ |   |  |   |   |   | 4                  |
| o-ouil       |  |   |   |  | ٠ |   | ٠ | 5.                 |
| Youn-o-ouil  |  |   | ٠ |  |   |   |   | 5. (eingeschaltet) |
| ryouk-ouel   |  |   |   |  |   |   |   |                    |
| tschil-ouel  |  |   |   |  |   |   |   |                    |
| hpal-ooel.   |  |   |   |  |   |   |   |                    |
| Kou ouel .   |  |   |   |  |   |   |   |                    |
| sip-onel .   |  |   |   |  |   |   |   |                    |
| sip-il-ouel  |  |   |   |  |   |   |   |                    |
| sip-i-onel - |  | ٠ | ٠ |  |   |   |   | 12.                |
| tong-tii-tal |  |   | ٠ |  |   | ٠ | ٠ | vorietzter Mond    |
|              |  |   |   |  |   |   |   |                    |

eingeteilt, să-tjyel oder să-si, deren Namen Pom = Frühling.

Das Jahr wird auch, wie bei uns, in vier Jahreszeiten Nye-Ram = Sommer, Ka-Eul = Herbst, Kye-Oul = Winter

sind. Anstatt diese Jahreszeiten nun aber mit den Tag- und Nachtgleichen oder mit den Sonnenwenden zu beginnen, hat man dieselben für die Mitte der Jahreszeit genommen, zu welchen sie gehören, mit anderen Worten, die Tag- nnd Nachtgleichen entsprechen die eine der Mitte des Frühlings, die andere der Mitte des Herbstes; die Sonnenwenden, die eine der Mitte des Sommars, die andere der Mitte des Winters.

Um den Feldarbeitern nun aber eine Art Wagweiser zu ihrer Arbeit zu geben, teilt man iede Jahreszeit nun wieder in sochs Ahschnitte zu ja 15 Tagen. Hier will ich jedoch gleich einschalten, dass der Ansdruck nicht ganz richtig ist. da es ehensogut 13, 14, 15, 20 Tage sein können; aber der Bequemlichkeit wegen will ich mich des Ausdruckes "fünfzehn Tage" bedienen. Demnach giebt es also im Jahre 24 solcher Abteilungen nnd man richtet sich in keiner Weise nach den Tagen des Mondmonates bei dieser Einteilung. Um den Anfang und das Ende der Jahreszeiten zu erfahren, genügt es, als Ausgangspunkt der Berechnung die Mitte der Jahresseiten (also die Tag- und Nachtgleichen oder die Sonnenwenden) zu nehmen und zu denselben entweder 3 × 15 Tage abzuziehen oder zuzuzählen. Es ist von Wichtigkeit, wenn man die Jahreszeiten mit methematischer Genanigkeit bestimmen will, den beziehungsweisen Zeitunterschied derselben in Betracht zu ziehen, da ia keine Jahreszeit von derselben Zeitdaner ist. Das ist vielleicht der Grund, den einzigen, den ich sehen kann, weswegen im Original der Ausdruck 15 Tage dient, anstatt man einfach 3 × 15 Tage sagt.

Der Zeitkreis (Cyklns). Die Korenner (ebensowenig wie die Chinesen) haben eine Ara, d. h. sie gehen nicht von einem gewissen Punkte ans, von welchem sie alle Ereignisse an berechnen, wie z. B. "die Erschaffung der Welt" oder "die Gründung Roms" oder "die Gebart Christi". Sie versuchten dagegen, diese Ära durch einen Zeitahschnitt von 60 Jahren zu ersetzen, welcher in Briefen, amtlichen Urkunden, Unterhaltungen u. s. w. benutzt wird, um z. B. das Alter eines Menschen, das Datum eines Briefes oder dasjenige eines Ersignisses zu bezeichnen.

Diese Rechnungsart ist eine sehr alte (2367 v. Chr.). Die 75. Ara endigte am 7. Februar 1863, damit eine Zeitrechnung von 4500 Jahren beschließend. Durch spätere Hinzufügungen wurde aber die Zeitrechnung verworren and anbestimmt and am diesem abzahelfen, kam man auf die Idee, dem Namen des Jehres denjenigen des zur Zeit regierenden chinesischen Kaisers hinzuzufügen.

#### Zur ethnologischen Zeitfrage.

In dem Bau etbnologischer Museen, deren baldige Eröffnung sich zu nähern beginnt, kommt ein Zeitbedürfnis znm Ausdruck, das, wie überall, auch in Holland fühlbar geworden ist, und besonders in Leidan zu mancherlei Erörterungen geführt hat.

Die dortige Sammlung kann als älteste ethnologischer Art betrachtet werden, als reich ausgestattete anfserdem und eine hedeutungsvolle in der Geschichte der Ethnologie, bei Rückblick auf die Anfänge früher Entstehuug.

Das Ungenügende ihrer Ränmlichkeiten gegenwärtig ist oftmals schon beklagt, und verlangt eine Abhilfs nm so dringender also gerade jetzt, wo von allen Seiten die Errichtung nener Museen auf der Tagesordnung steht, und ein wertvoll altes am wenigsten vergessen werden dürfte.

Und so möge deshalb bald Hand angelegt werden, um ein würdiges Heim dafür zn beschaffen, und selbstverständlich, wie kaum erwähnt zu werden braucht, an dem Orte, we sie sich findet.

Kostharste Schätze haben bedauerlicherweise lange dort latent gelegen, und jetzt, wo die Zeit einer gedeihlichon Pflege für Ausverwertung bersnusht, dürfte um so weniger der friech anfeprossende Forschungszweig von dem Boden abgelöst werden, worin seine Wurzeln netnrgemäfs eingeschlagen eind.

Noch mit ihren Begründungsarbeiten beschäftigt. hedarf die "Lehre vom Menschen" (in Ethnologie und Anthropologie) desto engeren Anschlufs an die Lehranstalten der Universitäten, um in den dort vertretenen Fachdisciplinen die gesicherten Stützen für das vielseitige Detail zu finden, was bei dem Überblick der die Weite des Globns durchwohnenden Menschheit (psycho-physisch und zoopolitisch) einheitlich zusammenkommt und in gegenseitigen Wechselbeziehungen zu pflegen sein wird.

Eine Wissenschaft zu popularisieren, präsumiert als notwendige Vorbedingung, dass sie vorher mit den ihr gültigen Gesetzlichkeiten zu eigenem Abschlus gekommen ist, weil sonst das Wagnis, lehren zu wollen, was für die Sachkundigen selbst noch der Ergänzungen hedarf, nicht nnr nntzlos, sondern mehr als schädlich erwiesen stehen würde (verwirrend und irreleitend).

Die wissenschaftliche Behandlungsweise der Ethnologie datiert eeit wenigen Decennien erst, und ohwohl in dieser kurzen Frist ein raseher Kniwiekelungsgang durchlaufen ist, fehlt doch noch rieles, ehe sie in die festen Normen einer Fechwissenschaft abgegrenzt gelten darf.

Nachdem das Studinm zu praktischen Resultaten berangereift sein wird, dann werden sieh solche, zum Besten des Gemeinwesens, für kommerzielle und koloniale Gesichtspunkte verwerten lassen und Schausammlungen zur Empfehlung kommen an Mittelpunkten des Verkehrs, um nntzhringend zu helehren üher die Völkerkunde, ihre Aufgaben und Zielo, wogegen, so lange die Ethnologie sich noch in ihren Lehriahren befindet, sie besser bleibt, wo sie zur Zeit ist, in den Hallen einer alten Universitätsstadt. Und vor allen kommt hier Leiden sur Empfehlung, unter deren Professoren Namen hochgeschätzten Klanges verzeichnet stehen, die in verdienstyoller Weise beigetragen haben, die ethnologischen Studien zu fördern als Mitarbeiter am "Internationalen Archiv für Ethnologie" sowohl, wis als Leiter und Begründer der "Société Internationale d'Éthnographie" (seit August 1894).

#### Zur Namenkunde von Deutsch-Süd-Westafrika. Missionar n. D. P. H. Brineker. Stellenbosch.

Es ist von Beleng, einmal der Entstehung von pietzt gebräuchlichen Namen für Länder, Völker, Orts, Flüfen s. w. in Süddritks ein wenig mechenspieren. Werbeite geschnicht werden, wie auf dem der Namengebang. Seit Erkennung dieser Thatsache trauen wir seinem in Reisewerken und Atlanten von Afriks vorkommenden Namen mehr für oben gesammte Gegenatützen meigen dies unser Miffername in dews zerektrügten.

1. Die Entstehung des Namens "Damara". Als der englische Reisende Captain Alexander 1836 zu dem Lager des bekannten Orlamhäuptlinge Jonker Afrikaner (der mit seiner Horde die Kapkolonie verliefs und ins Grofse Namsland, nachher weiter bis ins Damara- oder Hererolend nog), in der Gegend zwischen Rehohoth und Windhuk, kam, suh er dort zwei Frauen, die ihm durch Tracht und Aussehen auffielen. Anf die Frage, wer die zwei Frauen seien, erhielt er die Antwort Dame-ra. Flugs schrieh er in sein Buch: "Im Norden wohnt ein Negervolk mit Namen Damara" denn die zwei Franen gehörten zu jenem Negervolke. Alle, die seine Reischeschreihung nachher lasen, fanden den Namen Damara and das Land dieses Volkes wurde auf Karten und im Begriff Damaraland. Der Reisende hatte es ja so geschrieben. Nun hatten die Namas in Jonkers Lager dem englischen Reisenden eine gnns richtige Anwort gegeben, denn in ihrer Sprache waren "zwei Franen" von jenem Negervolke Dama-ra, denn das Suffix-re wird einem Nominalstamme, wenn nur "zwei weihliche Wesen" gemeint sein sollen, angehangt. So würden zwei Frauen des Nama-Volkes Náma-ra sein; viele aber Náma-ti u. s. w. Die Namas nun nannten ihre in Südafrika benachbarten Bantustämme alle zusammen Dama-n. Diese Form mit Suffix -n begreift heide Geschlechter in sich (F. gener. communis). Die Herero (Ovaherero) nannten sie Komá-Daman, i. c. Rinder := (Beest) Daman 1), weil diese sich

 1) Im Gegensatz zu den Chan-Daman, oder Schmutz-D., wie eie die Berg Daman nennen.

durch großen Rinderreichtnm anszeichneten. Die Betehnann nannten sie Bürl-Daman, i. e. Ziegen-D., weil diese Ziegen bevorngsten, und die Ovam ho nannten sie Brood-Daman, weil diese ausnahmeweise Brot (in den Ovambo-Dialekten: oshi-kuila; omu-ngöme) maehten nad aften.

 Die Entstehung des Wortes Namaqua. Die Schreihweise Nama-qua stammt von den Portugiesen. Ihnen nach schrieh Liechtenstein und andere Reisende in Südafrika. Das Suffix qua ist einfach -ka, also

Nama-ka zu sprechen und zu schreiben.

Es ist nun anch außerst belangreich zu wissen, wie der Name Namagua = Namaka in die Welt kam. Wie dort Capt. Alexander durch die Begegnung mit zwei Franen des Volkes der Ovaherero, das die Namas, wie gesagt, Koma = -Daman nannten, den Namen Damara (zwei Dama-Frauen) für ein ganzee Volk in die Welt brachte, so hat auch irgend welcher Reisende durch das Sehen von "zwei Mannern" des Nama-Volkes, welche durch die Form Nama-ka?) (zwei Nama-Manner) bezeichnet werden, in den Gebrauch für den Kollektivnamen des ganzen Nama-Volkes (Naman, gener. communis) gesetzt. Der Schöpfer dieses Namens könnte nach der Schreibart von Namaqua ein Portngiese gewesen sein. So hat man nnn drei Jahrhunderte diesem nachgeschrieben, ohne sich nm den wahren Sachverhalt irgendwie zn kümmern und gedacht "sapienti sat".

3. Die Namen der Bantnetämme in Südafrika. Es gab eine Zeit, in der man sich das Anssprechen und Schreihen von den Eigennamen der Stamme der Bantu leicht machen zu müssen glauhte. Man brachte diese daher unter das eprachwissenschaftliche Fallbeil und schlug ihnen die wiehtigsten Teile, nämlich die Köpfe (capita nominum s. Nominalpräformativa, oder Nominalprafixe) glatt ah. Auf diese Weise entstanden die verstümmelten Namen Zulu') = Sulu (Ama-inlu), Fingo = Fingn (Ama-fingo), Pondo (Amapondo), Swazi = Snázi (Ama-suázi), Herero (Ova-hérero), Snebéli (Va-snaheli) n. a. m. Mit dem Namen Ov-ambo hat men es anch so zu machen gesucht (wie "die Ambo", ja sogar die "Mho", Amboland, zu schreiben), es scheint das aher nicht mehr giücken zu wollen.

Wie inkonsequent dahn verfahren ist, zeigen kingegen die vollständig in Debrasch gönemmenen merstemmelten Namen, wie Betelnbrinn, Berütte, Barötti, Mat-chlo, Ra-chlon, Berütte, Bardien bei der Samme nickt anch hiebter gemacht hat, indere man, dar Thelain, a. Sine — Sett. Notivi, and in der Samme der Samme der Samme der recht häre. Er wäre das doch demongst meiglich geweren, wie hie dies ertigenanter Volksmanen. Es schoist, dafs die Nomenklatur zu einer gewissen Zeiteinen anderen Sprechpeschankte bötommen hat, oder

vielmehr zn Verstande gekommen ist.

<sup>6</sup>) Mehrere Nama-Männer sind Nama-kn, <sup>6</sup>) Die in () gesetzte Form ist die naverstümmelte, wie die betreffende Sprachs sie hat. Der Strich - trennt den Kopf vom Rumpfs der Namensform. betreffenden Fluse, oder vielmehr das Regenwasserflusbett in ihren resp. Reisebeschreihungen und entworfenen Kartenskizzen Swakob. Dieser Name ist aber eine Entstellung von dem Nama-Namen Tsoá-chánh oder Tsoa-chách (tsoá bedentet krnmm, gekrümmt und ehauh ein gewißer Dreck). Ohschon nun der eigentliche Name nicht sehr ästhetisch genannt werden kann, ist er doch der rechte Name des Finssbettes und als solcher berechtigt un existieren, weil kein anderer für das Flussbett vorhanden ist. Es seugt die offizielle bona fide - Adoption des verdorhenen Namens Swakoh nicht gerade von viel Sinn für Sprachforschung deutscherseits, in bestätigt das Gerücht, dass nuere guten Landslente schon weit gefördert sind, einen Bastardhollandisch-hottentottisch-dentechen Jargon anfkommen zu lassen resp. zn schaffen, wogegen das berühmte Kapholländisch geradezn noch ciccronisch-klassisch zu nenneu sein möchte. Oh dae an lohen ist, lassen wir dahingestellt. Engländer würden aber einen derartigen Sprachenbrei nicht aufkommen lassen, ohwohl sie ja anch in Entstellnng von Eigennamen, wie nns "Swakoh" gezeigt, Meister sind. So hat sich z. B. die riesig schnell anskommende Hnuptstadt des Matebélelandes Uhulnájo offiziell als Bulwájo (wird selbst Bulawájo geschrieben) eingehürgert. Alle von Engländern aus den Sprachen der Eingeborenen herübergenommenen Eigennamen tragen eine englische Mnndart an sich and lanten im Mande der Eingehorenen anmeist ganz anders. Wird aber ein Eigenname von Portngiesen geschrieben, dann mnfs man doch erst fragen: wie lantet der betreffende Name eigentlich? So z. B. kommt jetzt oft der Name des Hänptlings von Gazaland (Amagasaland) in der Nähe von Delagoabai, Gugunhana, vor. Das ist portneiesische Schreihweise für Gnngnnjána, denn so würden wir den Namen schreiben und danach anasprechen. Ebenso ist der Name des portugiesischen Forts am Kunéne im Munde dar dortigen Eingeborenen nicht Hnmhe, sondern Oũ kúm hi (das k heinahe wie hartes g gesprochen).

Anch der Name "Kongo" ist verunstaltet. Im Munde und in der Sprache der Eingeborenen ist derselbe K nå ängo (n wird vor betonten å, ά, ό, i gans kurz gesprochen, daher schreiben Engländer und ihnen nach anch Deutsehe wa, we, wo, wi

Der Name Be-ehu an ist wohl aus Be-tsu aun austanden; anch letztere Form ist nurieber. Die nr-sprünglichen und richtigen Namen für Zam bes i und Nea mit bije einig ganz nubekannt. Letztere Form hat das Nominalprüffs mo- im Singular. Viellriebt ist die Eststehung dieses Namens auf dieselbe Weise wie die Eststehung dieses Namens auf dieselbe Weise wie den der die nach auf nach für die ganz landeshaft einhürgerte.

Das größte lingnistische Kunstetück der Nomenklatar haben aber einige Sprachgelehrte gemacht, indem sie nämlich alle die schwarzhraunen Völkerstämme Südund Mittelafrikas mit dem Kollektivnamen Bnntu helegten. Zuerst nannte man diese Bundn-Völker. Als sich aber hernusstellte, dafs die Ova-mhn-nda ein einzelner Volksstamm der betreffenden großen Völkerfamilie, in Angola wohnend, ist, liefs man den von diesen abgeleiteten Namen fallen und nahm Bantu an. Nun haben aber nur die Kafirstämme die Form Aba-ntn für den Begriff "Menschen". Alle anderen Stämme hahen die Form o-vå-ndn, 'va-ntn, va-tn nnd lla-tn. Die Kafirstämme mußten nnn anstatt der Ova-mbunda mit Drangabe des nnabtrennharen Anlantes a- den allgemeinen Namen Bantu (nnstatt ahá-ntu, singul, umuntn) hergeben. Dieser passt aber, abgesehen von der

Verstümmelung, nar für die Kafira, nicht aber für die anderen Sätume dieser größen Völkerfmülle. Oh man wirklich keinen passend er en Namen für diese hätte finden können? Nam tommt ja and den Names selbst, den das Kind trigtt, nicht viel an, aber interessant ist es dech, die Weishelt zu erksamen, die in der Bildung sich geoffenbart hat. Es kann auch von diesen Bingen heifen: assipiert.

So wie nun der Europäer Land und Leute der Eingehorenen heberreichen will und wird, so sacht er es auch mit Ihrus Sprachen zu machen: auch diese sollen unds seiner Pfeifet tanzen und seinen Lannen sich unterstellen. Das ist\*, was die Eingebervene durchaus nicht verstehen können; der Europäer sagt: nicht verstehen wollen.

#### Wanderungen der Sionxindianer östlich vom Misciscippi.

Von den Dabota oler Slouz nahm man klaher an, Dav Wenhuitsa histen heligifuh westlich vom Ministippi, wiselsen tiesen und den Teieregebörg, gelegen. 2 peleb jedoch mit Spanis mel dem 7, Grade ordell. L. v. Gr., und vreichen dem 5. mel 30. Grade nördl. L. v. Gr., und vreichen dem 5. mel 30. Grade nördl. Br., das in früheren Zeiten scale weist den Amerikaner James Non ony in dient wielen richem Schrift nach, betitatt: The Slonan Tribe of the sensis Institution, Barran of Khoology, Ret., 1844. (Smithsenis Institution), Barran of Khoology, Ret., 1844. (Smith-

Rinker glaubte man, das erwähnte Gebits al frühre inglight von Algonium um Irekesse niesteidt greuzen, eitsplich von Algonium um Irekesse niesteidt greuzen, ein hier gelestrissen konnten. Dieses Verschwinde de germenstelle hier gelestrissen konnten. Dieses Verschwinde ist der germenstelle g

Jahrhonderte, unter den Augen der Europäer, gefunden hat. Die Gründe für diese Vorgänge sind vorsugsweise teile im Andringen der Irokesen und Algonkinen, von denen die in Rede stehende Gruppe von Dakotas umgeben war, teils in der Einwirkung der Eoropher zu sochen. Daceben kann anch das hiofse Wachstum der Volkszahl eine Rolle gespielt haben, da die Dakota, in erster Linis Jager mit nm schweifender Lebensweise, die nor nebenbei den Anban betrieben, einer größeren Verdichtung der Bevölkerung nicht fähig waren. Mit ans demselben Grunde waren sie auch den Angriffen der Irokesen und Algonkinen nicht gewachsen, wirtschaftlich böher staoden, indem bei ihnen der Ackerbau die erste, die Jagd die zweite Rolle spielte Die Algonkinen, die ihre urspringlichen Sitze an der Atlantischen Küste, zwischen der Mündnng des Lorenzstromes und der Chesapeake-Bai hatten, und von da aus sich strahlenförmig nach allen Seiten anshreiteten, bedrängten sie von Osten und Nordan, wahrend es von den Irokesen besonders der kriegelustice und blutdürstice Stamm der Tuskarora war, der ursprünglich am Nense River, südlich von Cape Hatteras wohnend,

die schwächeren Sjoux mit häufigen Kriegen beimmuchte. Nicht alle Wanderungen waren nach Westen gerichtet. Von den Stämmen der Saponi nnd Tutelo ist uns a. B. erbalten, dafs sie zunächst südwärts, dann nach Norden auswanderten. Ursprünglich im südlichen Virginia anribasig. wurden sie im Anfang des achtzehnten Jahrhunderts von dem damaligen Gouverneur Virginiens beredet, um vor den Angriffen der Irokesen mehr gesichert zu sein und um zugleich den Europhern als Schutz gegen feindliche Stämme zu dienen, mehr is der Nahe dar letzteren, mater den Mauern des Fort Christianna (etwa 1º südlich von Rich-mond) sich anzusiedeln. Die nahe Berührung mit den Europaern übte naturgemaß den unheilvollsten Einfinß auf sie ans. Infolgedessen beschlossen sie nach einer Reihe von Jahren, sich unter den Schutz der Irokesen an stellen, mit denen inzwischen Frieden geschlossen war, und wanderten nach Norden, nach Peonsylvanien, aos.

Neben dem Auswandern tritt uns häufig eine Verminderung der Volkszahl, ein allmähliches Aussterben oder Arighan in Nachhartinimen esteppen. Se ind siz Muncan, die zörlich von des urpringisches Steue der etan,
genantien beiden Stimme wohnten, allmählebt von diener
aufgreuere. Behon die ziller in einde tim kar in 10 in der
aufgreuere. Behon die ziller in einde tim kar in 10 in der
aufgreuere. Behon die stim fein sich und kar in 10 
#### Die Biriusca jama. Von Franz Kreus, Wien,

Östlich von Herpelje (nächst Triest) liegt das kleine Kesselthal von Brezovica, welches von der Lacica durch-flossen wird, die im nördlich liegenden Tertiärgehiete entspringt und am Südende des Kesselthuies verschwindet, wo sie die hier blofsliegenden Kreidekalke erreicht. Dieses Ge-biet hatte sich eine Anzahl von jüngeren Mitgliedern des Vereins der Triester Touristen, die unter sich einen eigenen Verband ("Hades") bildeten, als Forschungsgebiet ausgewählt, and es ist ibnen griungen, unsere Kenntnis der Naturwunder des Karst abermals en bereichern; denn was sie aus der am Rande des Thales llegenden Schlundhühle berausbrachten, ist eine so nene Form von Caleitkonkretionen, daß sie wohl verdient, allgemeiner bekannt gemacht zu werden. Vorausgeschickt mnis jedoch werden, dass die Mündung der Höble ein am Plateau selbst noch liegender Einsturzschlund ist, dessen charakteristischer Trümmerberg noch unverändert unter der Mündung liegt und den höchsten Punkt in der Mitte der Höhle bildet, die nach beiden Seiten ahfällt. Aufser den vom Tage aus eindringenden Tagwässern und Stauwässern, die auf unterirdischem Wege eindringen, scheint die Höhle durch kein strömendes Wasser mehr durchflossen zu werden, weil die leicht erkennbaren Anzeichen hierfür fehlen. Nur dadurch ist es erklärber, daß "sich eine Form von sogen. Tropfsteinperlen in der Höhle bilden konnte, die von den hisher bekennten insofern ahweicht, als der schalige Kern noch mit einer Hölle von ausgebildeten Calcitkrystallen so umgeben ist, dass man keine Stelle entdecken kann, wo die Kngeln aufgelegen sind. Die Kngelu kommen ührigens in

verschiedens Ambildungen vor, und ewar von gane glatten um der De Rebung glanzen die provieere Oberfielde ange-fargen bis zu ruchen und redlich his zu neichen, in deuer Genandurchmersen betrigt. Ande in lie Berng auf die Größen sind dies Kugeln sehr verschieden. Die kleinten ind von der Größe mies Rechandlungsie den belatene Erben-der Größe mies Rechandlungsie den belatene Erben-ter Größen der Schandlungsie den belatene Erben-ter Größen auch 10 his 12 em Durchmerser. Ein Stüdt von com oll moch in der Höhle liegen, duften aber unbeschädigt

ham beroumbelen sein.

Aus der Steiner der Steine der S

#### Bücherschan.

Br. Georg Jacob, Dae Leben der vorlslamischen Boduinen (Studien in arabischen Dichtern, Heft 111). Berlin, Mayer und Müller, 1895.

Die vorliegende Schrift gehört ihrer Methode nach in das Gehiet der orientalischen Fhilologie, nach ihrem Inhalte aber in das Gehiet der Volkerkunde. In ersterer Beziehung steht is in vollaus Gezennatur zu immer Richtung der Phili-

aber in des Gehlet der Volkerkunde. In ersterer Beziehung sebets zie in volkeni Gegenastaz zu jeuer Bichtung der Philologie, welche in der Handschriftenvergleichung und Text-Artik des Schwerpunkt ihrer Thistigkeit erblickt, und der ja Philologie durch die auf das Sachliche gerichteten Arbeiten immer mehr Reum abgewonnen wird.

Der Verfesser seinselft im minen Brothe auf Grund der sinntalen Angaban der einschlägen dattentret sin Bild von dem Lebes der vorifabnischen Bebülson. Ver Präuge Bei dach des Matten Lebens von Präuge. Brann, Richtigun der Leben der Verfesser, Denn, Richtigun der Verfesser wird der Verfesser der Verfesser wird vorläus gemörtige sind. Debei immer er dem Verfasser sicht auf Volkrischligkeit der innalien als abgrundsten Bleis, an, mid derebweig in die. Debei immer Aufzählung vermischen, vielnach wird statt ührer dem Leser dies abgrechtene Bleis der beitrebbe Dereichung gebore.

Tljdschrift van het Kon. Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 1895, Nr. 1, S. 71--96: De Verkenning der Bataklanden. Eene hijdrage tot de geschiedenis der ontdekking van het Toba-meer door C. M. Pleyte Wro.

Dieser Artikel, welcher in den folgenden Lieferungen der Zeitschrift fortgesetzt werden soll, enthält einen geschichtlichen Überblick der allmählichen Ausdehnung unseres Wissens der Bataklande und epeciell des in demetben gelegenen Tobasses, umfaft taher eine Periode von etwa 190-Jahren, indem die erste Reise in diesem Lande, dessen 190bewohner von jeher wegen Ihres Kannibalismus so sehr gefürchtet waren, 1772 sattfand. Der See selber hispest wurde erst 1842 von den Europiern erreicht nad erst im Jahre 1848 (in sehrem nördlichen Wänkeld) befahren.

In diesem ersten Teile seiner fleifsigen Arbeit erörtert Herr Pleyte die Entdeckungsreisen in dem Zeltabschnitt 1772 bis 1872. Es sind englische Reisende gewesen, welche als erste Pioniere, sowohl von der West, als von der Ostseite in dieses, so lange Zeit mit einem geheimnisvollen Schleier verhülte Gebiet vordrengen. Die erste Beise wurde 1772 von Tapanuli von Sumatras Westküste ans, dem Pinang-sore und Tapanull von Surmatras Wesküste ans, dem Pinang-rore und desen Zufürk Kuwalo Lamut entalug volihracht. De Reisen-den Glies Holbuway, Resblent des damals englischen Bestir-tums Taplano-uil (Tapanuli), und der Botaniker Charles Miller kamen bis Pangka-dolut; der Zweck der Reise, das Auffünden von Zimntbaumen, wurde nicht erreicht. Es währte bis 1824, bevor ein zweiter Ausflug von der Wostküste Sumatras aus stattfinden sollte. Unterdessen hatte ober 1823 der Egjänder Anderson von der Ostküste aus die Bekanntschaft der schon damale wegen ihres Blutdurstes berüchtigten Timor-Bataks genaacht und mehrere ihrer Dörfer besucht, was ohne Gefahr geschelten konnte. Denn wurden 1824 im Auftrage des bekannten englischen Verwelters der Provine Benkulen (Westküste), Sir Stamford Baffles, von den Missioneren Burton und Ward die ersten Versuche zur Einführung des Christentams bei den Bataks gemacht. Ihr Vorhaben, bis en den Tobasse vorzudringen, konnten sie nicht ausführen und mußten in Si-lindung umkehren. Auch die bekannte Reise Junghulus, die erste, weiche in diesen Gegenden im Auftrage der niederländischen Regierung und ewar eur wissenschaftlichen Erforschung derselben 1840 stattfand, nahm in Si-lindung ibr Ende. Junghuhn verzeinte sogar

nach seiner Rückkehr die Existene des Tobasces. Ebenson. wenig brachte die Reise Oscar von Kessel, welcher 1844 von Tobing aus über Sl-pirok nach Si-goppulon zog, wie wichtig anch in anderen Hiosichten, in Betreff des Tohasees Sicherheit. Diese wurde erst von H. N. van der Tunk gebracht, welcher 1849 von dem niederländischen Missionarverein nach den Bataklanden eur Erforschung der Sprasche behufs einer Bibel-übersetzung geschickt wurde. Nach einem mehrjährigen Aofenthalt in Barus an Sumatras Weetküte machte er 1852 einen ersten Austing und versuchte dann 1853 bis en den See vorzudringen, was Ihm mittels einer enstrengeoden, vierwöchentlichen Reise auch gelaug. Zwar war zweimal die Gefahr eine große, daß der kühne Forseher von den Kannibalen aufgegessen werden sollte und vernrachte die schlechte Nahrung ibm nachber eine Krankbeit; es gebührt ihm dafür aber auch die Ehre, ale erster Europäer den See erblickt zu haben. Zwar hat man die Reise, welche von Barus über Dairi nach Bakkars führte, später von mehreren Seiten an-gezweifelt, wie aber Herr Pleyte ausführlich nachweist, mit Unrecht, so dafa an den Bebaoptungen van der Tuuks nicht linger gezweifelt werden kann<sup>†</sup>i. In demselben Jehre (1883) drang von Resenberg dem Singkiifiufs entlang in das Batakgebiet vor und lieferte uns die eineige bis jetzt existierende Beschreibung der Pakpak-Bataka. Füuf Jahre spitar wurden die Landschaften Si-goppulon und Si-lindung von den niederländischen Ragierungsbeamten Henny und Cleerens enr

<sup>1</sup>) Man sehe nach die wichtigen zeuen Belege zu Gunsten von der Tunks, welche von dem Kontroleur von Dijk in der Zeitschrift des niederl. geogr. Vereins, 1895, Nr. 4, S. 491 ff. gebracht werden. Schlichtung von staatlichen Zwistigkeiten besucht, die latgte größere Beise, welche hie 1890 in den westlichen Distrikten stattfand

Unterdessen hatte die niederländische Regierung das Besitztum des Staates Siak an der Ostküste Somatras ergriffen, und staatliche Verwickelungen in dem unter Siak ressortieren-den Asahan veranlafsten 1885 die Beise des Kontroleurs Bor, welcher dabel die Ronte Audersons wählte, dem Silanflufe entlang, sowie einen Austing des Kontroleurs Schremaker in das Oberland Batu-baharas. Weit wichtiger war aber die Beise des Kontroleurs von Deli, Cats Baron da Raet. In Gesellschaft des englischen Offseiers Sheppard, des Fabrikberrn Albert Bruker, sowie einiger eingeborenen Häuptlinge fuhr er Dezember 1887 von Lahnan über Kampong baru anch Delibuws, eog von hier aus über Tankahan, Salahbulan nach Bukum, dem Schlässel der Karoebene, und erreichte über Sampun, Kimiang und Purba serihn den Tobasee, dessen nördlicher Teil alsdann von ihm befahren wurde. Sylvesterabend wurda am See gefeiert und dann die Biekreise ange-treten. Drei Jahrs später wurden dieselben Gegenden im Anftrage der Regierung von de Haao besucht, dessen Bericht über die Karo-Batake noch sitets von vielem Interesse ist. Zu gleicher Zeit unternahm der Kontroleur Larive ause Reise in das obers Stromgebiet der Pane und Biss. 1871 eog er von seinem Standorte Labuan bata aus über Si-salak, Kala-Pane, Si-hadundung, Pitjorkoling, Hadjoran, Parimburan nach Ajer Gambir an der Granze der Landschaft Padang lawas. Trotz der feindseligen Stimmung der Eingeborenen ging en weiter in dieser Landschaft bie Gulangan, um dann die Rück-

reise anentreten.
Bergen-op-Zoom. H. Zondervan.

# Aus allen Erdteilen.

- Die Kilwa-Insel im Moern-See in Britisch Centralafrika ist nach einem von Blair-Watson im Geographical Journal (Nov. 1895, p. 4-8 bis 460) ersoldenenen Bericht etwa 55 qkm grofs. Sie ist von dreieckiger Gestait und etwa 55 qkm grofs. Sie ist von dreieckiger Gestalt und liegt im südöstlichen Winkel des Sees, 8 km von der nächsten Festlandsstelle entfornt. Das lanere steigt in drai isolirten Högelketten in 30 his 60 m Höhe an. Ao swei Stellen treten diese Kliffs dicht an den See heran ond bilden steile Abstürze, im übrigen ist das Ufer überall von Flachland eingefaßt. In dem an der Nordwestecke der Insel liegenden, aus sandigem Kalk bestehenden, von den Eingeborenen "Membo" genannten Hügel befinden sich mehrere Höblen, deren Eingaog 1/2 Meile westlich von Simbas Stadt liegt. Die Höhlen haben eine Länge von mehraren hundert Metern, jedoch nur einen Eingang von geringer Größe, der nach innen noch kleiner wird, so dafs er 40 m einwärts nur 1,22 m hoch und v,91 m hreit ist. Dann erweitert sich die Höhle in Intervallen in einer Reibe von Kammern, von demeo wieder Seitengänge von ähnlicher Beschaffenheit ausgebeo. Der Hauptgaog endet in einer großen gewölbten Halle, die durch eine kamin-artige, von der Spitze des Hügels ausgebende Öffnung Licht empfängt. Von See aus gesehen macht die Insel einen schönen Eindruck. Diehter Wald bedeckt die Küstengehiete und derüber ragen die grasbedeckten Hügel bervor. Mehrere kleine Gewässer fließen von der Insel dem See en. Der Boden ist aufserordentlich fruchtbar. Reis und Mais gedeiben vorzüglich. Palmen und Olpalmen eind häufig, arstere an den Abhängen der Hügel, letzters an den Flufsläufen. Der Strand ist mit Sumpfvegetatioo bedeckt, so daß es nur we-nige Landungsplätze an der Köste giebt. Von Vögeln wurden Perlhühner, Feldhühner und Wachteln beobachtet. Von Antilopen gieht es nur eins der Tragelaphus Spekei nahs verwandte, aber wahrscheinlich neue Art, die von den Eingeborenen neowi genannt wird.

— Über die Goldminn von Witwaterrenad, in der sichtrianschen Engebhi, ist erhon mit geberichten werden, iste Wunder, da der febelande Goldwichten die welter, ist Wunder, da der febelande Goldwichten der Weiterges, 1882 der die Goldprechtigt von 2100 Ubers im Jahre 1857 auf 202196 Unsen im Warte von YML. P.C., Bert, im Jahr 1941. Transmis liefert jest auf bei der Schale von 200 Ubers im Jahre 1857 auf 202196 Unsen im Warte von YML. P.C., Bert, im Jahr 1941. Dense im Warte von YML. Bei bei bei der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Verhältnisse dieffere in Mörzlich von der Goodpage Harbeit und dem Minnelingunder Challers bei berühpte Verhältnisse dieffere in Mörzlich von der Goodpage Harbeit und den Minnelingunder Challers bei der Schale von der Scha

public London, Macsullins and Ca. 1893), das sich mitdre Gunchten der deruge Robbinsterung, der "Indiaden Gunchten der deruge Robbinsterung, der "Indiaden den der Schale der Schale der Schale der 
Karten der Schale der Schale der Schale der 

Robbinsterung der Karten der 

Robbinsterung der Karten der 

Robbinsterung der Karten der 

Robbinsterung der 

Robbinsterung erhalte 

Robbinsterung der 

Robbinsterung erhalte 

Robbinsterung erhalte 

Robbinsterung erhalte 

Robbinster 

Robbins

In the control of the

Merein sareshiert, dengistichen misse Alemanfra Land absprüner Landschungen verschwinder. Am 22 April 1900 habe helden men den gestellt gestellt gestellt den gestellt gestellt den gestellt gestellt den gestellt gestellt den gestellt gestellt gestellt den gestellt gen

— Goldküste. Der Krieg der Engländer gegen das Königreich As nate ist beschlossene Sache und in der Ausführung begriffen; er wird rücksichtlies durchgeführt werden und damit ereligen, daß König Preenpal zur Annahme der Protektorats, d. h. zum Aufgebun seiner Selbständigkeit ge-

Die politischen Verhättnisse liegen für Begiebet diemat verit ginziger ab ist dem erwicht Veilenge von 11:t. Damiet stert ginziger ab ist dem erwicht Veilenge von 11:t. Damiet betilde Marcht von albeiter Wilderstandstarft. Heuse steht Anaton, von Bibbetegeneme verhausen, ginder dem briebleite Anaton, von Bibbetegeneme verhausen, ginder dem briebleite Anaton im Bibbete seine Unahläugigkeit. 11:7 Jaulie 10:10 dem erwicken im Verschungsgebert, 11:7 Jaulie 10:10 dem erwicken im Verschungsgebert, 11:7 Jaulie 10:10 dem erwicken im Verschungsgeber von der Begreich 10:10 dem erwicken im Verschungsgeber von 11:10 dem erwicken der engelachen Kolonie an. Salbet Betwal oder Begreich bestehtigt, des jaugen Frengels bereit wer, im forste Binnich mit ihm einungelnen, neige eich 10:11 entschieben auf Eugberreicht bei der Perslichte auswehben, aus der

- Donaldson Smith hat seinen kühnen Plau, den Rudolfsee von Norden her durch das Somaliland eu erreichen, nach einer kürzlich eingelaufenen drahtlichen Mitteilung trotz mancher Schwierigkeiten jüngst glücklich his zu Eude durchgeführt. Über den ersten Teil seiner Reise, bis Shelk Hussein, let an dieser Stelle bereits frdher dae Wichtigste kurz mitgeteilt (Gjobus, Bd. 66, S. 372 und Bd. 67. S. 211). Aus Rücksicht auf das abessitzische Hoer, das ihm eweimal den Weg versperrte, hatte Smith sieh au einem weiten Umweg entschließen und den Webhi Schebell weiter südwarts überschreiten müssen. Da Kaiser Menelik nicht Im stande gewesen war, den Stamm der Borani sich im werfen, so beschlofs Smith, sich diesem zuzuwenden, indem er in einem weiten Bogen das befestigte Leger der Abessinst von Ginmisch umging. Das Land der Boreni liegt östlich und nordestlich vom Stefaniesee, von dem die Expedition des Grafen Teleki und des Leutmant von Höhnel nur des südlichen Teil geseben hatte. Vom Stefanjesee wandte Smith sich dem Nianamusfinsse en, der von Norden in den Rudolfsee einmündet. Hier truf er auf den Pfnd, den vor sieben Jahren die eben genannte österreichische Expedition gezogen war. Von da noch der Ostküste wurde abermals ein gaug neuer Weg eingeschlagen, der nordlich vom Kenia durch das Land der Korokoro and sum Tana führte. Jedenfalls haben wir es mit einer bedeutenden Leistung eu than, die in geographischer Beziehung viel Ausbeute verspricht.

— Der Ackerhau in Turkestan. Die Turkestansche Zeitung teilt über den dortigen Ackerhan folgende Daten mit: Bevor die Russen Turkestan betraten, war die

Produktivität des Landes eine außerst schwache. Jetzt hat sich die Sachlage geändert. In vielen Gegeoden sind Gärten mit den verschiedensten Ohstbäumen entstanden; nach französischer, Italienischer, epauischer, krimscher und amerikanischer Weise wird dort gebaut. In Taschkent und Samar-kand pflanzen seibst die Eingeborenen Weinstöcke, die sie von den russischen Besitzern erhalten haben. In acht Kreisen (Taschkent, Margellan, Samarkand u. s. w., hat amerikanische Boumwolle in der Wechselwirtschaft der dortigen Begitzunges festen Fufs gefast, so dafe das Turkestanische Gehiet all-iährlich 11/2, his 2 Millionen Pud (24 bis 33 Millionen Kilogramm) vorzüglichre Baum wolle im Werte von 16 Millionen Rubel an die russischen Fehriken liefert. Zur Reinigung derselben sind 114 Austalten, von welchen 24 mit Dampf, so mit Wasser getrieben werden, thätig. Die russischen Be-sitzer banen ägyptischen, chinesischen und kobanischen Weisen, Winterrogen, Hafer, Senf, Hanf eur Herstellung von Stricken. Früher wurde der Samen von weit her verschri jetzt aber wird er an Ort and Stelle gewonoen. In Tasch kent und seinem Kreise sind Plantagen von türkischem Tabak entstanden, uod es eind Versuche mit der Aussaat von amerikanischem Tabak eur Fabrizierung von Zigarren angestellt. Auch Seide wird gewonnen. Auf den meisten russischen Höfen sind amerikanische und europäische Ackerbaugeräte eingeführt; für die Bearbeitung der Baumwollfelder kommen verschiedene, dem Boden entsprechend abgeinderte Gerit-schaften zur Verwendung. Selbst die Eingeborenen benutzen schon europäische Pflüge und andere Werkzeuge eur ackerung. Im Lande selbst bestehen drei selbständige Magazine von Ackerbaugeräten und Maschinen. Die Pfordesucht entwickelt sich mehr uod mehr. In einem Gestüte in dem Kreise Aulirasa sind 1300 Pferde der verbesserten kirgisischen Rasse vorhanden. Indem die Eingeborenen bei den russischen Besitzern arbeiten, gewöhnen sie sich nach und nach an einen regelrechten Ackerban, so dass eich dieser immer mehr entwickeln wird Krahmer.

- Die Nahrung gewisser amerikanischer indianer and thre Methode, dieselbe euzubereiten, behandelt auf Grund der älteren Litteratur Lucien Carr in den "Proceedings of the American Antiquarian Society 1895". Innerhalb gewisser Grensen giebt es nach Carr keinen sicheren Aohaltspunkt für die verschiedenen Kulturperioden, durch welche eine Rasse fortgeschritteo ist, als den der Kunst des Unterhalts, der sich bei derselben allmählich ent-wickelt hat. Zwischen der Frucht- und Nufskost, auf welche. wie man annimmt, der Urmensch beschränkt gewesen su sein scheint, und der üppigen Mittagstafel seines eivilisierten Abkommlings liegt ein langer und beschwerlicher Weg. Und wenn wir über die Thatsachen einen Bliek rückwärts werfen, so finden wir den Weg in gewisse Stufen oder Abschnitte ein geteilt, die durch den Menschen als Jäger, Hirten und Ackeraner verkörpert werden. So breuchbar nun auch diese Einteilung ist, so ist sie doch eine willkürliche, und sowelt sie nur auf eine der vielen Entwickelungsstadien, auf der die Rasse sich bewegen mufs, basiert ist, eine unvollstäudige. Auch giebt es Beispiele, auf welche sie infolgedessen, wae Morgan (Ancient Society, New-York 1877) "die ungleiche Ausstattung der beiden Hemisbhären" nennt, nicht anwendhar Auf der auderen Seite besitzt sie das Verdienst, Geseilschaftszustlinde ou beschreiben, die nicht nur nicht eingebildet, soudern noch gegenwartig vorhenden sind. Und diese Zustände folgen aufeinander in einer so regelrechten Weise, dass man sagen kann, die Civilisation sel durch sie zu stande gekommen, ja, ce ist geradezu eweifelhaft, oh sie sich unter anderen Bedingungen entwickelt haben könnte. Hierauf durfte, meint Carr, eine Untersuchung der Subsistenzmittel der nord-amerikanischen Indianer einiges Licht werfen. Cerr fafst deshalb alles darauf Besügliche aus ülteren Quellen susammen und man mufs erstaunen über die Menge tierischer und pflanzlicher Nahrung aller Art, die dem Indianer zur Verfügnig stand, sei se, dase er die ictztere selbst anhaute oder aus den Vorraten der Mutter Natur sammelte; über die vielseitige Art und Weise, diese Nehrungsmittel eum Teil so ausubereiten, daß sie selbst uns als Leckerbissen gelten könnten; über die Hilfsmittei zur Zubereitung u. s. w. kommt auf Grund dieser Thatsachen zu dem Schlufe, dafe der Indiager, obwohl er als Jäger noch auf der niedrigsten Entwickelungsstafe stand, dennoch schon etwas mehr, daneben auch Ackerbauer war. Materiell war er, meint Carr, bereits auf einer Stufe angelangt, auf der er sich nicht von der Avantrarde der Bande von Pionieren nuterschied, welche die Alleguanies überschritten und den Westen der Civilisation erschlossen.



# THE UNIVERSITY OF MICHIGAN DATE DUE AUG 1 6 2002



